

Real-Enzyklopädie der gesamten Pharmazie

Ewald Geissler, Josef Moeller



## REAL-ENZYKLOPÄDIE

DER

### GESAMTEN PHARMAZIE.

ELFTER BAND.

S - Szutor.

# REAL-ENZYKLOPÄDIE

DER

### GESAMTEN PHARMAZIE

#### HANDWÖRTERBUCH

FÜR

APOTHEKER, ÄRZTE UND MEDIZINALBEAMTE. BEGRÜNDET VON

Dr. EWALD GEISSLER UND Dr. JOSEF MOELLER

ZWEITE, GÄNZLICH UMGEARBEITETE AUFLAGE,

HERAUSGEGEBEN VON

Prof. Dr. JOSEF MOELLER UND Prof. Dr. HERMANN THOMS.

VORSTAND DES PHARMAKOGNOSTISCHEN INSTITUTES VORSTAND DES PHARMAZELTISCHEN INSTITUTES AN DER UNIVERSITÄT WIEN AN DER UNIVERSITÄT BERLIN.

Mit zahlreichen Illustrationen.

ELFTER BAND.

S - Szutor.

URBAN & SCHWARZENBERG

BERLIN

N., FRIEDRICHSTRASSE 105" L. MAXIMILIANSTRASSE 4

1908.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.



#### Verzeichnis der Mitarbeiter.

| 1.  | Redakteur G. ARENDS                                        |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 2.  | Prof. Dr. P. ASCHERSON Berlin.                             |
| 3.  | Prof. Dr. AUTENRIETH Freiburg i. Baden                     |
| 4.  | Dr. R. BECKSTROEM                                          |
| 5.  | Apotheker Dr. C. BEDALL                                    |
| 6.  | Prof. Dr. BERENDES                                         |
| 7.  | Dr. M. BIECHELE                                            |
| 8.  | Prof. Dr. R. BOEHM Leipzig.                                |
| 9.  | Prof. Dr. L. BÖHMIG                                        |
| 10. | Dr. H. BÖTTGER, Redakteur Berlin.                          |
| 11. | Dr. F. CRONER                                              |
| 12. | Prof. Dr. v. DALLA TORRE Innsbruck.                        |
| 13. | Fabrikdirektor Dr. Karl DIETERICH                          |
| 14. | Prof. Dr. L. DIPPEL                                        |
| 15. | Prof. Dr. C. DOELTER                                       |
| 16. | Prof. Dr. Otto DRASCH                                      |
| 17. | Hofrat Prof. EDER                                          |
| 18. | Dr. A. EHRENBERG Darmstadt.                                |
| 19. | Hofrat Dr. F. ELSNER Leipnig.                              |
| 20. | Stadtapotheker Dr. F. ESCHBAUM                             |
| 21. | Geh. Medizinalrat Prof. Dr. A. EULENBURG , , , , , Berlin. |
| 22. | Dr. G. FENDLER Steglitz Dahlem b. Berlin.                  |
| 23. | Prof. Dr. B. FISCHER †                                     |
| 24. | Prof. Dr. V. FOSSEL                                        |
| 25. | Prof. Dr. G. FRERICHS Bonn a. Rhein.                       |
| 26. | Dr. FREYER                                                 |
| 27. | Prof. Dr. K. FRITSCH                                       |
| 28. | Medizinalrat M. FROELICH Berlin.                           |
| 29. | Prof. Dr. J. GADAMER                                       |
| 30. | Dozent Dr. C. GÄNGE Jena.                                  |
| 31. | Direktor Dr. A. GANSWINDT                                  |
| 32. | Prof. Dr. E. GILG Steglitz-Dahlem b. Berlin.               |
|     |                                                            |

| 33. RegRat Prof. Dr. J. GLAX                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 34. Dr. G. GOESSMANN Laer b. Bochum i. W.                            |
| 35. Prof. Dr. R. GOTTLIEB                                            |
| 36. Apotheker G. GREUEL                                              |
| 37. Prof. Dr. G. GÜNTHER                                             |
| 38. Bezirksarzt Dr. F. HAIMEL                                        |
| 39. Dozent Dr. Hans HAMMERL Graz.                                    |
| 40. Direktor Dr. T. F. HANAUSEK Krems a. d. Donau.                   |
| 41. Medizinalrat Dr. G. HARTMANN , , . , . Magdeburg.                |
| 42. Prof. Dr. C. HARTWICH Zurich.                                    |
| 43, Dr. Huns HEGER, Redakteur                                        |
| 44. Apotheker und Fabrikbesitzer G. HELL Troppan.                    |
| 45. Mag. pharm. J. HELLE                                             |
| 46. Dr. J. HERZOG                                                    |
| 47. Obermedizinalrat Prof. Dr. A. HILGER † Munchen.                  |
| 48. Prof. Dr. R. HOERNES                                             |
| 49. Geh. RegRat Prof. Dr. van't HOFF                                 |
| 50. Prof. Dr. HOFMANN Leipzig.                                       |
| 51. Prof. Dr. K. B. HOFMANN                                          |
| 52. Dr. E. HOLDERMANN † , . , . , . , . , . , . Karlsruhe Baden/.    |
| 53. Oberstabsapotheker Dr. M. HOLZ                                   |
| 54. Dr. C. JEHN , , , , ,                                            |
| 55. Ober-Medizinalrat Prof. Dr. JOHNE Dresden.                       |
| 56. Prof. Dr. J. A. IPPEN                                            |
| 57. Medizinalassessor JUNGCLAUSSEN                                   |
| 58. Prof. Dr. G. KASSNER                                             |
| 59. Obertieraret I. KINDIG                                           |
| 60. Prof. Dr. C. KIPPENBERGER Bonn a. Rhein.                         |
| 61. Dr. Joseph KLEIN . ,                                             |
| 62. Prof. Dr. R. KLEMENSIEWICZ Grav.                                 |
| 63. Prof. Dr. R. KOBERT                                              |
| 64. Dr. J. KOCHS                                                     |
| 65. Bezirkstierarzt A. KOROŠEC                                       |
| 66. Prof. Dr. F. KRASSER                                             |
| 67. Prof. Dr. J. KRATTER                                             |
| 68. Ing. Julian KUGLER                                               |
| 69. Medizinalrat Prof. Dr. H. KUNZ-KRAUSE Dresden.                   |
| 70. Dr. W. LAUX                                                      |
| 71. Oberstabsapotheker a. D. Dr. W. LENZ , Steglitz-Dahlemb. Berlin. |
| 72. Prof. Dr. L. LEWIN                                               |
| 73. Hofrat Prof. Dr. W. LOEBISCH                                     |
| 74. Dr. W. LOHMANN Friedenau b. Berlin.                              |
| 75. Hofrat Prof. Dr. E. LUDWIG , , . , . , . , . Wien.               |
| 76. Dozent Dr. C. MANNICH Steglit: Dahlem b. Berlin.                 |
| 77. Dr. M. MANSFELD                                                  |
| 78. Prof. Dr. H. MATTHES Jena.                                       |

| 79.   | RegRat Prof. Dr. J. MAUTHNER                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| - 80. | Dr. B MOLLE                                                      |
| 81.   | Mag. Dr. Gustav MOSSLER , Wien.                                  |
| 82.   | Dozent Dr. P. Th. MÜLLER                                         |
| 83.   | Dozent Dr. Rudolf MÜLLER , , , . , . , . Graz.                   |
| 84    | Dr. E. MYLIUS Leipzig.                                           |
| 85    | Dr. F. NEUMANN                                                   |
| 86.   | Korpastabsapotheker Dr., NOTHNAGEL , . Charlottenburg b. Berlin. |
| 87    | . Prof. Dr. O. OESTERLE                                          |
| 88    | Dr. J. v. PALLICH †                                              |
| 89.   | Prof. Dr. A. PARTHEIL                                            |
| 90.   | Prof. Dr. Heinrich PASCHKIS                                      |
| 91.   | Dozent Dr. E. PETRY                                              |
| 92.   | Hofrat Prof. PFAUNDLER                                           |
| 93.   | Direktor Dr. J. PITSCH                                           |
| 94.   | Prof. Dr. W. PRAUSNITZ Grat.                                     |
| 95.   | Hofapotheker Dr. F. PROLLIUS † Parchim i. Mecklenburg.           |
| 96.   | Geh. RegRat Prof. Dr. PROSKAUER Berlin.                          |
| 97.   | Dr. L. RAHN                                                      |
| 98.   | Dr. E. RITSERT Frankfurt a. Main                                 |
| 99.   | Dozent Dr. ROSENTHALER Strafburg i. E.                           |
| 100.  | Dr. H. SALZMANN                                                  |
| 101.  | Prof. Dr. E. SCHAER Straftburg i. Elsaft.                        |
| 102.  | RegRat Prof. Dr. J. SCHEFF Wien.                                 |
| 103.  | Dr. A. SCHEIBE                                                   |
| 104.  | Apotheker Hermann SCHELENZ Catsel.                               |
| 105.  | Dr. A. SCHNEIDER                                                 |
| 106.  | Direktor Dr. SCHNEIDER                                           |
| 107.  | Prof. Dr. M. SCHOLTZ Greifswald.                                 |
| 108.  | Medizinalrat Dr. O. SCHWEISSINGER Dresden.                       |
| 109.  | Magister A. SICHA, Redakteur Wien                                |
| 110.  | Fabrikdirektor Dr. P. SIEDLER Berlin.                            |
| 111.  | Hofrat Prof. Dr. Zd. H. SKRAUP Wien.                             |
| 112.  | Prof. E. SOMMER                                                  |
|       | Dr. F. SORGER Feldhof bei Graz.                                  |
| 114.  | PrivDoz. Dr. A. STRASSER Wien-Kaltenleutgeben.                   |
| 115.  | Dr. O. SIREINTZ                                                  |
| 116.  | Prof. Dr. A. STUTZER                                             |
| 117.  | Dr. P. SÜSS                                                      |
|       | P. SYDOW                                                         |
|       | Prof. Dr. W. TRAUBE                                              |
|       | Kreistierarst Dr. P. TROLLDENIER                                 |
|       | Prof. Dr. A. TSCHIRCH                                            |
|       | Hofrat Dr. A. E. v. VOGL                                         |
| 123.  | Dr. M. VOGTHERR Steglitz b. Berlin.                              |

| 125. | Hofrat Prof. Dr. WEICH | SE | L | BA | U | м |  |  |  | Wien.                      |
|------|------------------------|----|---|----|---|---|--|--|--|----------------------------|
| 126. | Dr. Franz WEISS        |    |   |    |   |   |  |  |  | Heidelberg.                |
| 127. | P. WELMANS             |    |   |    |   |   |  |  |  | Alla.                      |
| 128. | Prof. Dr. v. WETTSTEII | N  |   |    |   |   |  |  |  | Wien.                      |
| 129. | Dr. Max WINCKEL .      |    |   |    |   |   |  |  |  | München.                   |
| 130. | Prof. O. WITZEL        |    |   |    |   |   |  |  |  | Bonn.                      |
| 131. | Prof. Dr. A. WÖLFLER   |    |   |    |   |   |  |  |  | Prag.                      |
| 132. | Dr. Franz ZERNIK       |    |   |    |   |   |  |  |  | Steglitz-Dahlem b. Berlin. |
| 133. | Prof. Dr. R. v. ZEYNEK |    |   |    |   |   |  |  |  | Prag.                      |
| 134  | Prof. Dr. O. ZOTH      |    |   |    |   |   |  |  |  | Gran                       |



S.

S. chemisches Symbol für Schwefel (Snifur). — S., auf Rezepten, hedeutet signetur, es werde signiert.

8. 2. anf Rezepten hedeutet secundnm artem, der Kunst gemäß.

Saalfelder Grün = Schweinfarter Grün.

Saatschnellkäfer (Agriotes segetum GYLL.). Dunkelbraun his hraunschwarz, dicht gran behaart, fein und dicht punktert. Führe und Beine-rothraun; Filigel-decken gestreift punktert mit hraunen Lang-binien, 10 mm inng. Die Larve leht unterrinisch an den Wurzeln des Getreides, die sie ahnagt, "Draht (Getreide-)wurm", wodurch sie oft sehr schädlich wird.

Sabadilla, von Brandt anfgestellte Gattung der Liliaceae, welche jetzt mit Schoenocaulon A. Gray (s. d.) vereinigt wird.

Fructus (Semen) Sabadillae, Läusesamen, Cévadille, stammen von Schoenocaulon officinale A. Gray, welches in Mexiko, darch Zentralamerika, südwärtshis Veneznela verhreitet ist nnd an der Küste des mexikanischen Golfes anch kultiriert wird.

Die Kapsel (a. Figur bei Schoenocanlon) ist his 15 mm hang, lichtbraun, papierattig, etwas aufgelhasen und tragt am Grunde noch die vertrockenten Binnenblitter und Stanhgefüle. Sie ist wandspaltig, wie die am Scheitel gespreitten drei Karpelie dentilte beigen. Jedes Fach enthalt 2--6, in der Regel 2--4 Sanne, welche durch gegenseitigen Druck kaulig, etwas gekrümmt, his 9 mm hang und nm 2 mm diek nod an der Spitte etwas gedrecht sind. Die Schale ist gilbaned schwarzbrana, längsranzelig und anmehließt ein graubrannes, sehr hartes Endosperm, in dessen Grunde (am Xhale) der kleine Embryo gebettet ist.

Der Querschnit zeigt eine großzeilige Oberhaut und eine Schicht tangential gestreckter, braumer Parenchymaellen, welche verwachen ist nit dem Endospern, dessen strahlig angeochnete Zeilen diekvandig, farlios sind nud sehon in Wasser stark anfquellen. Stellouweise erkennt man deutlich die briefen, meist nicht schrrandigen, sondern wie eingedrückten Tüpfel. Die Endospermzellen enthalten neben Protopissam wir lettes 01 nud keinkörnige Station.

Die Sahadillsamen sind geruchlos nod schmecken anhaltend hrennend scharf. Ihr Pulver erregt heftiges Niesen. Sie enthalten 5 Alkaloide (a. Sahadillis amenalkaloide) und Veratrumsbure. Die Gesamtmenge der Alkaloide, unter denen Veratrin weitaus üherwicet, beträgt etwa 1½. Die Menge des Öles hestimmte FLOCKGER mil 37°0½, die der Asche mit 20°6%.

Der Ausdruck "Alkaloid" wurde zum ersten Male 1821 von WILH. MEISSNER in Halle für den von ihm in den Sabadillsamen aufgefundenen basischen Körper gebraucht.

In dee Handel kommen die Läussamen vorzugsweise aus Venazuela über La Guayra nach Hamburg und Bordeaux. Der größe Teil der Einfuhr dient zur Bereitung des Veratrins, ihre medizinische Verwendung ist sehr nutergeordnet, obwohl die Mehrzahl der Pharmakopöen sie noch führt. Als Mittel zur Vertilgung von tierischen Schmarotzern sind sie durch das maekhäldien linsektenoputer verdrängt worden.

Schmarotzern sind sie durch das nuschädliche Insektenpulver verdrängt worden. Extractum, Tinctura und Acetum Sahadillae, welche innerlich angewendet wurden, sind obsolet.

Die Droge ist vorsichtig anfzabewahren, und beim Pulvern siud Gesicht und Hande zu schützen. Gepulvert ist sie den Colchicum-Samen sehr ähnlich, jedoch ist das Sabadilipulver daran zu erkennen, daß die Oberhutzellen gestreckt und die Tüpfel der Endospermzellen nicht seharfkantig sind.

Es sollen nur die Samen verwendet werden, denn die Fruchtschalen enthalten keinerlei wirksame Stoffe, wie sich schon ans ihrer Geschmacklosigkeit vermuteu läßt.

Sie sind dem freien Verkehr entzogen.

Nach Maiscu naterscheidet man in Meriko drei Arten Sahadillsamen, welche von Veratrum offfeinale SCHLETBL, V. Sahadilla RETz nod V. frigldnu SCHLETBL. stammen und deren Zwiebeln ebenfalls als Anliparasitikum verwendet werden. Die Sahadillkapseln werden mit den Friethen von Perattemon-Arten verfalselt, welche aber Zfacherig sind, sieh sikhappig öffenn und an einer zentralen Planeate zahlreider rundliche Samen tragen (Amer. Journ. pd Pharm. 1885).

Sabadillin s. Sahadillsamenalkaloide.

W. AUTENBIETH.

Sabadillsamenalkaloide. Im Jahre 1818 isolierte MEISSER aus Sahadillsamen ein amorphes, von ihm Veratrin genauntes Alkaloid. Das käuflich offizinelle Veratrin ist kein einheitlicher Körper, sondern ein inniges Gemenge mehrerer Alkaloide, und zwar sind his jetzt 5 Alkaloide, 3 kristallisierte nad 2 amorphe, aus dem Sahadillsamen bezw. dem käuflichen Veratrin dargestellt worden. nämlich:

1. Cevadin, auch kristallisiertes Veratrin genannt, Cas Has NO.

2. Amorphes Veratrin, Car Hea NO.11,

3. Cevadillin (Sahadillin ?), Ca4 Ho2 NO8,

4. Sahadin, Cp Ho, NOs,

5. Sahadinin, Car H45 NOs (?).

Um die Erforschung der 3 erst angeführten Alkaloide haben sich E. SCHMIDT und KOPPEN, WRIGHT und LUFF, E. BOSETTI, F. AHRENS sowie M. FERUND und H. SCHWARZ verdient gemacht. Die beiden kristallisierenden Alkaloide Sahadin und Sabadinin sind von E. MRCCK im offizinellen Veratrin aufgefunden worden.

Darstellung. Die pulverisierten Sahadillsamen werden mit einem Alkohol. der auf 100 T. Samen 1 T. Weinsänre enthält, gründlich ausgekocht, die filtrierten Auszüge erst anf ein kleineres Volnmen eingeengt, dann durch Zufügen von Wasser von gelöstem Harz hefreit, die Alkaloide ans der ahfiltrierten Lösung mit Soda abgeschieden und mit Äther ausgeschüttelt. Dieser Ätherlösung werden die Alkaloide mit wässeriger Weinsänrelösnig entzogen und aus dieser Lösnig, nach dem Übersättigen mit Soda, wieder in Äther übergeführt. Läßt man die erhaltene Ätherlösung der Alkaloide direkt eindnnsten, so erhält man keine Kristalle, vermischt man sie aher mit Ligroln oder mit einer zur Bildnng eines hleibenden Niederschlages genügenden Menge Benzol, so scheidet sich erst ein im wesentlichen ans amorphem Veratrin and Cevadillin hestehender klehriger Sirup aus, während später Cevadin auskristallisiert. Das letztere wird ahgesangt, mit wenig kaltem Alkohol gewaschen und aus heißem Alkohol nmkristallisiert. - Die znerst ausfallende kiehrige, harzige Masse wird mit Äther in einen darin löslichen Teil - amorphes Veratrin - nnd einen nnlöslichen Teil - Cevadillin - zerlegt. Nach diesem Verfahren erhält man ans 10 kg Sahadillsamen 60-70 g Rohhasen und ans diesen wieder 8 - 9 q reines kristallisiertes Cevadin, 5 - 6 q amorphes Veratrin und 2-3 g Cevadillin.

- 1. Cevadin, kristallisiert ans Alkohol in Prismen, welche hänfig 2 Moleküle Kristallalkohol enthalten; dieser entweicht hei 100° nnr sehr langsam; konstantes Gewicht läßt sich aher in einigen Stunden erreichen, wenn man erst bei 100° trocknet und hierauf die Temperatur allmählich auf 130-140° steigert. Das so ansgetrocknete Cevadin schmilzt bei 205°. Der Kristallalkohol läßt sich nach M. FREUND und H. SCHWARZ schnell in der Weise entfernen, daß man die gepulverte Sphstanz mit Wasser kocht, wobei sie zunächst zu einer harzigen, halbfesten Masse zusammenbackt, welche aher bei weiterem Kochen alsbald fest und kristallinisch wird und dann nach dem Trocknen bei 205° schmilzt. Cevadin ist nnlöslich in Wasser, leicht löslich in heißem Alkohol und in Äther; ans der Lösnug in Äther bleiht es firnisartig zurück. Die Base ist optisch inaktiv. Die Lösung des Alkaloids in konzentrierter Salzsäure färbt sich heim Erwärmen erst violett, dann dunkelpurpurrot. Konzentrierte Schwefelsäure löst es mlt gelher Farbe, welche beim Erwärmen in ein schönes Blatrot übergeht. - Cevadin gibt die WEPPENsche Veratrinprobe mit Zncker und konzentrierter Schwefelsänre: erst Grüu-, danu Blaufärhnng.
- Konstitution: Cevadin ist eine einsäurige Base, wie aus der Zasammensetzung seines kristallisierenden Hydrochlorids, C.; H., NO, H.G.; un ersehen ist; abs tetriäre Base bildet Ceradin ein Jodmethylat. Es ist ferner eine ungeschtigte Verbindung, welche beim Schüttlen mit Bromwasser 4 Atome Brom aufnimmt nuter Bildung eines wegi heständigen Tetrabromides, C., H., NO, D. Br.; dieses gebt schon in der Kätte mit wässeriger Kaillauge in das Dibromid, C.; H., NO, Br.; ber. Mit Benocksimreanhyfrid leftert es bei 100 ein Benozylderivat,

Nach der ZEISELschen Methode geprüft, enthält es keine Methoxylgruppe. Bei der trockenen Destillation liefert Cevadin 3-Pikolin und Tigliusäure; das erstere entsteht auch bei der Destillation über Kalk.

Wie viele andere Alkaloide läßt sich anch Cevadin in einen sauren und einen basischen Bestandteil hydrolytisch spalten, wenn es mit alkoholischem Kali oder Natron gekocht wird; hierbei erhält man Cevin und das Alkalisalz der Angelikasäure hezw. Tiglinsäare:

$$\begin{array}{ccc} {\rm C_{3\,2}\,H_{4\,9}\,NO_{9}\,+\,H_{2}\,O} & = & {\rm C_{5}\,H_{8}\,O_{2}\,+\,C_{27}\,H_{43}\,NO_{8}} \\ {\rm Cevadin} & {\rm Angelikasäure} & {\rm Cevin.} \end{array}$$

Tigilusare durfo hierbei ass zuersi gebildeter Angellisaslure durch Umlagerung eustehen. Pikurbu mid Scivarka haben Cevin in der foligenden Weise sehön kristallisiert erhalten. Cevadin wird mit absolutem Alkohol übergassen, eine heiß gesättigte Löung von Atkalin in Alkohol zugerdiga and 15—20 Minnten zum Sieden erhitet. Die Löung erstarrt beim Erkalten zu einem Brei von felnen, flütgen Kristallandein, welche ans einer weige bestadiggen Kallumverhäudung die Cevina bestehen. Diese werden gett abgesangt, anf Tontellern getrecknet, mit Wasser übernachtst unsche hab klumpige, Masse ans. welche aber beim Stehenkssen nater Wasser abstad weiß und kristallinisch wird. Löst mas das so gewonnene Präparat nochmals in warmen Wasser unter Tonstel von weige Alkohol anf. so sehelden sich nach kurzem prächtig ansgebildete Kristalle von Cevin ab, welche 3½ fab. No. kwelche 3½ fab. nach kurzem prächtig ansgebildete Kristalle von Cevin ab, welche 3½ fab. No. kwelche 2½ fab.

Physiologisches Verhalten. Cevadin besitzt stark toxische Eigeuschaften; es wirkt lokal rziezed; weige Tropfen einer 19/jegen Lösnag; nie in Kaninchenage gebracht, erzeugen gleichzeitig Allgemeinerscheinungen, Kanbewegungen und Niesen, jodoch keinen Speichellind, O'O'OI geleme Proseh injüzért, erzeugt Lähnung, wahreud die Reflexe vollkommen erhalten bleiben. Das scheinbar vollständig gelihmte Eini wird dahre bie Rietung krampfhaft gestreckt.

Cevin wirkt wesentlich weniger toxisch; erst hei Dosen von 0.05 g wirkt es hel Kalthlütern lähmend, und zwar wirkt es direkt auf die motorischen Nerven-

endigungen, später auch auf das motorische Zentrum ein; die Sensihilität bleibt erhalten.

2. Veratrin. Die hei der Darsteilung des Cevadins (s. oben) zuerst ansfallende hartige Masse wird mit Alten ausgezogen, wobei Veratrin in Lösung geht, während Cevadilini ungelöst bleiht. Der aus der Ätherbisung hielbende Destillationsrickstand wird nochmals in verdünnter Swerbefelsture gelöst, dann mit Ammoniak wieder ausgefällt. Beim Aurhren dieses Niederschlags mit verdünnter Salpstersaure scheidet sich das fast nahöliche Veratrinnitrat aus, ans welchem die lisse mit Soda wieder frei gennacht und mit Ather ansgeschlittelt wird. Amorphe, hartige hei 180 schemberhode Masse, welche sich in konzonitrerfer Schwefelsturg bei der Schwefelsturg der der Schwefelsturg der der Schwefelsturg der der Schwefelsturg der Schwefelstur

$$C_{17}H_{63}NO_{11} + H_{1}O = C_{9}H_{19}O_{4} + C_{18}H_{45}NO_{6}.$$
Veratrin
Verin.

Verin wird hierbei als eine amorphe Verhindung erhalten, welche auch amorphe Salze hildet; es ist dem Cevin sehr ähnlich, dessen liöheres Homologes es zu sein scheint. Es ist aher nicht ausgeschlossen, daß die heiden Basen identisch sind. Weiteres s. Veratrinum.

3. Cevadillin (Sabadillin?). Der in Ather unlösliche Teil der bei der Darstellung des Cevadius (s. ohen) zuerta unställenden barzigen Masse enthält das Cevadillin (WRIGHT und LUFF), welches mit Weinsturelösung ansgezogen und aus dieser Lösung mit Soda wieder gefällt wird. — Harzige Masse, wielche in Ather fast unlöslich, in Amylathool leicht, in Benzel aber schwere folialer int. Seine Salze sind amorph. Durch alkoholische Kalilauge wird es in Cevillin und Tiglinsature Arbriotytische gespalten:

$$C_{14}\,H_{53}\,NO_8+H_2\,O=C_{19}\,H_{47}\,NO_7\,(?)+C_5\,H_8\,O_2.$$
 Cevillin Tiglinsture.

WRIGHT und LUFF sehen das Cevadillin als identisch nit dem 1834 von COURENE ans dem Kafflichen Veratrin dargestellten Sab ad illi in an, obgleich sie es nicht kristallisiert erhalten konnten nud ihm eine ganz audere Formel, anmlich Cr<sub>4</sub> H<sub>28</sub> NO<sub>8</sub>, bellegen, als COURENE seinem Sahadillin, dem die Formel Cr<sub>4</sub> H<sub>27</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub> zakommen soll. Das COURENESche Sahadillin ikristallisiert aus Benzol in Nadeln oder in Blütteche die in After unlöstlich, dagegen lo Alkohol und in belüem Wasser leicht löslich sind. Er soll weder Niesen verurssehen noch brescheuerreeund wirken.

4. Sabadin und 5. Sabadinin sind die Namen für zwei Alkaloide, welche E. MERCK-Darmstadt (MERCKS Jahresber, für 1890, Januar 1891) ans Sabadillsamen isoliert hat. Die Reindarstellung des Sahadins geschicht vorteilhaft über das Nitrat. Dasselhe zeigt den Zersetzungsschmelzpunkt 302°, der sich durch einmaliges Umkristallisieren aus Wasser auf 308° erhöht. Weitere Reinigungsversuche durch Kristallisation verändern den Schmelzpunkt nicht. Die aus dem so gereinigten Salze durch Sedalösung abgeschiedene Base wird der wässerigen Lösung durch Äther entzogen. Das Alkaloid ist, frisch gefällt, in Äther mäßig leicht löslich und scheidet sich bei langsamem Verdnnsten desselben zum Teil in kurzen Nadeln ab, welche dem Zinksulfat ähnlich sind. Die so gewonnenen Kristalle schmelzen bei 238-240° unter Zersetzung, während der in Äther gelöst bleibende Anteil nach dem Verdunsten des Lösungsmittels als Lack zurückhleibt, der zwar kristallinisch wird, aber keinen bestimmten Schmelzpunkt hesitzt. Alkohol eignet sich am besten zum Umkristallisieren. Das Sabadin 1st in Ligroin schwer löslich und scheidet sich daraus iu weißen, scheinhar amorphen Flocken wieder ah; es löst sich leicht in Aceton und bleibt nach dem Verdunsten als farhloser Lack zurück. Mit konzentrierter Schwefelsäure entsteht zuuächst eine gelbliche Färhung mit grünlicher Floorosagas; die letztere versehwindet alimahlich, währead die Färbung in Blutrot und weiler in Violett übergeht. Die Base besitzt die Zanamensstenag Cp 413, 1805, dargestellt sind das Chlordydrut, Cp 113, 104, HCl + 2 H<sub>2</sub>, 0, weile spitze Nadea, bei 282—284 schnetzend, das Bromhydrat; das Nirat, Cp, 113, 100, NCI, Hz kristallisiert ans Wasser seltwer lödlich sind and bei 300s\* auter Teersetzung schworbeze. Das Swiltzt bildet meist weiße, scheinbar amorphe Masses, das Goldsals, Cp, 113, 100, HCl, Au Cl<sub>3</sub>, Tellic Wasser und Albohol) mit Goldebnrich in Geinon, gelbes, weiliger, meist zu kagedformigen Aggregates vereinigten Nadeln ab. Das Sabadin wirkt am die Nasenscheinbulken einsenerregend, jedoch veräger energisch als Vertaria.

Das zweite E. MERCKsche Alkaloid ans Sabadillsamen, das Sabadinin, läßt sich aus dem Sulfate durch Sodalösung abscheidea nad der wässerigen Lösuag durch wiederholtes Ausschütteln mit Ather und Chloroform entziehen. Diese Base ist in Äther schwer löslich und kristallisiert daraus in langen, haarförmigen Nadeln, welche in Haafen grappiert sind und die größte Ähnlichkeit mit Schimmelpilzkolonien besitzen. Das Alkaloid ist in Wasser ziemlich löslich und wird demselben am besten durch Chloroform entzogen. Die Base zeigt keinea bestimmten Schmelzpunkt: sie beginnt oberhalb 160° zu sintern und zersetzt sich allmäblich bei höherer Temperatur. Durch konzentrierte Schwefelsänre entsteht eine bleibendo blutrote Färbung. Das Alkaloid läßt sich außer aus Äther auch aus Chloroform und Aceton umkristallisieren; in Ligroin ist es schwer löslich und scheidet sich darans in weißen, scheinbar amorphea Flockea wieder ab; in Alkobol löst es sich sehr leicht. Es wirkt nicht nieseuerregend. Als wahrscheinliche Formel für dieses Alkaloid wird Car Has NOa genaant, welche sich von derjeuigen des Sabadins durch ein Miaus von C. H. unterscheidet. Das Chlorhydrat dieser letzteren Base besteht aas wohl ausgebildeten, kristallwasserhaltigen Kristallen, das Sulfat bildet weiße Nadeln, welche mit 3 Mol. Wasser kristallisieren, von denen ein halbes Molekül bei 104°, die fibrigen bei höherer Temperatur entweichen. Das Goldsalz wird am besten erbalten, wena maa zu der alkoholisch-wässerigen Lösung des Chlorhydrates Goldchlorid hinzufügt; nach kurzer Zeit scheidet sich das Doppelsalz is schöseu, glänzenden, gelben Blättehen ab, welche sich etwa bei 160° bräunen und bei etwas höberer Temperatur allmählich zersetzen.

Für die beidea nenen Sabadillaalkaloide ist die Eigenschaft charakteristisch, daß sie, durch Alkalien und Ammoniak in Freiheit gesetzt, zunächst gelöst bleiben

und sich erst beim Erwärmen in Flocken abscheiden.

HENRY B. SLADE hat ass des Zwiebelu der Death camas, der Wui-mass der Nez perec'hadiner, der Alkabide isoliert, vos welches eines mit Sabadis, ein zweltes mit Sabadis, ein zweltes mit Sabadis, ein trocknet, gepulvert und mit Ather ausgezogen. Im Rücistand dieses Athernuszuges fanden sieb Kristalle vor, die SLADE nach des Parberenktisone Iffr Sabadis hält, dann noch eine Kristallinische Verbindung, die mit Sebwefelsäure eino dauernd bluttote Färbang gab und daber aus Subadisin bestehen konnte-

Literatur: Musseum, Sewupoon, Journ. Chem., n. Phys. 25 (1818). — Occura, Am., chim., et phys. (26, 28.52 (1834). — Macc., Larmon Am. 65, 200 (1885). — E. Scauter and Korren, chenda 186 (1877) and Ber. d. D. chem. Ges. 9 (1876). — Wassur, Lerr., Journ. Chem. Soc. 30 (1878); 26 (1879). Her. d. D. chem. Ges. 11 (1876). — E. Bouser, Tarch Parm., 1886 and Ber. d. D. chem. Ges. 10 (1884). — Fairs Amass, chenda 23 (1890). — Sar, Tarch Parm., 1886 and Ber. d. D. chem. Ges. 10 (1884). — Fairs Amass, chenda 23 (1890). — Sar Sar Sar Sara, Amer. Oner. Parm. 77 (W. Altramatra).

Sabal, Gattung der Palmae, Unterfamilie Coryphiace, Amerikanische Buschpalmea oder Baume mit stacheltosen Blättern, deren Mittelrippe lang in den regelmäßigen Facher vorgezogen ist. Blüten zwitterig, Frucht eine umgewendete, einsamige Beere, Same abgeflacht halbkugelig, Endosperm hornig, am Nabel amsreböblt.

S. serrulata R. et Sch., Saw Palmetto, in den Südstaaten Nordumerikas verbreitet, hat einen kriechenden Stamm nad scharf gesägte Blätter. Die länglich

eiförmigen, 10-15 mm langen und darchschnittlieh 0.5 q schweren Früchte werden in Nordamerika als Sedativum, Nutriens und Diurctikum angewendet (MOELLER, Pharm. Centralh., XXIV, 1883).

S. Palmetto LODDIG, in Karolina und Florida und S. mexicana MART, liefern in ihren Blättern eine vielseitig verwendete Faser (s. Palmettofaser).

Sabbatia, Gattung der Gentianneene, Gruppe Erythraeinae; ein- oder zweiiährige Kränter Nordamerikas, mit gegenständigen, sitzenden oder stengelumfassenden Blättern und trugdoldigen Infloreszenzen aus 5-12zähligen, weißen oder roten Blüten ohne Diskus. Die Staubgefäße sind dem Schlande der radförmigen Krone eiugefügt, ihre Anthereu sind zuletzt zurückgeschlagen, nicht gedreht,

S. angularis PURSH, American Centaury, ist unserem Tausendgüldenkraut ähulieh, aber größer, mit 4kantigem Stengel, stumpfen, stengelumfassenden Blättern und 5-6zähligeu, purpurnen Blüten.

Wächst von Kanada bis Karolina und wird zur Blütezeit (Juli) gesammelt. Die Droge ist oft durch Rhexia (s. d.) ersetzt,

Das Kraut ist geruchlos und schmeekt anhaltend rein bitter. Es enthält Erythrocentaurin (s. d.).

S. Elliotii, in Florida Chinin flower genannt, S. campestris NUTT. in Texas und Arkansas, anch andere Arten werden gleich anderen Bitterkräutern als l'iebermittel gerübmt. J. MOELLER.

Sabiaceae, Familie der Dikotyledoneae (Reihe Sapindales), Sträueher oder kletternde Lianen mit abwechselnden Blätteru. Blüten klein in reichblütigen Trauben oder Doldentrauben. Frueht mit einem Samen. - Hierher etwa 70 tropische Arten.

Sabina, Gruppe der Gattung Juniperus L. (Copressinene). - S. Bd. VII. pag. 180.

Herba (Frondes, Summitates, Ramull) Sabinae, Sadekraut, Sevenkraut, franz, Sabine, engl. Savine, sind die Zweigspitzen von Juniperus Sabina L. (Sabina officiualis GARCKE), einem die Gebirge Mittel- und Südeuropas bewoliuenden, auch im Kaukasus, in Nordasien und Nordamerika vorkommenden Strauehe oder Baume,

Die jüngeren Zweige sind dicht be-

deckt (Fig. 1) mit 4zeilig angeordneteu, derbeu Blättchen von 1-5 mm Länge, welche uur an der Spitze frei, mit dem größeren Teile ihrer Spreite aber angewachsen sind. Sie folgen dem Wachstum des Zweiges, rücken anseinander, ihre Stellnug nähert sich der 3zähligen Anordnung, sie werden abstehend, länger, lanzettförmig, spitz, fast stachelspitzig.

Jedes Blättchen trägt auf der Mitte des gewölbten Rückens eine ovale oder

lineale Öldrüse.

Zweig der Sabina, rechts vergrößert. Häufig finden sieh in der Droge auch

die auf kurzen Zweiglein überhäugenden, sehwarzen und blauweiß hereiften "Beeren", welche wie beim Wacholder eigentlich Zapfen sind, jedoch nicht aus 3, sondern aus 4-6 Schuppen verwachsen, und 1-4 Samen enthalten.

Im mikroskopischen Baue des Blattes ist besonders eine eigentfimlich verdickte Zellform im Mesophvll bemerkenswert, die "Querbalkenzellen" (Fig. 2), so ge-



SABINA.

nannt, weil ihre Membran nach innen in Form von Balken oder Zapfen vorspringt (LAZARSKI). Dieselhen Formen finden sich jedoch auch bei anderen Cupressineen-Arten, können daher als diagnostisches Merkmal nicht verwendet werden. Die Oberhant besteht aus perlschnnrförmig verdickten, gestreckten Zellen and trägt in Langsreihen große Spaltöffnungen. Unter ihr liegt ein Hypoderma ans stark verdickten Faserzellen. Die Öldrüsen sind schizogen. Zwischen ihnen und der Oberhaut fehlt das Hypoderma (Unterschied von J. phoenicea).

Das Sadekrant hat einen starken, eigentümlich halsamischen Geruch nnd Geschmack.

Es enthält his 4% ätherisches Öl, sehr wenig Gerhstoff und Zucker. Die Früchte sind viel reicher an ätherischem Öl (10%), das möglicherweise verschieden ist



Oberhaut der Sabine mit einigen Pasern der Hypoderma (J. MORLLER).

von dem der Blätter (s. Olenm Sahinae). Wahrscheinlich enthält die Sahina anch ein giftiges Säureanhydrid.

Herha Sahinae ist in fast alle Pharmakopöen (nicht in D. A. B. IV) anfgenommen, einige (Brit., Hung.) gestatten anch die Verwendung kultivierter Pflan-



Querbelkenzellee ous dem Mesophyll der

zen. Die Droge soll vorsichtig in gut verschlossenen Gefäßen vor Licht geschützt anfbewahrt und jährlich erneuert werden.

Die Maximaldosen werden verschieden angegehen, von 0.1-2.0 g pro dosi und 0:4-11:25 g pro die.

Von ärztlicher Seite wird Sahina nnr noch selten angewendet. Man gah früher das Pulver (0.3-1.0 g) oder ein Infus (5:100), das Extrakt (0.05-0.9 g) oder die Tinktur (2.0-6.0 g) innerlich gegen Amenorrhöe und andere Krankheiten des weihlichen Genitale; ein Streupulver, eine Salhe nnd das ätherische Öl wurde änßerlich gegen Hautkrankheiten angewendet. Wichtiger ist die mißbränchliche Verwendung des Sevenkrautes als Ahortivum, weshalh es im Handverkanfe nicht abgegehen werden darf. Das Mittel ist gefährlich and wirkt erwiesenermaßen nichts weniger als zuverlässig; man hat sogar tödliche Vergiftungen heohachtet, ohne daß die Leibesfrucht abgetrieben worden wäre.

Die Erscheinungen der Sahinavergiftung sind die einer beftigen Magen- und Darmentzündung, zu denen sich Bintharnen, erschwertes Atmen, Krämpfe, Gefühlsund Bewußtlosigkeit gesellen. Das Erhrochene, oft anch der Harn, haben den eigentümlichen Sahinageruch, und hel der mikroskopischen Untersuchung des Mageninhaltes können die durch ihre grüne Farbe verdächtigen Pulverteilehen durch die charakteristische Oberhaut (Fig. 2) leicht als Sabina erkannt werden. Schwieriger ist der Nachweis, wenn die Sabina nicht In Substanz, sondern als Infus oder in Form eines ihrer Praparate genommen wurde. Man kann in diesem Falle versuchen. das ätherische Öl mit Wasser zu destillieren oder mit Äther zu extrahieren.

Als Gegenmittel ist vor allem die gründliche Entleerung des Magens nad Darmes anzustreben, die weitere Behandlung ist eine symptomatische.

Verwechslungen der offizinellen Droge können vorkommen mit deu Zweigen anderer Juniperus-Arten, weniger leicht mit Zypressenzweigen.

Juniperus communis L. hat pfriemliche, bis 16 mm lange, meergrüne oder blänliche, drüsenlose Nadeln in 3gliederigen Wirbeln und schwarzbraune, blau

bereifte Früchte (die offizinellen Fructus Juniperi). Juniperus virginiana L., der häufig in Anlagen gezogene amerikanische

Wacholder, hat zwar oft längere, spitzigere und weiter anseinander gerückte Blätter

and eiförmige, schwarzblane Beeren au aufrechten Stielen, auch riecht er viel schwächer als unsere Sabina, dennoch ist oft genug die Unterscheidung geradezu unmöglich. Juniperns phoenicea L., im Mittelmeergebiete wachsend und bei uns ebenfalls kultiviert, hat meist 6zeilige, spiralig angeordnete, kurze, dickliche Blättchen

nnd aufrechte, glänzend rote Beeren. Diese Art ist in französischen Apotheken sehr häufig. An den im Mesophyll vorkommenden Steinzellen ist sie auch im Pulver leicht zu erkennen. J. thurifera L., in Spanien und Algier, die var. gallica in Frankreich, hat

wie Sabina paarweise gekreuzte Blätter, jedoch wie J. phoenicea Steinzellen im Mesophyll (FRAEMAN, Pharm. Journ., 1905).

Cupressus sempervirens L., die bei uns, namentlich auf Kirchhöfen, am häufigsten gezogene Zypresse, hat 4kantige Zweige, auf denen die kurzen, stumpfen, schnppenförmigen Blättchen 4zeilig angeordnet sind. Ihre Früehte sind holzige Zapfen. J. MORLLER.

Sabinol s. Oleum Sabinae, Bd. IX, pag. 571.

ZERNIK.

Saburra (sabulum Sand), eigentlich Ballast bedeutend, wird zur Bezeichnung unverdauter Speisereste gebrancht.

Sacc. = PIETRO ANDREA SACCARDO, geb. am 23, April 1845 zu Treviso. wurde 1869 Professor der Naturgesehichte am technischen Institute in Padua, 1879 Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens iu Padua, Namhafter Mykolog. R. MULLER.

Saccakaffee, such Snitankaffee, Gischr oder Kischr, heißt das Surrogat, welches aus dem bel der Kaffeernte abfallenden Fruchtfleisch dargestellt wird (s. Kaffee). Man hielt es eine Zeitlang für koffeinhaltig und sah in ihm ein wirkliches Ersatzmittel für den viel teureren Kaffee. Später konnte man das Alkaloid nicht wieder finden, und so lst dieses Snrrogat um nichts besser als ein anderes (s. Kaffeesurrogate).

Mikroskopisch ist es charakterisiert durch ein lockeres, derbwandiges, kristallführendes Parenchym (Fig. 5), welches von ansehnlichen Gefäßbündeln durchzogen ist. In geringer Menge finden sich auch Fragmente der Steinschale, welche dnrch die sich krenzenden Lagen spindelförmiger Zellen (Fig. 4) von analogen Gebilden anderer Sprrogate zu unterscheiden sind. J. MORLLES.

Saccharate nennt man Verbindungen des Rohrznekers mit Metalloxyden, von denen namentlich diejenigen mit den Erdalkalien von praktischer Bedeutung sind, da sie infolge ihrer Schwerlöslichkelt zur Abscheidung des Zuckers aus der Melasse dienen. (S. Rohrzucker.) Hiervon wird namentlich das Strontiumsaccharat benutzt. Das Monostrontiumsaccharat, C., H., O., SrO + 5H.O. scheidet sich kristallinisch ans der Melasse ab, wenn sie mit der erforderlichen Menge heißer, 3Oprozentiger Strontiumhydroxydlösung versetzt wird. Das Distrontiumsaccharat, C1<sub>1</sub>H<sub>21</sub>O<sub>11</sub> · 2 SrO, bildet sich aus der Mutterlange des Monosaccharats, weuch ein mit einem Überschaß von Strontiumhydroxyd versetzt wird, als sandiger, in



ep Oberhaut, p Par-methym des Fruchtsleisches de Kaffoefrucht.

Sacrekafler; Steinzellen aus der Steinzehale der Kaffeebohn-

Saccharide im weitereu Sinne heißen sämtliche Vertreter der großeu Zuckergruppe (s. Kohleuhydrate, Bd. VII, pag. 525); im engeren Sinne versteht man unter Sacchariden die Glykoside (s. Bd. V, pag. 712).

J. Hazzoo,

Saccharifikation uennt man die Cherführung von Stärke in Zucker, die dnrch Kochen mit Mineralsäuren bewirkt wird. In der Großtechnik verwendet man hierzu fast ausschließlich. Schwefelsäure unter geringem Zusatz von Salpetersäure. Dieses Säuregewisch wird verdünut in mit Bleiplatten ausgefütterten Holzbottichcu zum Sieden erhitzt, dann die Stärke als Stärkemilch allmählich zugegebeu, worauf ein etwa fünfstündiges Erhitzen stattfindet. Den Prozeß sicht man als beeudet au, sobald eine Probe, zunächst mit Jod auf noch vorhandene Stärke genrüft, mit der doppelten Menge absoluten Alkohols keine Dextrinausscheidung mehr gibt. Nuumehr wird die Sanre mit bemessenen Mengen Kalkmilch oder Kreide abgestumpft und die filtrierte Zuckerlösung usch Behaudlung mit Knochenkohle durch besondere Raffinierungsverfahren weiter gereinigt. Das so erhaltene Produkt enthält noch größere Mengen Dextrin. Um es reiner zu erhalten, arbeitet man nach einem Verfahren von SOXHLET mit einer schwachen Säure (0.5% SO, H.) bei Überdruck, wodurch man den Stärkezneker so rein erhält, daß er sich kristallinisch aus der Füllmasse abscheidet. Der Stärkezuckersirup, der keine kristallinischen Abscheidungen ergebeu soll, wird derart hergestellt, daß durch Kochen mit geriugeren Mengen Säure ohne Druck die Saccharifikation uicht zu Ende geführt wird und somit größere Mengen Dextrin erhalten bleiben. Über die Verzuckerung der Stärke in den

Gerstenkörnern durch Diastase s. d., Bd. IV, pag. 366, ferner s. Amylnm, Bd. l, pag. 592, 593.

J. Herzoo.

Saccharimeter sind Apparate znr quantitativen Znckerhestimmung. Zunächst sind hier zn nennen die Gärnngssaccharimeter, welche speziell dem quautitativen Nachweise der Glakose im Harn dienen and ans dem Volumen des hei der Vergärung mit Hefe gehildeten Kohlendioxyds unmittelbar den Zuckergehalt erkennen lassen. Cher diese Apparate s. Präzisjons-Gärnngssaccharimoter nach Lohn-STRIN, Bd. X. pag. 402, Glykosometer, Bd. V. pag. 714 und Glnkose, Bd. V. pag. 697. — Des weiteren versteht man unter Saccharimetern hesonders konstruierte Polarisationsapparate, die speziell zur Bestimmung des Gehaltes von Zuckerlösnigen dienen nid sich dadurch von den anderen Polarisationsapparaten nnterscheiden, daß sie nicht wie diese homogenes Licht erfordern, sondern bei gewöhnlichem weißen Licht gehandhaht werden können. Die erste derartige Konstruktion erreichte SOLBIL 1848 durch eine "einfache Keilkomposition". Diese beruht darauf, daß zwischen Polarisator und Analysator eine negative und eiue positive Quarzplatte sich hofindet, von denen letztere keilförmig gespalten ist. Während das eine keilförmige Stück feststeht, kann das andere hin- nnd herhewegt werden, so daß die positive Quarzplatte verdickt resp. dinnor gestaltet werden kann. Gibt diese positive verschiehbare Keilkomposition die Drehung Nnll, d. h. hat sie die gleiche Dicke wie die negativo Quarzplatte, so herrscht optisches Gleichgewicht, das gleichzeitig für alle Strablen der verschiedenen Wellenlängen eintritt, weil die Rotationsdispersion für positive und negative Quarzplatten gleich ist. Da feruer die Rotationsdispersion des Znckers sehr angenähert gleich der des Quarzes ist, so gestattet die Konstruktion, hei weißem Licht zn arbeiten. Wird nnnmehr die drehende Flüssigkeit in das System eingeschaltet, so erlauht es die variable Quarzplatte, wieder optisches Gleichgewicht zu schaffen, und giht durch die Größe ihrer Veränderung die Konzentration der Zuckerlösung an. Von SCHMIDT-HAENSCH ist sodann eine "Doppelte Keilkomposition" eingeführt, hel der sowohl die positive wie die negative Onarzplatte variable Dicke besitzen. - Wichtig ist es für die Saccharimeter in der Praxis, daß sie gestatten, direkt den Prozentgehalt der antersachten Substanz an reinem Zucker ahznlesen. Das geschieht zunächst nach der Erfahrung, daß eine Znckerlösung, die in 100 ccm 16:35 g relnen Rohrzneker enthält, in einer 200 mm langen Flüssigkeitsschicht dieselhe Drehung hervorruft wie eine 1 mm dicke Quarzplatte. Diese Drehnng entspricht 100 Tellstrichen der Skala des SOLEILschen Apparates. Löst man nnnmehr 16.35 g des zn antersacheuden Zackers anf 100 ccm anf and polarisiert wie vorher, so giht die anf der Skala ahgelesene Drehung direkt den wirklichen Zuckergehalt in Prozenten an. - Die Skala nach VENTZKE wird derart entworfen, daß 26.048 g reiner Rohrzucker auf 100 ccm Wasser gelöst werden, and diese Flüssigkeit im 200 mm-Rohr polarisiert den 100. Teilstrich angiht.

 gerade kompensiert. Die Kompensationsprismen tragen ohen die Skala und den Nonins. Der Nüstirch des Nonins fallt mit dem der Skala dann zusammen, wenn jene Kompensation gerade stattfindet, ohne daß eine andere die Polarisationsebene drehende Stalanza in den Apparat eingeschaltet ist. Dem bei rebenchetteden Auge erscheinen hierhei die beiden Hälften der bei m befindlichen Doppelpialtet gieler gefrährt. Im Kopfe des Apparates ist überdies sache ini keines Perrandre angedracht, damit das deutliche Sehen der SOLKII-schen Platte für jedes Auge mogich wird. Wichtig ist es, da nicht jedes Auge der angedracht bestützt, der Doppelpiatte jeden heliebigen Farhenton geben zu können. Dieses erreicht mas durch Drehmn gede s. NYOLGAchen Prisma bei e.



Saccharlmeter sach SOLEIL-VENTZER-SCHEIBLER.

iii. Einstellung: Der Apparat wird so aufgestellt, daß der vordere Teil desselben in den Ausschultt eines die Laupe unhüllenden Touxylinders hineirangt, damit das Lieht des helisten Teiles der Beobachtungsflamme in der Achse des Saccharimeters das Auge des Beohachters siftt. Hierard freht man das NicOsache Prisma bei o und ascht jene Farhe, für deren Veränderungen das Auge des Beohachters am neisten empfindlich ist; dieser Forderung eutspricht ammeist nie helle Purparafarhung am besten. Gliechzeitig muß das Fernrehr es diegestellt sein, daß die wegung des Griffes d der Komponatsor her- und hingedreht, has die Farhung der beiden Halften des Gesichtsfelses vollkommen gleich erscheint; nan sieht man nach, oh der Nullstrich der Schala mit den Nullstrich der Schala genan zusammen.

fallt, ob also der Nullpunkt der Skala (der Ausgangspunkt jeder Beobachtung)richtig eingestellt ist. 1st das nicht der Fall, so korrigiert man bei genna auf Null eingestelltem Kompensator das nuter s befindliche Nicolaeche Prisua mittels einer bei z befindlichen Schraube oder durch einen blerzu bestimmten abselmbaren Schlüssel hin und her, bis die Erbrung beider Gesichhählfen genan gleich geworden ist. Behandelt man das Instrument sorgfältig, so erhält sich der Nullpunkt jahredang unserziekt.

Die Füllung der Röhre: Zunächst spült man die Beobachtungsröhre mit destilliertem Wasser und dam zuebe bis dreimal mit der zu priflenden Plüssigkeit aus. Hieranf hält man die Röbre, anchbem sie auf einer Seite mit der Deckplatte geschlossen wurde, senkrecht und gießt is eint der Teckplatte geschlossen wird, senkrecht und gießt is eint der Teckplatte ges voll, daß die Flüssigkeit eine Kuppe bildet, und schiebt nun von der Seite her die gut gereinigte gläseren Deckplatte in der Weise auf, daß jedes Lattlößechen augeschlossen wird. Nanmehr deckt man die Messingkappe darüber und zieht die Schraube mäßig zu. Nach dem Gebrauch wird die Rübre sofort wieder mit destüllterem Wasser aus gespült. Bei der Aufbewahrung darf man den Deckel nieht ganz zuschrauben, weil sonst die Gumnischeibe zu dest am Glüsse haften und beim neuerlichen Gebrauche des Röhres von der Röhre würde abgerissen werden müssen, wobel sie unbrauchbar werden würde.

Der SOLEIL-VENTERESche Apparat wird immer mehr verdrängt durch den Halbsehatten apparat nach LAURENT, der Belenchtung durch homogenes Natriumlicht voraussetzt. Über diesen Apparat siehe Glukose, Band V, pag. 696.

Ausführung: Man füllt die dem Instrument beigegebene 2 dm, 1 dm oder 1/2 dm lange Röhre mit der vollkommen klaren und hellen Zuckerlösung (gefärbte Flüssigkeiten müssen durch Bleiacetat oder durch Tierkoble vorher eutfärbt werden) and fügt dieselbe zwischen m and n in den Apparat ein. Zeigt die Lösung Zirkumpolarisation, so werden jetzt die beiden Hälften des Gesichtsfeldes verschieden gefärbt erscheinen. Nan sucht man die möglichst empfindliche Farbe und dreht bel der Bestimmung des Zuckers am Griff q so lange nach rechts, bis die Farbe beider Gesichtshälften wieder die gleiche geworden ist. Ist dieses geschehen, so liest man ab, um wie viele Teilstriche der Skala und des Nonius der Nullstrich des Nonius nach rechts gerückt ist; die abgelesene Zahl zeigt, wie schon eiugangs bemerkt, direkt den Gehalt des Zuckers für 100 ccm in Grammen an. Nur mnß man selbstverständlich bei dieser Berechnung die Länge des Rohres in Rücksicht ziehen. Es ist in jedem Falle vorteilhaft, die Einstellung der Farben beider Seiten des Gesichtsfeldes einige Male zu wiederholen, um auf diese Weise die Beobachtung zu kontrollieren, wobei man zwischen den einzelnen Versuchen das Auge ansenben läßt, weil erfabrungsgemäß nach längerem Beobachten die Empfindlichkeit des Auges für Farbenunterschiede nicht unerheblich abnimmt. Die Beobachtung soll im verdankelten Zimmer ausgeführt werden. J. Herzon,

Saccharimetrie umfatt alle diejenigen Methoden der quantitativen Zuckerbestimmung, welche auf Messang bernhen. Man unterschieldet nach dieser Richtung zwei verschiedene Methoden, von deuen die erste das Verhalten von Zuckerlöuungen zum polnrisierten Lichtstrahl betrifft und nach der Größe der Rotation die Menge des in der betreffenden Lösung vorbhadenen Zuckers zu bestimmen gestattet. Man nennt diese Methode byrische Saccharimetrie oder kurzweg Naccharimetrie. Die zweite Methode beruht auf den Unterschieden des spezifischen Gewichtes, welche Zuckerlöuungen von ungleicher Konzentration zeigen, und wird als arkometrische hezeichnet, weil diese Unterschiede meist durch das Artiometer bestimmt werden.

Saccharin, Sacebarin Fahlbereg, Saccharinin, Glusidum, Anhydroorthosulfamiubenzofsäure, Orthosulfamiubenzofsäureanhydrid, Benzofsäuresulfimid, C. H. Sedy, Nurde im Jahre 1879 von C. Pahlbereg entdekt. Gegenwärtig wird sie von der Saccharinfahrik Pahlbereg, List's Co. in Salbke-

Westerhüsen hei Magdehurg in großem Maßstabe dargestellt. Wegen seines intensiv süßen Geschmackes wurde das Bennössulfinid Saccharin genanut, obgleich dieser Name für eine den Kohlenhydraten nahestehende, fübrigens nicht süß schmeckeule Substanz sehon vergeben war. (8. Saccharin Philoot).

Zur Darstellung des Saccharias geht man vom Toliod, C,H, C,H, aus, das durch konz. Schwefelsåure in Ortho- und Para-Toliodoslufosauro, C,4,H, C,H, theregoflutt wird. Diese Sänzen werden durch Phosphorpentachlorid in ihre Chloride, C,4H, SQ, H (Ortho- und Para-Toliodoslufochlorid), umgewandelt, die erstarrende Paraverbindung wird von der flüssig bleibenden Orthoverbindung getrennt und diese durch Ammoniak in Ortho-Tolioudolfamid, C,4H, SQ, NH, there geführt. Durch Kaliumpermanganat wird diese Verbindung zu Salfaminheutoeisaure, C,4H, SQ, NH, voxylorid, die uuter Wasserabspaltung in ihr Anlydrid, Saccharia (Saccharia), voxylorid, die uuter Wasserabspaltung in ihr Anlydrid, Saccharia (Saccharia), voxylorid, die uuter Wasserabspaltung in ihr Anlydrid, Saccharia (Saccharia), voxylorid, die uuter Wasserabspaltung in ihr Anlydrid, Saccharia (Saccharia), voxylorid, voxylorid

charin,  $C_6H_4 < \frac{CO}{SO_4} > NH$ , ühergeht.

Das Saccharin zeigt alle Eigenschaften eines Säureauhydrids, dessen Hydrat nicht beständig ist. Es löst sich unter Bildung von osulfaninhenzövarure skisten in ätzenden und kohlenauren Alkalien auf. Die Salze, denen ein Alkalinnattall zugrunde liegt, sind in Wasser Iosilch und sehmecken eheuso, wie das Saccharin selbat, intensiv suß. Aus diesem Grunde wird für deu praktischen Gehrauch des Saccharins empfohlen, die Auffösung durch Soda oder Pottsache zu nuterstützen oder überhaupt das Astrümssalz (Saccharin leichtibliebl) zu reverweden.

Das Ergänzungshuch zum Deutschen Arzueibuch gilt folgende Charakteristik des Saccharius, Elb weißes, kristilluisches, geruchioses, in 100,000facher Verdünnung noch söß schmeckendes Pulver, das hefeuchtetes blaues Lackunspapier rötet, bei 224 unter Verbreitung eines hittermandeldärtigen Geruchs schmitz, sich in ungefähr 1400T. kaltem und in 28 T. siedendem Wasser, in 100 T. Äther, etwas trüthe in 1001T. Weingeist, riechtlein in Kalillunge löst.\*

Von Verunreinigungen wären besonders ins Augezu fassent unorganische Substanzen, Posifinniabezusästure, Paufischenzeisäture, Posifinniabezusäture, Paufischenzeisäture, Posifinniabezusäture, Posifinniabezusäture, Posifinniabezusäture, Posifinniabezusäture, Posifinniabezusäture, Posifinniabezusäture, Posifinniabezusäture, Posifinniabezusäture, Posifinniabezusäture, Salizyisäture, Posifinniabezusäture, Salizyisäture, Posifinniabezusäture, Posifinniabezusäture,

ldeutlifziert wird das Saccharin außer darch deu stüßen Geschmack und den Schemelzpunkt durch folgeude Restitionen: Wird of J Saccharin, unt 0·1 g Kallimmnitrat und 0·1 g entwissertem Natrunkarbonat im Porzellantiegel veraseht und der Rückstand mit 10 czem Wasser ausgekocht, so wird das mit Salpeterszure angesüserte Filtrat durch Ilarymmitratibusung weiß gefällt, was auf der Oxylation der Sulfosturegruppe an Schwedelsäure herult. Mit Kallimhykoryd vorsichtigt, geschmolzen liefert das Saccharin eine Masser, die in salzsäurehaltigem Wasser gelöst und daan unit Alter durchschittlet, an diesen Salzysäure ahglith. Die Salzyisäure entsteht in der Kalischmelze durch Ersatz der Sulfosäuregruppe durch die Hydrosvierungen.

Die wichtigste Eigenschaft des Saccharins ist seine enorme Süßigkeit, die sich, wie schou erwähut, noch in einer Verdünnung von 1: 100000 hemerkbar macht.

4 SACCHARIN.

Vermöge seiner sanren Eigenschaften hildet das Saccharin mit den Alkaloiden salzartige Verbindungen, in denen der den Alkaloiden sonst eigene

bittere Geschmack mehr oder weniger verdeckt ist.

Für sadere als medizinische Verwendung ist die Benutung des Saccharins in Deutschland heute verboten. Wenige Jahre nach seiner Einführung in den Handel fand man es in den verschiedensten Gennfämitteln, im Wein, Bier, Champagner, in Fruchtsäften, Backwerken, Likören. Dieser Anwendung hat das Saccharingseste im Ende gemacht (s. unten).

Nachweis des Saccharins in Nahrungsmitteln. Das Saccharin wird durch Ausziehen mit Alkohol, Äther oder Benzin aus dem Untersuchungsobjekt isoliert. Da aber das Natriumsalz in diese Lösungsmittel nicht übergeht, so wird das zu prüfende Material vorher mit Phosphorsäure angesäuert. Das nach dem Verdunston des Lösningsmittels znrückbleihonde Saccharin kann erkaunt werden 1. durch den Geschmack, 2. durch Bestimmung des Schmelzpunktes, 3. durch Cherführung in Salizylsäure durch vorsichtiges Schmelzen mit Atznatron (s. ohen), 4. durch Nachweis der heim Schmelzen des Saccharins mit Soda und Salpeter entstehenden Schwefelsäure (s. ohen). Anf der Oxydation der Sulfosäuregruppe des Saccharins zur Schwefelsänre beruht anch die quantitative Bestimmung im Wein: 100 ccm Wein werden unter Zusatz von ausgewaschenem groben Sande in einer Porzellanschale auf dem Wasserhade verdampft, der Rückstand mit 1 bis 2 ccm 30% lger Phosphorsäure versetzt und unter heständigem Auflockern mit einer Mischnag gleicher Ranmteilo Äther und Petroläther bei mäßiger Wärme ausgezogen. Die Anszüge filtriert man durch gereinigten Asbest in einen Kolben und fährt mit dem Ansziehen fort, bis man 200-250 ccm Filtrat erhalten hat. Hieranf destilliert man den größten Teil der Äther-Petroläthermischung im Wasserbade ab, führt die rückständige Lösung in eine Porzellanschale üher, spült den Kolben mit Äther gut nach, verjagt Äther und Petroleumäther vollständig und nimmt den Rückstand mit einer verdünnten Lösung von Natriumkarbonat auf. Man filtriert die Lösnng in eine Platinschale, verdampft sie zur Trockene, mischt den Trockenriickstand mit der 4-5fachen Menge festem Natriumkarbonat und trägt dieses Gemisch allmählich in schmelzenden Kalisalpeter ein. Man löst die weiße Schmelze in Wasser, sanert sie vorsichtig in einem Bechorglase mit Salzsaure an und fallt die Schwefelsäure mit Chlorbarvum. Das Baryumsulfat wird gewogen. a g Barynmsulfat entsprechen 0.7857 a g Saccharin.

Gesetzgebung. Der Verkehr mit Sascharin ist in Deutschland durch das Südsdoffgesetz wur. Juli 1902 geregett. Hierach ist die Ermächtigung zur Herstellung oder zur Einfuhr von Sülstoff vom Bundesrat zu erteilen. Die Ahgabe von Sülstoff im Inlande ist aur an Apotheken und an solche Personen gestattet, die die amfliehe Erlaubuis zum Bezuge von Sülstoff besitzen. Diese Erlaubuis ist aur zu erteilen a) an Personen, die den Sülstoff zu wissenschaftlichen Zwecken henatten wollen, b) an Gewerbertribende zum Zwecke der Herstellung.



bestimmter Warea, für welche die Zasetzung von Säßsoff aus einem die Verwendung von Zacher ausschließenden Grunde erforderlich ist, o an Leiter von Kranken, Kur., Pflege und äbnichen Austalien zur Verwendung für die in der Austalt befindlichen Personen, d'an die Inabher von Gesät- und Speisewirterhaften in Kurotien, deren Besechern der Genaß mit Zacher versößter Lebenaten der State der State der State der State der State der State befüllichen Personen. Die, App baher defen Säßberf und Personen die eine austliche Erlanbais besitzen, nar nater den vom Bundersate festzustellenden Bedingungern abgeben.

In den Ausführungshestimmungen zum Süßstoffgesetz wird die Ermächtigung znr Herstellung von Süßstoff der Saccharinfabrik, Aktiengesellschaft, vorm. FAHL-BERG, LIST & Co., in Salbke-Westerhüsen erteilt. Bei dem Verkaufe des Süßstoffes seitens der Fabrik an inländische Abnebmer darf der Preis von 30 Mark für ein Kilogramm raffiniertes Saccharin nicht überschritten werden. Die Leiter von Apotheken haben, sowelt sie Süßstoff bezieben wollen, die Ansstellung eines Bezugsscheines - für jedes Kalenderjahr besonders - bel der Stenerbebörde durch Vermittlung der Bezirksstenerstelle zu beantragen. Die Apotheken dürfen Süßstoff entweder gegen Vorlegning des amtlichen Bezigsscheins und vorschriftsmäßig ausgestellte Bestellzettel oder gegen schriftliche, mit Ansstellungstag und Unterschrift versebene Anweisung eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes abgeben. Gegen eine ärztliche Verordnung dürfen nicht mehr als 50 g Süßstoff verabfolgt werden. Süßstofftäfelchen von 110facher Süßkraft in Fabrikpackung (Glasröhrchen) von nicht mehr als 25 Stück mit zusammen nicht über 0.4 g Gehalt an reinem Süßstoff dürfen auch ohne ärztliche Anweisung abgegeben werden, Die vorgelegten Bezugsscheine sind, nachdem auf ihrer Rückseite der Tag der Abgabe sowie Art und Menge des abgegebenen Süßstoffes eingetragen und diese Eintragung durch Beischrift von Ort und Bezeichnung der abgebenden Apotheke und des Namens ibres Leiters bescheinigt worden ist, dem Besteller zurückzugeben. Die Bestellzettel und die ärztlichen Anweisungen sind zurückzubehalten und, nach dem Tage der Abgabe des Süßstoffs, dem Süßstoff-Ausgabebuche als Belege beizufügen, das der Leiter der Apotheke über den Verbleib des Süßstoffs für jedes Kalonderjabr zu führen bat. In dieses ist jede auf Bestellzettel abgegebene Süßstoffmenge sofort nach der Ahgabe unter Angabe des Tages, des Empfängers und der Form und Menge des abgegebenen Süßstoffs einzeln einzutragen. Die Eintragung des sonst abgegebenen und des im Apotbekenbetrieb verwendeten Süßstoffs kann monatlich im Gesamtbetrag erfolgen. Am Schlusse des Jahres sind die von den Lieferern des Süßstoffs auf dem abgelanfenen Bezugsscheine gemachten Anschreibungen und das Süßstoff-Ausgabebuch abzuschließen, die nach dem Süßstoff-Ansgabebuch verwondote oder abgegebene Menge auf dem Bezugsschein abzusetzen und der verbliebene Bestand in dem neuen Bezugsscheine vorzutragen. Alsdann sind der abgelaufene Bezugsschein und das Süßstoff-Ausgabebach mit den zugehörigen erledigten Bestellzetteln und ärztlichen Anweisungen der Bezirksstenerstelle einznreichen.

In Österreich-Ungarn ist die Einfubr von Saccharin und anderen Versüßungsmitteln im allgemeinen verboten. Eine Ausnahme wird für den Bedarf der Apoheken, der Chemikallen nund Materialwarenhändler gemacht, die unter besonderen Bedingungen bestimmte Quantitäten einführen dürfen. M. Schwitz.

Saccharin Péligot, C, H<sub>10</sub>, 0,, niett mit dem Sößtoff Saccharin (s. d.) zu verwechneln, wurde von Přilor merst ans der Melasse abguschieden. Es entsteht beim Kochen oder längeren Steben von Deutrose, Lävniose oder luvertracker mit Kalkmilch. Es bildet große, farblose, bitter schmeckende Kristalle, die in kaltiem Wasser schwer Bildich sind, returget Pfillinsusche Löung nur bei andsuerenden Erhitzen und ist nicht gärungsfähig. Die wässerige Löung ist rechtsdrebend. Mit Basse hildet es Salze, die sich von der in freiem Zantande nicht bekanntes Saccharine.

Eukalin.

CH3.C(OH).CH(OH).CH(OH)CH4OH

saure, Cooff Cooff Cooff C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub>, ableiten. Das Saccharin

PÉLIGOT schmilzt hei 160--161°. Seiner chemischen Natur nach gehört es zu den CH<sub>\*</sub> (OH), CH, CH (OH), C (OH), CH<sub>\*</sub>,

Laktonen und hesitzt die Konstitution:

isosaccharin ist ein Isomeres des Saccharius PÉLIGOT, das Anhydrid der aus dem Malzauszuge und aus Milchzucker heim Stehenlassen mit Kalk entstehenden (CH, (OH), CH (OH), CH, CH), CH, CM)

Isosacchariusāure:

M. Scholtz.

Saccharinol, Saccharol, Saccharinose = Saccharin. Z. Z. Z. Saccharoïde heißen zuckerähuliche Substanzen, wie Inosit, Scyllit, Sorhin,

Saccharolatum, Saccharolat, Saccharure (franz.), bezeichnet ein grohliches Pulver von Zucker, welcher mit einer Arzneisubstanz durchtrinkt ist. Für die Einführung dieser Arzneiform hat sich der Franzose Bizotu sehr heunlit, sie hat in Deutschland aber wenig Beifall gefunden. Zur Bereitung der Saccharolate mit Tinkturen betropt man Zucker in Stücken, der im Wasserhade durchwärmt wird, nach und nach mit der Tinktur (anf 10 T. Zucker 1 T. Tinktur), trocknet dann bei mäßiger Wärmer vollständig ans und zerreithz ze einem gröhlichen Pulver. Die Saccharolate mit ätherischen Ölen werden wie die Elacosacchara (s. d.) herritet.

Saccharolum, Zuckerhissen, Zuckerl, ist eine vom Apotheker ROZSNYAY (Saccharola Chinin) eingeführte Arnzeiform. Die Secharola halen die Wirfelform man hereitet sie, indem man aus dem Arnzeistoff, Zuckerpulver, verdünntem Traganisehleim und etwas Glyzerie eine Masses ausstüd, liese etwas herit drickt, dann 19 sehwere Würfel daraus schneidet und die Stücke in lauer Wärme übertrocknet, so daß nur die Zulere Schicht eine Austrockunge reifeidet.

Saccharometer heißen Aräometer zur Bestimmung des Zuckergehaltes einer Flüssigkeit. Die in der Praxis noch angewendeten Saccharometer sind die nach den Systemen von Balling und von Brix. — S. auch Aräometrie, Bd. II, pag. 159.

Saccharometrie = Saccharimetrie.

ZERNIK.

Saccharomyces, Gattung der Saccharomycetaceae. Die wichtigsten Arten resp. Formen sind folgende:

8. eerevisiae Marks (Cryptococcus cerevisiae Ktz., Hormisciam cerevisiae Balt., Fornia ecervisiae Tuze.), Sprofuzellen rundlich oder oral, 8-12 µ lang, 8-12 µ

S. conglomeratus REESS, Sproßzellen 5-6 μ hreit, rund, zu Knäueln verhunden. Sporenmutterzellen häufig zu zweien oder je mit einer vegetativen Zelle verhunden hleihend. Auf faulenden Trauhen und in der Weinhefe hei Anfang der Gärung.

- S. Pastorianus REESS, Sproßzellen ellipsoidisch bis oral, in alten Kulturen kenlen- bis birnförmig. Sporeumutterzellen 2—4sporig. Sporeu kugelig, 4—5 µ. breit, geballt oder reibenweise liegend. In der Nachgärungshefe bei Weinen, Obstweinen und selbstgärigen Bieren. Einzelne Varietäten veransachen Trübungen des Bieres.
  - S. Vordermanni WENT, ein Bestandteil des Ragi (s. d.).
  - S. Mycoderma REESS, der Kabmpilz, Bd. VR, pag. 223.
    S. albicans REESS (Oidium albicans ROB.), der Soorpilz (s. d.).
  - S. albicans REESS (Oidium albicans ROB.), der Soorpilz (s. d.).
- S. glutinis Freen, Rosahefe, and S. Fresenii SCHRÖTER bilden rosenrote, schleimige Tropfen auf altem Stärkekleister und äbneh daber dem Micrococcus prodigiosus. S. Kefyr BEVERINCK s. Kefir, Bd. VII. pag. 404.
  - S. niger MARPMANN bildet auf Gelatine branne bis pechschwarze Kolonien.

niger MARPMANN bildet auf Gelatine branne bis pechschwarze Kolonien.
Synow.

Saccharomycetaceae, Hefepiltze, Sproßpilze, Familie der Protoascineae. Vegetative Zellen einzeln oder zu ketten- oder bäunehenförnigen Sproßverbänden vereinigt; jede Zelle ist sproßfähle; Sporeamutterzellen (Asel) den vegetativen Zellen gleich oder nur wenig verseinieden, 1—4, sellen bis 12 Sporea enthaltend. Jede Zelle kann als Sporeamutterzelle suffreten. Spore einzellig:

REESS hat merst eine systematische Aufstellung der Saccharomyceten vorgenommen (1870). Hierbei besebränkte er sich aber nur auf eine rein systematische Beschreibung der Zellen (Gestalt, Größe, Größe der Sporen), wie er sie in den nureinen Hefemassen, die er zu seinen Untersuchungen benutzte, vorfand. Reinkulturen waren von ibm niebt angestellt worden.

Durch die Studien späterer Forscher (so namentlich E. CHR. HANSEN, P. LINDNER, BARKER, KLÖCKER), welche ibre experimentellen Untersucbungen nur an absolut reinen Kulturen ausführen, wurden genauere Aufschlüsse über die Physiologie und Morphologie der Saccharomyceten gegeben.

Während REESS nur eine Gattung mit 7 Arten kannte, sind jetzt 8 Gattungen mit angefäbr 100 Arten bekannt.

Die systematische Chersieht der Saccharomyceten ist folgende (nach HANSEN);

A. Echte Saccharomyceten. I. Gruppe. Die Zellen hilden in unckerhaltigen Nährflüssigkeiten sofort Bodomatzhefe und erst weit später eine Haut, deren Vegetation sehleinig, ohne Einmischung von Laft ist. Sporen giatt, rund oder oval, mit I oder 2 Membranen. Keinneg durch Sprossung oder durch Keinschluschhildung (Promycel). Alle oder jedenfalls die meisten Arten rufen Alleboldsrüng bervor.

I. Gattung. Suecharomyces Meyrs. Die mit 1 Membran versehenen Sporen keimen durch Sprossung. Außer Hefezelmbildung bei einigen zugleich Mycel mit scharfen Querwänden. Hierher die meisten Arten.

II. Gattung. Zygosuccharomycos Barker. Zeichnet sich durch eine Kopulation der Zellen aus, stimmt sonst mit voriger Guttung überein, 1 Art.

Zellen aus, stimmt sonst mit voriger Guttung überein. I Art. III. Guttung, Saccharomycodes F. Chu. Hanner. Durch die Keimung der mit 1 Membran

versehenen Spøren entwickelt sich ein Promycellum. Von diesem sowie von den vegetativen Zellen indet eine Spressung mit navuliständiger Abschnitzung statt. Mycebildung mit deutlichen Querwänden. 2 Arten: S. Ladwigii (sys. Stechtonaupres Ladwigii Hissax) und eine zweite, von Bungers 1836 beschriebene, aber nicht mit Namen belegte Art.

1V. Gattung Snecharomycopsis Sculössuso. Spore mit 2 Membranen, sonst mit Gattung 1 (hereitsstimmend. 2 Arten: S. guttulatus (syn. Saccharomyces guttulatus) and S. capsuluris Sculössuso.

2. Gruppe. Die Zelten bilden in nachrabitigen Nahrläusigkeiten sofort eine Kahnhuldun, welche der Lafteninsiehung wegen trechen um danst ist und doutlich nich von der Hannhuldun, der L. Gruppe unterscheidet. Speren halbkunglörnig, ecklig, hab oder zitzenenfornig, in den zwei letztener Bellem mit eine bevropsprüngende Leiste verseben, galt, nur mit 1. Mennt, Keimung durch Sprossung. Die meisten Arten zeichnen sieh durch ihre Esterhildung aus, einzer neige keine Girang berow.

V. Gattung. Pichia E. Cun. Hassex. Spore halbkugelförmig oder unregelmäßig und eckig. Kene Garung. Starke Mycelbildung. P. membrunaefacieus (syn. Saccharomyces membranaefacieus) Hassex.

Wahrscheinlich gehören hierher auch Saccharomyces hyalosporus Lexoxen and S. farinosus

Lindowski Statung, Willia E. Can. Hassax. Spore hab: oder nitroanoffernig, mit stark hervesspringender leiste. Meist kräftige Esterbildmer: elnige rafer keine Gärung hervor, W. anomala (yra Suechar, anomales Hassax), W. Satura (yra. Suech. Saturaus Kalexan) und die 1900 von Strenan beschiebenen Arten und Variettien.

B. Zweifelhafte Saccharomyceten: Monospora Matscharkovy und Nematospera Prolios. Die Gattung Schizasaccharomyces ist anßerhalb der Familie der Saccharomyceten zu stellen, doch läßt sich zur Zielt im Platz im System noch nicht mit Sicherheit angeben.

Von hohem Interesses sind HANNENS Untersuchungen über den Kreislanf der Hofearten in der Yatur. Aus den in großer Anzahl angestellten Kulturersuchen ergab sich, daß die eigentlichen Hefearten sich während des Winters auf der Erd-oberfülche unfährlaten, hesonders auf dem Erd-ober der Ollst- und Weingarten, and fernere, daß der Erd-oben für dieselben auch als Brutskitte dient, in der eine mehr oder minder sitzek Vermehrung ovr sich gebt. Ihre Zahl nimmt int den Abstande von den Garten und mit der Höbe im Gebirge ab. Die Sporeaverbreitung geschiebt darch den Wind. Den normale Entwicklungsberd (z. R. für Secharonyes und Ausgebreitung der Secharonyes und der Höbe im Gebirge ab. Die Sporeaverbreitung geschiebt darch den Wind. Den normale Entwicklungsberd (z. R. für Secharonyes und Verpellen und der File in die Erde gehreit. Eine direkte Diertragung von Sätlo der einen Frunkt zur anderen wird durch Vegel und Insekten, besonders durch Wespen heweristelligt. Nach DUNBAR (1907) entwickeln sich die Hefeplite aus griften Algeen.

Saccharomycopsis, Gattnag der Saccharomycetacene (s. d.).
Saccharose = Rohrzucker.
Zernik.

Saccharosolvol (A. MEISNER-Oppeln), als Diabetesmittel empfohlen, angehlich gewonnen durch Einwirkung von Salizylskare anf das diastatische Ferment des Pankreassaftes und die Ruckenmarksanbstanz von Rinderu, ist verdienter Weise anf die deutsche Gebeinmuittelliste gesetzt worden.

Saccharum, Gattung der Graminene, Gruppe Andropogonene; tropische, hochwüchsige Gräser, deren kleine Ähren in lange, seidige Haare gehüllt sind. 8. officinarum L. ist das Zuckerrohr (s. d.).

S. holeoides Hock, wird in Brasilien als Diuretikum verwendet.

Saccharum album s. Rohrzucker.

ZERNIK.

Saccharum alcalinum, Saccharokali de Blondeau, Vlehyzucker, eine Mischung ans 5 T. Natrinm hicarbonicum und 95 T. Saccharum pulv. C. Bedall.

Saccharum aluminatum, ehedem in Pastillen verwendet, die aus 25 g Alann, 20 g Bleiwell, 10 g Zinksnifat, 50 g Zucker, einem Eiweiß nad Easig bestanden uud zu Augenwissern und Cosmeticia augewoodet warden. Ersstz dafür eine Mischnng von gleichen Teilen Alaun und Zucker.

Saccharum Colae granulatum, Kolazucker. 1000 g Semen Colse werden mit 60% jegen Weingelst im Peckolster erschijft, der Austrag art Trocken verdamptt, der Rickstand in der nötigen Menge 70% jegen Weingeist gestiet und damit 1000 g Zurker getränkt und dieser nach dem Ahdampfen bei gelinder Wärme durch Sich 2 gekörnt.

Saccharum Hordei, amylaceum, uveum nnd Malti s. Glnkose, Bd. V., pag. 689 nnd Maltose, Bd. VII, pag. 449. C. Bedall.

Saccharum lactis, Milchaneker, Laktose,  $G_0$ ,  $H_{12}$ ,  $G_1$ ,  $+H_2$ ,  $G_2$  gehirt zu den Disacchariton (s. Kohlenhydrate). Er kommt in der Milch der Singerier in einem Betrage von  $3-G^2$ , vor und wird aus den Molken, der Plüssigkeit, die nach Abscheidung des Kaseins und Petts aus der Milch zurückbeit), durch Abdaupfen und Auskristallisieren gewonnen. Er schießt hierbei in großen, harten Kristallen mit 14 Molekül Kristallwasser an, jobt seich in 6 T. Katten und  $2^3$ !, T.

siedendem Wasser, ist stark rechtsderbend ( $\pi|_{\rm b} = +52.5^\circ$ ) und zeigt die Erscheinung der Birotation (a. d. Bd. III, pag. I.) Der Milchracker besitt zur sehwest sißen Geschmach, seine Lösung zeigt sicht die Sirupkonsistenz einer gleich konzentrierten Rohrzekerbaum; Von konzentrierter Schwefelsauer wird er viel laugsamer geschwärzt wie Rohrzucker. Seine Kristallwasser verliert er ent bei 130%, böher erhitt färht ei sich unter Zersteinung und schmilch bei letwa 200%. In Alkohol und Äther ist er untöslich. Der Milchracker reduziert FERLINGesche Lesung, alksläsche Wilsmeitonung abnilch wir Traubenzucker und färbt sich mit Alkalien leicht gelb, ist aber mit reiner Biererte nicht direckt giraugsfähig. Durch andere Reforaten und durch Spätplüss wird er byfrutyfisch gespalten in Galaktsen und Glökose, die Brerseits vergären. Erschlich wird er der Schaffen Schaffen von Alkohol und Milchaster aus dem Milchaster und Barstellang von Keffr und Kunnys. Hydrolytisch gespalten wird er anch beim Kochen mit verdanner Schwefelskare:

$$C_{12} H_{12} O_{11} + H_{2} O = C_{6} H_{12} O_{6} + C_{6} H_{12} O_{6}$$
Milchzucker

Glukose

Galaktose.

Demuach ist der Milchzuckor durch Verknüpfung eines Glukose- und eines Galaktosemoleküls eutstanden. Hierhoi ist vormntlich die Aldehydgruppe der Glnkose erhalten gehliehen, die der Galaktose aher vorschwanden, wie sich ans dem Verhalten gegeu Phenylhydraziu ergibt. Dieses liefort mit Milchzucker ein Osazou (s. Osazone), das Phenyllaktosazon, C24 H25 N4 O6. Dieses wird durch rancheude Salzsanre in salzsaures Phonylhydrazin und ein Oson (s. Osazone) gespalten, das bei der Inversion durch Erhitzen mit verdünnten Sänren Galaktose und das Osou der Glukose liefert. Demnach tritt also hei der Einwirkung von Phenylhydrazin anf Milchzucker nur die der Glukose angehörige Aldehydgruppe iu Reaktiou. Auch die Oxydation des Milchzuckers mit Bromwasser führt zu demselbeu Schluß. Hierbei eutsteht durch Umwandlung der Aldehydgruppe des Milchznekers in eine Karboxylgruppo eiue Säure, Laktobionsäure, C12 H22 O2, die beim Erwärmen mit verdünnten Sauren in Galaktose- nnd Glukousaure gespalten wird. Also auch hier ist bei der Oxydatiou nur die Aldehydgruppe der Glukose angegriffen worden. Beim Erhitzen mit Salpetersäure liefert der Milchancker die Oxydatiousprodukte der Glukose und der Galaktose, nämlich Zuckersäure und Schleimsänre. Beim Erhitzen mit Essigsäureauhydrid liefert er eine Oktoacetylverhindung,

Die quantitative Bestimmung des Milchzuckers geschiebt mittels FREINNSscher Lösung. Wird eine ½—1/sige Milchzuckerlösung angewandt, so wird bei 6 Minuteu langem Kochen 1 com FREILNYSscher Lösung durch 6-756 mgr Milchnucker redniziert. Die Bestimmung kann gewichts- oder maßanalytisch unter den bei FREILNSscher Lösung (Ed. V.) pag. 2001 angegebenen Bedingungen geschelten.

Die Prüfung des Milchauckers wird sich hauptsachlich auf einen Gehalt an Rohrrucker und Dextrin zu erstrecken haben und berult suf der Unfsiellschied des Milchauckers in verdünstem Weingeist, in dem sich Rohrzucker und Doxtrin biene. Man schittett 15 g Milchaucker mit 50 cem verdünstem Weingeist und fültriert unch einer halben Stunde. Wenn sieh das Filtrat heim Vermischen mit dem gleichen Volumen absoluten Alkhobst trulk, so sind hierdurch Rohrzucker oder Dextrin angezeigt. Der Verduustungsrickstand von 10 ccw des Filtrats betratt bei roiten Milchaucker nicht mehr als 0'0'3 g.

Nach ANSKIMNO lat eine Verfläschung mit Rohrzucker leicht daran zu erkennen, daß dieser durch das Invertin der Hefe sehr schnell invertiert wird und dann vergärt, währeud Milchzucker gegen Hefe heständig ist. Gibt man zu 10ccm einer 10%/eigen Milchzuckerfösung 0°2 g frische Prelibefe und bringt die Lännig in das Gärungssascharimeter (Bd. V, pag. 694, Fig. 152), so darf sich innerhalb zweier Tage keine Entwicklung von Kohlendioxyd erkennen lasser (Pharm. Centralh., 1908, pag. 99).

N. Scholtz.

Saccharum rubrum, roter Zncker, eine Mischung aus 16 g Saccharum pulv., 2 g Lignum Santali und je 1 g Flores Rosae palv. und Borax, eltemals als Helimittel bei Schwämmehen der Kinder gebräuchlich.

C. Beratt.

Saccharum Saturni s. Plumbum aceticum. C. Bedall.

Sacchulmin, C., H., Ohr. Nacchulminañare, C., H., Ohr. und Sacchulmige Share sind Zertentungsprodukt des Zuckers. Sie werden zu den Huminabustanzen gezählt und entstehen bei Hangerer Einstickung von verdünnter Schwefelskure auf Zucker. Die Sacchulminature und Sacchulmige Saure sind in Alkalien löstlich, das Sacchulmin unlöulich. Die Sacchulminasture ist eine selwarze, gillanende Masse, hire Alkalisalze kommen in manchen Melassen vor. (Seitrille, Gäzz. chlin. Inf. Jl. 10.)

Saccoglottis, Gattang der Humfrisceae; S. dentata URB., in Brasilien, liefert ein eßbares Fruchtfleisch; die aromatische Rinde dient als Helimittel. V. Datta Torre.

Saccolabium, Gattung der Orchidaceae, Gruppe Sarcanthinae; von S. papillosam Wightt ist die Wurzel als Djuretikum und der Blattsaft als Purgans in Verwendung.

Sacedon oder La Isabela, in Spanien, ist eine schon unter der arabischen Herrschaft berühmt gewesene geruchlose Therme von 28°. Nie enthält hauptsächlich Erdsulfate.

Pakcikik.

Sachets (tranz.), Riechkissen. Ursprünglich stellten die Sachets eine Armeiform dar, insofern als grob geputverne medikamentübe Substanzen in verschieden gestaltete Säckchen eingenäht und diese auf den leidendem Teil des Köppers appliziert wurden (trockene Iumschlage), Gegenwärtig versteht man unter Sachets wohl ausschließlich die Riechkissen. Als Grandsubstanz für Riechkissen eigen sich vorzüglich die Iriswurzel und das Farnendym der Pomeranzenschalen (s. Palvis fummälis), die recht fein geschnitten und als ganz stambfreis Spezies beliebig parfuniert und in keines siedene Säckschen eingenaht werden. Zazust.

Sachts J'ELUS VOX, geb. am 2. Oktober 1832 zu Breslan, studierte in Prag, wo er assistent des Physiologen Pustriks war, abslidierte sich für Phizacephysiologie an der Eulwersität in Prag, lehrte von 1859 an der Forstakademie in Tharandt, warde 1861 Professor der Botanik an der landwirtschaftlichen Akademie zu Poppelsdorf bel Bonn, 1867 Professor der Botanik in Freiburg, 1868 in Wärzburg. Hiller stahr er am 29. Mai 1897.

Sachs' Magen-Lebens-Essenz ist eine dem Elixir ad longam vitam ähnliche Tinktur. — Sachs' Mundwasser besicht in der Hanptsache aus Ratanhistinktur mit etwas Myrrhentinktur und Pfefferminzöl. — Sach' Pain-Expeller ist dem Richterseinen Pain-Expeller (s. d.) aschgebildet. Zernie.

Sachsesches Reagenz zur Glukosebestimmung s. Bd. V, pag. 697.

Sachsia, Gattung der Hyphomycetes, dadurch ebarakterisiert, daß neben der Myeebildung anch Oidienbildung and Hefensprossung auftritt. 8. albicans BAY, aus der Luft auf Würze wachsend.

S. suaveolens P. LINDERR, glanzend weißes Lultmycel an Bottichen und Wanden in Brennereien, vergärt Würze und gibt der Plüssigkeit einen stark armatischen, aber nicht besonders angenehmen Geschmack. Die Berechtigung dieser Gattung ist sehr zweifelhaft.

Sacral, zum Kreuzbein (os sacrum) gehörig.

Sad. = RICHARD SADEBECK, geb. am 20. Mai 1839 zu Breslau, war seit 1876 Professor der Botanik in Hamburg. Er starb zu Meran 1906. R. MCLLER.

Sadebaum ist Juniperus Sabina L.

Sadismus s. Masochismus, Bd. VIII, pag. 514.

Sächsischblau s. Indigosulfosäure, Bd. VI, pag. 697. Zerne.
Sächsischer Hauptbalsam == Balsamum cephalicum (s. d.). Zerne.

Sächsischarün = Rinmannsgrün (s. d.). Zensik.

Säckelkraut ist Herba Capsellae.

Säckingen in Badeu besitzt zwei warme Quellen; die schwächere enthält bei 2812 NaBr 0007, NaCl 2434, (CO, H), Ca 0323; die wärmere bei 29566 von denselben Bestandteilen 0012, 2420, 0355 in 1000 T. Pascusa.

Sägemehl, Sagespane, werden häufig als Fälsehungsmittel für Pflanzenpulver angewendet. Die Elemente des Holzes (s. d.), nameutlich die Trachetden



i Trachelden, p Holsparenchym, w Markstrahlen.

des Naderhoizes und die Gefäße der Laubbüter, sind so charakteristisch, daß der untikrokopietsch Aschweis der Falbehong anch in dem feinsten Pulver gelüngt; dem entballen auch viele Drogen Holz als Bestandteil ihrer Gefäßbindel, so ist dieses in der Regel doch auffallend verschieden von den Holze naserer Manne, und zwar sowohl im elementaren Bau, als auch in der Verteilungr, Menge und gegenseitligen Lagerung der Benents. Schwierigkeiten kann und Eu Unterschiedung von Gewartschieden von der Beinents. Schwierigkeiten kann und Eu Unterschiedung von Gewartschieden Holzpalver darhieten; doch müßte das Gemenge mit einer gewöhnlich nicht anzutrieffenden Sachkenntais vorgenommen werden, wen dem kandigen Auge die Unterschiedung der Holzarten erschwert oler gar unmöglich gewartschiedens sollte. Besonders wertvolle Anlahspunkte gelend die Parbe, die Größe (Weite) der Gefäße und ihr Reiser, die Verdickung der Holzfassen, die Anskratzhein, die Inhaltsstoffe (Kristalle, Statke, Harz).

Sagespäre finden nach eine vielestigte Ausweidung, sowohl in der Pharmatie wie in der Technik. Zandacht benatit mas ist in Kleinberiches zum Riedigen von Salbennchsien, Salbennchsen, d.h. zum Portnehmen der an diesen haftenden Pettielie. — In der pharmazentischen Großlechnik verwendet man sie zunächst zur Herstellung der wichtigen Ozalsäure, die aus Sägennehl durch Schmeiten mit Knilanton bei 1240—2500 gewonnen wird und bereits 1898 aus Deutschland im Gewichte von 2300 f (Wert 1½ Milliones Mark) ausgeführt wurde. Ferner ist es gelüngen, aus Fichten und Tannen Sägespänen durch Kochen mit H.O.

Zucker zu gewinnen, der in Branntwein übergeführt wurde. Schließlich wurde ein Verfahren patentiert, Holzessig aus Sügespäten darzustellen. — In der Technistindet das Sägemehl Verwendung zur Herstellung plastischer Massen (gemischt mit leimigen oder harzigen Substanzen, resp. Gips), ferner zur Gewinnung von Eben-



Sagemehl eines Laubholzes;
g Holzparenchym, g Goffile, i Holzfasern, m Markstrablen, & Kristallzellen

holzimitation and schließlich als Zusatz zum Zement zur Verhütung der Haarrißbildung. J. Herzes.

as digestlicher Gerbetoff, Olgerberei, heilt dasjenige Gerberfahren, bei welchem als digestlicher Gerbetoff Ol oder Tran rerwendet wird, dem ca. 5%, Karbolahne zugesetzt sind. Das nach dieser Methode gegerbte Leder, anch Olleder gennant, kann gewaschen werden und heißt deshalb anch Waschleder. — S. Leder, Bd. VIII, pag. 138.

Zassit.

Sängerpastillen von Weckerle gegen Husten und Heiserkeit sind parfümierte Pastillen aus Gummi arabieum und Succus Liquiritiae. Zerkur.

Sättigen nennt man die Neutralisation einer Saure durch eine Base oder nmgekehrt einer Base durch eine Sanre (s. Neutralisation). Zernik.

Sättigungsanalysen s. Maßanalyse. Zennik.

Säuerlinge, A qua acidnlae, heißen kohlensäurereiche Mineralwässer (s.d.). Man unterscheidet einfache, alkalische, muriatische, salinische und Eisensäuerlinge.

Säuferwahnsinn s. Delirium, Bd. IV, pag. 289.

Säule, galvanische s. Galvanische Elemente, Bd. IV, pag. 621.

Säure, Pessinas, ist eine Anfiësnag, von 10 T. Risenfeile in einem Gemisch von 1000 T. roher Sahsslure mal 1000 T. Wasser. Pessixas Saure wird mit dem Ufdschen Wasser verdünnt dem Trinkwasser des Rindviehs als Vorhengungsmittel bei herrscheuden Rindersenchen In solcher Menge zugesetzt, daß das Trinkwassershwach säugerlich sebmeckt. Zarsys.

Säure, preußische = Blausanre. Zernik.

Säureamide s. Amlde, Bd. I, pag. 524. Zernis.
Säureamhydride s. Amhydrlde, Bd. I, pag. 656. Zernis.

nounnjurius s. Annyurius, bu.i, pag. 656.

Săurebestăndig nennt man im besonderen die Gefaße (von Glas, Porzellan, Ton), welche selbest beim Kochen mit starken Mineralsäuren sich widerstandsfählig zeigen, d. h. nicht angegriffen oder tellweise gelöst werden.

Säurebildende Elemente heißen diejenigen Elemente, welche in der aus einem Sauerstoffsalze isolierten Sänre an Sanerstoff, respektive an Hydroxyigruppen gehunden sind.

Säurebraun. Das einzige gegenwärtig noch im Handel hefindliche Säurehraun ist das Natriumsalz des Bisulfanilsänre-x-naphthols.

Es wird durch Kuppeln von 2 Mol. diazotierter Sulfanilsaure mit 1 Mol. z-Naphthol dargestellt. Es ist ein braunes Pulver, in Wasser mit rotbranner Farbe lösileh; färht Wolle in saurem Bade braun. Die früher vielgehrauchten Saurebrann G und Starebrann R sind längst nicht mehr im Handel.

Garbynder.

Săurechloride. Wird in einem Säuremolekül die Hydroxylgruppe durch Chlor ersetzt, so entstehen die Säurechloride. Zu ihrer Darstellung läßt mau in der Praxis Phosphortrichlorid auf die hetterfeftende Säure einwirken; z. B.:

Auch kann man durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf die hetreffenden Säureanhydride zu den Säurechloriden gelangen; z. B.:

$$CH_3$$
,  $CO$   $O + P Cl_6 = 2 CH_8$ ,  $CO Cl + PO Cl_3$ .

Diese Säurechloride entsprechen dem Nitrylchlorid, NO<sub>2</sub> Cl, Salfurylchlorid, SQ, Cl, and Phosphorozylchorid, PO Cl<sub>1</sub>, der anorganischen Chemie, welche daher gleichfalls als Säurechloride hetrachtet werden können. Die Säurechloride sind meist unzersetzt flichtlige, schwere, an der Luft rauchende, erstickend riechende, in Wasser schwer oder gar nicht, in Alkohol sehr leicht Isialiche Flüssigkeiten. Nie werden leicht zersetzt, sind also sehr rachtionsfallspie Körper. Schon durch Wasser werden sie nater Freiwerden von Utborwasserstoff in die betreffenden Sluren zurüchterwrauchlet, z. B.: CH, COOII + H,  $\alpha$  = CH, COOII + H. Dieses ist der Grund, warum sich die Sturechloride sicht durch Einwirken von HCI auf die betreffenden Sturen aussen das Teilwerdende Wasser würde das Säurechloride sofort wieder zersetzen. Mit Alkoholen bilden die Saurechloride, ehenfalls unter Enthindang von HCI, die entsprechenden Ekster z. B.:

$$CH_a \cdot CO \cdot Cl + C_a \cdot H_b \cdot OH = CH_a \cdot CO \cdot O \cdot C_a \cdot H_b + H \cdot Cl$$

$$CH_3 \cdot CO Cl + C_3 H_5 \cdot OH = CH_3 \cdot CO \cdot O \cdot C_2 H_5 + H Cl.$$
Mit NH<sub>3</sub> bilden sie Sänrenmide:  $CH_3 \cdot CO Cl + NH_4 = N \frac{H}{CH_3 \cdot CO} + H Cl;$ 

mit den Salzen organischer Säuren bilden sie Säureanhydride:

$$CH_{3}\,.\,CO\,Cl+CH_{3}\,.\,COO\,Na = \frac{CH_{3}\,.\,CO}{CH_{3}\,.\,CO}O+Na\,Cl.$$

Mit Zinkalkylen geben sie, je nach der Art der Einwirkung, tertiäre Alkohole oder Ketone.

Säurefarbstoffe nennt man Farbstoffe von salzartigem Charakter, hei denen die organische Säure das eigentlich farbende Prinzip ist. Es sind gemeinhin Natrium, seltener Kalium, Calcium oder Zinkdoppelsalze.

Als schwach saure Farhstoffe bezeichnet man die phenolartigen Farhstoffe, wie Di- und Trinitrophenol, die Eosine, Indophenole.

Die eigentlichen Sänrefarbstoffe sind ausschließlich Teerderivate. Auch die meisten basischen Farbstoffe lassen sieh durch Behandlung mit Schwefelsäure in

saure Farhstoffe üherführen. Die wichtigsten Säurefarbstoffe sind: Die Azofarbstoffe, die Nitrofarbstoffe nnd die Sulfosänren der basischen Farbstoffe.

Die Säurefarbstoffe lassen sich am hesten aus angesäuerten Bädern auf anlmalische Fasern auffärben. Man färht durchschnittlich mit  $10^9/_8$  Glaubersalz nud  $3-5^9/_9$  Schwefelsäure. Bei der üheraus großen Zahl der sauren Farbstoffe teilt man sie ein in:

Egalisierungsfarhstoffe, d. h. sanre Farbstoffe von geringer Affinität zur Wollfaser. Diese Farbstoffe müssen in einem stark sauren Bade koch end gefärht werden und geben durchans homogene egale Färhnngeu; sie lassen sich in jedem Verbältnis miteinander kombinieren.

Unifarhstoffe, d. h. saure Farbstoffe von großer Affinität zur Wollfaser. Mau färht sie lu einem schwach sauren Bade bei 90°. Die Bäder ziehen meist quantitativ aus; die Farbstoffe egalisieren nur schwierig.

GARWHIEDT.

Säureflecke s. Fleckenvertilgung, Bd. V, pag. 368.

Säurefuchsin ist sulfuriertes Fuchsin. Näheres hierüber s. unter Fuchsin, Bd. V, pag. 447; vergl. anch Echtsäurefuchsin, Bd. IV, pag. 499 and Marron, Bd. VIII, pag. 508.

GASSWIRDT.

Săuregelb. Sammelname für eine Anzahl saurer, gelber Farbstoffe. Der wichtigste nnter diesen ist das Echtgelh, Bd. IV, pag. 498. Ferner existieren noch eine gewisse Anzahl Säuregelbs mit Marke, und zwar:

Sauregelh D ist identisch mit Orange IV. (s. d.).
Sauregelh GG ist sulfnriertes Metanilgelh (s. d. Bd. VIII, pag. 634).

Sanregelh RS ist Chrysoin (s. d. Bd. III, pag. 702).

Sänregelh S ist Naphtholgelh S (s. d. Bd. IX, pag. 241). Garswindt.

Säuregrad hezeichnet den Grad der Skala eines Araometers, his zu welchem letzteres in eine Saure eintaucht. Bei wissenschaftlichen Arbeiteu wird die Kon-

zentration von Flüssigkelten durch Bestimmung des spezifischen Gewichtes festgestellt, in der Technik ist die Angabe nach Graden, hesonders des BEALYMSchen Ariometers jedoch noch allgemein gehränchlich. Über die Skala des letzteren s. Aräometer, Bd. II, pag. 162.

Säuregrün heißen jene Farbstoffe, welche aus Salzen der Snifosäuren der Farbstoffe der Malachligrünreihe hestehen. Gegenwärtig wird am meisten das Natrinmsalz der Diäthyldibenzyldiamidotriphenylkarhinoltrisulfosäure verwendet (s. die beistehende Formet).

Die Säuregrün hilden schwarzgrüue, in Wasser mit grüner Farbe lösliche Palver. Anf Zusatz von Salzsäure ontsteht eine gelhäraune Färhung. Natronlauge entfärht und giht eine schmutzige violette Trähung.

Der Farbstoff wird zum Färben von Wolle und Seide benntzt. Ein Nachteil der Sänregrün ist ihre geringe Alkaliechtheit.

Säureheber sind Heher, die ein Ansangen der betreffenden Plüssigkeit gestatten, ohne daß diese in den Mand tritt. Ein solehes Gerdt ist Bd. VI, pag. 251, Pig. 73 algehöltet, man nenat sie auch Gifftheher. In der Regel henützt man den Heher zur Entnahme von Naren ans Ballons. Hieren eigent sich am besten ein Stück starke Gunnmiphatte, durch die die Offnang des Ballons Infidielt verschlossen werden kann. In diese Gummiphatte bohrt man mit Hilfe eines scharfen Korkhohrers, dessen Schnieden int verdinature Attauge befenchet wird, zwei Lober, das eine zur Aufanhme des klirzeren Scheukels eines gewöhnlichen Hehers, das andere zur Aufanhme eines Kürzeren, dicht unter der Gnamiphatte endigenden

ZERNIK.

Rohres. Beide Rohre müssen luftdicht in der Gnmmiplatte stecken. Man führt den



Heber in die Pinssigkeit ein, preist die Gunmiphiste auf den Rand der Ballosöffsung und kau unn durch Anblasen des kürzeren Röhres die Pinssigkeit in den Heber dräugen und ihs so füllen, vie dies shalich im kleinen beim Anblasen einer Spritzflasche geschiebt. Andere Formen des Giffsbebers zeigen die Fig. 3 a auf 5. Fig. 3 ist wohl ohne welteres verständlich, das Amsangen die Fig. 30 gefügt und das Ausungen able durch den settlich befestigten Gunnialb bewirkt. Es sied noch zahlreiche

Formen des Gifthebers angegeben, die aher in der Praxis keineu Eingang gefundeu haheu. Lexz.

Säuren. Unter dem Namen Säuren wird eine große Anzahl chemischer Verhindungen zusammengefaßt, die eine ganze Reibe von Eigenschaften gemeinsam haben. Die bekauutesten dieser Eigenschaften sind der saure Geschmack, die Fähigkeit, blauen Lackmusfarbstoff zu röten und in Berührung mit gewissen Metallen, wie Zink und Magnesium, Wasserstoff zu entwickeln. Daraus folgt, daß sämtliche Sauren Wasserstoff euthalten, Durch Ersatz dieses Wasserstoffs durch Metalle entstehen Salze. Man kann daher die Säuren definieren als Wasserstoffverhindungen, die ihreu Wasserstoff durch Metalle zu ersetzeu vermögen. Die elektrolytische Dissoziationstheorie definiert die Sänren als Wasserstoffverhindungen, deren wässerige Lösung den Wasserstoff infolge elektrolytischer Dissoziation als Ionen enthält (s. Ioneuthcorie, Bd. VII, pag. 104). Die Eigenschaften, die allen Sauren gemeinsam sind, kommen daher lediglich den Wasserstoffionen zu. Diese Eigenschaften sind: saurer Geschmack, die Fähigkeit, die Indikatoren zum Farbenumschlag zu veranlassen (s. Indikatoren, Bd. VI, pag. 702), die Verseifung von Estern sowie die Inversion von Rohrzucker katalytisch zu beschleunigen, lösend auf viele Metalle einzuwirken und die charakteristischen Eigenschaften der Hydroxylionen zu vernichten. Je uach der Anzahl der iouisierharen Wasserstoffatome unterscheidet man einbasische Sänren (z. B. H Cl), zweibasische (SO, H,), dreihasische (PO, H.) n. s. w. Die meisten Sauren sind sancrstoffhaltig. Eine Ansnahme hiervon machen die Haloïdsänreu, HF, HCl, HBr, HJ, uud die Sulfosänren, die sich von den sauerstoffhaltigen Sanren durch Ersatz des Sauerstoffs durch Schwefel ahleiten, z. B. CS, H., Sulfokohlensänre, entsprechend der Kohlensänre, CO, H., Cher die Stärke der Säuren s. nater Iouentheorie. M. SCHOLTZ.

#### Säureradikale s. Radikale.

\_\_\_\_

Säureviolett helßen im allgemeinen die Sulfosäuren des Methylvioletts. Zur Bereilung derartiger Farbisoffe, welche weit weniger Saureempfindlich als die urspringlichen Violetts sind und ans sauren Badern gefarbt werden können, sind verschiedene Verfahren empfohlen worden. Das von Bayrki & Co. in Eiberfeld bereitete Saureviolett 6 B des Handels wird in Giogender Weise dargestellt:

Gewöhnliches Methylviolett, im weseuliches Pentamethylpararosailinehlorhydrat, wird in Eusigsdure gelöst und mit Zünkstam reduziert, die Lönnog fültrert and mit Soda gefällt. Das erhaltene Pentamethylleukanilin wird nach passender Reinigung mit Benzylchlorid and Natroolauge erhittt und dadurch in Pentamethylbenzylparalekanilin verwandelt. Die Leukohasen werden sodann sulfoniert und die erhaltenen Sulfosanren endlich mit Bleissperoxyd oder Brauustein oxydiert.

Es hildet ein violettes, in Wasser und Alkohol mit hlauvioletter Farhe lösliches Pulver. Salzsaure färht die wässerige Lösnng erst grün, dann hlau. Natronlauge fällt hlane Flocken; beim Erwärmen wird die Lösung farhlos.

C<sub>6</sub> H<sub>4</sub> · N (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> C<sub>1</sub> C<sub>6</sub> H<sub>4</sub> · N (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> C<sub>6</sub> H<sub>4</sub> · N (CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> OH | C H<sub>2</sub> · C<sub>6</sub> H<sub>4</sub> SO<sub>3</sub> Na. Säureviolett 6 B.

Der Farbstoff findet in der Seiden- und Wollfärberei Verweudung.

Im Handel existieren eine große Zahl von Stauevioletts, etwa 25 his 30. Die meisten von ihnen verden unter dem Names Staueviolett mit einer Marke beziehen, einige Stauevioletts kommen aber auch unter den Bezeichnungen Alkaliviolett (Bd. 1, pag. 406), Pormylviolett, Gnineaviolett (Bd. 1, pag. 406) and Echtsaueviolett von Des Gauevioletts im engeren Sinne sind stuttlich sauer Tripbenyimethanfarhstoffe. Unter den Namen Azo-Saurevioletts und Viktoriaviolett index unter Aberbeit vollett Anfacharbeitfe. Koloristsche unterscheidet man die hlaustichigen Sturevioletts (B-Marken) von den rotstichigen (R-Marken), welche letztere meist methyliette oder sthylierte Stauerfechsius sind.

Säurewirkung (pharmakologiach). Von Mineralsäuren ätzen die Salpetersäure, Schwefelsäure, Chromsäure nad Salzaäure infolge ihrer Affinität zu Basen, zu Wasser und zu Eiwelß. On sie sich mit Eiwelß verbinden, ist nicht sieher, uleht eiumal wahrscheinlich. Sie scheinen das Eiweißmolekül so zu verändern, daß es eine derhe Konsistenz annimen.

Die Intensität der Wirkung ist alcht proportional dem Sturegrad. Schwefelslaure z. B. ist eine der stärksten Sturen; noch in 1000facher Verdünung rötet
sie Lackmus, aber in der Atzwirkung wird sie von der schwächeren Salpeters au re
inhertroffen. Bei der Atzung spielen ueben der Stureaffinität noch andere Wirkungen
mit, so bei der Salpetersaure eine Nitrierung, bei 80,11, eine Verkobiung, bei
Chromskarre de Orydation. Die gebrauchliede Orthophosphorshare attg gen
Borsaure und Kohlensäure ätten ebenfalls ubch. Arsenige Sture ätzt, aber
wicht infolge einer chemischen Wirkung and Eiweiß, sondern durch Mortflüsrung
des Gewebes. Die Wirkung ist um so lutensiver, je lebenskräftiger die Zelleu sind,
welche mit der arsenigen Sture in Berührung kommen.

Die antiseptische Wirkung der Mineralssuren beruht zum Teile auf ihrer chemischen Affinität. Die Salzsäure im Mageusatt hat nicht allein für die Pepsinwirkung Bedeutung, sondern sie verhindert auch die Infektion durch die mit den Nahrungsmitteln eingeführten Mikroorgauismen. Es giht jedoch antiseptische Mineralsturen, die auf Eiwieß nicht wirken. z. B. Dorsaure.

Von organischen Sänren ätzen Ameisensture, Essigsänre, Milchsture nad Ozahafare. Auch sie verdudern das Eiweiß, aber in anderer Webes. Sie machen es sehwer gerinnhar. Bindogewebe und Horsubstanz wird durch sie gelockert and gelöst, ihr Schorf ist daher dem Alkalischorf hablich. Die Awsendung des Essigs zum Biezen des Pleisches heralt daranf, daß das Bindogewebe, die Fazzien gelockert nad durch das folgeade Kochen leichter in Leim amgewandeit werelen. Auch die hei der Totenstarre sich hildende Milchsture macht das Pleisch weich im Gegensstz. Die höhren Gilteler der Pettakar erzelbe sind ab. Glyzerde Nahrungsmittel oder man benutzt sie (wie Phosphorsänre und Kohlensänre) als Temperantia (s. d.).

Aromatische Starce wirken zum Teile in ähnlicher Weise wie Miesentskarzen. Man heustzt ja Skiltyskarz zum Atzen voo Warzen und Hinberaugen. Anders, wie die Gerbskarzen, hilden mit Eiweiß feste Verbindungen (Tannate) und werden desbahl als Adstringentia verwendet. Viele aromatische Sturen haben jedoch eigen-artigen, von ihrem Sturccharakter nanhähningige Wirkungen, wie die Salizylsaure, die Kathartinskard. das Kundurischer Sturen haben geden eigen.

In starker Verdünnung ätzen die Säuren nicht mehr, aber sie reizeu uoch und werden auch vielfach in Form von Bädern und Waschungen als Hantreize verwendet.

Bei noch weitere Vordünnung, wenn die Sturen gar keine Wirkung mehr auf die Haut und Scheimhaut den, schmecken sie noch saner nut eigenfuntlich kültend. Das ist eine elektive Wirkung: wenn andere sensible Nerven von den verdünnten Sturen nicht mehr erregt werden, resgleren noch die Geschanskenerven. Man beautzt sie deshalb zum Löschen des Durstes (s. d.) und in Verbindung mit Zucker als Korrigens.

Man hat den Starren auch eine direkt fleherwidrige Wirkung zugeschrieben. Wegen des kilhelagen Geschnackes glanhle ma, daß ei die Körpertemperatur herabetzen und infolgedessen auch die von der Temperatur ahlänzigte Pulsfrequens verminderen. Diesen Anschauung ist experimentell wiederlegt. Die Erfaltung lehrt jedoch, daß ein durch Arbeit oder psychische Eindrücke aufgeregtes Herz durch Starren (Limonade) zuseh beruhigt wird.

Man hat aher auch angenommen, daß die im Fieher gesteigerte Alkaleszenz des Blutes durch Zufuhr von Säuren beseitigt werden könno.

Alleln es ist keineswegs entschieden, daß im Fieberbatte die Alkaleszens steigt; neuere Versuche machen es im Gegenteil wahrschulich, daß die Sauremage heim Fieber zunimmt, indem einerseits saure Stoffwechselprodukte dem Blute in größerer Menge zugeffahrt werden, anderseits gewisse Niktroorganismen direkt Säure produzieren. Manche Erscheinungen des Fiebers erklärt man geradeza als die Folgen der Ansäuerung des Blutes, analog dem Coma diabetieum, welches jetzt allgemein als Saurevergiftung (durch Aceton und Oxybuttersäure) aufgefaßt wirl. Es wäre demanch verderbeith, Fieberkranken anhaltend Säuren zu reichen, wenn der Organismus siech nicht sehr energisch gegen eine Ansäuerung seines Blutes wehren würde.

Man kann rwur bei Kaninchen durch Sinerditterung das Biut neutralisieren, aber auch sie steden in dem Angenbliche, wom das Biut aufbert alkniche in reugieren, und sie köpnen unfehlbar gerettet werden, wom man in der Agoule ein Altali in das Biut prigtet. Bei Induche und Katten gelügte ein Inden in, die Alkatestenn des Blutes erheblich berahussetzen. Die zugeführte Siure wird an Ammonika gedunden, welches in größerer Menge im Harn erscheit, während es sonst in Harnstoff ungewandelt wird.

Die Schicksale der Sänren im Organismus sind mannigfach und im eiuzelnen nicht genan hekannt.

Anorganische Säuren werden nuverändert oder an Ammoniak gebunden ausgeschieden, und es wird dadurch die Bildung von Harnstoff eingeschräukt. Die aromatischen Säuren werden ebenfalls zum Teil unverändert ausgeschieden

oder sie erscheinen im Harn als Ester.

Die Glyzeride werden größtenteils vollständig verbrauut.

Die Pifanzensauren finden sich im Harn als pflanzensaure Salze, wurden aber die letzteren eingenommen, so verwanden sie sich im Organismus im Karbonate. Deshalh können hei der harnsauren Diathese pflanzensaure sätze gegeben werden, weil sie, zu Karbonaten umgewandett, die Alkaleszeuz des Blützes erhöhen. Gichtkranke sollen aber gegen den Durst keine Sauren brauchen, weil durch sie die Alkaleszena des Blütze immerhit vermindert werden könnte.

Oh darch Säuren der Stoffwechsel gesteigert wird, ob daher, wie angeuommen wird, durch übermäßigen Genuß saurer Speisen und Geträuke Ahmagerung einritt, ist nicht sicher; wissenschaftlich läßt sich der Nutzen von "Zitronenkuren" nicht beerfinden.

Die antidotarische Bedeutung der Säure bei Vergiftungen mit Alkalieu hedarf keinor näheren Begründung. — S. Antidota, Bd. I, pag. 711. J. Mosllen.

Säurezahl bedeutet in der Untersuchung der Fette, Öle und Wachsarten die Anzahl der Milligramme Kalihydrat, welche erforderlich sind, nm einen Gehalt an freier Säure in 1 g Fett, Ol oder Wachs genau zn neutralisieren. Über die Bestimmung der Säurezahl s. Fette, Bd. V. pag. 287.

Косия.

Säurigkeit der Basen s. Basen, Bd. II, pag. 578. M. SCHOLTZ.

Safe-T-Benzin, Safety-Benzin (Sicherheitsbenzin), ein amerikanisches Fleckreinigungsmittel, ist eine Mischung von 1 Vol. geruchlosem Benzin und 2 Vol. Tetrachlorkoblenstoff. Die Mischung ist geruchlos und nicht brennbar.

Saffor, falscher oder Bastardasfran, fraz. Safranon, Safran histard, Safflower, besteht ans den Billen von Carthanus sinctorius L. (s. d.), eleme distelhabilehe Kraute, das im Orient helmisch ist mel in Indien, Persien, Sgypten, China und Japan, im wärmeren Amerika, auch in Spanien, Italien, Frankrich, Dentschland, Ungarn und England kultiviert wird. Es ist einjährig, in der Kultur mitianter zweijkarlig, kall, 1—13 m bech, hat linglich-elfornieg, am Grunde hall stengelumfassende, stachelig gezahnte Blätter und große, doldenrispige Blütenköpfe. Der fast kupelige Hülliche besteht zu anderst am krautigeu und stachelig gezahnte, in der Mitte aus lederigen, linealen, spitzen Blättchen. Der Bittenbeden sist flach und dieths spreuig-berstej. Die Blüten sider örbrig and zwitterig, hochrot. Die Röhre ist etwa 25 mm lang und tellt sich in 5 lineale, 6 mm lange Lappen; die Antherenofren ist gruttligelb, die Pollenkömer sind sich O'O'm groß, dam gang de det kenner Pappa.

Bioß die Blitten bilden das Fürbematerial des Handels. Man zupft sie, wenn sie zu welken heginnen, aus den Köpfehen nad trocknet sie einfach an der Luft oder, was zweckmäßiger ist, man quetecht sie zuerst zwischen Mühsteinen, wäscht sie dann wiederholt mit Wasser ans, nm den wertlosen gelben Farbstoff zu entfernen, ballt sie mit der Hand zu Kuchen und trocknet diese im Schatten.

Man antersebeidet im Handel die Sorten nach ihrer Herkunft und sehätzt den Saftor um so böher, je reiner nnd sorgfaltiger er gewaschen ist. Der melste nnd beste Saffor kommt aus Ägypten und Bengalen, ansgezeichnete Sorten produziert auch Ungarn, während der türkische, spanische; italienische und französische Saffor m allermeinen minderwertig ist.

Die Saflorblüten enthalten zwei verschiedene Farhstoffe.

Der in Wasser lösliche gelbe Farhsoff, das Saflorgelh  $(20-30^{6})$ , findet sich im Zellsteg gelöst, ein a Aklatien löslicher gelber Farhsoff  $(2-6^{6})$ , findet sich in den Zellen in Form von Körnehen; der in Wasser fast unkösliche rote Farhsoff, das Garthamin (s. d.),  $(0^{23}-0^{16})_{s}$ ), imhihiert in der Droge die Proteplasmareste und die Zellwände.

Man benutzt den Saflor vorzüglich zum Rotfarben der Seide, anch zur Bereitung von Schminke nnd auch als Malerfarbe. In Spanien soll derselbe anch für sich als Surrogat für Safran henutzt werden, sicher dient er zur Verfälschung dieses kostbaren Gewürzes (s. Crocus).

J. Mozilez.

Safran s. Croens.

Safrandronze ist ein in goldgelhen, metallglänzenden Würfeln kristallisierendes Natriumwolframat (s. Natriumwolframate, Bd. IX, pag. 333 nnd Wolfram), welches als Bronze (Wolframbronze) Verwendung findet.

Safranine. Unter dem Gattangsnamen Safranine werden eine Anzahl stark basischer Farbstoffe zusammengefaßt, welche 4 Sückstoffatome und mindestens 3 CH-Gruppen enthalten. Von den 4 Sückstoffen hilden 2 die Azingruppe, die anderen sind als Amidogruppen enthalten. Die Safranine bilden daher eine Gruppe der Azinfarbstoffe (s. d. Bd. 11, pag. 430).

Das Safranin des Handels wird durch Oxydation einer Lösung von 1 Mol. o-Tolnylen-p-diamin, NH<sub>2</sub>—C<sub>6</sub> H<sub>3</sub> .CH<sub>3</sub>—NH<sub>2</sub>, 1 Mol. o-Tolnidin, C<sub>6</sub> H<sub>4</sub> .CH<sub>2</sub> .NH<sub>2</sub>, und 1 Mol. Anilin oder Tolnidin mit Kalinmdichromat dargestellt. Zur Darstellnng des o Tolnylendiamins stellt man znerst o Amidoazotolnol dar, indem man Salzsäure und Natrinmnitrit auf o Tolnidin einwirken läßt:

$$2C_7 H_7 . NH_2 + NO_4 H = C_7 H_7 . N = N . NH . C_7 H_6$$
o-Toluidin
Diazoamidotoluol.

Diazoamidotoluol gcht bei gelindem Erwärmen in Gegenwart von Salzsäure in Amidonzotolnol über:

$$C_7 H_7 \cdot N = N \cdot NH \cdot C_7 H_7 = C_7 H_7 \cdot N = N \cdot C_7 H_6 \cdot NH_6$$
Diazoamidotoluol

Amidoazotoluol.

Reduziert man das Amidoazotoluol mit Zink und Salzsäure, so zerfällt es in o-Toluidin nnd o-Toluylen-p-diamin:

$$C_7 H_7 \cdot N = N \cdot C_7 H_6 \cdot NH_2 + 2 H_2 = C_7 H_6 \cdot NH_2 + NH_2 \cdot C_7 H_6 \cdot NH_3$$
Amidoazotoluol
Toluidin
Toluylendiamin.

Nnn fügt man zu der erhaltenen Lösung noch 1 Mol. Tolnidinehlorhydrat hinzu und oxydiert mit Kalinmdichromat. Chromoxydhydrat nnd violette Farbstoffe,

und oxydiert mit Kalinmdichromat. Chromoxydhydrat and violette Farbstoffe, welche als Nebenprodakte entstehen, werden mit Kalk ausgefällt, das Filtrat nentralisiert and endlich ausgesalzen.

Die Safranine leiten sich in ihrer chemischen Zusammensetzung vom Pheuazin

Die Safranine leiten sich in ihrer chemischen Zusammensetzung vom Pheuazit (s. Bd. X, pag. 195) ah und stehen in naher Bezlehung zu den Indaminen.

Das elufachst zusammengesetzte Safranin, welches keine technische Verwendung findet, ist das Phenosafranin. Es wird durch Oxydation von 1 Mol. p-Phenylendiamin nad 2 Mol. Anliin erhalten nuch hat die nehenstelnede Formel.

Das aus Tolisdin dargestellte Safrania des Handels, ein Genizieh aus  $C_1, H_2$ ,  $N_c$ Cl und  $NH_4$ ,  $C_6H_2$  $C_2, H_{13}$ ,  $N_c$ Cl, bildet ein rothraunes Pulver, im reinsten Zustande rötliche Kristalle. Es löst sich in Wasser nad Alkohol mit roter Farhe, die alkoholische Lösung zeigt eine schön geblüche Pi Pinoreszenz. Ammoniak nad Alklein hewirken sei einen weder eine Farheuveränderung, noch errengen sie einen reite Farbbase im Wasser löslich nad gefärfut ist (Untersehlied

Fuchsin in Safranin die wässerige Lösung der Probe nach Zusatz von Ammoniak mit Äther ausschütteln und den Äther nach dem Wasselnen mit Wasser in Essigsäure tropfen. Tritt dabel Rotfarbung auf, so ist ein Zusatz von Enchsin nachgewiesen. Da Safranjn tierische Fasern sehr unecht anfärht, wird es nur auf Baumwolle

und Jute verwendet. Erstere wird vorher mit Tannin und Brechweinstein gebeitzt. Erkennung auf der Faser: Alkohol zieht mit roter Farbe und gehlicher Floressenz ab. Verdünnte Salzsäure ist ohne Einwirkung, konzentierte farbt blanviolett. Ammoniak und Atuatron ziehen die Farbe ah, ohne sie merklich zu verändern. Zinnchlofür und Salzsänge entläten helm Erwärnen. Gasswippt.

Safranöl, Oleum Croei. Durch Wasserdampfdestillation des Safrans in Kohlenahnersten wird eine geringe Menge eines kuum gelübir degrähret, dünuflüssigen Öls von intensivem Safrangernch gewonnen. Es nimmt leicht Sauerstoft aus der Luft auf, verülett sich dabei und erhildt eine brauhiche Farise. Das Öl ist nach der Formel  $G_{ij}$  H<sub>ij</sub> aussammengesetzt, hesteht also aus einem Terpen, ulter dessen Konstitution nichts näheres bekannt ist. Dasselhe Terpen wird auch durch Erwärmen der wässerigen Lösing des im Safran enthaltenen Pikrökrokins erhalten. Letzteres spallet sich in Krösene und Safranterpen nach der Gleichung  $G_{ij}$  H<sub>ij</sub>  $O_{ij}$  + H<sub>ij</sub>  $O_{ij}$   $O_{ij}$   $O_{ij}$  + 2 $O_{ij}$   $O_{ij}$   $O_{ij}$  + 2 $O_{ij}$   $O_{ij}$ 

$$C_{18} H_{66} U_{17} + H_2 U = 3 C_6 H_{12} U_6 + 2 C_{10} H_{16}$$
  
Pikrokrokin Krokose Terpen.

Literatur: Kaysen, Ber.d.D.chem. Gesellsch., 1884. — Weiss, Journ. f. prakt. Chemie, 1867. — Stoddart, Pharm. Journ., London III, 1876. —— Beckstrosm.



Safransurrogat oder "Chemischer Safran" sind Genenge von Frabstoffen und Gewürzen, welche mituuter auch Safran enthalten. So berichtet Häßers von einem solchen Artefakt, das ans 4 T. Weisenmehl, 2 T. Safran, 2 T. Carrama, 1 T. Sadefahle, beabt etwa Gewürzpulver (Zint, Piment) mit Wasser und Spiritus meinem Teige angerührt, mr einem Knehen angewählt, getrochnet and gepulvert wurde.

Am hänfigsten ist das Safransurrogat Dinltrokresolkalium oder-Ammonlum, dessen Verwendung zum Färben von Nabrungsmittelu nicht unbedeuklich ist (TH. WEYL, Ber. d. D. chem. Ges., XXI).

J. Moziler.

Safren, C<sub>10</sub> H<sub>16</sub>, ein Kohlenwasserstoff des Sassafrasöles, ist rechtsdrehend und siedet bei 155° his 157°. Es hat sich als identisch mit Pineu erwiesen.

Safrol, Shikimol, C<sub>10</sub> H<sub>10</sub> O<sub>2</sub> oder C<sub>0</sub> H<sub>0</sub> O<sub>1</sub> . CH<sub>1</sub>, ist der Methylenatther des Allylbrenzkatechius, eines Pheuols. Seine Konstitutiousformel ist die ueheustehende; isomer mit dem Safrol ist das Isosafrol.

Nach FLUCKIORE ist das Safrol in den Lanraceen und Monimiaceen außerordentlich weit verbreitet. Es bildet (zn 80%) den Hauptbestandtell des Sassafraöles, findet sieh in beträchtlicher Menge im Kampferöl und ist ferner im Zimthlätteröl, im Steruanlsöl und in Massoyrindenöl anfgefunden worden.

$$\begin{array}{ccccc} CH_1-CH=CH_1 & CH=CH-CH_1 \\ CHC & CH & CC \\ CO & CC \\ CO-CH_2 & CO-CH_2 \\ Safrol & Isosafrol \\ \end{array}$$

Es bildet monokline Kristalle, welche bei 8° schmelzeu. Siedepunkt 232°. Sp. Gew. '1141 bei 0° (flüssig), 1'0956 bei 18°. Es riecht nach Sassafrasõl nud gcht hei Oxydatiou zunächst in ein Glykol über, läßt sich aber uicht glatt zn Piperoual bezw. Piperonylsiare oxydieren. Gegen Reduktionsmittel ist es sehr heständig.

Safrol findet in der Technik neuerdings in ausgedehntem Maße Verwendung als Seifeuparfüm, besonders für gewöhnliche Haushaltungsseifen, deren zuweilen widerlicher Pettgerneh dadurch völlig verdeckt wird. Je nach Qualität der verwendeten Pettsorten sind 250 g bis 24g auf 100 kg Seife erforderlich. Es wird dem Fett vor der Verseifung zugessetzt.

Von Wichtigkeit ist das Safrol ferner für die Gewinnung des Isosafrols, das seienersie für die Durstellung des Piperonals (Heibertopin, s. d.) dient. Belin Kochen mit konzentrierter alkoholischer Kaillauge (100 g Safrol, 250 g Kallumhydroxyt, 500 cew Alkohol) eriedet das Safrol sien molekulare Umlagerung, indem sich die dopptete Bindung der Scitenkette verschiebt. Die entstehende Verbindung, das Isosafrol von obiger Konstitution, bielbt noch bei —188 fülssig und siedet hei 246-2488. Bei der Oxydation des Isosafrols mit Kailumdichromat und Schwefelsture entsteht Piperonal stand. Durch Reduktionsmitt gelet es leicht in Dibtyrasafrol üher. In Konzentrierter Schwefelsture löst sich sowohl das Safrol wie das lossafron mit utensiv roter Fash.

GANSWINDT.

Saft. Unter Saft versteht man im Volksmande eine mit Zacker eingekochte Flüssigkeit, z. B. Himbeersaft; dahin gehört auch das Saftchen, Synonym für Mel boraxatam; es gibt aber auch Kräntersäfte, welche durch Auspresseu frischer Kräuter gewonnen werden. — S. Frühlingskur, Bd. V, pag. 439.

Im pharmazentischen Siune versteht man unter Saft, Kuccus, den aus frischen Berere durch Anspressen gewonnenen Saft (Seueu Gitri) oder das daraus durch Eiudampfen mit Zucker hergestellte Mas (Roob) oder Extrakt, das aber auch durch Auszicheu aus trockenen Berereu, z. B. Wacholderheereu, oder aus Wurzeln (Sübhol) erhalten wird. In der Technik findet das Wort nur beim Rnnkelrübensaft gelegentlich der Znckerfabrikation (s. d.) Anwendung.

C. Bedall.

Saftfarben sind lasierende Gummifarhen, welche zum Kolorieren von Lithegraphien, Knpferstichen, namentlich von Landkarten verwendet werden and daber den Grand darchecheinen lassen mitsen. Man verwendet meist Lacke von Pflanzenfarhistoffen, so Kreuzberen:Tonerdelack für Gelb, Indiglokarmin für Blau, Karmin für Bot, Katechn für Beran etc. († Baszary Gaswarpor.)

Saftgelb ist eine gelbe Farbe, welche man durch Fällen von Kreunberenskochung mit Alann and der zur Nentralisition nötigen Sods erhält. Diesers-Tonerdelack kommt entweder mit Stärke oder übersehtsistem Tonerdelyrbrit gemischt in den Handel und findet Verwendung zum Färben von Kondiforwaren und Nahrungsmitteln. Mit arabischem Gummi verflickt, wird das Saftgelb als eigentübles Saftfarbe zum Kolorieres verwendet. († Bassur? Gasswares.)

Saftgrün. Grüne Saftfarben erhält man durch Vermischen blauer Saftfarben (Indigokarmin) mit gelhen (Lacke von gelhen Pflanzenfarbstoffen). Anch kann man Kreuzherenabkochnung mit Alann eindampfen und den brännlich grünen Rückstand mit etwas Indigokarmin versetzen. († Beskonsty Gassewkort.

Saftrot wird entweder mit Kochenillekarmin oder aus Fernambukbolz bereitet, indem man eine Abkochung des letzteren mit Zinachlorid fällt, den Niederschlag mit etwas Ammoniak versetzt und mit Gummi arabienm vermischt.

(† Benedikt) Ganswindt.

Sagapen ist das Gummiharz einer persischen Umbellifere; jedenfalls stammt es von einer Fernla, oh aber von F. Szovitziana, ist noch zweifelhaft. Anch durch Vergleich der in der Droge vorkommenden Pflanzenreste mit Herbarmaterial konnten weder DYMOCK noch TSCHIRCH die Frage lösen.

Sagapen findet man viel in den Indischen Bazaren teils in Massen von mebreren Kloo, hald in Körnern (Tränen). Sein Geruch ist sebr eigenartig, erinnert an Asa foetida und Galbannm.

Sagapen gilth mit Salzsänre gesebütteit eine violette Flüssigkeit (FLÜCKIGER), liefert hei der trockenen Destillation Umbelliferon (SOMMER) und bei der Kalischneize Resorcin (HLASIWETZ und BARTE).

Die Untersnehung von TSCHIRCH und HÖHENADEL (1895) ergah, daß Sagapen 23-3% Gummi, 19-2% ätherisches Öl (mit 9-7% Schwefel) und ca. 57% Harz enthält. Das Harz ist der Umbelliferonather des Sagaresinotannols:

Das Sagapen enthält auch freies Umbelliferon.

Die Salzsänrereaktion kommt einem Bestandteile des Öls zn.

Таситиси.

Sagarahpillen (C. Stephan-Dresden) sind dragierte und versilberte Pillen, deren Hanptbestandteile Extr. Cascarae Sagradae, Extr. Rhei und Podophyllin hulten.

Sagbinay ist ein als Heilmittel verwendetes Gumml unbekannter Abstammnng.

Sageretia, Gattnig der Rhamnaceae mit es. 10 asiatischen und nordamerikanischen Arten, von denen einige wie S. Brandrethiana AITCH., S. oppositifolla Brongn., S. theezans (L.) Brongn. eßhare Früchte liefern; die Blätter der letzten Art dienen den ärmeren Volksklassen als Ersatz für Tee.

V. DALLA TORRE,

Sagittaria, Gattung der Alismaceae, mit meist amerikanischen und einer einzigen dentschen Art:

8. sagittacfolia L., Pfellkraut. Die Warzel ist hüschelig, die Achse treiht stierunde Ansläufer, deere Spitze zu einer übervinterdende Noule anschwilt. Die ersten, im Wasser untergetauchten oder schwimmenden Blätter sind schmal, riemenformig, gatucht verschieden von den folgenden aufrechten, langsgestellen und pfelformigen. Auf dem einfachen Blütenschafte stehen die Blüten in dreiblütigen, estferund Quifen. Die Blüten sänd einhäusig, her wäheren Fergebotätter keitbartig, groß, grün, plattkugelig, durcht den Griffel geschäubelt, elnsamig, sieht anfapringend. Radis und Herba Sagittarins gallee eines iss Mittel gegeen Wasserscheu.

Die Wurzel enthält Stärke, deren Ausbeute sich aber nicht lohnt. In Nordamerika soll jedoch die knollige Wurzel von S. ohtusa WILLD, gegessen und die in China nud Japan verhreitete S. chinensis SIMS. sogar kultiviert werden.

Zn dem Pfeilwnrzelmehl oder Arrowroot hat Sagittaria keine andere Bezielung als die Verwandtschaft des Namens. M.

Sago. Der Stamm einiger Palmen und Cycadeen ist in seinem Innera so locker geeftegt, ad die sin diesem sogenannten "Marke" reichlich gespreicherte Aunytum auf eintache Weise gewonnen werden kann. Man fällt die Stamme jungerer, 10—20jähriger, noch nicht blinherlier Pflanzen, spallet sie, zerkleinert die Späne und wischt diese anf einer Matte von Sagolhittern durch Spülen und Treten. Die spezifiehe schwerren Särke setzt sich im Waschwasser zu Boden und wird als Rohasgo in die Fahrik geliefert. Hier wird er durch Leinwand gewaschen, bis er ganz rein ist. Noch heror das Mchi ganz trocken geworden, wird es durch Schittlich, Schleudern oder Siehen gefornt und in heißen Schalen unter beständigem Rilbren durch teilwiese Verkleisterung in Flocken-sed relargo verwandelt (R. Schleuderr, Tropenpflanzer, 1901). Die Form ist nebenstehlich. Der Flocken-sago stellt kleine, krümelige Massen dar, der Perksago Kügelchen verschiederer Größe, deren ursprünglich rein weiße Farbe oft durch gehrannten Zucker gehrannt oder außerweilig gefärht wird.

Den meisten und hesten Sago liefert die auf den Sundainseln ganze Wilder hildende Sagopalme Metroxylo Ramphii Maxr., aber auch andere Metroxylonarten; ferner werden Sagus, Bornsaus-, Arengas, Orrodoxa, Caryota-, Chamaeropa-, Cycas- und Zamiha-Arten in allen Tropenländern auf Sago ausgebeutet, ja in neuerer Zeit maetht man Sago ana allen möglichen Starkesorten, tropischen und inländischen, so dat die Bezeichnung Sago, die urpringticht nur auff Falmestänte sich bezog ob die die Bezeichnung Sago, die Art der Bersting anglih, wahrend der Wert des Sago doch in erfort Linin von der zu seiner Berchaung verwentelten Starkesorte sählage.

Durch die mikroskopische Untersuchung gelingt es stets, unter den zahlreichen his zur Unkenntlichteit verkleisterten Sürkeischneren einzelne anfanfunden, weisbei hire Abstammung hestimmt erkennen lassen. Man bringt ein winziges Körneichen in einem Tropfen Wasser auf den Objekträger und zerdrickte sem it dem Deckglase oder man streift mit der hefenchteten Nadel das an der Gefaßwand haftende Pulver ah.

Als echt kann jeder Sago hezeichnet werden, der ans tropischer Stärke hestelt, gleichglüfig, oh er in den Tropens elleht der in europäischer Enirken aus Arrowrot dargestellt warde. Cher seine Kenazichen s. Arrowrot. Sago soll hart, von fast glasigem Bruche sein, bone Geschmack und Geruch, in heißem Wasser aufquellen, darchscheinend schleimig werden, ohne kleisterartig zu zerfülleben. Unecht ist der in inlandischen Pahriken aus wohlfeilen Stärkesorten, zumeist.

aus Kartoffelstärke hereitete Sago. Er nuterseheidet sich änderlich gar nicht von dem echten, überrifft diesen sogar nicht astein in der Gliechmäßigkeit der Körnung und Färhung, schmeckt aber nicht so rein wie echter Sago. Unter dem Mikroskope erweist er sich feri von Vernurenigungen, während der Palmenasge oft ziemlich viel zeilige Gewehereste enthält. — Die einheimischen Stärkesorteu s. unter Amylam.

Sagradapillen von REEB enthalten je 0.1 g Extr. Cascarae Sagradae.

Sagradin heißt eine mit 2°/o Spiritus Menthae pip. versetzte 20°/o jage Auflösung von enthiltertem Extr. Cascarae Sagradae.

**Sagradol** soll enthittertes Extractum Cascarae Sagradae mit  $2^{\circ}/_{\circ}$  Chinin sein.

Saguerus, Palmengattung, jetzt Arenga LABILL.

S. saccharifer BL. (S. Rumphii RxB.), ist synonym mit Arenga saccharifera MART.

Sagus, Palmengattung, jetzt Metroxylon ROXB, and Zalacca REINW.

Sahagunia, Gattung der Moraceae, Unterfamilie Artocarpoideae, mit 3 Arten in Mexiko, Guyana und Brasilien. Diözische Bäume, Ö in Scheinahren, Ç in Scheinahörfehen.

S. strepltans (F. Allem.) ENGLER, in Brasilien "Bainha se espado", liefert Nutzhok. Die Rinde und der Milchsaft werden gegen Hautkrankheiten und als Wurmmittel gehraucht.

S. Peckoltii K. SCHUM. liefert ein beliehtes Ohst und "Negerbohnen". M.

Sahir, ein von Ludw. Sensburg-München 1907 eingeführtes Kaumittel, enthält in einer indifferenten, mit Menthol, Vanillin, Kumarin und Liquiritat versetzten harzigen Grundmasse als wirksamen Bestandtell den Gerbstoff der Beteilunß (Areca).

Sahlis Reagenz für mikroskopische Zwecke ist eine Lösung von 0:75 g Methylenhlau und 0:8 g Borax in 80 g Wasser. Dieses Reagenz färht die Markschelden tiefban, die Ganglienzellen grünlich, die Gliakerne hlau. (8. Mercks Index, 1902.)

Saidschitz in Böhmen hesitzt 20—24 Bitterwasserhrunnen. Der Hanpthrunnen enthält 80,4 Kg 0.534, 80,4 Nag 2.524 und 80,4 Mg 14.931 in 1000 T.

PASCHKIS.

Saigern, Seigern, Saigerprüzeß, leitst sich ah von dem hüttenmännischen Ansdruck, Saiger", d.h. seukrecht. Am bezeichnet mit dem Wort, anigera" (säigerprüzeß) das Anscheiden einer leicht fitssigen Substanz am einer sehwerer fitssiger dahrech, daß man das Gemenge bis zum Schmietzen des tielether fitssiger dahrech, daß man das Gemenge bis zum Schmietzen des tielether fitssiger daruch die in dem ibeden des Tiegels befindliche Offrange hindurchsischert (säigert) nud in einer daranter stehenden Schale aufgefangen wird. So scheidet man Wismut und Schwedelaufingen Zinn. Das Säigern geschlieit in den Saigerhütten auf dem Saigerherde oder in einem Windofra, heide Saigerofen genannt. Die naschmeibtzener Rückstände heißen Saigerdoren, den Saigern geschlie saigerhüten auf maschmeibtzener Rückstände heißen Saigerdoren, den Saigern geschlieben Saigerdoren genannt. Die naschmeibtzener Rückstände heißen Saigerdoren genannt. Die

Sail-les-Bains (Sail-les-Châtean-Morand), Departement Loire in Frankreich, hesitit 4 warme Quellen mit nur wenig festen Bestaudteilen. Die Source Duhammel enthält etwas Naj, die Source sulfarense anBerdem noch etwa H<sub>1</sub> S. Die Temperatur der ersteren ist 34°, die der anderen von 23—27°.

Sail-Sous-Couzan, Departement Loire in Frankreich, besitzt zwei kalte Quellen, von welchen die Nonree Fontford 2:53, die Source Rimaud 1:951 CO<sub>3</sub> H Na in 1000 T. enthält.

Sainte-Claire-Deville aus St. Thomas (1818—1881) studierte Chemie, wurde 1845 Dozent an der Schule zu Besançon, 1851 Professor der Chemie an Real Enzyklepödie der get. Pharmatis. 2. Add. XI. Normalschule und Norbonne zu Paris. Besonders pflegte er die physikalische Chemie, wo er eine große Reihe Untersuchungen üher die Dissoziation der chemischen Verhindungen hei hohen Temperaturen anstellte.

Brussder.

Saison-Dimorphismus. Mit diesem Namen hezeichnete WALLACE die Eigentümlichkeit mancher Schmetterlinge, je nach der Jahreszeit in zwei verschiedenfarbigen Generationen aufzutreten. Das bekannteste Beispiel ist Vanessa levana, deren Herhstform (V. prorsa) lange Zeit für eine hesondere Art gehalten wurde. WETTSTEIN gehranchte dann die Bezeichnung Salson-Dimorphlsmus anch für eine ähnliche Erscheinung im Pflanzenreich. Hier handelt es sich jedoch nm die Gliederung eines Pflanzentypns in zwei zu verschiedenen Jahreszelten hlühende Formen, die in vielen Fällen hereits erhlich fixiert sind, so daß z. B. ans dem Samen der Herhstform immer wieder die Herhstform hervorgeht. WETTSTEIN hat, um die Verschiedenheit der Erscheinung von jener hei den Schmetterlingen auch in der Bezeichnung zum Ansdruck zu hringen, für die von WALLACE besehriehene Erscheinung die Bezeichnung "Saison-Generations-Dimorphismus", für die erwähnte Eigentümlichkeit mancher Blütenpflanzen aber den Ausdruck "Saison-Art-Dimorphismus worde am häufigsten in den Gattungen Euphrasia, Alectorolophus, Odontites, Melampyrum und Gentiana beobachtet.

Sajodin (Farbunfahrike-Eiberfeld und Farbwerke-Richt) heißt das Calciumsalz der Monjedhebensture, (C., Hg., Mg.), Ca. Zur Datzelleing geht nan von der Erskasture des Rübbis aus. Diese wird nach D. R.-P. 186-214 hezv. 180.087 mehrrer Tage lang im Autoklaven mit einer Lösung von 10—11 T., Popophorfreis Jokwaser-toffslaver in Eisessig and 60—70° erlätzt; nach heesdigter Reaktion wird mit vid Wasser verdund, die überschäusige Jodwasserfoffsarre mis SQ. zerstört und die beim Abkühlen festwerdende Jodkehenskare ahfilitiert. Eine Lösung von 4 T. dieser Stare in 120 T. 92½-jegen Alkhold wird mit einer ammoniakalischen Lösung von Chlorcalcium in Weingeist versetzt (28 T. Ca Cl, werden in 120 T. 92½-jegen Alkhold ungefügt. Es schidet sich dans das Calciumsalz der Monojodbehensture ah, das mit Alkholg verseten wird.

Das Handelspräparat ist nicht das chemisch reine Präparat, das 26·19/o Jod enthalten müßte, aus fahrikationstechnischen Gründen kommt vielmehr ein Präparat mit 24·59/, Jod (auf wasserfreie Substanz hezogen) in den Handel.

Es hildet ein weißes, etwas fettig sich anfahlendes Pulver ohne Gerech und Geschmack, unlösilch in Wasser, kann lösilch in kaltem Alkobol und Ather, lösilch in Chloroform. Werden O'25 g Sajodin in 5 cen Chloroform unter Umschtteln und geiliedem Er-Arimane gelöst und zur Klärung der Löuag mit 1 bis 2 Tropfen absolatem Alkobol verwetzt, so soll die Pfüssigkeit höchstens opalisieren getrüft ist ein und nach 24 Stunden einen um sehr geringen Bodensatz abgeschieden haben. Beim Erhitzen von O'1g Najodin anf dem Platishlech eutweichen violette Dampfre, der Recktann, in verdunter Salzbaren aufgenommen werden verschen der Schaffen und der Schaffen der Schaffen und der Schaffen der Schaffen und der Schaffen der Schaffen der Schaffen und der Schaffen der Schaffen und der

1 g bei 100° getrocknetes Sajodia wird in einem mit Steigrohr versehenen Kölichen mit 50 cow alkobolischer † Kalliange v., Stande hang and dem Dampfhade erhitat nad sodann nach Entfernung des Steigrohres der Alkohol verdampft. Der orkaltete Rückstand wird mit 40 T. eines Gemisches aus 2 T. Salpetersturer and 4 T. Wasser aufgenommen, dem vorher ein Körnchen Natrümssulfit augestett wurde, and mit Hilfe eines kielnen Trichters in einen Schütteltrichter übergespilt. Hieranf spult man dem Kolhen noch zweinnal mit § 10 cmg juees Sturre.

Vor Licht geschützt aufzuhewahren, da im Lichte oherflächliche Gelhfärbung eintritt.

Sajodin wurde im Jahre 1906 von E. FISCHER und J. v. MERING als Ersatz der anorganischen Jodide in den Arzueischatz eingeführt. Jodismus wurde nach Sajodin nur in wenigen vereinzelten Fällen heobachtet. Die Dosierung ist im allgemeinen die gleiche wie die des Jodkallnms.

Zhanik.

Sake ist das aus Reis dargestellte japanische Bicr. Es ist alkoholreicher und armer an Dextrose nud Dextrin als unser Gerstenhier.

Saktosalpinx (σχατός angefüllt) neunen die Gynākologen einen mit Bint oder Eiter erfüllten, daher sackförmig ausgeweiteten Eileiter.

Sall, salls, m., erst in späterer Zeit n. (vom griechischen 22.), das Salz. Im grewbhilchen Leben versteht man unter "Salz" ausschließlich das Kochsalz; was man im chemischen Sinne früher unter "Salz" verstand und gegenwirtig darunter versteht, wird im Artikel Salz, Salz an ühre erietert werden. Das lateinische Wort "Sal" wird von neueren Pharmakopten nicht mehr gebraucht und nur D.A.B. Uf ührt noch Sal Carolium Reitüm auf. Der alteren Ihramazie dagegen war das "Sal" sehr geläufig; sie bezeichnete damt hanptaschlich die aus den Aschen vegetablischen nut animalischen Ursprungs durch Wasser extrahierten und wieder eingedaupften mineralischen Bestundelin (Sal Absimhli, Sal Tartart eck, auf ferner als im Wasser blichen Mineralius werden einem Ausgebren auch der durch Verdampfung der Mineralissser einem Salz und der Salz der

Sal Absinthii ist Kalinm carbonicum. — Sal Acetosellae ist Kalium bioxalieum. — Sal acidum Benzoës ist Acidum benzoicum. — Sal acidum Boracis ist Acidum horicum. - Sal Alembrothi s. Bd. 1, pag. 374. - Sal Alembrothi insolubile ist Hydrargyrum amidato-hichloratum. - Sal Alembrothi solubile ist Hydrargyrum hichloratum cum sale ammoniaco. — Sal Alcali minerale ist Natrium carbonicum. - Sal Alcali volatile siccum ist Ammonium carbonicum. - Sal amarum, Sal amarum, catharticum, Bittersalz, ist Magnesium salfuricum — Sal Ammoniaci martiatum ist Ammonium chloratum ferratum. — Sal ammoniacum bedentete bel den Römern his in das 11. Jahrhundert hinein Kochsolz; auf Salmiak, welcher ursprünglich den Namen Sal armeniacum führte (auf Armenien hinweisend, wo durch Verhrennen von Kamelmist und nachherige Sublimation der Asche mit Kochsalz Salmiak gewonnen wurde), ist die Bezeichung Sal ammoniacum erst im 17. Jahrhundert ühertragen worden (FLCCKIGER). - Sal ammoniacum fixum ist Calcium chloratum. — Sal ammoniacum secretum Glauberi ist Ammonium sulfuricum. - Sal Ammoniae alcalinus ist Ammonium carbonicum. -Sal anglicum ist Magnesium sulfuricum. — Sal arcanum duplicatum ist Kalium sulfuricum. - Sal aperiens Guindre, Sal de Guindre s. Bd. VI, pag. 86.

- Sal arsenicale Macquer ist Kalium arsenicieum. - Sal Astrachanense ist Natrium sulfuricum. - Sal Aurl Chrestlen, Sal Auri Figuier ist Aurnuatrium chloratum. - Sal bromatum effervescens ist ein Gemisch aus 400 T. Bromkalium, 400 T. Bromnatrium, 200 T. Bromammoujum, 1000 T. Natriumbikarhonat, 380 T. Zitronensäure, 445 T. Weinsäure und 175 T. Zucker, welche, jedes für sich, getrockuet, gepulvert und gemischt und dann mit 20 T. absolutem Alknhul durchgearheitet werden. Die feuchte Masse wird durch ein verzinntes Sieh Nr. 1 geriehen, auf Pergamentpapier ausgehreitet und rasch bei 40° getracknet. Über ein Sal bromatum effervescens cum Valeriana et Castorco s. Pharm. Ztg., 1904, Nr. 9. - Sal Carolinum factitium, künstliches Karlsbader Salz, s. Bd. VII, pag. 354. - Sal catharticum amarum ist Magnesium sulfuricum. - Sal Codeia Bell soll hesteheu aus 5 q Salacetin uud 1/4 q Codeinsulfat. Anndynum. - Sal commune. Sal culinare, sind pharmazeutische Bezeichpungen von Kuchsalz, Natrium chluratum, - Sal Cornus Cervi ist Ammonium carhanicum pyro-oleosum. - Sal de duobus ist Kalium sulfuricum. - Sal depuratum Succini ist Acidum succinicum. -Sal digestlyum Sylvii ist Kalium chloratum. - Sal diureticum ist Kalium aceticum. - Sal Epsomense ist Magnesium sulfuricum. - Sal essentiale Benzoës ist Acidum benznicum. - Sal essentiale Gallarum ist Acidum gallienm. - Sal essentiale Tartari ist Acidum tartaricum. - Sal Ethyl = Salizylsänreäthylester. - Sal febrifugum Sylvil ist Kalinm chloratum. - Sal fossile. Sal Gemmae, Sal montanum ist Steinsalz. - Sal fossile urinae und Sal microcosmicum ist Natrium-Ammoniumphusphat. - Sal fusibile Urinae ist Phosphorsalz. - Sal Glauberi ist Natrium solfuricum. - Sal Gregory beißt ein Gemenge aus Mnrph. hydrochlar. und Cadein. hydrachlor. Mnrphlaersatz. - Sal hepaticum, eine Art Sedlitzpulver, enthält Lithinm- nud Natrinmphnsphat. -Sal Hexamine, alkalische Mineralsalze mit je 5 q Lithiumzitrat nud Hexamethylentetramin in jedem Eßlöffel voll Salz. - Sal Lithin ist ein 12.5% Lithium enthaltendes Brausegemisch. - Sal marinum = Seesalz (s. d.) - Sal martis ist Ferrum sesquichlnratum, auch Ferrum sulfurienm eristall. - Sal mirabile Glauberi ist Natrium sulfuricum. — Sal mirabile perlatum ist Natrium phosphoricum. — Sal mirabile siccum ist Natriam sulfuricam siccum. - Sal muriaticum fixum ist Calcium chloratam. - Sal Nitri ist Kalium nitricum. - Sal olfactorium nder odoriferum s. Rlechsalz. - Sal physiologicum POEHL euthält alle nsmntisch wirksamen Bestandtelle des Blutsernms. Eine 1.50/aige wässerige Lösung eutspricht ihrem Salzgehalt nach dem Blutserum. - Sal Plumbi ist Plumbum aceticum. - Sal polychrestum Glaseri ist Kalinm sulfuricum und Sal p. Seignetti ist Tartarus natronatus. - Sal Prunellae ist Kalium uitricum tahulatum. - Sal purgans heißt in Österreich das künstliche Karlshader Salz, da dort der Name "Karlsbader Salz" der Karlsbader Brunnenverwaltung geschützt ist. — Sal Rochellense ist Tartarns natronatus. - Sal rubrum Gmelini ist Kallom ferricyanatum. - Sal Rupellense ist Nitro-Kalium tartaricum. - Sal Saidschitzense ist Magnesinm sulfuricum. - Sal sapientiae ist Kalium sulfuricum. - Sal secretum Glauberi ist Ammonium sulforicom. - Sal sedativum Hombergil ist Acidnm boricum. - Sal Sedlitzense ist Magnesium sulfuricum. -Sal Seignetti, nach SEIGNETTE in La Ruchelle (daher auch Sal Ruchellense) henannt, der es gegen Ende des 17. Jahrhunderts zuerst darstellte, ist Tartarus natronatos. - Sal sibericum ist Magnesium sulfuricum. - Sal Sodae ist Natrinm carbonicum. — Sal Succini volatile ist Acidum succinicum. — Sal Tartari, Sal Tartari essentiale ist Kalium carbonicum depur. - Sal thermarum, Quellsalz. Mit diesem Namen bezeichnet man im allgemeinen das durch Verdampfen von Mineralwässern erhaltene Salz. Man hat Quellsalze in kristallinischer and in pulveriger Form; thre chemische Zusammensetzung ist natürlich eine sehr verschiedene, je nach der Quelle, die zu ihrer Herstellung gedient hat. -S. Ems, Karlsbad, Krankenheil, Marlenbad u. s. w. - Sal triplex Aurl ist

Anro-Nartium chloratum. — Sal urinae volatiis ist Aumonium carbonicum. — Sal Urinae fixum ist Natium-Ammonium phosphoricum. — Sal vierdelbie ist Kaluum tartarieum. — Sal Vitri = Fel Vitri (s. d.). — Sal Vitrioli narcoticum ist Acidum horicum. — Sal volatile, Sal volatile siceum (Aumoniaz), ein jetzt noch gehräuchlicher Name, ist Aumonium carbonicum. — S. v. Coruc Cervi ist Aumon. carbon. pyro-oleosum. — S. v. oleosum Syivii ist Liquor Aumonii aromaticus.

Sala-Perlen heißen Gelatinekapseln mit Salacetol-Sandelöl. Zennik.

Salabredagummi, Sadra heida, Gomme friable, ist eine Sorte Senegalgummi in warmförmigen Stücken (s. Gummi).

Salacetin hesteht ans 43 T. Acetanilid, 21 T. Natrinmhikarbonat und 20 T. Natriumsalizylat.

Zernik.

Salacetol, Salantol, Salizylacetol, Acetolsalizylsäureester, Ca H4. OH. COO. CH2. CO. CH3.

wird erhalten durch Einwirkung von Monochloraceton auf Natrinnsalizylat. Wollige Kristallnadeh vom Schup. 11, Jödelich in beliem Wasser und in Alkhold, Salbelot wurde in Dosen von 2-3 g au Stelle der Salizylsaure als Antirheumstikum and Darmdesinfiziens empfohlen. Die es indes außerordentlich elekt verseiftart ist, besitzt es keine wesentlichen Vorteile vor der Salizylsaure.

Zamstr.

Salacia, Gattang der Hippocrateaceae, mit etwa 80 in den Tropen, vorzüglich in Südamerika, verbreiteten Arten. Kleine, meist kriechende oder windende Holzgewächse, deren Steinfrüchte genießbar sind.

S. flaminensis Peyr., in Brasllien enthält einen kristallisierenden Körper, der nach Thoms (Ber. d. D. Ph. G., XII, 1892) wahrscheinlich Dulcit ist. M.

Salacinsäure, von ZOFF (LIEBIGS Annal., 295) in Stereocaulon salacinum gefunden, wurde später in verschiedenen Flechten nachgewiesen. Mikroskopische Nädelchen, die sich hei 220-230° hrann färhen, hei 260° verkohlen nnd nach ZOFF (LIEBIGS Annal., 352) die Formel C<sub>18</sub> H<sub>14</sub> O<sub>2</sub> besitzen.

J. Hersoo.

Salacitas (salax geil) hedeutet übermäßigen Geschlechtstrieh.

Salactol, ein in Form von Einpinselungen gegen Diphtherie empfohlones Mittel, hestelt aus einer Lösung von Natriumsalizylat und -laktat in 10%/algem Wasserstoffsuperoxyd.

Saladinkaffee ist ein angehlich aus Mais dargestelltes Surrogat. — 8. Kaffeesurrogate.

Salamandergift. Die Hankdrheen des gefleckten oder Fenersalamanders (Salamander meistat Laux), und des Massersalamanders (Satta LuXe) und des Wassersalamanders (Triton cristates Laux) son des Wassersalamanders (Triton cristates Laux) son dem eine giftige Substanz ab, welche wie das Krötengift riesend auf die Schleinshäute wirkt. Ans dem Drüsseskrete des Fenersalamanders isolierte ZALESKI (HOPFE-SEYLÄRIS med.-chem. Unters., 1860) als Samandarin (s. d.), aus dem Alpensalamander NETOLIZEKI (Arch. I. exp. Path. n. Pharm., 51. Bd., 1893) das Samandarin (s. d.), belde Krampfeffle. Im Tritoneguft findet sich auch Clutzatekil (Arch. id. die Blodge, V., 1883) eine die motorischen Serven lähmende, die Bulkvirprechefft anflisende and wer Krötegerft systölischen Herställskand bedingende stekschericht anflisende and wer Krötegerft systölischen Herställskand bedingende stekschericht. J. Mestas.

Salamid ist ein amerikanisches, mit Salizylsäureamid identisches Praparat.

Salanganen heißen nach der Insel Salang bei Malakka mehrere auf Inseln des indischen Archipiels lehende, der Gattung Collocalla angehörige, unseren Tarmschwalben nahesteheude Schreivögel, welche eßbare Nester hauen. Die in Ostindien sehr geschätzten, im Handel als indische Vogeinester, Toukin-

ne ster, ostin dische Schwalhennester bezeichneten Salanganennester, velebesieh stets an sehver zugängigen Felsen nud Pelsenbühlen am Meero oder in dessen Nible finden, werden in verschiedene Sorten unterschieden, von denen die beste, die weißen Salanganenester, in China so außerordentlich als tonielse Mittel in Ansehen steht, daß man für 1 kg his 300 Mk. zahlt. Sie werden zu der Zeit eingessammelt, vo die Salanganen noch nicht Eier legen, hilden 6-7 cm lange und 4 cm breite, etwa 30 g schwere, am Seitenrande etwas dickere, außen durch erhalnen Ennzeln ranhe Naße von welßer oder weißerblicher Farbe, welche einen glasartigen Bruch habon und aus konzentrisch übereinander geschichteten, baldardenischtigen, bienkahnlichen, festen und zähen Bändern bestehen. Die schiechteren Sorten sind brännlich oder schwarz und die leimfahnlichen Schichten mit Federn und außeren Gegenschaußen den Arbeiten Schwarz und die leimfahnlichen Schichten mit Federn und außeren Gegenschaußen der Arbeiten mit Federn und außeren Gegenschaußen der hebet.

Die Ansicht älterer Reisender, daß die Nester ans Seetang gefertigt werden, ist irrig, jedenfalls bestohen die weißen Nester fast völlig aus einem von den Vögeln ausgewürgten sehlomigen Sekrete zweier Speicheldrüsen, die während der Brutzeit sich zu einer bedeutenden Größe entwickeln, später atrophieren.

Der Haupthestandteil ist eine Neossin genannte, dem Mucin ahnliche Substanz, die sich in kaltem Wasser nur zu fadenundelähnlicher Masse erweicht, in koebendem gelöst wird. Sie ist vom Mucin dadurch verschieden, dah 5%/gie Sabsäure und verdünnte Alkälien sie nicht lösen, daß Essigsäure Neossinlösungen nur trüht und Pepsin das Neossin verdand.

Der Export von Salanganeunestern vom Indischen Archipel nach China beträgt jährlich üher 120.000 kg. Sie dienen hauptsächlich zur Herstellung von Krafthrühen für Rekonvaleszenten und Schwindsüchtige. (†T.R. HUSEKLANN) J. MOZILER.

Salantol = Salacetol.

ZERNIK.

Salaratus heißt eine zum Gerben angewandte etwa 90—95grädigo Mineralpottasche. Zernik.

Salazolon = Salipyrin. Zeenie.

Salbe, Unganntum. Eine der am bänfigsten zur Applikation von Medikamenten naf die Hant angewendeten Arzneiformen ist die Salbe. Sie ist eine Masse von der Konsistenz der Butter und besteht in den meisten Fällen aus einer Grundlage (Konstituens, Salbenkörper) und einem dieser Grundlage beigemengten Arzneifoffe. Weiteres s. nuter Ungentum und Salbenkörper. ZERNIK,

Salbei s. Salvia. — Salbeikampfer, Salbeiöl s. Oleum Salviae. Zeznik

Salbenhlättchen. Unter diesen Namen wird eine zuerst in England bemattre Salbendrum verstanden, deren feste Basia aus einen Mischnag von Kakobutter, Wachs und 01 oder Lanolin hesteht, und welche in Gestalt kleiner runder
Blättichen direkt and diejenigen Körperstellen, woeslebt die Einwirkung des in den
Scheinlichen enthaltenen medikamentösen Stoffes nötig ist, applitiert wird. Man legt
dann noch Heffunkster darbeiten und erreicht so eine lang andauernde Wirkung
des Medikaments anf die Hant, da die Blättchen nur sehr langssum schmedes,

Salbenkörper. Als Salbenkörper, d. h. als Grundlage für Salhen dienen vorzugsweise Fette (unter diesen in erster Linie Schweinefett, Adeps) mit oder ohne Zusatz von Wachs, Harz etc., Paraffinsalhe (Vaselin); Glyzerinsalhe und in neuerer Zeit Lanolin.

Die Frage, welchem Salbenkörper der Vorzug zu geben sei, ist selon viel besprochen worden, (BREUL stellt als Haupsterfordernisse eines getzen Salbenkörpers folgende vier auf: 1. er muß chemisch möglichst indifferent sein und bleithen; 2. er muß möglichst viel Wasser aufzunelmen imstande sein; 3. die ihm inkorporierten Volfo müssen möglichst leicht von der Hant resorbiert werden and 4. der Salbenkörper muß in allen Jahreszeiten die gegingstek Konsistenz hewahren. GREUEL hat von diesen Gesichtspunkten aus zwei, in den letzten Jahren gewissermaßen als Konkurrenten geltende Salbenkörper, Schweinefett and Paraffinsalhe der Ph. Germ. Il. antersacht und ist zu folgenden Resultaten gelangt: Die Paraffinsalhe entspricht der ersten Anforderung in hohem Maße, aber nicht oder wenig der zweiten, dritten und vierten; denn die Aufnahmefähigkeit von Wasser beträgt kanm 40/e, die der Paraffinsalbe inkorporierten Stoffe werden ferner nur sehr langsam resorbiert and die Konsistenz der Paraffinsalbe ist während der wärmeren Jahreszeit eine ziemlich wechselude. Das Schweinefett dagegen erfüllt zwar nicht vollständig die erste Anforderung, dagegen in höchst befriedigender Weise die zweite, dritte und vierte. Was den Mangel chemischer Indifferenz betrifft, so tritt dieser in um so geringerem Maße anf, je mehr Sorgfalt and Herstellung und Aufbewahrung des Schweinefettes verwendet wird. In bezng auf die Wasseraufnahmefähigkeit ühertrifft das Schweinefett die Paraffinsalbe um das Vierfache; ebenso ist die Resorbierbarkeit eine viel bedeutendere uud was die Konsistenz anbelangt, so ist hekannt, daß ein sorgfältig behandeltes Schweinefett Sommer und Winter hindurch eine gleichmäßig gute Salbenkonsistenz besitzt.

Die Glyserinsalhe als Salbenkörper besitzt den Vorzug großer Halthurkeit, die damit bereiteten Sülben werden nicht ranzig und anch dunch Temperaturwechsel nicht merklich verkudert; sie enhält ferner die meisten der ihr beigesetzten Stoffe in Lösung, wodurch eine energieben Aktion derenbeben an den von Epidermis nicht bedeckten Applikationsstellen ermöglicht wird. Dagegen erschwert sie das Eindrüngen arzmeilicher Stoffe in die Haut sowie deren Auftahnen im Blut; auch eigest sie sich nicht zur Anwendung auf sehr empfindliche Stellen, wo jede Reizwirkung möglichst vermieden werden soll.

Über die Anwendung des Lanolins und dessen Vorzüge als Salbengrundlage s. Bd. V.) pag. 224. Etwas erschwert wird die Verwendung des Lanolins durch die ihm eigentfunliche dicke klebende Konsistenz. H. HELENO empfiellt deshalb, 657. Lanolinu anbydr., 507. Paraffinam lighigiem and 37. Zervenis zusammenzschmetzen, dann 507. Aqua destill. einzakseten und als "Lanolinsalhe" vorzüge zu halten. Diese Nichman hat ein angesenben weiche geschmeldige Konstruktion, die damit hergestellten Schles Laben ein schlesse Aussehen, halten sich einer der Schlessen der Schlessen

Es sied nun in neuerer Zeit eine große Anzahl wirklich wertvoller Salbengrundlagen, zum Teil unter Verwendung von Lauolin nod Franffin geschaffen worden. So das Mollin von E. DETEREICH, welches eine Salbenseife darstellt. Die harte nun weiche Salbengrundige von MEREE zie eine feste Bischang von testen Paraffin, Wollfett und füssigem Paraffin; ist nimmt leicht 10% Wasser auf. Das Fetron LERREICH ist durch Zasammenschneizen von Steurinsdurenalid mit gereinigtem Vasslin erhalten. Es soll besonders reizlos sein. Das Mitlu besteht aus einer überfetteten Ennision mit hobem Gehalt an senranstiger, aus Milch bereiteter Flüssigkeit. Das Mitlu wird auch mit Quecksilber hergestellt und gibt eine farblose ing Salbe. Eine neue, sehr leicht reserbiefenher, haltbaren und mit Wasser abwaschbare Salbesgrundinge ist die "Aleuentum" nach K. Dieterich,

Das Resorbin hesteht nach E. MERCK aus Mandelöl, Wachs, Gelatinc, Seife and Lanolin. Besonders die Verreibung mit Quecksilber soll sehr schnell resorbiert werden. Das Unguentum Salvo-Petrolia (Paraffinum molle) ist in gelber oder weißer Farhe im Handel and völlig zeruchlos.

Vasenol hesteht aus Vaseline und Paraffinöl und simut leicht Wasser auf, eine Emulsion mit 25% Wasser (Vasenolum spissum), eine weiße Paraffinöl-emulsion mit 33% Wasser (Vasenolum liquidum) und Vasenol-Puder sind die bekanntesten Präparate. Hierber gehört auch das Vasegon (Vaseline oxygennta) von PEARSON 6 Co., welches mit ungezählten Zasktzen herçestellt wird. Als

Ersatz der tenren Vasogene mögen noch die Vasolimente (Paraffin-Seifenmischungen) genannt werden. Diese sind besonders für die Seibstherstellung der medikamentiesen Mischungen in den Apotheken geeignet. Anstührliche Vorschriften siehe N. pharm. Manual von EUGEN DIETERICH, IX. Anfl., pag. 655 ff. Kaat Dieterich.

Salbenielim ist eine Salbengrandlage (a. anch dort) von 30 T. weißem Zinkleim, 20 T. Glyserin, 50 T. Wasser, 48 T. Lanolin, 20 T. Zinkovij. Der Salbeleim kann mit beliebigen Medikamenten versetzt werden, so Ichthyol, Salizyisatur, Bleiwisk, Resorcian n. s. v. Zum Gobrauch wird die Masse erwärnt und mit dem Plasel aufgetragen. Die Anwendung ist ähnlich wie die des UNNASSCHON Zinkleims und der E. DiffErmütsischen Glinkkione.

Salbenmörser heißen die speziell zur Bereitung von Salben dienenden Reibsehalen; in der Rezepter benutzt man nur solche von Forzellan oder Steingut, im Laboratorium, zur Herstellung größerer Massen von Salben, bedient man sich auch flacher Kessel von Zinn oder Kupfer.

Kam. Diktermut.

Salbenmull, Steatinum, Ungnentum extensum. Der Salbenmull, eine in den Siebziger-Jahren des vorigen Jahrhanderts von Dr. UNNA und Dr. MIELCK eingeführte and inzwischen sehr beliebt gewordene Arzneiform, stellt einen unappretierten, mit Salbenmasse gefüllten Mnll dar. Die Salbenmalle werden in sehr schöner Onalität von Fabriken geliefert; ihre Darstellung im Kleinen lohnt nicht, macht sie sich aber doch einmal notwendig, so verfährt man folgendermaßen: Einen Streifen Verbandmall von 15-20 cm Breite plättet man mit einem Plätteisen glatt, heftet ihn dann mit Zeichennageln auf fenchtes, auf einer glatten Tischfläche ansgebreitetes Pergamentpapier und streicht die halb erkaltete Salbenmasse mit einem breiten Borstenpinsel recht gleichmäßig anf. Oder man spannt den Mnll mit Zeichennägeln anf einen Rahmen, etwa einen Tenakel, trägt erst einmal mit einem breiten Pinsel die dünnflüssige warme Salbenmasse auf, um die Löcher des Mull zu schließen, und überstreicht nach dem Erkalten nochmals mit halberkalteter Masse. Man nimmt den völlig erkalteten Salbenmull vom Rahmen und glättet ihn, gleichwie den auf erstere Art erhaltenen, mit einem erwärmten Messer oder elastischen Pflasterspatel. Die Salbenmulle bleten der Luft eine große Fläche und sind daher möglichst frisch anznwenden, da sie leicht ranzig werden.

Es werden Salbenmalle der verschiedensten Art in Verwendung gezogen; die Konsistenz der Salbenmasse mie der wei einer zwischen Salbe naf Pflaster liegenden entsprechen. Pitt Salbenmalle mit etwa 10%, eines trockenen medikamentösen Stoftes, wie Borstare, Chrysarobin, Jodoform, Salityskure, weißer und roter Präzightst, Wismutsballtrat etc. empfiehlt sich eine Mischung von 70—15 T. Sebam benzolnstum und 20—15 T. Aebes benzolnstum. Die Massez zu 10%/igem Karbol-salbenmull besteht ans 90 T. Sebam benzolnstam und 10 T. Karbolsture, zu HERBAS Salbenmull ass 50 T. Empl. Lithargyri, 30 T. Sebam and 20 T. Adeps, zu Teersalbenmull ans 50 T. Sebum, 5 T. Cera flava und 10 T. Pix lighted.

Salbenmull mit bibberen medikameutisen Zastzen sind Bleiweiß- (30%), K. resosty, Salisy: (20; 10%), Onceksilbersalbenmull (20%) and Menalgesalbenmull mit 25%, Miniam. Cherall wird als Grandiage Benzoëtalg and Benzoëtett verwendet. Die Einzelvorschriften siehe N. pharm. Manual von Eigen Dietersche, IX. Andr. pag. 651—654.

Salbenpflaster s. Mollplaste, Bd. IX, pag. 110. — Die Präparate sind übrigens nicht mehr im Handel.

Zerrie.

Salbenseife, Sapo ungninosus, nennt UNNA eine neutrale, die Konsistenz eines Rabbe bestizunde Seife, welche für sich eingreieben oder der nach Bedarf medikamentöse Stoffe zugennischt werden können. Zur Herstellung derselben gibt E. DIETRIGIE folgende Vorschrift: Aus 1000 T. Kaliam carbonicum und 600 bis SOUT. Calarda usta kocht man Lauge von 11:80 spez. Gew. vermischt dieselbe

mit 400° T. Adeps, agtitert die Mischnag eine balbe Stande lang und setzt dans 400° T. Spiritas hiran. Das die Mischnag enthalteade wobbleeckee (64fa lißt man zwölf Standen lang bei einer Temperatur von 50—60° steben and mischt der ann feertigen Seife noch 1500°T. Giyerin hinan. Die Anabeste wird etws 8000°T. be- tragen. Die so dargestellte Seife enthält zirks 12½, naverselftes Fett and läßt sich mit trockenen medikamentisen stoffen (Zinkoya, Schwedel, Jodoforn etc.) bis zu 20½, mit flüssigen Arzaeistoffen (Tinkturen, Perabalsam, Piz liquida etc.) bis zu 10½ gat vermischen.

ichtbyolsalbenseife nach UNM ist eine Mischung ams 100 T. Sapo naguinosus mad 5—25 T. Ammoniam sulfo-ichthyolienm. — Ichtbyolieraslbonseife bestebt ams 12 T. Ammoniam sulfo-ichtyolien, 20 T. Oteam cadinam und 70 T. Sapo naguinosus. — Quecksilbersalbenseife wird dargetell ams 100 T. Hydrargyrid mer. nad 200 T. Sapo naguinosus.

Die gruße Anzahl von Zusätzen, welche überbaupt dem Sapo nageninossa hinzugefügt werden Können, hat E. Ditträttell in seinen N. pharm. Mannal, IX. Anfl.,
pag. 446, zmasmmengestellt. Außerdem gibt UNNA für die Salbenseife mit Kekain,
lehtbyol, Jodkalium, Lanolia, Quecksibler, Teer-Ichibyol und für Vaselinseife besondere Vorschriften. Letztere Vaselinseife lat ien beileite Toilstelesself. Demseiben
Zweck wie die Salbenseife von UNNA entspricht das E. Dittrattorische "Mollin".
S. Salbengraundlagen.

Salbenstift, Stilus ungnens. Die Kunsistenz der Salbenstifte, einer von UNNA eingeführten Arzneiform, ist etwa die der Lippenpumade, d. b. die Stifte müssen so weich sein, daß sie ohue Kraftanwendung einen Salbenstrich auf der Hant hinterlassen, and duch auch wieder bart genug, um bei öfterem Gebrauch in der warmen Hand die Furm dos Stiftes zn bewabren. Die Masse bestebt ans Wacbs, Olivenöl und etwas Harz, letzteres, um die Masse zäber zu machen; sollen der Masse spezifisch schwere Substanzen (Sublimat, Quecksilberoxyd etc.) zugesetzt werden, so verdickt man sie zweckmäßig mit Seife. Man verfährt im letzteren Falle so, daß man Sapo medic, puly, in die geschmolzene Masse einträgt, im Dampfbade eine Stnude laug erhitzt, daun den Arzueistoff binzugibt und rührt, bis sich die Masse soweit abgekühlt hat, daß sie in Blechformen ausgegossen werden kann. Bei Stiften mit Karbolsäure nud Kreosot wird die Verflüchtigung dieser Stoffe sehr verlangsamt, wenn man der Masse Olibannm zusetzt. Man gibt den Stiften eine Länge von etwa 10 cm und eine Dicke von 15-20 mm und hüllt sie in Stanniol ein. Nachstebend ein paar Beispiele zur Herstellung von Salbenstiften; sie sind E. DIETERICHS Neuen pbarm. Manual, IX. Aufl., pag. 508-510, welches eine große Anzahl von Vorschriften gibt, entnommen.

Jodoformsalbenstift: 5 T. Kolophonium, 30 T. Cerr flava, 25 T. Oleum Olivarum und 40 T. Jodoform. Salizylsharsealbenstift: 5 T. Kolophonium, 45 T. Cers flava, 40 T. Oleum Olivarum und 10 T. Acidum salizylkem (soll der Silft 15, 20 oder 25%, Salizylater enthalten, so wird die Menge des Wachsen entsprechend vermindert). — Karboisharesalbenstift: 40 T. Cerr flava, 30 T. Oleum Olivarum, 20 T. Olibann pulv. und 10 T. Acidum exchleium. — Sublimatssalbenstift: 5 T. Kolophunium, 35 T. Cerr flava, 30 T. Oleum Olivarum, 20 T. Sapo medicatus pulv. und 10 T. Hydrary, bieblor. sabt. pulc. 30 T. Sapo medicatus pulv. und 10 T. Hydrary, bieblor. sabt. pulc.

In nagefähr derselben Art werden die Stifte mit Capanbis, Kantbaridiu, Cbrysarobin, Kreosot, Ichthyol, Jod, Luretin, Bleioleat, Resorcin, Teer, Teersebwefel und Cblorzink bergestellt.

Kart Differen.

Salbon s. Unguentum saponaceum.

ZERNIK.

Salbromalid = Antinervin.

ZERNIK.

Saleich, Departement Haute-Garonne in Frankreich, besitzt eine Stahlquelle mit (CO<sub>2</sub>), FeH<sub>2</sub> 0·01 auf 1000 T. Paschels.

Salen (Ges. für chem. Iudustrie-Basel) heißt ein Gemisch molekularer Mengen Äthyl- und Methylglykolsänreester der Salizylsäure. Die Darstellung erfolgt nach D. R.-P. 196.291 in der ühlichen Weise durch Veresterung der Komponenten. Der Metbylglykolsänreester bildet weiße Kristalle vom Schmp. 28-29°, der Äthylester solche vom Schmp. 38-39°. Das Gemisch beider, das Salen, stellt dar eine ölige, erst bei -5 bis -10° erstarrende Flüssigkeit vom sp. Gew. 1.25. Es ist leicht löslich in organischen Lösnugsmitteln und in Rizinusöl, schwerer in Oliveuöl. Siedep. bei etwa 280° uuter teilweiser Zersetzuug. Empfohleu als reizloses Salizylpräparat zur anserliehen Anwendung, rein oder in Mischung mit Spiritus bezw. Chloroform-Olivenăl. ZERNIK.

Salenal heißt eine 331/20/alge Salensalbe.

ZERNIK.

Salep. Radix, Tuber Salep, sind die rundlichen, seltener handförmigen, knollenförmig angeschwolleueu Wurzeln mancher Orchideen (s. Orchis, Bd. IX, pag. 631). In Mitteleuropa: Orchis Morio L., O. mascula L., O. militaris HUDS., O. parparea HUDS., O. astalata L., Aceras pyramidalls (L.) RCHB. fil. Alle diese Arten haben rundliche Knollen. Daueben kommen handförmig geteilte vor von Orchis maculata L., O. latifolia L., Gymnadenia couopsea R. Br. Iu Griechenland: Orchis Morio L., O. mascnia L., O. saccifera BROGN., O. coriophora L., O. longicrnris LINK; dieselheu und noch andere Orchisarten auch in Kleinasieu.

Der meiste im Handel hefindliche Salep stammt aus Kleinasien, wo er in Smyrna verschifft wird. Man sammelt ihn im Norden von Kleinasien bei Kastamanl and Angora, im Süden bei Mersina, Milas und Mugla. Deutschland liefert nur eine geringe Meuge, die bei Kaltennordheim in der Rhön, im Taunns and Odenwald

gesammelt wird.

Die Pflauzeu tragen am Grunde des Stengels zwei Knollen, von denen eine, runzelig und verschrumpft, der Pflanze dieses Jahres Nahrung geliefert hat, während die andere, prall mit Reservestoffen erfüllt, für die Pflauze des nächsteu Jahres bestimmt ist. Nur diese letztere darf verwendet werden. Sie werden durch Abbürsten gereinigt, mit heißem Wasser gebrüht, um sie zu töten, dann gewöhnlich auf Fäden gereibt und getrocknet. Sie nehmen dadurch eine feste, hornartige Beschaffeuheit an und sind sehr schwer zu pulveru.

Die Salepknollen sind eiförmig oder handförmig geteilt, sehr hart, durchscheinend, mit durch das Eintrocknen entstandenen Falten. Am Scheitel ist das Knöspehen für die neue Pflanze oder wenigsteus dessen Narhe deutlich zu sehen. Der nnangenehme, aber sehr schwache Gernch der frischen Knollen sowie der etwas bitterliche Geschmack gehen durch das Trocknen verloren. Sie haben his 3 cm Durchmesser and bis 3.0 g Gewicht. Diese Angaben gelten besouders für kleinasiatischen Salep, die Knolleu des dentschen sind durchschnittlich kleiner.

Die Epidermis der Kuollen besteht aus großen leeren Zellen mit brannen Wanden, viele dieser Zellen sind zu Wurzelhaaren ansgewachsen. Eine darauffolgende Zellreihe hildet eine dünne Riude, auf welche die Endodermis folgt. Im inuerhalb der Endodermis gelegenen Grundgewebe fallen kleine, wenigstrahlige, radiale Gefaßbündel auf, von denen jedes wieder von einer Endodermis umschlossen ist. Durch diese Teilung des normal einzigen, radialen Bündels in viele kleinere gelingt es der abnorm verdickten Warzel, die leiteuden Elemente über den gauzen Querschnitt zu verteilen.

Im Grundgewobe lassen sich sehr große Schleimzellen und zwischen ihuen kleinere Stärke führeude Zellen nuterscheiden. In der Mitte der Schloimzellen liegt innerhalh des die Zelle ausfüllenden Schleimtropfens ein Rhaphideuhüudel von Kalkoxalat, welches aber mit dem Schleim im Frühjahr hei Beginn der Entwicklung der Pflanze versehwiudet, also bei der Keimung verbraucht wird. Der Schleim ist sog. Iuhaltsschleim, d. h. er eutsteht nicht als Verdickung der Zellwaud zeutripetal, wie z. B. bei den Malvaceeu, soudern zentrifugal, indem sich in der jungen

SALEP, 43

Zelle um das znerst entstandene Rhaphidenbündel ein Schleimmantel bildet, der sich allmählich vergrößert und endlich die ganze Zelle ansfüllt, wobei Plasma und Zellkern an die Wand gedrückt werden. In den Knellen des Handels ist die Stärke der einzelnen Zellen durch das Brühen zu einem Kleisterklampen verquellen (Fig. 10).

Der Hauptbestandteil des Salep ist der Schleim. DRAGENDORFF fand 1865 in einer nicht näher bestimmten Sorte 48% Schleim, der mit Jod und Schwefelsture gelb wird, alse zn den "echten Schleimen" gehört, 27% Stärke, 1% Zneker, 5% Eiweiß, 2% Asche.

Ans seiner Lösung wird der Schlelm darch Bleiessig sowie durch Weingeist gefällt. Er gibt mit Salpetersänre keine Schleimsäure.



Querschnitt durch Salep.
sch Schleimzellen, meist leer, rechte mit Schleim und Rhaphiden; sf Kleisterklumpen (MOELLER).

Der Salep findet im gepniverten Zustand zur Herstellung des Mucilago Salep Verwendung. Das Pulver ist nicht ganz selfen mit Stärke, besonders Weizenstärke, verfälscht.

Als Substitution des Salep dienen:

 "Indischer Salep" wird in Afghanistan angeblich von Orchis laxiflora Law. and Orchis latifelia L., ferner in Belntschistan, Thrkestan, Bengalen, im Pendschab, in den Nilagiris und auf Ceylon gesammelt. Die beste Sorte, der "Zuckersalep, Misri Salep", soll von Enlophia-Arten gesammelt werden.

 In Mexiko die Knellen von: Bletia campannlata La Llave, Bletiacoccinea La Llave, Epidendren pastoris La Llave.

 In Indien liefert die Amaryllidee Ungernia trisphaera BUNGE, die in Persien heimisch ist, den "Königsalep", "Radjah Salep". Ebenda bereitet man einen "künstlichen Salep" ans Kartoffelbrei mit Zucker.

4. Der Königssalep oder Badscha, welcher in Afghanistan als Nahrungsmittel dient, stammt nach AttGHISON von Alliam Macleani BAKER. Die Zwiebel besitzt nur wenige häutige Schalen, aber einen sehr fleischigen Zwiebelkuchen, welcher keine Stärke, sondern Schleim enthält.

5. Als Ersatz für Salep wurden die unterirdischen getrockneteu Teile einer im Antilibanon und Hanran vorkommenden Asphodelus-Art unter dem Namen "Nourtoakwurzel", Radix Carniolae empfahlen (s. Bd. IX, pag. 426).

In früherer Zeit hat man nnter dem Salep die Knollen von Colchicum

autnmnale L. gefunden (Bd. IV. pag. 70). Literatur: Thilo James, Beitr. z. Biologie u. Morphologie der Orchideen. Leipzig 1853.

- Flora 1854, Nr. 33. — A. B. France, Pringsheims Jahrbücher, Bd. V, pag. 161. — Авти. MEYER, Arch. d. Pharm., Bd. XXIV. - ARTH. MEYER, Wissenschaftl. Drogenkunde, Bd. I. -C. Harrwich, Arch. d. Pharm., 1890.

Salepschleim s. Mucilago Salep, Bd. IX, pag. 168. ZERNIK.

Salerno in Italien besitzt eine 22.5-30° warme Quelle mit 80, Mg 1.953 in 1000 T.

Saletin ist eine englische Bezeichnung für Acetylsalizylsänre. ZERNIK.

Salhypnon (Voswinkel-Berlin), Benzoylmethylsalizylsänreester, lange, farhlose, in Wasser unlösliche, in Alkohol und Äther schwer lösliche Nadeln vom Schmp, 113-114°, sollte als Salizvlersatz dienen, hat aber keine Bedeutung erlangt.

Salibromin, Dibromsalizylsauremethylester, C, H, Br, OH. COOCH, ein weißes, in Wasser unlösliches Pniver, wurde in Dosen von 0.5 q 4-10 mal täglich als Antiseptikum empfohlen.

Salicaceae, Familie der Dikotylednneae (Reihe Salicales). Sträucher oder Bäume, seltener Halbsträucher, mit spiraligen, ungeteilten Blättern, mit Nebenblättern, Blüten sehr klein in ährigen Blütenständen (Kätzchen), unckt, diözisch, mit becherförmigem oder zu einzelnen zahnartigen Schappen reduziertem Achsenbecher. Die mäunlichen Blüten bestehen ans 2 bis vielen Staubblätteru, die weiblichen aus einem einfächerigen, zweiblätterigeu Fruchtknoten mit wandständigen Plazenten, an denen zahlreiche nmgewendete Samenanlagen stehen. Frucht eine Kapsel mit zahlreichen kleinen, mit basilärem Haarschopf versehenen, nährgewebelosen Samen. - Hierher etwa 200 Arten (Salix und Populus) in der nördlichgemäßigten Zone, weuige in den Gebirgen der Tropen. GILG.

Salicaria, mit Lythrum L. synonyme Gattnng TOURNEFORTS. Herba Salicariae stammt von Lythrum Salicaria L. (s. d.).

Salicin, C13 H18 O7, wurde 1830 von LEROUX in der Rinde von Salix helix L. entdeckt, aber erst später von PIRIA als Glykosid erkannt. Es wurde seitdem in der Rinde, den jungen Zweigen, Blättern und weiblieben Blüten fnlgender Salixarten nachgewiesen: Salix helix, S. purpurea, S. alba, S. Lambertiaua, S. incana, S. amygdalina, S. fissa, S. hastata, S. praecox, S. pentandra, S. polyandra, S. fragilis, S. Russeliana. - Nicht gefunden wurde es in S. vitellina, S. caprea, S. viminalis, S. daphnoides, S. babylonica, S. biculor, S. triandra, S. argentea. — Vnrhanden ist es ferner in der Rinde von Populus tremnla, P. alba, P. gracca, P. balsamifera. - Nicht gefunden wurde es in P. nigra, P. manilifera, P. fastigiata, P. balsamea, P. virginica, P. angulnsa, P. grandiculata. In den Knospen von P. pyramidalis, P. nigra, P. monilifera, sowie vnn Spiraea nimaria wurde es gleichfalls nachgewiesen, sowie auch endlich nach Wöhler im Castorenm-

Aus dem ihm verwandten Papalin entsteht es beim Kochen mit Barytwasser oder Kalkmilch:  $C_{20}H_{22}O_8 + H_2O = C_{12}H_{18}O_7 + C_7H_6O_2$  (Benzoësanre). Der Gehalt der Weidenrinden an Saliein wurde zu 1.06-3.130, durchschnittlich 2.34% gefunden. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß auf den Gehalt die Wachstumsbedingungen und die Jahreszeit von großem Einfluß sind und daß unter snnst gleichen Bedingungen der Salicingehalt bei den Rinden männlicher und weiblicher Pflanzen variieren kann.

Das Salicin wird nach DUFLOS dargestellt, indem man 3 T. Weidenrinde mehrmals mit Wasser auskneht, die gesammelten Auszüge auf das Gewicht von

etwa 9 T. einengt, 24 Standen mlt 1 T. Bleioxyd digeriert and hieranf filtriert. Das Filtrat wird zur Sirupdieke eingedampft and der Kristallisation überlassen. Das ausgesebiedene Saliein wird darch Umkristallisieren aus Wasser gereinigt.

Es bildet in reinem Zustande kleine, farbiose oder weiße, seidesglänzende, bilter schmeckende Prismen des rhombisches Systems, Nadeln, Schuppen oder Blättchen. Lösich in 284 T. (30 T. Ergäuzungsb.) kaltem, leicht in beißem Weingeist, weniger leicht in Äther und Chloroform. Die Lösungen sind linksdrehend. Auf 230—240° erbitzt gebt es in ein Gemenge von Glykosan and Saliretin über und gibt bei etwa 260° neben anderen Destillätionsprodukten Salizyialdelyd.

Der Schmelzpunkt des Salicins liegt bei 201° (Ergänzungshuch zum D. A.-B.), 2014° (Pharm. U. S. VIII.).

Kalie konzentrierte Schwefelsäure löst Salicin mit roter Farhe; anf Zusatz von Wasser wird die Lösung unter Abscheidung eines dankelroten, in Wasser und Alkohol unlöslichen Pulvers (Ratilin) farblos.

Bei der Hydrolyse durch Fermente (Emulsin) und beim schwachen Erwärmen mit verdünnten Säuren entsteht Saligenin und Glukose:

$$C_{13} H_{16} O_7 + H_2 O = C_6 H_{12} O_6 + C_7 H_8 O_2$$
 (Saligenin),

beim Kochen mit verdünnten Mineralsäuren dagegen Glukose und Saliretin:

$$2 C_{15} H_{18} O_7 + H_2 O = 2 C_6 H_{12} O_6 + C_{14} H_{14} O_3.$$

Ob nach den Untersuchungen von Voswinkelt (Ber. d. D. pharm. Ges., 1900) über das Seliretin die letztere Gleichung noch richtig ist, muß hier anberücksichtigt bleiben.

Starke Kalliauge lifert beim Koeben Salizylskure, Salizylige Stare und Saliretin, Ozydationsmittel die zu erwartenden Ozydationsmittel die zu erwartenden Ozydationsmitteligen iz. Bei der vorsichtigen Ozydation mit verdinnter solgestendure entsteht dagegen das Glykesid Heliein C., Haf, On eben Heliciolin C., Haf, vi, einer Verbindung von Helien mit Salicin. Das Salicin läßt sieb alkylieren, aestylieren und benzoylieren; die Halogene Hefert Monosabittitulonsprodukts.

(H. OH

Zor Identifizierung des Salicius dient das erwähnte Verbalten gegen Sebwefelskure; anlerdem hat das Ergänzungshach zum D. A.-B. folgende Reaktionen sufgenommen: Wird 0-19 Salicin nur bis zur dunkelbraunen Farbung erstlut, dann mit Zorm Wasser ausgezogen und die klar abgegossene, kaum gefärlte, blaues Lackumspapier rötende Hissischeit mit einem Trofoen Eisenebbridißeung versetut.

so entstelt eine violette Farbang. — Erwärnt man O 1 g Salicin mit O 2 g Kaliumdichromat nad 2 cow verdinante Selwedelsans sebr gelinde, so enwickelt sich ein angenebm gewürziger Geruch (nach Salizylaldehyd). Zur Prufung des Salicins wird eine Probe bei Laftzutritt erhitzt; se darf kein Glübrückstand binterheiben. Die wässerige Lösung soll auch werde nurch Gereksurelösung, och durch Jodlösung, noch durch Pikrinsature (Pharm. U. S.VIII.), noch durch Jod-(Pharm. U. S. VIII.) gefüllt werden. (Uuterschied von Alkalofens.)

Das Salicin bat ähnliche, aber weit sebwächere Wirkungen wie die Salizylsaure. Die Dosis als Antipyretiknm beträgt 2 g, mehrmals täglich genommen. Es bildet einen Bestandteil der Antiartbrinpillen (bd. 1, pag. 702).

Salicol heißt ein französisches Antiseptiknm, das eine Lösung von Salizylsänre nnd Ganltheriaöl in Methylalkobol nnd Wasser sein soll.

Salicon, Salicon = Acidum carbolicum. · Zernik.
Salicor s. Soda.

Salicor s. Soda.

ZERNIK.

ZERNIK.

SAlicornia, Gattung der nach ihr benannten Unterfamilie der Chenopodiaceae.

Kräuter oder Halbsträucher mit fleischigen, gegenständigen, gegliederten Ästen und

häutigen Scheidenblättern. Bilten zn 3—7 der fleischigen Äbre eingesenkt, deckhlattlos, zwitterig. Perigon sehlanehförmig, 1—2 Stauhgefäße. Die fruchtragenden Zweige sind nach dem Ansfallen der Früchte wahenartig ansgehöhlt.

S. berhacea L., Glasschmalz, Meersalzkraut, Seekrahbe, ein an Meeresküsten und in der Umgehung von Salinen wachsendes Krant, ist ausgezeichnet durch verkeptr kegelförmige, kahle Gliederstücke und zusammengedrückte Gelenke.

Die an Natronsalzen reiebo Pflanze wird in manchen Gegenden als Salat gegessen nud gilt für heilsam gegen Skorhut und Wassersneht. Aus der Asche dieser und anderer Arten wird Soda gewonnen.

Salicyl s. Salizyl.

Salicyle hydrogenata = Sallzylaldehyd.

ZERNIK.

Salicylosol heißt ein 100/giges Salizylvasogen.

ZERNIK.

Salies, Departement Hante-Garonne in Frankreich, hesitzt zwei 15° kuble Quellen. Die salinische enthält NaCl 30·12 und 80, Ca 3·304, die Schwefelquelle CaS 0·114 und 80, Ca 1·178 in 1600 T. Paskusa.

Salies-de-Béarn, Departement Basses-Pyrenées in Frankreich, hesitat eine 18-külle Sole le Raillat mit NaCl 195729, Mg Cl<sub>3</sub> 5:581, SO<sub>4</sub> Mg 3:513, SO<sub>4</sub> Ca 7:253, NaJ 0'004 und NaBr 0'439 in 1000 T.

Pacchetti.

Salifebrin, angehlich Salizylanilid, ist Literaturangaben zufolge nur eine durch Schmelzen dargestellte Mischung.

Saliformin (MERCK), Hexamethylentetraminsalizylat,

C<sub>8</sub> H<sub>12</sub> N<sub>4</sub> . C<sub>6</sub> H<sub>4</sub> . OH . COOH,

ein weißes, kristallinisches, in Wasser und Alkohol leicht lösliches Pulver, das in Dosen von 1—2g als Harnantiseptikum empfohlen wurde.

Zansu.

Saliuallol (KNOLL & Co-Ludwigsbafen), hezeichnet als Pyrogalloldisali-

Statisch (RAOLE & CO-Lourgesonten), mezetennet ans Pyrogariotiesatizylat, eine harzartige, feste Substanz, löslich in 2 T. Aceton und in 15 T. Chloroform, warde seinerzeit als Firnis zu dermatologischen Zwecken empfoblen, bat sich aber nicht einzuführen gownüt.

Saligenin, C. H. O., Salizylalkohol, Ortbooryheazylalkohol, entsteht bet Einwirkung von verdinnien Suuren, Permenten a. s. w. and Salicii (s. d.) sowie durch Behandeln von Salizylaldehyd mit Natriumannägam, durch Diazolierung von o-Aminoheazylakholol, ass Formaldehyd and Pheen I and endlich hehir Erkiten von Pheen I mit Methylenchlorid, Natroulange and Wasser and 100°. Man stellt es dar durch Chergielen von 50 T. Salicin mit 200 T. Wasser and Hinzuffigen von 3 T. Ennishin. Nach 10—12 stindiger Einwirkung wird das Saligenin mit Alber ausgeschüttelt and aus Benzol makristallisiert. Die Konstitution ist durch nebenstehende Formel wiedergegeben; — C. Lig. OH

Konstitution ist durch nebenstehende Formel wiedergegeben; es besitzt also den Charakter eines Phenols und zugleich den eines primären Alkohols. Es hildet rhombische Tafeln, welche hei 86° schmelzen

он

und hei 100° sublimieren. Löslich in 15 T. Wasser von 22°, Saligenin leicht in heißem Wasser, sebr leicht in Alkohol and Ather. Konzentrierte Schwefel-

säure löst es mit hochrotor Farbe. Eisenchlorid färht es blau.

Beim Erwärmen mit verdünnten Säuren gebt das Saligenin in eine harzige

Substanz, Salirotin,  $C_{14}H_{14}O_{3}$ , ther. Beim Einleiten von Chlorgas in eine wässerigo Saligeninlösung entsteht Trichlorphenol.

Das Saligenin wurde wie Salizylsture bei akntem Gelenkrheumatismus, Malaria, Typhus und Glebt in Dosen von  $0^*5-1$  g, 1- bis 2-stündlich gelegentlich angewandt. C. Massuca.

ZERNIK.

140 T. Salizykstur nater Durchleiten eines das Ahführen der gehlideteu Wasserdamphe hefordernden Gusstromse (z. B. Wassersloff, Kohlensknre oder dergl.) and eine den Schmeitpunkt des Gemisches übersteigende, jedoch unter 220° liegende Temperatur genägend nang erhätt wird. Der isolierte Salizylskurenenthylsteris eit eine dicke, fast farhlose Pitesigkeit von kaum merklichem Geruch und süllichem Geschmack, nuföllich im Wasser, leicht isolich in den meisten organischen Lösungsmitteln. Er lätt sich unr nater vermindertem Druck destillieren und siedet unter 15 mm bei 130° berz. unter 10 mm hei 175°.

Das Prēparat soll innerlich als relativ reizloses Antirheumatikum und Darmdesinfiziens Anwendung finden, am besten in Kapseln zn 0°25 g 3—6 mal taglich; anßerlich wird es empfohlen gegen Zahuschmerz und in 25% ger Salhe (Samol) zu Einreihangen.

Das kristallisierte Mentholum salicylicum Gawalowski soll nach SCHEUBLE
BIEUS im wesentlichen ein Gemisch aus 40% Salizylsänre und 60% Meuthol sein (Pharm. Post, 1906).

Zerrik.

Salin ist die bei der Veraschung der Melasse in sogenannten Kalzinierofen gewonnene weißgebrannte Schlempekohle. Die Melassehrennereien sind jedoch, seit die Gewinnung der Saccharose aus der Melasse durch Osmose oder durch Elution bekauut geworden, nach and nach eingegangen. Die Melassenssche enthält durchschnittlich — 7-2½ (Kaliumslaft, 18—20½, Aktiumakroban, 17—22½, (Chrokalinm, 30—35½, Kaliumkarbonat, Sie dient zur Gewinnung der Kaliumslaße, Zansis,

Salinaphthol ist Betol, s. Naphthalol, Bd. IX, pag. 236. Zerkik.

Saline Laxative von ABBOT ist eine Art Seidlitzpulver.

Salinigrin = C<sub>12</sub> H<sub>14</sub> O<sub>7</sub>, wurde von JOWETT (Journ. of the chemic. society, 77) in der Rinde einer schwarzen Weideuart gefunden. Schmp. 195°; liefert bei der Hydrolyse d-Glukose und m-Oxybenzaldehyd. S. auch JOWETT und POTTER, Pharm. Journ., 15.

\* Salins, Departement Jura in Frankreich, besitzt eine Quelle und eine Sole. Erstere, die Source de Salins, enthält bei 11.58 Ns.Cl.22.73 und Na Br. 0.027, letztere 238-99 und 0.39 in, 1000 T. Paccents.

Salins-Moutiers, Departement Savoie in Frankreich, hesitzt eine 35° warme Quelle mit NaCl 11·194 in 1000 T. Paschris.

Salinische Wässer s. Alkalisch-salinische Miueralwässer, Bd. 1X, pag. 64. Pascusts.

Saliphen, Saliphenin, Salizylsäuremonophenetidid,

C<sub>6</sub> H<sub>4</sub> . OC<sub>5</sub> H<sub>4</sub> . NH . CO . C<sub>6</sub> H<sub>4</sub> . OH,

hildet farblose, in Wasser kaum, in Alkohol leicht lösliche Kristalle vom Schmp. 139°, wurde als Fiehermittel empfohlen, besitzt aber seiner schweren Spaltharkeit halber keine oder uur sehr geringe antipyretische Eigeuschaften. Zeann.

Saliphenol = Phenosalyl. Zernik.

Salipin, elue zur Einreibuug hei Rheumatismus empfohleue Salbe, die 10%, Salizylsäure uud 10%, ätherische Öle enthält.

Salipyrazolon, Synonym für Salipyrin. Zerkik.

Salipyrin s. Pyrazolouum phenyldimethylicum salicylicum.

Saliretin,  $C_{14}$   $H_{14}$   $O_{2}$ , ist eiu gelhliches Pulver, löslich in Alkohol und in Alkalien. — S. Saligeuin. Zernik.

Salisb. = RICHARD ANTHONY MARKHAM SALISBURY, geb. 1761 zn Leeds, Gärtner und Mitglied der Linnean Society und des Gartenbauvereines in London, starb bier 1829.

Salisburya, mi Gingko Kakeff f.o. d) spnonyme Gattung der Gingkoaceae.
Salit Chem. Patrik von HEUDEN Radebury, Salityt Isaneborneolester,
G., H., O. CO. C., H. OH, wird dargestell nach D. R.-P. 175.097 durch Evertures
von Salityt States mit Piene oder Camphon. Es bildet eine braume, ölige Plussigkelt von schwarbem Geruch und Geschmack, unlöslich im Wasser, schwerer in
Weingelst und Ulyzerin, leicht in Bezud, Äther, Chloroform und fetten Ofen.

Durch Alkalien wird es in der Warme verseitt.

Die 50% jege Lösung des Salits in Olivenöl heißt Salitnm solntnm; in dieser Form soll das Mittel bei rhenmatischen und ähulichen Leiden aufgepinselt oder einzerieben werden. Vor Licht geschützt aufznbewahren!

Zanzz.

Salitannol heißt das durch Einwirkung von Phosphoroxychlorid anf molekulare Mengen Salitylasture und Gallussfarre erhaltene Reaktionsprodukt (D. R.-P. 94.281), ein weißes, amorphes Pulver, sehwer oder gar nicht Idelich in Wasser und den üblichen organischen Lösungsmitteln, leicht Idelich in Atzulkalien. Salitannol sollte als Wendanischentham dienen, hat aber keine Bedeutung erlangt. Zasux.

Salithymol, Thymylsalizylat, Salizylsanrethymylester,

C. H. CH. C. H. O. CO C. H. OH,

wird nach der zur Darstellung der Salole (s. d.) üblichen Methode dargestellt. Das weiße, kristallinische, süßlich schmeckende Pulver, das in gleicher Weise wie das Phenylsalizylat Anwendung finden sollte, hat keine Bedeutung erlaugt.

Salitre heißt der rohe Natrinmsalpeter, wie er sich in den Salpeterfeldern (Salitreros) in der regenlosen Zone Südamerikas findet.

Zennik.

Salivation (saliva Speichel), Speichelfluß, ist das erste Symptom der Quecksilbervergiftung (s. Merknrialismus).

Sallix, Gattang der nach ihr beananten Familie. Hotzewichse mit kurz gestielten, fast inmer schankel and gesägten Blättern. Knopen nur von einer Schuppe bedeckt; Blitten zweihkusig, in Kätzchen; Deckblitter schuppenförmig, nagceilt; anstatt des Perigons 1-2 Nektzrin (5 Blitten; 2-5-5 Skubgefäße 2). Q Blitten: Frachtknoten ans 2 Karpellen Ifächerig; Kapselfrucht 2klappig, vielssmig; Sames oberpfhaarig, ohne Edosperm.

Die zahlreichen (etwa 160) Arten variioren sehr und bastardieren leicht. Um Material für die Korbflechterei zu gewinnen, werden sie manchen Orts kultivert. Das Holz ist leicht, weich, gat spaltbar und biegsam; es findet vielseitige Anwendung. Die Rinden enthalten 8—13's, Farbstoff, und nannentlich die russischen sind als Gerbmaterial geschattt. Die Bildteichkärben gelten als Fiebermitiet; besonders sind die von S. Sassaf Fousk, unter dem Namen "Kalaf" im Orient und die von S. Martian a SEW: in Brusilien eine beliebter Tec.

Cortex Salicis, Weidenrinde, franz. Ecorce de saule, engl. Willow bark, wird von verschiedenen Arten gesammelt, bei nns vorzüglich von Salix alba L., S. fragilis L.; einige Pharmakopüen erwähnen anch S. Helix, pentandra nnd purpnesa.

Dio Droge, welche von jüngeren Ästen im Frühlinge gesehült wird, stellt biegsann, bis 1 mm dieke, außen braune oder grünliche, ziemlich glatte and gibazende, innen bläßgelbe bis braune, blätterig fasserig brechende Ribnedstreiten dar, welche fast geruchlos sind und adsträngierend bitter schmecken. Der gebliche oder roftliebbraune Querschnitt ist im Bastielie sehr zart gefoldert; er farbt sich beim Befeuchten mit Schwefelskure rot (Salicin); mit verdünnter Eisenchloridksang sebwazzerin (Gerbstoff).

Mikroskopisch ist die Weidenriade hauptstehlich durch den Ban des Peridernscharakterisier. Der Kork entsteht ans der Oberhaut und nimmt durch Sklerosierung der Außenwand der Korkzellen den Charakter einer Epidermis an. Es blüdet sich in der Regel jährlich nur eine Korkzellenreihe, da aber die ätteren länger ausdauern, findet man auscheinend mehrere Oberhäute, tatskehlich aber die anfeinander folgenden Korkplatten, deren kleine Zellen an der Anßenseite hafeisenförmig verdickt sind. Die inneren, Borke blüdenden Korkschichten, welche man an ätteren Rinden vorfludet, bestehen aus dem typischen Platenkork.

Die primäre Rinde sklerosiert entweder gar nicht (S. purpnres) oder in geringem Umfange (S. alba, fraglik, cappra), nie mals wir dein Steinzellen ring gebildet. Die Innenrinde ist durch die zu Platten vereinigten, nur durch einreinige Markstrahlen nuterhoenen Bastfarerbindel konzarteise geschiebte. Die Pasers sich sehr stark verückt und erscheinen nuter Wasser zitronengelb. Steinzellen finden sich auch im Baste nur ausandmasseige. Die Faserbindel sind von Kristalfkunmerfasern mukleidet, welche Einzelkristalle fuhren. Im Weichbaste mod in der primären Rinde sind reitelbik Kristaldironen (Puzzikoffs, Ph. J. and. Tr., XVII, 1993).

Die Weddenrinden enthalten anßer Starke eisen grün en alen Gerbatoff (bis 139/s) nud Sallein (bis 49/s). Diejenigen Rinden, deren Bast nach dem Trocknen hraunlich ist, sollen gerbatoffreicher, diejenigen mit gelbem Baste salidireicher sein. Dorr fand (1877) in einer Weddenrinde Mitchsäure. In der Asche jüngerer Rinden ist der hohe Mangangehat (1738/s), bemerkenswert.

Man verwendet die Weidenrinde von Brztlicher Seite nur selten als Adstringens im Dekokt innerlich wie außerlich. Beim Volke steht sie in größerem Ansehen und gilt namentlich von jeher als Fiebermittel.

Die fieberwidrige Wirknig kommt dem Salicin zn, welches im Organismus in Salizylsänre, Saligenin und salizylige Säure verwandelt wird.

Die Rinde von Sallx nigra Marsh., einer nordamerikanischen Art, wird in nenerer Zeit als Karminativnm und Sedativam hel sexueller Erregung empfohlen (HELDING).

Salizyl-Heftpflaster, -Streupulver, -Talg, -Zahnpulver etc. s. unter den betreffenden lateinischen Namen.

Salizylaldehyd, o-Oxybenzaldehyd, salizylige Sanre, Ca H4. OH. CHO (1:2). Kommt in der Natur fertig gebildet vor in dem ätherischen Öle der Blüten von Spiraca ulmaria (daher auch das Synonym Ulmarsanre), im Krant von Spiraea digitata, Sp. olhata and Sp. filipendala, in den Blütca von Crepis foetida, nach Liebig und Schweiger auch in dem Warzensekret von Chrysomela Populi. Kann weiterhin erhalten werden durch Oxydation des Saligenins (s. d.), des Salicins und des Populins, sowie durch Garung von Salicin und Helicin, endlich durch trockene Destillation von Chinasanre. - Künstlich wird er erhalten nach der REIMER-TIEMANNschen Reaktion durch Erhitzen von Phenol und Natroulange mit Chloroform. Hierbei bildet sich ein Gemenge von Salizylaldehyd (o-Oxybenzaldehyd) and Paroxybenzaldehyd, ans welchem durch Destillation mit Wasserdampfen der leicht flüchtige Salizvlaldehyd abgetrieben wird, während Paroxybenzaldehyd zurückbleibt. Farblose, angenehm viechende, ölige Flüssigkeit. Erstarrt bei -20° zu großen Kristallen. Siedepnnkt 196.5°, sp. Gew. bei 15° = 1.1725. In Wasser schwer, aber nicht unlöslich, in Alkohol and in Äther leicht löslich, flüchtig mit Wasserdämpfen. Wird durch Eisenchlorid Intensiv vlolctt gefärbt. Gibt mit Natrinmhisulfit eine schwerlösliche, kristallisierende Verbindung, durch Oxydation Salizylsäure, durch Reduktion Saligenin. Reduziert FEHLINGsche Lösnug nicht.

Das H-Atom der ÖH-Gruppe ist anch durch Metallatome vertretbar. Der Salizylaldehyd ist zagleich Aldehyd und Phenol, gibt daher mit starken Basen satzartige Verhindungen; deswegen der frühere Name "Salizylige Säure". Er liefert feruer Ather und Säurederivate, z. B. ein Acetylderivat mit Essigsäureanhydrid. C. Mannen

## Salizylalkohol s. Saligenin.

ZERNIK.

Salizylamid, Salamid, C. H., OH. CONH, erhalten durch Einwirkung von Ammoniak auf Salizylsänremethylester, bildet farblose Blittchen vom Schup. 138<sup>4</sup>, wewig folisleh in Wasser, leicht in Alkholt und in Ather. Empfolhen in Dosen von O·15—O-25 g dreistündlich (Höchstgabe von 1 g pro die) als Ersatz der Salizylsture.

Salizylate = salizylsanre Salze.

ZERNIK.

Salizylessigsäure = C<sub>2</sub> H<sub>2</sub>(O.CH<sub>2</sub>, COOH), bildet glanzende, bei 188° schmelzende Blättehen und wird durch Salzsäure aus seinem Natriamsalz abgeschieden, das derne Erstärmes konzentierter Lösungen afguivlenter Heugens von Basisch-Natriumsalizylat und Natriummonochloracetat auf etwa 120° entsteht. Verbindungen der Salizivessigaure sind das Phenocal und das Propaal (s. 4.).

Salizylgaze, -jute, -watte s. Verbandstoffe.

Zernik.

Salizylgelb ist Monobromnitrosalizylsäure,  $C_8H_7 \cdot NO_7 \cdot Br \cdot OH \cdot COOH$ . Es findet keine technische Anwendung.

Salizylid-Chloroform Anschütz s. Chloroform, Bd. HI, pag. 647.

Salizylige Säure s. Salizylaldehyd.

ZERNIK. ZERNIK.

Salizylorange, Dinitrobromsalizylsaure, Co H (NO2), Br. OH. COOH, findet gegenwärtig keine Verwendung mehr in der Farberei.

ZERNIK.

Salizylsäure s. Acidum salicylicum, Bd. I, pag. 187.

Zernik.

Das Kaliumsalz der Salizylsulfonsäure kristallisiert mit 2 Mol. Kristallwasser leicht ans verdünntem Alkohol in schönen, derben Nadeln; cs ist in Wasser schr leicht, in absolutem Alkohol fast nicht löslich.

Salizylursäure. Wird Benzoëstare dem Organismus zugerührt, so erscheint iel im Harne als Hippursäure (Benzoylglykokoll oder Beuzoylaminoessigsäure); Salizylskure wird im gleichen Falle als Salizylursäure,  $(H_1 - NH - C_8H_4 \text{ OH CO})$  Salizylglykokoll, Salizylaninoessigsäure ausgeschieden. Sie ist leicht in Alkohol, Salizylaninotätä in Türker, COOH

wenig in kaltem Wasser löslich; kristellitäri in dunnen Nadeln, die bei 160° schmelzen und bei 170° aufangen sich zu zersetzen. Die färbt sich mit Eisenelhorid violett.

IN 5 1918

Decoder Gire

Zur Darstellung wird Salizylharn auf ein kleines Volumen eingedampft uud danu mit Äther ausgeschüttelt. Der Äther wird verduustet nud der Rückstand im Lanft-strome anf 140—150° erhitzt, wodurch beigemengte Salizylsäure verflüchtigt wird.

Salizylvergiftung. Die freie Salizylskure hat uicht nur antiseptische, sondern anch ktzeud Wirkung. Auf Wanden um Sehleimhalten erzougt sie einem weißen, sich bald ahstoßenden Schorf, Horngehilde erweicht sie, und darauf beralt ihre Auswedung gegen Warzen um Hahneraugen. Innerrich genommen kann sie Erscheinungen der gastrosenteritischen Reizung und unter schweren Kollaps den Tod herbeifdfrene. Mas soll aber Arddum seltsvikungen os gar nicht auwenden. Bei Vergiftungen ist das natürliche Gegeumlitel Natrium hlearbonieum oder
Magnesia nich.

Praktisch wichtig ist die Frage, ob durch dauernde Einverleibung kleiner Salizylmengen eine chronische Vergiftung hervorgeurden werden kann, deun von ihrer Beantwortung hängt es ah, oh die Salizylängre zur Konservierung von Nahrunge- nud Geunßmitten verwendet werden darf. Nach LaRSJANS Versachen (Arch. I. Hyg., 1886) könneu täglich 0.59 Salizylängre monatelang ohne jeden Schaden genomenn werden; die Gefahr der chronischen Vergiftung ist also keinerfalls groß, da aber zur Konservierung von Getraknen 1—2%, Salizylängre errofredeirleib auf, ist es inmerhin möglich, die bor einzelnen Personen täglich mehr als 0.5g Salizylängre aufgeenomen werden und hei anbaltendem Verbrauche derartig konservierter Getränke die Gesundohle Schaden simmt. In tingen Staaten (in Frankreich, Österreich und Deutschlaud) ist daher die Verwendung der Salizylängra als Konservierungsmittel verboten als Konservierungsmittel verboten der Salizylängen als Konservierungsmittel verboten als Konservierungsmitte

Salkowskis Probe auf Cholesterin. Pigt man zur Lösung einiger Zeutigramm Cholesterin in 2 cem Chicortorm das gielehe Volumen konzentrierre reine Schwefelsture und sehlttelt gut durch, so farht sich das Chloroform histrot und die Schwefelsture zeigt eine grüne Ploroseszeus, Gielet man etwas der Chloroformisung in eine Porzellamechale ab, so farht sich die Lösung durch Wasserauziehung schuell blan, dann grän und zuletzt geführ.

Salkowskis Reaktionen auf Kohlenoxyd im Blute: 20 Das fragtlehe Blut wird mit destilliertem Wasser auf das 20fache verdinat mel eine Proble disco-Lösung im Reaglerglase mit dem gleichen Volumen Natronlauge von 1°34 sp. Gew. gemischt. Dabei wird Kohlenoxydhat erst weißlich truke, dann lebhaft belirot und scheidte heim Stehen belirote, an der Oberfläche der sehwach ross gefärkner Plüssigkeit sich sammelade Flocken ab. Normales Blut, ebeuso behandelt, färht sich schmutzighvännlich.

b) Elue Mischuug von etwa 0°9 ccm Blut, 50 ccm Wasser uud 25-37 ccm Schwefelwasserstoffwasser farht sieh iunerhalh eiuiger Minuten schmatziggrün, wenn kein Kohleuoxyd zugegen war; Kohlenoxydhlut äudert seine Färhuug auf Zusatz vou Schwefelwasserstoffwasser kaum merklich.

Salkowskis Reaktionen auf Pentosen im Harne. 0) Mischt man Harn, der Peutosen oder Peutosaue enthält, mit dem gleicheu Raumteile rauchender Salzsäure und erhitzt mit etwas Orciu, so färht sich die Mischung vorübergeheud rot oder violett und dann grünlich; Amylalkohol nimmt darans einen rötlichen, dann grüu werdenden Farbstoff auf.

b) Man löst etwas Phloroglucia unter Erwärmen in 5-6 com rauchender Salzsaure, ao daß ein Ikleiner Überschn
ß ungelöst bleibt, tellt in zwei gleiche Trüle und setzt uach dem Erkalten dem einen Teile O'5 com des zu prifienden, dem anderen ehensviel normalien Harn zu. Tancht man beide Proben in siedendes Wasser, so zeigt Pentoseharn nach kurzer Zeit einen intensiv roten oberen Saum, von den sich die Pärbung allmählich nach unten verbreitert. Normaler Haru ändert seine Färhung zieht oder unbedestend.

Salkowkis Nachweis von Pepton im Harn. 50 con Haru werden nach Zasatz von 5 cm Salsadzer mit Phosphorvolframsaner naete Ewstrame naugefallt, der Niederschlag absetzen gelassen, die klare Pilssigkeit abgegossen, zweimal saf gleiche Weise mit Wasser gewasten, die Platsagkeit möglichte Abgegossen, der Niederschlag in 8 cm Wasser und O'5 cm Natroniange von 1'16 sp. 6ev. gelöst. Die so erhaltene, enzest tiefblasse Pilssigkeit vist de heir Ewstrame auf den Draht-uste tribe und schmutzigrangeith. Nach dem Abkühlen tropfenweise mit verdunter Kupferunfältönsen, versett, farht iste die Pilssigkeit vot, wenn Pepton zugegen war. Eiwell oder viel Schleine enhaltende Harme missen vor der Prüfung der Harn bei spörtraksöngischer Lieterschung den Urchillistreffene sogle, Saktowski wendet in diesem Falle zur 10—15 com Harn an; die Binretfarbung ist dann zwar sehr hilß, aber viel reiger.

Salkowskie Reaktion auf Phenol. Setzt man zu einer Phenollösung etwa ein Volumens Ammoninisk, dann einige Tropfen Chlorkalklösung and erwärmt gelinde (nicht zum Sieden), so eutsteht Blaufarbung oder Grufightung.

Salkowskis Reaktion auf Phytosterin. Salkowski hat (Zeitschr. I. anal. Chemic, 26, 557) in einer Reihe von Plinascretten Phytosterin nachgeviesen, das ans seiner heißen, gesättigten alkobolischen Lösung sich in büschelförmig granps reiner heißen, gesättigten säkhoblischen Lösung sich hin büschelförmig granpsteren Nadein vom Sehmp. 136-1348 abscheidet, während die heiße gesättigte Lösung des Cholesterias beim Erkalten zur einem Brei von Kristallbältichen erstarrt, die den Schup. 146° besitzen. Belde Stoffz zeigen in Chlorofornikoung dieselbe Frahereraktion gegen Schweleklaure (s. Salkowskis Frobe auf Chelesteriu).

Sallerons Laktobutyrometer s. Mitch, Bd. IX, pag. 16. — Sallerons Petroleumpfüngapapara it iet in Apparat, mittlet dessen man die Tension der Petroleumdimpfe bei gewisser Temperatur bestimmen kann. Das Petroleumgefäß steht mit einem Manometer und einem Thermometer in Verbindung. Man erforscht bei der Präfung die Höhe einer Wassersäule, welche dem Drucke der bei einer gewissen Temperatur entwickelten Petroleumdimpfe das Gliechgewich bält. Bei 55° ist die Wassersäule geich 174 mm. Der Apparat fündet in Denstehland, hei Petroleumdarmpetangen kann noch Verwendung.

Salm = Joseph Fürst und Altgraf von Salm-Reifferscheid-Dyck, Botaniker, geb. am 4. September 1773 zu Dyck, gest. am 21. Marz 1861 zu Nizza.

Salmiak ist Ammonium chloratum.

Salmiak, NH, Cl, als Mineral regular kristalliuisch, zumeist aber aur in Kruston, traubig, stalaktitisch vorkommend. H 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2<sup>2</sup>, sp. Gew. 1<sup>-</sup>5-1<sup>-</sup>6; Sublimations-produkt an Vulkauan, z. B. Vesuy, Åtna.

Salmiakgeist, eine Auflösung von Ammoniak in Wasser, weil jenes mit Hille von Salmiak hergestellt wird, das durch stärkere Basen zersetzt wird. S. Liquor Ammonil caustici. — Salmiakgeist, blauer, ist Spiritas cacruleus (s. d.).

ZERNIK.

Salmiaknebel heißen die Nebel, welche beim Annähern eines Salzsäuretropfens an Ammoniak entstehen. Die Bildung ist darauf zurückzuführen, daß sowohl Ammoniak wie Sakzsäure hei gewönlicher Temperatur in kleinen Mengen fluchtig sind. Beim Zusammentreffen der Dämpfe hildet sich Ammoniamenhorid (Salmiak), welches sodann in Forme eines Nebels sichthar wird. Zuzaux.

Salmiakpastillen, Salmiaktahletten, s. Pastilli Ammonii chlorati, Bd. X, pag. 71. Zeasik.

Salmin gehört zu den Protaminen, starken Basen, die an Nakleinsture gehunden in den reifen Spermatozoën der Fische vorkommen und mit Sunren gett kristallisierende Salze gehen. Das Salmin wird den Spermatozoën des Lachses durch verdinnte Salzskure entzegen (s. MISSCHER, PICCARD, Ber. d. D. chem. Gesellsch., 7). Nach KossEt, Gietschr. f. physio. Chemie, 23. d., 43. 41 and Biochem. Centralla, 5). besitzt es die Zusammensetzung C<sub>3</sub>, B<sub>3</sub>, O<sub>4</sub> N<sub>7</sub>, und lat sehr shallich dem Chupein, dem Protamin aus dem Hertingsperma.

Salmo, Gattung der Salmonidae, ausgeweichnet durch die weite Mundepalte, den his nater die Mitte oder der Hinterwand des Auges vorragenden Oberkiefer, die bezahnten Kiefer, Gammen und Zunge und die zahnlosen Pflegelbeine; die Schuppen sind klein, die Zhahe auffaltende groß ond und stark, kegelförmig, zum Ergruffen lebender Nahrung aller Art wohl geeignet. Die Eier sind groß; die Jungen meist dunkel querbindigt, die Erwickbener inst kehwarzen der rüdlichen Flecken. Man kennt mehr als 80 Arten, welche sich auf die helden Untergattungen Salmo und Trutta verteilen.

a) Salmo VAL., Pfingscharhein lang, mit zahulosem Stiel.

S. salvelinus L., Saihling, Salhling and S. Machs L., Huchen, Donaulachs.

 b) Trutta Nilss., Pflugscharhein lang, mit sehr langem Stiele, welcher mit im Alter oft ausfallenden Zähnen besetzt ist.

S. Salar L., Lachs, Salm, S. Trutta L., Meer- oder Lachsforelle, L. lacustris L., Seeforelle and S. fario L., Bachforelle.

Salmo Thymallus L. s. Thymallus.

V. DALLA TORRE,

Salmoniden, Familie der Edelfische, ausgezeichnet durch den von den Zwischenkiefern und Oberkiefern gehölten Rand der Oberkinnlande, die Fettflosse hinter
der Rückenflosse, den vollständig entwickelten Deckleisparat, den nackten Kopf,
den heschappten Köprer und die wohlentwickelten Deckleisparat, den nackten Kopf,
den heschappten Köprer hat die wohlentwickelten Nebenkiemen. Die zahlreichen
Arten bewöhnen die Küsten- und Süßwässer der nördlich gemäßigten und kalten Zone,
sänd Fleischfresser und leben entweder von kleineren Fleischen der von Wassertieren,
lanskten, Krehschen und Mollasken. Viele von ihnen wandern zum Zwecke des Laichens
aus dem Merer in die Plüsse (Lansb) und nach den Seen in die Bläse (Forelle)
aufwärts. Das Fleisch fast aller Arteu ist schr wohlschmeckend und beliebt.

\*\*Datat Towas\*\*

DALLA 10

Salmonukleinsäure ist eine histonahnliche Snhstanz, die in den Spermatozoën des Lachses vorkommt und nach SCHMIEDEBERG (Arch. f. experim. Pathot. o. Pharmakol., 43) die Formel C<sub>46</sub> H<sub>56</sub>. O<sub>18</sub> N<sub>14</sub>. 2 P<sub>2</sub> O<sub>3</sub> besitzt. J. Hezzo.

Salochinin (Farhenfahr. Elberfeld und Chinlafabriken ZIMMER & CO-Frankfurt), Salizyishurechinlanester, C<sub>6</sub>L<sub>4</sub>. OH. COO. C<sub>2</sub>, H<sub>4</sub>. N<sub>2</sub>. hildet ein welfes, gerneh- und geschmackfreies Kristallpulver von neutriedr Rektlon. Schmp. 1417. Es hildet saure und neutriele Sakie; die letzteren sind grechmackfreie. Chiningehalt 7314/s. Empfolhen als geschmackfreier Chininerstat in Tageodosen von 1-29 für Erwachsene, O'1-O-25 g für Kinder. Fieherkranke trinken zweckmäßig nach jeder Dosis Sakisatre-Limonade. — Verzli, Id. III, pag. 527. Zusau.

Salocreol (Chen. Fabrik v. HEYDEN-Radebeu)) wird gewonnen durch Einwirkung von Salizyislure auf Kreeou and bezeichnet als Salizyislurekreosotester. Olige, hrause, in Wasser miolidiche Flüssigkeiten, tölsich in organischen Lösungsmitteln. Salocreol wird zu äußerlichem Gebraach empfohlen bei rhebunstischen Affektionen, auch bei Lymphadentliden, Anglian a. sw. Doissi: G—209 täglich anverdinnt einzepiaselb. Vor der Anwendung des Mittels ist die Hant sorgfaltig abattrocknen zwecks Vermiedung resorptionswirigner Emulsionen. Zetsus.

Salogen heißt ein eisenhaltiges Mutterlaugenbaresalz, das in 100 T. enthält: Na Cl 73-04, K Cl 1-12, Ca Cl, 0-2, Mg Cl, 0-05, SO<sub>4</sub> Na, 22-97, "Glyzeriu-Elsen" 2-34, Rückstand 0-25 T. (GÖTTING.)
ZEISIK.

Salokoll s. unter Phenokoll, Bd. X, pag. 197.

ZERNIK.

Salol s. Phenylum salicylicum.

ZEENIE.

Salol-Mundwasser. B. Fischer gibt bieres folgende Vorschrift: Salol 5 g., Spirit. dilut. 10 g. Tunct. Occelonal 1.—5 g. parfilmert mit lenigen Tropfen Ol. Menth. pip. und Ol. Rosar, — Elne andere von Saltal herrelirende Vorschrift. Blat aus je 20°C. Caypolyhl, O. ort. Ginamon. Zeyl, Fract. Anisi stell. und 10°C. Coccloudl. mit 2000 T. Spiritus eine Tinktar bereiten und in dieser löseu: Salol 50 g. Ol. Menth. pip. 10°C. Die Anwondung der Salol-Mundwsser ist unter den gleichen Gesichtspunkten zu beurteilen wie die der Salizylstare-Mundwässer.

Saloi-Streupulver wird aus 1—10 T. Saloi auf 100 T. Amylnm durch Mischen hereitet. Zeraus.

Saiolacetamidat heißt ein Konknrrenzpräparat des Salophens. Zernie.

Salole. Unter dem generollen Namen Salole versteht man jene Reihe primärer Salizylskarreester, die sich von der Salizylskarre dadurch herleitet, daß das Wasserstoffatom der Karboxylgruppe der letzteren durch einen aromatischen Kohlenwasserstoffrest ersetzt ist. Ihre allgemeine Formel würde also sein:

wobei unter Ar. (= Aryl) ein beliebiger Kohlenwasserstoffrest der aromatischen Reihe, also z. B.  $C_0H_0$ ,  $C_7H_7$ ,  $C_{10}H_7$  u. s. w. zu verstehen ist.

Als Saiol schlechthin dagegen wird, wenn keine erläuternde Bezeichnung hinzngefügt ist, stets das einfachste Glied dieser Reihe, der Saizyisäurephenylester, Phenyinn saileylienm (s. d.), das Saiol κατ' ἔζογχν, verstanden.

Die Darstellung der Salole erfolgt gerade so, wie diejenige zahlreicher anderer Ester in der Weise, daß man die betreffende Saure, hier die Salizylsaure, unter Einfluß wasserentziehender Mittel auf den als Alkohol funktionierenden Bestandteil, hier das Phenol, elmwirken 1891.

hier das Phenol, einwirken läbt

Die Eder der Saläysbare mit den Alkönlen der Methanreihe entstehen in sehr einfacher Weise dadurch, daß man die betreffenden Alkönle (Melty), Albyl-Alkönle tec.) uuter dem Einfuß wasserentziehender Nittel, z. B. Schwefelsare, Salzaure, Chloriank, anf die Saläyslaure einswirken Bißt. Als man versuchte, diese Reaktion auch auf die aromatische Reihe zu übertraren, zeigte es sich, daß sie nicht zu dem gewinschten Zieler führte. Aus Saläysbaure und Phenol entstand nater dem Einfaß wassernziehender Mittel — Schwefelsure, Chloriak, Zinnehlorid, Almaininmehlorid — nicht Saläyslaurephenylester, C. H., OH. COO C., H3, sondern es bildeten sich kelonarige Derivate, z. B.:

$$C_e H_4 < OH_{COOH} + C_e H_5 . OH = C_e H_4 < OH_{COO-C_e H_4} . OH + H_2 O$$
Salizylphenol

Die letztere Verkindung, von MCHARI. Sallzylphen ol gemann, erweist sich als ein zwelfach hydroxylnierte Benzophenon (vergl. Ber. d. D. chem. Gesübch, XIV. d. 55, 6.75, 1566; Jonra. präkt. Chem. 23, 147 nud 537). Die Bildung der gesachten aromatischen Sallzylsturesveter findet Indessen, wie zusert von NENCKI erseignstellt wurde, statt, wenn die Wahl der wasserentziehenden Mittel eine crecimente ist.

Als geeignet erwiesen sich das Phosphoroxychlorid, Phosphorpentachlorid, Phosgen, Schwefeloxychlorid, Alkallbisulfate.

Es sind ant diese Weise eine große Auzahl Salole dargestellt worden, in denen die Wirkung der Saltzylstare sich mit der des hetreffenden Phenols vereinigen sollte, ohne daß indes infolge der langsamen Verseifung der Salole im Darmkanal schädliche Nebenwirkungen eintraten.

Von these hat sich nur der Hauptreprisentant, das Phenylum salicylicum (s. d.) daneral mirzneischatt behaupten Können; die thirjen hierber gebürenden Präparate sind, sofern sie überhaupt zur Einführung gelangten, hald wieder versehvunden, so z. B. das Alphol (s. d.) und das Naphthalol (s. d.) Bedo), die Salios des z. nud Saphtholol, die Kresalole (s. d.), Salizylskareester der Kresole, Salithymol (s. d.) die Salizylskareester der STWools).

Salolum camphoratum, Salolkampfer, heißt ein Gemisch aus 3 T. Salol und 2 T. Kampfer, eine ölige Flüssigkeit, die als Antiseptikum, Antinentalikum und Antirhemmatikum zu ämßerlicher Anwendung empfohlen wird. Zessik.

Salomons Augenbalsam (in Berlin) ist nach Hager eine Mischang ans  $3^{1}/_{1}$  T. weißem Präzipitat und 100 T. Ceratsalbe.

Salomonsnüsse heißen die von Coelococcus salomonensis WARB. stammenden Steinnüsse. — S. Tahltinuß.

Salomonsiegel, volkst. Name für Rhizoma Polygonati wegen des Aussehens der Stengelnarben auf den Rhizomen (T. F. HANAUSEK, Ph. Post, 1902).

Salonfeuerwerk, Charta pyroxylica, Dappelpapier, wird erhalten nach HAGER durch Eintauchen von Schreihpapier in ranchende Salpetersäure. Man «Macht sogleich mit Wasser ab und trocknet vorsichtig. Hierauf zieht man das Papier durch eine wässerige Lösnag von Baryannitrat, Strontiumnitrat oder Coprinitrat.

Unter Salonfenerwerk versteht man auch wohl die mit Schellack bereiteten, nicht Rauch gebenden bengalischen Flammen.

Salophen (Farhenfabriken-Elherfeld), Acetyl-p-amldosalol,

CeH4 COO.CeH4NH.COCH3,

wird gewonnen nach D. R.-P. 62.533 durch Reduktion von Salizyksürrenitrophenylester in alkobischer Lösung mittels Zinns nach Satzsaure und Acstylierung der erhaltenen Amidorerbindung. Den Salizylstarenitrophenylester selbst erhält mandurch Einwirkung wasserentziebender Mittel auf ein Gemisch von Salizylstare und p-Nitrophenol. Vergl. and D. R.-P. 62.289.

Weiße, kristallinische, geruch- und gesehmackfreie Blättehen von neutraler Reaktion. Schup. 190°. Das Präparat ist in kaltem Wasser fast unfeilich, etwas größer ist seine Lösichkeit in heißem Wasser. Von Alkohol oder Äther wird es leichter anfgrommer; in ätzenden Alkalien löst es sich sehr leicht sehn bet gewöhnlicher Temperatur. Werden 0·39 Selophen mit 3 com Kulliauge gekocht, so färbt die Plässigkeit sich blaugrin, verlierin her diese Färbung bei erneutem Kochen und nimmt sie bei Laftzuritit (Erkalten) wieder an. Anf Zusstz von überechtssäger Statzbare seleiden sich feine Krästlindsfelchen von Salizylatura kil-

Die salizylsäurefreie, stark salzsaure Lösung gibt die Indophenolreaktion. Kocht man O 1 g Salophen 1 Minnte mit 2 ccm Natronlange und fügt nach dem Abkühlen 5 ccm. Chlorwasser  $m_s$  so tritt sofort eine intensive grüne Farbe auf, die auf Zusatz von Konzentrierter Schwefelskaure in Rot thergeht. Die weingestäges Lösung (1:50) wird durch Eisenelborid blauviolett gefärbt. Die Lösung von 0.1g schophen in I come konzentrierter Schwefelskure eise farblos. Die wässerig  $m_s$  schüttelnung — erhalten aus 1.g Salophen und 50 ccm Wasser — gebe ein Filltrat, adas weder durch Silberaitten hoch Baryumitrat oder Eisenelborid veränderten dass werde darch 0.3g sollen, auf dem Platinhieche verbrannt, einen wägharen Rückstand nicht hinteriassen.

Salophen findet Verwendung als geschmackfreies, unschädliches Antirheumatikum und Antinenralgikum, ohne schweißtreibende Nehenwirkungen. Dosis:  $1-1:5\,g$  ein his 4mal täglich, Kluder den vierten Teil. Auch äußerlich gegen Hautaffektionen empfohlen. Zensm.

Salosantal s. Oleum Salosantali, Bd. X, pag. 572.

Salozon heißt ein desinfizierendes Badesalz.

Zerrik.

Salpeter, ohne weiteren Zusatz bezeichnet immer den Kalisalpeter, s. Kalinm nitricum, Im Gegensatz zum Natronsalpeter oder Chilisalpeter, s. Natrinm nitricum. Cher die Verweudung beider Salza als Dungemittel s. diesen Artikel, Bd. IV. pag. 470. — Salpeter, kublischer, ist Natronsalpeter.

Salpeteräther, Salpeteräthergeist s. Ather nitrosus, Bd. I, pag. 291.

Salpeterätherweingeist = Spirltns aetheris nitrosi. Zzanik.

Salpeterfelder heißen die an der Westküste Südamerikas, besonders in der Wüste Atacama sich vorfindenden Lager von, wahrscheinlich durch wiederholte Effloreszenz entstandenem, mit Kochsalz und Bromnatriumcaleit durchsetztem Natronsalpeter.

Salpeterfraß s. Mauerfraß, Bd. VIII, pag. 536.

Zenne.

Salpetergas = Stickstoff.

Zenne.

Zenne.

Zenne.

Zenne.

Zenne.

Zenne.

Zenne.

Zenne.

Zenne.

Salpeterluft = Stick stoff.

Salpeternaphtha = Aether nitrosus, Bd. I, pag. 291.

Salpeternapher heißt mit 20°/.iger Kalium- oder Natriumnitratösung ge-

tränktes Filtrierpapier. — Vgl. Asthmamittel. Zernik.

Salpeterplantagen s. unter Kaliumnitrat, Bd. VII, pag. 296. ZERRIE.

Salpetersäure s. Acidom nitricum, Bd. I. pag. 161. — Salpetersäurenachweis ehenda, pag. 164. — Salpetersäure, rauchende s. Acidom nitricum fumans, Bd. I. pag. 168. — Salpetersaure Salze s. Bd. I. pag. 163.

Salpetersäureäthylester = Aether nitricus. Zernik.

Salpetrige Säure, Acidam nitrosum, NO, H, ist in frelem Zustande nicht bekannt, sondern nur in ihren Salzen und in wässeriger Lösung. Eine solche erhält man durch Einleiten von Sickstofffrioxyd (Suipetrigslurenabyrdrid) in eiskaltes Wasser oder noch besser durch Mischen des flüssigen Anhydrids mit eiskaltem Wasser: No, 9-14, 10-2 NO, H. Schon het gelündem Erwärnen zwenstz sich die wässerige Lösung der salpetrigen Säure in Sulpetersäure und entweichendes Stickoxyd: 3 NO, H = NO, H = 2NO + H, O.

Nachweis. Eine der empfindlichsten Reaktionen auf salpetrige Sänre oder ihre Salze beruht auf ihrem Verhalten gegen Jodkaliumstärkekleister. Setzt man letztere zu einer Flüssigkeit, die auch nur eine Spur eines Nitrits enthält, und säuert mit verdünnter Schwefelsäure schwach au, so tritt die blaue Färbung der Jodsfärke

ein, da durch die freigewordene salpetrige Sture Jodkalium unter Abspaltung von Jod zenetut wird. — sehr empfindlich ist auch die von GRIESS empfohlene Prüfung mit Metadiamiobenzol C<sub>4</sub>H<sub>3</sub>(NL)<sub>2</sub>). Man stuert die betreffende Flüssigkeit mit etwas Schwefelslaure an und versetzt mit 1—2 com einer frisch bereiteten Josen gülesse Requenz. Intensive Gelfärbning zeigt die Gegenwart von salpetriger Sture an; noch bei 1 T. salpetriger Sture in 10 Millionen T. Wasser entsielt eine deutliche Gelfärbarden.

Vom selben Antor rührt anch folgende Prüfung her: Versetzt man eine Flüssigkeit, die Spuren salpetriger Saure enthölt, mit verdünnter Schwefelskure und wässeriger Suffanilskurelösung (C4 Hz. NHz. SO<sub>2</sub> H), haßt man etwa 10 Minnten stehen nnd setzt dann einige Tropfen farbloser, frisch hereiteter schwefelsaurer Naphthylaminlösung

(C16 H7 . NH2) hinzn, so tritt nach knrzer Zeit Rotfärbung ein.

Zar quantitativen Bestimmung der salpetrigen Säner setat man zu der wässerigen Lösung des Salzes eine dersechtsiege, aber genau bekannte Menge titrierter Kallumpermanganatlösnug, fügt Schwefelsture hinzu and titriert mit Oxalsalare zarick. — Auch aus der Menge Jod, die aus Jodkalium in saurer Lösung abgeschieden wird, lätt sich die Menge der salpetrigen Sture ermitteln.

Salpetrigsanre-Athylather und -Amylather s. Bd. I, pag. 291 und 580.

JERK.

Salpetrigsaure Salze, Nitrite, werden meist durch Reduktion von Nitraten (mit schmelzendem Blei) dargestellt. So beispielsweise Kalinm- und Natriumnitrit aus den entsprechenden Nitraten, die jedoch auch schon heim Schmelzen für sich in Nitrite übergehen. Darch Fällen der Lösung des salpetrigsauren Alkalis mit Silbernitrat erhält man schwer lösliches Silbernitrit, durch dessen Umsetzung mit Metallchloriden man leicht zu anderen salpetrigsanren Salzen gelangen kaun. Nitrite finden sich anch in der Natur; kleine Mengen von Ammoniumnitrit, die sich bei Verbrennngen, überhanpt bei Oxydationen hilden, enthält die Atmosphäre. Auch in Pflanzensäften sind durch Oxydation von Ammonlak gehildete Nitrite nachgewiesen, während andrerseits durch Reduktionswirkung von Bakterien auf Nitrate in der Natur die Bildung von Nitriten vor sich gehen soll. Die Nitrite sind mit Ausnahme des Silhersalzes in Wasser und meistens auch in Alkohol leicht löslich; aof glübender Kohle verpuffen sie wie die Nitrate und in hoher Temperatur werden sie, ebenso in Lösung bei anhaltendem Kochen zersetzt. Ammoniumnitrit zerfällt glatt in Stickstoff und Wasser: NO2 NII4 = 2 H2 O + N2. Bezüglich der Reaktionen, des Nachweises und der Bestimmung der Nitrite s. Salpetrige Sanre.

Salpingitis (σάλπιγζ Trompete) ist die Entzündung des Eileiters oder der Ohrtrompete.

Salsepareille des Apothekers Cambresy ist nach B. Fischer ein Dekokt aus Sarsaparille und Sassafras mit Zusatz von Spiritus und etwas Jodkalium.—
Salseparilla of Bristol ist nach Haßer ein dünner Syrupus Sarsaparillae composmit Ganltherisol aromatisiert.

Salsetti = Sunn (s. d.).

Salsola, Gattung der nach ihr benannten Unterfamilie der Chenopodiaceae; Krauter und Sträucher mit sitzenden, zuweilen schuppenfürmigen, meist behnarten Blattern auf ungegliedertem Stengel. Früchte im sternfürmigen Perigon eingeschlossen, Samen ohne Endosperm, mit schraubig gewundenem Embryo.

S. Kali L., S. Soda L. and S. Tragns L., Seestrandpflanzen, erstere auch im Binnenlande in der N\u00e4be von Salinea, werden naner dem Namen Salzkraut als Salat gegessen und aus ihrer Asche wird Noda gewonnen.

Als Herba Salsolae s. Kali majoris, Vitri, Tragi ist das Salzkrant obsolet.

S. tamariscifolia LG, s. Anabasis.

S. foetida DEL., in Afghanistan, scheldet Manna in milchlgen, leicht aromatischen Tropfen aus (AITCHISON, 1886).

Salsomaggiore in Italien hesitzt eine Sole mit Na Cl 130-99, Li Cl 0-168, Mg Cl<sub>2</sub> 5-088, Ca Cl<sub>2</sub> 13-808, Na J 0-074 und Na Br 0-234 in 1000 T.

Salubrin, ein schwedisches Praparat, soll aus einer Mischang von 25 T. Essigester mit 2 T. Essigsäure, 50 T. Spiritus und 25 T. Wasser bestehen. Verdduut Jußerlich als Analgetikma und Styptikma nazuwenden.

**Salubrol**, Mcthylentetrahromhisantipyrin,  $C_{11}$   $H_{24}$   $Br_4$   $N_4$   $O_{17}$  erhalten durch Bromierung des Methylenhisantipyrins, ist ein in Alkohol Ksilches, fast genuchloses, gelhilches l'alver vom Schmp. 156°. Sollte als Jodoformersatz dienen, ist aher obsolet.

Salud ist der Name eines von der "Salud-Aktiengesellschaft London" vertriebenen "Spezifikums" gegen alle Krankbeiten der Harnorgane. Es soll angehlich Extractum Jacarandae lancifolise fluidum sein.

Salufer s. Natrium silicofluoratum, Bd. IX, pag. 319. ZERNE.

Saluferin-Zahnpasta soll der durch Einnehmen von Quecksilberverhiudnugen leicht entsteheuden Nomatitis ahhelfen. Sie enthält 5% bisoform und 10% Kaliselfe.

Saluminum insolubile = Aluminium salieylicum, s. Bd. I, pag. 495.

- Saluminum solubile = Aluminium Ammoniumsalizylat, Bd. I, pag. 499.

Zeksik.

Salusol, eiu englisches Präparat, wird hezeichust als "lösliches aromatisches Destillat von Alkylacetateu und stark antiseptischen flüchtigen Ölen in Gestalt cines zusammengesetzten Essigäther-Spiritus"; empfollen als Antiseptikum. Zerrik.

Salvadora, Gattnng der nach ihr benaunten Familie, mit 2 Arten: S. persica Garcin, von Nordostafrika his Indien verbreiteter Strauch oder

 persica GARCIN, von Nordostafrika his Indien verhreiteter Strauch oder kleiner Baum, hesitzt aromatische, eßbare Steinfrüchte.
 oleoides Dene, im Pandschab und iu Afghanistan heimischer Strauch,

S. 01001cs D.A.S., im Fanoscano una in Argainstan neimsnere Struch, wird in Indien vielseitig als Heimittel verwendet: die Wurzel and Rinde (Mokta, Anatomie d. Baumrinden, Berlin 1882; HARTWICH, Neue Arzneidrogen, Berlin 1897) als Vesikans, die Früchte als Diuretikum, das 01 der Samen gegen Rheumatismus (GERE & Co., 1896).

Salvatol heißt ein aus Fleischfasern hergestelltes Nährpräparat. Zernik. Salvatorquelle s. Lipocz.

Salvia, Gattnng der Labiatae, Unterfamilie der Stachyoideae. (Der Name hängt mit \_salvus" znsammen, also \_Heilkraut".) Kräuter, Sträucher und Halbsträucher von sehr verschiedenem Hahitus, mit ganzrandigen, gezähnten bis fiederig eiugeschnittenen Blättern and meist in den Achseln von Hochblättern befindlichen, zu Ähren, Trauhen oder Rispen gruppierten Scheinquirlen. Kelch eiförmig, röhrig oder glockig, zweilippig, mit ungeteilter oder dreizähniger Oherlippe, zweispaltiger Unterlippe and uacktem Schlunde, Korolle mit zylindrischer, hauchiger oder oberwärts erweiterter Röhre und zweilippigem Sanme mit gerader oder gekrümmter, hänfig helmartiger, von der Seite zusammengedrückter, ungeteilter oder ausgerandeter Oherlippe und dreilappiger Unterlippe mit größerem Mittellappen. Von den vier Antheren nur die zwei anteren fruchthar ausgehildet, mit kurzen, gegen das bewegliche Konnektiv abgegliederten Filamenten; das Konnektiv hebelartig, fadenförmig, gehogen; sein längerer Ast unter der Oberlippe der Korolle aufsteigend and mit ausgehildeter, heweglich befestigter Antherenhälfte; der kürzere Konnektivast ahwärts gerichtet oder vorgestreckt und meist mit kleinerer Antherenhälfte. Die zwei anderen Antheren feblend oder zu Staminodien verktimmert.

Diskus gleichmäßig oder vorne stärker entwickelt. Narhenäste pfriemenförmig, gleich oder der vordere länger oder flach. Näßchen eiförmig, dreikantig oder zusammengedrückt, glatt. Heimisch in den gemäßigten und wärmeren Klimaten heider Erdhäftfen.

1. 8. officinalis L., Salhei, Salvel, Salve, Savey, Sange officinale, Garden Sage, Strauch dour Halbstranch mit antenether Asten, his I mb chot, gran, kurzharig. Blätter ziemlich hangestielt, länglich, länglich-lanzettlich oder fast lauzettlich, spitzig oder stumpf, am Grande verschmabter oder selten abgerundet oder schwach herzförmig oder geöhrt, am Bande fein gekertik, sonst runzelig gendert und ziemlich derb. Bitten in 1—3hlütigen Halbspärlen, in den Achseln eiförmiger, genegibtzter, am Grande häutiger, hald ahfalleder Hechhälter, kärzere oder länger



Diagramm der Blüse von Salvia efficiaalis mit 2 Stanbgefaßen (nur die eine Antherenhalfte ausgehildet) und 2 Staminodien. \* Un tendenhauf Staminodien.

Trauhen hildend. Kelch von den Seiten zusammengedrückt, 15 nereig, weichhaarig und drüsig, seine Oherlippo dreizhhuig, Samtliche Kelchahan kurz begranat, Korolle 2—3 mal länger als der Kelch, hlanviolett doer selten weiß, außen fein weichhaarig und drüsig, die fast helmarlige Oherlippe ahgerendet oder fast ausgerandet, der Mittellappen der Unterlippe gespreitz weslippig.



Haarformen des Salbeiblattes (nach MOELLER).

Kleineres Fach der Autheren unfruchtbar. Heimisch in Südenropa, hei uns vielfach kultiviert. Geht in Gärten his 1800 m. Liefert die pharmazentisch verwendeten

Die Blätter enthalten nach SCHIMMEL & Co. 1°3—2°5% ätherisches Öl (s. Oleum Salviae, Bd. IX, pag. 572). Man verwendet sie im Anfgaß gegen Nachtschwelße nud Durchfall, zu Gurgelwässern bei Katarrh. Ihre früher ansgedehnte Verwendung als Gewürz ist sehr zurückgegangen.

Flores et Semen (die Nüßeben) Salviae fanden früher ebenfalls Verwendung. 2. S. prateusis L., wilder Salhel, Scharlachkraut; 60 cm hoch, oherwärts drüsig klehrig hehaart, mit eiförmigen, nugeteilten oder dreilsppigen, doppelt gekerbteu Blättern und ziemlich großeu, meist dunkelblauen Blüten. Auf Wiesen. Lieferte früher Herba Hormini prateusis.

- 3. S. Sclarea L., Scharlei. Zweijshrig, mit herr- oder eiförmigen, doppelt gekerbten, fast filtigen Blättern, großen häutigen, hreit eiförmigen, roseuroten Deckblättern und hellbläulichen Blüten. Heimisch in Südeuropa, hei uus kultiviert nad zuweilen verwildert. Lieferte Herha Sclareae vel Hormini sativi sen Gallitrichi. Diente früher zum Warzen von Wein und Bier.
- 4. S. Horminium L., Gartenscharlach. Heimisch im südlichen Europa. Lierte Herba Hormini seu Gallitrichi. Außerdem wurde der Schleim, deu die Früchte beim Behandeln mit Wasser geben, gegen Augenkrankheiten angewendet.
- 5. S. lyrata L. findet in Nordamerika als Mittel gegen Warzen Anwendung.
  6. S. pomifera L. wird im Orient wie Salvia officinalis angewendet. Außerdem trägt die Pflanze kngelige Gallen von gewürzhaftem Geschmack, die für sich geressen oder mit dem Brot verhacken werden.

Außer den erwähnten Arten finden noch eine Auzahl anderer wegen des aromatischen Geruches und Geschmackes der Blatter Verwendung; so am Kap der guten Hoffung S. auren L., in Peru und Chile S. integrifolia R. et P., S. procumbens R. et P., S. leonuroides Gilox, S. sagittata R. et P., in Mexiko S. axillaris Moc. et SESS, S. polystachya ONTEGA, S. linearis R. et P.

Andere Arten werden wegen des von den Früchten im Wasser sich ahlösenden

Schleimes wie die von S. Horminium henutzt.

Der Schleim eutsteht hier in Form einer Verdickungsschicht in den Epidermizzellen, auf welche dann nech als tertüre Schicht ein sehr charakteristisches Sprialhand folgt (FRANK), Solche Salviafrichte sind in den letten Jahren hänfiger als "Chiasamen" aus Mexiko und den ställichen Staateu der Union in den Handel gelangt. Sie werden wahrscheinlich von S. columbariae BENTIA, S. hispanica Li., S. urticaefolia Li., S. polystachya GRTEDA u. s. w. geliefert, doch ist nicht ausgeschlossen, dad einige der gemaanten Arten mit anderen ideutiech sind.

Die Chiasamen sind 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-3 mm lang, 1 mm breit, zylindrisch, etwas ahgeplattet, au den Enden zugespitzt. Nie sind glatt, gilknend, von grauer Fache, mit hrauneu Flecken. Man heuutzt sie in der Augenheilkunde, ferner zur Herstellung eines Kühlendeu Geträukes und bäckt auch Brot daraus, weiches "Chiā" heißt. Mans oli hineu zuweilen Semen Payllii (s. Bd. X. pag. 447) substituieren.

In Gustenals werden die Friehte als "Chia" bezeichneter Arten unter dem Namen "Chan" (Trehan) zur Bereitung eines errischenden Getrakes und als Heilmittel wie Leinsamenschleim henstt. Diese Friehte sind nach J. MORLLER (DINGLERS polytechn. Jouru. 1880) wenig grüßer als Kleessunen, eiligitäche, glatz gläuzend, rödlich gran bis gelb und rothrann gespreckelt. Ihre Oberhaut ist da-durch unsgezeichnet, daß zwischen die verschleimende Zellen einzelnet ulcht verschleimende Balken eingeschaltet sind, welche wahrecheinlich aus Kutin bestehen.

Salvin (LAKEMEYER-Köin) heißt eine "aromatisch-alkoholische Salbei-Ratanha-Salol-Glyzerin-Essenz", empfohlen als Mund- und Gurgelwasser zu prophytäktischen Zwecken. Unter dem gleichen Namen ist eine "durch feinste Embigierung einer Atherischen Silicium-Ceratin-Masse" dargestellte Hauterdem im Handel. Zemen.

SalviniaCe2ae, Familie der Filices. Einjährige, horizontal anf dem Wasserschwinmende, vaurellose (Salvinia) oder wurzeleartischeled (a. kolla) Pffluzchen.
Stengel zart, mit deutlichen Internodien. Schwinmende Blätter in der Knospe gefaltet. Sporeufrichte dällin, Biuselsori darstelleud. Sorl eutweder an besonders
gestalteten "Wasserhätten" (Salvinia) oder zu den untergetauchten Lappen der
Schwinmblatter (Arolla). Jeder Soras von einem dicken Indusium eingeschlossen.
Sporangien durch Pfalulis des Gewebes der Sori austretend. Sporen von schaumig
erhärteten Plasamanssen eingehöllt.

Salviol = Thujon. - S. Oleum Salvine, Bd. IX, pag. 573. Zernik.

Salviolessenz = Salvin.

ZERNIK. Salvo Petrolia beißt ein viskoses, schwefel-, barz- nnd säurefreies Naturvaseline. - 8. Salhengrundlagen.

Salz = Koebsalz, s. Natrium chioratum.

ZERNIK.

ZERNIK.

Salz, denaturiertes. Das zu technischen Zwecken verwendete und deshalb von der Stener befreite Kochsalz wird, um es zu Genußzwecken unbranebhar zu machen, dnrch Vermiseben mit einem Pflanzenpniver (Pulv. Herbae Absinthii) denaturiert. Als Denaturierungsmittel für Viehsalz gelangt Caput mortuum zur Anwendung.

Salzäther, leichter, wird das reine Chloratbyl genannt, s. Ather chloratns, Bd. I, pag. 287. - Salzäther, schwerer, beißt ein unreines Äthylchlorid, s. Bd. I, pag. 288. - Salzäthergeist ist Spiritus Aetheris chlorati (s. d.).

Salzbäder s. Bad, Bd. II, pag. 478.

Salzbasen s. Basen, Bd. II, pag. 578. ZERNIK.

Salzberg-Schwefelquelle s. Ischi, Bd. VII, pag. 149.

Salzbildner s. Halogene. ZERNIK.

Salzbrunn s. Kösen und Ohersalzbrunu.

Salzburg in Siehenbürgen besitzt drei Teiche von 22.5-30°. Das Wasser des Tökely enthält NaCl 166:17, MgCl2 23:07 nnd NaJ 0:25, das des Aszonytó (grüner, Francnteich) von denselben Salzeu 56:25, 6:92 and 0:08, das des Vöröstó (roter Teieb) 74.20, 8.5 und 0.11 in 1000 T.

Salzburger Vitriol, Doppelvitriol, ist ein rober Enpfervitriol, welcher 76% Eisenvitriol enthalt.

Salzdetfurth in der Provinz Hannover besitzt eine Sole mit 65'609 festen Bestandtellen in 1000 T., darunter 57.794 Chlornatrium, 2:183 Chlormagnesium and 4.973 Calciumsnifat.

Salze sind Verbindungeu, die sieb von Sauren dadnreb ableiten, daß der Saurewasserstoff durch Metall oder ein elektropositives Radikal, wie NH4, ersetzt ist. Eine allgemeiue Definition des Begriffs Salze ergibt sich aus der Theorie der elektrolytischen Dissoziatiou (s. Ionentheorie, Bd. VII, pag. 104). Hiernach sind Salze Elektrolyte, d. b. Verhindungen, die in wasseriger Lösung in lonen (Kation und Anion) gespalten sind. Diese Eigenschaft kommt anch den Sänren und Basen zu, und es sind im Situe dieser Theorie die Säuren als Salze des Wasserstoffs, die Basen als Salze der Hydroxylgruppe zu betraebten. Die Salze im engeren Sinne stellen also solehe Elektrolyte dar, deren positiver Bestandteil, das Kation, von einem Metall oder einem elektropositiven Radikal, und dereu uegativer Bestandteil von einem Sänreanion gehildet wird. Die Metallsalze entstehen ans dem Metallhydroxyd und einer Saure unter Wasseraustritt, z. B. KOH + NO, H = NO, K + H. O, die Ammoninmsalze durch direkte Vereinigung von Ammoniak mit einer Säure: NHa + HCl = NH, Cl. Mehrbasische Säuren bilden verschiedene Salze, je nach der Anzahl der Säurenwasserstoffatome. So gibt die Schwefelsture 2 Natrinmsalze: SO4 Na, nentrales Natriumsnifat uud SO4 HNa, saures Natrinmsnifat, die Phosphorsanre giht entsprechend der Formel PO. H. drei Reihen von Salzen, z. B. PO. H. Na. primares Natriumphosphat, PO, HNa, seknndäres Natrinmphosphat, and PO, Na, tertiares Natriumphosphat. Solche Salze mehrbasischer Säuren, in denen nicht alle Säurewasserstoffatome durch Metall ersetzt sind, werden saure Salze genannt. Sie besitzen noch Wasserstoffatome, die in wässeriger Lösung als Ionen auftreten können, und zeigen daher

hafufg saure Reaktion. Das ist indessen nur bei denjeuigen sauren Salzen der Fell, die siehe von starken Stauren ableiten, wie beim sauren Natriumsulfat. Das saure Natriumskrabonat bingegen, CO, IfNa, zeigt trotz seines Staurerwasserstoff-atoms keine saurer Reaktion, da es im vässeriger Lösung zunskelts in die lonen Na\* mod CO, H diszoziert und die weitere Diszoziation des lons CO, H in CO, and H  $^{\prime}$  zu gering ist, um eine währnehmber saure Reaktion bervorzunsfonstellen und die Schalen sauren Reaktion bervorzunsfonstellen sauren Reaktion zeigen, wir Zinksulfat, 80, Za. Dies beruht darant, daß solehe Salze in wässeriger Lösung krabydricht gerandten sind:

$$8O_4 Zn + H_2 O = Zn (OH)_2 + 8O_4 H_2.$$

Da dieser Vorgang durch die elektrolytische Spaltnng des Wassers in H-ionen und OH-ionen hervorgerufen wird, so wird er richtiger durch die Ionengleichung

$$Zn^{++} + SO_4^{--} + 2H^+ + 2OH^- = Zn(OH)_2 + SO_4^{--} + 2H^+$$

ausgedrickt (s. Ionentheorie). Es versehwinden also die Hydroxylionen durch die Bildung des Zinkhydroxyds, wahrend die Wasserstoffionen blerjb leiben, die Löung miß daher suure Reaktion annehmen. Daß das gehildete Zinkhydroxyd sich nus der Löung nicht ausseheidet, bernht daranf, daß es kolloidal gelist bleibt. Ist die hydrolytische Spaltung eine sehr weitgebende, wie bei der Einwirkong von viel Wasser and Wissantnirat, so findet Ansfällung statt. Ebenso eriklari sich die alkäisiehe Reaktion der Salze aus starken Basen nud sehwachen Sturen durch die hydrolytische Wirkung des Wassers. So reagiert die Löung des Astriankarbonsta alkäiseh infolge der Reaktion:  $\mathrm{CO}_{\lambda}\,\mathrm{Na}_{\lambda} + \mathrm{H}_{\lambda}\mathrm{C} = 2\mathrm{Na}\,\mathrm{OH} + \mathrm{CO}_{\lambda}\mathrm{H}_{\lambda}\mathrm{D}$  sheirbel entstelnede Natriambydroxyd ist eshr weitgeben in Natriamionen um Hydroxylionen dissoziiert, die Kohlensture aber kann merklich in Wasserstoffionen und CO<sub>2</sub>-ionen, es muß also die alkäisebe Reaktion er Hydroxylionen vorwalten.

Wie sieh von mehrhasischen Säuren mehrere Reihen von Salzen ableiten, so auch von mehrsäurigen Basen. So kennt man vom Wismnt die drei Verhindungen:

(NO2), Bi, (NO2), Bi. OH and NO2 Bl(OH)2.

Unter komplexen Salzen versteht mm diejenigen, die ein Metall cuthalten, das nicht das Kation, sondern einen Teil des Auions hildet. In solehen Sälzen ist dieses Metall nicht durch die ihm sonst eigentfunlichen analytischen Renktionen nachzuweisen. So list das Eisen aus einer Lösung des gelben Bultaungensalzen, K, Fe (CN)<sub>k</sub>, nicht durch Ammoniks oder Schwefelammonium fällbarr, da die Lösung keine Eisenionen, sondern Kallumionen und das vierwertige Anlon Pe (CN)<sub>k</sub> enthält. Weitere bekannte Bleispiele soleher komplexen Salze sind das Kaliumkupfereyandr, KCn(CN)<sub>k</sub>, and ass dem das Kapfer durch Schwederbausserstoff in beitt grefillt wird, und das im NESSLEisechen Beagenz enthaltene Kaliummerkarrjoldi, K  $\Pi g_{-1,k}$ , aus dem Kalilunge kein Quecksliberoxyd ansaeheldet. Unter Doppelsalzen versteht man in der Regel solche Verbindungen, in denen die Wasserstoffatome einen mehrbausschen Sture durch verser-hiede eine Metalle vertreten sind, wir im Seignettessal (Käliumantriumtratra) oder im Alaun, K  $\Lambda(1 \leq \Omega_k)_k$ , does sind die Begriffe der Doppel- and Komplessalze heaten eindt mehr sterreg greschieden M, Semontz.

Salzflußsalbe. Man dispensiert Unguentum exsieeans oder Ungt. Zinei.

Salzgärten heißen die in der Näbe der Meeresküste angelegten Aussehachtungen (Bassins), in welchen man das Meerwasser langsam verdnusten läßt, um so das Seesalz auskristallisiert zu erhalten. Solche Salzgärten finden sleh besonders am Mittelmeer. Zamsta.

Salzgeist ist eine volkstümliche Bezeichnung der Salzsäure; versüßter Salzgeist ist Spiritus Aetheris chlorati. Zernik.

Salzgitter in Hannover hesitzt eine 27% jege Sole.

Разсиків.

Salzglasur heißt die für gewöhnliches Steingut uod Töpferwaren angewendete Glasar, welche durch Hinelnwerfen von Kochsalz in den Töpferofen erzengt wird; dieses verdampft und bildet in Berthrung mit dem Ton nud Wasserdampft HCl und schmelzbares Natrium-Alaminiamsilikat, durch welches die Ware glasiert wird.

Salzhausen in Hessen besitzt zwei kühle Quellen mit 9:56 resp. 9:43 Na Cl in 1000 T. Onelle I enthält sußerdem Na J 0:077, II Na Br 0:004. PASCHEIS.

Salzhaut, Kristallhaut, heißen die beim Konzentrieren einer Salzlösung an der Oberfläche sich abscheidenden kleinen Kristalle, welche die Oberfläche der Salzlösung oft als zarte feine Ilaut überziehen. — S. auch Kristallisation.

Salzig, in der Rheinprovinz, besitzt zwei Quellen. Der Bohrbrunnen enthält in 1000 T. Na Cl 1·646, 80<sub>4</sub> Kz, 1·268, 80<sub>4</sub> Na<sub>2</sub> 1·066 und CO<sub>2</sub> HNa 0·505. Der Stolleubrunnen Na Cl 2·106, 80<sub>4</sub> Na<sub>2</sub> 0·533, CO<sub>2</sub> HNa 1·061 und (CO<sub>4</sub> H), Mg PACRISI.

## Salzig am Rhein besitzt alkalisch-mnriatische Thermen. Es euthalten

| Natriumbikarbonat |   |   |   |   |   |   | . 1:106 | 2.213 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|-------|
| Chlornstrium      |   |   |   |   |   |   | . 1.594 | 2.746 |
| Lithiumbikarbonat | ÷ | Ċ | ÷ | ÷ | ÷ | ï | . 0.013 | 0.012 |
| Freie Kohlensäure |   |   |   |   |   |   | 0.947   | 1:015 |

Salzlagerstätten. In allen erdgeschichtlichen Zeitramen haben sich Salzablagerungen gelüldet. Es ist anzuehmen, dah von der Zeit an, als zuerst tropfhar flüssiges Wasser auf dem Planeton auftrat, dasselbe verschiedene Salze in Lösung entbielt; die gegentellige Hypothese O. KUNZUSE von einem salztferien Urmers is baltlos. Vom Kumbrims an euthalten alle Formstionen Salzlager, oft in neutreren Horizonten. G. TSCHERMAN unterscheldet vollstand dige und nurvollständige Salzlager. Zu den ersteren gebürt als ansgeziehnetstes Höspiel die Lagerstätte von Stafafrar mit einer unteren Zone von Steinsalz und einer oberen von Kali- und Magneissasteen. In Staffart folgt über Sünkschiefer der mittleren Zechsteinformation: 1. ein mehrliges Lager von Anbufrit;

- 1. ein mächtiges Lager von Anhydrit;
- 2. geschichtetes Steinsalz mit zahlbosen, etwa 7 mm starken and 8-9 cm von-einander entfernne Andydriftagen. Diese a, Andydritze gion 8 in inniondeus 330 m mächtig. Es ist anzumehnen, daß die Andydrischofter eine regelntlüge Unterbreiung der Statzbalsgerung durch Niederschlag and vermehren Zufluß andenen; nach Eintritt der Trockenperiode trat jelesmal infolge des Überwiegens der Verdunstung zurent Abebeidung von Andydrift, dam von Steinsalz und.
- Steinsalz mit eingelagerten Bänkchen von Polyhalit. Die "Polyhalitregion" ist ungefähr 60 m mächtig;
- vorherrschendes Steiosalz mit Einlagerungen von Kieserit nud Karnallit: "Kieseritregion", 56 m mächtig;
- 5. Zone der Mutterlaugensalze, enthaltend ein buntes Gemisch von verwaltendem Karnallit mit Steinsalz, Kieserit und anderen Salzen: "Karnallitregion",  $42\ m$

Darüber folgt als Abschluß des ganzen Salzlagers und schützende Decke ein etwa 8 m mächtiges Salztonlager.

Cher diesem stellenweise 900 m Machtickeit erreicheeden Saldager folgt noch einmal Gips, Andyrdt und in beschratakte Verbreitung ein weiteres Scionsklager. Diese Bildnagen stehen mit dem älteren Saldager in keinen Zusammenlung, danken ihre Eatstehnag velender einer neuerflichen Uterflutung, welche die Zone der leichtlösilchen Mutterlangensalze des Hauptlagers gewiß zer-fort haben würde, wenn sie nicht durch den darberfolgenden Saldan geschützt gewesen wäre.

In gewissem Sinne kann man auch das tertiäre Salzlager von Kalusz in Galizien zu den vollständigen rechneu, doch hat der hier in größeren Meugen

auftretende Kainit nicht den gleichen Wert für Industrie und Landwirtschaft wie die in Staffurt in so großer Benges sich findenden Matteriangensatze. Die meisten Stätziger weisen nur Gips bezw. Anhydrit und Steinsaltz auf. Zu diesen "unvollständigen" Stätzigers gehören in Deutschland giene von Sperenherg, Schozebeck, Erfurt. Artern u. s. O., die siplinen und karpatäischen Stätziger. Ihre Unvollständigisch knan unsprünglich sein, das die leicht folichen Ahramansste berhappt nicht zum Absatz kamen; oder erst nachträglich durch teilweise Auffösung und Zersöfung herheigfeldhrt werden sein.

Die Bildung der Sahlager erfolgte eatweder in ahfmälsene Binnengewässers kontinentaler Gehiete, in welchen der Trockenbett des Klüms anfolge die Verdampfung über den Zuffaß das Chergewicht behaupfete. Unter solchen Bedingungen erfolgt ande gegenwärtig Saklabatz im Elton see in Südrulland, in welchem sich zur trockenen Jahresseit alljährlich 11½—2 Mill. Zentner Salz ansscheiden. Zur Zeit der Schneeschneize abei führen Babet um Flüsse dem Eltonnene sowiel Wasser zu, daß die oberste Salzehleit wieder gelöst und eine Schlammschieft abgelagert wird. Der Boden des Sess und seine Ungehung bestehen über aus sienen wieden. Der Salzen der S

Da Binnenseen zuweilen auch andere Salze in größerer Menge gelöst enthalten (Natronseen, Boraxseen), erfolgen ans ihnen auch anderweitige Ahlage-

runger

Die mächtigsten und ausgedehntesten Salzlager dürften nicht in kontinentalen, Steppen- oder Wüstenklima aufweisenden Regionen entstanden sein, sondern in unvollkommen isolierten Meeresteilen, in welchen gleichfalls die Verdampfung üher den Zufluß den Sieg davontrag. Ein gutes Beispiel hierfür hietet der an der Ostseite des Kaspischen Meeres in nahezu regenlosem Gehiete gelegene Karahugas. Er steht nnr an einer Stelle dnrch eine schmale Rinne mit dem Kaspi in Verhindnng nnd würde infolge des trockenen Klimas austrocknen, wenn nicht fortwährend Wasser aus dem Kaspi zufließen würde. Ohwohl der Salzgehalt des letzteren an sich gering ist (nnr 1.2%), mußte doch jener des Karahngas stetig anwachsen (fiber 18%), so daß sich seit langer Zeit auf seinem Boden große Mengen von Salz ausgeschieden haben und noch gegenwärtig ahlagern. Der Karabugas entzieht auf diese Weise alljährlich dem Kaspisee einige 8 Millionen Zentner Salz; unter seinen Salzausscheidungen spielt gegenwärtig, da er die größte Menge des Kochsalzes hereits ahgelagert hat, die Ahlagerung von Glanhersalz (SO4 Na2) die größte Rolle, so daß er dadnrch zur wichtigsten Erzengnngsstätte dieses Salzes anf der ganzen Erde wird.

Ähnliche ausgedehnte, durch Dämme (Nehrungen) vom Meer unvollkommeu isolierte Meeresteile (Haffe, Lagunen) mögen auch in der Vorzeit die ansgedehntesten und wichtigsten Salzlager zur Bildung gehracht haben. In den Lagunen fand infolge des Überwiegens der Verdunstang üher den Zufluß Anreleherung des Salzgehaltes und schließlich Ahsatz der schwer löslichsten Salze (Gips oder Anhydrit nnd Steinsalz) statt. Das Wasser der Lagnne wurde mit der Zeit eine konzentrierte Mutterlaugenlösung, aus welcher schließlich auch die leicht löslichen K- und Mg-Verbindungen ahgeschieden werden konnten. Wurde der Prozeß aber durch Zerstörung der trennenden Nehrung unterbrochen, dann kam das Wasser der Lagune zum Abfluß und konntc, wie OCHSENIUS gezeigt hat, durch die giftige Wirkung der konzentrierten Mntterlange ein massenhaftes Sterhen der Mecresorganismen herbeiführen und damit die Bildung fossiler Kohlenwasserstoffe einleiten. Einen künstlichen, zeitweilig nach Ahscheidung des Kochsalzes durch Ableitung der Mutterlauge unterhrochenen, der Bildung der Salzlagerstätten ganz analogen Vorgang sehen wir in den Salzgärten oder Seesallnen. HOERNES.

Salziösung, Paterasche, eine Lösung des Pateraschel Salzes (s. d.) nebst Stärke in Wasser, die als Feuerschutzmittel Verwendung findet. Zerne,

Salzmann Heintr, geb. 1859 zn Manster i. W., trat 1874 zn Ahaus in die Appthekerbers, stadierte zu Minater auf Berlin und absolvierte an letterere Universität 1882 die Staatsprüfung. In der Absicht, sich der Millätrpharmanie zunwenden, begann er ein weiteres Stoffnum der Chemie in Freihang i. R. nad warde hier später 1889 zum Dr. phil. promoviert. Vom Februar 1887 bis zum September 1891 bekließete er die Stelle des Korps-Salbaspothekers im 14. Armeckorps, von da his zum Februar 1901 die gleiche Stelle beim Gardekorps, während er von 1895 bis 1900 zugleich die Redaktion der Apoth-Zeitz, Innehaltst. 1900 ernhielt er die Konzession zur Gründung einer Apotheke in Dt. Wilmersdorf, wurde im Januar 1902 vorstadendigteld es D. A. V. nad im Angust desselben Jahres zum Vorsitzenden des genannten Vereins gewählt, für den er unermüdlich tütig ist Natzwax Six Vorsitzendere Sa Aufsichtstat der Handelsgesoblehaft dientsber ist. Statzwax Six Vorsitzendere Sa Aufsichtstat der Handelsgesoblehaft dentsber Salverie. Geschieder des Schaeft Geschieder den Schaeft Geschieder des Schaeft Geschieder den Schaeft Geschieder der Handelsgesoblehaft dientsber Schaeft. Geschieder den Schaeft Geschieder den

Salzquelle s. Cheltenbam, Elster, Franzensbad, Peterstal.

Salzsäure s. Acidum hydrochloricum.

Salzsäure, dephlogistisierte, alteste, von Scheele gewählte Bezeichnung

Für Chlor, dessen elementarer Charakter damals (1774) noch nicht erkannt war.

— Salzsäure, oxygenierte, wurde das Chlor von Berthollet auf Grund der antiphlogistischen Theorie henannt.

Zuszu.

Salzsäureäther s. A ether chloratus.

ZERNIE.

Salzsaure Salze s. Chloride und Haloide.

ZERNIK.

SalzSchliff in Hessen-Nasan besitzt vier kalte Quetlen. Die Bonifaziasquelle enthält in 1000 T. NaCl 10:237, LiCl 0:218, ferner etwas J und Br, ganz shalieb ist der Tempelbrannen zusammengesetzt. Der Kinderhrunnen enthält NaCl 4:357 und gleichfalls J und Br; der Schwefelbrannen enthält H<sub>1</sub>8 0:009 in 1000 T.

Salzsole heißt jede natürlich vorkommende Kochsalzlösung, welche stark genug ist, um durch weitere Operationen (s. Gradieren) auf Kochsalz verarbeitet werden zu können.

Zensut

Salzspindel heißt ein Aräometer zur Bestimmung der Stärke von Salzsolen oder Lösungen.

Zerner.

Salztinktur oder Salztropfen. Hallesche S., s. Bd. I, pag. 81. — Königseer S. ist ein Gemisch aus Tinct. Lignorum und Tinct. kalina, vorsetzt mit Ammon. carbon. pyro-oleos., Oleum Saccini and Perubalsam.

Salzuffen in Lippe-Detmold besitzt drei Qnellen. Die leichte Panlinenquelle enthalt in 1000 T. Na Cl 36:225, die achwere Panlinenquelle 53:824 und die Sophien-Trinkquelle 12:039 Kochesk.

Pascuss.

Salzungen in Sachsen-Meiningen besitzt eine Sole mit NaCl 256:48 und Na J 07038 in 1000 T. Neben den Bohrlöchers niad seitliche Adflüsse, welche 51:67 md 41:65 NaCl in 1000 T. enthalten. Von den übrigen Brunnen enthält der Bernhardsbrunnen 26:176, Berthabsrunnen 22:91, der Stadtbrunnen 43:91 NaCl. Die Trinkqueile führt 11:88 NaCl und 07:035 NaBr. Die Wässer werden zum Beden, Trinken und zu lahalstionen verwendet.

Sam-schu, chinesischer Arrac. Nach Munnelle wird von den in New-York lebenden Chinesen ein in China beliebter Rum, dort Sam-s-hu, Sakitsin, genannt, importiert und als Getränk, wie zur Bereitung des Opiums zum Rauchen gebraucht. Es hat die branne Farbe nnd den Geruch nnd Geschmack von verdorbenem Rum. Eine von MUNSELL untersachte Probe hatte bei 18° das spez. Gew. von 94°84 und enthielt in Gewichtsprozenten: 38°81 Alkohol, 5°39 Saccharose, 1°19 Glukose, 0°6 Aschenbestandteile nnd 2°80 organische feste Bestandteile.

Samadatrin ist nach NETOLITZKY (Arch.f. exp. Path. u. Pharm., 51. Bd., 1903) das Alkaloid aus Salamandra atra (s. d.), welches sich darch seine Lisielnkeit in Äther vom Samandarin (s. d.) unterscheidet. Es ist ebenfalls ein Krampfgift. Morlikk.

Samadera, Gattung der Simarubaceae. Kleine Bäume mit alternierenden, einfachen, lederigen Blättern, welche unterseits am Ursprunge des Mittelnerven 2 Drüsen besitzen. Die zwitterigen, 3—5zähligen Blitten stehen in lauggestielten,



Zweig von Samadera indica la 1/3 Gr. (nach ENGLER).

end- oder achselständigen, armen Infloreszenzen. Steinfrüchte mit diekem, holzigem Perikarp.

8. indica GAERTX. (Niota centapetala LAM.) Ist die Stammpflanze der Nieparinde (s. d.). Auch das Holz und das aus den Samen gewonnene Öl wird als Heilmittel verwendet (GRESHOFF, Nutt. Ind. planten, 1894).

S. (Vitmannia VAHL) madagascariensis BENTH, et HOOK, dient ebenfalls als Bittermittel,

Samandarin lat nach ZALESKY der giftige Bestandteil des Driteneskertes von Salamandra maculata (6. d.). Esi stein kristallinisches, in Wasser and Alkobio Boilches, in Äther unlösliches, beim Trocknen amorph werdendes Alkaloid, dessen Formel währscheilich (6.<sub>3</sub>14.8.7.6.7.6.) at. Anhiltendes Koehen der wisserigen Lössang zersfort die Giftigkeit nicht, auch das getrocknete Alkaloid behält mehrere Monate die Giftigkeit sell (10072-88-VLSS mehl-chem Litera, 1886). Nach Patris (Arch e. 2. p. 12. h. n. Fharm, 41. Bd., 1898) bit es ein Krampfefft, unterscheidet sich der Schollen unterscheiden Krampford

Samandura, Linnésche Gattung der Simaruhaceae, mit Samadera Gärtn. vereinigt.

Samara bedentet Flugelfracht (s. d.).

Samariterbalsam s. Bd. 11, pag. 537. — Samariter, Universallikör von Dr. HUNAGEL, ist elne versübte Tinktur aus Galgant und Zitwer mit wenig Fruchtsaft.

Samarium, Sin oder Sa, mit dem Atomgewicht 150, 44 (O = 16), ein Element der Cetireden, warde im Jahre 1879 von LEGOOD BEDISARJANN im Didyn des Samarakits enideckt, nachdem im Jahre vorher DELAFOXIANN aus dem gleichen Material das, Deepijmin Sindiert hatte, das, wis eins hapster heransstellen tellwiese aus Samarium bestand, MARIUGNAC fand es im Jahre 1880 ebenfalls in den Samarskiterden and bezeichendes examelstat af V. Die Identititt des Vý mit Shamrium wurde von SORET spektralanafytisch anchgewiesen. Die Reindarstellung des Samariums ist est in neuester Zeit DEMARGAN, URBAN mod LAGOME gelungon.

Als Ausgangsmaterial für die Abscheidung und Reindarstellung des Samariums dienen die ans Samarskit, Orthit und Monazitsand erhaltenen Erden.

Das Metall ist weißliehgran; es ist das härteste nnter den Metallen der rierden. Das sp. Gew. beträgt = 7.7 his 7.8; sein Schmelzpunkt liegt hei 1300 bis 1400°. An der Luft läuft es gelh an nnd bedockt sich mit einer Oxydschicht.

Das Element ist physikalisch charakterisiert durch die schwachgelbe Farbe seiner Salze und deren Absorptionsspektrum, das drei intensive Absorptionsgebiete im Violett und Grün zeigt.

In seinen Verbindungen tritt das Samarium meist dreiwertig anf; nnr im Subchlorid, Sm Cl<sub>2</sub>, fungiert es zweiwertig. Die Samarerde ist weniger basisch als die Didymkomponenten; die Doppelnitrate sind leichter löslich; die Neigung zur Doppelsabbildung ist geringer als bei ienen.

Literatur I Compt. rend., Jahry. 1878, 1879, 1880, 1883, 1886, 1892, 1900, 1902, 1904, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1805, 1806, 1807, 1806, 1807, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 1808, 180

Samarskit, Yttroilmenit, Uranotantalit, ist vorzugsweise Niohat (Tantalgehalt ist geringer) von Fe, Y, Ca, Er, mit ziemlich hedentendem Urangehalt. Rhombiech, H5—6, sp. Gew. 5.6—5.8 Schwarz, Strich orbranaj föslich in konzentrierter Schwefeisänre. Im Granit von Miass (Ural) und in Nord-Karolina.

Sambesi-Farbstoffe nennt die Aktiengesellsehaft für Anlinfabrikation in Berlin eine kleine Grappe diazotierbarer sabstantiver Baumwollfarbstoffe, welche sich durch gute Waschechtheit und zum Teil anch durch gute Lichtechtheit naziehenen. Es sind ansaahmises Polyazofarbstoffe, deren Konstitution nicht hekannt gegeben ist. Der lättest Farbstoff dieser Gruppe ist dass

Sambosiblau in den vier Marken B, R, BX, BX. Es sind graue, in Wasser mit violetischwarzer Farhe (leiliche Pulver, deren direkte Farbungen auf ungebleichte Baumwolle wertlos sind, die aber durch Diazotieren auf der Faser and durch Kuppeln mit Amidonaphtholsther wertvoll werden. Die beiden X-Marken sind rotstelieger und leibhafter. Dann folgte

Samhesihran G and GG und Samhesijrau B. Die beiden Braun geben beim direkten Pärten ein nicht genügend wasecheites Koriaht resp. Violett, in hellen Tönen Heliotrop, die aber durch Diazotieren auf der Faser und Entwickeln mit Toltykeddianin wasecheites Gelibbraun geben. Das Grau gibt, direkt gefärkt, ein Silbergran, das anch dem Diazotieren und Entwickeln mit §-Naphthol ein Mariachkan, mit Toltvierddianin in dankeln Tönen seibst ein Selwarz liefert. Sambesischwarz in den Marken B.R., B.R. F., D., 2. G. V und D extra, können als dirckte Frieden ginden; inskessonder glit die Marke B beim direkten Farhen ein Blan; vornehmlich dienen sie aber als Diazotierungsfarbstoffer und geben beim Knoppein der diazotierten Farhen, gim im Fohjulvin, ovr allen aber mit Toluylendiamin Schwarz, Niancen, unter deuen die mit der Marke D erhaltene durch außerordentliche Lichtechteit auszezeigheitelt auszezeigheitelt.

Sambesi-Indigobiau und Sambesi-Reinhlau steheu dem obigen Sambesihlau nahe, müssen aber mit § Naphthoi entwickeit werden. Die neuesten Produkte sind die Sambesirot (1906) in den Marken B, 4B, 6B, 8B, deren Färbungen durch Diazotieren und Kuppeln mit § Naphthoi schariachrote Färbungen von größerer

Lichtechtheit gehen als das aite Primulinrot.

Sambucium, französischer Name für Extractum Samhnei nigrae finidem
(s. Bd. V. pag. 117).

ZENIK,

Sambucus, Gattang der nach ihr bonannten Unterfamilie der Caprifoliseene. Holzewähre mit sehr entwickeltem Marke, ellen Kratter. Blätter gegensthadig, fiederschnittig. Die kleisene Bitten in reichen, rispigen oder doldenrispigen Inflorenzenzen mit geginderten Bittenstellen, meist ohne Deckhälter, wenn anch mit Vorbättlichen. Keichröhre kurz; Krone raförmig, mit 5 nahe dem Grunde inserierten Stampferführe, deren Antheren sich nach auf der diren; Prunkthanden 3-5fabering, zu einer berenartigen, ungefächerten Steinfrucht mit 3-5 knorpeligen Steinen sich entwickelnd.

S. nigra L., schwarzer Hoinnder, Hoiier, Holder, Flieder, franz.
 Sureau, engl. Eider, ist ein ästiger Strauch oder Baum mit im Alter rissiger, aschgrauer Rinde und weißem Marke. Die Blätter sind meist 2jochig, nebenblattlos

oder mit hinfälligen, pfriemiichen Nebenbiättern, die Fiedern kurz gestieit, eiförmig, lang zugespitzt, ungieich gesägt. Die andständigen, breiten und flachen Doldenrispen mit 5zähiiger Hanptverzweigung. Die wohiriechenden Blüten sind gelblichweiß, mit 5 stumpfen Lappen und 5 pfriemiichen Staubfädon mit geihen Antheron. Die Beeren sind schwarz, glänzend, vom verwischten Kelchsaume genabelt, sehr saftig, mit meist 3 Samen, welche grünlichbraun, eiförmig gespitzt, auf dem Rücken gewölbt und querrunzelig siud.

Iu ganz Enropa mit Ausnahme des hohen Nordeus, auch im Kaukasus und im südlichen



Attichrinde im Querschnitt; Vergr. 50; K Kork. P primäre Kinde, B Bast, wz Milchastkrelle, på primäres Faserbündel, ab sekundares Faserbündel mit angelagerten Kristallsandzellen (J. MORLAER)

Sibirien verhreitet, wird der Hoiunder auch in mehreren Varietäten (grünfrächtig, mit doppeit gefiederten und gestreiften oder gefieckten Biättern) in Gärten gezogen. Er hißt vom Mai bis Juii nud die Früchte reifen August-September.

Kinde und Blätter schnecken scharf und hitter und gelten für giftig. In den frischen Blätter und unreiten Früchten fanden interReiter und DANIOT (1905) das Glykosid Sambunigrin, in iangen, weißen Nadein kristallisierend, bei 151—1529 schneizerud. Bei der Hjyriotyse gibt is 8 805½ Blassiure. Sambuzen racemoes und Ebnius enthalten ein anderes, dem Amyedalin nicht fämilishes (tijkosid, In arzachlisher Verwendung seinen die Blütten. Frückte und die Rinde. Flores Sambuci, Holnader-oder Fliederhlitten, Kailken-oder Histschelblumen, sind die gazzen Blütenstände («. oben), welebe hei trockenem Wetter and beiterem Himmel gesammelt und rasch getrocknet werden. Dabei schrumpfen die Blüten sehr stark, die Droge soll aber nicht brann oder schwärzlich verfarist, sondern geblich sein. Ein sehwacher eigentümlicher Geruch bleibt erhalten, ihr Geschmack ist hitterlich.

Zur Verwendung kommen die von den Stielen frisch gepflückten oder trocken durch Absieben hefreiten Blüten. Einige Pharmakopeen verwenden die frischen and eingesalzenen Blüten. Man erbält von den frischen Blütenständen den 5. Teil trockene nnd den 8. Teil durchgesiehte Blüten.

Die Holunderhlüten entbalten Gerbstoff, Sebleim und etwa 0·03%, ätherisebes Öl. Sie sind im Infas ein beliebtes schweißtreibendes Voll:smittel, werden auch zu Gnrgelwässern, Kräuterkissen und Bähungen benützt und sind ein Bestandteil der Species laxantes (D. A. B. IV.).

Verwechslungen mit den Blüten anderer bei nns heimischer Samhnunsarten sind leicht zu vermeiden. Die Blütenstände von S. Ehnlus L. sind ebenfalls



(170fach); b/Faserbundel, am Starkemehl, & Kristallsand (J. MOELLER). rucblosen Blüten und klei-

flache Tragdolden, aber ihre Hauptäste s'ud Szählig, die Antheren purpura und sie stünken. — S. racemosa L. blüht früher, die Bittenstände sind im Umfül eiformig, die Bitten sind grünlich mit gelben Antheren, die Früchte schralachrot. Das Mark ist nicht weiß, sondern brann. — S. canadensis L., welcbe Ph. Un. St. als Stammer.

weiß, sondern brann. — S. canadensis L., welche Ph. Un. St. als Stammpflanze der Flores Samhuei anführt, ist ein Halbstrauch mit 3—5jochig gefiederten Blattern, schlaffen 5ætigen Doldenrispen mit vereinzelten Deckhlätteben, fast gerueblosen Blatten and klei-

rucblosen Blüten nnd kleinen, läuglichen, schwarztörbchen von Millefolium

parparpen, säßen Frichten. Auch mit den Blütenkörbehei von Millefolium (s.d.) nnd mit den Blüten von Spiraea (s.d.) sollen Verwechslungen hezw. Verfalschungen vorgekommen sein.

Fructus (Baccae) Sambuci, Grana Actes, Flieder- oder Holunder beeren, Hitscheln, sind in Deutschland and in Osterfeich nicht mebr offizinell. Aus der frischen Friehten (s. oben) bereitet man das Flieder mas oder die Flieder-Kreide (Receas Sambuci inspisatus oder Rob Sambaci). Die Früchte enthalten Afrelskurr, Weinsatzer, Zucker, Gerbatoff und einen eigentimlieben Farlstoff, der in Frankreich zur Bereitung einer Weinfahre dienen soll. Er wird durch weing Aklail ban, durch überschüssiges Aklail grün, durch Staren rot (HAGKEN), durch Breelweinstein rotviolett gefährt und durch Bückeisig grün gefähr.

Cortex Sambuci ist die im Früblinge von den jungen Zweigen geschälte und vom Korke durch Schaben hefreite Rinde. Sie riecht und schmeckt widerlich.

Das Periderm hestebt ans wenigen Reihen zarter und weitlichtiger Zellen. Frübzütig hildet sich Schuppenborke, welche in 15 und mehr Schichten batten hleibt. Die primtre Rinde ist in ihrem außeren Telle ein typisches Kollenchym; in der Nahe der primtren Pasenhundel finden sich Schlänche mit rotbrausen länhalt. Die sekundske Rinde ist durch schausel Bastfaserbindel konzentienig geschlichet; die

70 SAMBUCUS.

Markstrahlen sind bis 4 Zellenreihen breit; die Siebrühren tragen an ihren stark geneigten Endflächen treppenförmig angeordnete Siebplatten. Kristallsandschläuche finden sieh in allen Rindenteilen.

2. S. racemosa L., Traubenholunder oder roter Holler, durch Europa, Asien und Nordamerika verbreiteter Strauch mit dunkler Rinde, rötlichem Mark,



Außerer Tell der Attichrinde im Längsschnitte; Verge. 170; pr primäree Rindenparenchym, scz Milchsaftschlauch, ph primäres Faserbündel, s Siebrohre, 5f sekundare Bastiasern, K Kristalisandzellen (J. MOLLEK).



Attichholz im Querschnitt; Vergr. 170; g Gefäßgruppen, m Markstrahlen, M Holzfasern (J. MOELLES).

gelblichgrünen, konvexen Blütenständen und roten Früchten. Der primären Rinde fehlen die Gerbstoffschläuche. — Mau verwendet die Blätter zu einer grünen Tinktur.

3. S. Ebulus L. (Ebulum humile GARCKE), Zwergholunder, Attich, Erdholler, durch Europa und Nordafrika bis Persien verbreitete, krautige Staude,

Land or Corneg

ansgeziehnet durch Strablige Blütenstände, violette Antheren und sehwarze Früchte. Alle Telle enthalten ein leicht zersetzliches Alkaloid (A. Blaxor, L'Hièble, Montpellier 1905) und wirken drasisch; die Worzel (J. MORLEER, Ph. Post, 1895) ist Bestandteil des Wühllnahertes if von KKEIPF; die Früchte werden ehenso wie die von S. nigra verwendet.

 S. canadensis L. wird bei uns oft kultiviert. Die Blüten (s. oben unter Verwechsinngen) enthalten 0.50% ätherisches Öl, die Rinde enthält Baldriansäure.
 J. Moreller.

Samen. Im allgemeinen versteht man unter Samen Gebilde, welche die Fortpflanzung der Organismen ermöglichen, doch sind weder für die Fortpflanzung immer Samen erforderlich, noch werden alle oder auch nur viele zur Fortpflanzung nnentbebrliche Organe Samen genannt. Die Fortpflanzung kaun auch auf ungeschlechtlichem Wege stattfinden, und bei der geschlechtlichen Fortpflanzung versteht man unter "Samen" im Tier- und Pflanzenreiche etwas ganz Verschiedeues. Bei Tieren nennt man die Flüssigkeit, in welcher die männlichen Befrachtungszellen suspendiert sind, Samen (s. Sperma). Ganz ähnliche Befruchtungszellen oder Spermatozoiden besitzen auch die niederen Ahteilungen des Pflanzenreiches. die Kryptogamen, und der Pollenschlanch der Phanerogamen ist, wenn anch morphologisch verschieden, seiner Funktion nach ein Spermatozoid. Aber die geschlechtlicben Fortpflanznagszellen der Pflanzen nennt man nicht Samen und die Kryptogamen besitzen überhaupt keine Samen. Nnr bei den Phanerogamen, welche deshalb anch Samenpflanzen genannt werden, entwickeln sich Samen. Damit bezeichnet man aber nicht Organe der Fortpflanzung, sondern das erste Produkt einer stattgefundenen Befruchtung. Die Samen der Phanerogamen sind eher mit den Vogeleiern zu vergleichen, denn wie diese bestehen sie ans elner Hülle, einem Nahrnngselweiß and einem Embryo. Diese wesentlichen Bestandteile sind nar in den reifen Samen vollständig entwickelt und zeigen in ihrer Ansbildung eine große Mannigfaltigkeit. Ursprünglich, d. l. in seiner ersten Anlage, besteht der Sameu ans einem gleichartigen Zellgewebe, das aus den Fruchtblättern hervorsproßt, den Samenknospen. Wie die Vogeleier, so gehen auch die Samenknospen zugrande, wenn sie nicht befrachtet werden; erst darch die Befrachtung entwickelt sich das El zam Vogel, die Samenknospe znm Samen.

Bei den meisten Pflanzen (den Anglospermae) entwickeln sich die Samenknospen in den zum Fruchtknoten (germen, ovarinm) verwachsenen Karpellen, bei den

Gymnospermae entstehen sie anf der freien Fläche der Karpelle.

In der Hölbe des Frachtkaotens entwickeln sich die Samenknospen an den Plazenten, am hänfignen wandstaufig an den Verwenbaungsstellen der Fruchtblitter, den sogenannten Nähten, bei einblätterigen Frachtknoten an der einzigen vorhandenen Näht (a. B. Hälseinfrichten), der bei mehrkämmerigen Frachtknoten da, wo die Scheidewände in der Mitte sich kreuzen oder an einem durch die Mitte des Frachtknotens gebenden auftrechten Träger, in den beiden letzteren Ellen demnach zentral. Die Samenknospen sind mittels des Nabelstranges (huiezlus) befestigt; die Anbeiden ande Fruchtklättern heißt Plazenta. Sie selbst bestehen aus einem Kern (nucellus), der von einer oder zwei Hullen (integumenla) nangeben ist. Die Hillen entspringen vom Grunde der Samenknospe, ungerben diese nahezu vollständig, indem sie am Scheitel aur eine kleine Offutag, die Mi-krovle, frei lassen.

Die Eintrittsstelle des Nabelstranges in den Koospenkern (an der Oberfläche der Samen in der Regel deutlich erkennbar) helßt Hagelfleck (chlabza); die Stelle, wo der Samen sich von seiner Verbindung mit dem Fruchtkooten löst, heißt Nabel (hlum); zwischen Nabel und Hagelfleck zieht bei vielen Samen der Nabelstrang als Nabt (rhaphe).

Die Samenknospe steht nur selten aufrecht, so daß die Mikropyle gerade in die Verlängerungslinie des in diesem Falle knræn Nabelstranges fällt. Solche Samenknospen heißen atrop oder orthotrop (Fig. 20). Häufiger sind die Samenknospen

ungewendet, sozusagen auf dem Nabelstrange aufgebängt (Fig. 18). Der Nabelstrang ist der Länge nach mit dem Integument verwachsen und die Mikropyte liegt neben dem Nabel (Fig. 19). Solche Samenknoepen heißen anatrop. Endlich gibt es auch Samenknoepen, welche in ihrer Totalität gekrümmt sind (Fig. 21); sie beißen kam voltrop.

In dem Zellgewebe des Knospenkerns entwickelt sich unabhängig und vor der Befruchtung der Embryosack, indem eine zentral gelegene Zelle sich auf Kosten



Schematische Dasstellung eines der Länge nach durchrebnittenen Fruchtknotens im Angenblicke der Befriedsnag;
s Narbe mit zwei Pollenhörneru, deren Schläsoch deren den Griffelkanat (g) in die Pruchtknotenhöhle gewachen sind. Ein Pollenschlanch (g) driggt durch die Mikroppie der Samenknospe zur Eiselle (d) der Enthyrosackes (g); Fruician, at isubere, di innere integement der Samenknospe zur Eiselle (d) der Enthyrosackes (g); Fruician, at isubere, di innere integement der Samenknospe nur Eiselle (d)

der Umgebung vergrößert, oft so weit, daß sie das Gewebe des Knospenkerns verdrangt, demnach der von dem Integnment ambüllte Embryossek allein die Samenkopse bildet. Aus dem Protoplasma des Embryosackes entsteben alsbad juuge Zellen, unter denen besonders eine in der Nähe der Mikropyle gelegene von hervorgagender Wiehütgkeit ist, es ist die Eizelle (vonlum). Sie wird durch den Pollender von der von der von der vonlauge der Wiehütgkeit ist, es ist die Eizelle (vonlum). Sie wird durch den Pollender von der vonlauge von der vo

SAMEN, 73

schlanch, der von der Narhe aus dnrch den Griffel in die Mikropyle und durch den Knospenkern (Fig. 18) eindringt, befruchtet, d. h. zn Zellteilungen angeregt, deren Ergebnis die Bildnng des Embryos ist. Die Zeilbildung im Embryosacke ruht unterdessen nicht. Fig. 22 zeigt den im Knospenkern geiegeneu Embryosack mit den in ihm zerstrent sich hildenden Zellen und mit der befruchteten Eizeile, in weicher bereits die ersten Teilnngen als Folge der Befruchtung aufgetreten sind. Rings um den Embryo entsteht ein homogenes Gewebe; das Endosperm. Biieh anßerhalh des Embryosackes und nachmaligen Endosperms noch ein Teil des Knospenkerns erhalten, so wird dieser zum Perisperm. Beide zusammen bilden das für die Ernährung des keimenden Emhryos bestimmte Gewebe, welches Nährgewehe oder ohne Rücksicht auf seine ehemische Zusammensetzung Eiweiß (Alhumen) genannt wird. Das Nährgewebe hildet einen ungegliederten, geschlossenen Sack und ist darum in der Regel leicht von dem iu ihm liegenden gegliederten Embryo zu unterscheiden. Oft jedoch sind nur spärliche, mit der Samenschale innig verwachsene Reste des Nährgewebes erhalten, so daß der Same seheinhar eiweißlos ist und in der systematischen Botanik auch als solcher hezeichnet wird. Erst nuter dem Mikroskope sind die inneren Schichten der Testa als Nährgewehe erkennbar. Für einige Pflanzenfamilien ist es charakteristisch, daß



Schema der anatropen Samen- Schema der atropen Samen- knoese.

Embryo, A Hilum, et Chalaza, E Embryo, w Mitrople, r Baphe.

Mitrople, r Baphe.

Schema der kampylotropen Samenkoospe. E Embryo, se Mikropyle, f Funiculus.

der Embryo sich sehon im Samen zu anseknlieher Größe entwickelt (Leguminosca, Kruziferen). Es geschieht dies auf Koston der Zellen des Embryosakes, welche fast rolliständig "aufgezehrt" werden können, und solche Samen haben kein oder wenig Endosperm. Sie speichern die für den keinendem Embryo erforderliche Nabrung in Keinblättern (Cotyledones), deren habst demnach dieselbe Funktion hat wie das Endosperm und mit Pug und Recht in den Begriff "Eiweiß" einheoogen werden kann.

Mit diesen Vorgängen im Inneren des Knospenkerns gehen zugleich Veränderungen vor in den Hüllen desselhen, indem diese sich zur Samenschale (testa) entwickeln.

Der Keimling (Embryo) besteht aus dem Wärzeleben, einem kurzen Stammglied und den mehr oder weiniger entwicktelne Blättern daran. Auf den Abeisnteilen des Embryo unterseheldet man die Oberhaut, und das von dieser unseihosene
Pereachym sondert sich in eine periphere Schiebt annahmend rundlicher und in
eine sontrale Schieht längegestreckter Zellen. Die Membranen sind dünn und rengieren
and zellet ist, die Grande ist eine Schiebt der Schiebt der

abgesondert, die Zellmembranen zeigen die ersten Anfänge ihrer typischen Ausbildung, der Zellinhalt ist noch immer derselbe.

Dazu kommt bei fast allen ein, wenn anch oft wenig entwickelter Kotyledonarkörper, aus einem, zwei oder mehreren Keimblättern bestehend. Diese haben nicht die Aufgabe zu assimilieren, ergrünen daher in der Regel nicht; ihre Funktion



A satropa Sameak nospe van Violatricolor nach der Befrachtung; p Plasenta, r Gefalbundel, des im angebildetes Samea dis Raphe dorstell; r Spalbfannegen in der Oberhaut der Sameaknospe; Al angeres, JI inneres Integnann; KW Karawarse (Nikropyle), durch welteb der Follemeblande eingedrungen ist; Ender Embeyo, Endery Endoberren (auch KRY).

besteht vielmehr darin, den Keinling zu erahbren, solnage er die Nahrung nicht senbtz zu bereiten vermag; sie sollt zu bereiten vermag; sie sollt seervestofficheläter, ihr dewodels sie die danabäutiges oder derbwandiges, aber nicht verholztes Parenchym, von zurten, oft nausgesüblichen Gefabblanden durchzogen, mit einer Oberstaut ohne Späalten der Späälten der Späälte

stanzen, unter denen Eiweiß niemais fehlt, oft in Form von Alenron (s. d.) gespeichert ist. Anßerdem hilden oft in überwiegender Neuege Stätzke der Fetz, seitener zile drei Nihrstoffe in annahernd gieichem Mischnugswerhältnisse den Zellinhalt. Andere speifzische Inhaltstoffe kommen im Kotytedomargewebe in geringen Mengen als allgemeiner Zellinhalt (z. B. Theohromin in den Kakaobohnen, Coffetin in den Kafteebohnen, Cerlstoff in den Elcholn, Sinigrafin in serbvarzen Senf, Kamarin in den Tonkklohnen), mitunter in besonderen Zellen vor (z. B. der Farbstoff der Kakaobohnen, das stäterische Oft der Lorberern).

Wie ohen (pag. 73) bereits erörtert, sind die Kotyledonen physiologisch die Vertreter des Endosporms und Perisperms, und die funktionelle Chereinstimmung beherrscht den anatomischen Ban oft dermaßen, daß man ans der Betrachtung der Geweheformen durchaus nicht sagen kann, welcher der drei genetisch so verschiedenen Bildungen sie angehören; sie gehören ehen alle zum Typns des Speichersystems. Es gilt daher das von den Zellformen und dem Inhalte der Kotyledonen Gesagte anch für das Nährgewehe, nur besitzt dieses keine Gefäßhündel (anßer im Perisperm der Euphorhiaceen) and keine Oherhaut im engeren Siune. Allgemein sind die änßeren Schichten des Endosperms kleinzelliger, oft anch derber and dichter gefügt und von den folgenden scharf abgegrenzt, ohne jedoch von denselben getrennt zu sein. Sie hilden die Alenron- oder Kleherschicht (s. d.) und ist nach HARZ hei nahezn allen Samen vorhanden. Weiterhin findet ein allmählicher Übergang zu den lockeren zentralen Schichten statt (z. B. im Kaffee), oder das Innere des Endosperms ist sogar hohl (z. B. Strychnos, Kokosnaß). Ist außer dem Endosperm noch ein Perisperm vorhanden (z. B. in Kardamomen and Pfeffer), so sind sie voneinander meist getrennt, die Inhaltsstoffe meist verschieden. Eine eigentümliche Art der Nahrungsspeicherung verdient besonders hervorgehoben zu werden, es ist die in Form von Zellmemhranen. Manche Kotyledonen hahen schon stark verdickte Zellen, aher hei ihnen bildet doch immer noch der Inhalt den vorwiegenden Bestandteil. Im Endosperm ciniger Samen sind die Zellmemhranen anßerordentlich verdickt und der Zellinhalt ist anf ein Minimum eingeschränkt (z. B. Kaffeehohnen, Dattel, Colchicum, Strychnos). Solche Samen sind helnhart.

Die Samenschale (testa) entwickelt sich, wie erwähnt (pag. 73), ans den Hüllen des Knospenkerns. Ursprünglich einfache Zellschichten, erfahren die Hüllen in der verhältnismäßig kurzen Periode der Samenentwicklung die denkhar umfassendsten Veränderungen. Wenn die Samen mit der Frachtschale verwachsen sind (wie bei den Gramineen and Kompositon), so hesteht die Samenhaut in der Regel ans dünnen, gewöhnlich gekreuzten and ohliterierten Parenchymschichten. Sind die Samen mit der Frachtschale zwar nicht verwachsen, aber von ihr eng nmschlossen (wie bei der Eichel, der Mandel n.v.a.), so pflegt die Samenschale schon dentlich in Schichten gesondert zu sein; am weitesten geht jedoch die Differenzierung hei den Samen, welche ans den nach der Reife auf irgend eine Art sich öffnenden Früchten ansgestrent werden, die also alle zu ihrer Erhaltung und Verhreitung sowie zur Sicherung der Keimnng nötigen Einrichtungen in der Samenschale vereinigen müssen. Zum Schntze gegen mechanische Verletzungen, gegen die Einflüsse der Witterung, gegen die chemische Einwirkung des Magensaftes der Tiere, welche die Samen verzehren u. dergl. m., dient die derhe Oherhaut, oft anterstützt durch Steinzelleuschichten anter ihr. Die Verhreitung der Samen wird gefördert durch flügelartige Anshreitungen nad durch mannigfache Haar- und Stachelhildungen; Spaltöffnungen finden sich nur auf der Oherhaut sehr weniger Samen. Als eine die Keimung sichernde Einrichtung kann die Quellharkeit manchor Samenschalen anfgefaßt werden, indem sie dadurch hefähigt werden, Wasser anfzuspeichern. Die Quellbarkeit heruht auf einer Umwandlung der Zellwand in Pflanzenschleim. Die Metamorphose ist am auffallendsten an den Membranen der Oherhant (z. B. Cydonia, Linnm, Sinapis), doch kommt sie auch in den Parenchymschichten vor, wie z. B. bei einigen Legnminosen.

Bezugich des Zellinhaltes gilt die Regel, daß die Samenschale keine Nährstoffe enthält, abe weder Stärke, onch Fett, Eweiß meist unr als anvertranchtes Protoplasma. Das Chlorophyll, welchem die unreifen Samen ihre grüne Farbe verdanken, sekwindet ehenfalls oder verwandelt sich in Farbstoffe, wiede bekanntlich die ganze Farbenskals nuffassen und oft sehr intensiv sind. Der Sitz der Farbstoffe ist häufig nur eine Zellschicht, die Oberhant oder eine Pareschynnige oder or ist unbestimmt. Gerbatoffe sind allgemein verbreitet, Kritatil aus Kalkozalat finden sich nur in weugien Samenschalen (z. B. in Pinasenlon). Spedifische lahaltstoffe kommen mitnater auch in der Schale vor (z. B. Oebhlein ausschließlich, die Samenschale ein nud verhalfen, en wieder auch ein Verhalfen genwieder auch est Naht (Rabpo) der verzweigen sich über die Samenschalen. Samen, weiche keine Rhaphe haben, entbehreu deshahn nicht anch der Gefäßbündel.

Einige Samen (Minskatanß, Taxus, Cardamomens) hesitzen außer der Schale noch eine Hülle, welche Samenmantel (Arillas) genannt wird. Er entsteht viel später als die Samenschale und muwschat den in seiner Ausbildung sehon weit vorgeschrittenen Samen vom Grunde her. Sein Gewebe ist ein homogenes Paracchus, riet von Gefäßbindeln, heiderseits mit gleichartiger Oberhaut. Er ist dinnahatig (Cardamomnan, gellertig (Nymphaens), hreitig (Passiftors) doer fleischig (Myristica) nund verleilt in letzterem Falle dem Samon mitnater das Aussehen einer Beere (Taxus). Nicht immer schließt der Arillus den Samen vollkommen ein, sondern ungiht diesen nur hecherfürmig. Oft ist er darch seine lebhafte Färhung ausgezichnet.

Bel manchen Samen wachst die Gogend der Mikropyle in Form eines Wustes aus nod erscleient als Ringwall (z. B. Ricinus), Kamm (Mercurialis) oder Stielchen (Colchlemm): Man nennt dieses Gehilde der Testa Caruncula. Sie ist nicht zu verwechseln mit zwei anderen oherflächlichen Gehilden der Samenschale, dem Strophiolann nod der Samenschwiele (Spermotylium).

Das Strophiolum, such Spongiofa seminalis genaant, ist eine Wacherung der Rhaphe, welche frei oder der ganzen Länge nach mit der Rhaphe verwachsen und höchst verschieden gestaltet (kamm-, schuppen-, hand-, schopf-, kuchenformig, gestrelft oder gedreit) und auch in der Konsistenz sehr verschieden und immer anders gefarht ist als die übrige Testa.

Die Samenschwiele kommt nur hei Samen vor, welche eine Naht hesitzen und findet sich als einfacher, gepaarter oder Bahliger, oft ahweichend gefärhter Fleck oder Höcker an Stelle der Chalaza, also der Mikropyle entgegengesetzt.

Die Samenschale beträgt in der Regel nur einen geringen Bruchteil der ganzen Samennasse, hei der Mandel z. B.  $0^{\circ}5^{-1}e^{\dagger}_{s}$ , beim Hanfsamen  $0^{\circ}7^{\circ}/e_{s}$ , hei der Erdnuß (Arachis)  $0^{\circ}2^{\circ}/e_{s}$ , jedoch bei Hülsenfrüchten  $11-15^{\circ}/e_{s}$ , hel Ricinus sehon  $31^{\circ}/e_{s}$  and hei Cacurhita his zu  $47^{\circ}/e_{s}$  des Gewichtes.

Der Ban der Samenschale hietet für die Systematik wertvolle Anhaltspunkte, aher noch wichtiger, weil für Familien und Gruppen charakteristisch, ist der Ban des Samenkerns.

Man anterscheidet vor allem eiweißlose nad eiweißbaltige Samen. Zu den ersteren zählt man jedoch anch solche, die noch geringe Reste von Nährgewebo besitzen, und vielleicht giht es überhaapt keine eiweißlosen Samen. Mit dieser Einschränkung besitzen die Samen der Rosifloren, Myrtifloren, Cruciferen und Orchideen kein Eiweiß.

Die eiwellbaltigen Samen anterscheidet man wieder, je nachdem der Embryo ein einfaches, nur aus Endosperm bestehendes, oder ein doppeltes, aus Endosperm and Perisperm hestehendes Eiweil hesitzt. Reichliches Endosperm endanten die Samen der Gymnospermen und der meisten Monokopleionen, von den Diktopleionen die Polycarpiace, Linacene, Paragulareae, en a. Endosperm und Perisperm hesitzen die Piperaceae, Zingitheraceae, Caryophyllaceae, Phytolaceaceae, Polyvonaceae, Okonopodiaceae un der Derisperm der Perisperm der Perisperm der Perisperment die Piperaceae, Zingitheraceae, Caryophyllaceae, Phytolaceae, Polyvonaceae, Chonopodiaceae un der Perisperment der Perisperme

Dem Eiweiß gegenüber liegt der Embryo zentral (Linum), exzentrisch (Palmen) oder peripher (Gräser).

Der Embryo ist dem Samen gleich oder nngleich gestaltet, er ist gerade oder in verschiedoner Weise gekrümmt, er steht anfrecht (Kürbis) oder umgekehrt (Walnuß), ilegt quer (Dattel) oder schief (Gräser, Kaftee) oder ist kreisförmig gekrümmt (Caryophyllinae und Olersceae) oder gefaltet (Orneiferae).

Die Größe der Embryonen steht oft im Mißverbältnis zur Größe der Samen. Im allgemeinen baben die eiweißhaltigen Samen kleine Embryonen und umgekehrt.

Das Würzelchen, dessen Gestalt und Größe sebr mannigfaltig sind, beißt gletchwendig (radicala diretal), wenn es in der Ache der Kvyledomen lingt (Mande), in anderen Falle entgegen gesetztwen dig (radicala satitropa vel reflexa), und zwarseitlich (Papilionaceen), auf dem Ricken oder in der Rinne der Koyledoma (Crueiferase). Mit Rücksicht auf die Lage der Samen in der Frucht ist das Würzelchen anch oben (Unbellferen, Euphorbiaceen) oder unch nuten gekehrt (Labiano, Kompositan), zentripctal (Liliaceen, Helleboreen), zentrifugal (Vlokceen, Grossulariaceen), endlich unbestimmt (radicula vaga) bei Samen mit mehreren Embryonen.

Nach der Anzahl der Keimlappen teilt man bekanntlich die Phauerogamen in Mono- und Dikotyledonen. Unter den letzteren gibt es aber elnige Gattungen und Arten (Trapa, Cyclamen, Corydalis, Rannuculus Ficaria u. a.) mit nur eluem Keimlappen oder Pinusarten besitzen deren drei und mehr.

In der Regel stehen die Kotyledonen naterhalb des Vegetationspuuktes seitlich, bei vielen Monokotyledonen jedoch gipfelständig. Sie sind autereinander gleich oder ungleich groß, liegen mit ihren laneren Flächen aneinander oder stehen anseinander (Myristica), bieten übrigens in ihrer Gestalt und Faltung viele, aber immer für die Art konstante Verschiedenheiten.

Ibre Konsistenz ist wesentlich von den Inhaltsstoffen bedingt; sie ist blattartig (Ricinas, Strychnos), fleischig nnd zugleich mehlig (Vicia, Phaseolus) oder ölig (die Ölsamen).
Prüfung der Samen. Die äußeren Merkmale der Samen reichen in der Regel

hin, um ihre Identität festzastellen, un die Arten derselben oder verwandter Gattungen (z. B. Brassiea und Sinapis) sind sebwierig und oft nur mit Hilfe mikroskopischer Kennzeichen, Varietäten mitunter gar niebt zu unterscheiden. Ist die Echtheit festgestellt, so ist weiter auf Reinhott und Gütte, bei land-

wirtschaftlichen Sämereien besonders auf Keimfähigkeit zu prüfen. Absolnte Reinheit



kann uicht gefordert werden, da bei der Samenerate immer auch fremde Bestandteile mit gesammelt werden und nachträgliche mechanische Sonderung bei vielen, namentlich den kleinen und spezifisch leichten Samen zu große Verluste herbeifübren würde. Nahezu rein pflegen n. a. die Zerealien, die Hülsenfrüchte, Nadelholzsamen, Mohn- und Kruzifereusamen, Lein und die meisten Medizinalsamen zu sein. Die Verunreinigungen besteben in tauben, durch Pilze oder Insekten verdorbenen oder fremdeu (Unkraut-) Samen, Pflanzenbestandteilen, Erde und andoren zufällig in das Saatgut geratenden Körporn, oder die Samen sind absiehtlich mit

alter, nicht mehr keinfähiger Ware untermengt oder mit geeigneten und mitunter zu diesem Zweck in Verkehr gesetzton Fähehungsmitteln vermischt. Es werden z. B. Steinchen fabriksmälig lu Form und Farbe der Kleesmen hergestellt, und den echten Sämereien sähnliche Unkrautsamen werden kunstvoll appreitert und zur Vorsicht, damit sie bei der Aussaat nicht erkannt werden, durch Erhilten gefüßet. Diese Fälschungen haben, wie auf anderen Gebieten, eine solche Ausdehnung gewonnen und werden mit solchem Raffinement betrieben, daß zum Schutze gegen dieselben an vielen Orten Samenkontrollstationen eingerichtet wurden.

Eineu Maßstab für die Güte der Samen gibt ihr absolutes und Volumgewicht, hauptsächlich aber ihre Keimkraft. Das Gewicht der Samen steht in geradem Verhältnis zur Meuge des Nahrungseiweißes und es wurde durch Versuche festgestellt, daß schwere Samen höhere Erträge geben. Zur Ermittlung der Keimfähigkeit - des experimentum crucis - wurden verschiedene Methoden und Apparate angegeben, am einfachsten ist die durch neheustehende Figur versinulichte Keimprobe nach NOBBE. In den Mittelraum des gefalteten Bogens Fließpapier legt man eine bestimmte Anzahl Samen, schlägt das Papier zusammen, befeuchtet es, legt es auf eine hefeuchtete Doppellage Fließpapier in einen Teller, deckt eine zweite befeuchtete Fließpapierlage darüber und stellt den so beschickten Teller bel Zimmerwärme auf. Man hat zu sorgen, daß die Fließpapierlagen nicht trocken werden und täglich nachzusehen, ob die Keimung begonnen hat. Die keimenden Samen werden herausgenommen, ihre Auzahl notiert und am Schlusse die Summe gezogen. Unterwirft man je 100 Samen einer solchen Probe, so gibt die Summe direkt das Keimprozent. J. MOELLER.

Samenflecke sind oft von hoher gerichtsärztlicher Bedeutung, da ihr Nachweis bel Feststellung aller Arten von Geschlechtsdelikten, wie Notzucht, Schändung, Unzucht wider die Natur, Blutschande, Lustmord usw., eine wichtige Rolle spielt. Sie finden sich entweder ansgetrocknet an den Schamhaaren, in der Umgebung der Genitalien oder in der Wäsche und den Kleidern der betreffenden Personen. Um mit Sicherheit einen vorgefundenen Fleck als Samenfleck bezeichnen zu können, genügt nicht die makroskopische Besichtigung, da die gewöhnlichen Merkmale, landkartenartige Konturen, grane Farhe mit dunkleren Rändern, wie gestärkte Beschaffenheit der Stelle, leicht zu Irrtumern Aulaß gehen können. Auch der bekannte, an Kastanienhlüte erinnernde Geruch, der besonders hel der Befeuchtung bervortritt, kann hei der Unverläßlichkeit unseres Geruchsorganes zu Täuschungen führen. Nur der mikroskopische Befund von Samenfäden ist der sichere Beweis, daß ein Samenfleck vorliegt. Die Samenfäden (s. Spermatozofden) sind im frischen Samen in lehhafter Bewegnng, die sich, wenn keine Schädlichkeiten einwirken, mehrere Standen und selbst Tage erhalten kann. Alle ührigen morphotischen Elemente, die sich im Samen finden (Epithelien, lymphoide und kolloide Zellen,

ferner die sogenannten Spermatinkristalle u. s. w.) sind für den Samen nicht charakteristisch. Da sieh die Samenfäden im eingetrockneten Samen stets jahrelang erhalten, können sie noch lange Zeit uachgewiesen werden. Ihre Unterlage, seien es Haare, seien es ansgeschnittene Waschestücke, mfissen zur Untersnehung in wenig Wasser mazeriert oder zerzupft werden, worauf entweder einzelne Stoffäden oder die Mazerationsflüssigkeit selbst auf einen Ohjektträger gelegt nud mit einem Deckgläschen hedeckt wird. Es müssen ferner mehrere Stellen olner nnd derselben verdächtigen Spar untersucht werden, da die Samenfäden ungleich verteilt sind. Die Spermatozoën sind durch alle Kernfärbemittel färhhar, ehenso durch Jodtinktur. Diese Färbnugen erleichtoru den Nachweis. Durch Zusatz von kouzen-



Mikroekopischos Bild des Sperma aus einem älteren Namenflerk (E. HOPMANN).

trierter Jodjodkalilösung zu einem wässerigen Auszug eines alten Spermafleckes entstehen Kristalte, die den Blutkristallen nieht unähnlich, doch sehr vergänglich sind. Sie werden nach ihrem Entdecker FLORENCESche Kristalle genannt. Leider sind sie nicht charakteristisch für Sperma, wie man aufänglicht glaubte. Man bestitzt sie heutet als nicht entscheldende Varprebe bei der forsensischen Untersachung von sie heutet als nicht entscheldende Varprebe bei der forsensischen Untersachung von Samenflecken. Selbstverständlich ist sehen der Nachweis eines Samenfadens genungend, um ein positives Gutachten abzugeben, während Elemente, die Stücken von Samenfaden ähnlich sehen, keine hestimmte Diagnose geben, ist der Nachweis von Samenfaden in der verdickligen Spur nicht gedungen, so gelt daraus noch nicht hervor, daß die Spur nicht von Samen herrübren könne, da er Zustände gilt, bei welchen der Samen koles Samenfaden enthalt oder diese nicht mehr auff fündbar sind. Schließlich ist auch die Möglichkeit im Auge zu behalten, daß die Samenffecken von Tieren herrühren können. As auch Sperma N. Kautrus.

Samenkäfer (Brechus granarius I.). Eiförmig, sebwarz; Halsschild und Flügeldecken mit zerstreaten weißlichen Haarflecken, die 4 Grundgileder der Fühler und die Vorderbeine gelbrot. Länge 4 mm. Sie legen die Eier in die Hülsenfrichte, die Larren fressen die Samen von Wicken und Erbsen aus und werden dadurch 2000 zu 2000 zu

Samenpflanzen heißen, im Gegensatze zu deu Sporenpflanzen, die mittels Samen sich fortpflanzendeu Abteilungen des Pflanzenreiches, also die Phanerogamen (s. d.) Linxiès.

Samentierchen s. Spermatozoen.

Sames, veralteter Ausdruck für Jauche.

Sammelfrucht (Syucarpium) uennt man die aus getreunten Pruchtknoten entstandenen Früchte (z. B. Illicium anisatum, Rubus). Die Sammelfrucht ist mitunter zum Verwechseln ähnlich mit einem Fruchtstande, d. i. einer Vereinigung von Früchten, deren jede aus einer besonderen Bitte bervorgogangen ist (z. B. Morus, Piper Jouzum, Carica). — S. auch Frucht.

Sammelkalender s. Einsammeln der Drogen.

Sammellinsen sind Kouvexlinseu (s. Linseu).

Samolus, Gattung der Primniaceae; S. Vaierandi L. ist kosmopolitisch; dar. Krant wirkt als Autiskohulikum und findet als Gemüse Verwendung; S. subnudicaulis ST. Hit., in Paragnay, wird bei Amenorrhöe empfohlen. v. Dalla Torre.

Sampsuchi, Samsuchi (σχυψυχου), ist uach SPRENGEL der ägyptische, im alten Griecheuland eingebürgerte Name für Origanum Majorana L. Herba Samsuchi s. Majorana.

San José-Schildlaus (Aspidiotas perniciosas COMSTOCK) heißt eine Schildlaus, wetche im Jatre 1873 im San José-Tale in Kaifrornien die Obsthaume sehr stark beschädigte, sich mit ganz außerordenlicher Schiedligkeit verbreitete und die Banne, welche sie befriel, nach kurzer Zeit zum Absterben brachte. Das Heimatland (oh Japan, China oder Chile) ist uteltu mit Slechreite bekannt; 1883 wurde sie in der Gegend von San Fraueisco, 1890 hereits im ganzen Westen Nordamerikas, 1893 ande im Osten beönschlet, wo die Ansteckung von zwei Bannschulen in New-Yersey ausging. Heute gilt sie als das für den Obsthan gefährlichste Jusekt der ganzen Erde. Als sie durch F. KROPKE an Kalifornischen Biren und Äpfeln anch in Buropa konstaiert wurde, erließen naheza alle Shaaten Europas Einfahrverbote, durch weiche velleich diese Gefahr giltschich abgewendert wurde.

Es ist uamlich eine nicht einwandfrei beantwortete Frage, ob nicht die in Enropa seit 1843 von CURTIS als Aspidiotus ostreueformis bezeichnete Art mit dieser identisch ist; wenn nicht, so hätte sie den Namen Psendo-San-José-Schildlaus zu führen.

Sana heißt ein Butterersatz, hestehend aus mit Mandelmilch emulgierter Margarine, der auch an Stelle von Lebertran für Kinder empfohien wird. Zeinnik.

Sanagola-Pastillen heißen aus Sihirien in den Handel gelangende Pastillen aus Snecus Liquiritiae.

Sanal heißt eine rothraune Salbe von vanilleartigem Geruch, bestehend aus Lithargyrum, Bolus ruhra, Lapis Calaminaris, Baksamum Peruvianum, Cora flazu und Vaselino, die gegen offene Schäden empfohlen wird.

Sanas wird nach Angahen des Darstellers erhalten, indem frische Dorschleber mit sterliem Wasser ahgewasehen und darauf mit Glyzerin 48 Stunden mazeriert wird. Anach dem Ahpressen und Durchsehten stellt man die Kolatur beiselte, his sich zwei Schiehten gehüldet hahen. Von diesen wird die untere glyzerinhaltige Schicht filtzire und sterlilister.

Sanaseife, Radeheuler, ist eine Karhol-Teer-Schwefel-Seife.

Sandtogen (Bauer & Co-Berlin) ist ein Gemisch aus Kasetmantrum mit ellyzerinphosphorsaurem Natrium, das rund 91½, Milchkasein euthalt. Es wird dargestellt nach D. R.-P. 98.177 : eine verdünnte Lösung von glyzerinphosphorsaurem Natrium wird mit überschüssigem Kasetin hei 30—40° unter Umrühren zusammengebrucht und anch zwölfständigem Stehen das Filtrat von Yakum hei 40—50° eingedampft. Vgl. anch D. R.-P. 99.092, 99.093, 99.094. Weißes Pulver von fadem Geruch and Geschmack. Mit genig kaltem Wasser verrührt, quillt es auf Ind löst sich heim Erwärmen zu einer milchigen Flüssigkeit. Empfoblen als Nährund Kräftigengemittel.

Sanatol, ein Desinfektionsmittel, eine tiefdunkle Plüssigkeit, die sich mit Wasser nuter geringer Trühung mischt. Nach PENDLER wird es vermutlich erhalten durch Erhitzen von 20 T. eines phenolihatigen Tereibes mit 30 T. rober, etwa 90 s/siger Schwefelstare und Verdünnen des Gemisches mit Wasser auf 100 T. ZERNIK.

Sanatolyn ist ein dem Sanatol ähnliches Desinfektionsmittel, gewonnen durch Mischen von sog. 1000/siger Karholsänre mit üherschüssiger konz. Schwefelsaure unter Beigahe von etwas Ferrosulfat und schließlichem Verdünnen mit Wasser.

Sand. Darch mechanische Zerkleinerung ätterer Gesteine vermittels des fließenden Wassern oder der Brandung des Meerse entstandene Anhäufent joser Mierserl, werden der Anhäufen des Anhäufensten aftritt (Quarzand). Häufig finden sich ander Peldspat, Hernbiede und Glümmerschippechen heigenment. Mandee Sande enthalten in großer Menge Magneteisen, Augit, Olivin, Zirkon u. a. Wincerdien.

Vulkanischer Sand besteht aus kleinen Lavahröckehen und Glassplittern, gemengt mit Kristallen von Angit, Lenzi, Glimmer, Sanldin, Olivin und anderen Lavamineralien und wird teils durch Zertrümmerung ülterer vulkanischer Gesteine, teils durch Zerstiehung nen emporstelgender Lavamassen bei vulkanischen Eropsutionen gehölder.

Je nach der Größe der Körnchen teilt man den Sand ein in grohen (sogenannten Perlaand), in feineu (Quell-, Trieh- und Formsand) und in

feinsten (Mehl., Staub- und Flugsand).

Eine pharmazeutische Verwendung findet der Sand zum Füllen von Sandhadschalen, der Sandkapellen, zum Relinge von Gefäßen, Spillen von Flaschen aus-Der mit Salzsäure gewaschene, hierauf getrocknete und stark gegübtle Sand ("gereinigter Sand") wird all Sanstamitte zu Substanzen, welche mit Lösungmitteln extrahiert werden sollen und zu diesem Zwecko aufgelockert sein müssen, henutzt. Die Versendung des Sandes zur Berettung von Glis, von Mörtel, als Schloff- und Poliermittel, als Formsand im Eisengießereien, als Streuwad usw, ist eine allibekannte.

ZERNIK.

Sandahl, Oskak Tikkonok, geb. am 9. November 1829 in der westgolischen Provinz, studierte in Upsala, Stockholm and Lund Medizin and Naturwissenschaften, wurde 1863 zum Dr. med. promoviert, 1865 zum Professor der Naturwissenschaften nach der Materia medies am pharmazeutlschen Institut in Stockholm und 1873 zum anferordentlichen Professor der Pharmakologie am Carolisischen Institute in Stockholm and zum Präsidenten des pharmazeutlschen Institutes dasselbst ernant. SANDAL hereiste zum Zwecke naturwissenschaftlicher Lutersuchunger zweimal Oberfagpten und veröffentlichte sehr zahlreiche Arbeiten medizisischen in an der Er starh zu Stockholm am 22. Juni 1894.

MCLLER.

Sandalinaöl heißt eine Art Petroleum, die bei Santa Clara auf Kuba gewonnen wird. Durchsichtiges, bernsteinfarhiges Öl von zedernholzartigem Goruch.
Zeruk.

Sandandour, ein Bandwurmmittel, stammt von Acacia Sieheriana DC. (TAUBERT, 1892).

Sandaracin wurde von Giese ein harziger Bestandteil (das Gammaharz) des Sandaraks genannt. In der neueren Literatur kommt dieser Name nicht mehr vor. (TSCHIRCH u. BALZER, Arch. d. Pharm., Bd. 234; HENRY, Chem. Zentralbt., 1901.) KLER.

Sandarak, Resinn Sandaraca, urspringlich hei den Alten Bezeichnung für das rote Schwedtaren; hei den Arbere, wielleicht ands sehen hei Dioscontibes, Name für das ans der Rinde von Calilitris quadrivalvis VENTENAT infolge von Einschnitten oder seitener freiwilig austretende Harz. Es eratart rasch am Stamme selbst zu schwach gelblichen his fast hräunlichen, durchsichtigen Tropfen von randlicher his verlangert staaktitenformiger Gestatit, welche letteren his zur Linge von 3 cm vorkommen. Der Sandarak ist sehr spröde, hricht scharfkantig muschelig und ist meist palverije hestäubt. Er ritzt Gips, wird aber von Kalkspat geritzt. Sp. Gw. 1'064—1'098, erweicht erst über 100° und schmitzt unter Anfühlen bei 1385. Im Mande gekaut, erweicht er nicht, sondern wird sandig. Beim Verhrennen verhreitet er einen nicht angeachmen aromatischen Geruch.
Sandarak ist beilde in Alkhold, Acteon, Amylatkohle, tellweise feislich in

Methylaikolol, Terpeninol, Petrolikler, Bezzol, Tollod, Xylol and Schweffel kohlestoff. Die ätherische Lösung (1:3) wird auf weiferen Zusstz von Alber tritle, den Niederschaig löst sich ent vollständig durch Zagabe von Essignsture and verdünnter Satzslare. Sanozzahl: 139-65-11561, Vererlüngszahl 1631-1680. Er euthält Sandzakpinarszaher Cy. H., ol., (dönsisch mit HEXYS Flimarssare), ein Resen Cy. H., ol., the die Methyl der der die Kristlikister Natriamien Bitterstoff und einen weiteren Körper, der eine kristlikister Natriamverhindung gibt, sowie amorphe Säuren and kristallisierte Callitrolikäure, shock welche letztere niedes endgüllige Angaben noch nicht vorliegen.

Saudarak kommt hauptsächlich aus Marokko von Mogador üher Triest uud Marseille In den Handel. Ein aus Alexandrien kommender Saudarak ähnelt mehr dem Mastix, immerhin gewinnt dadurch die alte Angahe, daß Callitris anch Im Osten bei der Oase des Jupiter Ammon wächst, neue Stütze.

In der Pharmazie hildet er einen Bestandteil mancher Pflaster, in der Technik setzt man ihn den Firnissen und Lacken zu, um diesen Härte und Glanz zu geben.

Anstralischer Sandarak (Pine gum) wird hauptstehlich von C. Preissii Mcc, auch von C. Maeleyanna, australis Sw., Parlatori, columellaris F. Mcc, Muelleri, enpressiformis VEXT, calcarata R. Bz. gewonnen. Er hildet grüßere Stücke als der afrikanische nad ist relativ reichlich in Petroläther löslich. Säurezablen: 129987 ins 157:98.

Chinesischer Sandarak wird von C. sinensis gewonnen.

Endlich wurde früher ein ans alten Stämmen und hesonders an der Wurzel von Juniperus communis L. ansfließendes Harz als "dentscher Sandarak" henntzt.

Literatur: Maiox, Pharm. Journ. 20. — Apotheker-Zeitung, 1890 und 1896; Amer. Pb. Journ., 1895. — Proc. Linn. Sec. New South Wales, 1888. — Batzar, Arch. d. Pb. 1896. — Wotzr, Studien über das Sandarakharz. Diss. Bern 1906. — Tecunson und Wotzr, Arb. Harmyten.

Sandbad s. Bd. I, pag. 485.

ZERNIK.

Sandbadekuren s. Bad, Bd. II, pag. 481.

Sandbeerblätter sind Folia Uvae ursi.

Sandblatt, volkst. Name für Fol. Farfarae.

Sandefjord in Norwegen besitzt eine kalte Quelle mit Na Cl 16:847, Na Br 0:072 und H<sub>2</sub> S 0:018 in 1000 T. Paschris.

Sandelholz, Santel- oder Santalholz heißen verschiedenartige Hölzer, u. zw. unterscheidet man rotes und weißes.

Lignum Santali muhrum, rotes Sandeliholz, Calinturholz, Barwood, stemmu von Piercespine santalina L. pl. (Paplioaneae). Ei st das von Rinde und von Spint befreite hranarote, stelleaweise vloett angeflogene, sehwere, harten oft dieheke, lebelt spatthere Kenholz. Prische Spatiffakene glatzen eidigt und sind gesttigt bletret. Der Querschmitt zeigt elne weitknäftge, annahernd konzentriebe Schichtung, kole albarwsinge, spatische, meist isolitere Geffappere, welche natereinander durch zarte, wellenformige, hellrott gefarhte Linien (Parenchyn) verhander died. Die Geffen der Weitknäft von Weitknäft und von kristallführendem Pareachyn ungeben. Das Lütriform besieht ans stark verdicken Sexen. Die Markstahlen sind 1—2 erzillig, 5—10 Zellen boch.

Die Zellen enthalten glauzend orangorote Massen und Tröpfehen, ihre Membranen sind ebenfalls gefärlet. In Wasser ist der Inhalt unlödlich, in Alkohol und Äther mit rötlichgeiber, in Alkalieu mit purpurner Farbo fölieh. Biesenslz-lösungen färhen ehenfalls purpurn, die alkoholische Lösung jedoch schwach violett (Gerbatoff).

Beim Raspeln entwickelt das rote Sandelholz einen schwach aromatischen Geruch, der Geschmack ist kanm merklich adstringierend.

Es enthält an eigeuartigen Stoffen Santal und Santalin (s. d.), Pterokarpiu und Homopterokarpin (CAZENEUVE). Beim Verhrennen soll es nicht über 2 Prozent Asche hinterlassen.

Zum pharmazentischen Gohrauche, der ührigens sehr geringfügig ist, kommt dan niermentierto<sup>2</sup> Lignum Santali geschnitten, geraspelt und gepulvert in den Handel; die Färherware ist nazulässig. Es soll vor Licht geschützt in dicht sehließenden Gefäßen außewahrt werden, weil sonst die Farhe leidet.

Es ist Bestaudteil vieler Spezies und wird auch sonst nnr als färbender Zusatz verwendet. Bedeutungsvoller ist seine technische Verwendung als Möbel-, Knnstund Farbholz und als beliehtes Fälschungsmittel (s. Croens).

Auch andere Pteroearpusarten liefern Sandelholz; so leitet man ein westafrikaufsehes Sandelholz von P. angolensis DC. und von P. santalinoides LHERT, ah, und mitunter werden auch andere Rothölzer (s. d.) fälschlich als Sandelholz bezeichnet.

Lignum Santali album s. citrinum, weißes oder gelhes Sandelholz, Bombay, Macassar, Baschlich sogenaustes Japanisches Sandelholz, stammt vorwiegeud von Santalum-Arten (s. d.), and zwar wird angenommen, daß das weiße, fast geruelhose Sandelholz von jüngeren, das gelbe und wohlriechende von alteren Baumen stamme. Richtig durfte aber sein, daß das weiße Sandelholz der Splünt, das gelbe hingegeu das Kernholz darstellt, wenigstens wird nur dieses zur Destillation das überrieben 100s verwendet.

Das ostiudische Holz von Santalum alhum L. ist nach Petersen (Pharm. and Trans. XVI). 1886) rötlich und dnukel konzentrisch gezont. Ein Querschnitt zeigt unter der Lupe zahlreiche Markstrablen und Gefäßporen,

welche teilwelse mit Harz gefüllt sind. Das Holz ist sehr homogen, hart nnd sehwer, sinkt aber in Wasser nicht nnter. Es riecht, hesonders frisch geschnitten, angenehm.

Unter dem Mikroskope unterscheidet mas Jahresringe, welche aber elekt immer mit den hreiten konzentrischen Farbstoffschichten korrospondieren. Die Holzfasern sind sehr stark verdickt, die Gefäße sind weit (file 89 u.) stehen isoliert oder zu 2 his 3 gruppiert. Kristallkammerfasera finden sich in kurzen tangentialen Reihen. Die Markstraßen sind 1—Zreilsig.

Sehr ähnlich im Bane ist das Holz von Sanatalum Yasi SEXM. von den Pidlinesten, und anch das Holz von Frasanus acuminatus R. Bit. lädt die Verswahlenschaft mit Sanatum nicht verkennen. Die Gefäße finden sich hänfig zm 2—5 in radialen Gruppen und sind von kristallitherenden Parenchym hegieleid; die Markstrählen sind 1—2reibig. Hingegen ist das von J. Moßil.kim beschriebene Sandelbot ("Beiträge zur Anatonile des Holzes", 1876) aus der Sammlang des Wieser Pharmakologischen Institutes wesentlich verschieden: die Gräße sind einzahle zerstwu und auffähleden engleichig (die Markstrählen immer einerhilig. Im Anssehen and in seinen physikalischen Eigenschaften, besonders anch im researctigen Gerecht ung der Weitschaften Geschausk, stimmt es aber mit dem etten Studeholzer

Noch ahweichender im Baue sind einige Sandelhölzer unhekannter Ahstammuug, welche Petersen (l. c.) heschrieh.

Es kommen chen Sandolhölzer verschiedener Abstammung in den Handel, und es sind nicht nur Santalnm-Arten. HOLMES (Pharm. Journ. and Trans. XVI) führt außer den ohen zenannten folzende Stammpfanzen an:

S. insulare Bent, ven den Marquesas- und Gesellschaftsinseln.

S. Freycinetiannm Gaud, in mehreren Varictäten von den Sandwichinseln.

S. Homei SEEM. von Eromanga und den Nen-Hebriden. S. anstro-caledonieum Vikil. von Neu-Caledonien.

S. lanceelatum R. Br. ven Nerdanstralien, Nen-Süd-Wales and Queensland.

S. Cunninghami Hook, von Non-Seeland.

Exocarpus latifolins R. Ba. (Santalaceae) von Westaustralien.

Fusanus spicatus R. Bs. (Sautalum eygnorum Miq.) von Süd- und Westanstralien.
Fusanus persicarius F. Muell. (Santalum persicarium F. Muell.) von Westanstralien.

Pholidia (Eremophila) Mitchelli Baita, (Myeperinae) von (heensland; das Kernhelz ist dunkelbraunet und hat einen sekwachen, dem des Randelbalzes nicht ganz gleiches Gerneh. Nach N. S. RUDOLFE (Bull. of. Pharm., XII, 1898) kommen für die Destillation

des ostindischen Sandelöles außer S. alhnm noch S. Yasl SEEM, and S. pyrnlarium A. GR., heide auf den Südseeinseln heimisch, in Betracht.

Ferner wird das Holz von Bucid acapitata (Combreaceae) nach GRIEBACH in Westindien Sandelholz genannt; das Sandelholz der Insel Mocha an der Küste von Chile liefert Escallonia macrantha Hoox. (Sanifragaceae); ein ostafrikanisches Sandelholz von Osyris tennifolia ENGL. Ist dem Holze von Sahum ähnlich, hat aber höbere (12—14 Zellen hobb) Markstmblen (VOLCKENS,

Notichl. Bot. G. u. M. Berlin 1897). BAILLON neunt Epicharis-Arten (Mellacese) als Stampfhazen des Sandelbuszes, und in Mexiko benutzt man die Rinde einer Myroxylon-Art (Papillonacese) als Sandelbuzrinde. Diese Rinde kommt in unregelmäßigen, glatten oder warzig nuehenen, zimt-braunen Stücken vor und ist von zahlreiden Sekreträumen durchsetzt. Ihr Gerach ist angenchen, hir Geschnack sehart habsanisch hitter. Sei gibt 1,5 Prozent eines

wohlriechenden Balsams, enthält wahrscheinlich anch Chmarin, aber weder Benzoësäure noch Alkaloide (STIEREN, Amer. Drugg. 1885).

In neuerer Zeit kommt ein westindisches Sandelholz aus Veuszuels, das sehen Kratsy (Pharm, Journ, and Trans, SVI, 1899) nit Wahnschelichichte von einer Rütacee ableitete und das tatschlich von Amyris halsamiftera L. abstammt. In diesem ist das branne Kernholz scharf abegrenzat vou dom zellsichen Spliut. Es ist sehr hart, schwer spatibar, sinkt in Wasser nuter und färht es gelb. Der Geroch ist sehwach, aber angrechen. Unter der Lunge erkeunt man

Jahresringe, Markstrahlen und lange rudiale Gefäßreihen. Das Mikroskop zeigt eine regelmäßig radiale Anordnung der Lihriformfasern. Die Markstrahlen sind immer einreihig, die Gefäße tellweise von Parenchym umgehen and außerdem findet sich Parenchym in einfachen tangentialen Reihen; die Gefäße, das Parenchym und die Markstrahlen enthalten Harz, schon ansgehildete Kristalle kommen in langen Kammerfasern vor (PETERSEN, l. c.).

Die Ausbeute an ätherischem Öl ist geringer als beim ostindischen Sandelholze,

sie heträgt 2.5 Prozent gegen 4.5 Prozent (SCHIMMEL).

Das Öl ist anch verschieden von dem echten Sandelholzöl; denn dieses dreht 18.60 links and hat 0.9713 sp. Gew., jenes dreht 6.750 rechts and sein sp. Gew. ist 0.965 (FLUCKIGER, Pharmakographia).

Das weiße Sandelholz and das ätherische Öl desselben (s. Oleum Santali) fand bis vor kurzem nur in der Parfümerie Vorwendung. Ohwohl HENDERSON und Panas schon 1865 das Öl als Spezifikum gegen Gonorrhöe empfohlen hatteu, blieb es doch unheachtet und erst 20 Jahre später wurde es als Heilmittel anerkannt.

Sander W. (1812-1881) trat 1828 in die Apothekerlehre, studierte 1833 in Berlin, absolvierte das Staatsexamen und hegah sich nach Kiel, um anch hier die für Schleswig-Holstein allein gültige Staatsprüfung ahzulegen. Nach einer längeren Studienreise in die Alpen und Mittelmeerländer kanfte er eine Apotheke in Hamhurg, nachdem er hier eine dritte Prüfung hestanden hatte. Für seine botanischen Leistungen erhielt er von der Königsberger Universität die Würde eines Dr. phil. BERENDES.

Sandfilter dienen zur Reinigung von Oherflächenwasser, wenn es im großen zur Versorgung eines Gemeinwesens mit Wasser herangezogen werden soll. Auf einer Unterlage von größeren und kleineren Steinen, Kies und grohem Sand ruht eine Lage feinen Sandes in einer Mächtigkeit von 60-120 mm. Auf der Oberfläche dieses Sandes bildet sich, wenn Rohwasser längere Zeit darunfgestanden hat, und zwar durch Umhüllung eines jeden Sandkörnehens mit einer Schleimschicht, eiue Deckhant, welche außer den Schwebestoffen nuch die Bakterien zurückhält, und zwar soll hei richtig konstruierten und gut geleiteten Filtern im günstigsteu Falle von je 7000 Keimen im Rohwasser nur 1 Keim im Filtrat erscheinen. Je länger ein solches Filter im Gehrauch ist, um desto dichter und undurchlässiger wird diese Deckhaut und um desto geringer aber anch die Ergiehigkeit des Filters. Sinkt die gelieferte Menge des Filtrates unter ein gewisses Quantum, so muß das Filter außer Betrieh gesetzt und die oberste Schicht des Sandes mit der Deckhant ahgehoben werden. Durch die Filtration wird neben der Zurückhaltung der Schwehestoffe vor allem die hakteriologische Beschaffenheit des Wassers im Sinne eines geringeren Keimgehaltes geändert. In chemischer Hinsicht behält das Wasser annähernd seine Zusnmmensetznng.

Die Sandfilter werden offen oder gedeckt hergestellt und schwankt die Oherfläche derselhen zwischen 1000 und 3000 qm.

Literatur: Wave, Handbuch der Hygiene, 1896; Encyclopädie der Hygiene, 1903. -RUBNER, Lehrbuch der Hygiene, 1907. - PRAUSNITZ, Grundzüge der Hygiene, 1908 HAMMERI..

Sandfloh (Sarcopsylla penetrans L.), Chique, Bicho oder Tunga, etwa 1.5 mm lang mit Saugrüssel von Körperlänge, aber ohne Springheine. Leht in sandigen Gegenden Amerikas. Das Weihchen bohrt sich in die Fußhaut der Menschen und Tierc ein und schwillt dort zu einem erbsengroßen Eitersack an, wodurch sehr schmerzhafte und hösartige Geschwüre entstehen. Er ist eine Landplago und zeigt sich auch in Afrika. V. DALLA TORRE.

Sandig nennt man einen harten, körnig-kristallinischen Niederschlag, welcher sich wie Sand am Boden des Gefäßes ablagert nud daher als "sandig" hezeichnet wird. ZERNIK.

Sandix, Syn. von Mininm.

ZERNIK

Sandkapelle helßt die mit Sand angefüllte, zur Aufnahme einer in diesen einzulassenden Retorte bestimmte Kapelle (s. d.).

Zernix.

Sandkohle, laugftammige Sandkohle, sandige Plammkohle, nenat man diejeniez Schinkohle, welche hei der trockenen Deutlilation einen pulverigen, sandigen
Koks hinerläßt. Die Sandkohle ist hart und wenig zerreihlich hei ehenen oder
muscheligem Breuch, tiefschwarz und hrenta leicht mit lauger Plamme and starker
Rauchentwieklung. Sie giht hei trockener Destillation 50—60 Prozent Retortenrückstand. Die Sandkohlen finden sieh in den oheren Teilein der Kohlenhecken
von Oherschlesien and Saarbrücken, seitener in Westfalsen und werden hanptschillich zur Plämmforfenwerung, anch für keramische Zwecke honntt. Tr.

Sandmandelkleie s. Farina Amygdalarum, Bd. V, pag. 194. Zu.

Dr. Sandmanns Nasenschnupfenwatte soll mit "Menthol, Thymol, Arniein, Kampfer und Borsanre" getränkt sein und scheint außerdem noch etwas Melissenöl zu enthalten. Zassuk.

Sandmayers Reaktion ist eine nach ihrem Endecker benante Resktion, die gestattet, in aromatischen Diazoverbindungen den Diazoniumrest durch Chlor, Brom oder Cyan zu ersetzet, und zwar nuter Benutzung der eutsprechenden Cuproverhindungen. Aus einer Diazobezolchloridioung erhält man demnach beim Erwärmen mit Kupferchlorit Chlorheuzol. Bet Verwendung von Kupfernormit bezw. Kupfercyanitr wirde man Brombezol bezw. Bezonditril erhälten. Da die SANDEMENSENG Resktion einer allgemeinen Auswendharkeit fähigt ist und da die Ausbeuten meist gut sind, so wird sie für viele Sabstanzen als wirkliche Darstellungsweise henntzt.

Sandoricum, Gattang der Mellaceae; Bäume oder Sträucher des Indomalaischen Gehietes mit 3zähligen Blättern, achselständigen Blütenrispen nnd Beerenfreichten.

S. indienm Cav. und andere Arten dienen in der Heimat als Heilmittel; die Wurzel als Adstringens, die Blätter als Wundmittel. Die Fruchte sind genießhar; sie enthalten Sandericamsäure. M.

Sandows Salze sind Pulvergemische, welche von dem Hamburger Apotheker Dr. ERNST SANDOW in den Arzneischatz eingeführt wurden. Man unterscheidet: 1. Künstliche Mineralwassersalze, welche die wesentlichen fixen Bestandteile der uatürlichen Mineralwässer enthalten und mittels der jedem Glase beigegebenen Mcggläser so dosiert werden können, daß die Lösung der hetreffenden Menge des Mineralwassers entspricht. Es wird damit auch dem weniger Bemittelten die Möglichkeit gehoten, Trinkknren der gehränchlichsten Mineralwässer zu sehr niedrigem Preise gehrauchen zu können. In letzter Zeit hat der Deutsche Apotheker-Verein durch Aufnahme der wichtigsteu Vorschriften in das Ergänzungshuch erreicht, daß diese Salzmischungen in jeder Apotheke hergestellt und dem Puhlikum zu noch hilligerem Preise zur Verfügung gestellt werden könneu. 2. Brausesalze, die dem Patienten gewisse Medikamente in angenehm schmeckender and leicht zu nehmender Form hieten sollen. Es handelt sich hier vor allem um Brom-, Lithium-, Eisen- nnd Wismntsalze, aher auch um Alkaloide, Salizylsaure, Piperazin, Lysidin und Uricediu, welche mit Alkalikarhonat und Zitronensänre gemischt sind und heim Lösen im Wasser ähnlich wie die hekannten Brausepulver reichlich Kohlensäure entwickeln; sogar Rhaharherextrakt wurde in die Form eines Brausesalzes gehracht. Dem augegehenen Vorteil sicht aber auch der Nachteil gegenüher, daß dem Arzt wie hei den anderen Spezialitäten die Möglichkeit zu individualisieren genommen ist, der Apotheker mit einem Ballast weuiger gangharer and leicht verderhender Arzneimittel helastet und die rasche Arzneiversorgung erschwert wird. 3. Kohlensänrehäder, ehenfalls Salzgemische meist aus Natriumhikarbonat und -Bisulfat, welche in Mengen von 2·25 kg in den Handel gehracht werden nnd in zirka 20—30 Minnten 800—1000 ccm Kohlensaure ottatwickeln. Außer dem einfachen Kohlensaurehade sind anch kohlensaure Stablihder, bei denen das Eisen mit dem Bisulfate verhanden ist, ferner kohlensaure Solhider and Schwefelblider im Handel.

Sandsegge, Sandriedgras, ist Carex arenaria L., s. Bd. III, pag. 369.

Sandstein entsteht aus Sand durch die Verkittung der losen Körner deselben. Das Bildemittel ("Zement") des Sandsteins kan sehr verschiedener Natur sein und bedingt Parhe, Härte and Widerstandsthäpkeit des Gesteins. Kalkiges in und bedingt Parhe, Härte and Widerstandsthäpkeit des Gesteins. Kalkiges kleiseliges und toniges Zement bedingt helle, weiße oder graue Parhe, eisenschläsige Zement gelbe, rote oder branne, hituminöse danklegnae bis sehware Farbung. Grünsandsteine danken liter Farbe dem Vorkommen von grünen Glaukonikkrinchen. Die Sandsteine werden ja auch Herne geologischen Alter z. B. als Koller, Keuper, Lias, Molasse-Sandstein, anch ihrer Versteinerungsführung z. B. als Spirifersandstein, eille Silfisandstein, anch bezeichneten Fundstätten z. B. Vogesensandstein, Deitstersandstein, auch wohl nach besonderen Eigenschaften der Absonderung, so der Quadersandstein der sichskich-böhnischen Kreide, bezeichnet.

Sanduhrkraut, volkst. Name für Flores Stoechados citrinae von Helichrysum arenarium DC. (s. d.).

Sandzucker beißt im Handel Kristallzucker, der lediglich dnrch Abwaschen der Rohznekerkristalle erhalten wird. — S. Zneker.

Sangala oder Kassala, ein abessynisches Anthelminthikum, s. Bd. VII, pag. 363.

Sangalbumin (Sicco-Berlin) soll "sanres Binteiweiß" darstellen. Zernik.

Sangan (BAUW & CO-Hanan), früher Haman, heißt ein aromatisiertes Eisenrbeidangeptonat, dargestellt nach D. R.-P. 1663d durch Fällung einer Wässerigen Albuminiksung mit Ribodaneisen und machfolgender Behandlung des Niederschlages und der Flüssigkeit mit Pepsisantzäuer. Das Rhodan soll zum Ernatz des hei Anämie, Gieht etc. zurückgehenden bezw. ganz sehwindenden Ribodangehaltes des Spiecheis dienen.

Sangava beißt in Westafrika ein weißer Springwurm (Balanogastris Colae), der in den Kolantissen lebt und sle mitnnter vollständig entwertet (BERNEGAU, Ph. Centralle, 1907).

Sangerberg in Böbmen besitzt zwei kalte Quellen, die Rudolfs- mit 0.85 nnd die Vinzenzquelle mit 0.2 festen Bestandteilen in 1000 T. PASCHRUS.

Sangogen-Kapseln, ein amerikanisches Präparat, sollen Eisen, Maugan, Arsen und Strychnin in "organischer verdanter Form" enthalten. Zennik.

Sangosol, "Liquor calcii-jodo ferrati", ist ein Jodkalkeisenpräparat, das an Stelle des Phospborlebertrans hei Rachitis Anwendung finden soll. Zernik.

Sang-shih-see heißen in China und Japan die dort zum Färben der Seide, angehlich auch als Emetikum, Stimulans und Diuretikum verwendeten Früchte von Gardenia-Arten (s. Gelbschoten).

Sanguigenwein heißt ein eisen- und manganhaltiger Heidelheerwein, der in zwei verschiedenen Stärken im Handel ist.

Sanguinal s. Blutprāparate, Bd. Ill, pag. 105. Das Mittel ist auch in Kombination mit den verschiedensten andereu Medikamenten in Pillenform im Handel. Liquor sanguinalis KREWEZ, eine dunkelbraune, stöllch schmeckende Filmsigkeit, soll enthalten 95% filmsigsen Hamoglobin, 2°5%, nattiellehe Blutsake, 2°5% poptonisteries Muskelewich und eine Sport Mangam. Sanguinalis hieß im Mittelalter das Kraut von Verhe na officinalis L., welchem die Fähigkeit zngeschrieben wurde, den Träger hieb- und schußfest zn machen.

Sanguinaria, Gattung der Papaveraceae, Gruppe Chelidonicao, mlt einer

einzigen, in Nordamerika heimischen Art:

S. canadenais L., Bloodroot (Blutwurzel), Puccoon, Tetterwort, Indian paint. Es ist ein J. Kraut mit horizontalen, zyfindrischen, von den Blattnarben geringelten Rhizom, von welchem jährlich ein haadförmig gelapptes Blatt und ein Iblütiger Schäft entspringt. Die weiße liüße hat 2 Kelchhätter, 6-12 Kronenhätter, zahlreiche Staulgefäße und einen Ificherigen Frachkosten, welcher im Juni zu einer oblongen, 2khappigen, vielsamigen Kapsel reift. Die Samen sind rundlich und hahen eine kammförmier Karnakufen.

Alle Telle der Pflanze enthalten einen orangeroten Saft, doch nur das Rhizom wird angewendet. Es ist im frischen Zustande fleischig, 3—5cm lang, getrocknet ist es fingerdick, kurzhrüchig, von wachsartigen Anssehen, dünn herindet und am Querschnitte rot punktiert oder ziemlich gleichmäßie braunrot.

Die Droge hat einen schwach betänbenden Geruch und einen nachhaltig

bitteren und vorwiegend scharfen Geschmack. Der Speichel wird gelhrot gestabt. Es warden in der Bistwurzer 3 Aklabide ansgelanden: Das mit Chelerythrin identische Sangnin arin DAXAs (s. d.), das Forphyroxin (RIDEKL) und das Puccin (GIBB). Sie enthält außerdem Sangninarinsäture (Horr) und Harze, denen sie teiltweise ihre Farhe verdankt. Die Harze der Sangninaria sind hamlich

rot gefärbt. Ph. U. S. läßt ein Acetum, oin Extrakt und eino Tiuktur bereiten, doch benutzt man auch das Pulver und ein Infus (15:250) und giht von letzterem

eßlöffelweise in kurzen Zeiträumen.

In großen Dosen (1=4g) wirkt die Sanguinaria als Emetikum und Purgans, in mittleren wird sie als Expektorans und in kleinen als Stimulans und Dinretikum angewendet.

Die hei uns früher gehräuchliche Herha und Radix Sanguinariae stammten von Geranium sanguineum L. (s. d.).

J. M.

Sanguinariin, amerikanische Konzentration ans der Wurzel von Sanguinaria canadensis. Nicht zu verwechseln mit dem Alkaloid Sanguinarin (s. d.). F. Weiss.

Sanguinarin, C<sub>20</sub> H<sub>16</sub> NO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub> O, von DANA entdeckt, ist in der Wurzel von Sanguinaria canadensis enthalten und kanu daraus nach einem ziemlich umständlichen Verfahren, dessen Beschreihung hier zu weit führte, ein gewonnen werden.

Sanguinerin bildet weiße Kristallnadeln vom Schmp. 213. Es ist unföslich in Wasser, wenig löslich in kaltem Alkohol, leichter in warmem Alkohol und Alber, leicht löslich in Amylalkohol, Bonzin, Schwefelkollenstoff, Chloroform, welchen Lösungsmitteln es violette Fluoreszenz erfeilt. Konzentrierte Sch H<sub>2</sub> löst es mit rotretber, konzentrierte Schleerszum eint braungelber Farbe.

Mit Sauren liefert es gut kristallisierende, in Wasser leicht lösliche Salze von schön blutroter Farbe. Das Sanguinarin enthält eine Methoxylgrappe.

Das Alkaloid wird bei Dyspepsie und katarrhalischen Affektionen in Dosen bis zn 0.015 g, in größeren Dosen (0.03-0.06 g) als Brechmittel angewendet.

Literatur: Benz., Jahresberichte, 9, 221. - Lientos Annal., 43, 233. F. Water

Sanguinoform, ein aus "embryonalen Blathildningsorganen" mit Zusatz von Kakao und Pfefforminzöl dargestelltes Kräftigungsmittel, hestand nach AUFRECHT im wesentlichen ans Milchzucker, Stärke und Eisen. Blatfarbstoff war spektrosopisch nicht nachweishar.

Sanguinolum rossicum soll aus steril gesammeltem Kalberhlut dargestellt werden durch Trocknen hei niedriger Tomperatur in oinem Strome steriler, trockener Luft. Dankelhrannes, geruchloses, in Wasser leicht löstliches Pulver.

Sanguinose ist ein weinig-alkoholischer Auszug verschiedener Bitterstoffe. Zeasuk.

Sanguinotabletten von Janke s. Blutpräparate, Bd. III, pag. 104. Zeasuk.
Zeasuk.

Sanguis s. Blut.

Sanguis bovinus (6. taurinus) exsiccatus, getrockaetes Ochsenblut, Blutextrakt Friebes, darch Schlage and Quirieln vom Fibrin betriots Rindsbluvird in einer flachen Porzellanschale im Dampflade unter Umrühren solange erhitzt, bis ein eine krimelige Masse verwandelt ist diese wird auf Teller ausgebreitet, bei 40-45° völlig ausgetrocknet, dann zu Putver zerrieben und in gut versellossenne Gefäßen aufbewahrt. Das Blutpalver ist ein röllich brannes, im Wasser unvollständig fölsiches Pulver, welches etwa 0.55%, Eisen und 13%, Sitckstoff enthält. Es genoß vor Jahren einmal den Rat ieues spenischen Heilmittels bei Attophie, Chloruse und anderen Selwächensethaus, ist aber gegenwärtig ganz außer Gebranch gekonmen und durch die Hämoglohin-, Hämalbumis- and Hämatogenpräparate ersett. Ein Italeinsieher Apotheker suchte das Blutpalver unter dem Namen Trefusis (c. d.) wieder zu Ehren zu brüngen. C. Bassat.

Sanguis Draconis s. Drachenblut.

Sanguis Hirci, Bocksblut, das eingetrocknete Blut der Ziege, Capra Hircus, obsolet, wrade einst als Volksbelmittel, beomders bei Langeuentzudungen, Blutspeien, überhaupt bei allen Krankhelten, von welchen nach Amsicht des gemeinen Mannes das Blut die Ursache ist, gebraucht. — In früheren Zeiten durfte das eingetrocknete Blut noch vieler anderer Tiere, wie vom Kamel, Löwen, Hasen, Dachs, Manlwurt u.s. w. in den Apotheken nieht fehlen. — C. BRANLE.

Sanguisorba, Gattuug der nach ihr benannten Gruppe der Rosaccae; in der nördlichen gemäßigten Zone vorbreiteto Stauden oder Kränter mit gefiederten Blättern und meist zwittrigen Blüten, deren die Frucht nmwachsende Achse trocken, ungefärht, grubig, runzelig oder gefflügelt ist.

8. minor Scop. (Poterium Sanguisorba L.), Becherblume, Pimpernell, hat grünliche Biltien und 4kantige Fruchtkelche. Das Kraut war als Herba Poterli v. Pimpinollae italiene ein adstringierendes Heilmittel; jetzt baut man es manchen Oris und henutt Biltier und Wurzel als Suppenkraut oder Salat. M.

Sanguisuga, von Savigny eingeführte Bezeichnung für Hirndo L. (s. d.).

Sanjana-Präparate der Sanjana-Company in Egham (Eugland) werden nur auf direkte Bestellung an die Patienten versandt, "um vollets Garantie für Reinheit und Erhtheit der Heilmittel zu bieten". Der Ortsgesandbeitsart in Karlrube ließ vom den Arzueimitteln, die sehr touer hezabli werden müssen, zwei untersuchen; das eine war ein mit Chloroform parfümierter wisseriger Auszug vom Fraugularinde, das andere eine mit Büttermandefol parfümierte Lössung von Brom-zmoninum und Bromantrium.

Zassuk.

Sanicula, Gatung der nach ibr benannten Unterfamilie der Umbelliferae.
Ausdanernde Kräuter mit einfachen oder handförmig geteilten oder gelappten
Bättern und zussammengesetzten Dolden mit Hülle und Büllchen mit Ö nad Zwitterblitten. Frucht fast kugelig, dicht mit bakigen Stacheln besetzt, undeutlich gerippt,
vielstriemig.

8. europaea L., Sanikel, Sanikel, Scherneckel, Brachkraut, Heli aller Schalen, in Europa, Vorderseise und Afrika verbreite, besitzt einen sehleen, dickfaserigen Warzelstock und einen gefurchten, kahlen bis O'5 m hohen Stengel mit grund-sländigen langeseitelten, bandförmigen, Stelligen Blüttern, deren Züpfel keilig Blüppig und ungfolch doppelt gesägt sind. Stengeblätter fehlen oft, die viel kleineren blütenständigen Blätter geben in lanzettliche, ganzrandige Deckblätter über. Die kopfförmig zusammengezogenen Dolden mit vielblätteriger Hille tragen.

weiße oder rötliche Blüten. Die im Mai-Juni von der blühenden Pflanzn gesammelten Grundblätter dienen als Volksmittel. Einst waren Folia Sanleulae s. Diapenslae offizinell. Ph. Gall. hat jetzt noch Herba Sanjeulae aufgenommen.

Radix Saniculae der Drogisten ist nach A. VOGL derzeit Dentaria (s. d.). Früher unterschied man den "männlichen" Sanikel (S. enropaen L.) von dem "weiblichen" oder "schwarzen" Sanikel (Astrantia major L.).

S. marylandica L. and S. canadensis L., Black snakeroot and Pool roote finden in Amerika als Expektorans, Schweiß- and Fiebermittel Verwendung.

Sanitas-Antiseptic-Lozenges der Sanitas-Company in London sind Pastillen, von denen jede 5%, löslichen Kampfer (Sanitas) entbalten soll. - Sanitas Dog-Soan soll 100/a Sanitas enthalten. - Sanitas-Kelch and Sanitas-Olive beißen zur Prophylaxe gegen geschlechtliche Infektion bestimmte, mit 8% aiger Albarginlösung gefüllte Apparate. - Sanitas-Kugeln zum Schutz gegen Konzeption sind Vaginalkugeln mit Borsäure und Chinin. - Die Wiener Sanitas-Präparate sind Fichtennadelpräparate verschiedener Art.

Le Sanitor, ein Desinfektionsmittel französischer Herkunft, soll darstellen "Sulfoxychlornre de formyle polybasique".

Sankt-Johanniskrankheit der Erbsen wird von Fusarinm vasinfectum ATK. verursacht. Diese Wnrzelkrankheit tritt Ende Juni auf und kann großen Schaden anrichten. Sypow.

Sannonstäbchen zur Hellung von Harnröhrenleiden, sollen 25 T. "Boro-Zinco-Mangano-Alumininm" in "Gelatinegnmmi" eingebettet enthalten.

Sano, als Nährmittel für Kinder empfohlen, soll darch Hitze dextriniertes Gerstenmehl sein ZERNIK. Sanochinol, eine gelbe bis brannliche Flüssigkeit, die angeblich durch Ein-

wirkung von Ozon auf eine Lösung von salzsaurem Chinin gewonnen wird. wurde gegen Tuberknlose und Malaria empfohlen. ZERNIK. Sanoderma, eine sterilisierte Wismutbrandbinde, entbalt 50% Wismut-

sphnitrat. Zennik.

Sanoform, Jodozon, Dljodsalizylsänremethylester, Ca He . OH . Je . COO . CHe,

wird gewonnen durch Jodierung einer alkalischen Lösung von Salizylsäuremethylester als weißes, geschmack- and gerachloses Kristallpalver vom Schmp, 110.5%, löslich in Alkohol, in Äther und in Vaseline. Wurde empfohlen als Jodoformersatz, hat sich aber nicht einbürgern können, zumal eine Jodabspaltung im Organismus nicht erfolgt. Vorsichtig aufzubewahren. ZERNIK.

Sanoforme, niebt mit Sanoform zu verwechseln, heißt eine Formaldehydemplsion.

Sanolin von Bahr ist eine mit Glyzerin und Veilchenwnrzelöl versetzte alkoholische Salizvlsäurelösung.

Sanonkapsein, bei Gonorrhöe empfohlen, sollen enthalten je 3 T. Salol and Kubebenöl and 10 T. Sandelöl. ZERNIK.

Sanosal ist ein Abführmittel nach Art der Brausesalze, welches neben Geschmackskorrigentien die Bestandteile der ungarischen Bitterwässer enthält. ZERNIK.

Sanose (Schering-Berlin), ein weißes, geruch- und geschmackloses Pulver, enthält 80% Kasein und 20% Albumose. Nährpräparat.

Sanosin, Thienkalyptol, eln grauschwarzes Gemisch ans den Blättern von Encalyptus citriodora, dem Öl dieser Pflanze, Schwefelblamen and palverisierter Kohle, wurde in Form von Räucherungen gegen Lungentuberkulose seinerzeit ärztlich empfohlen. Zerkuk.

Sanquivimtabletten, als Nährmittel empfohleu, solleu bestehen aus tierischem Eiweiß und Zucker.

Sanseviera, Gattung der Lillaceae, Gruppe Ophiopogouoideae, charakterisiert durch einsamige Fruchtkuoteufächer.

S. zevlanica WILLD., in Südafrika uud Ostindien, uud

L. guineeusis WILLD., im tropischen Afrika, werden zur Fasergewinnung (s. d. folg. Art.) in allen Tropenläudern kultiviert.

S. thyrsiflora dient in Südafrika als Heilmittel. Man eutfernt die äußeren Schieben der frischen Wurzel und kaut das Wurzelfleisch. Es enthält nach F. Davis (Ph. Jonra., 1904) ein Glykosid.

S. lanugluosa WILLD. in Ostiudieu. Die Blätter werden hei Augenkraukheiteu, die Wurzel gegen Gliederschmerzen verwendet.

Sansevierafaser, Bowstring-hemp, Bogenstranghanf, Moorva fihre, Murva, Mazul, Murgavi (Indien), Goui (Sanskrit), afrikanischer Hanf, miltanter auch Alochanf, sind die Bezeichungeu für einen ausgezeichneten Faserstoff, der aus den Blättern mehrerer Sanseviera-Arten (Liliacese) hergestellt wird.

Die dünne, glatte Faser hesteht aus dünuen (15—20 µ), schwach verdickten Basifaseru und aus Gefäßen (A. PREVER, Beihefte zum Tropenpflauzer I, 1900). Einen durchgreifeuden Unterschied von der Aloëfaser (s. d.) kanu man nicht augeben.

Santal, C,  $H_s$ ,  $O_s + V_s$ ,  $H_s$ ,  $O_s$  wird aus dem Sandelhobt gewonnen durch Extraktion mit stratkalhaltigem Wasser, Fellen des Auszeges mit Stalskarn und Extraktion des getroekneten Niedersehlages mit Ather, welcher Santal and einen roten Körper von der Zusammensetzung  $C_t$ ,  $H_{11}$ ,  $O_s$  anfaimmt. Nach dem Verdunsten des Athers wird das Santal mit Alkohol aufgenommen und aus Alkohol makristalliert. Fariose, in Alkailiange fosliche Blittchen, deren alkoholische Lösaug durch Eisenchlorid dunkeltor gefärlt wird und deren alklaische Jösung an der Luft eine rote Farbe aunimnt. (Weidelt, Ber. d. D. chem. Ges., 1869.) — Vergl. auch Santal-Kaus-

Santalid, Santaloid, Santalidid und Santaloidid sollen sich im wässerigeu Sandelholzauszuge vorfinden; üher sie fehlt eine siehere Charakteristik. Kleis.

Santalkapseln sind Gelatinskapseln, welche mit mehr oder weniger reinem Sandelholzol gefüllt sind. Eine der ältesten Marken ist Santal Midy, welche nach WYNNE uureines Sandelholzol enthalten. In nenerer Zeit werden Santalkapseln von verschiedenen Fahriken bergestellt, z. B. LEIMANN, 1977E, EKOKLIARD, REMUER, ZADEK u. A. Auch Capsules Indiennes enthalten Gleum Santali. Es kommen aber anch verschiedene Spezialitäten in den Handel, welche neben Sandelholzol noch andere Substancen wie Salok, kubeheentriskt, Kawa Kawa Ekristat und andere Substancen wie Salok, kubeheentriskt, Kawa Kawa Ekristat und andere

balssmische Ole enthalten. Hierher gehören vor allem die Gonosankapsein (s. d.). Santal Monal enthalt is O'03 y keltylenhau aud O'24 y balsmische Ole. — Salol enthalten neben Sandelholzöl die Santalkapsein von Apotheker E. FUNK-Radbeul-Dreeden and die Zambäagsein von Lanti-Werbaurg. Knebeenetzstat enthalten die Tarolinkapsein und Grötznere Santal, tetztere auch etwas Salol. — Ebeane siad die Sannokapsein von JANKE-Altona zusammongestett. — Die Verordnangen über den Verkehr mit Geheimmitteln haben die Tarolin- und Zam hak-kapsein in das Verzeichnis A aufgenommen und nach einer Euchsehedung des Kgl. Bayr. Oberianlesgerichten vom 7. Juni 1905 fallen auch die mit den Tarolinkapsein undem Identischen Götznischen Santalkapsein den Under Tarolinkapsein undem Identischen Götznischen Santalkapsein den Under Merkenten den Schen den Santalkapsein den Under Schen den Schen den Santalkapsein den Schen den

Santalin, Santalsäure heitt der rote Farbstoff des Sandelhoizes (Pterocarpus santalinen and Pt. Indiene). Ihm kommt nach Wersemann von Herver (1948), 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940,

Santalol s. Oleum Santali, Bd. X, pag. 573.

ZERNIK.

Santalsesamin s. Sesamin.

Zennik.

Santalum, Gattnng der nach ihr henannten Familie. Kahle, halbparasitische Holzgewächse mit gestielten ganzrandigen, lederigen Blättern und end- oder achsel-



Santalum album (unch Hirroxymus);

A Blütensweig, nat. Gr., rechts reife Frecht, 2mal vergr., links Frecht im Längsschnitt.

standigen Infloreszenzen aus 4-5zahligen Zwitterblüten, welche zu kugeligen, durch die ringförmige Narhe des abgefallenen Perigous gekrönten Steinfrüchten sich entwickeln.

Sämtliche Arten sind im tropischen Asien und Australien verbreitet, die bekannteste ist S. album L., ein Banm mit gegenständigen, elliptischen, bis 6 cm langen Blättern und vielblätigen Rispen. Mit den Zipfeln des 4teiligen Perigons alternieren 4 Schüppehen.

Von dieser in Ostindien uud auf den Sundainseln heimischen, aber anch von anderen Arten stammt das weiße, woblriechende Sandelbolz (s. d). M.

Santasol heist ein gegen Gonorrhöc empfohlenes wasserlösliches Extrakt, das entalten soll Sandelöl und die wirksamen Suhstanzen aus Kubeben, Piment, Copaivabalsam, Peruhalisam und Bukkohlättern. Zemstr.

Santenay, Departement Côte-d'or in Frankreich, hesitzt eine Quelle mit Na Cl4.86 und  $SO_4$   $Na_2$  2.71 in 1000 T. Paschres.

Santhéose beißt Thoohromin französischer Herkunft. — Santhéose phosphatée enthalt 33½,5% Natriumphosphat und Santhéose libinée ehensoviel Lithiumkarbonat.

Santiriopsis, Gattung der Burseraceae. Die einzige Art, S. balsamifera (OLIV.) EXGLER, auf San Tomé, liefert einen Balsam "Belan-bö", "Goqui", "Pan olee", welcher Innerlich bei Blasenleiden und Hnsten und äußerlich bei Wunden Verwendung findet.

Santolina, Gattning der Compositae, Unterfamilie Anthemideae. Stark riechende Halbsträucher des Mittelmeergebietes mit alternierenden, meist kammartig fiederteiligen Blättern und gipfelständigen gelben Blütenkörbehen mit gloekiger,

ziegeldachiger Hülle und sprenigem Blütenboden.

S. Chamaecyparissus L., Zypressenkraut, Heiligenpflanze, ist ein granfilziger Strauch mit lineal-vierseitigen, vierreibig gezähnten Blättern und zitronengelben, his 15 mm großen Blütenköpfeben mit weichhaarigem Hüllkelch.

Die Pflanze riecht in allen Teilen durchdringend aromatisch und schmeckt hitter. Sie war als Herba Nantolinae s. Abrotani montani s. Abrotani femlneae offizieul und wird jetzt noch als Volksmittel gegen Würmer, als Abortivum und als Mottenkraut angewendet (HOCKAUS, Pharm. Post, 1903).

S. fragrantissima Forsk. soll in Arabien unter dem Namen "Fahanin" wie Kamille verweudet werden.

Mehrere Arten des Zypressenkrautes, welche sich wesentlich durch die Bezahnung der Blätter und die mehr oder weniger ansgebreitete behaarung natersebelden, werden auch in Garten gezogen, so die ganz kahle S. viridis W., die durch ganzrandieg, linselle Blätter ausgezeichetet (fälsehlich auch als "Romanrie bezeichnete) S. rosmarinifolia L., die durch pfriemlich gezähnte Blätter und kahlen Hüllichet charakterischer S. suparrossa W.

Santonicum heißt ein bei Magenkrankheiten empfoblenes Rhabarber- und Kränterelixir. Zernik.

Santonin, C., H., c.), helft der wirksame Bestandteil des Warmasmens (Flores Cirac, Bd. III, lag. 715), der im ginnstigtes Falle 26—5–390, durchehnittlich her kann 29, davon sehen etwa 29, utberiechem Ol und geringen Mengen Artensinie enthält. Es wurde 1830 fast gleichzeitig vom Apotheker Kaltzes, im Disselborf und Apotheker Atatzes in Penziln entdeckt. Das Verfahren zur Darstellung des Santonias stütts sich auf die Eigenschaft des Letzteren, mit Aktalk eine liebe Verbindung einzagehen, am der es durch Zusatz einer Sürre wieder ausgefällt wird. Frihrer zuwird dabei als Nebesprödukt das Warmasmens Joneb gewonnen, auf dass aber die heutige Fahrikation keinen Wert mehr legt. Die Fahrikation wird ausschließlich an dem Ort der Artensinskultzu im Technikeen betrieben. Sie ist Monopol eines russischen Konsortinms, das darum anch den Markt ganz beherreicht.

Nach Busek (Journ. f. prakt. Chemie, 1887, Bd. 35; vergl. anch Chemische Industrie, 1898) werden  $65\,kg$  Wurmsamen mit  $28\,kg$  Kalkbrei (entsprechend

SANTONIN. 93

201/, Atkalk auf das Kraut bezogen) versetzt. Das Gemenge wird mit Wasser verduut, mit Hübschaufeln gemeinelt und dann gemahlen, wohei eine amalnet Erwärmung eintritt. Nachdem das Mahlgat abgekühlt ist, wird es in Diffusoren mit Weingeist ausgezogen. Die Auszige werden vom Alkelob befreit und bei 70° mit Salzsäure neutralisiert. Das nach 3-5 Tagen nuskristallisierte Robasatoniu wird auf Kolaterien gesammelt, mit Wasser ausgewaschen und in weingestügert Lösung mit Kuochenköhle, welebe vorher mit verdinanter Salzsäure ausgezogen war, gereinigt. Die Pharm, france, euthalt eine Bereitungsvorschritt.

Santonia kristallisiert in farbiosen, perimutterglinazenden, rechtvinkelig-vierseitigen, orthrombischen Tafeln oder Blättenbe von 1:247 sp. Gew. Diese sind geruchlos, sehmekaen bei 170° (nach den meisten Pharmakopien, 170:38 Ph. U.S., VIII,
170—174° Ph. Helvet. III) zu einer farbiosen Plüssigkeit und sublimieren bei
vorsichtig gesteigerfer Temperatur nazersetzt in weißen Nadeh. In kalten Wasser
is Santonin naben annöldich (Golton T.), von seldendem Wasser belarf es 250 T;
ferner ist es folike in 4 T. Chieroform. Auch in Ather (ax. 75 T. Ph. Helvet. III)
sowie fetten und ühterischen Olen ist das Santonin bislich. In Substanz ist es fast
geschmarkkop, ide weingestäge Lösning degegen sehmeckt intenst bitter. Se
gebh, wobel die Kristalle häufig zerspringen; auch die weingestäge Lösning
dieses gelben Santoninis ist gebh, dagegen kristallisiert beim Verdunsten dieser
Lösung farblosse Santonin wieder ans. Es verbrunnt mit stark rußender Flamme
(Ph. Helv. III).

Das Santonin ist das Lakton der einhasischen Suntoniusäure, C15 H20 O4, deren Salze sich teils beim Kochen des Santonins mit den Oxydhydraten der Metalle hilden (santoninsaures Natrium, Calcium), teils heim Versetzen der konzentrierten Auflösungen der Metallsalze (Bleincetnt etc.) mit santoninsaurem Natrinm. Vergl. die Artikel Calcium, Hydrargyrum, Natrium santoninieum. Durch Zusatz von Säure zu den Lösungen der santoninsanren Salze wird zunächst Santoninsäure abgeschieden, die aber alshald in ihr Lakton, das Santoniu, zurückgeht. Mit Hydroxylamin und Phenylhydrazin reagiert das Santonin nach Art der Ketone unter Bildnug von Santoninoxim, C., H., O., NOH + H.O., beziehungsweise Santoninphenvlhydrazid, C15 H18 O2 . N2 H . C6 H5. Ersteres ist als Ersatzmittel des Santonins empfohlen worden. Es wird nach GUCCI in folgender Weise hergestellt: 5 T. Santonin werden mit 4 T. Hydroxylaminchlorhydrat and 50 T. 90% igem Alkokol unter Zasatz von 3—4 T. Calciumkarbonat 6—7 Stnuden lang am Rückflußkühler gekocht und das Filtrat mit dem 4-5fachen Volum nahezn siedend heißen Wassers versetzt, woranf sich das Santoninoxim in weißen Nädelchen ausscheidet. Das Santoninoxim schmilzt hei 216-217°, ist unlöslich in kaltem Wasser, schwer löslich in siedendem Wasser, uulöslich in kalten Alkulien und nnzersetzt löslich in heißen, wasserigen oder alkoholischen Alkalien, nus welchen Lösungen es durch Säuren wieder gefällt wird.

Bei der Einwirkung von Brom auf Santonin in essigsanrer Lösung entsteht je nach den Bedingungen Santonindhromid,  $C_{\rm H}$ ,  $B_{\rm H}$ ,  $O_{\rm H}$ ; oder santoninoxonium-bromid,  $(C_{\rm H}, H_{\rm H}, O_{\rm J})$ ; Hier Santoninoxonium-bromid,  $(C_{\rm H}, H_{\rm H}, O_{\rm J})$ ; Hier Br.; santonindhromid geht beim Behandeln mit Anilin in Monobromsantonin,  $C_{\rm H}, H_{\rm H}$ , 10; the  $V_{\rm H}$  and Halogeaverhindungen des Santoninos sind ferner bekannt Mono- and Dichlorsantonin and Santoninoxonimigicid,  $(C_{\rm H}, H_{\rm H}, O_{\rm H}, H_{\rm J}, P_{\rm H})$  experientablorid erzeuget den kristalliseriare Verbiadung von der Zusammensetzung  $C_{\rm H}, H_{\rm H}, C_{\rm J}$ ,  $C_{\rm H}$ , Eduktoring verhardet werlen, Jowksas-stoff fre duziert zu Ozysantogenesahrer (KLEIN),  $C_{\rm H}, H_{\rm H}, O_{\rm J}$ , ( $C_{\rm H}, C_{\rm J}, C_{\rm H}, C_{\rm J}$ ),  $C_{\rm H}, C_{\rm J}, C_{\rm J}$ , dantonige Siure,  $C_{\rm H}, H_{\rm J}, O_{\rm J}$ ,  $C_{\rm H}, C_{\rm J}, C_{\rm J}$ ,  $C_{\rm J}, C_{\rm J}, C_{\rm J}$ ,  $C_{\rm J}, C_{\rm J}, C_{\rm J}$ ,  $C_{\rm J}, C_{\rm J}, C_{\rm J}, C_{\rm J}$ ,  $C_{\rm J}, C_{\rm J}, C_{\rm J}, C_{\rm J}$ ,  $C_{\rm J}, C_{\rm J}, C_{\rm J}, C_{\rm J}, C_{\rm J}$ ,  $C_{\rm J}, C_{\rm J}, C_{\rm$ 

troten wiren (K.ERIN). Bei der Destillation des Santonias wird ein Dinaphthol von der Zusammensetzung (C.<sub>3</sub>, H<sub>3</sub>, O<sub>3</sub>), bei der Destillation der Ozyasnetogenenstere bzw. deren internediär entstehenden Anhydrids Hydrodimethylauphthol, C.<sub>3</sub>, H<sub>4</sub>, O<sub>4</sub>, oud bei der Destillation des Santogendilaktons der Kohlenwassenstoff, (C.<sub>3</sub>, H<sub>4</sub>, O<sub>4</sub>, erhalten. Santonin verbindet sich mit 1 Moi. Salpeterstaure sowie mit Antimospenta-chlorid, Zinatertsbronid a. s. v. s. sa salartigen Verbindangen, z. E. O<sub>5</sub>, H<sub>4</sub>, O<sub>5</sub>, ENO<sub>5</sub>, (C.<sub>3</sub>, H<sub>4</sub>, O<sub>4</sub>, ENO<sub>5</sub>, C. S. Santonin Antiertstich ein der Derivate sind die isomeren Formen, welche sich unter dem Enfitsuse der verseiledenen Agenalem bilden. So entsieht bei der Einsirknung von Salarstaus der Verseiledenen Agenalem bilden. So entsieht bei der Einsirknung von Salarstaus ab beim langeren K.echee von Santonin mit Berythydrat oder zweckmälig Natroninge (SYALILAR, Dissortation, Berlin 1902) die der Santoninskaus isomere ilaksfehende Santonskare (Kristallöhlatchen, Schupp 161—162°). Manche solcher siomerer Formen werden als less, Mets- mod Parwerbindangen unterwellsden

Mit der Chemie des Santouins haben sich eine Reihe italienischer Chemiker mit CANNIZZARO als geistigem Mittelpunke und an deren Arbeiten anschließend Stähler bzw. Harries and Wederind befaßt, in ganz anderer Richtung ich. Das Ergebnis aller dieser Untersuchungen ist, daß über die Koustitution des Santonins zwei ganz verschiedene Ansichten bestehen, von denen die eine von den italienischen Chemikern und auch von WEDEKIND und STÄHLER vertreten wird, die andere von mir. Die wesentliche Streitfrage ist die Stellung der im Santonin anzunehmenden Ketongruppe und die Beeinfinssnng der anzunebmenden Laktongruppe durch diese. Die sieh auf diese Fragen beziebenden Arbeiten der Itallenischen Chemiker finden sich in der Gazzetta ebimica nnd den Berichten der D. cheni. Gesellsch., meine eigenen in den Ber. d. D. chem. Gesellsch, und im Archly der Pharm. Nach CANNIZZARO gehört die Ketongruppe des Santonins dem zyklischen System an, welches in den tiefer gegangenen Zersetzungsprodukten durch Destillation mit oder ohne Barythydrat oder Zinkstaub (dem Dimethylnaphtbol aus santoniger Sanre und Barvthydrat, dem Dimethylnaphthalin aus santoniger Sänre und Zinkstaub, dem beschriebenen Dibydrodimethylnaphtbol, C18 H14 O, and dem beschriebenen Dinaphtbol, [C10 H13 O]o, erhalton geblieben ist. Nach meiner Beweisführung befindet sich die Ketongruppe in einer die Beweglichkeit der Laktongruppe beeinflusseuden Stelling und gehört der Seitenkette und dem Laktonringe an; die von mir nachgewiesenen Tatsachen Iassen sieb in keiner andern Weise erklären. Es soll daranf verzichtet werden, die Konstitution des Santonins hier in einem Formelbilde zu veranschaulicben.

In weicher Bezichung das Santonia zu anderen Verbindungen steht, wird offenbar, wenn man aus der Formel C., II., 20, den zugelörigen Kolleuwassentoff berechen und das vergeselbehaftete Vorkommen mit Cincol in dem Warmsamen berücksichtigt. Pfür den zugehörigen Kohleuwassertoff Idät sieht die Formel C., Hz, berechnen, die den Sesunitorpenen zakommt. Dieses nad das Vergeselbehaftetsein mit Cincol, einem Terpenabkömmling, jest die Vermutung ande, dali man es auch in dem Santonia mit einem Terpenabkömmling het die Vermutung ande, dali man es auch in dem Santonia mit einem Terpenabkömmling et un hat, und zwar mit einem Terpenabkömmling het Dimethylauphbilairnebe, zu der under dem Santonia noch das Kamilolakton (Helenin, s. d.) und das Artemisin (s. d.) gebören würde. Ub eine CANSIZARO und AMAYO med dameth Bedaktion des Santonias mit Linnelhofert mod Salzsaure von ANDEROCCI erhaltenen Kohlenwasserstoffe von der Formel C<sub>14</sub>H<sub>2</sub>, zu den Sesquiferpenen besteht, bit bij jetzt noch nicht untersacht.

Das Santonin gibt einige charakteristische Roaktionen. Seine weingeistige Lösung färbt sich auf Zusstz von Kall- oder Natronlauge purpurrot, die Färbung versehwindet allmählich (Pharm. Austr. VIII, / Pharm. U.S. VIII, Brit. Pharm. 1898, Pharm. franc., Pharm. Helvet. III); ebeuso färben Santoniupartikelehen mit Alkohol befeuchtete Sükcklein von Atznatron rot (Pharm. Belg. III), Pharm. Isla. III). Anch

SANTONIN. 95

beim Kochen der alkoholischen Santoninisauge mit konzentierter Sodalisauge tritt Inotfarbung ein (Ph. Hung. II). Schüttelt man etwa O'01 gepulvertes Santoniu mit 1 ccm Schwefelshure, setzt dann 1 ccm Wasser und zuletzt zu der heißen farhlosen Löung einen Tropfen Eiseuchlordibüsuge, so eutsteht eine violette Farhaug (O. A. B. IV, Pharm. Kederl. III, Pharm. U. S. VIII, Pharm. Heise, VIII, Pharm. Lung. VIII,

Wegen der am Lichte eintretenden Gelhfärbnug des Sautonins muß es vor Licht geschützt aufbewahrt werden.

Zur Prüfung des Santouins auf seine Reinheit dieut anßer dem Schmelzpunkt und den äußeren Eigeuschaften das Verhalten beim Verbrennen, gegen Sänreu nud Alkaloidreagenzien. 0.2 q Santouiu sollen nach dem Verbreuuen keineu (D. A. B. IV. Pharm. Belg. III, Brit. Pharm. 1898, Pharm. U. S. VIII, Pharm. Nederl. IV, Pharm. Franc., Pharm, offic, II. Pharm, Hung, II), bezw. keinen wägharen (Pharm, Austr, VIII. Pharm. Jap. III) Rückstaud hinterlassen. (Abwesenheit von anorganischen Stoffen.) Mit Schwefelsäure oder Salpetersäure durchfeuchtet, erleidet Santouju zunächst keine Färhuug (D. A. B. IV, Pharm. Austr. VIII, Pharm. Belg. III, Pharm. Nederl: IV. Pharm. nffic. II, Pharm. Hnng. II, Pharm. Jap. III) oder eine schwach gelhe Farbe (Pharm, U. S. VIII) annehmen (Ahwesenheit von Zucker und andern organischen Substanzeu: Santoniuharz, Saliciu, Brucin etc.), Zn dieser Prüfnng mit Schwefelsänre ist zu bemerken, daß die Säure kalt oder besser ahgekühlt sein muß; in nicht abgekühlter Säure erscheiut stets bald Gelhfärbuug. Zur Prüfnug auf Alkaloide soll das Sautouin mit schwefelsänrehaltigem oder salzsäurehaltigem (Pharm. nffic. II) oder essigsäurehaltigem (Pharm, Huug, II) Wasser gekocht werden. Nach längerem Abkühleu nnd daranffolgendem Filtrieren muß danu eine nicht hitter schmeckende Flüssigkeit erzielt werden, in welcher Kalinmdichromatiösung (D. A. B. IV, Pharm. Austr. VIII, Pharm. Helvet. III, Pharm. Jap. III), Kaliumquecksilherjodid (Pharm. U. S. VIII, Pharm. Belg. III, Pharm. Nederl. IV, Pharm. Helvet. III, Pharm. uffic. II), Jodkalinm (Pharm, Belg. III) nud Tauuiu- uud Pikriusäure (Pharm, Huug. II) keiue Fälluugen hervorrufen. Das Sautonin muß frei vom Geruche des Wurmsamens bezw. Wurmsameuöls seiu.

Zur quantitativen Bestimmung des Santouins in den Flores Cinae verfährt man nach Katz (Arch. d. Pharm., Bd. 237) folgeudermaßen: 10 g grohgepulverte Wurmsamen werden im Soxhletapparate 2 Stuuden lang mit Äther extrahiert und nach dem Abdestillieren des Äthers das Extrakt mit 5 g Barythydrat und 100 ccm Wasser 1/4-1/2 Stunde laug am Rückflußkühler gekocht. Nach dem Erkalteu wird die Flüssigkeit, ohne sie vorher zu filtrieren, mit Kohlensäuro gesättigt, bis blanes Lackmuspapier gerötet wird, daun ohne Verzug (wegen eventueller Santoniuausscheidung) vom Baryumkarbouatniederschlag abfiltriert, am hesten auf einem Saugfilter, and zweimal mit ie 20 ccm Wasser uachgewaschen. Das blaß weingelb gefärhte Filtrat wird auf dem Wasserbade his auf uugefähr 20 ccm eingedampft, mit 10 ccm verdünuter Salzsäure (12:5% HCl) versetzt und noch 2 Minuteu (uicht läuger) auf dem Wasserbade stehen gelasseu. Nach dem Erkalten wird die saure Flüssigkeit in einen Scheidetrichter gegebeu, die in der Schale zurückgebliebeneu Sautoniukristalle iu 20 ccm Chloroform gelöst, diese Lösung ebenfalls iu deu Scheidetrichter gebracht und gut durchgeschüttelt. Nach dem Absetzen filtriert mau die Chloroformlösung durch ein mit Chloroform hefcuchtetes Filter und wäscht Schale, Scheidetrichter und Filter zweimal mit je 20 ccm Chloroform uach. Nach dem Abdestillieren des Chloroforms wird der Rückstaud mit 50 com Alkohol von 15%, welcher das Santouin vollständig, aber nur weuig Sautouinharz löst, 10 Miuuten am Rückflußkühler gekocht. Es wird heiß in ein genau gewogenes Kölhchen filtriert, Kolben und Filter zweimal mit je 10 ccm kochendem Alkohol von 150/0 ausgewaschen und das zugedeckte Kölbehen 24 Stuuden in der Kälte beiseite gestellt. Nach dieser Zeit wägt man, um die Menge der Flüssigkeit wegen der später anzuhringeuden Korrektur festzustellen, das Kölhchen mit Inhalt, filtriert durch ein

gewogenes, schnell filtrierondes Filter von 9 ccm Durchmesser (ohne Rücksicht auf die ausgeschiedenen Harztröpfchen) und wäseht Kölbehen und Filter mit 10 com Alkobol von 15% (der bei der Korrektnr nicht mehr in Aurechnung kommt) einmal aus. Daranf trocknet man das Filter in dem Kölbeben und wägt. Für jo 10 q Filtrat ist für das in Lösnng gebliebene Santonin ein Zuschlag von 0.006 q zu machen.

Den Santoningehalt der mit Zuckerschaummasse hergestellten Zeltchen kann man durch einfaches Extrahieren der gepulverten Zeltchen mit Chloroform ermitteln. Santoninschokoladepastillen werden wie Warmsamen mit Barythydrat extrabiert, die später erhaltene Chloroformlösung liefert nach dem Abdestillieren des Chloroforms das gesamte Santonin. Eine Behandlung mit Alkobol von 15% ist hier nieht nötig. Etwa in Lösnng gegangenes Fett wird mit Petrolather, in dem Santonin fast unlöslich ist, entfernt,

Eine technische Bestimmungsmethode des Santonins Im Rohsantonin hat BUSCH (l. c.) angegeben.

Das Santonin wird innerlich zur Beseitigung der Spulwürmer (Ascaris) angewendet. Das Santonin ist keineswegs ein unschädliehes Mittel für den Menschen; in größeren Dosen wirkt es vielmebr als Krampfgift, so daß Konvulsionen, tetanische Zustände und Atomstillstand eintreten können. Zu den ersten Erscheinungen der Santoninvergiftung gebört das Gelbseben, welches leicht schon nach den üblichen arznellieben Gaben eintritt. Es lst daher das Santonin aneh vorsichtig aufzubewahren. Die Pharmakopöen geben folgende Maximaldosen an: 0.05 g Einzeldosis bezw. 0.25 g Tagesdosis (Pbarm. Helvet. III); 0.1 g bezw. 0.3 g (D. A. B. IV, Pharm. Anstr. VIII, Pharm. Nederl. IV, Pharm. Belg. III, Pharm. uffic. ital., Pharm, Jap. III); 0.065 q d, i. 1 grain (Pharm, U. S, VIII); 2 bezw. 5 grains Brit. Pharm. - Das Santonin findet sich im Harn als gelber, durch Alkallen rot werdender Farbstoff und als dem Artemisin Isomeres a- und 3-Oxysantonin. Von diesen gibt das 5-Oxysantonin beim vorsiebtigen Schmelzen ein Umwandlungsprodukt, welches große Ähnlichkeit mit dom genannten gelben Farbstoff hat und viellelcht damit ideutisch ist (JAFFÉ, Zeitschr. f. physiol. Chemie, Bd. XXII). Santoninharn wird außer durch sein Verhalten gegen Alkali (rote Färbung s. o.) nach NEUHAUS (D. med. Wochenschr., 1906) auch durch sein Verhalten gegen FEHLINGsche Lösung erkannt. Es tritt einc dunkelgrüne Farbe ein; bei weiterem Zusatz wird der Harn dunkelviolettrot. Setzt man jetzt irgeud eine Säure (am besten Essigsäure) hinzu, so tritt eine bellgrüne Farbe auf. Harne von Kindern, welebe Santonin in den ablichen Dosen genommen haben, zeigen obige Reaktion stets in schönster Weise. Rbeumharne zeigen ähnliches Verhalten: anf Zusatz von FEHLINGscher Lösung und Säure entsteht eine schmutziggrüne Färbung, jedoch ohne daß ihr eine Rotfärbung vorausgeht. Schüttelt man den alkalisch gemachten Harn mit Amylalkohol, so nimmt dieser eine Rosafärbung an (DACLIN, Pharm. Centralh., 1897).

Bei Eintritt einer Santoninvergiftung ist von Wichtigkeit die möglichst baldigo Entleerung des Magens und des Darms und die Anregnng der Diurese (Brech-

mittel, Abführmittel, Essigklistiere, reichliches Wassertrinken).

Als Ersatzmittel des Sautonins sind das Santoninoxim, das santonsaure Natrium (s. Natrium santonicum) und das santoninsaure Natrium (s. Natrium santoninicum) empfohlen worden. Die beiden ersteren sind weniger giftig als das Santonin. Das Santoninoxim (s. o.) wird bei Kindern von 2-3 Jahren in Dosen von 0.05 g, bei Kindern vou 4-6 Jahren in Desen von 0.1 g, bei Kindern von 6-9 Jahren in Dosen von 0.15 q und bei Erwachsenen in Dosen von 0.3 q angewendet.

Das Santonin und die Santoninahkömmlinge sind in Deutschland dem freien Verkebr entzogen. KLEIN.

Santoninoxim, Santoninsäure, Santonsäure s. Santonin. KLEIN. Santorinerde s. Zement.

ZERNIK.

Santyl (KNOLL & CO. Ladwigshafen), der Salizykaureester des Nantbeles, C.H., GH. CO. CO., Har, wird and D. R.-1/13-24 durch Versreieung des Santabel dargestellt mit Salizykaure. Es bildet eine hellgelbe, dige, fast geruch- und geschuncklose Plüssigkeit, die im Vakuum bei 240° unter Zerestung siedet. Santyl enthält 60°/s Nandeldij es int vallödich im Wasser, lödlich im organischen Lösangemitteln. Durch Alkalien wird es verseitt.

Santyl wird empfoblen an Stelle des Sandelöls, von dessen Reizwirkungen es frei ist, in Kapseln oder mit Milch. Dosierung wie Sandelöl. Zerker.

Sanvitalia, Gattung der Compositae, Gruppe Heliantheae, mit etwa 8 Arten in Nord- und Zentralamerika.

S. procumbens LAM. gilt in Mexiko als Stomachikum. v. Dalla Torr

Saoria heißen in Abessinien die Früchte der Maesa picta HOCHST., welche zum Abtreiben der Bandwürmer verwendet werden. — S. Maesa.

Sapal beißt ein im wesentlichen aus spiritus, Natronseife und Wasser hergestellter fester Seifenspiritus, der in der Haud nicht alsbald sehmilzt, sondern erst beim Waschen in Bertihrung mit Wasser. Empfohlen als Handedesinfiziens.

Sapalbin heißt ein Eiweißpräparat, das als Zusatz zu Toiletteseifen dieneu soll, um diese schäumend und geschmeidig zu machen.

Zeanik.

Saparaform (Paraformeirico lioung) erbilt man nach BEYSEN durch Anfibson von 3 oder 5%, Paraform in flüssiger Kalierite, Lettere selft man oht hopens und schnell her durch Zunammenschlüteln von 500 g geschmelzenem Kokosi, 330 g Kallinger 40 BR. and 200 g spiritus. Der Verseifung tritt unter Selbstenbitung hald ein. Die gebildete gallertige Seife neutralisiert nam mit Obtane und verarbeitet sie eventuell zur Theberfültung in diesem Zanstand oder lüst sie zu 2000 g Wasser zu einer flüssigen, en. 50% jene Kaliseife. Mit dieser kann man nebea der Paraformseife auch ouch Thymol, Kreeso, Neutloh, Kampfer, Myrchentinktur in Lösung bringen. Die Paraformseife, die beim Verdüuner reichlich Formslehyd abspaltet, aromatisiert man am besteu durch Zassatz von 10-15 Tropfen Melisseoli auf 1 kg. Die flitrierte Paraformseifenlösung ist klar und sehannt in Masseriger Verdünneng state. (Appth. 20g., 10-4)

Sapene (Krewel & Co.-Köln), Konkurrenzpräparate der Vasogene, solleu weder Paraffinnm liquidom noch Ammoninkölseife enthalten. Ein von Auferbeum untersuchtes Formaliusapen war anscheinend eine Mischung aus Amylalkobol, Kaliseife, Olseife, Formalehyd und Meuthol.

Saphir, Sappbir, Salamstein, die als blauer Elelstein bekannte Varietät des Korund (s. d.). Ava in Birma, Syriam in Pegu, Ceylon, z. T. auch der Ural liefern die Edelsteine; H = 9, sp. Gew. 4'06-4'08.

Sapindaceae, Familie der Dikotyleolonene (Reihe Sapindates). Meist Stracher dorft Blanne, oft Rieternde Lianen, selber fixtuer mit spiraltig gestellten, einfachen oder gelappten oder meist gefiederten flüttern, die häufig Sekretzellen fihren. Blüten klein oder ansehnlich, meist fünfzliederig, gewöhnlich sehräg zygeonerph, nor sellen strahigt, mit meist einsehtig gelegenen, extrastaniaaten Nektardiskus. Kelchblütter meist 5. Blunenblütter 5-3, selten fehlend, bänfig mit 8-bappen versehen. Staubhlütter gewöhnlich s, selten rich geder häufen der häufen der haben der haben

 Eusapindaceae: Fruchtblätter mit je einer Samenanlage. (Paullinia, Sapindus, Litchi, Blighia). 2. Dyssapindaceae: Fruchtblätter mit je 2 oder mehr Samenanlagen, selten mit nur einer. Sträucher ohne Ranken und Nebenblätter (Koelreuteria, Dodonaea). Gno.

Sajindus, Gatung der nach ihr benannten Familie. Hotgewäche warmer Gebeler mit Ansahme von Afrika und Australien, mit geffeierber, nebenhatstlossen. Blättern, deren kleine Außendrüssen schief in Grübchen sitzen; reiche Rispen regelmäßiger Blüter, jezeich Reine deren vorpringende, auch nach dem Loslösse geschlossen bielbeude Knöpfe steinfruchturfig sind. Alle Arten enthalten in den Franchibitatten und der Rinde Saponia.

S. Saponaria L. ist ein schlanker Baum mit großen 2—5paarig gefiederten Blättern, deren Stiel oft breitflügelig herabläuft. Die Blättehen sind knrz gestielt,







Fruchtsweig von Sapium (nach RADLKOFKE).

bis 12 mm lang, ganzrandig, das letzte Paar am Grunde fast zusammenlantfead. Die gipfelständigen lockeren Rispeu bestehen aus kleinen, weißen, fast geknäuelten, vierzalhigen Bütten. Die kirrschgroßen, gelblichen Früchte (Fig. 26) enthalten 2—3 kugelige, glänzend schwarze Samen.

In Westindien und Südamerika, der Heimat des Baumes, dient das Fruchtfleisch zum Wascheu. Einst waren Nuculae Saponariae, die Seifeunüsse, Savoneillo, auch gegen Bleichsucht und Wechselfieber in Verwendung.

S. trifoliatus L. hat hehaarte, etwas gestielte Früchte ("Ritch"), welche gleich den Seifennüssen, aber auch als Wurnmittel verwendet werden. Anch die Wurzel und Rinde getten als Heilmittel.

S. Rarak DC. (Ditelasma HOOK.) enthält in den Samen 26% Fett und eine eigentümliche Saponinsuhstanz (O. Mai, 1906).

J. MOELLER.

Sapium, Gattung der Euphorhiaceae, Unterfamilie Hippomaninae. Milchende Banne oder Sträucher der Tropen mit alternierenden, am Grunde zweidrüsigen Blättern und ährigen oder traubigen Blütenständen, deren ohere Blüten mannlich sind. Kapsel fachspaltig, ein dreiffügeliges Mittelsänlehen zurücklassend (Fig. 27).

S. Ancaparinm JQU., S. higlandulosam MULL., in Westindlen and Südamerika, hesitzen einen brennend seharfen, sehr giftigen Milchsaft, welcher arzuei-

lich verwendet wird und aus dem man anch Kautschnk hereitet.

S. sehiferum ROB. (Croton sehiferus L.), der chinesische Talghamm, wird der Früchte wegen in den Tropen kultwiert. Die haselnnügroßen Früchte enthalten drei, von einer harten, weißen Fettschicht bedeckte Samen. Der ausgeschmolzene Talg kommt in Stücken von 40—50 kg in den Handel.

J. M.

Sapo, Seife. Unter Seifen versteht man die Kalium- und Katriumsalze der Plamlitin, Nearian; Ol- und anderer Fettslaren, welche durch Elisuvirknay von Atzalkalien auf feste oder flüssige Fette unter Abspaltung von Glyzerie entstehen. Naheres ühre Seifen im allgemeinen und Fährkalton der Seifen des Handels s. nater Seifen. D. A. B. IV und Ph. Austr. gehen Vorschriften zu je einer Kall- (Sapo kallusus) und Natroussiefe (säpo medicatus, D. A. B. IV, sapo medicalais Ph. Austr.); in den sogesannten Medizinalseifen befinden sieh die verschiedenen Arzusietoffe meist uur mechanisch er Seifenmass beigemogt. Als Grandlage dienen zameist Ol; Kokos- (auch eine Mischung dieser beiden Seifen) und medizinische Seifen Pulverforn; die mit den Arzusietoffen, wenn ödig unter gelindem Erwärmen oder mit Hilfe von verdünatem Spiritus, zu einer Paste angestoßen verden, die dann in die gewünschten Formen gebracht wird.

(G. HOFMANN) GREUEL.

Sapo Alicantinus s. Sapo oleaceus.

Sapo amygdalinus ist eine ans Mandelöl hereitete Natronseife.

Sapo butyraceus sen butyrinus, eine mit Batter hereitete Natronseife. Die Batterseife galt vor Jahren als hestes Material zur Bereitung des Opodeldok.

Sapo domesticus Erganh, Sapo sehncens, Talgesife, ist eine mit Hammeloder Rindertale hereitten Natrosseife, welche als "Hansseife die größte Verwendung findet. Sie kommt in Riegeln von grauweißlicher Farbe in den Handel
und zeichnet sich vor anderen, besonders der Kokosseife, dadnerh aus, daß sie
sich nicht so leicht in Wasser Edt wie diese, also sparsamer im Gehrauch ist.
Sie löst eich nunde Erganh. in beißem Wasser klar oder fast klar, in beißem
Weiageist ohne erhelblichen Rückstand, erstarrt beim Erkalten in konzentrierter
weingelstiger Lösung und hinterfaßt einen Trockenrickstand von 80%<sup>2</sup><sub>2</sub>.

Sapo fellitus = Gallseife.

Sapo Glycerini, Glyzerina eife. a/ Feate: Man berniett sie, indem man 100 T. einer guten in Spika zerschnitteneo Nartonseife im Wasserbade in 25 his 30 T. Glyzerin 16st and die halb erkaltete Lösnag parfuniert, färht und in Riegel anzigiett, die nach dem Erkalten in Stücke geschnitten werden. Ene vorzigiette Tolletteseife. Nicht empfehlenswert sind die transparenten Glyzerinseifen des Handels, werden eicht nur aus geringem Robmaterial hergestellt sind, sondern auch kein Glyzerin euthalten. d.) Flüssige: s. Kallseifen, Hüssige, Bd. VII, pag. 252. Nach Ergalan: 160 T. Kallseifer werden im Dampbade erwartu und in 200 T. Assibette werden im Dampbade erwartu und in 200 T. Assibette werden im Dampbade erwartu und in 200 T. T. hansisserfield, of the Pilteria C. T. hansisserfield mandelfil and soviel Weingeist glode.

Sapo Hispanicus s. Sapo oleacens.

Sapo Hydrargyri Münch. Vorsehr., Sapo einereus, Sapo mercurialis.  $100\,g$  Hydrargyrum werden mit je  $10\,g$  Sebum und Adeps henzoatus extingiert, daranf die Masse mit  $160\,g$  Sapo kalinns nnd  $20\,g$  Sapo medicatus vermischt.

Sapo jalapinus, Jalapenseife, ist nach D.A.B.IV ein trockenes gelbliebgrauses Pulvergemisch von Jalapenbarz und medizinischer Selfe. Pharm. Helv. 18ft das Präparat in veralteter Weise durch Aufflosen von Jalapenbarz und medizinischer Selfe (je 9 T.), in Spiritus dilutus (12 T.), dem onde tews Glyzerin zugesetzt ist (1.T.) und Eindampfen auf 20 T. Rückstand herstellen.

Sapo kalinus, Kallseife. Die Kalischmierseifen des Handels (vergl. Kaliseife, Ild. VII, pag. 252) eignen sich nicht für pharmazentische Zwecke, da sie aus minderwertigem Material hergestellt, anch häufig gefärht und verfälscht sind. Daher geschicht die Darstellung, für die die meisten Arzneihicher Vorschriften.

enthalten, zweckmäßig im pharmazentischen Laboratorinm.

Darsiellung, D. A. B. IV: 20 T. Leinöl werden im Wasserhade erwärmt, mit einer Mischung aus 27 T. Kallauge und 27 T. Weingeist versett und solange weiter erhitzt, his eine Prohe sieh in Wasser ohne Abscheklung von Öltropfen klar [öst, d. h. bi, die Verseifäng vollendei tst. — Nach Pharm. Austr. werden 40°T. Leinöl, 24 T. Kalllauge von 173 sp. Gew., 30 T. Wasser, 6 T. Weingeist im Wasserhade unter Lurathren werellt. — Pharm. Helv.: 50°T. Leinbl., 25°T. Kallauge von 173 sp., et auf 7 T. Weingetst worden verselft and mit 16°T. heliam Wasserhade unter St. Bernelle verselle verselt unter hit 16°T. heliam Wasserhade unter St. Bernelle verselle verselt unter hit 16°T. heliam Wasserhade unter St. Bernelle verselle verselle verselt unter hit 16°T. heliam Wasserhade unter St. Bernelle verselle verselle verselt unter hit 16°T. heliam Wasserhade unter St. Bernelle verselle verselle verselt unter hit 16°T. heliam Wasserhade unter hit 16°T. heliam Wasserhade

Eigenschaften. Kaliseife ist eine gelbhrännliche, durchsichtige, weiche, schlüpfrige Masse von schwachem Seifengeruch. Stark hervortretender Geruch

würde die Verwendung geringer Fettsorten verraten.

Prüfung. Die chemische Prüfung erstreckt sich auf den Nachweis, daß die Kaliseife weder Harz noch ein Übermaß von freiem Alkali enthalte. Eine Lösung von 10g Kaliseife in 30 cem Weingeist soll nach D. A. B. IV auf Zusatz von 05 cem Normaksubzatzer kale hielben (Abwesenbeit von Harz) und auf weiteren Zusatz elses Tropfens Phenolphitheleinlösung sich nicht röten (Höchstgehalt an freiem KOHI = 0.28%). Nach Pharm. Austr. soll die gleiche sielenläsung auf Zusatz einiger Tropfen Phenolphitheleinlösung his zum Versehwinden der alkalischen Reaktion nicht mehr als 10 com "Fastlasten verhrauchen (Höchstechalt an freiem KOH = 0.756%) und nach Pharm. Helv. sich auf Zusatz eines Tropfens Phenolphithelinfäsung kaum röten, also nabezu neutzt sein.

Anwendung. Als ein die Epidermis erweichendes Mittel in der Dermatotheranie

Sapo kalinus wird nach D. A. B. IV und Pharm. Helv. immer abgegeben, wenn der Arzt nicht ausdrücklich venalis verordnet hat.

Soll Kaliscife für die Darstellung eines Liquor Cresoli saponatus von erhöhter Desinfektionskraft, wie sie etwa dem Lysol innewohnt, Verwendung finden, so empfiehlt sich hei ihrer Bereitung eine Beschränkung des Wassergehaltes in der

von Thoms, Bd. VIII, pag. 257, vorgeschlagenen Weise.

Sapo kalinus albus ist eine nach Art des Sapo kalinus entweder aus Olivenol oder einem Gemisch von gereinigtem Baumwollsamenol, Schweineschmalz, Talg und Knochenfett durch Verseifung mit Kalilange hergestellte welche Seife, welche mit zrazeillehen Zusätzen zu dernatotherapentischen Zwecken oder, belichig parfümiert, als feines Tollettwasschmittel Anwendung finder.

Sapa kalinus venalis, D. A. B. IV and Pharm Helv., Sapa biger, Sapa viritis, Schulerseide, graine Seife, is steine an allerie innienterentigen Patte viitis, Schulerseide, graine Seife, is steine an allerie innienterentigen Patte surten bereitete Kaliseife. Nach den Arzeiblichern ist sie eine gelbhraun oder grütnlich gefährlich, darrheibliche, schilpfrige Masse, webele in Wasser klar oder fatt klar lösifeh ist. Tribning oder Fällung wirde mertandte Füllstoffe nazeigen. Nach D. A. B. IV. voll eine mit geleibem Kannette Weitgeist versetzt Lösung von 1T. Seife in der doppelten Menge Wassers klar hleiben (Puffung auf Wassergias), auch an Zasatz von 2 Tropfen Staksäure einen flockigen Niederschalig nicht aussecheiden (Harz). Zur Bestimmung der Petiskaren werden 5g Seife in 100 cen

SAPO. 101

erwärmt, his die abgeschiedenen Fettsäneren sich kär abgesondert haben. Dann setzt man 50 cem Petroläther hinzn, hewegt his zur Lösung der Fettsäureu, läßt von der Lösung 25 cem im Bechergiase verduussten und trocknet hei höchstens 759. Der Rückstaud soll mindestens 1 g, d. h. 40% hetragen. — Pharm. Helv. schreibt 60%/, Trocksonshatsaz vor, die an Petrolennhenzin kein Fett abgehen darf.

Sapo medicatus D. B. A. IV, Sapo medicinalis Ph. Austr., Sapo oleaceus Ph. Helv., medizinische Seife, ist eine nentrale, ans Mandelöl, Olivenöl, Schweine-

schmalz oder Gemischen der beiden letzteren hergestellte Natronseife.

Nach D. A. B. IV erhittt man 120 T. Natronlange im Dampfhade, trägt nach and anch ein geschmolzenes Genenge von je 50 T. Selvenierdet und Olivenoil ein and erhitat unter Umrühren eine halbe Stunde lang. Dann fügt man 12 T. Weingelst und, sohlad die Masse gleichförnig geworden ist, nach and nach 200 T. Wasser binza und erhitat, nötigenfalls unter Zasatz kleiner Mengen Natronlange, wetter, bis sich ein durchsichtiger, in heißem Wasser ohne Abscheidung von Felt böldeher Seifenleim gebildet hat. Abdonn fügt man eine füttrette Lösung von 25 T. Kochsak und 3 T. Natrumkarbonat in 80 T. Wasser hänz and erhitzt unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete unter Umrühren weiter, bis sich die die die Seife vollständig abgeschieden hat. Die erkaltete weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter wei

Ph. Austr. läßt nur Schweinefett verwenden, im ührigen bei der Darstellung ähnlich verfahren wie D. A. B. IV: 130 T. Natronlauge von 1'169-1'172 sp. Gew. werden in einer Schale erwärmt, nach und nach mit 100 T. geschmolzenem Schweinefett vermischt und unter heständigem Umrühren his zur Verseifung erhitzt. Dann fügt man 12 T. Weingeist uud, sohald die Masse gleichförmig geworden, 130 T. Wasser nach und nach hinzu und erwärmt weiter, his sich der Seifeuleim ohne Fettabscheidung in Wasser löst. Man setzt nun eine filtrierte Lösung von 40 T. Kochsalz und 5 T. Natriumkarhonat in 120 T. Wasser hinzn und erwärmt bis zur völligen Abscheidung der Seife, welche nach dem Erkalten von der Flüssigkeit abgehoben und, nachdem sie mit wenig Wasser ausgewaschen worden ist, scharf ansgepreßt, in Stücke geschnitten und getrocknet wird. - Die von Ph. Helv. gegehene Vorschrift ist der des D. A. B. IV sehr ähnlich: 100 T. Olivenöl werden mit 50 T. Natronlauge von 1.33 sp. Gew. im Dampfhade verseift, die gehildete Seife in 300 T. heißem Wasser aufgelöst, mittels einer filtrierten Lösnng von 25 T. Kochsalz und 5 T. Natriumkarbonat in 80 T. Wasser ansgesalzen, gewaschen, abgepreßt, getrocknet and gepulvert. Medizinische Seife hildet ein weißes Pulver (D. A. B. IV, Ph. Helv.) oder feste weiße Stücke (Ph. Austr.), soll nicht ranzig, in Weiugeist and Wasser vollkommen löslich sein. Eine Lösung von 1 g medizinischer Selfe in 5 ccm Weingeist soll anf Zusatz von 1 Tropfen Phenolphthaleinlösung nicht gerötet werden, also annähernd nentral sein. D. A. B. IV nud Ph. Austr. verlangen anßerdem noch, daß diese Lösung durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert werde, also keine Metallverunreinigungen enthalte. Die Aufhewahrung der medizinischen Seife geschieht in gut schließenden Glasgefäßen. Sie wird innerlich, meist in Pilleuform, als ein die Gallen- und Darmsekretion heförderndes Mittel, außerlich als Emolliens, in Form von Suppositorien als Stuhlgang erzeugendes Mittel angewendet.

Sapo oleaceus Erganzh., Sapo Alicantinus, Sapo Hispanicus, Sapo Rispanicus, Sapo Venetus, Olselfe, Spanische Seife, Marseiller Seife, venezinnische Seife, ist eine vorzugsweise mit Olivenöl bereitete Natronseife.

Sapo Picis, Tecresife. a) darns: 100 T. Fix liquida, 800 T. Sapo oleaccus poliv. und 100 T. Sapo startinicus pulv. werden unter Erwärmen im Dampflud gemischt, die helße Masse in Kapseln ausgegossen und nach dem Erstarren in Stücke geschnitten; é) liquidus: Nach Form. Berol.: 40 T. Fix liquida, je 60 T. Sapo kalinus vensalis and Spiritus, q. s. Aqua až 200 T. — Nach Herna, Liui-

mentum cadinum saponatum: Mischnng aus je 1 T. Sapo kalinus und Oleum Juniperi empyreumaticum und 2 T. Spiritus.

Sapo stearinicus, Stearinaeife, Erganzh. In eine heiße Lösung von 56 T. Natrimakroben in 300 T. Wasser werden 100 T. gesehndenes Nextrinshare nach und nach eingetragen und nach halbstündigen Erhitzen im Dampfbad 10 T. Weingeist hinzugefügt. Sobald die Selfenbliding vollendet ist, d. h. wenn sich der durchsichtige Seifenbliem klar in Wasser löst, wird eine fütrierte Lösung von 25 T. Kochsals und 3 T. Natrimakroban in 80 T. Wasser hinzugefügt und bis zur völligen Abscheidung der Seife weiter erhitzt. Die erkaltete, von der Mutterlange gertrente Seife wird nach wiedenholtem Abwassehen mit wenig Wasser vorsichtig, aber seharf ausgepreßt, in Stücke geschnitten, getrocknet und gepulvert. Eine weiße, in Wasser und Weingeist klar lössliche Seife. — Sapo steariniens Ph. Helv., Savon animal Ph. Gall, ist eine am Ründstüg oder Butter (Ph. Helv.), Kälbertaig (Ph. Gall.) der einem tiersliche, happsächlich Stearin enthaltende Pett bergestellte Natronseife, welche möglicht hart und weiß und frei von ranzigem Gerench und freiem Alkäl sies in soll;

Sapo stibiatus, Sapo antimonialis, Spießglanzseife, früher sehr viel, jetzt kaum mehr gebraucht, wurde hereitet, indem man 1 T. Goldschwefel in 3 T. Kalliauge löste, 6 T. Sapo medicatus hinzugah nud das Ganze bis zur Konsistenz einer Pilleumasse abdampfte.

Sapo terebinthinatus Ergānzh.: 6 T. feingepulverte Ölseife, 1 T. fein gerieheues Kalinmkarbonat werden mit 6 T. Terpentinöl gemischt. Eine salbenartige Masse von weißer, später gelber Farbe.

Sapo unguinosus, Sapo leniens, Mollin. Ergänzb.: 50 T. Kaillange werden auf 40 T. eingedampft, mit 40 T. Schweineschmalz unter Zusatz von 4 T. Spiritus lege artis verseitu und nach 12stündiger Erwärmung im Dampfbade mit 15 T. Glyzerin versetzi.

Sapo Venetus s. Sapo oleaceus.

Sapo viridis s. Sapo kalinus venalis.

GREUEL.

Sapocresol heißt ein Ersatz für Lysol.

ZERNIK.

Sapocresolin heißt ein Ersatz für Creolin.

Ersatz für Creolin. Zernik.

Sapodermin ('them. Institut Berlin SW.) heißt eine Quecksilberkaseïnat euthaltende Seife, die gegen Hautkrankheiteu Auwendung finden soll. Quecksilberkaseïnat soll 6'99', Hg enthalten; die Seife selbst wird mit einem Hg-Gehalt von 0'29', dargestellt.

Sapofener (J. D. Riedel-Berlin) wird ein "nngiftiger, nicht ätzender Creolinersatz" genannt. Zernik.

Sapoform ist ein dem Saparaform (s. d.) analoges Prāparat; zur Darstellang gießt man zu einer Mischang von 110 ccm Ölsaure und 60 ccm Alkohol allmahllet eine Lösnang von 20 g Atzkali in 60 ccm Wasser, läßt 12—24 Stunden stehen und fügt dann 250 ccm Formaldehydum solutum zu.

Zearis.

Sapogenifi ist das heim Kochee eines Saponins (s. d.) mit verdinaten Sturen eentstehende udiselbet Spaltungsprodukt, In vielen Fillen echeinen die zandelts greitliche Spaltungsprodukt, in vielen Fillen echeinen die zandelts greitlichen Sapogenine noch Zuckerkomptez zu enthalten, die erst bei weiterem Erbildezen mit verdinaten Sauren (am besten unter Druck) abgespalten werden. Erbiltzen mit weingelstigen Sturen ist zu vermeiden, das sonst Esterbildung eintreben kann. Die Sapogenine besitzen antuilch same Eigenschaften und Komen Sazb bilden.

Im Gegensatz zu den Saponinen können die Sapogenine meist kristalliuisch gewonnen werden. Sie sind in Wasser unlöslich, löslich in Weingeist nnd (mehr oder minder leicht) in den verwandten Lösnersmitteln.

Mit konzentrierter Schwefelsäure geben sie meist violette Färbnngen. Die chemische Untersuchung der Sapogenine liegt noch im Argen; bei groben

chemischen Eingriffea (Salpetersäure, Kalischmelze) sind aus ihnen Benzolderivate erhalten worden.

I. BOSKNIBALES,

Sapokarhol ist ein von der chemischen Fahrik Eisenbüttel zu Brannschweig in verschiedenen Sorten hergestelltes Präparat. Es wird aus Rohkresol verschiedener Reinheits- und Stärkegrade und Knäiselfe hereitet and bildet eine hraunichgelbe, nach Kresol riechende sirupdieke Flüssigkeit in der Art des Liquor Cresol saponatus.

Sapolan, Naphthasapol, Naphtha saponata, heißt ein aus 2:5 T. einer bestimmten Fraktion der Rohnaphtha, 1:5 T. Laaolin aad 3—4% wasserfreier Seife bestehendes dunkelbranaes Friparat, das also dem Naftalan (s. d.) nahe steht.

Sapolanum filtratum flavum ist von wachsgelher Farhe, da es durch Ton dittriert ist.

Sapolanolin. Mit diesem Namen hat STERN ein Gemisch ans 2 T. Sapo kalinus mit 2—2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> T. Lanolinum anhydricum helegt. Mit Ausnahme der Salizylskure lassen

sich dieser salbenartigen Mischnag alle übrigen Arzneistoffe, wie Borsäure, Teer, weißer Präzipitat, Resorein gut einverleihen.

Sapolentum Hydrargyri cinereum ist eine mit Mollin (überfetteter Kali-

Saporentum rywrargyri cinercum is eine mit Molin (übertetteter Kanseife) hergestellte Quecksibersalbe, welche vom Hofapotheker Görner in Berlin is Gelatinekapseln in den Handel gehracht wird. Das Präparat soll sich durch saubere und geruchlose Anwendung auszeichnen.

Grewel.

Sapomenthol heißt eine Art Opodeldok, hestehend ans Alkohol, medizinischer Seife, ätherischen Ölen, Menthol, Kampfer nad Ammoniak. Zekkir.

Sappotaria, Gattung der Caryophyllaceae, Unterfamilie Sileneae Einjährige oder perennierende Kratter. Krehk ramttig, nieht von Kelebschuppen gestützt, rührig, meist zylindrisch, seltener etwas aufgehäben, fünfahlnig, mit vielen sehwaches Nerren. Kronbatter 5, mit Flingelleisten am sehnahen Nagel und mit je zwel spitzen Krönchenzähnen am Grunde der ungeteilten oder kurz gespälenen oder ausgerandeten Platte. Frachkinoten einfachenig oder am Grunde mit einer selwachen Schiedkwand, mit vielen Samenkoopen. Kappel am meist-sehr kurzen Träger, elförnig oder ohlong, selten fast kupelig, mit vier kurzen Zahnen anfehrigenet), die vielen Samen alevenformig mit gekrimmtem Keimling.

8. officinalis L., ścifenkraut, Hundsnäglein, Nadenkraut, Wasch-kraut, Speichelkraut. Perendirend, nili weit kriechenden, verzweigten, weilelichen Ausläufern. Steugel anfrecht, 30—50 om hoch, schwach behaart, mit etwas angesetwollenen Knoten. Bitter gegenständig, länglich-elliptich oder Hanglich-hanzettlich, apitz, kahl, am Raude ranh, dreinervig, die Paare am Grunde ein wezig verwachen. Bitten ünkerhelig gehäuft, karz gesielt, der afrika 2 om hange Keleh zylindrisch, mit kurz elförmigen, zagespitzten Zahnen. Blamenblätter weiß bis hell fleichfarhen, ihr Nagel Banger als die keilförmige, estelt ansgerandete Platte. Antheren schieferblan. Kapsel Bangich-elförmig. In Europa und Kleinssien, vielfach kultiviert und verwildert. Liefert.

Radix Saponariae rubra, Scifenwarzel, Racine de Saponarire officinale, Noap wort. Die Pflauze heistt im ersten Jahre eine einfache, zylindrische Hauptwarzel und entwickelt erst später Anshärer. Die Droge soll nur ans der Hauptwarzel hestehes, doch finden sich im Handel häufig die Auskufer darunter gemengt. Die Warzel ist 0-4--10 cm dick, außen brum, längsvanzelig, im Bruche glatt, gemelhoi. Geschamack anfangs ställich, dam katzend. Auf dem Querschnitt anterscheided man die weißliche Rinde und den gelhilchen flokkörper, ein Mark fehlt der Wurzel natürlich. Der anatomische Bau der Wurzel zeigt wenig Eigentümliches: viele Zellen der Rinde enthaltes sehr anschnliche Drusen von Calciamoxala, im Holze sind am Querschnitt Markstralhen indett zu erkenaen, die Gefäße stehen verrinzelt oder hilden kleine, radiale Grappen. Die Auskaufer zeigen auf dem Onerschnitt um Ank oder eine durch Stymund desselhen entstandene Höhle. Äußerlich sind sie durch Knoten, wie sie der Stengel hat, kenntlicb. Holz und Rinde hesitzen Markstrablen.

Als Zellinhalt kommen anßer dem schou erwähnten Calciumoxalat in allen Parenchymzellen formlose Massen (Saponin?) vor. Die Droge enthält das Glykosid Saponarin, welches bei der Hydrolyse Glukose und Vitexin C15 H14 O7 liefert, welches letztere Phlorogincin und p-Hydroxyacetophenon gibt. Die Lösung des Saponarins in Kalilange wird nach dem Ansänern mit Jod-Jodkalium blau bis violett.

BUCHOLZ fand in 100 T, der lufttroekenen Wurzel 13 Prozent Feuchtigkeit, 34 Prozent kratzenden Extraktivstoff (Saponiu; Christophsohn fand 1874 zirka 4-5 Prozent), 0.25 Prozent Weiehharz, 33 Prozent Gummi, 0.25 Prozent er-

härteten Extraktivstoff, 22.25 Prozent Faserstoff,

Die Droge findet als Arzneimittel nur noch selten Verwendung, häufig aber in der Technik zum Waschen von Geweben, die eine Beliandlung mit Seife nicht vertragen. Früber benutzte man eheuso die Blätter. In ihuen nud in einigen anderen Pflanzen fand DUFOUR (1886) eine neue Stärkemehlart in den Zelleu der Epidermis. Sie ist löslich in Wasser und verdüuntem Alkohol, wenig löslich in absolutem Alkohol, Ather, Benziu und Chloroform. Sie kristallisiert iu gelben Sphäroiden und bildet mit Jod sehön blaue, nadelförmige Kristalle, Als

Radix Saponariae alba henntzte man früher die Wurzeln von Lychnis vespertina Sibth, und Lychnis diurna Sibth., die aber außen weiß and

viel ästiger sind und nieht kratzeud schmecken.

Radix Saponariae Levanticae seu Hispanicae sen Aegyptiacae, Radix Lanariae, Levantische etc. Seifenwurzel. Sie kommt aus Unteritalien und Sizillen sowie aus der Levante in den Handel. Die erstere stammt von Gypsophila Arrostii Gussone, die letztere von G. panieulata L. (FLÜCKIGER, 1890). Die früher für die Stammpflanze gebaltene G. Struthium L., die in Spanich beimisch ist, liefert die Droge nicht (Bd. VI, pag. 118). Sie kommt in zylindrischen, 10-20 cm langen, 1-4 cm dieken Stücken oder 1 cm dicken Querscheiben in den Handel, Anßen fablgelb bis hranngelb oder, wo der Kork abgestoßen, weißfleckig, längsruuzelig, fein querrissig mit queren Korkleisten. Im Querschnitt ist sie horuartig, mit weißer, dünner Rinde und weißlichem Holzkörper, der durch den dunklen Cambiumring von der Rinde getrennt ist.

Sie liefert Gypsophila-Saponiu, ein Gemenge der Homologeu C18 H20 O10 and C10 H20 O13. Bei der Spaltung entsteht Sapogenin, eine Arabinose und ein anderer Zucker.

Ihre Anwendung ist gleich der vorigen.

HARTWICH.

KARL DIETERICH.

Saponifikation, Verseifung, s. Fette.

dialysierten Seifen aus Stearinsäure und Ölsäure.

TH. Saponimentum ist eine der neuerdings üblichen Bezeichnungen für Opodeldok mit arzneilieben Zusätzen. Die Seifen, welche zur Herstellung eines solchen Opodeldok Verwendung finden sollen, müssen möglichst neutral sein und dürfen keine Kalksalze enthalten; E. Dieterich, welcher eine große Anzahl von Vorschriften zu Saponimenten ausgearbeitet hat (s. DIETERICHS Manuale pharm.), benntzt nur die

Saponine. ') Charakteristik: Als Saponine bezeichnet man eine im Pflanzenreich weit verbreitete (vergl. die am Schluß folgende Tabelle) Gruppe N-freier Glykoside, deren wässerige Lösqug beim Schütteln einen starken und lange bestehen bleihenden Schaum gibt. Andere allen Saponineu in mehr oder minder hohem Grade eigentümliche Eigenschaften sind: Ihre wässerige Lösung löst die roten Blutkörperchen auf, schmeckt kratzend und vermag wasserunlösliche Körper in feiuster Suspension zn balten, ihr Pulver wirkt niesenerregend; in konzentrierte Schwefelsäure gestreut erzeugen sie rote bis violette Färbungen.

Eigenschaften: Die Saponine sind farblose (fast ausschließlich) amorphe Substanzen, die in Wasser (von verschwindenden Ausnahmen abgesehen) leicht löslich sind. In absolntem Äthylalkohol sind sie meist unlöslich, ihre Löslichkeit SAPONINE, 105

Die Saponine sind neutrale oder schwach saure Körper, Letztere (die sogenannten Saponinsänren) unterscheiden sich von den neutralen Saponinen, die sie in mehreren Pflanzen (Senega, Quillaja, Gnajak u. a.) begleiten, außer durch ihr Verhalten gegeu Indikatoren dadnrch, daß sie ans ibreu wässerigen Lösungen dnrch Bleiacetat ausgefällt werden. 9) Nicht ganz so sicher ist die Unterscheidung durch Ammonsulfat6), welches zwar in gesättigter Lösung augewaudt die Saponinsäuren noch ans verdünnten Lösnngen ausfällt, sich indes auch gegen das gewöhnlich zu den neutralen Saponinen gerechnete Chamaelirin ebenso verhält. Die nentralen Saponine lassen sich großenteils aus ihrer wässerigen Lösung durch Bleiessig oder gesättigtes Bnrytwasser ansfällen. Aus dem Blei- uud Barytsaponin kann durch verdünnte Schwefelsäure, ans letzterem außerdem durch Kohlensäure, aus ersterem anch durch Schwefelwasserstoff das Saponin wieder befreit werden. Doch ist wiederholt festgestellt worden, daß das bei letzterem Vorgang entstehende Schwefelhlei Saponin fixiert, zum Teil so fest, daß die Lostrennung der Saponine nur dann erfolgen kaun, wenn man das Bleisnlfid durch Wasserstoffperoxyd in Bleisulfat überführt.7) Ob diese Erscheinung auf chemische oder physikalische Eigenschaften der Saponine zurückzuführen ist, steht nicht fest uud dasselbe gilt für die Tatsachen, daß Saponine aus kochender Kupfersulfatiösung dnrch Laugen mit dem Knpferoxyd ausfallen 8), daß sie gelöste Farbstoffe anziehen und aufspeichern, sowie daß sie mit Cholesterin 9) und Lecithin 10) (pharmakologisch bedeutungsvolle) Verbindungen eingehen.

Als Identitistreaktionen ürr Saponine kommen die bereits eingangs erwähnten physikalischen Eigenschaften und die mit konzentrierter Schwefelsaure eintretende Färlung in Betracht. Nimmt man statt einer Schwefelsaure solche, die mit seleniger Saure (MKCKS), Ammonvausdinnt, Kalinuppermanganat n. dergl. versetzt ist, so treten manchmal andere charakterisiehe Färbungen auf.

Zusammensetzung und Analyse: Die Forschungen über die Elementarzusammensetzung der Saponine haben ergeben, daß die bisher bekannten zwei homologe Reihen bilden, deren nilgemeine Formeln Cn Hen-10018 (FLUCKIGER)11) oder Cn H2n-8O10 (KOBERT) 12) sein sollen. Manche Saponine scheinen ein höheres Moleknlargewicht zu besitzen, als diesen Formeln entspricht. Fast alle bisher nntersuchten Saponiue enthielten anßerdem Aschenbestandtei'e, deren Beschaffenheit und Menge je nach dem Ansgaugsmateriale und dem Darstellungsverfahren schwankt. Es wäre zu versuchen, ob mau nicht dadurch zu aschefreien Präparaten kommen könnte, daß man die Saponine mit wenig Salzsäure der Dialyse anssetzt. Der Aschegehalt der Saponine erschwert ihre Verbrennung, da die anorganischen Bestandteile die verhleibende Kohle einhüllen und nm Verbrennen hindern; außerdem halten sie chemisch Kohlonsäure fest und bewirken dadurch, daß von dieser zu wenig gefunden wird. Da die Saponine nußerdem, wenn getrocknet, stark hygroskopisch sind, so erfordert die Verbrennung, wenn man sie mit der Liebigschen Apparatur vornehmeu will, ein hesonderes Verfahren. Man kann in folgender Weise vorgehen 13): Man nimmt die Wägung der Substanz in einem kleinen durch einen Gummistöpsel verschließbaren Reagenzgläschen vor, dessen Boden man durch Ausblasch so dünn macht, ind er jeicht durchgestoßen werden kann. Auf den Boden des Gläschens kommt eine Schicht eines Geneunge von Bleichronn mit 10°4, kälmundichronnat; in könne den Schieden den der Gläschen kommt eine Schieden und geleichfalls unter Verschlaß gewogen. Auf das Saponin rasch hinsienigegeben und gleichfalls unter Verschlaß gewogen. Auf das Saponin rasch hinsienigegeben und gleichfalls unter Verschlaß gewogen. Auf das Saponin dannit (wieder unter Verschlaß) durch geignete Bewegungen gemiebet. Hierand wird das Gläschen mit einem ausgegilthen Kupferbiech mwischt, das angefähr chenso lang ist als das Gläschen und nach Endernung des Stöpels mit dem Boden nach anles sofort in die beiterist mit Kupferoxyd halbgefüllte Verbrennangsrühre geschoben. Schließlich wird der Boden des Gläschens mit einem starken Glässchaß und kreiben der Boden nach anna hin den mit Kupferoxyd aufgefüllt nad, wie gewöhnlich, weiter verfahren. Ist man im Bestie eines Buzskriftlich und wie gewöhnlich, weiter verfahren. Ist man im hat dann nar das Gewicht der Asche zu bestimmen, sie in Sulfat überaführen man ans der beitreren die and da Asche gehandens Kolhesatzer zu berechnen

Spaitang: Erhitzt man die wässerigen Saponialisangen mit Staren, so zertallen die Saponine in mindestens zwei Körper. Davon ist der eine "Sapogenin" (s. d.) in Wasser unlöuleh, der zweite ist ein Zacker. Es muß aber damit gerechnet werden, daß bei der Hjydrolyse mehr wie ein Zacker entsteht. Anch duffte dieser in den weinigsten Fallen Glukose oder nur diese sein, da man bisher schon Galaktose<sup>13</sup>) und besonders auch Pentosen<sup>13</sup>) und Methylpentosen unter den Spaliungsprodukten der Saponine gefanden hat.

Eine Spaltung der Saponine durch Enzyme<sup>19</sup> hat sich bisher, abgesehen vom Cyclamin, das MUTSCHLERS durch Emulsin spalten konnte, kaum durchführen lassen. Saponin spaltende Enzyme sind veileleit am ehesten in saponinifhrenden Pflanzenteilen (etwa keimenden Samen) anfanfinden; doch soll anch Tyrosinase anf Sapotosin hydrolysisrend wirken (GONNEMANN).

Darstellung und Reinigunge: Die Darstellung der Saponlue erfolgt hänfig am beston so, daß man erst ein Rohssponin darstellt und diesse weiter reduigt. Man geht dann so vor, daß man die mit Alber oder Petrolither vorbehandelte Sabstanz mit Athyl- oder Methylakhool von geeigenstere (durch Vorvesuche zu bestimmender) Nürke beiß estrahiert, woran beim Erkalten oder beim Mischen der erkalteten Riussigkeit mit Athen das Saponin ausfällt. Man kan nach wässerige Auszüge machen and diese nach der Biel, Magnesia- oder Barytmethode behandeln, welche die gebrächlichen Rienigungsverfahren sind:

1. Bleimethode. 9) Man fällt erst mit Bleinetat die Saponinsäner, ans dem Filtrat mit Bleises gid as neutral Saponia. Tritt mit Bleisenst in Vorversach ein Niederschlag nieht ein, so kann man sogleich mit Bleises grogehen. Die Niederschlag nieht ein, so kann man sogleich mit Bleises grogehen. Die Niederschlige zenzetat man nach dem odligen Auswassehen mit verdüunter schwefelsature; indem man einen Überschuß verneidet oder durch Bleikarbonat (möglichst wenig) beseitigt und eufternt dann das etw in ar Fittart übergehende Blei durch Schwefelwei wassersoff. Die von Schwefelbei abfürterte Flüssigkeit wird zur Extraktkonsistenz eingefampt nad der Bückstand mit Alkobol oder, wenn er stark gefarbt, sit, mit einer Mischnig von 1 T. absolutem Alkehol und 4 T. Chloroform amzgekocht. Aus dieser Lösung wird das Saponiu durch Alter gefalte der het der gester Dissung wird das Saponiu durch Alter gefalten.

2. Barytmethode. 19 Man fallt die wässerige Plüssigkeit mit heiß gestlätigtem Barytwasser, zeiget den in Wasser suspendierten Niederschlag, der vorher mit Barytwasser ausgewasehen wurde, mit Kohlensfare oder Schwefelsture nnd behandelt die wässerige Saponinlösung weiter wie het 1. Im Fillrat vom Barytmeierschig kan sich noch ein Saponin befinden, im Barytmiederschlag selbst können Planzensfuren u. a. vorhanden sein; es wird sich deshalb in manchen Fällen empfehen, vorher mit Chlorackium nat Kalkwasser in der Källe oder (falls etwa Zitronensäure auweseud) in der Hitze zu fällen. Nur m
ß man dabel im Ange behalten, d
ß der Källe oder enthalten kann die Saponinsture enthalten kann.

 Magnesiamethode. Die w\u00e4sserige l'Itssigkeit wird mit gebrannter Magnesia zum Trocknen eingedampft und der m\u00fcglichst fein gepnlverte R\u00fcckstand mit Methyloder Äthylalkohol von geeigneter Stärke ausgekocht, worauf das Saponin eutweder heim Erkalten der Flüssigkeit ausfallt oder danach mit Äther ausgefällt werden kann.

 Die Ammoniumsulfatmethode<sup>s</sup>) kann wie zur Darstellung so auch zur Reinigung von Saponinsäuren dienen (vgl. Qulllajasäure).

 5. Bleihydroxydmethode. 19) Sie kann zur Reinigung neutraler Saponine dienen, die man in weingelstiger kochender Lösung mit Bleihydroxyd hehandelt.

Quautitative Bestimmung: Die quantitative Bestimmung der Saponine wird mit der quantitativ durchgedführen Baryt- oder Nagnesiamethod vorgenommen. Den bei letzterem Verfahren erhaltenen Saponinräckstand trocknet man bei 110°, versacht ihn und zeht die Asche (bei gentigenden Gilhem Mg/) von dem Gewicht ab. Bei der Barytmethode \*\*) hriugt man das aus möglichst konzentrierter Pflessigkeit gefähle Barytapsonin, mechdem man es hel 10° in Pitter von bestämmt, mechden man es hel 10° in Pitter von bestämmt, der Saponins ab.
Asche (Baryumkarhonat, in Baryumoxyd umzurechnen!) von dem des Barytsaponius ab.

Ist der Gehalt der Saponine an Sapogenin hekannt, so läßt sich anch so eine quantitätive Bestimmung austeinhren, daß man das Sapoulu spaltet und das Sapogenin zur Wegung bringt.

Nachweis: Der Nachweis der Saponine, z. B. in schümmenden Getränken wird nach denselhen Methodeu geführt, wie sie zur Darstellung nud Reinigung heschrieben wurden. Die dadurch isolierte Substanz wird mit Hilfe der Schwefelstnereaktion, ihrer physikalischen Eigenschaften und der hei der Spaltung auf-

tretenden Erscheinungen (vergl. ohen) identifiziert.
Anf das von Brunner zum Nachweis vorgeschlagene Verfahren 3), das sich

auf die Phenollöslichkeit der Saponiue stützt, kann hier nur hingewiesen werden. Wirkung\* und Anwendung: Die Saponine sind teils giftige, teils relativ angiftige Sahstauzen; doch wird die Intensität ihrer Giftwirkung durch die Darstellnug heeinflußt, da z. B. wiederholte Behandlung mit Baryt nach KOBERT 5) die Giftwirkung schwächt oder vernichtet; dasselhe gilt, wenn ein Saponla acetyliert und nachher ans der Acetylverhindung durch Baryt regeueriert wird (STÖTZsches Verfahreu). Giftig ist u. a. das Quillajasapotoxin, kaum giftig das neutrale Guajaksaponin. 21) Am heftigsten wirken sie bei der Einspritzung in das Blut, da slo sich mit dem Cholesterin und Lecithin der Blutkörperchen verhinden und diese so auflösen. Die Cholesterinverhindungen der giftigen Saponine sind ungiftig, die Lecithinverhindungen giftig 22), so daß das Cholesterin des Organismus, besonders des Blutserums, ein untürliches Antitoxin der Sapouine und ähnlicher Körper darstellt, dessen Menge hei wiederholten, langsam an Stärke ansteigenden Injektionen wächst. Am wenigsten giftig sind sie hei innerlieher Darreichung, weil sie von gesunden Verdaunngsorganen schwer resorhiert werden. Die Saponine sind znm Teil heftige Protoplasmagifte, die nicht nur isollerte Zellen, sondern anch periphere, sensible und motorische Nerven und Muskeln töten, wenn sie direkt in diese eingespritzt werden. Bei innerlicher Darreichung hefördern sie die Tätigkeit maucher Drüsen (die der Speicheldrüsen schon beim Gurgelu), worauf in den meisten Fällen ihre und Ihrer Stammdrogen medizinische Anwendung zurückznführen ist. Deshalh werden oder wurden Guajakholz und Sarsaparill als Blutreinigungsmittel und Antisyphilitika, Senegawnrzel und Quillajarinde als Expektorantia, Herniaria- und Spergularia-Arten als Dipretika verwendet. Auf medizinischem Gehiet ist noch die Anwendung zahlreicher Saponinpflanzen, z. B. der Albizzia anthelminthica (Rinde) als Bandwurmmittel, auch die als Emetika zn ererwähnen. Von kulturhistorischem Interesse ist die Anwendung vieler Saponiupflanzen zum Fangen von Fischen 25), von praktischem der besonders in Indien

Cber die Wirkung der Saponine sind in erster Linie Koberts Beiträge zur Kenntnis der Saponinsnbstanzen (Stuttgart 1904) benntzt worden.

vielgeühte Brauch, Ungezieler mit Saponinpflanzen zu vertilgen \* und die Benntang von Saponin in der Industrio schlamender Getralke (besonders Limonaden). Da sehr viele Saponine glitig sind, so wird die Forderung erhoben, daß entweder nur ungfrüge Saponine (bei gleichzeitigem Deklarationszwang) verwendet werden duften, oder daß die Verwendage von Saponine zu Nahrungs- oder Gennfluitteln überhaupt zu verhieber 19 sei. Pür letzteres ist die Vereinigung denscher Nahrungsmittelchemiker eingerteten. Dieseiben Gesichtspunkte missen ande da zur Geltung gehracht werden, wenn Saponine zur Herstellung von Emulsionen dieneu, die innerlich (oder eventuell als Kitstier) erwendet werden sollen.

Um Saponia mikrochemisch in Pflanzen nachuzweisen, benutzt man neben der Schwefelsäurereuktion folgendes von R. Comusis zu vorgeschlagene Verfahren: Die Schnitte werden 21 Stunden in konzentriertes Barytwasser gelegt, dann mit Barytwasser und hierart mit Kälkwasser geweischen, das deu Cherscholl des Baryumhydroxyle entfernt, ohne das Baryumsponin zu lösen. Zulett werden die Präparate mit einer 10%/agen Lösung von Kalinundichromat behandelt: ein gelber Niederschieg von Baryumchronat entsteht in den Saponia führenden Zellen. Das Verfahren von Comusis ist untürlich nur dann anweudbar, wenn durch Baryt-wasser fallhure Saponie führenden Sellen. Das

And der emulgierenden Elgenschaft der Saponine beruht auch die Verwendung zahriedter Saponingflanzen als Waschuittlei-3), die nagmenie wiet verbreitet sit. Aus der großen Zahl dieser Pflanzeu und Drogen können nur wenige genannt werden: Quilligariede (v. Quillaya Saponaria), weiße und 10re Seffenwurzel (erstere vou mediterrauene Gypsophila-Arleu, letztere vou Saponaria ruhra), die Sancen der trojschen Minosece Entada senendens, die Pridette zallriedten stütischert und städamerikunischer Sapindus-Arteu u. z. im. Die vegetabilischen Saponine neutral oder selwezh auser siad, die Stoffe und besonders die Farheu nieht an, wie es die Stefeu mit Hilfe des sus ihnen durch Hydrolyse abgespateneu Alksiis tun. Auch schadet hartes Wasser der Verwendung von Saponipfiquazen icht.

Verhreitung und Physiologie: Wie die folgende Tabelle (unter dem Stichworte Saponinpflanzen) zeigen wird, sind die Saponine zwar sehr weit im Pflanzeureich verhreitet, doch lassen sich Regelmäßigkeiten in der Verhreitung zeigen. So fehlen die Saponine, soweit hekannt, den Kryptogamen vollständig, hei den Monokotyledouen kommen sie im wesentlichen den Liliifloren zn, hei den Dikotyledonen sind die Sapindaceen, Carvophyllaceen, Mimosaceen, Polygalaceen, Primulaceeu typische Saponinfamilien. Bei den Carvophyllaceen scheinen indes nur die Sileuoideen Saponin zu enthalten, von Alsinoideen ist his jetzt keine einzige saponinführende Pflanze mit Sicherheit bekannt. Auffallend ist anch, daß diejenigen Familien, die reich an ätherischem Öl sind, in der Rogel kein Saponin besitzen. Zu diesen Familien gehören u. a. die Pinaceen, Lauraceen, Umhelliferen und Lahiaten; auch die Cruciferen mögen im Anschluß an diese Familien als saponinfrei erwähnt werden. Vielleicht hängt diese Eigentümlichkeit damit zusammen, daß sowohl ätherische Öle als Saponine die Aufgahe hahen, die Pflanze vor tierischeu Schädlingen zu schützen, so daß es gentigt, wenn einer dieser Stoffe vorhanden ist. Oh die Saponine außerdem noch als Reservestoffo dienen können, hleibt noch näher zu untersuchen. Dafür spricht vorläufig nur eine Untersuchung von WEEVERS 26) über Roßkastanien. Zur hesseren Kenutuis der physiologischen Bedeutung der Saponine würde es anch beitragen, wenn wir üher ihre Verhreitung in den einzelnen Pflanzengewehen hesser unterrichtet wären. Es scheint zwar, daß sie in allen Pflanzenteilen von der Wurzel bis zum Samen vorkommen können, wenn auch nicht immer gleichzeitig in allen Teilen einer und derselhen Pflanze.

<sup>\*</sup> In Deutschland scheint, wie ich be-bachtet habe, hie und da dem Insektenpnlver ein zwar wirksamer, aber ohne Deklaration unzul\u00e4ssiger Zusatz von Pulver der Quillajarinde gemacht zu werden.

SAPONINE. 109

So enthält bel den Früchten einiger Sapindaceen nur die Fruchtschale Saponin, nicht (oder änßerst wenig) der Samen; bei der Teopflanze finden sich im Samen 10.5%/s Saponin, in der Fruchtschale nur wenig; die Teeblätter enthalten kein oder nur änßerst wenig Saponin. <sup>27</sup>)

Der anatomische Ort des Saponinvorkommens dürfte in der Mehrzahl der Fälle das Parenchymgewebe und dessen Zellsaft sein; doch kann Saponin (nach RADLKOFER) bei einigen Sapindaceen anch in Sekretzellen und -schläucheu vorkommen.

Cher die Entstehung des Saponins liegt nur die Behauptung von FRIEROES <sup>58</sup>) vor, daß bei Gnajak das Saponin in den Blättern gebildet wird und daß das Blättsaponin in diesem Fall elne Vorstufe des Saponins ist, das in den übrigen Teilen der Pflanze abgelagert wird.

Geschichte<sup>18)</sup>: Busst war (1832) der erste, der ein (ans der levantischen Seifenwurzel gewonnenen) chemisch reines Saponin in Handen hatte<sup>18</sup>); doch hatte sehon BUCHOLZ<sup>18</sup>) (1811) erkannt, daß der aus der roten Seifenwurzel in Weingeits thergehende Stoff etwas im Eigentümliches sei. Analonge gitt für TROMSPAD (1812) mit seiner Untersachtung (1830) über Rinde nud Holz des Gnajakhanmes und für BLEX<sup>19</sup>), der 1832 die levantische Seifenwurzel untersachte. Der Name Saponin findet sich, soweit bekunnt, zum erstenmal 1819 in GMELINS Handinch der theorytischen Chemie.

Besondere praktische Fortschritte der Saponinehemie bedenteten die Einführung der Barytmehod durch Rochtlaßen und v. Patris'l nad die Ausarbeitung der Bleimethode durch Koßerr, dem es dadurch zoerst gelang, die Saponisauren von den nestralen Saponinen zu rennen. Durch Auwendung dieser Welthode konnto dann auch der lange vorhandene Glaube von der Identität aller Saponine zerstört werden.

Theoretisch bedeutungsvoll war die Aufstellung der allgemeinen Saponinformeln durch FLÜCKIGER'!) und später durch KORERT.'!) Der erste, der die Glykosidnatur der Saponino erkannt hat, scheint OVERBECK''!) gowesen zu sein.

Literatur: 1) R. Konzar, Beiträge zur Kenntnis der Saponinsnbstanzen. Stuttgart 1904. - 2) W. G. Boorsma Bullet, de l'Inst. botanique de Buitenzorg, XIV (1902), pag. 9. -3) C. BRUNNER, Zeitschr. f. angew. Chemie, XV (1902), pag. 1009. - 4) KRUSKAL, Arbeiten des Dorpater pharmakologischen Instituts, VI (1891), pag. 18. — <sup>5</sup>) Koakar, Arch. f. exp. Path. und Pharmakol., XXIII (1887), pag. 241. — <sup>5</sup>) Koukar, Saponinsubstanzen [vergl. 1]), pag. 20. — <sup>5</sup>] L. Roskithatas, Arch. d. Pharm. 240 (1902), pag. 59. — <sup>5</sup>] L. Roskithatas, Arch. d. Pharm. zuge d. chem. Pflanzennntersnchung, Berlin 1904, pag. 46. — <sup>9</sup>) Ranson, Dentsche med. Woehenschrift, 1901, pag. 194. — <sup>10</sup>) Konzar, Saponinsuhstanzen [vergl. <sup>1</sup>], pag. 48. — 11) Arch. der Pharm., 210 (1877), pag. 532. - 12) Arbeiten des Dorpater pharm. Instituts, VI (1891), pag. 29. — 19) L. ROSENTHALES, Arch. d. Pharm., 243 (1905), pag. 498. — <sup>14</sup>) P. HOYPMANN, Ber. d. D. chem. Ges., XXXVI (1903), pag. 2731. — <sup>16</sup>) L. ROSENTHALER, Arch. d. Pharm., 243 (1905), pag. 247. — <sup>16</sup>) Kobker, Saponinsubstanzen [vergl. <sup>1</sup>)], pag. 38: Unveroff. Untersueb. des Ref. — <sup>11</sup>) Rochitades u. v. Pava, Sitzber, d. Akad. d. Wissensch. 12 u Wien, 45, II (1802), pag. 7. — <sup>16</sup>) Granxus, Americ, Journ. of Pharm., L. (1878), pag. 25. nnd 465. - 19) L. Rosesthaler, Pflanzenuntersuchung [vergl. 8)], pag. 45. - 20) Christofisonx, Diss., Dorpat 1874, anch in DRAGENDORFES Qualit, und quant, Analyse von Pflanzen und Pflanzenteilen, Göttingen 1882, pag. 65. - 100) Journal de pharm, et de chim., XXVII (1908) pag. 247. - 11) W. Frianous Beiträge auf Kenutnis der Gunjakpräparate, Stuttgart 1903, рад. 97. — 22) Kobzat, Saponinsubstanzen (vergl. 1)], рад. 50. — 23) М. Garshoff, 1930, pag. 97. — "J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); pag. 50. — | J. Aourax, "Sominasussanzen (verg. ); p pag. 94; A. Bayringa, 2d-litchr, f. Untersach, der Nahrunge und Genußmittel, XII(1906), pag. 35; E. Scharz, ebenda, pag. 50. — 2) L. Rosskynlake, Vegetabilische Selfenerskintel, Apotheker-zeitung, 1903, Nr. 98. — 3) Jahrb, wissensch, Bayrin, 39 (1903), pag. 213. — 2) L. Kut, senong, 1979, 57, 28. — "9 Jahrb, wissensch, Batun, 39 (1970), pag 243. — "1) L. Warn, Beltrige zur Kenntis der Saponisankt, Dies, Arrelburg 1971, pag 37. — Bill. Billerung, XIV (vergl. 5);— "9 Gaijskpripparta (vergl. 4)], pag 77. — "9 I. Boss-vranca, Bert. d. D. "7 Therbelburg for Schederinger and Appather, 1813, 192, 33. — "9). News. Journal der Pharma, XXIV (1832), 2, pag 22. — "9) Ebenda, 1, pag 36. — "9) Arch. d. Pharma, CXVI. (1851), pz, 133. — "9). Saponinpflanzen. (Die mit \* bezeichneten Pflanzen ind von des angegebenen Antoren als saponinhaltig bezeichnet; Mittellungen über die angewandte Untersechungsmethod und die Eigenschaften der Saponine liegen bei ihnen nicht vor. Die zahlreichen, nicht untersuchten vegetabilischen Waschmittel sind nicht berekskistligt.)

| Pflanze                                      | Pflantentril        | Name und<br>Zusammensetzung<br>der Saponine                        | Literatur i                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 1                   | marantsceae.                                                       |                                                                                                                                     |
| Achyranthes hideutat<br>Bl. var. japonie.*   | -                   | -                                                                  | SHIMOYAMA (mdl. Mitteilg.)                                                                                                          |
|                                              | A                   | maryllidaceae.                                                     |                                                                                                                                     |
| Agave heteracantha<br>Zucc, n. Morrisii Bak. | Blätter             | -                                                                  | Harvard, nach Czaper, Biochemie<br>der Pflanzen, Bd. II., pag. 597;<br>Robinson Justs botan, Jahresher.,<br>1899, Bd. 11, pag. 117. |
|                                              |                     | Araceae.                                                           |                                                                                                                                     |
| Arisarnm vnlgare K vn                        | Knollen             | -                                                                  | CHAILLAGET, HESERT und HEIM,<br>Compt. rend. 124 (1897), pag. 1368.                                                                 |
| Arum italicum Law.                           | Blütenkolben        | -                                                                  | SPICA n. BISCARO, Annal, chim. med.<br>farm., 1885, pag. 94; nach Waags,<br>Pharm. Centralballe, 1892, pag. 672.                    |
| Arum macniatum L.                            | Kuollen             | -                                                                  | A. Schneggass, Journ. d. Pharm. v.<br>Elsas-Lothringen, 1895, pag. 295.                                                             |
|                                              |                     | Araliaceae.                                                        |                                                                                                                                     |
| Aralia montana Ba.                           | Rinde               | -                                                                  | BOORSMA, Bull. de l'instit. botan. de<br>Buitenzorg Nr. XIV (1902), pag.24.                                                         |
| Aralia spinosa L.*                           | Rinde<br>and Wurzel | -                                                                  | Gazznorr, Mededeelingen nit'slands<br>plantentuin, XXIX (1900), pag. 86.                                                            |
| Heptaplenrum ellip-<br>ticum Sass.           |                     | -                                                                  |                                                                                                                                     |
| Panax fruticosum L.                          | Blatt<br>und Wurzel | -                                                                  | BOORSMA, L. C.                                                                                                                      |
| Panax Ginseng (ev.<br>quluquefolium)         | Wurzel              | -                                                                  | J. ASARINA, YAKUGAKUSHI nnd B.<br>TAGUCHI, JOHEN. of Pharm. Soc. of<br>Japan, 1906, 549, deb. Pharm. Ztg.,<br>1906, pag. 702.       |
| Panax repens<br>Max.                         | Rhizom              | -                                                                  | F. WENTRUP, Diss., Straßburg 1908.                                                                                                  |
| Polyscias nodosa Seem.                       | Blatt               | _                                                                  | 1                                                                                                                                   |
| Trevesia sundaica Miqu.                      | Rinde               | _                                                                  | BOORSMA, 1. e.                                                                                                                      |
|                                              |                     | Berheridaceae.                                                     |                                                                                                                                     |
| Berberis aristata DC.*                       | -                   | -                                                                  | GRESHOFF, Mededeelingen uit'slands<br>plantentuin, XXIX (1900), pag. 17.                                                            |
| Caulophyllum thalic-<br>troides Micux.       | Rhizom              | -                                                                  | MAYER (?) nach WAAGE, Pharm.<br>Centralballe, 1892, pag. 674.                                                                       |
|                                              |                     | Cactaceae.                                                         |                                                                                                                                     |
| Cereus gummosus<br>Englis.                   | Ganze Pflanze       | Cereinsäure:<br>C 58:416°;<br>H 8:35°;<br>Cereus-<br>Sapotoxin (?) | G. Heye, Arch. d. Pharm., 239<br>(1901), pag. 463.                                                                                  |

<sup>1</sup> Ohne Berücksichtigung der alteren Literatur und des weniger Wichtigen

| Pfianze                                                                                                                                   | Pfianzenteil                     | Name und<br>Zusammensetzung<br>der Saponine                                                                                                     | Literatur                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | . (                              | aryophyllacea                                                                                                                                   | e.                                                                                                                    |
| Agrostemma coeli rose                                                                                                                     | Murzel, Krau<br>nnd Blüte        | t -                                                                                                                                             | Unveröffentl. Untersnehung des Ref                                                                                    |
| Agrostemma Githago L                                                                                                                      | Samen                            | Agrostemma-<br>Sapotoxin                                                                                                                        | J. CHRISTOPHSONN, Diss., Dorpat.<br>1874.                                                                             |
|                                                                                                                                           |                                  | C <sub>17</sub> H <sub>76</sub> O <sub>10</sub> + H <sub>2</sub> (oder C <sub>17</sub> H <sub>88</sub> O <sub>11</sub>                          | KRUSKAL, Arbeiten des Dorp.<br>pharmakol. Institutes, VI (1891),<br>pag. 106.                                         |
|                                                                                                                                           | Warzel                           | C17 H28 O10                                                                                                                                     | K. Sarnora, Beitrag zur chemischen<br>Charakteristik der Kornrade usw.                                                |
|                                                                                                                                           | and Blüten                       |                                                                                                                                                 | Diss., München 1904.<br>Unveröffentl. Untersnehung des Ref.                                                           |
| Dianthus Armeria L.*<br>barbatus L.*, eaesius                                                                                             |                                  | -                                                                                                                                               | )                                                                                                                     |
| Sm.*, Carthusianorum L.*, Caryophyllus L.* hispanicus prolifer L.*, plnmarius L.*, sinensis L.*                                           |                                  |                                                                                                                                                 | TH. WAAGE, Pharm. Centralhalle, 1892, pag. 673.                                                                       |
| Dianthus Carthusia-<br>norum L.                                                                                                           | Blübendes<br>Kraut und<br>Wurzel | -                                                                                                                                               | Uuveröffenti. Untersuchung des Ref.                                                                                   |
| Gypsophila acutifolis<br>Fisch.*, altissima L.*,<br>cretica Sistin.*, effusa<br>Tauscu.*, elegans*, fa-<br>stigiata L.*, Struthinm<br>L.* | Wnrzel                           | -                                                                                                                                               | TH. WAAGE, Pherm. Centralballe, 1892, pag. 673.                                                                       |
| Gypsophila elegans                                                                                                                        | Wurzel, Blüten<br>und Krant      |                                                                                                                                                 | Unveröffentl. Untersuehung des Ref.                                                                                   |
| Gypsophila pauiculata<br>L.                                                                                                               | Wurzel                           | -                                                                                                                                               | Chaistophsons, Diss., Dorpat, 1874<br>und Arch. d. Pharm., 206 (1875)<br>pag. 432.                                    |
| G. Arrostii Grss.                                                                                                                         |                                  | Levantisches Sapotoxiu C <sub>1</sub> , H <sub>10</sub> O <sub>11</sub> oder C <sub>17</sub> H <sub>20</sub> O <sub>10</sub> + H <sub>2</sub> O | KRUSKAL, Arbeiteu des Dorpat.<br>pharmakol. Institutes, VI (1891),<br>pag. 15.                                        |
|                                                                                                                                           |                                  | Saponin der<br>weißen Seifen-<br>wurzel (Gyps<br>Saponin)<br>C <sub>16</sub> H <sub>29</sub> O <sub>10</sub> (viel-                             | L. ROSENTHALER, Arch. d. Pharm.,<br>243 (1905), pag. 496.                                                             |
|                                                                                                                                           |                                  | leicht daneben ein<br>S. C <sub>19</sub> H <sub>30</sub> O <sub>10</sub> )                                                                      |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                           |                                  | C16 H26 O10                                                                                                                                     | F. Wenteup, Diss., Straßburg 1908.                                                                                    |
| Herniaria glabra L.                                                                                                                       | Krapt                            | Herniaria-Saponin                                                                                                                               | Barts und Herzie, Monatshefte f.<br>Chemie, X (1889), pag. 161.                                                       |
| H. hirsata L.                                                                                                                             |                                  | C <sub>19</sub> H <sub>50</sub> O <sub>10</sub>                                                                                                 | v. Schulz, Arbeiten des Dorpat,<br>pharmakol. Instituts, XIV (1896),<br>pag. 111.                                     |
| Lychnis chalcedoniea<br>L.,                                                                                                               | Wnrzel,<br>Krant, Blüten         | -                                                                                                                                               | WAAGE, l. c.; unveröffentl. Uuter-<br>snchung des Ref.                                                                |
| Lychnis flos cuculi L.                                                                                                                    | Wnrzel                           |                                                                                                                                                 | WAAOR, I. c.                                                                                                          |
|                                                                                                                                           | Blübeudes<br>Kraut               | Lychnidin                                                                                                                                       | P. Scss, Verhandlg. d. Naturforscher-<br>vers., 1902, Bd. II, pag. 667. Chem.<br>Zentralbl., 1902, Bd. II, pag. 1264. |
| Melandryum album L.                                                                                                                       | Wurzel                           | -                                                                                                                                               | Unveröffeutl. Untersnchung des Ref.                                                                                   |
| Sapouaria multiflora,<br>S. ocimoides L.*                                                                                                 | Wurzel, Kraut<br>und Blüte       | _                                                                                                                                               | Waage l. e.; nnveröffentl. Unter-<br>suchung des Ref.                                                                 |

| Pfianze                                                         | Pflanzenicil                       | Name und<br>Zurammenselsung<br>der Saponine                                   | Literatur                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saponaria officinalis L                                         | Wurzel                             | Saparuhrin<br>(C <sub>18</sub> H <sub>28</sub> O <sub>10</sub> ) <sub>4</sub> | Christophsonx, Diss., Derpat 1874<br>v. Schulz, Arbeiten des Dorpat.<br>pharmakol. Instituts, XIV (1896),<br>pag. 1.                             |
| Saponaria Vaccaria L                                            | Wurzel<br>ppd Blüten               |                                                                               | Unveröffentl. Untersuchung des Ref.                                                                                                              |
| Silene vulgaris Gike.                                           | Wurzel                             |                                                                               | WAAGE l. c.; unveröffentl. Unter-<br>suchung des Ref.                                                                                            |
| S. nutans L.*, viscosa<br>Pers.*, virginica L.*.<br>Armeria L.* | -                                  | -                                                                             | WAAGE, 1. c.                                                                                                                                     |
| Silene procumbens                                               | Blüten<br>und Kraut                | _                                                                             | Unveröffentl. Untersuchung des Ref.                                                                                                              |
|                                                                 | C                                  | henopodiaceae.                                                                |                                                                                                                                                  |
| Chenopodium mexi-<br>canum                                      | Wurzel                             | -                                                                             | Jahresber, d. Pharm., 1886, pag. 35.                                                                                                             |
|                                                                 |                                    | Compositae.                                                                   |                                                                                                                                                  |
| Grindelia rohusta Nurr.,<br>G. squarros Dunat.                  | -                                  | -                                                                             | W. H. Clarac, Americ, Journ. of<br>Pharm., 1888, pag. 433; für<br>Gr. rob. auch Schrissans, Journ.<br>d. Phurm. v. ElsLothr., 1892,<br>pag. 133. |
| Mutisiu viciaefolia<br>Cav.*                                    | -                                  | -                                                                             | Gaesnorr, Mededeelingen nit slands<br>plantentuin, XXIX (1900), pag. 92.                                                                         |
| Zinnia linearis Bentu.                                          | Blätter uud<br>Blüten-<br>köpfehen | -                                                                             | W. G. Boodsma, Bull, de l'instit.<br>botau. de Buitenzorg, XX1 (1904),<br>pag. 26.                                                               |
| Zinuia elegans Jaqu.                                            | Blätter                            | -                                                                             | Воовяна, 1. с.                                                                                                                                   |
|                                                                 | (                                  | ucurhitaceae.                                                                 |                                                                                                                                                  |
| Anisosperma passifl.                                            | Samen                              | Anisospermin (?)                                                              | Ти. Ресколт, Ber. d. D. pharm. Ges.,<br>1904, pag. 333.                                                                                          |
| Echinocystis fabacea<br>Tona.                                   |                                    |                                                                               | GRESHOFF, 1. с рад. 82.                                                                                                                          |
| Luffa aegyptisca Mill.,<br>L. operenlata Cogn.                  | Fruchtschale                       | -                                                                             | Тв. Расколт, Ber. d. D. pharm.<br>Ges., 1904, pag. 175 п. 177.                                                                                   |
|                                                                 | 1                                  | Dioscoreaceae.                                                                |                                                                                                                                                  |
| Dioscorea Tokoro<br>Marino                                      | _                                  | Dioseorea-Sapo-<br>toxin $C_{20}$ $H_{28}$ $O_{10}$                           | Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol.<br>1904, pag. 211. nach Pharm. Central-<br>halle, 1904, pag. 619.                                            |
| Dioscorea villosa L.                                            | Rhizom                             | -                                                                             | C. W. Kalveyer, Amer. Jones, of<br>Pharm., 1888, pag. 554.                                                                                       |
|                                                                 |                                    | Ilueucarpaceae                                                                |                                                                                                                                                  |
| Elacocarpus grandiflor.                                         | Blätter                            | -                                                                             | 1                                                                                                                                                |
| Elacocarpus makro-<br>phyllus Br., oval.<br>Miou.               | Rinde                              | _                                                                             | Boonsma, Meded, uit'slands plan-                                                                                                                 |
| Monocerus robust.<br>Miqu.                                      | nnd Blätter                        | -                                                                             | tentuin, XXXI (1900).                                                                                                                            |
| Sloanea javanica M1QU.                                          |                                    | A. u. B. Sloanein                                                             | Į.                                                                                                                                               |
|                                                                 | 1                                  | Euphorbiaceae                                                                 |                                                                                                                                                  |
| Jatropha multiflda L.                                           | Blätter                            | -                                                                             | G. Ресколт, Ber. d. D. pharm. Ges.<br>1906, pag. 181.                                                                                            |

| Pfiance                                          | Pflanzenteil                                      | Name und<br>Zusammensetzung<br>der Saponine                                                        | Literatur                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                   | Ficoidaceae.                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
| Trianthera monogyna                              | -                                                 |                                                                                                    | h                                                                                                                                                                                       |
| L.*<br>T. pentandra L.*                          | _                                                 | -                                                                                                  | Gassnorr, 1.с. рад. 83.                                                                                                                                                                 |
|                                                  |                                                   | Gramlncae.                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| Panienm janeenm Ness                             |                                                   | -                                                                                                  | Garshoff, l. c. pag. 159.                                                                                                                                                               |
|                                                  |                                                   | ippocastaneae.                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
| Aescalus Hippo-<br>castanum L.                   | Samen                                             | Aesculus-Saponin<br>C <sub>16</sub> H <sub>24</sub> O <sub>10</sub>                                | L. Weil., Beiträge zur Kenntnis der<br>Saponinsubstanzennsw., Diss., Straß-<br>hurg 1901.                                                                                               |
| Aesculus Pavia L.                                | Wurzel                                            | -                                                                                                  | Czapek, Biochemie der Pflanzen,<br>11, pag. 599.                                                                                                                                        |
|                                                  |                                                   | Lahiatae.                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| Collinsonia canadensis<br>L.                     | 1                                                 |                                                                                                    | J. Chrvalier u. A. Abal., Bull. de<br>scieuces pharmae., 14, pag. 513.                                                                                                                  |
|                                                  | 1                                                 | ecythidacene.                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
| Barringtonia insignis<br>Mrqu.                   | Wurzelrinde                                       | Barringtonia-<br>Saponin                                                                           | L. Weil., l. c. pag. 45, auch Gres-<br>norr, Meded. nit'slands plantentnin,<br>XXV (1898).                                                                                              |
| Barringtonla Vriesei<br>T. u. B.                 | Samen                                             | C18 H28 O10                                                                                        | L. WEIL, 1. C.                                                                                                                                                                          |
| Barringtonia speciosa<br>GARRINER                | Samen                                             | C18 H28 O10                                                                                        | VAN DEN DRIESSEN-MARKUW, Chem.<br>Zentralhl., 1903, Bd. II, pag. 841.                                                                                                                   |
|                                                  |                                                   | Leguminosae.                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|                                                  |                                                   | a) Mimosoideae.                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| Aeacia anthelminthica<br>Balli.                  | Rinde                                             | Musseuln                                                                                           | THIEL, Journ. de pharm. et de<br>chim., XIX (1889), pag. 67.                                                                                                                            |
| Acacia delibrata Cinn.                           | Früchte                                           | -                                                                                                  | Bancaoff, Amer. Journ. of Pharm.<br>(4), XVIII (1887), pag. 446.                                                                                                                        |
| A. concinna Dc., A. con-<br>cinna var. rug. Ham. | Früchte                                           | Aeseia-Saponin                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
| Acacia concinna var.                             | Rinde                                             |                                                                                                    | L. Weit, l. c. pag. 37.                                                                                                                                                                 |
| Alhizzia lophanta<br>Bentu.                      | Wnrzel                                            | -                                                                                                  | RUMMEL nach Warr, Diction. of<br>the ceonomic products of India, 1,<br>pag. 142.                                                                                                        |
| Alhizzia Saponaria Br*                           | Rinde<br>and Samen                                |                                                                                                    | М. Grishoff, Ber. d. D. chem. Ges.,<br>XXIII (1890), pag. 3541.                                                                                                                         |
| Calliandra Honstoni<br>Bentu.                    | Rinde                                             |                                                                                                    | GRESHOFF, Meded. nit'slands plan-<br>tentuin, XXIX (1900), pag. 71.                                                                                                                     |
| Entada scandens<br>Benru.                        | Samen                                             | C <sub>15</sub> H <sub>51</sub> O <sub>16</sub><br>C <sub>22</sub> H <sub>56</sub> O <sub>18</sub> | Moss, Pharm. Journ., XVIII (1888),<br>pag. 242.<br>L. Rosenthalea. Arch. d. Pharm.,<br>241 (1903), pag. 614.<br>Boorsma, Bull. de l'inst. botan. de<br>Baitenzorg, XIV (1902), pag. 20. |
| Eutada polystachya Dc.                           | Rinde u. Blatt                                    | -                                                                                                  | Воовяна, І. с. рад. 23.                                                                                                                                                                 |
| Enterolohinm Tim-<br>bonva Marr.                 | Alle Teile bes.<br>Perikarp (das<br>Holz ansgen.) | -                                                                                                  | Licorold, Justs botan, Jahresber.,<br>1885, Bd. II, pag. 446.                                                                                                                           |
| Pithecolohinm bige-<br>minnm Magr.               | Rinde                                             | -                                                                                                  | L. ROSENTHALER, Zeitschr. d. Allg. Öst.<br>Apothekervereines, 1906, pag. 147.                                                                                                           |
| Prosopia dubla H.,B., K.*                        | _                                                 |                                                                                                    | ,                                                                                                                                                                                       |
| Tetraplenra Thouningil<br>Bentu.*                | Rinde                                             | -                                                                                                  | Gaushory, Meded., XXIX, pag. 68.                                                                                                                                                        |
| Xylia dolabriformia<br>Bentu.*                   | Rinde                                             | -                                                                                                  | Onesion, secon, anta, pag. 00                                                                                                                                                           |

| Pflance                                                      | Pfianzenteil                                   | Name und<br>Zusammensetzung<br>der Saponine                                                                                                                                                                             | Literatur                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | 6                                              | Caesalpinioideae.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| Mezoneurum sumatra-<br>num W. et A.                          | Blätter                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | Booksma, Bull, de l'instit, bot, de<br>Buitenzorg, XIV, pag. 19.                             |
|                                                              |                                                | c) Papilionatae.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| Dolichos spec.                                               | Samen                                          | _                                                                                                                                                                                                                       | Booaswa, I. c. pag. 18.                                                                      |
| Millettia atropurpurea<br>Bentu.*                            | Samen                                          | _                                                                                                                                                                                                                       | Gaesnory, Ber. d. D. chem. Ges.,<br>XXIII (1890), pag. 3541.                                 |
|                                                              |                                                | Liliaceae.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| Chamaelirium luteum<br>Asa Gray                              | Wurzel                                         | Chamaelirin                                                                                                                                                                                                             | GREEKE, Amer. Journ. of pharm., L.<br>(1878), pag. 250 u. 465.                               |
|                                                              |                                                | C <sub>16</sub> H <sub>e2</sub> O <sub>18</sub>                                                                                                                                                                         | pharmakol. Institutes, VI (1891).<br>pag. 16.                                                |
| Chlorogalum pomeri-<br>dianum Kunts.                         | Zwiebel                                        | - 1                                                                                                                                                                                                                     | Taimals, Americ. Journ. of Pharm.,<br>1898, pag. 598.                                        |
| Dracaena arborea Lu.*                                        | Blätter                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | Morlier, Tropenpflanzer, Bd. III,<br>pag. 268 (1899).                                        |
| Medeola virginica L.*                                        | Blätter                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | GRESHOFF, Meded. uit'slands plan-<br>tentuin, XXIX (1900), pag. 154.                         |
| Muscari comosum<br>Mill.*, racemosum<br>Mill.*, moschatum W. | -                                              | -                                                                                                                                                                                                                       | WAAGE, Pharm. Centralballe, 1892,<br>pag. 671-                                               |
| Paris quadrifolius L. <sup>1</sup>                           | In allen Teilen,<br>hesonders in<br>der Wurzel | Paristyphnin  C <sub>28</sub> H <sub>04</sub> O <sub>10</sub> Paridin  C <sub>16</sub> H <sub>16</sub> O <sub>2</sub> + 2 H <sub>2</sub> O                                                                              | Walz, N. Jahrb. f. Pharm., 9.25;<br>18.174.355 nach van Rijk. Die<br>Glykoside, Berlin 1900. |
| Smilax spec.                                                 | Wurzel<br>(Sarsaparill)                        | Parillin C <sub>40</sub> H <sub>10</sub> O <sub>10</sub><br>oder C <sub>40</sub> H <sub>40</sub> O <sub>10</sub><br>C <sub>50</sub> H <sub>44</sub> O <sub>10</sub> +<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O |                                                                                              |
|                                                              |                                                | Smilasaponin<br>(C <sub>10</sub> H <sub>30</sub> O <sub>10</sub> +2 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> H <sub>2</sub> O),                                                                                                      | v. Schulz, I. e.                                                                             |
|                                                              |                                                | Sarsasaponin<br>(CuH <sub>M</sub> O <sub>10</sub> +2H <sub>2</sub> O) <sub>12</sub>                                                                                                                                     | v. Schulz, 1. c.                                                                             |
| Trillium spee.                                               | Rhizom<br>und Wurzeln                          | - 1                                                                                                                                                                                                                     | Rgip, Americ. Journ. of Pharm.,<br>1892, pag. 69.                                            |
| Yueen angustifolia<br>Сони.                                  |                                                | - 1                                                                                                                                                                                                                     | Assort, Jahresher. d. Pharm, 1886,<br>pag. 59.                                               |
| Y. baccata                                                   | Wurzel                                         | - 4                                                                                                                                                                                                                     | HARVARD BRACH CZAPEK, Biochemie<br>der Pflanzen, Bd. II, pag. 597.                           |
| Y. filamentosa L.                                            | ı                                              | C 14 H 40 O 16                                                                                                                                                                                                          | Монаів, Americ. Journ. of Pharm.,<br>1895, pag. 520; А. Мичка; v. Schulz,<br>l. c. pag. 109. |
|                                                              |                                                | Meliaceae.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| Walsura Piscidia Boxs.                                       | Rinde                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | BOORSMA, Meded. uit'slands plan-<br>tentuin, XXXI (1900).                                    |
|                                                              | M                                              | enispermaceae.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Coscinium Blumeanum<br>Mikus                                 |                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | )                                                                                            |
| C. fenestratum Coleus.                                       | -                                              | -                                                                                                                                                                                                                       | Daniel Ball de l'Inst hat de                                                                 |
| Diploclisia macrocarpa<br>Muxas                              | Blatter                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | Boorena, Bull. de l'inst. bot. de<br>Buitenzorg, XIV (1902), pag. 14 ff.                     |
| Tiliacora racemosa<br>Colesa.                                | Blätter                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zugehorigkeit der Paris-Glykoside zu den Saponinen ist nicht vollig siehergestellt.

| Pflanze                                                         | Pfianseateil          | Name und<br>Zusammensetzung<br>der Saponine                       | Literatur                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                       | Myrsinaecae.                                                      |                                                                                                             |
| Aegiceras majus<br>Garatnez                                     | Rinde<br>und Samen    | C <sub>29</sub> H <sub>20</sub> O <sub>10</sub>                   | H. Warss, Diss., Straßburg 1906.                                                                            |
| Maesa pirifol. Mıqu.                                            | Rinde<br>und Blätter  | -                                                                 | Воовима, 1. с. XXI (1904), рад. 29                                                                          |
|                                                                 |                       | Orchidaceae.                                                      |                                                                                                             |
| Eria micrantha Laxot.<br>E. retusa Eant.                        | -                     | -                                                                 |                                                                                                             |
| Paphiopedilum java:<br>nlenm Pritz.                             | Blätter<br>und Wurzel | -                                                                 | Воовама, 1 в. XIV (1902), рад. 36.                                                                          |
|                                                                 | Р                     | hytolaccaceae.                                                    |                                                                                                             |
| Pircunia abyssinica                                             | Früchte               | -                                                                 | AUGEBERGER (Unveröffentl. Unter-<br>suchung).                                                               |
|                                                                 | P                     | ittoeporaceae.                                                    |                                                                                                             |
| Pittosporum coriacenm<br>Arr.*                                  | -                     | i -                                                               | Gaussorr, Meded. uit'slands plan-<br>tentuin, XXIX (1900), pag. 22 n.                                       |
| P. nndulatnm VENT.*                                             | Rinde                 |                                                                   | 170.                                                                                                        |
|                                                                 |                       | Polygalaceae.                                                     |                                                                                                             |
| Monnina polystachya<br>R. P.*                                   | - 1                   | Monninin                                                          | Daageadoarr, Heilpflanzen aller<br>Zeiten und Länder, pag. 349.                                             |
| Polygala alba Nurr.                                             | Wurzel                | -                                                                 | REUTES, Pharm. Centralhalle, 1889,<br>pag. 609.                                                             |
| Polygala amara L.<br>P. major Jacqu.                            | Wnrzelrinde           | -                                                                 | HANAUSEK, ChemZtg., 1892,<br>pag. 1295.                                                                     |
| Polygala Senega L.                                              | Wnrzel                | Polygalasäure,<br>Senegin,                                        | J. Atlae, Arbeiten des Dorpater<br>pharmakol. Instit., I (1888), pag. 57                                    |
|                                                                 |                       | wahrscheinlich<br>C <sub>17</sub> H <sub>26</sub> O <sub>16</sub> | KRUSKAL, ebenda, V1 (1891).                                                                                 |
|                                                                 |                       | C19 H10 O10                                                       | v. Schulz, ebenda, XIV, pag. 87<br>n. 96.                                                                   |
|                                                                 |                       |                                                                   | FCRARO, GREZ. chim. ital., XIX<br>(1889), pag. 21.<br>Chem.Centralbl., 1889, Bd. I, pag. 676                |
| Polygula venenosa Juss.                                         | -                     | -                                                                 | Garshorr, Ber. d. D. pharm. Ges.,<br>1X (1899), pag. 219.<br>Boomma, Meded. uit'elands plan-                |
| 1                                                               |                       | Primulaceae.                                                      | tentuin, XXXI (1900).                                                                                       |
| Anagallis arvensis L.                                           | _ 1                   |                                                                   | A. Schnegans, Journ. d. Pharm.                                                                              |
|                                                                 |                       |                                                                   | f. ElsLethr., 1891, pag. 171.                                                                               |
| A. caerulea Schare.*                                            | -                     | -                                                                 | Waacs, Pharm. Centralballe, 1892,<br>pag. 697.                                                              |
| Cyclamen europaeum                                              | Knollen               | Cyclamin<br>C <sub>20</sub> H <sub>34</sub> O <sub>10</sub>       | A. Kunger, Sitznngsber. medphys.<br>Soc. Erlangen, Bd. II, pag. 23, nach<br>Czapek, Biochemie der Pflanzen, |
|                                                                 |                       |                                                                   | <ol> <li>pag. 600.</li> <li>MUTSCHLER, Annalen der Chemie,<br/>185 (1877), pag. 214.</li> </ol>             |
|                                                                 |                       | $C^{12}$ $H^{42}$ $O^{12}$                                        | F. PLEAK, Ber. d. D. chem. Gesellsch.,<br>XXXVI (1903), pag. 1761.                                          |
| Primula offic, L.                                               | Wurzel                | Primulin                                                          | HCNEFELD, Journ. prakt. Chemie,<br>Bd. VII (1836), pag. 57; Bd. XVI,<br>pag. 141.                           |
|                                                                 |                       | Cyclamin                                                          | L. MUTSCHLER I. c.                                                                                          |
| Soldanella alpina L.*,<br>montana Willd.*, pn-<br>silla Baumo.* | -                     | -                                                                 | WAAGE, I. c. pag. 697.                                                                                      |

| Pflanze                                             | Pfianzenteil | Name und<br>Zusammensetzung<br>der Saponine                                     | Literatur                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |              | Rauunculaceae.                                                                  |                                                                                                                                                       |
| Nigella sativa L.                                   | Samen        | Melanthin<br>C <sub>10</sub> H <sub>23</sub> O <sub>7</sub>                     | Gekense, Pharm. Journ., 1880 (<br>pag. 909.                                                                                                           |
|                                                     |              | C29 H20 O10                                                                     | v. Schulz, Arbeiten des Dorpat<br>pharmakol. Institutes, XIV (1896<br>pag. 111.                                                                       |
|                                                     |              | Rhamuaceae.                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Colletia spinosa Lam.*                              | -            | -                                                                               | Gazenory, Meded. uit'slauds pla<br>teutuin, XIX (1900), pag. 172.                                                                                     |
| Colubriua asiatica<br>Baonga.<br>C. recliuata Rich. | Riude        | _                                                                               | L. Werl., Beiträge aur Kenuts<br>der Saponinsubstanzen usw., Dis<br>Straßharg 1901, pag. 46.                                                          |
| ouauia domingensis L.<br>G. tomentosa Jacqu.        | -            | -                                                                               | ChemZtg., 1886, pag. 1167, na<br>C. Hartwicz, Die ueueu Arzn-<br>drogeu aus dem Pflauzenreich<br>Berlin 1897, pag. 164.                               |
| Zizyphus Joazeiro<br>Many.                          | Wurzel       | -                                                                               | PECKOLT unch WAAGE, Phar.<br>Ceutralhalle, 1892, pag. 687.                                                                                            |
|                                                     |              | Rosaceae.                                                                       |                                                                                                                                                       |
| Quillaja hrasiliensis<br>Mart.*                     |              | _                                                                               | WAAUE, Pharm. Centralhalle, 189<br>pag. 696.                                                                                                          |
| Quillaja Sapouaria<br>Mot.                          | Riude        | Quillajasāure<br>C <sub>10</sub> H <sub>20</sub> O <sub>10</sub><br>C 58:48%    | KOHERT, Archly f. exper. Pathol.<br>Pharmakol., Bd. XXIII (1887), p. 2<br>PAUL HOFFMANN, Ber. d. D. che                                               |
|                                                     |              | H 7·19*/ <sub>0</sub> Sapotoxiu C <sub>17</sub> H <sub>26</sub> O <sub>10</sub> | Ges., XXXVI (1903), pag. 272<br>Kobert I. c., Pachorukow, Arbeit<br>des Dorpat. pharmakol lustituts,<br>(1888), pag. 1; Keuskal., ebeuc<br>VI (1891). |
| Quillaja Sellowiana                                 |              | _                                                                               | 1                                                                                                                                                     |
| WALP.*                                              | Riude        | _                                                                               | WAAGE I. C.                                                                                                                                           |
| Ruhus villosus Arr.                                 |              | Villosiu <sup>1</sup> )                                                         | Keaus, Amer. Journ. of Pharm<br>1889, pag. 605, 1890, pag. 16<br>Harms, cheuda, 1894, pag. 58                                                         |
|                                                     |              | Ruhinceae.                                                                      |                                                                                                                                                       |
| Cephalantus occiden-<br>talis L.                    | Riude        | Cephalantus-<br>Sapouiu                                                         | E. Claassen, Pharm. Zig., 3<br>pag. 384; C. Mohrseng, Arheit<br>des Dorpater pharmakol. Iustitut<br>VIII (1892), pag. 23.                             |
| Mitchella repeus L.                                 | _            |                                                                                 | STEINMANN, Amer. Journ. of Phare<br>1887, pag. 229.                                                                                                   |
| dussneuda froudosa L.                               | Riude        | -                                                                               | Garshorr, Pharm. Centralhall<br>1892, pag. 743.                                                                                                       |
| Anudia dumetorum L.                                 | Frucht       | Randia-Sapouiu<br>C <sub>se</sub> H <sub>se</sub> O <sub>s</sub>                | Vостияна, Arch. d. Pharm., 25<br>(1894), pag. 489.                                                                                                    |
|                                                     |              | Rutaceae.                                                                       |                                                                                                                                                       |
| Xauthoxylou penta-<br>uome Dc.                      | -            | _                                                                               | Mexuzz, Jahresher, f. Pharm., 188<br>pag. 104.                                                                                                        |
|                                                     |              | Sapiudaceae.                                                                    |                                                                                                                                                       |
| Blighia sapida Kos.*                                | Frucht       | -                                                                               | WAAGE, Pharm. Centralhalle, 189<br>pag. 686.                                                                                                          |
| Cardiospermum<br>Halicabahum L.*                    | -            | _                                                                               | GRESHOFF, Meded. uit'slands pla<br>teutuiu, XXIX (1900), psg. 38.                                                                                     |

| Pflanze                                          | Pfianzenteil                      | Name und<br>Zusammensetzung<br>der Saponine                                                                                                            | Literatur                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capania regularis Br.                            | -                                 | -                                                                                                                                                      | GRESHOFF nach CZAPAK, Biochemie<br>der Pflanzen, II, pag. 599.                                           |
| Dodonaea viscosa<br>Jacqu.*                      |                                   | -                                                                                                                                                      | GRESHOFF, Apothekerzeitung, 1893,<br>pag. 589.                                                           |
| Ganophyllum falcat.                              | -                                 | -                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| Harpullia arhorea<br>RADLS.                      | -                                 | -                                                                                                                                                      | GRESHOFF, Meded., XXIX, pag. 39.                                                                         |
| H. capanoides Roxe.*                             | _                                 | -                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| Magonia pubescens*                               | _                                 | -                                                                                                                                                      | WAARE L. C.                                                                                              |
| M. glabrata*                                     | -                                 | 1 -                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| Nephelinm Longana<br>Camp.*                      | Samen                             | -                                                                                                                                                      | GRESHOFF, Meded., XXIX, pag. 38.                                                                         |
| Paullinia sorbilis Maav.                         | Samenschale                       | -                                                                                                                                                      | Tn. Prekolt, Jahresber. d. Pharm.,<br>1867, pag. 144.                                                    |
| Sapindas inequalis Dc.                           | -                                 | -                                                                                                                                                      | Nach Czarzk, Biochemie d. Pfianzen,<br>11, pag. 599.                                                     |
| Sapindus Mneorossi<br>Gaertsen                   | Fruehtfleisch                     | SnpIndns-Saponin<br>C <sub>17</sub> H <sub>16</sub> O <sub>10</sub>                                                                                    | L. WKIL, Beiträge zur Kenntnis der<br>Saponinsnhstanzen usw., Straßburg<br>1901, pag. 35.                |
| Sapindns Rarak Dc.                               | Frneht                            | C16 H28 O10                                                                                                                                            | O. May, Chemisch-pharmakognost.<br>Untersnehung der Früchte von Sa-<br>pindns Rarak Dr., Straßbarg 1905. |
| Sapindas Saponaria L.                            | Frueht                            | Sapindns-<br>Sapotoxin<br>C <sub>34</sub> H <sub>54</sub> O <sub>21</sub> oder<br>2 C <sub>37</sub> H <sub>76</sub> O <sub>10</sub> + H <sub>2</sub> O | KRUSKAL, Arbeiten des Dorpster<br>pharmakol. Institutes, VI (1891),<br>pag. 16.                          |
| Serjania cuspidata<br>Sr. Hit.                   | -                                 | -                                                                                                                                                      | Ти. Расколт, Ber. d. D. pharm. Ges.,<br>1901, pag. 360.                                                  |
| Serjania ichthyoctona<br>RADLE.                  | Wurzelrinde                       | -                                                                                                                                                      | Тв. Ресколт, І. с. рад. 364.                                                                             |
| Serjania piscatoria<br>RADLE                     | Blätter                           | - 1                                                                                                                                                    | Тн. Рксколт, І. е. рад. З.іЗ.                                                                            |
|                                                  |                                   | Sapotaceae.                                                                                                                                            |                                                                                                          |
| Achras Sapota L.                                 | Samenkern                         | Achras-Saponin<br>Car Hea O 14 7                                                                                                                       | Boosema, Bull. de l'inst. h stan. de<br>Bnitenzorg, XIV (1902), pag. 26.                                 |
| Bassia latifolia Roxa.<br>(Illipe latifol. Exgl) | Samenkern                         | Illipe-Saponin 1<br>C <sub>17</sub> H <sub>26</sub> O <sub>16</sub>                                                                                    | L. Weil, Belträge zur Kenntnis der<br>Saponinsuhstanzen naw., Straßharg<br>1901, pag. 43.                |
| B. longifolia WILLD.                             | Samen                             | -                                                                                                                                                      | E. Valenta, Johnn. de pharm. et de<br>chim., XIII (1886), pag. 210.                                      |
| Chrysophyllnm Cainite                            | Samenkern                         | -                                                                                                                                                      | Воолема, І. с. рад. 32.                                                                                  |
| Chrysophyllnm glycy-<br>phloenm Casaa.           | Rinde                             | Monesin                                                                                                                                                | DEBOSSE, HEVEY B. PAVEN, JOHEN,<br>de Pharm., 27 (1840), pag. 20.                                        |
| Chrysophyllnm Rox-<br>hurghii G. Don.            | Samenkern                         | -                                                                                                                                                      | Воокзиа, І. с. рад. 32.                                                                                  |
| Lnenma Caimito A. Dc.                            | Samenkern                         |                                                                                                                                                        | PECKOLT, Ber. d. D. pharm. Ges.<br>1904, pag. 28.                                                        |
| Mimusops Elengi L.                               | Samenkern,<br>Rinde<br>and Blüten | Mimusups-Saponin<br>C <sub>17</sub> H <sub>64</sub> O <sub>16</sub>                                                                                    | Ресколт, І. с. рад. 28.                                                                                  |
| M. Kauki L.                                      | Samenkern                         | _                                                                                                                                                      | Ресколт, І. е. рад. 30.                                                                                  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vielleieht verwandt oder identisch mit dem von Strikori. (Jahresher. d. Pharm., 1897, pag. 204) aus den Samen von Illipe Macleyana F. v. Mill. hergestellten Maeleyin O<sub>1</sub>, H<sub>21</sub> O<sub>1</sub>.

| Pflauze                                                  | Priansenteil                                                       | Name und<br>Zusammensetzung<br>der Saponine                                             | Literatur                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palaquium Beauvisagei<br>Buruk                           | Blatt                                                              | -                                                                                       |                                                                                                                                     |
| Palaquinm horneense<br>Beack                             | Samenkern                                                          | -                                                                                       | Воовяма, І. с. рад. 31.                                                                                                             |
| Payena Leerii Kunz                                       | h                                                                  | _                                                                                       | ĺ.                                                                                                                                  |
| Payena Surigariana<br>Bunca var. Jung-<br>huhniana       | Sameu                                                              | -                                                                                       | Воовяма, 1. с. рад, 30.                                                                                                             |
| Sideroxylon hancanum<br>Benek                            | Blatt                                                              | -                                                                                       |                                                                                                                                     |
| Sideroxylou indlenm<br>Benek                             | Blattu. Rinde                                                      | -                                                                                       | Воовяма, І. е. рад. 31.                                                                                                             |
|                                                          |                                                                    | axifragaceae.                                                                           |                                                                                                                                     |
| Hydrangea arborescens<br>L.                              | Rinde                                                              | -                                                                                       | BONDURANT, Americ. Journal of<br>Pharm., 1887, pag. 123.                                                                            |
|                                                          | Se                                                                 | rophulariaceae.                                                                         |                                                                                                                                     |
| Digitalis purpurea L.                                    | Samén                                                              | Digitonin <sup>1</sup><br>(amorph)<br>C <sub>27</sub> H <sub>44</sub> O <sub>14</sub> ? | SCHMIEDERERG, Jahresber. über die<br>Fortsehr. d. Chemie, 1875, pag. 840<br>im ührigen vgl. die Artikel Digi<br>talis n. Digitouin. |
| Limosella aquatica L.*                                   | -                                                                  | -                                                                                       | Gazshoff, Meded. nit'slands plan<br>tentuin, XXIX (1900), pag. 124.                                                                 |
| Verhascum sinnatum L.                                    | Frneht                                                             | Verhascum-<br>Saponin<br>· C <sub>17</sub> H <sub>16</sub> O <sub>10</sub>              | L. ROSENTHALEE, Phytochem. Unter<br>snehning der Fischfangpflauze Ver<br>haseum sinuatinm nsw., Diss., Straß<br>hnrg 1901.          |
|                                                          |                                                                    | Solanaceae.                                                                             |                                                                                                                                     |
| Achistns arborescens<br>Schlecht.*                       | -                                                                  | _                                                                                       | WAAGE, Pharm. Centralhalle, 189:                                                                                                    |
| Lycopersicum esculen-<br>tum Mill*                       | -                                                                  | _                                                                                       | pag. 712.                                                                                                                           |
| Solanum Duleamara<br>L.                                  | Steugel                                                            | Dulcamarin <sup>1</sup>                                                                 | GRISSLER, Arch. d. Pharm., 1875,<br>pag. 289.                                                                                       |
| Solaunm sodomaenm<br>L.*, verhascifolinm*,<br>nigrum L.* | -                                                                  | -                                                                                       | WAAGE, 1. c. pag. 712.                                                                                                              |
|                                                          |                                                                    | Styracaceae.                                                                            |                                                                                                                                     |
| Styrax japonic. S. et Z.                                 | Fruchtschalen                                                      | Styrasaponin<br>C <sub>38</sub> H <sub>ee</sub> O <sub>16</sub>                         | Chemical society, Bd. XXV, Nr. 11                                                                                                   |
|                                                          |                                                                    | ernströmiaceae.                                                                         |                                                                                                                                     |
| Adinandra lamponga<br>Mıqu.                              | Blatt                                                              | _                                                                                       | BOORSMA, Bull. de l'inst. bot. d<br>Buitenzorg, XXI (1904), pag. 3.                                                                 |
| Camellia japonica L.                                     | Samen                                                              | Camellin                                                                                | Martin, Arch. d. Pharm., 213(1878)<br>pag. 334; Holmes, Justs botan<br>Jahresber., 1895, II, pag. 390.                              |
| Camellia oleifera As.                                    | Samen                                                              | -                                                                                       | Mac Callen, Pharm. John., XIV<br>(1883), pag. 21.                                                                                   |
| Camellia Sasanqua<br>Tuuxu.                              | Samen                                                              | _                                                                                       | HOLMES I. e.                                                                                                                        |
| Camellia theifera<br>Gairr.                              | Sameu,<br>Wnrzel, Äste<br>(letztere frei<br>von Saponin-<br>säure) | Theesaponinsänre Theesaponin C <sub>18</sub> H <sub>+8</sub> O <sub>10</sub>            | L. West., Beiträge zur Kenntni<br>der Saponinsubstanzen, Straßbur<br>1901, pag. 16.                                                 |

Ob das kristallisierte Digitonin Killanis und das Duleamarin zu den Saponinen gerechnet werden dürfen, ist zweifelhaft.

| Pfanze                                                                     | Pflanzentell                   | Name und<br>Zusammensetzung<br>der Saponine                                                                                                 | Literatur                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Camellia theifera<br>Gaiff. var. assamica                                  | Sameu                          | Assamsäure<br>Assamin<br>C <sub>18</sub> H <sub>28</sub> O <sub>10</sub>                                                                    | BOORSMA, Diss., Utrecht 1891.                                                                                     |
| Gordonia excelsa Bl. Laplacea subinteger- rima Miqu. Pyreuaria serrata Bl. | Blatt                          | _                                                                                                                                           | Воокяма, І. с. рад. З.                                                                                            |
| var. eidocarpa Bornt.<br>Saurauja cauliflora Dc.<br>var. creuul. Bornt.    |                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
| Schima Noronhae<br>Reinw.                                                  | Rinde, Zweige,<br>Blatt, Blüte | -                                                                                                                                           | L. Weil, I. c. pag. 29; Booksma,<br>I. c. pag. 1.                                                                 |
| Schima Wallichii Cnoss.                                                    | Blatt                          | 10.00                                                                                                                                       | Вооняма, 1. с. рад. 3.                                                                                            |
| Stewartia Pseudo-<br>camellia                                              | Rinde u. Holz                  | _                                                                                                                                           | L. WEIL, L.e. pag. 31.                                                                                            |
|                                                                            |                                | Urticaceae.                                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| Ficus bispida L.                                                           | -                              | -                                                                                                                                           | Gazsnorr, Meded., XXIX (1900)<br>pag. 144.                                                                        |
| Ficus hypogaea Kixu.                                                       | -                              | -                                                                                                                                           | PLUGGE u. BOOKSMA, Jahresber. d<br>Pharm., 1900, pag. 4.                                                          |
|                                                                            |                                | Verbenacene.                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Duranta Plumieri<br>Jacqu.                                                 | Blatt                          | _                                                                                                                                           | Boonsma, Meded, uit'slauds plan-<br>teutuiu, XXXI (1900).                                                         |
|                                                                            | Z                              | ygophyllaceae                                                                                                                               |                                                                                                                   |
| Balanites Roxburghii<br>Plancton                                           | Fruehtfleisch                  | Balanites-Saponiu<br>(C <sub>18</sub> H <sub>28</sub> O <sub>18</sub> ) <sub>10</sub> +<br>H <sub>2</sub> O?                                | L. Werl, 1. c. pag. 40.                                                                                           |
| Guajacum officiuale L.                                                     | Riude u. Holz                  |                                                                                                                                             | E. PATZOLD. Beiträge zur pharma<br>kognost. u. chem. Kenutuis von<br>Guajac. off. usw., Diss., Straßburg<br>1901. |
|                                                                            |                                | Guajaksapouiu-<br>säure C <sub>11</sub> H <sub>34</sub> O <sub>10</sub><br>Guajaksapouiu<br>C <sub>12</sub> H <sub>34</sub> O <sub>10</sub> | W. Friebors, Beiträge zur Kenutnis<br>der Guajakpräparate, Stuttgart<br>1903.                                     |
| Guajacum officinale L.                                                     | Blatt                          | Blattsaponinsäure<br>und Blattsaponin<br>des Gunjaks                                                                                        | W. Faienoes, J. c. pag. 75.                                                                                       |

1. ROSENTHALES.

Saponolein heißt eine in flüchtigen Lösungsmitteln gelöste saure Kali- oder Natron-Ölsänreseife, die zum Reinigen von Gewehen bestimmt ist. Zerne.

## Sapophenol heißt ein Lysolersatzmittel.

ZERNIK.

Sapophthalum (gebildet an Sapo ophthalmiens neutralis) neun P. v.d. Willexs eine Seftengrandlage (für medizinische Zweck, die mach folgender Vorschrift bereitet wird: 60 g Kokooli werden mit 36-7 g Kallbauge (1-539 = 50%), gemischt und die Mischung neuch 24 Standen an die dem Saspehule erhitzt, isk kare Löung in Wasser stattfindet. Der noch warmen Masse fügt man 70 g Glyzerin zu nud erhitzt seiter, bis gleichmäßige Mischung erfolgt ist. Daran felt man noch 60 g Kokoolifettsämen zu nud erwätzt seich gelieb mit 20 cm Wasser durch Phenoliphthaletn sich nieht mehr fährt. Die erkaltete Seife ist in gut geschlossenen Gefäßen anfrahewähren (Pharm. Weebb.), 1904/2018.

----

Saposilic, eine Seife zur mechanischen DesInfektion der Hände und des Desinfektionsgebietes, soll 59% nufürliche Kieseksäure und 10% Natronseife enthalten nehen gelhem Whens, Lanolin, Borax und Stearinssure.

Sapota, Gattung der nach ihr bennnnten Fnmilie, jetzt Achras L. (s. d.).

Sapotaceae, Familie der Dikotyledonese (Reihe Ehenales), Baume oder Stracher mit ahweishelden, einfachen, gazarandigen, fiedernerigen Blütten. Blütten miest ziemlich unscheinbar, gewöhnlich einzeln aufliten sinden, værigeseheichtlich. Kelchblütter 4-8, selten necht pilten blütenshäden, værigeseheichtlich. Kelchblütter 4-8, selten necht, in 2 Quirten Blünenblütter den Kelchblütter miest isomer, verwachsen, oft mit Anhängseln. Stanbblütter in 2 doer 3 Quirton, isomer, alle fruchtar oder die alzetere, swischen den Blumenblütters stehenden zu himmenblütterigen Stuminodien werdend oder ganz verschwindend. Prachblitter einem Stanbblütteris somer oder doppelt soviet, verwachsen, mit je olner Samonanlage. Nur ein Griffel. Frecht eine Beere. Samon mit meist deutlich hervortrecher, verhreiterer, ansatzfliche um Grunde oder na der luneaselte, mit glatter, gianzender Samenschale. Nährgeweho vorhanden, sehr ölreich oder fehlend. — In alles Tellein finden sich in geraden Reihen Milichastkeshlüsche, die hei mehreren Arten Guttapercha enthalten. — Hierher etwa 500 tropische Arten

 Palaquicae: Blumenblätter olime Anhängsel (Payena, Palaquium, Illipe, Achras, Butyrosperaum, Chrysophyllum).
 Mimusopeae: Blumenblätter auf dem Rücken mit 2 einfachen oder vielfach geteilten Anhängseln (Mimusope).
 Gino.

Sapotin, C., Ha, O., ein wahrscheinlich zu den Sapouinen zu zählenden Gilykoüd aus den Sammakrenn der in Zentralmerikn um Westindien einheinischen Seputace Achras Sapota L. Zur Darstellung werden die mit Bezud eusfetteten Sammakren int 1904/jern Alkohol ausgekocht. Aus dem heis flitterten Anzeng scheider sich während des Erkaltens das Sapotin mikrokristallnisch nus. Schup, (unter Betnanng) 2401-Lödlei in Wasser und heißem Alkohol, unlöstlei in Ätter, Betnann den Gloroforn. Aus wässeriger Lösung durch vorsichtigen Zusatz von Bleiessig fallhar. Mit konzentreters Schwefelsure granatrote Farhang, Reduzier FERSIKOScobe Lösung nieht. Die Spattung durch verdinante Sturen ergitt Gilkose und das in Wasser und Alten untsolliche, in Wengeist leicht kölnleis Spatteria.

$$\begin{array}{ccc} C_{19}\,H_{52}\,O_{26}\,+\,2\,H_{2}\,O = 2\,C_{6}\,H_{12}\,O_{6}\,+\,C_{17}\,H_{32}\,O_{16} \\ \text{Sapotin} & \text{Supotiretin.} \end{array}$$

Literatur: Gustav Michaud, Americ. Chem. Journ., 13, 572; Referat in Ber. d. D. chem. Ges., XXV (1892) 4, pag. 283.

L. Rosenthaler.

Sapotoxine (algemein) sind eine pharmakologiache Grappe von Saponinen mit ansgesproebener Giftwirkung, die sich indes chemisch von den weniger giftigen Saponinon fisher nieht hat shgremen lassen. Als ein tierisches Sapotoxin hat Ebw. Sr. Parsy (Arch. I. exp. Pathol. n. Pharmakol., 1907, Bd. 56, pag. 236) das Ophilotoxin, das Gift der sotialischen Biltenschlange, beziehnet; ohne Berechtigung, da der Glykosidchurakter nicht narhgewiesen ist und das Ophilotoxin eine den eigentlichen Sapotoxinen fehlende kararinartige Wirkung audert. Pflazuliebe Sapotoxine sind u. a. die der Quillsjärinde, der Früchte von Sapindus Saponaria L., der Samen von Agrostemma Giftage 1.

Sapotoxin. 9 Als Sapotoxin wird das von Korker enddeckte neutral resgierende Saponin der Quilhijarindo hezeichnet, das aber hesser Quilhija Sapotoxin bennnt wird. Man erhält es ans den von der Quilhija-Sapre (s. d.) hefretten, das Idohsponin, sogenannte Quilhinin, enthaltenden Auszigen, entweder, wenn man erstere mil Belinectta gefällt hatte durch Behandeln mit Beliessig oder, wenn durch Ammonsulfat nbgeschieden, auf folgende Weise<sup>1</sup>): Man versettt das Flitten tach weiteren Einsengen in der Hitten unt reichlieben Mengen Alkobol nnd nach dem Abfültrieren des ausgefallenen Ammonsulfats das abgekühlte Filtrat mit Ätber. Das Sapotoxin fällt dann als weißes Pulver ans.

Das Sapotoxin, C<sub>1,7</sub> H<sub>8</sub>O<sub>10</sub>, ist leicht in Wasser, schwer in Alkobol, kaum in Chloroform löslich; relativ leicht in einem Gemisch von 1 T. absolutem Alkohol and 4 T. Chloroform, niošlich in Alther.

Von konzentrierter Schwefelsäure wird das Sapotoxin mit zuerst gelber, dann gelber, der Berwärmen üher rot in violett nnd endlich in braun übergeht.

Die Unterschiede zwischen Quillajasänre und Sapotoxin zeigt folgende Übersicht:

```
Reaktion Quillassiare Sapetonin Callebrit in Albohol leicht schwer (in der Kalte nicht) Beleinetst Fillung keiner Fillung Anwind Fillung Leiner Fillung Larsweite Reaktion*.

Füllung (in konz. Lieung) negetiv positiv positiv
```

Mit FEHLINGscher Lösung tritt erst Reduktion ein, wenn man das Sapotoxin mit verdünnten Säuren erhitzt hat. Dabei entsteht anßer dem Zucker ein (in Wasser nnlösliches) Sapogenin. Nach KEUSKAL verläuft die Spaltung nach folgender Formel:

```
\begin{array}{l} 2\,C_{17}\,H_{26}\,O_{16} + 7\,H_{2}\,O = 4\,C_{6}\,H_{12}\,O_{6} + (C_{6}\,H_{6}\,O)_{2}\,H_{2}\,O \\ \text{Sapotoxin} \end{array}
```

Diese Zersetzangsgleichnng wird wohl nicht aufrecht zu erhalten sein, schon deshalh uicht, weil unter dem bei der Spaltung sich bildenden Zucker eine Pentose vorhanden ist. 2) Im übrigen verhält sich Sapotoxin wie ein typisches Saponin.

Literatur: ) Vergl. Quillaja: Saponaria, Tabelle der Saponinpfianzen, pag. 116.— <sup>3</sup>) R. Korser, Belträge zur Kenntnis der Saponinsnbelanzen, Stnttgart 1904, pag. 23.— <sup>3</sup>) L. Rosexthaller, Archiv der Pharm. 243 (1905), pag. 248.

Sapp20ff (P. Hartmann-Heidenheim) heißt eine stark schäumende Seife, die infolge eines Zusatzes von Natriumperborat beim Gebrauch aktiven Sauerstoff entwickelt.

Zembik.

Sappanholz, Sappanrotholz, ostindischer Fernambuk, ostindisches Brasilholz, asiatisches Rotholz, falschilde nach Japanholz genannt, ist das orange- bis ziegelrote Kernbolz von Caesalpinia Sappan L und wird in ganz Indien (nebst bandelholz) als Farbholz (s. d.) verwendet. Die besten Sorten liefert Siam, geringere Ware kommt von Java.

Die armdicken Stammstücke besitzen 1—12 mm starkes, brannfüllehes, glümmerartig glänzendes Mark (das dem Fernambuk fehlt); der frisiehe Queschnitt des Holzes ist gelbret und wird dunkel braunret. Mit freiem Auge erkennt man einige bellere, in ungleichen Abständen auftreteude Kreisringe, belle, gelbe Punkte und sehr karze Streifehen. Letztere gehören dem Hotparnendym an, das die weiten Gefühperes aphielte ungüt; die bellen Kreisringe sind ebenfalls von Bolzparendym gehildet. Die sehr genüherten, 1—3 Zellenreihen breiten Markstrahlen sind unter der Jape keentlich. Kalkoxalatistalle sind reitelble in Knummerfasern.

Sappanholz riecht, frisch angeschnitten, nach Veilchen. Der rote Farhstoff wird von heißem Wasser mit blutroter Farbe gelöst, ehenso von Alkobol und Essigsäure. M.

Sappanin,  $C_{13}$   $H_6$  (OH)<sub>4</sub> + 2  $H_2$  O, wurde von SCHERDER (Ber. d. D. chem. Ges., 1872) eine Substanz genannt, die er beim Schmelzen des im Handel vorkommenden und zum Rotfärien henntzten Sappanholzextraktes (von Caesalpinia Sappan) crhalten hatte. Es ist unbislich in Chloroform und Benzol, schwer löslich in kaltem Wasser,

<sup>\*</sup> Blangröne Färhung, wenn man mit Gemisch aus gleichen Teilen Schwefelsäure und Weingeist vorsichtig erwärmt und dann 1 Tropfen verdünnter Eisenchloridlösung zusetzt.

leicht löslich in Weingeist und Äther, reduziert FEHLINGsche Lösung und ammoniakalische Silberlösung. Eisenchlorid färbt tief kirschrot. Blättehen.

Sapphismus nennt man nach MoLL die Befriedigung lambendo lingua genitalia alterias feminae seitens eines Weibes; so benannt nach der griechischen Dichteria Sappho (627-570), welche in ihren Werken diese homosexuelle Perversion erwähnt.

Saprämie (σαπρὸς faul, αξιαα Blut) = Sepsis (s. d.).

Saprin s. Ptomaine.

Saprol heißt ein zur groben Desinfektion (s.d.) dienendes Gemisch von Rohkresolen mit hochsiedenden Kohlenwasserstoffen.

Saprolegnia, Gattung der Saprolegniaceae. Sporangien lang, kenlig, nach der Entleerung durchwachsend, mehrere Reihen Sporen enthaltend. Oogonien meist vieleije. Nur Wasserbewohner.

Alle Arten siedeln sich auf toten, fanlenden Tierkörpern an (Fliegen, Mücken und anderen Insekten, Würmern, Schnecken, Fröschen, Fischen, Krebsen, Fisch-



A Fliege mit Saprolegnia-Rasen; B Schwärmsporensporanginen vor, C nach Entloerung der Schwärmsporen; D Oosporangien von Saprol. monilifera DE BY; E Oosporangien und Antherndium von S. Thereiti DE BY and F desgl. von S. asterophora De BY, (A-C nach ThURENT, D-F nach DE BAY).

und Froschlafch etc.). Tote Fische und Krebse sind oft dicht mit den weißen, strahlig abstehenden Saprolegnis Rasen überzogen. Diese Erzedeinung hat vielfach zu der Aussicht Veranlassung gegeben, daß diese Filze die Urasch de versheerenden Fisch- und Krebspest sein könnten. Die Bakt zeigte aber, daß Goldfische in einem sehr viel Saprolegnia enthaltenden Wasser monatelang gesand blieben. Höchst wahrzscheinlich liegt bei der Fisch- und Krebspest eine Bakterieninfektion vor, und die Saprolegnien tretten spätter als Saprophyten anf. Zopt

erwähnt zwar, daß er auf Regenwitmern, die auf dem Boden eines flachen, auf Fischanch benatten Teiches Jagen, Saproleguis ähnliche Plite gefunden bat, die sich zum Teil sebon während des Labens, neist aber erst nach dem Tode der Würmer festsetten. Genanere Untersachnigen über diese Frage fehlen noch zurzeit. Um Saprolegnien zu kultivieren, genügt es, aus einem Plusse, Teiche oder Tümpel Wasser oder etwas Schaimm und Algen zu entschemen, letztere mit Wasser zu übergießen not tote Fliegen oder Mehlwitmer darnafzulegen. Meist schoin nach 2 Tagen sind die letzteren rings von den Naprolegnis-Rasen umgeben. Auch im Winter kann man aus den unter dem Eis hervorgeholten Schlammmassen Saprolegeien zieheten. Die häufgigte Art ist. S. Thurestil in 50 kW, stross-

Saprolegniaceae, Wasserplize, auf verwesenden Tier- oder Pflanzenkörpern, selten parasitisch im Innern lebender Organismen. Die banptsächlichsten Gattungen sind: Achtya, Aphanomyces, Leptomilus and Saprolegnia.

Strow.

Saprophyten (σπηρός fanl) nennt man die auf toten Pflanzen- oder Tierkorpera sich ansiedelnden Pilze im Gegensatz zu den auf lebenden Organismen anftretenden Parasiten (s. d.).

\*\*Stow.\*\*

Saprosma, Gattnng der Rubiaceae, Gruppe Coffeoideae, mit etwa 10 Arten im östlichen Asien und auf den pazifischen Inseln.

S. arboreum BL. liefert das Stinkholz, dem Heilkräfte gegen Nervenkrankheiten zugeschrieben werden.

Sapucaju-Nüsse sind die Samen der im tropischen Südamerika beimischen Lecythis Ollaria L. (Myrtaceae). Sie sind pflaumengroß, längsfurchig, brann; ihre öfreichen Kotvledomen sind wohlschmeckend.

Saraca, Gatung der Caesalpiniaceae. Im tropischen Asien verbreitete immergrüne Holzgewächse mit paarig gefiederten Blättern und achselstundigen Infloreszenzen aus gelben oder roten wohlriechenden Blüten ohne Blumenblätter, mit 3—9, meist 8 Stanlgefällen. Die Hillse ist flach oder aufgetrieben, 2klappig; die Samen ohne Arilliss und Nährgewebe.

8. indica L. (Jonesia Asoca Rxn.) hat 3—5jochige Blätter, die gegen Kolik verwendet werden. In der gerbstoffreichen Rinde will Abbott (Bot. Gaz., 1887) Hämatoxylin gefunden haben.
M.

Saracha, Gattning der Solanaceae, mit 12 Arten in Westumerika. 5. procumbens (R. et SCH.) Ruiz et Pav., in Peru, sowle einige andere Arten besitzen ein als Emolliens und schmerzstillendes Mittel benutztes Blatt.

Saratica-Bitterwässer, vier suddich des mährischen Fleckens Karntic eutspringenden Quellen entstammend, kommen gemischt in den Handel mad sollen laut Prospekt im Durchschaitt im Liter enthalten: feste Bestandsteile 4227, 80, Na, 1702, 80, Mg 2337, 80, Ca 081, Na Cl 074, (O. Mg, 0712, 80, 070.) anßerdem geringe Mengen 80, Li, und 80, 8r nebst Spuren organischer Stoffe nod freier Kohlensature.

Sarcina, Gattung der Schizomycetes, Familie Coecaceae. Zellen rundlich, in 2 oder 3 Richtungen des Raumes getellt. Tochterzellen kleine, solide Familien oder Tafeln bildend, die meist ans 4 oder einem Multiplam von 4 Zellen bestehen. 8. Virchowii Taev. im Sputam von Phthisikern.

S. ventriculi, Magensarcine, wurde von GOODSIR im Mageninhalt des Menschen und der Tiere entdeckt. Sie kommt meist dann im Erbrochenen zu Gesicht, wenn Gärungsprozesse im gesunden Mageninhalt vor sich gegangen sind (s. Fig. 29). Eine besondere Bedeutung ist dieser Sarcine nicht beizumessen.

Außerdem kennt man eine gelbe, eine weiße nnd eine orange Sarcine, die in der Lnft zu finden sind und auf geeignetem Nährboden gelb-, weiß- oder orangegefärtite Kolonien bilden.

P. Tu. MCLEER. Sarcobatus, Gattung der Chenopodiaceae; die einzige Art: 8. vermiculatus Torr., am Missouri in Nordamerika, besitzt eßbare Samen. v. Dalla Torr.

Sarcocarpium bedeutet Fruchtfleisch. - S. Frucht und Mesocarp.



Gesandtild der Er's rec's en en en au Mukelfaser; hwife lituselter; et "Hattenpithelien; et Zylinderepithelien; et Amylumköpresben; r Petthegeln; f Sastina somirient; p Hefeplan; i kommakaillienkhallebe Form: ur erc'hedene Mikrosprainen als litustlen en Kokker; i Fettundi, davrec'hen Dudgewebe, sau der Nahrung stammend; I Phanespealle (V. JAKSCH).

Sarcocaulon, Gattung der Geraniaceae; im südlichen Afrika heimische Kräuter mit fleischigem Stamme und nach dem Abfall der Blätter verdoruenden Blättstielen.

S. rigidum SCHINZ sondert ein Harz ab, welehes die Steugel ganz einhülkt. Das in der Kälte spröde, auf dem Bruehe durchsscheinende Harz erweicht beim Erwärmen, ohno zu schmelzen, und riecht angenehm aromatisch. Es löst sich zu 80:55% in Alkohol, zu 82:55% in Alkohol, zu 82:55% in Alkohol, zu 62:55% in Al

S. Burmanui (SWEET) DC. und S. Heretieri (Sw.) DC. sind ebenfalls harzreich.

Sarcocele (von σάςξ, σαςκός Fleisch und κήλη Brüch), Fleischbrüch, auch Fungus testis benignus genaum, ist eine bindegewebige Hodeugeselwulst, aber kein Brüch. Sie ist entweder tuberkulösen, syphilitischen oder entstüdlichen Ursprünges und kann geleilt werden.

Sarcocephalus, Gattung der Rublaceae, Gruppe Naucleoae, eharakterisiert durch die zu einem Köpfehen geläuften Blüten, 2fächerige Fruchtknoten und untereinander verwachsende Prüchte.

S. exculentus ATZ. (S. sambueinus K. SCHUN), ein westafrikanischer Baum, liefert die von den Engelsorenen als Fiebermittel benützte Dund Akrinde (e. d.). Sie ist gelbrer, reich an skierotischen Elementen und sehmeckt sehr hitter. Außerlich ist ihr die Ründe von Morinda Mahleh. Beinischungen der letzteren sind daran kenntlich, daß Morinda nu Chloroforna einem Farbetoff abgidt, welcher nuch dem Abdunstar des Chloroforna, mit Aesten und Alzünge erwärunt, reutwielt his blau Abdunstar des Chloroforna, mit Aesten und Alzünge erwärunt, reutwielt his blau gibt (HEKEL & SCHLAUDENIALIEN, Journ de Pharm et de Chimie, XI). Die faustgrüßer Hreibe (Fig. 30) werden ergerssen.

S. cordatus (RNB.) Mtq., von Ceylon durch den malaiischen Archipel bis Nordaustralien verbroitet, in Kaiser Wilhelmsland "Kinabanm" genannt, besitzt eiue bittere, gerbstoffreiche Rinde (J. Moeller, Anat. d. Baumrinden, 1886 und Hartwich, Neue Arzneidrogen, Berlin 1897).



Sarcocephalus cordatus (nach K. Schunayn); A Fracht in  $V_j$  Große. B dieselbe durchschnitten, G and D Samen; vergr.

Sarcocolla, Gattung der Penaenceae. Afrikanische Sträucher von orikoidem Aussehen mit großen und sebönen Blüten, deren Fruehtknoten stielrund ist.

Mehrere Arten werden irrtümlich als Stammpflanzen der Sarcocolla (s. d. folg. Art.) angeführt.

Sarcocolla, Pleischleimgummi, Fischleimgummi, galt als der freiwillig austreade, au der Luft erhitete Fatt afriknaiseher Pease-Arton, bis D'MOCK (Pharm. Journ. and Trans, 1879) aus der Untersuchung der in den indiechen Bazaron reichlich vorhandenen, mit Pfinazenersten vermengten Droge es sehr wahrschelnlich machte, daß Sarcocolla von einer unbekunnten, aber der Gattung Astragalus anheistehenden Leguminose stamme.

Die Droge bildet kleine, briechige, weiße, rötliche oder braune, oft zneumenzeballte, mit Haaren vermischte Stückchou obne Geruch, von sehleinig-säßlichem, später scharfem und bitterem Goschmacko, ähnlieb der Liquiritä. Sie ist in Wasser und beinabe anch in Alkool vollständig löslich, brenst mit leuchtender Flamme und riecht dabei nach Karamel.

Neben Harz and Gummi enthält die Droge eine eigentümliche suße Substauz, welche PELLETIER Sarcocollin nannte.

Die arabischen Ärzte sehrieben der Sarcocolla mannigfache Heilkräfte zu; jetzt ist sie obsolet. Harcwich.

Sarcocystis, Gattung der Sarcosporidia. Die selblauch oder spindelfornigen Parasiten, welche auch den Namen MIESCHERSche Schläuche führen, erreichen eine Länge bis zu 10 mm. Ihro Wandung besteht zumeist aus einer diekeren äußeren und zarteren inneren Schichte, von welcher septeartige Bildungen ausgeden, die das Innere des Schlauches in Kammer zerlegen (Fig. 31). Aus den In diesen befündlichen Zellen entstehen sehr kleine sichel- oder wetzsteinförmige Körper, die Sporen (Fig. 32), deren weitere Entwicklung unbekannt ist.



MIFSCHER-cher Schlauch, Smal vergr.

1 In den Muskeln verschiedener Säugetiere, auch des Menschen, der Vögel und Reptilien. Bonsno.

Sarcogen heißen Pillen aus Extr. Chinae, Extr. Absinthii, Extr. Cocae, Extr. Screnaea serrulatae, Sanguis exsiccatus und Ferrum reductum. Empfohlen bei Beleichsucht, Anāmie n. s. w.

Sarcolobus, Gattung der Asclepfadaceae, Gruppe Marsdenieae; im tropischen Asien bis Nen-Guinea verbreitete Lianen.

S. Spanoghei MiQ. enthalt ein sehr giftiges Harz (Sarcolobid), welches wie Kurare wirken soll.

Sarcomphalos (σάςς Fleisch, δμεριλος Nabel) uennt man den nach Abfallen des Nabelschuurrestes zurückbleibenden Stumpf, der nach einigen Monaten zusammenschrumpft.

Sarcopetalum, Gattung der Menispermaceae, mit 1 Art:

S. Harveyanum J. V. Mülle, ein in Ostanstralien heimischer Strauch mit schild- oder herzförmigen Blättern und 2—6zalligen Blätten in einfachen Trauben. Die Pflanze soll betänben und 2 Alkaloide enthalten (Bull. of Pharm., 1892). M.

SarCophaga, Gattung der Fleigen. Die Larven von S. earnaria L., der grauen Fleischfliege, und der besonders in Rubland häufig vorkommenden S. magnifies Schinker wurden mehrfach in der Nasenbühle, dem Außeren Gebörgange, der Vagina, am Auss und in Geschwüren der Haut bei Menschen beobachtet.

Sarcophyllis, Gattung der Rhodophyceae; S. edulis (J. Agard) KÜZING (Dilsea edulis STACKH.), im Atlantischen Ozean, ist genießbar, soll aber abführend wirken.
v. Dalla Tober. Sarcopsylla, Gattung der Flöhe.

S. penetrans L. s. Sandfloh.

Sarcoptes, Gattong der Krätzmilben, charakterisiert durch einen im Umriß leicht ovaleu Körper, einen kurzen, breiten Mundkegel und kurze, oft mit Saugscheiben versehene. Eriederize Beine.

S. scablei L. Die Männchen erreichen eine Länge von 0.2-0.3 mm bei einer Breite von 0.145-0.190 mm, die Weibchen werden 0.33-0.45 mm lang und



Sarenptes scablel, Manchen.

Sarenptes scabjiel, Weibchen.

O 22—0-35 mm breit. Die ersteren sind außer an den beiden vordreen Beinpaaren anch am vierten mit einer gestietten Haftsehelbe versehen (Fig. 33), den letzteren febit dieselbe am vierten Belapaare und ist bier durch eine lange Borste vertreten (Fig. 34); bei beiden Gesellechetern ist die Rickenfläche quer gefältett und mit Querreiben kleiner Stacheln versehen. Die befruchteten Weilschen verarsachen die Krätze (s. d.).

S. scahici crustosae FÜRSTENE. ruft die besonders in Norwegen hänfig vorkommende Borkenkrätze hervor; es ist jedoch fraglich, oh es sich nm elne besondere Krätzmilbeuart handelt oder nicht.

S. minor FÜRSTENB. mit zwei Varietäten S. minor var. cati und cunicati lebt auf der Katze und dem Kaninchen und ist auch auf den Menschen ühertragbar.

Die Krätzmilben nuserer Haustiere wurden früher als Varietäten einer besonderen Art S. squamiferus Führschen, betrachtet, jetzt faßt mau sie jedoch als Varietäten von S. scabiei auf. Sie gehen fast sämtlich auf den Menschen über.

Etwangen

Sarcostemma, Gatung der Asclepiadaceae, Gruppe Cynanchinac. In Mittel- und Südafrika, Ostindien und Australien heimische, hlattlose Sträucher mit gegliederten, fast fleischigen Ästen.

S. australe R. Bs. gilt bei den Eingeborenen von Queensland als Wundmittel nnd Spezifikum gegen Blattern.

S. Branonianum W. et ARN. und S. acidum (RNR.) K. Schum, beide in Ostindien, besitzen einen sauren, nicht giftigen Milchsaft; die jaugen Triebe werden daber als Salat genossen.

ner als Salat genossen.

S. stipitaceum (Forsk.) R. Br. dient in Arabien als Gemüse ("Rideh"). M.

Sarcostigma, Gattnng der Icacinaceae; ohne Rauken kletternde Sträucher im indisch-malaiischen Gebiet.

S. Kleinii W. et Arn. dient zur Bereitung des gegen Rheumatismus gebräuchlichen Odnl- oder Adulöles (Simmonds, Bull. of Pharm., 1892).

Sardellen, Sardinen s. Clapea.

Sardinenfett, Sardinentran. Das Fett der Sardinen (Clapen sardinus LXXX). In großen Mengen kommt der Sardinentran nach VILLOXX om an aus in den Handel. Anch an der spanischen Klüste wird viel Sardinentran gewonnen, und zwar durch Auspressen der eingeselzenen Sardinen. Das robe Fett scheidel sich beim Erhitzen auf 50° his 60° in der Schiedton, flüssiges Fett, (Fischstearin, Fischwards) und einen ans Wasser, Fischresten und anderen Vernnerigingungen bestehende Boddensstel.

Sardimentran enthāt im filasigen Anteil  $70^{4}$ , filasige med  $30^{4}$ , feste Glyzeride. Es wurden darans isolieri: Palmitinsaure, Jecorinsaure ( $G_{\rm c}$ , Ha<sub>1</sub> $Q_{\rm b}$ ), Asellinsaure ( $G_{\rm c}$ , Ha<sub>1</sub> $Q_{\rm b}$ ). Der Tran besitzt die Jodzahl 160-193 bei einer Verseifung szahl von 186-196. Im raffinierten Zastande soll er für sich oder im Genisch mit Leinöl zur Herstellung billiger Malerfarben Verwendung finden; po Spanice dieter ansch als Belenchtungsmatrich. Fancias.

Sarepta in Rußland besitzt eine kalte Quelle mit NaCl 1'80 nnd SO<sub>4</sub> Na $_2$  1'61 in 1000 T. Pascukus.

Safg. Er dient zur Anfashme des Leichnaus and wird zumeist aus Holz hergestellt. Für den Transport von Leichen wird der Holzsarg in einen Metallsarg eingeschlossen, zur Beisetzung in Grüften verwendet man hänfig Steinsärger. In Gipsäargen soll infolge ihrer großen Lufdurchlüssigkeit die Zersetzung der Leichten fast denson rasch vor sich gehen wie in Rolzsärgen. Hauszus.

Sargassum, Gattang der Fucaceae. Thalles zylindrisch, reich verästelt, mit flachen, voe einer Mittelrippe durchzogenen, sonst verschieden gestalteten, sogar heteromorphen Blättern, die meist horizontal gestellt sind. Von den Stieden oder aus den Blättachseln entspringen die gestielten, kugeligen Lattblasseu und auf besonderen Zweigen die meist hischelig gestellten Frachtstände.

Die zahlreichen Arten leben in den wärmeren Meeren nud bedecken oft weite Streeken, wie S. haecifernm Ao. (Fucus nataus L.) eine Fläche von 6000 Quadratmeilen im Atlantischen Ozean.

Sargentia, Gattang der Rutaceae. Die einzige Art S. Greggii WATSON, Chapote amarillo, ein bis 13 m hoher Banm in den Gebirgen von Mexiko, liefert ebbare Früchte.

V. Dalla Torre.

Sarkin s. Hypoxanthiu, Bd. VI, pag. 580.

Sarkode ( $\sigma \dot{\alpha} \dot{\phi} \xi$  Fleisch), ursprünglich das tierische, jetzt das Protoplasma (s. d.) überhaupt.

**Sarkolemma** (λέμμα Schale) heißt in der Anatomie die straktarlose Hülle der Maskelfasern.

Sarkom (σὰρξ Fleisch), Fleischgeschwnlst, ist eine hösartige Neubildung, in denen zellige Elemente überwiegen.

Sarkosin, C3 H7 NO2, Methylglykokoll, Methylglycin, CH2. NH. (CH3). COOH,

kommt als Spaltungsprodukt des Kreatins und des Koffeins vor, ans denen es

beim Kochen mit Barytwasser entsteht. Synthetisch wird es durch Einwirkung von Methylamin auf Chloressigester gewonnen, bildet rbombische Säulen, die sehr leicht löslich in Wasser, schwer löslich in Alkohol sind; es schmilzt bel 210-215°. Mit Cyanamid gibt es schon in der Kälte Kreatin. Innerlich eingenommen geht es znm größten Teil naverändert in den Harn über. Es bildet mit Sänren kristallinische, saner reagierende, in Wasser sehr leicht lösliche Verbindungen, verbindet sich auch mit Metallen und mit Metallsalzen.

Sarkosinsäure, C, H, NO,, elne der Amidopropionsäure (Alanin) isomere Sänre, welche im rohen Schellack nufgefunden wurde. In Wasser leicht lösliche, in absolutem Alkohol nnlösliche Schnppen, die bei 195° schmelzen. Das Silbersalz der Säure ist kristallinisch. Wird durch Einwirkung von salpetriger Säure in Milchsaure übergeführt. ZEYNEK.

Sarmentum (lat.) = 8chößling.

Sarothamnus, Gattung der Papilionaceae, Gruppe Genisteae, jetzt eine Sektion von Cytisus L.; Sträucher mit rntenformigen grünen Zwelgen, 1-3zähligen Blättern und großen, gelben, einzeln achselständigen Blüten, in denen 4 Stanbfäden fast doppelt so lang sind wie die 6 übrigen and der lange Griffel eingerollt ist.

S. Scoparius Koch (S. valgaris WIMM., Spartium Scoparium L., Cytisas Scoparius LNK.), Besenstrauch, Besenginster, Pfrlemenkrant, Genêt à balais, Broom, im mittleren Europa anf trockenem, sandigem Boden. Die jungen Triebe und die Blätter des 1/2-2 m bohen Stranches sind seidenhaarig, die Blüten (Mai, Jnni) gelb, selten weiß, die Hülsen schwarz, zusammengedrückt, an beiden Nähten zottig.

Die Blüten waren als Flores Genlstae s. Spartii Scoparii als Heilmittel in Verwendung. - S. Genista.

Das Kraut wird als Herba s. Cacumina s. Summitates Scoparii gegen

Wassersneht angewendet. Es enthält, wie anch die Blüten, Spartein. Mehrere Arten werden als Ziersträucher gezogen.

Sarracenia, Gattung der nach ihr benannten Familie. Sumpfkränter Nordamerikas, mit grundständigen Blättern, deren Stiel röhren- oder kragförmig ist nnd deckelartig die kleine, anhanglose Blattspreite trägt. Die Höhle des Blattstieles ist von Drüsen ansgekleidet, welche ein fleischverdauendes Sekret absondern. Die einzige Blüte am Gipfel des Schaftes bat doppelte Hülle and 5fächerigen Fruchtknoten. Die Frucht ist eine 5fächerige, fachspaltige Kapsel mit zahlreichen kleinen, an einer Selte geflügelten Samen.

Schon im vorigen Jahrhandert wurde von BERTRAM erkannt, daß die Sarracenien sich von den in ihrem Blattstiele gefangenen Insekten ernähren. - S. Fleischfressendo Pflanzen.

In den Südstaaten Nordamerikas werden mehrere Arten, besonders S. pnrpurea L., S. flava L. nnd S. variolaris Mich. gegen Dyspepsie, Diarrhöe u. a. angewendet and das Rhizom wurde als Spezifikam gegen Blattern empfohlen. Die Sarracenien sollen mehrere Alkaloide enthalten, darnnter eines mit den

Eigenschaften des Veratrins.

Sarracenin, ein von St. MARTIN nus der Wurzel von Sarracenia purpnrea isoliertes, nicht näher untersuchtes Alkaloid. Sarraceniaceae, Familie der Dikotyledonen (Reihe Sarraceniales). Kränter

mit spiralig gestellten Schlanchblättern, in denen von Drüsenhaaren Schleim and Nektar abgeschieden wird; daß in den Blättern Insekten gefangen werden, ist sicher, nnsicher jedoch, oh diese nnch verdaut werden. Blüten zweigeschlechtlich. Kapsel mit zahlreichen, kleinen Samen. - Hierher etwa 10 Arten, die in Sümpfen des südlichen Nordamerika und Zentralamerika gedeihen und vielfach kultiviert werden. Gn.o.

Sarsa, vom spanischen Zarza (Brombeerstrauch), weuig gehräuchlich statt Sarsaparilla.

Sarsaparill-Essenz s. Bd. V. pag. 29. — Sarsaparillian des Dr. Airv ist (nach Hager) ein Dekokt von Sarsaparille und Chinawurzel, mit Weingeist, Honig nad etwa 1% Jodkalium versetzt. Zensie.

Sarsaparill-Saponine. Die Sarsaparillwurzel enthalt drei Glykoside, die gewöhnlich zu den Saponiane is, d.d. gerechnet werden. Von den Resultate drei zahlreichen darüber vorliegenden Untersuchungen<sup>3</sup>) künnen hier im wesentlichen an rid ev om W., v. SCHULZ<sup>3</sup>) bericksichtigt werden, die, als die letzlen, augenblicklich als mußgebend betrachtet werden. Danneb finden sieb in der Honduras-Sarsaparill:

Parillin, C<sub>40</sub>H<sub>70</sub>O<sub>18</sub> oder C<sub>48</sub>H<sub>86</sub>O<sub>18</sub> (FLÜCKIGER); C<sub>26</sub>H<sub>44</sub>O<sub>10</sub> + 2¹/<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O
 (SCHULZ). Entdeckt von PALLOTTA (1824), später von FOLHI u. a. als Smilacin

bezeichnet, von FLÜCKIGER?) wieder Parillin genannt.

Darstellung nach FLCCKGER-SCHULZ: Das weingeistige, noch dünnflüssige Etratik utvil mit der 1½, fachen Menge Wasser verdannt, vodurch Harz, nad Rohparillin sich absehelden. Nach mehrstägigem Stehen wird das Sediment abflüriert and mit 25½/igem Weingeist ausgewaschen. Durch wiederholtes Urnkristallisieren aus Weingeist, Waschen mit Wasser und Entfarbung durch Tierkolhe wird das Parillin vollends gereinigt.

Dunne Blätteben oder Prismen. Schmp. 177'06° (korr.), dreht in alkoholischer

Danne Butteben duer Framen. Sening. 117 (N° (2017), dreit in hadooioosenet Lésing unch in links (2" = — 42'55). In kalten Wasser fast unbisch, löslich in etwa 20 T. siedendern Seer, leicht Bolich anch in siedendem Weitgeist (bestem 1988). Sie sieden der Schreiber der

2. Sarsasaponin (C<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, + 2 H<sub>1</sub>, O<sub>3</sub>, τ. Schill. Enddeckt durch v. Schill. Darstellagi; Die durch Isonatz von Wasser und Alkohol parillafreier haltenen Mutteriaugen der Parillindarstellung werten nach vorbergegangener Hebendingen itt Bienetati durch Bielessig gefüll; der Niederschilig wird mit Biesetat der unter der Verlagerigent gewasehen und mit mit der Verlagerigen vor der Verlagerigen der Verlagerigen von der Verlagerigen der Verlagerigen von der

Dünne lange Nadeln, Schmp. 223.45° (korrig.), dreht in wässeriger Lösung nach

links ( $z^0 = -16.25^\circ$ ).

Leicht Bölleb in Wasser und siedendem Weingeist, sehwer in kalten; gegen die anderen Löuungsmitte wie Parillia, mit dem es auch Reaktion, Schaumen and Geschmack der wässerigen Löuung und deren Verhalten gegen Bleiszetst, Bleiessig und Barythydrat tellt, Anch mit Schweiesbarn treten dieselben Ersehelnungen bei beiden ein. In Alkalien löst sich Sarsassponin leicht auf, während Parillia darin anbezen unföllich ist. Jill Benzuyfelborid entsteht eine Tetrabezoyfverbindung. Hydrolyse gleichfalls ungenügend bekannt. Spaltungsformel nach v. SCHULZ:

3. Smilasaponin\* ([C<sub>20</sub> H<sub>32</sub> O<sub>10</sub> + 2<sup>3</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub> O]<sub>5</sub> v. Schulz). Entdeckt von Otten\*) nnd identisch mit Mercks amorphem Smilaein.\*

Darstellung (nach der Barytmethode): Die his zur Sirnplicke eingedampften wässerigen Ausgüge werden mit dem doppsten Volum Weingeist und das Pittat davon mit Barytwasser gewaschen Niederschiag wird mit Kolleussahre zersetzt. Der mit Barytwasser gewaschene Niederschiag wird mit Kolleussahre zersetzt und das Smilisasponiu durch wiederholte Überführung in die Ba-Verhindung und deren Zersetzung mit Kolleussahre gereinigt. Der durch Eindampften erhaltene Riektstand wird seilicüliem im 70%/igem Weingeist aufgenommen, die Pflüssigkeit mit Tierkohle hehandelt und zuletzt wieder zur Trockne verdampft.

Amorph. Wässerige Lösnng, dreht nach links ( $z^D = -26^{\circ}25^{\circ}$ .) Leicht löslich in Wasser und in heißem, verdtuntem Alkohol. Die wässerige Lösnug gibt mit Bleiessig und Barrtwasser Niederschläge, nicht mit Bleizetat.

Konzentrierte Schwefelsäure bewirkt erst gelbe, dann rote, zaletzt violette Farhnag, Mit Benzoylellorid hildet sich eine Pentahenzoyl-Verhindung. Das bei der Hydrolyse nehen Zucker entstehende Sapogeuin soll die Zusammensetzung (C. H., Q.b. besitzen.

Pharmakologisch gebüren alle drei Glykoside zu den giftigen Soponinen oder Sapotoxinen (vergl. pag. 120). Doch sind sie per os ungiftig, weil sie, wie die Saponine in der Regel, kann resorbiert werden. Intravenös eingespritzt wirken sie heftig, weil sie die roten Blutkörperchen anliösen. Sie gehören in dieser Bezichnag zu den stirkst virkeuden Saponinen, da Sarsasaponin noch in Verdünnang von 1:25 000 (Parillin 1:100 100) wirkt, wahrend die Wirkungsgrenzo des Smilasaponins bei 1:50 000 lieb.

Literatur: † Pallotta, Scurwanours Journal I, Chem. o. Physik. 44 (1885), pag. 147. — Focust, Jenn. de chin. mid. f., pag. 251, dengl. Brazzaro, Jahrebore, 6, pag. 250. — Truswar, Journ. de Pharm., XVIII (1832), pag. 731 n. XX (1834), pag. 671; Borxa, cheeda XX (1834), pag. 451; Poolusta, Journal, de Chim. della, Allotta, Jag. 577; mach Brazzaro, Jahrebore, 15, pag. 535; pag. 451; Poolusta, Journal, della, pag. 531; pag. 451; Poolusta, Pallotta, Pallot

Sarsaparilla (Zaras spanisch, Salsa portugiessich: eine stachlige Schlingpflanze; Parra oder diminuti Parrilla: als Lande georgener Weinstock) ist die Bezeichnung für die einzige is Europa heinische Art der Gattang Smilas (s. d.), S. appra L., und von den Spaniern anf die in Amerika vorgetundenen nad arzaeilich verwendetes Verwandten dieser Pflanze ühertragen. Jetzt versteht man nater Radis Sarvaparillae die unterfrüsischen Teile einer Anzahl Arten von Smilax, die, sich etwa üher 30 Breitengrade ausdehnend, vom Amazonas darch Zentralamerika his nach Mexiko vorkömmen.

Man weiß fast von keiner der im Handel vorkommenden Sorten der Droge mit Sieherheit, von welcher der heschriebenen Sumikaraten sis stammt. Das hat seinen Grund in der Zweihlusigkeit der sie liefernden Arten und daß die Sarasparillen liefernden Arten an höchst anzegkanglichen Pfludferen und in Sümpfen vorkommen, die überhappt nur hei besonders ginstigem Wasserstande erreichbar sind und von Europäern selten anfegsenkti werden. Was man über die Abstammung der einzelben Sorten zu wissen glauht, wird unten bei Besprechung derselben aufgeführt werden. Die neuerflüngs (Jansaks, Gautemas) in Aufnahme kom-

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Ref, bezweifelt die Einheitlichkeit dieses Körpers, da er nach der Darstellungsmethode Sarsasaponin enthalten wird.

mende Kultur der Sarsaparillen wird hoffentlich für manche Sorten bald Sicherheit bringen.

Die unterirdischen Teile dieser Smilaxarten besteben ans einem Rhizom, welches ein wickelartig ansgebildetes Sympodinm darstellt. Meist ist dessen Anordnung wenig deutlich, da das Rhizom gewöhnlich horizontal wächst und durch Anschwellen der nntersten Internodien nnregelmäßige Verschiebungen stattfinden. Die dicht aneinander gereihten knolligon Internodien entsenden nach oben zahlreiche walzenförmige oder kantige Stämme, während von den Seiten und besonders nach unten zahlreiche fleischige Wnrzeln abgeben, die in der Droge eine Läuge von 2 m and darüber haben können. Diese letzteren, denen allerdings nicht selten der Wnrzelstock and zuweilen anch die stachligen Stengelstümpfe beigemengt sind, bilden die Droge. Das Wurzelsystem ist ein sehr starkes. So sah SPRUCE, daß eine vieriährige Pflanze über 7 kg Wurzeln lieferte, von älteren Pflanzen ist viermal soviel zu erwarten. Das Sammeln der Wnrzeln ist einmal des nngfinstigen Standortes wegen, dann aber anch wegen ihrer großen Länge sehr schwierig und es ist dadurch der hohe Preis der Droge erklärlich. Die gesammelten Wnrzeln werden getrocknet und dazu häufig geräuchert, was im feuchten, tropischen Uferwald notwendig ist. Sie werden dann in verschiedener Weise in Bündel gepackt, indem man sie entweder am Wurzelstock beläßt nnd nm denselben herumlegt oder das Rhizom entfernt, die Wurzeln wiederholt umblegt und mit solchen amschnürt, oder indem man endlich die Wnrzeln in große, bis 10 kg wiegende Bündel zusammenlegt, mit Lianen umschnürt und oben und unten glatt abschneidet. Es liegt auf der Hand, daß diese Arten der Verpackung betrügerische Manipulationen sehr erleichtern, wenn man in ein anßen ans gnter Ware bestehendes Bündel minderwertige Wurzeln bineinbringt. Die so zubereiteten Bündel, "Puppen" genannt, werden in größerer Anzahl zusammen in Häute eingenäht und bilden dann die sogenannten Suronen oder Serronen (Zurren, spanisch: Tasche), Neuerdings kommen mexikanische Wurzeln auch in großeu mit Draht nmschnürten Bündeln in den Handel.

Die verschiedenen Handelssorten weichen im Anssehen ziemlich voneinander ab, innefern ihr Erzbe eine mehr gelbiche, rölliche oder grane ist; sie kann durch anbängende Erde oder durch das schon erwähnte Ränchern modifiziert sein. Stärkearme Wurzeln werden durch das Trocknen stark runzelig, stärkerelche behalten ihr "pralies" Ausseien. Man naterscheidet danach "magger" um "fette" Sarsaparilla, indessen ist dieser Unterschied nicht geeignet, besondere "Sorten" zu bilden, da Wurzeln, die den gleichen Ban besitzen, mager oder fett sein können.

Die Sarsaparillen zeigen auf dem Querschnitt zwei gelbliche oder rötlichbranne Ringe, einen Baßeren, an der Peripberle liegenden und einen weiter nach lanen gelegenen, den Gefäßbündelkreis; der Zwischenraum zwischen beiden und das Zentrum ist bei den fetten Sorten mit stärkereichem Gewebe ausgofüllt, welches bei den mageren Sorten locker und zasammengefallen ist.

 getrennt durch die einschichtige Endodermis, deren Zellen in verschiedener Weise verdickt sind. Da ihre Eigentümlichkeiten zur Bestimmung der Handelssorten verwendet werden, so wird sie bei Charakterisierung der einzelnen Sorten noch ein-







Fig. 34.

Stuck des Gefäßsylindere der Honduras-Sarsa parilla (BERG).

gehender Würdigung finden. Es ist aber für die Droge charakteristisch, daß alle Zellen der Endodermis gleichgestaltet sind, daß sich zwischen ihnen über den Xylemstrahlen keine dünnwandigen Durch-

laßzellen befinden. Der Gefäßzylinder besteht aus 30—40 Xylemstrahlen, von denen jeder einzelne 2—4 Gefäße, die quergetüpfelt sind, nad eine Anzahl von Tracheiden enthält. Zwischen den Gefäßplatten liegen die Phloëmbündel, deren Siebröhren sehr sehrigg gestellte Siebplatten haben. Die Hauptmasse des Gefäßzylinders machen die meist stark verdickten Holzzellen aus. Das vom Gefäßzylinder umschlossene zentrale Gewebe (das Mark) wird von Parenchymzellen gebildet, die nach Beschaffenheit und Inhalt von deuen der Rinde nicht verschieden sind.

Man teilt die Sarspaprille nach den Produktionständern in verschiedene Sorten ein, welche sorten meist so voneinander abweichen, daß ein unzweifelinfatt von verschiedenen Arten abstaumen. SCHLEEBEN gab 1847 eine genaue mikroxkopische Untersuchung der Sarspaprille und zeigte, wie man die mikroxkopische Merkmale zur Unterschiedenen Sorten beatitren könne. Es war dies die erste konsequent durchgefulture mikroxkopische Utersachung dien Prope und sie bezeichnet den Beginn der neuen anatomisch-wissenschaftlichen Behandlung der Pahramakognosie.

- 1. Sarsaparilla von Honduras (Gerua, Austr., Helv., Gisl.). Kommt asa dem Skate Honduras über Turkillo und aus der bettische Kolonie Honduras über Skate Honduras über Belize, ferner von den Südkisten Gustenaliss und Nicaraguas über Ronlejo in den Handel. Die Hanptmasse stammt aus den Hinterland der Westkiste von Gustennia asa dem Gebiet der Plisses Sarstoon, Polochie und Montagus. In Gustennia ansterscheidet mas zwei Sorten der Plinaze: gewöhnliche Sarsaparilla", von der einen Pflanze etwa 1:5 by Warzeln gibt, und "Sarsa de corona", die 12°5 by und nechr liefert. Sie kommt meist noch mit dem Wurzelsoke verschen in den Handel. Die Sorto zeigt mehlige oder hornartig derbe, nieht tief gefurchte, reiu gewaschene Warzeln von gebüllchgrarer bis dunchelbranzen, nicht rödliche Farba. Der Holzring ist etwas schmäler als der Durchmesser des Markes, die Rinde bedeutend breiter als der Holzring. Die Zellen der inneren Endodernis zeigen im wesentlichen quardratischen Umriß, ihre Wandung ist ringsum gleichmäßig und nicht stark verdickt (Fig. 26).
- 2. Mexikanische, Veracruz-, Tampico-Sarsparille (Un. St., Gall.) wird and een mexikanischen Kutchellandern am Golf über Tampico, Taxpan und Vera-Cruz ausgeführt. Sie besteht aus tief gofurchten, strohigen Wurzeln von rodor graubrauner Farbe, die aber häufig durch anhäugende Erde verdeckt ist. Die Ridue ist zehrechlich und fehlt häufig auf ganzen Strecken. Die Zellen des Hypoderms sind radial gestreckt und an den Außen- und Seiteuwänden stark verdickt, die der Endodermis sind cheufalls

radial gestreckt und an den Seitenwänden mod der Inneuwand verdicht (sie Pig. 37). Die Rindo ist stark geschrumpft, das in übr meist spärich enthaltene Stärkenchel häufig verkleistert. Sie kommt mit Wurzelstöcken und Stengelvesten in den Handel und ist nicht selten vorschimmelt. Sie ist verhältnismäßig reich an Harz. Als Stammpflanze gilt Smillax medien Schlekurtpft, et Carax. Die als "Tampjec" bezeichnete Wurzel zeigt zuweilen denschben Ban wie "Roodarna".

 Sarsaparilla von Jamaika. Man muß 3 Sorten aus Jamaika nnterscheiden.
 Auf Jamaika selbst kultivierte, von der sonst nichts hekannt zu sein scheint.



Jamaika Sursaparilla (BERG),

b) Auf dem Festland von Amerika (Anden von Chiriqui in Costarica) gesammelte und über Jamaika exportierte Wurzel. Das ist die in Englaud offizinelle. Sie ist von lebhaft rotbranner Farbe (red bearded Sarsaparilla) und hat den Bau der Veracruzwurzel. Man leitet sie von Smilax ornata HOOK. f. ab.

c) Die "Sarsaparilla des deutschen Handels" war in der zweiten Halfte des vorigon Jahrhuuderts am Markt, dann verschwnnden nnd ist neuerdings (1897) aus Tapachula in der Provinz San Cristobal in Mexiko wieder vorübergehend aufgetaucht. Sie ist der Veraeruzsorte im Bau ähnlich (wie Fig. 37), aber durch rotbraune Farbe von ihr verschieden.

4. Sarsaparilla von Brasilien, Para, Lissahon oder Rio Negro (Un. St.) kam aus dem Stromgebiet des Amazonas über Para, Maranham oder über Bahia früber ausschließlich nach Lissabon, Jetzt ist sie wenig geschätzt und erscheint nur selteu im europäischen Handel. Man verpackt sie in die oben erwähnten, großen, anf beiden Seiten glatt abgesebnittenen Bündel (Puppen). Durch auhäugende Erde und durch Räncherung hat diese Sorte eine dunkelgraue Farhe. Der Gefäßbündelkreis ist halb so breit wie das Mark, die Rinde dreimal breiter als das Holz. Die Wnrzel ist etwas gefnrcht und trägt reichlich Wurzelhaare. Die Zellen der Endodermis sind radial gestreckt, innen am stärksteu verdickt, wogegen die Zellen des 2-3reibigen Hypoderms uach außen am stärksteu verdiekt sind. Nach FLÜCKIGER kommt unter diesen Wurzeln eine abweicheude, mit stärker verdickten Zelleu der Endodermis vor. Ferner ist eine hesondere "Sarsa vom Rio Negro" heobachtet worden von strohiger Beschaffenheit und sehr dunkelbrauner Farhe. Die Zellen der inneren Endodermis sind etwas radial gestreekt und haben ein weites Lumen. Nach Arthur Meyer ist die "Caraeas-Sarsaparille" von der zuerst beschriebenen Parasorte nicht versehieden. Die brasilianische Wurzel wird abgeleitet von Smilax papyracea DUHAMEL.

5. Narsparilla von Gnatemala. Ungefähr seit 1852 im Handel. Dicker als die vorige, Farbe rotgelh, stärker längsvunzelig. Die Zellen der Endodermis sind im Querschnitt etwas tangential gedehnt und uach lunen stärker verdickt. Eine nasichere Sorte, die uneerdings nicht mehr vorgekommen ist. Tangential gestreekte Endodermiszellen kommen auch bei der Hondrarswurzel von.

 Sarsaparille von Nicaragua. Die Zellen des Hypoderms sind gleichmäßig verdiekt, die der Endodermis im Quersehnitt quadratisch wie bei der Honduraswurzel, aber stärker verdiekt.

Uber einige andere Sorten, die besonders nehen den mexikanischen Sorten vorgekommen sind, vergl. Ber. d. D. pharm. Ges., 1907.

Als wirksame Bestandteile enthalt die Droge drei Saponinkörper (s. Sarsa-parilli-Saponine). Es scheint, also die sonst wenig geschätzte, unanschnliche, stärkearme Veracruzsorte von diesen Stoffen am meisten enthält. Jedenfalls wird das schöne Anssehen der deshalb am meisten geschätzten Honduraswurzel durch den Reichtum an wirkungsbosom Stärkendel bedingt. — Ferner enthält die Honduraswurzel 0'039', Buchtiges Ol, 259', bitteres, scharfes Harz, 52'09', Stärke-mehl, 859', Estraktivisoffe, 26'09', Bolzfaser.

Verfalsehungen und Substitutionen: Es sind eine Anzahl von Wurzeln und Rbizomen bekanut geworden, die zur Verfalsehung von Sarsaparillen dienen oder als solche in den Handel kamen oder in Amerika unter diesem Namen bekannt geworden sind. Das waren seit 1892 die folgenden:

A. Der Querschnitt läßt den Ran einer Farnwurzel erkennen mit konzentrischen Gefäßbünden, die das Xylem in der Mitte haben: Wurzel von Pteris (Pharm. Journ. and Trans., 1893).

B. Der Querschnitt läßt ein polyarches, radiales Gefäßbündel erkeunen (Ban der Monokotyledonenwurzeln).

a) Diese Auorduung ist uur in den äußeren Teilen des Bündels an der Endodermis deutlich, weiter nach innen stehen Gefäße und kleine Philoèmtelle regellos darcheinander. In der Rinde Faserhündel, die einen "ekretraum nusschließen, Oxalatrhaphiden und Farbstoffzeilen: Philode urf on sp. ist als "Jamaika-Sarsa parillia" vorgekommen (Arch. d. Paarm., 1894).

b) Das ganze Bündel zeigt streng radiale Anordnung, höchstens stehen im Zentrum einzelne, isolierte Gefäße.

z) in der Endodermis unverdickte Durchlaßzellen.

 Zellen der Endodermis an der Innenwand und den Seitenwändeu stark verdickt. Hypoderm, wenn es nicht mit der Rinde abge-

- worfen, aus ringsum gleichmäßig verdickten Zellen. Keine Oxalatrhaphiden und kein Stärkemehl. Wahrscheinlich Herreria sp. Als "Sarsaparilla aus Brasilien" vorgekommen (Schweiz. Wochenschr. f. Ch. u. Ph., 1898, Nr. 37).
- 2. Zellen der Endodermis rings herum gleichmäßig verdickt, Lumen oft sehr klein. Endodermis nach anßen durch meist zwei Lagen tangential gestreckter, an der Innenwand und an den Seitenwänden verdickter Zellen verstärkt. Rinde abgeworfen. Von Rajania cordata Yukl.i., "Saraparilha de Mato".
- Zellen der Endodermis au der Innenwand und an den Seitenwänden mäßig verdickt. Durchlaßzellen reichlich vorhanden. Hypoderin aus unverdickten, verkorkten Zellen. Smilax spec., ans Argentinien.
- β) In der Endodermis keine nuverdickten Durchlaßzellen.
  - Zellen der Endodermis an der Innenwand und den Seitenwänden stark verdiekt. Rinde abgeworfen. Herreria Sarsaparilla Mart., "Sarsaparilla de Mato, Sarsaparilha hravn".
  - 2. Zellen der Endodermis an der Inneuwand nnd an den Seitenwänden stark verdickt. Lumen anffallend klein. Endodermis nach außen durch 2 Lagen innen und seitlich stark verdickter und reich getüpfelter Zellen verstärkt. Kein Hypoderm aus verdickten Zellen. Rinde meist abneworfen. Smil in x spec., Asrasparille von Columbien<sup>1</sup>.
- C. Die Gefäßhündel sind kollateral. Ban der Dikotyledonen. Mühlenheckia sagittifolia MEISSN., "Zarzaparilla aus Argentinien".

Aus früherer Zeit werden als Verfälschungen angegehen die Wurzelu von Aralia nudicantis L. (Bd. II., pag. 158) und Hemidesmus indicus R. Br. (Bd. VI. pag. 309).

Der Apotheker sollte die Proge nicht fertig geschnitten kaufen, sondern den Schnitt setst selbst besorgen; ein Master einer 1905 geschnitten vorgekommenen Ware hestand 1. ans mehreren Sorten echter Sarssparillen, 2. einer Warzel, die der oben beschriehenen von Herreria hähltel hist, 3. zwei Warzela von Dikotytedonen, von denen eine Milchasfüschlänche in der Rinde hat, die andere Einzelkristalle von Calciamozalat.

Die Sursaparilla ist ein altes Mittel gegen Syphilis. 1536 wird sie zuerst von NIC. MOXARDES aus Sevilla erwähnt, er kennt bereits die Sorte aus Honduras als hesonders wertvoll. Man verwendete sie am liehsten in Form von Abkochungen (Bd. IV. pag. 280).

Literatur: Patemon and Hamery, Patemolographia. — Patemon, Patemologous, A. and., 1801. — Arm. Marka, Arch. d. Patem., 1884. — Wissenschaft, Despeakande, Boil. — Vasuszchare, Histoire des Sarsaparilles, 1870. — W. v. Scrutz, Ein Beitrag um Kenntnis der Sarsaparilles, Des Depat, 1892. — C. Hamvene, Schweiz, Wechsender, f. Chemie n. Histoire des Scrippinis (1893.) 1897. 1898, 1992. — Ber. d. D. pharm., 1893. 1897. 1898, 1992. — Ber. d. D. pharm., 1894. 1992. — Ber. d. D. pharm., 1894. 1997.

Sarsaparilla germanica ist Rhizoma Caricis (s. d. Bd. II, pag. 558).

Sarsaparilla indica ist die Wurzel von Hemidesmas indicus (s. Nunary, Bd. VII, pag. 363).

Sarteano in Italien besitzt elne kühle Quelle, Ponticello, mit (CO<sub>3</sub> H)<sub>2</sub> Ca 1·869 in 1000 T.

Paschers.

Sass J. Serv., geh. 1813, Professor der Chemie in Brüssel, hestimmte die Atomgewichte vieler Elemente und gah eine Methode an zur Anffindung der Alkaloide in Vergiftungsfällen.

Sassafras, Gattung der Lauraceae, Unterfamilie Persoideae, mit einer einzigen, in den Oststaaten Nordamerikas verhreiteten Art:

 S. officinale NEES (Laurus Sassafras L., Persea Sassafras SPR., Sassafras alhum NEES). Ein Baum oder Strauch mit alternierenden, gestielten, fiedernervigen, in der Jugend behaarten Blättern. Infloreszenzen zweißausig. Perigon grüngelb, seechsspaltig, in der  $\circlearrowleft$  Blüte mit 9 fruchtharen Stauhgefäßen, von denen die drei inneren am Grunde je zwei gestielte Drissen tragen; in der  $\circlearrowleft$  Blüte 9 Staminodien.



Sassafras officinale nach BERG & SCHMIDT; A Blutenzweig der 💍 Pflanze, B Fruchtzweig.

Die Frucht ist eine eiförmige, blanschwarze in der roten, becherförmigen Achse sitzende Beere (Fig. 38).

Lignum Sassafras, Radix Sassafras, Cortex radicis Sassafras, Lignum Pavannm, Fenchelholz, Panamaholz.

Das D. A. B. IV. verlangt das Warzelbolz; Pb. Austr., Grace, Ndl., Port., Rom., Ross., Succ., Brit., Jap. verlangen das berindete Wurzelholz; Helv. verlangt die Wurzelrinde, Un. St. dieselbevon der Korkschicht befreit; Belg. Wurzel- und Stammholz, Hisp., Ital. Wurzel- oder Stammholz wit Binde.

Die Droge kommt fast ausschließlich über Baltimore in den Handel. Sie bildet starke, bis armdicke, zylindrische Stücke, häufig kommt sie geraspelt in deu Handel.

Das Holz ist leicht, weich, etwas schwammig, gut spalthar, bräunlich oder rötlich, mit deutlicher Jahrringbildung (ringporig), von zarten Markstrahlen am Querschnitt radial gestreift. Die Rinde ist ziemlich dick, korkig, zerreihlich, anßen gran and rissig, innen rotbrann.

Das Periderm der Rinde besteht ans großen, dünwandigen Korkzellen, das Rindeuparenchym enthalt zahlreiche quergestreckte Ötzellen. Diese finden sich anch im Baste, der überdies die für Laurineen charakteristischen spindelförmigen Fasern enthält (Fig. 41). Stelnzellen fehlen in der Warzelrinde, sind aber in der Stammrinde vorhanden.

Im Holze (Flg. 39) bilden die sonst zu radialen Gruppen vereinigten Gefäße Frühjahrsringe. Die Gefäßwände sind dicht mit großen behöften Tüpfeln hesetzt. 138 SASSAFRAS.

Sie sind, gleich den Libriformfascra, nur mäßig verdickt. Die Markstrahlen sind 1—3 reihig, großzellig, sie schließen Ölzellen ein. Rinde nnd Holz führen Stärke in kleinen, zusammengesetzten Körnern; die Markstrahlen danehen oft brannen Inhalt.



Querschnitt des Sussufrusholzes bei sehwacher Vergrößerung (J. MOELLER).

Den fenchelartigen Gerueb und süßlichen Gesebmack besitzt am stärksten die Wurzelrinde, denmächst die Stammrinde, wenig aromatisch ist das Holz, am wenigsten das Stammholz.

Die Rinde enthält bis zu 4%, das Holz kaum halh so viel ätherisches Öl (s. Oleum Sassafras). Die Rinde enthält eigentümliche, vielleicht aus Gerbstoff entstandene, gesehmack-

lose Kristalikörner (Sassafrid).
Sassafras gilt als selweili- und
haratreibendes Mittel und hatte
früher einen großen Ruf gegen
Syphilis. Es ist ein leestundteil
der Species lignorum, wird aber
sonst wenig benützt. Das ätherische Ol findet in der Parfümerie
Verwendung.

Es giht noch eine Reihe von Lanrineen- und Monimiaeen-Rinden, welche den eigentünlichen Geruch vou Sassafras besitzen und zeitweilig auch in den Handel kommen, so das australische Sassafras von Athero-



Querschnitt des Sassafrasholzes stark vergrößert 40.00 (J. MOELLER).

sperma moschata LABILL., das brasilianische von Mespilodaphne Sassafras MEISTER und das neukaledonische von Doryphora Sassafras ENDL. Ferner sind safrolhaltig einige Cinnamommm-Arten (C. Camphora NEES, C. Parthenoxylon MEISSNER, C. glandnliferum MEISSN.), wahrscheinlich auch Nesodaphne obtusifolia F. v. MCLL. (FLUCKIGER, Pharm. Journ. and Trans. 1887).

Medulla Sassafras (nach Ph. Un. St. von Sassafras variifollum O. KTZE.). Sassafras pith, ist das ans den Zweigeu gewonnene Mark. Es bildet dünne,



zylindrische, oft gekrümmte Stücke, welche weiß, sehr leicht, geruchlos sind und fade schleimig schmecken. In Wasser mazeriert, gibt das Mark einen klebrigen, aber nicht zähen Schleim, der dnreh Alkohol nicht gefällt wird.

Man benützt in Nordamerika den Schleim angerlich und eine Abkochung des Markes innerlich gegen entzüudliche Zustände des Verdanungs- und Resnira-

tionstraktes, auch als Collyrinm. Nuces Sassafras s. Pichurim.

2. S. Goeslauum T. & B., in Guinea heimisch, ist sicher keine Sassafras, sondern gleicht im Blütenbau einer Cryptocarva, der Frucht nach der Raveusara; BECCARI uanute sie Massoia aromatica, nach dem malaiischen Namen der Pflanze. Von ihr soll die echte Massoy-Rinde (s. d.) stammen, doch kommen unter dieser Bezeichnung auch die Rinden von Cinuamomum xanthoueurou BL. und C. Kiamis NEES in den Handel

Tangentialschnitt der Sassafrasrinde (MOELLER); (HOLMES, Ph. Journ, and Trans., 1889). O Oigelle, B Bastfaser, J. MOELLEB.

Sassafraskampfer = Safrol (s.d.).

BECKSTROEM.

Sassaparilla s. Sarsaparilla.

Sasso di Maremma in Italien besitzt eine kühle Quelle, Aqua acidula mit SO, Mg 0.96 und (CO, II), Ca 1.63 in 1000 T. PASCHKIS.

Sassolin ist natürliche wasserhaltige Borsänre, B<sub>2</sub> O<sub>3</sub> . 3 H<sub>2</sub> O = B(OH)<sub>3</sub>. Triklin, weiße Plättchen von Perlmutterglanz. H 1, sp. Gew. 1'45. Bildung in Fumarolen vou Sasso, Toskaua etc. IPPEN.

Sassyrinde, Manconarinde, Red water bark, Bourane des Floups, von den verschiedenen afrikanischen Stämmen Casse, N-ti-Cassa, Tali, Teli, Doom, Odum, Edum genannt, stammt von mehreren im tropischen Afrika verbreiteteu Erythrophloeum-Arteu (Mimosaceae), vorzugsweise wohl vou E. guineense Don (E. ordale Bolle, E. judiciale PROCTER, Fillnea suaveoleus Guill. et PEROT., Mavia judicialis BERTOL.); ferner worden als Stammpflanzen genannt E. Laboucheri F. v. MCLL., eine anf den Seychellen und nach F. v. MCLLER auch bei Melbonrne wachseude Art, E. Coumengo Baill, von den Seychellen, E. Adansonii (?) ans Afrika, E. chlorostachys BAILL, (E. Laboucheri F. v. MCLL.) aus Australien, E. Fordii Olliv. aus dem südlichen China.

E. gnlneense Don wird über 30m hoeh und erreicht einen Durchmesser von 1-2 m. Die Blätter sind doppelt gefiedert, die Fiedern 2-Sjochig, die Blätter lanzett-eiförmig oder elliptisch, stumpf oder kurz zugespitzt. Die Infloreszenz ist ährig, die Blüten sind klein, rötlich-oder gelblichweiß, flaumhaarig, duftend. Die Hülse wird bis 12 cm lang and 3 cm breit, ist gestielt, holzig oder lederig, zweiklappig, 4-8samig. Die braunschwarzen Samen sind von Pulpa nmgebeu.

Die Rinde des Handels stellt wenig gekrümmte Platten, seltener Röhren vor. Sie ist hart und sehwer, bis 12 nm dick, außen rauh, unregelmäßig rissig, rotbrann, stellenweise von grauen Flechten angeflogen, innen stampf längsstreifig, stellenweise fast glatt, schwarzsekig. Der Bruch ist grobkörnig, fast spillterig.

Der Querschnitt ist anf braunem Grunde dorch gelbe Flecken dicht nnd regellog gesprenkelt, anberdem eine oder mehrere koozentrische helle Linien an der Perinherie.

Die Droge ist geruchlos und schmeckt schwach zusammenziehend, hintennach bitterlich. Beim Pulvern reizt sie stark zum Niesen.

Sie enthält neben Gerbstoff und einem rotgefärbtem Derivat das Alkaloid ErythrophloeIn (s. d.).

Daß die Sassyriide von den Afrikanern als Pfeligift nod bei Gotteaurteilen vervendet wird, ist sehon lange bekannt, and wahte man derud die Untersuchungen von BRUNTON nod PYR (1876), vollständiger durch SEz md ROUREVOTAINE (Comptex rend, 1880), daß sie ein Herzgift enthalte. Allgemeines Interesse reggt sie erst, als LEWIN sie oder ein Extrakt derselben als den wesentlichen Bestandteil des Hayagiftes (s.d.) erknante und weiterhil die lökal amästheiserende Wirkang des Erythrophioeios entdeckte. Medizinische Anwendung findet derzeit weder die Droge, noch das Erythrophioein.

Satanspilz ist Rojetus Satanus Lexz (a.d.). Er ist dem Steinpilze (B. ednlis BULL.) školich, von ihm aber leicht zu unterscheiden durch die gelben, au deo Münduogen blutroten oder orangefarbigen Röhrcheo und die netzige orangefarbigez Röhrcheo und die netzige orangefarbigez Zeichnung des Stieles. Auf dem Bruche verfarbt sich das Fleisch des Satanspilzes blauschwarz. Er ist giftig. — Vergl. Pilzvergiftung, Bd. X., pag. 279.

Satinober heißt eine Handelssorte gelben Ockers.

GANSWINDT.

Satinweiß ist eine Mineralfarbe, bestehend ans Kalk und Zinkoxyd, dem zur Erzielung eioes reineo Weiß eine Kleinigkeit Indigo beigemengt ist.

GANSWINDT.

Satteldruck nennt man die in der Gegeod des Widerristes der Reitpferde durch schlecht sitzenden Sattel hervorgerufenen Quetschungen und deren Folgen. Komoöte.

Sattelräude s. Sommerräude.

Konošuc.

Sattelwage s. Wagen.

GANSWINDT.

Saturatio, Saturation in pharmazeutischen Sinne neunt man die Arzueiform, welche durch Stiftigung der Lösung eine Karbonaten int Ignend diere Statuund zwar so bergestellt wird, daß die sich entwickelnde Kohlenskure zum grüßen
Teil in der Plinischkeit gefüch tiller und somit gleichfalls zur therapstischen Verwendung gelasgt. Die bekannteste der Saturationen ist der "KUYERSche Track",
Potio Riveri (a.d.) — Saturation simplex, T. n. Berol., wird aus 159 LipsorKälli carbonici, 80 g Acetum, 15 g Sirupus simplex und 90 g Aqua destilliata
bereitet.

Sättigungstabelle der Ergänzuogstaxe 1908:

| Es sättigen                  | Acetum | Acidum eitricum | Acidum<br>tartaricum | Suceus Citri |
|------------------------------|--------|-----------------|----------------------|--------------|
|                              |        | Gra             |                      |              |
| Ammonium carbonicum . 1.0 g  | 16-9   | 1.08            | 1.25                 | 13.3         |
| . 0.59 .                     | 10-0   |                 |                      |              |
| . 0.92                       |        | 1.0             |                      |              |
| 0.78                         |        | 1               | 1.0                  |              |
| Kalium bicarbonicum 1 0      | 10.0   | 0.64            | 0.75                 | 8.0          |
| 1.56 .                       |        | 1.0             |                      |              |
| 1.33 .                       |        |                 | 1.0                  |              |
| Kalium carbonic. (Liquor     |        |                 |                      |              |
| Kalii carbonici ',) . 1 0 ,  | 14.49  | 0.93            | 1.08                 | 11.6         |
| . 0.69                       | 10.0   |                 |                      |              |
| . 1.08                       |        | 10              |                      |              |
|                              |        |                 | 1.0                  |              |
| Magnesium carbonicum . 1.0 . | 21:45  | 1 37            | 1.6                  | 17:0         |
|                              | 10.0   |                 |                      |              |
| 0.73 .                       |        | 1.0             |                      |              |
| 0-62                         |        |                 | 10                   |              |
| Natrium bicarbonicum . 10 .  | 11.9   | 0.76            | 0.89                 | 9.5          |
| 0.84                         | 10.0   |                 |                      |              |
| . 131                        |        | 1:0             |                      |              |
| . 1.12                       |        |                 | 1.0                  |              |
| Natrium earbonicum ervst. 10 | 7:0    | 0.44            | 0.52                 | 5.6          |
| . 143                        | 10-0   |                 |                      |              |
| . 2.23.                      |        | 1.0             |                      |              |
| 191                          |        |                 | 1.0                  |              |
| Lithium carbonicum 10 .      | 27:0   | 1.9             | 2.0                  | 22.0         |

Sättigungstabelle verschiedener Säuren durch die Karbonate der Alkalien:

| Es sattigen |        |      |   |   |    |   |   |         | Ammon.<br>carb. | Kaliuse<br>carbon. | Kalium<br>bicarbon. | Natr. carb.<br>eryet. | Natrium |
|-------------|--------|------|---|---|----|---|---|---------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------|
|             |        |      |   |   |    |   |   |         | G r a to m      |                    |                     |                       |         |
| Aceta       | ш.     |      |   |   |    |   |   | . 100 g | 5.9             | 6.9                | 10-                 | 14.3                  | 8:4     |
| -           |        |      |   |   |    |   |   | . 60 .  | 3.54            | 4.14               | 6.—                 | 8-58                  | 5.—     |
| -           |        |      |   |   |    |   |   | . 30 .  | 1.79            | 2.07               | 3 -                 | 4.29                  | 2.5     |
|             |        |      |   |   |    |   |   | . 10 .  | 0.59            | 0.69               | 1.—                 | 1.43                  | 0.84    |
| -           | Sci    | llae |   |   |    |   |   | . 100 . | 5               | b:84               | 8.5                 | 12-1                  | 7:12    |
| Acid.       | citric | um   |   |   |    |   |   | . 10 .  | 9.2             | 10.8               | 15.6                | 22.3                  | 13.1    |
|             |        |      | ÷ |   | ÷  | ÷ |   | . 5.    | 4.61            | 5.4                | 7.8                 | 11.15                 | 6.55    |
| -           |        |      | i |   |    |   |   | . 4.    | 3.68            | 4.3                | 6.25                | 8-92                  | 5.2     |
|             | tarta  | ric. | Ċ |   |    |   |   | . 10 .  | 7:87            | 9.2                | 13.3                | 19:06                 | 11.2    |
|             | -      |      | ì | ÷ |    |   |   | . 5.    | 3.93            | 4.6                | 6.66                | 9.5                   | 5.6     |
| -           |        |      | ì | ÷ | į. | ÷ |   | 4.1     | 3.14            | 3.68               | 5.3                 | 7.6                   | 4:48    |
| Succ.       | Citri  | rec. |   |   | i  |   |   | . 100   | 7:37            | 8.62               | 12.5                | 17.9                  | 10.5    |
|             | -      | -    |   | ÷ | ÷  | ÷ | ÷ | . 60 .  | 4.42            | 5:17               | 7.5                 | 10-7                  | 6:36    |
|             | -      | - "  |   | i | i  | ÷ | ÷ | . 50 .  | 3.68            | 4:31               | 6.25                | 8-95                  | 5.25    |
|             | -      | -    |   | 1 | i  | ÷ | ÷ |         | 0.74            | 0.86               | 1.25                | 1.79                  | 1.05    |

Satureia, Gatung der Labiatae, Unterfamilie der Snachysidene-Starterione. Kraiter oder Halbstraucher mit keinen in den Achsein gewöhnlich verkürzte Zweige (Blattbüschel) tragenden Blättern. Kelch glockig, 10nerrig, geleichmäßig Sahning oder nadentlich 2lippig mit meist nacktem Schlunde. Korolle 2lippig, mit gerade vorgestreckter, flacher, gauzer oder ausgerandeter Ober- und fast gleich mäßig älsppiger Unterlippe. Autheren 4, "müchtig, gebogen anfsteigend und unter der Oberlippe der Korolle genähert, mit geternante Autherenkländer.

 S. hertensis L., Bohnenkraut, Pfefferkrant, Kölle, Sariette des jardins, Smmer Savory. 2jährig, 15—30 cm hoch, mit astigem, knrzhaarigem Stengel, knrz gestielten, sehmallanzettlichen, spitzlichen, drüsig-punktierten, gewimperten Blättern und 6—10blittigen Sebeinquirlen in den Achseln von Laubblättern. Korolle bläuliebweiß, im Sehlande purpurn punktiert. Im weiteren Mittelmeerzebiete beimisch, bei uns als Kücbengewürz knittviert. Liefer

gebiete beimisch, bei uns als Kuchengewürz knitwiert. Lieterr Herba Saturejae. Das Kraut entbält ca. 1%, flüchtiges Öl, s. Oleum Saturejae. Das Kraut dient als Nervinum, Diaphoretikum, Stomacbikum, Anti-

katarrhale, Anthelminthikum.

2. S. montana L., mit linealen oder verkehrt lanzettlichen Blättern, die am Raude von Börstebeu rauh sind, und größeren Blüteu; in Südeuropa beimiseb, wird wie die vorige benützt. Das ätherische OI enthält 35-40%/c Carvarcol.

wird wie die vorige benützt. Das ätherische Öl enthält 35—40% Carvacrol.

3. S. Julians wird auf Sizilien unter dem Namen "Erva de ibbisi" in Ab-kochung gegen Wechselfieher benützt. Ans dem Kraut isolierte SPICA zwei stick-

stofffreie Substanzen: C34 H58 O4 und C35 H56 O4.

Die beiden letztereu, sowie Satureia enneifolia Tex. und S. thymbra L. werden stellenweise ganz wie S. bortensis angewendet, S. Thymbra soll auch als Aphrodisiakum verwendet worden sein.

Gue.

Saturnia in Italien besitzt eine 37.5° warme Quelle mit SH<sub>2</sub> 0.137 in 1000 T.

Paschkus.

Saturnismus ist Bleivergiftung (s. d.).

Saturnus ist die alchemistische Bezeichnung für Blei (5).

Saturnzinnober heißt die Orangemennige. '
Saturieren s. Sättigen.

ZERNIK.

Satyriasis (Σάτιρος) s. Priapismus.

Satzmehl, gleichbedeutend mit Stärke (s. Amylum).

Satzpulver ist ein Rückstand der Blutlangensalzfabrikation; es enthält Kohle uud Eisenoxyd und dient als Entfärbungsmittel für Öle und viele andere Stoffe. Zasuk.

Saubrot heißen die Cyclamenknollen (s. d.). Sie enthalten eine giftige Saponinsbatauz (s. Cyclamin), können aber durch Rösten entgiftet werden.

Saubuse, Departement Landes in Frankreich, besitzt die 31°2° warmen Bains de Foannin.

Pascuris.

Sauers Krankenbouillon (Sicco, G. m. b. H. in Berlin) ist nach Angabe der Fabrik eine auf offenem Feuer eingedampfte, fettfreie Fleischgallerte, die zur Darstellung von Krankenbolinos und Krankenbeno Verwendung finden soll. Sie wird als frei von Kochsalz, Gewürz oder Gelatine beschrieben. Zumnic.

Sauerbeeren sind Fructus Oxycoccos, auch Fructus Berberidis.

Sauerbrunnen heißen die natürlichen Sauerlinge (s. d.).

Sauer Drummen heiden die naturichen Sauer in uge (s. d.).

Sauerkalk ist Calciumbisnifit. Zebrik.
Sauerkirschen siud Fructus Cerasi (s. d.).

Sauerkleesalz s. Kalium bioxalicum, Bd. VII, pag. 263. Zernik.

Sauerkraut nennt man die zerschnittenen, mit Salz und Würzen (Kümmel, Dill u. a.) eingemachten und der Gärung naterworfenen Blätter des Kopfkohles (Brassica oleracea L. fil, var. capitath.). Es enthält Milchsure.

Sauerstoff, Oxygen, Oxygeninn, O, Atomgewicht 16. Der Sauerstoff gebört zu den verbreitetsten mit im größter Menge auf unserem Planeten vor-kommenden Elementen. In freiem Zustande findet sieb der Sauerstoff in der Atmosphäre, welche davon neben Stickstoff und geringen Mengen Kollensture und Wasser, ungefähr 21%, enthält, gebunden findet er sich im Wasser, welches 8887%, desselben enthältt. Fast alle Gebirgareten, welche die Hauptmasse

der Erdrinde bilden, bestehen ans Sauerstoffverbindungeu, und aus solchen sind auch die Stoffe zusammengesetzt, welche in dem pflanzlichen und tierischeu Organismus gebildet werden.

Der Sauerstoff wurde 1771 von PRIESTLEY und SCHEELE fast gleichzeitig entdeckt, LAVOISIER erkannte 1781 die Theorie der Verbrennungserscheinungen und
nannte den Sauerstoff Oxygenium, gebildet aus & was von verwäch ich
erzeuge, weil die Produkte der Verbrennung in Sauerstoff saurer Natur sind.

Für die Herstellung des Sauerstoffs kennt man eine große Zahl von Metboden, bei denen das wichtige Gas entweder aus sauerstoffreichen Verhindungen

oder aus der atmosphärischen Luft erbalten wird.

Man kann sie zunächst kurz einteilen in Kieln- und in Gröbverfahren, je nachdem oh mit inneu eine Darstellung des Sansentoffs nur für Laboratoriumzwecke oder aber für industriolle Anwendung möglich, d. b. wirtschuftlich ist. So zählen z. B. alle Darstellungsmethoden, hei denen lediglich sauerstoffhaltige Verbindungen besutzt und verhraucht werden zu den Kleisverfahren, die jenigen dagegen, bei denen der Sauerstoff der atmosphärischen Luft entnommen wird, zu den Großverfahren.

Ferner kann man die Methoden der Sanerstofferzeugung einteilen in chemische und in physikalische. Zu den letzteren gehört namentlich das der fraktionierten Destillation der fflüssigen Luft (LINDE).

Verfahren zur Darstellung von Sanerstoff auf chemischem Wege a) Für Lahoratoriumszwecke. Hierzu gebört zunächst die Darstellung durch Erhitzon von trockenem Quecksilberoxyd, welches dabei in Quecksilber und Sauerstoff zerfällt: Hg O = Hg + O.

Die Operation wird in einer Retorte aus sehwer schmelzbarem Glase vorgenommen. Dies Verfahren besitzt besonders historisches Interesse, weil PRIESTLEY und SCHEELE zuerst auf diese Weise die später Sauerstoff genannte Gasart darstellten.

Ferner enisteht Samerstoff durch Erhitzen von Kaliumuitrat:  $NO_iK = NO_iK + O_i$  durch Gilbhan des Brannsteins:  $3 MO_i = Ma_0 / + O_i$ , oder des Chlorkalks, vobel das unterchlorigasaure Calcium des Chlorkalks in Chloraction und Samerstoff zerfällt:  $Cl_0 O_i = CaC_1 + O_i$ , beim Erhitzen von Brannstein mit konzentrierter Schwefelstare:  $MO_i + SO_i H_1 = NO_i M_1 + H_1 O + O_i$ , sowie von dichromssurem Kalium mit konzentrierter Schwefelstare:

 $Cr_2 O_7 K_2 + 5 SO_4 H_2 = (SO_4)_3 Cr_2 + 2 SO_4 KH + 4 H_2 O + O_3;$ 

endlich durch Erhitzen von elsbersaurem Kalium, die in den Laboratorien an meisten angewendete Methode. Das elbersaure Kalium wird in einer Retorte aus sehwer schmelzbarem Glase, Gußeisen, Schmiedeelsen, Kupfer o. dergl. über der direkten Flamme vorsichtig so lauge erhitzt, als eine Gasantwicklung stattfindet. Das elbersaure Kalium zerfällt unter Schmiezen bei 352° zanalecht in Sauerstoff, Chlorkalium und düberhlorsaures Kalium, welches letztere in höherer Temperatur auch in Chlorkalium und Sauerstoff zerfelt wird.

1.  $2 \text{ Cl } O_3 \text{ K} = \text{K Cl} + \text{Cl } O_4 \text{ K} + O_2, 2. \text{ Cl } O_4 \text{ K} = \text{K Cl} + O_4.$ 

Die Entwicklung des Sauerstoffs aus dem telhorsauren Kalinm ist eine viel gielehmäßiger und vollizieht sich bei viel auferigerer Temperatur, sehen bei 200-205°, wenn man dem Salze etwa das gleiche Gewicht gepulverten Brausstein beimischt. Dieselbe Wirkung, wie Braunstein, besitzen auch Kupferoxyd, Bleisuprencyd and Eisenozyd. Ein Gemisch von Kalimenhorat mit dem gleichen Gewicht von gefülten Eisenozyd entwickelt sehen bei 110-120°, mit dem gleichen Gewicht Kupferoxyd achtwickelt sehen bei 110-120°, mit dem gleichen Gewicht Bielsuproxyd bei 290-255° Sauerstoff. Alle diese Substanzen biehen bei dem Erbitzen uuverändert, es sind sogenante Kontakt· oder katalytisch wirkende Substanzen, weiche durch ihre Gegenwart die Zersetzungsrenktion beselbemigen.

Der aus Kalinmehlorat, namentlich unter Zusatz von Braunstein entwickelte Sauerstoff ist stets durch geringe Mengen von Chlor verunreinigt, zu dessen Be-

seitigung der Sauerstoff durch Natronlauge gewaschen werden muß. Diese dient anch gleichzeitig zur Entfernnng kleiner Mengen beigemengter Kohlensanre, welche lihre Bildung der Verbrennung vorhandener organischer Substanzen verdankt.  $100\ g$  Kaliumehlorat liefern  $27-28\ N$  Sanerstoff.

Darch Cherhitzen von Schwedelsharedampf in rotgithtenden Röhren nach Da-VILLE and Daralar entstette herafalls Sanentroff 28 OI,  $\mathbf{H}_1 \simeq 2\mathbf{H}_1/\mathbf{h}_2 + 2\mathbf{S}\mathbf{O}_1$ ,  $\mathbf{H}_2 \simeq 1\mathbf{H}_1/\mathbf{h}_2 + 2\mathbf{S}\mathbf{O}_1$ , Das Gemenge von Schwefeldloxyd und Sauerstoff wird ent gekühlt, dann in Wasser geleitst, worn isich das enterte Gas lötz. Der thirg gehlichene Sanenstoff wird schließlich noch darch Kalkmilch gewaschen.  $2^{1/2}kg$  Schwefelsdure liefern etwa 250t Saneststoff.

Auch auf nassem Wege, d. h. also nas Flüssigkeiten oder fenchter Mischang kann man Sauerstoff erhalten, and zwar durch Erestuen einer Chorkalkiësnag bei Gegenwart einer aur geringen Menge von Kohaltnitrat, durch welches kalatytisch wirkende Agens bei 70—80 eine regelnnälige Entwicklung von Sauerstoff vernasscht wird, his alles unterteilorigssame Calcium in Chlorcalcium übergeführt ist. Nach WNKEAER kann man einfach in die mit Kohaltskut reverteit dieke Kalkmilch Cüber einleiten, wobei sich, ohne daß Überschämmen stattfindet, direkt Sauerstoff entwickelt. Ferner derrch Zerlegen von Wasserstoffsaperoxyd-Lösnagen mittels Chlorkalks, welcher zu diesem Zwecke nach VOLHAED am besten in die Form von Brocken oder Wurfela gebracht wird.

 $\operatorname{Ca} O_{\mathfrak{s}} \operatorname{Cl}_{\mathfrak{s}} + \operatorname{H}_{\mathfrak{s}} \operatorname{O}_{\mathfrak{s}} = \operatorname{Ca} \operatorname{Cl}_{\mathfrak{s}} + \operatorname{H}_{\mathfrak{s}} \operatorname{O} + \operatorname{O}_{\mathfrak{s}},$ 

oder mittels Kalinmpermanganats nach GÖHRING (Chem.-Zkg., 1888, 1659), wohei man aus 100 ccm kkaflichen Wasserstoffsuperoxyds gegen 1 l Gas erhält, oder mittels Mangansuperoxyds nach DUPONT, oder mittels einer alkalischen Lösung von Ferrieyankalium nach KASSINK (Chem.-Zkg., 1889, 1382),

 $2 \ Fe \ (CN)_6 \ K_2 \ + \ 2 \ KOH \ + \ H_1 \ O_2 = 2 \ Fe \ (CN)_6 \ K_4 \ + \ 2 \ H_2O \ + \ O_2.$ 

Ferner hat Kassner (Zeitschr. für angew. Chem., 1890, 448) an Stelle des Wasserstoffsuspervöyd des Baryumsperoxyd zur Entwicklung von Saueristoff vorgeschiagen. Ein Gemisch von 3 T. Ferrieyankaliam and 1 T. 75%/igem Baryumsperoxyd ist trocken halthar, gift aber heim Zusatz von wenig Wassersteinen ganzen Saueristoff in reinem Zastande glatt und ohne daß Erwärmung andig ist ab. Ein Zusatz von Akali, wie hei der Darstellung von Saueristoff am Ferrieyankalium und Wasserstoffsuperoxyd, ist hierbei zieht nötig. Die Verwen-Grunde, um das sich hilbeden Kenktionsprönkt, nicht geleis, konserna als Niederschiag zu erhalten, welcher mit Vorteil wieder verwertet werden kann. Als Gleichung für die stattfindende Zerestung gilt Kansstra folgende an:

Ba  $O_2 + 2 \operatorname{Fe}(\operatorname{CN})_6 \operatorname{K}_3 = \{\operatorname{Fe}(\operatorname{CN})_6 \operatorname{K}_8\}_8 \operatorname{Ba} + O_8$ .

Man erhält nach der Theorie aus 6:58 g Ferricyankalium nnd 2:25 g 75% igen Barvumsnperoxyds 0:32 g Sanerstoff (= etwa 236 ccm Sauerstoff).

In neuerer Zeit ist das leicht erhälltiehe Natriamsaperoxyd NaO, eine Qnelle für Gewinnung kleinerer Mengen Saneristoff geworden, da es sich mit Wasser leicht zu Wassersdoffangeroxyd umsetzt, NaO, + 2 $\Pi_1$ O = 278 0  $\Pi$ 1 +  $\Pi_2$ O, letteres sher hei Gegenwart starker Aklaülauge leicht zu Saneristoff nad Wasser zerföllt, wobei auch hier katalytisch wirkende Stoffe, wie z. B. Eisenoxyd, Braunsteln, mit Vorteil henütt werden Können. So findet man das Nartiamsuperoxyd in mancherle Komhinationen (z. B. nach Vorselhag von JAUERET) namentlich zur Verhesserung der Attmagsleit in Rettangssparaten angewondert, da es wegen seines Alkaliegablites nelesabei noch die günstige Wirkung hat, die in der ansgeatmeten Laft enthaltene Kohlenstürer zu binden und narschäldlich zu nachen.

b) Für industrielle Zwecke, für den Größhetrich. Hier können nur solche Methoden in Betracht kommen, bei denen der Sauerstoff mit Hilfe chemischer, aher im Betriebe immer wieder regenerierharer Mittel ans der atmosphärischen Laft, dem unersichöpflichen Sauerstoffreservoir, entnommen wird. Es gehört dazn die Methode von MALLET, welche darauf beruht, daß man Sand mit einer Anflösung von Kupferchlorid tränkt, trocknet und glüht, wobei anter Entweichen von Chlor Kupferchlorid rediktelt: 2 Cu Cl., = Cu, Cl., + Cl.,

Das Kupfereblorür verwandelt sich alsdann unter Aufnahme von Sauerstoff in Kupferoxychlorür: Cu<sub>2</sub> Cl<sub>3</sub> + O = Cu<sub>4</sub> C Cl<sub>3</sub>, wenn man bei 100—2006 einen Luttstrom darüber leitet. Auf 400° erhitzt, verliert das Kupferoxycblorid Sauerstoff und verwandelt sich in Kupferchlorür zurück: Cu<sub>4</sub> Cl<sub>4</sub> = Cu<sub>4</sub> Cl<sub>5</sub> + O.

Nach dem Verfahren von TESSIE DU MOTAY werden Braunstein und Natriumhydroxyd in eisernen Retorten anf 500° in einem Luftstrome erhitzt, wobei Natriummanganat nud Wasser entstehen:

 $4 \text{ Na OH} + 2 \text{ Mn O}_0 + 2 \text{ O} = 2 \text{ Mn O}_4 \text{ Na}_0 + 2 \text{ H}_0 \text{ O}_4$ 

Das gebildete mangaussare Natrium wird durch Wasserdampf bei derselben Temperatur nnter Entwicklung von Sanerstoff in Mangausperoxyd und Natrium-hydroxyd zurück verwandelt: Mn 0,  $Na_2 + H_1$  O = Mn 0, + 2 Na OH + O, woranf man nach beendigter Zersetzung wiederum beiße Luft bei  $500^{\circ}$  einwirken läßt u.s. w.

In größerer Anwendung als das letzterwähnte ist wohl das Verfahren von BOUSSINGAULT in der Verbesserung von BRIN FREREN, bei welchem Baryumsuperoxyd seines disponiblen Sanerstoffs beraubt, dann aber immer wieder an der atmosphärischen Luft regeneriert wird. Ba  $Q_0 = 0 + Ba Q_1$ ,  $Ba O + O = Ba Q_2$ .

Es geschicht dies in folgender Weise: Die durch Ätzkalk oder Natriumhydroxyd gereinigte und getrockselte Luft wird durch eis System von Betorten gesaugt, in welchem chemisch reiner, durch Glüben von Baryumnitrat gewonnener, sehwammiger Baryt auf 500-e010° erhitzt wird. Sobald der Baryt nicht mehr Sauerstoff absorbiert, wird die Laftzufahr eingestellt und das Retortensystem am 800° erhitzt; der sieb entwickelnde Sauerstoff wird abgesaugt, wobel nam den Druck bis auf 68 em herabgehen Bild. Der so gewonnene Sanerstoff wird in der Regel in Stahhylindern auf einen Druck von 100--125 Atmosphären komprimiert und in verdichteten Zustaude in den Handel gebracht.

Ein von KASSNER (DINGL. polyt. Journ., 1889 n. 1890, Bd. 278, pag. 468) aufgefindenes Sanerstoffdarstellungsverfahren benützt als Sanerstoffüberträger deu von ibm entdeckten bleisauren Kalk, PbO.Ca.

Derselbe wird bei mittlerer Rotgint mit reiner Kohlensaure behandelt, wodurch sich sofort und unter Erböbung der Temperatur Sauerstoff entwickelt.

 $PbO_4 Ca_2 + 2 CO_2 = 2 CO_2 Ca + PbO + O.$ 

Wird das verbliebene Gemenge von Calciumkarbonat und Bieloxyd alsdann in einem Strome atmosphärischer Jatt erbittz, so wird das Ausgangsmaterial regeneriert und ist dann von neuem zur Sauerstoffabgabe mittels Kohlenskure bereit. Bei der Regenerierung verläuft folgende Gleichung: 2 CO<sub>3</sub> Ca + PbO + O (aus atm. Luft) = 2CO<sub>3</sub> (verdünnt durch den Stickstoff der atm. Luft) + PbO  $_3$ CA $_3$ 

Das Verfabren ist in der Technik jahrelang im Betriebe gewesen, wobei es sieh gezeigt hat, daß eine und dieselbe Retotenfallung an PbO, Cag, drei Monate bindurch nunnterbrechen dem Spiel obiger beider Resktionen ausgesetzt sein konate, ohne eine wesentliche Abanben der Ausbauet zu zeigen. Die durch Deformation der Masse dann schließlich eintreteude Veraninderung der Wirksamkölt ließ sich nach dieser Zeit immer wieder durch 'Umfornam beseitigen. Daß bei Kass-Kissa Verfahren als notwendiges Agens reine Kohlensdure erforderlich ist, beite bei der Spiel der Spiel

Welcher Umschwung in Industrie und Technik eintreten wird, sobald es gelingt, den Nauerstoff zu so billigem Preise, wie etwa Leuchtgas oder noch billiger bersustellen, liegt auf der Haud. Nicht genug, daß man mit der Einführung des Nauerstoffgasses über die größten Wärmequellen gehieten könnte, auch das Beleuchtungswesen würde durch allgemeinen Gehranch dieses so wertvollen Gases auf greße Höhe gehracht werden. Es dürfte dann dazu kommen, daß in allen bedeutenderen Orten besondere Sanerstoffgasanstalten erhaut werden, welche Straßen und Hänser bis hineln in die kleinste Werkstatt mit dem alles Leben unterhaltendeu, Kraft and Warme spendenden Gase versorgen. Schon jetzt ist das Sauerstoffgas in manchen Industriezweigen mit Erfolg in Anwondung gezogen worden, so z. B. im Bleichprozeß, in der Metallhearbeitung.

Reiner Sauerstoff wirkt für sich, anßer nater Mitwirkung des Sonnenlichtes, nicht bleichend auf Papier oder Leinen. Läßt man aber einen Strom von Sanerstoff in eine Mischung von Papiermasse und Bleichpulver eintreten, so wird die Entfärhung der Mischnog sehr beschlennigt. Dies wird aber nicht etwa durch die mechanische Durcheinandermengung der Mischung bewirkt, da Stickstoff, unter den gleichen Bedingungen in die Mischung geleitet, die Wirkung des Bleichpulvers verzögert. Ein Strom von Luft durch die Mischang geleitet, hat gar kelnen Einfing auf den Prozeg; hier hehen sich eben die guustigen Wirknagen des Sanerstoffes und die ungünstigen des Stickstoffes, durch welchen Chlor mitgerissen wird, auf. Daß der Sauerstoff chemisch einwirkt, geht daraus hervor, daß gewisse Mengen davon, während des Bleichprozesses eingepumpt, den Drack im Gefäße nicht erhöhen, sondern einfach absorhlert werden. Der Sanerstoffstrom beschlennigt aber nicht nur den Bleichprozeß, sondern er hewirkt auch eine Ersparnis von 40-50% des Bleichmittels. Der Vorteil hiervon liegt nicht nur in der Verhillignng des Prozesses, sondern anch darin, daß durch die Möglichkeit, weniger Chlorkalk anzuwenden, die Haltharkeit der Faser erhehlich verhessert wird.

Für die Reinigung des Lenchtgases kann ehenfalls der Sauerstoff mit Erfolg benützt werden; man kann hierhei das Eisenexyd ersparen und die Kalkschicht auf die Hälfte reduzieren. Dies ist von Wichtigkeit, nicht wegen der Kosten dieser Materialien, sondern wegen der Arbeitsersparnis beim Ausbringen und Einbringen derselben. Für je 6 g Schwefel in 3 chm des Rohgases mnß man 0.1 Volumprozent Sanerstoff dem Gas zufügen; der Schwefel hleiht dann, teils im freien Zustand, teils als Sulfid, Sulfit und Sulfat Im Kalk.

Wendet man an Stelle von Sauerstoff Luft an, so wird die Lenchtkraft der

Flamme wegen des heigemengten Stickstoffes vermindert.

Um Alkohol zn reinigen, wird Sauerstoff nater 1-2 Atmosphären Druck in die Gefäße gepumpt und zirka 10 Tage mit dem Alkohol in Kontakt gelassen. Prohen von Branntwein wurden se hehandelt und vorher und nachher wurde ihr Gehalt an Fuselöl nach der MARQUARDTschen Methode hestimmt. Es zeigte sich, daß der Gehalt in drei Proben von 0.163 auf 0.042, von 0.03 auf 0.002, von 0.02 anf 0.006 heruntergegangen war. In uenester Zeit wird der Sauerstoff in Kombination mit Azetylen zum Schweißen des Eisens mit großem Vorteil benützt, wohel das in der sehr heißen Azetylen-Sauerstoffflamme tropfhar flüssige Elsen die Verhiudung der Metallteile bewirkt (sogen, antogenes Schweißverfahren). Man hedient sich dahei eines hesonderen Brenners (FOUCHÉ).

Verfahren zur Darstellung von Sauersteff auf physikalischem Wege.

Von den hierber gehörigen Darstellungsweisen sind ebenfalls mehrere für die Technik von Bedeutung geworden, and zwar zunächst das elektrolytische.

Leitet man den elektrischen Strom mittels nnaugreifbarer Elektroden durch angesäuertes oder alkalisch gemachtes Wasser, so entwickelt sich am positiven Pol Sauerstoff, am negativen Wasserstoff,

Für die Durchführung des Prozesses sind eine Reihe von Apparaten erfunden worden, in denen auf getrennte Abführung heider Gase und möglichst große Ausheute (Nutzeffekt) geseheu wird. Theoretisch liefern 2000 Ampèrestanden 0.598 kg = 0.44 cbm Sauerstoff von Zimmertemperatur.

Wie man sicht, ist der Kraftanfwand auf elektrischem Wege recht hedentend, so daß sich billiger Sanerstoff damit kaum gewinnen läßt.

SAUERSTOFF. 147

Anch ist das so gewonnene Gas stets mit einigen Prozenten Wasserstoff vernureinigt, welcher infolge Diffusion zum Sanerstoff gelangt ist.

Viel wichtiger und momentan im Vordergrande des gewerblichen latersases ist das Verfahren der Samersfolgewinnang aus fühsiger Luft, Vergri. Artikel Luft, II Il ussige) Lußt man ietztere langsam verdampfen, so entwicht zunächst ein Gasgemenge, welches mehr Sickstoff enthält als Samersfolf-Folglich reichert sich aus zurückblichende Liquidum immer mehr an letzterem Gase an, bis es schließlich fast zur aus Samersfolf besteht.

Die Möglichkeit zu einer derartigen Trennung beruht anf dem Unterschiede der Siedepankto beider verflüssigten Gase, welche für flüssigen Sanerstoff bei — 184° und für flüssigen Stickstoff hel — 195-5 liegen. Folglich kann man unter einer geeigneten Verwendung des Dephiegmatorprinzips aus flüssiger Laft durch sogenannte fraktionierte Destillation nahezu reiene Sauerstoff gewinnen.

LINDE and andere Erfinder haben nach diesem Prinzip Rektifikationsapparate

gebant, welche schon hier und da in der Technik Verwendung finden.

Eigenachaften. Der Sanertsoff ist ein farhlosse, geruchloses, nicht brennbares Gas, welches ein wonig schwerer als Luft ist, afmilleb das sp. Gew. 11:0528 (Rayleigh) hesitat. PitTst and Cattalatter ist es zuerst im Jahre 1877 gelungen, das Gas bei einer Külte von —130° nnd einem Drucke von 476 Atmospharen zu einer Pilastigkeit zu kondensieren, welche hei —148° hei 760 mm Druck seidet and das sp. Gew. 0:899 bei —130° bestitt (Wontzewsta and Otzszwasto).

1 l Sauerstoff wiegt bel 0° nnd 760 mm Druck 1.43028 g. In Wasser löst der Sanerstoff sich nur sehr wonig.

Der Sauerstoff vereinigt sieb mit allen anderen Elementen, nar mit dem Floor ist bislang noch keine Verbindung dargestellt. Man nennt den Prozeß der chemiseben Vereinigung des Sauerstoffs mit anderen Elementen Oxydation, die Verbindungen der Elemente mit Sanerstoff heißen Oxyde (s. Oxydation, Oxyde in Bd. IX, pag. 682 n. ft.).

Erfolgt die Oxydation unter solcher Temperaturerhöhung, daß dadarch der oxydierte Körper und das Produkt der Oxydation glübend, lenchtend werden, so spricht man von einer Verbrenannig im engeren Sinne, während zu Verbrenannigen im weiteren Sinne jede unter Lieht- und Warmendwicklung stattfindende direkt Vereinigung zweler Körper zählt. (Vereinigung von Eisen mit Schwefel, von Anti-

mon mit Chlor.)

Da nnn die Verhrennung in der Luft auf Kosten des in ibr erhaltenen Sanerstoffs erfolgt, so geschieht sie in reinem Sauerstoff mit viel stärkerer Licht- nnd Wärmeentwicklung und in viel kürzerer Zeit als in der Luft, wo bekanntlich der Sauerstoff mit Stickstoff gemengt ist. Man kann dies an den folgenden Versnehen leicht sehen: Ein an der Luft nur glimmender Holzspan entflammt in reinem Sanerstoff von selbst and verbrenat mit lebhaftem Glanze. Eine Wachskerze, welche au der Luft mit wonig lenchtender Flamme verbrennt, strabit viel mehr Licht aus, wenn man sie in einen mit Sauerstoff gefüllten Zylinder hringt. An der Luft nur glühende Kohle verhrennt im Sanerstoff mit intensivem Lichte. Um dies zu zeigen, bringt man einen Kohlekegel, welcher an einem Draht befestigt ist, in einer Flamme zum Glühen und führt ihn in den mit Sauerstoff gefüllten Zylinder ein. Schwefel, welcher an der Lnft nur mit bläulichweißer Flamme verbrennt, wird iu Sanerstoff mit glänzendem Licht verzehrt. In einen mit langem Stiel versebenen eisernen Löffel bringt man einige Stücke Schwefel, erhitzt bis znm Entzünden und führt in den Sauerstoff enthaltenden Zylinder ein. Anch Phosphor verbrennt im Sauerstoff mit strahlendem Lichte. Der Versuch wird in derselben Weise wie die Verbrenning des Schwefels ansgeführt. Eine von lebhaftem Funkensprühen begleitete anßerst glänzende Verbrennung erfährt das Eisen im Sauerstoff. Um diese zu zeigen, wird ein spiralförmig gewundener Eisendraht (Uhrfeder), an dessen einem Ende ein Stückchen Zander befestigt ist, nachdem der Zuuder zum Glüheu gehracht ist, in eine gerämnige, Sauerstoff enthaltende Flawche eingeführt.

Bei dem Verhrennen vou Kohle, Schwefel, Phosphor nud Eisen im Sauerstoff entstehen Verbindungen des Kohlenstoffs, Schwefels, Phosphors, Eisens mit Sauerstoff.

Die Verbreunungen sind nichts anderes, als die Vereinigung des in der Luft euthaltenen Sauerstoffs mit dem brennharen Körper nater Licht- und Warmeentwicklung. Polglich muß bei einer derartigen Verhreunung eine Zunahme an Gewicht stattfinden, so daß das Verhrennungsprodukt gleich sein muß dem Gewichte des verhranaten Körpers und des bei der Verhreunung verhranden Könerstoffs.

Diese Verbrenungstheorie ist von LAVOSIKE 1782 begründet worden; durch sie wurde die sogenaante Phiogistontheorie von BECKER and STARL end-gültig beseitigt. Nach dieser bestand ein jeder Körper ans einer unverbrennlichen Sabshatzu auf aus sogenaantem Phiogistou. Verbranute der betreffende Körper, so entwich das Phiogiston und der unverbrennliche Anteil blich als Asche zurück. Wahrend also im Wirklichkeit bei der Verbrunnang eine Gewichtsaunhme statten findet, sollte nach dieser Phiogistontheorie eine Verminderung an Gewicht durch das entwiehender Phiogiston. Berheigeführt werden.

Damit ein Körper sich rasch mit Sauerstoff verbindet, also verbreunt, ist es nötig, ihn zuvor auf eine hestimmte Temperatur zu erhitzen. Man bezeichnet das Erhitzen his zu dieser Temperatur (Eutztudnungstemperatur) mit Anzünden. Jeder Körper besitzt eine gewisse Entzündungstemperatur. So eutzündet sich Phosphor schon bei 60°. Läßt man ein Stückchen Phosphor an der Luft liegen, so wird durch die aufangs stattfindende langsame Oxydation endlich so viel Warme erzengt, daß er in Flammen ausbricht. Aus diesem Grunde ist der Phosphor der hekauute fenergefährliche Körper. Andere Körper hesitzen eine wolt höhere Entzündungstemperatur, Schwefel muß auf 260°, Holz auf 400° erhitzt werden, damit Entzüudnng stattfindet. Die bei der Verbrennung des brennbaren Körpers erzeugte Wärme ist in der Regel viel größer als die zum Anzüuden erforderliche Wärme and reicht deshalh nicht nur aus, um andere Teile desselhen Körpers hinreichend stark zu erhitzeu, damit auch diese verbrennen, sondern vermag anch andere schwer entzüudliche Körper auf die Entzündungstemperatur zu erhitzen. Diese Tatsache findet mancherlei praktische Verwendung (Zündhölzer). Die bei der Verbrennung (Oxydation) der Elemente frei werdende Wärme (Verbrennungswärme) ist für zahlreiche Elemente bestimmt worden. Durch zahlreiche Versuche ist nachgewiesen worden, daß, wenn man das gleiche Gewicht von einer und derselben Substauz verbrennt und sich die gleichen Produkte bilden, stets die nämliche Menge von Wärme entwickelt wird, ob auch die Oxydation rasch oder langsam verläuft.

Manche Körper nehmen im Zustande der änßersten feinen Verteilung so begierig Sauerstoff aus der Luft auf, daß ei ohne jede Warmeraufur unter fülken verbrennen. Selche Körper nennt man Pyrophore. Zu diesen Körpern zählt z. B. fein verteilten Biel, das durch Wasserstoff aus Eisensoxyl reduzierte Eisen. Die Erklürung dafür seheint die zu sein, daß die Oberfliche, wiche diese fein verteilten Metalle der Laft darbieten, so groß ist im Verhaltins zu ihrer Masse, daß die Oxydation, welche bei kompakten Metallen nur an der Oberfläche stattfindet, jetzt so rasch vor sich gett, daß die Masses sich zum Glüßen erhützt.

Derartige Selbstentzündungen kommen im praktischen Leben häufig von Runmvollennbfalle, oder wollene Lannen, wom sie mit oli geträukt sind, etttändes sich häufig von selbst und geben Anlaß zu Fenersbrünsten. Große Heusehober entzünden sich häufig von selbst, wenn das Hen niehtt gauz trocken ist, da die Feuerhigkeit die Anfanhen von Sauerstoff beginnstigt. Auch Seinskohlen in großen Haufen sowie frisch gepahverte Holzkohle entzünden sich bisweilen infolge der mit Aufanher von Sauerstoff verbundenen Wärmenentwicklung.

Die Verhrennung eines Körpers kann man unterhrechen dadurch, daß man den ferneren Zutritt der Luft hindert (Bedecken des hrenuenden Körpers mit Sand oder Erde). Anch durch Gase, welche die Verhrennung nicht unterhalten, kann man die zum Verhrennen nötige Luft verdrängen. Hierauf beruht die Anwendung der sogenannten Extinkteure oder Feuerlöschdosen (s. Bd. V., pag. 89). Ferner kann anch durch Abkühlung eine Verhrennung unterhrochen werden. Hält man z. B. ein Stück Drahtnetz über einen geöffneten Gashrenner und entzündet das entströmende Gas über dem Drahtnetz, so kann man es ziemlich weit von der Mündung des Brenners entfernen, ohne daß die Flamme durch das Drahtnetz schlägt und das darunter befindliche Gas entzündet. Die Drähte leiten die Wärme so schnell, daß das unter dem Drahtnetz hefindliche Gas unterhalh der Entzündungstemperatur bleiht (DAVYsche Sicherheitslampe). Die Körper verhrennen entweder mit oder ohne Flamme. Die Flamme ist ein verhrenueuder gasförmiger Körper, deshalh können nnr gasförmige Körper oder solche feste oder flüssige Körper mit Flamme verhrennen, deren Entzündung hei einer Temperatur erfolgt, hei welcher sie sich in Gas- oder Dampfform verwandeln, oder hei welcher sie gasförmige Zersetzungsprodukte geben (s. Flamme, Bd. V, pag. 358).

Oxydationen werden aber nicht nur durch freien Sauersioff oder den Sauerstoff der Latt veranlaßt, sondern auch durch Sauerstoff, welchen wir gewissen Sauerstoffverhindungen entziehen. Manche Sauerstoffverhindungen treten nämlich unter geeigneten Umstaden ihren Genhalt en Sauerstoff ganz oder tellweise an oxydierhare Körper ah. Solche Körper sind z. B. Salpetersäuers, Salpetersäuresslare, Chlorisäursslaze, Lilian und Antimonovard, entre in Zinnovyl und Antimonovyl, Kohle und Schwefel werden durch schmelzenden Salpeter verbrannt, socher "Jaufricher (nydstalor" heralt der Geharnad des Schleighuivers. Auch bei der Verbrenung vieler Fenerwerkskörper spielt die Oxydation durch den gehandenes Sauersforf des salpetersauren oder einbrauer Kalinne den große Rölle.

Eine Oxydation, eine langsame Verhrennung ohne wahrnehmhare Lieht- und Warmeentwicklung ist anch der Verwesungsprozeß. Bei der Verwesung werden die oxydierbaren Elemente der organischen Substanzen, Kohlenstoff und Wasserstoff zu Kohlenstaren and Wasser oxydiert. Die Produkte der Verwesung sind also dieselhen, als wenn die organischen Substanzen leihaft unter Peuerrersiehnung

verhrennen, nämlich Kohlensäure und Wasser.

Endlich ist der Sanerstoff auch erforderlich für den Lebensprozeß. Die Existenz lehender Wesen ist an das Vorhandensein von Sauerstoff in der Luft geknüpft. Sauerstoff wird hei dem Atmen fortwährend von den Lungen aufgenommen. In den Langen vereinigt sich der aufgenommene Sanerstoff mit dem Hämoglohin des Blutes zu Oxyhāmoglohin; in Form dieser Verhindung wird der Sauerstoff durch das Blut allen Geweben zugeführt. Das Oxyhamoglobin giht üherall da seinen Sanerstoff ah, wo es der regressiven Stoffmetamorphose anheimfallende Gewehs- nnd Organschlacken antrifft, um sie, wenn auch nicht sofort, so doch schließlich in die einfachsten Produkte, Kohlensäure uud Wasser, überzuführen. Durch diesen im Organismus stattfindenden Verhrennungsprozeß empfängt der Mensch die zn seiner Existenz nötige Wärme. Die bei demselhen gehildete Kohlensanre wird durch das Blut in die Lunge zurückgeführt, das Blut gibt hier seine Kohlensäure an die Luft ah, nimmt dafür Sauerstoff auf und geht von neuem seinen Weg durch den Organismus. Auch das Lehen der Fische im Wasser ist von dem in diesem gelösten Sauerstoff ahhängig. In Zersetzung hegriffene organische Suhstanzen enthaltendes Wasser enthält keinen oder nur geringe Meugen Sauerstoff, der zur Oxydation der genannten organischen Suhstanzen verhraucht wird. Infolgedessen geht in solchem Wasser das Fischlehen zugrunde.

Wesentlich anders verhalten sich die Pflanzen. In die Pflanze gelangt der Sauerstoff nicht in freiem Zustande, sondern in Form von Kohlensäure und Wasser. Aus diesen Verhindungen spaltet die Pflanze am Tage einen Teil des Sauerstoffs ah und bildet die sauerstoffarmeren, kohlenstoff- und wasserstoffreicheren Verbildungen, wie Sürkremelh, Zacker, welche dem Menschen als Aubrung dienen und im Tierkörper wieder mit dem abgespalteneu Sauerstoff verdinigt werden. Aber auch die Pflanze anten und verbrancht daher besonders in der Necht reinen Sauerstoff. Als Resultat dieser Vereinigung kehren wieder Kohleuskure und Wasser in die Atmosphäre zuröch. Durch diesen Autsgonismas der Tierweit und Pflanzenwett wird der Gebalt an Kohlensture und Sauerstoff in der atmosphärischen Luft konstaut erhalten: in dem Maße, als die Pflanze den Sauerstoffeshatt vermelnt, vermindert ihu das Tier, in demselben Maße, als die Pflanze den Kohlensturegebalt vermindert, vermehrt ihn das Tier.

Die Zerlegung der Sanerstoffverbindangen, bei welchen denselben der Sauerstoff entzogen wird, führt den Nameu Reduktion. Körper, welche sich zur Sauerstoffeutziehung besonders eignen, sind Kohle und Wasserstoff, die man deshalh auch vielfach als Reduktionsmittel benutzt. Wird einer Sauerstoffverhindung der Sauerstoff zur tellweise eutzogen, so spricht man von Desoxydation.

Nachweis. Zur Erkenung des Sauerstoffs dieut seine Eigenschaft, die Verbernung anderer Körper au unsterhalten und an beschlenzigen, oder die Eigenschaft, von alkalischer Pyrogallokaursiksung (1 + 5) zuft rothranner bis brannsekvarer Farba haboribert zu werden, oder eine Lésaug von Indigweiß zu blusen. Vortreffliche Absorptionsmittel für Sauerstoff sind ferner ammoniakalische Kupfer-oxydulfosung, eine Lésaug von Nartiumbliedlift, von weinsanerum Eisenoxydul n. su. (s. Gasannalyse). Über die Bestimmung des Sauerstoffs im Trinkwasser s. unter Wasser.

Die medizinische Verwendung des Nauerstoffs erstreckt sich auf direktes Einamen des Gases und Genuß eines unter Druck mit ihn gestütigten Wassers (Aqua oxygenata, Bd. Jl., pag. 143). Einattmangen von Sauerstoff sind indiziert bei Vergiftungen durch Kohlenoxyd, Leuchtgas, Morphin; ferner bei Herz- und Bulkrankheiten, Ashbum n. s. w. Über die Verwendung des Sauerstoffs zur Erzeugung der Kuallgasflamme s. Bd. VII, pag. 475. — 8. auch Ozon (aktiver Sauerstoff). O. Kassexa.

Sauerstofftabletten, Oxylith, znr Entwicklung von Sauerstoff, hesteheu aus Chlorkalk und Natriumsuperoxyd.

Sauerteig s. Brot.

Sauerwasser heißt die verdünnte, rohe Schwefelsäure, welche im Handverkauf zum Blankputzeu von Metallen u. dergl. abgegeheu wird; in vielen Gegenden gebraucht man auch das Wort "Sauerwasser" an Stelle von Sauerhrunn.

Sauerwurm, Hen, Spinn-oder Traubenwurm, heißt im Volksumde die Raupe des Tranhen wicklers (Tertix amhiguelle), weil die von ihnen angefresseuen Beeren saner und faul werden. Die Raupen haben 16 Füße, kleine Borstenwärzehe, hornigen Nackenschild und Afterklappe, entlichen nach rickwärts in schlängehoden Bewegungen und lassen sich an einem Gespinnstfaden fallen. Sie verpuppen sich in einem Gespinnste.

Als Mittel gegen diesen Schädling wird empfohlen das Ahreihen der Stöcke, Besprengen mit 1º/alger Schwefelkaliumlösung im Mai, das Verhrennen des Ahraumes im Herbste, endlich das Einfangen der durch Leuchtfener angelockten Schmetterlinge.

v. Dalla Torre.

Sauerwurmvertilger, Nesslers, hesteht im Liter ans 40 g Schmierseife, 60 g Amylalkohol und einer Abkochung aus 100 T. Tahak.

ZERME.

Saugfilter s. Filtrieren.

Saugheber, Saugheberapparat s. Heher und Säurelieher. Zeenk.
Saugpumpen s. Luftpumpe, Bd. VIII, pag. 345. Zeenk.

Saugröhre nennt man die mit einer Sangpnmpe in Verhindung stehende, in einen Brunnen eintauchende Röhre, durch welche die Znieitung von Wasser zur

Dampfmaschine, Hand- oder Dampfspritze geschieht, oder durch welche Wasser zu anderen Zwecken in die Höho befördert werden soll.

## Saugrohre für Blutegel sind ca. 10 cm lauge, heiderseits offene, an dem einen Ende



Saugwürmer oder Trematoden nennt man jene blatt- oder zangenförmigen, parastisch ehenden Würmer, welche im alligemeinen einen zweisbenkeitigen, afterlosen Darm besitzen. Die Haftapparate, gewöhnlich Saugaäpfe, seitener hakenoder rüsseknitzige Bildangen, finden sich am vorderen oder hinteren Körperend oder an der Ventraffläche in variabler Zahl; sie sind bei den ektoparastische icheuden Formen durchschnittigten sätzer erner den den der den den der Saufteren bei der Saufter der Schreiben der Saufter der Schreiben der Schreiben der Schreiben seine sie der met der Schreiben schreiben der Schreiben schreiben schreiben schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben schreiben der Schre

Die Haaptexkretionskanke, deren Zahl nach den Arten zwischen 2 and 6 sehvankt, öffen sieh entweder am vorderen Korperende durch 2 Poren nach außen, oder es ist am hinteren Körperende ein Exkretionsporus vorhanden, and in diesem Falle vereiligen sieht sämtliche Kandlz ze niern mehr weitger aussehnlichen Endläbse. Die Hanptkantle resp. deren Veristelungen stehen mit feineren Kanalchen, den Kapillaren, in Verhindung, welche au ihren proximalen Ende durch eine vertstelte Zelle verschlossen sind; diese Endzellen, welche ein in die Kapillaren ragendes Clitichenischel tragen, enhemen zus dem nungehende Gweber Substanzen auf nud scheiden dieselben in die Kapillaren aus; von hier werden sie durch die lehalte Bewegung der Clienhaischel in die größeren Kanlie befördert. Das Gehirn liegt über dem Sophaparus; aus ihm entspringen 3 durch Kommisten unterhalte verber dem gegen den der Versprach aus der Versprach von der Versprach von der Versprach von der Versprach von der Versprach und versprach von der Versprach und versprach von der Versprach verbreitet.

Die meisten Sangwürmer sind Zwitter, getrennt geschlechtlich sind nur wenige, z. B. Schlistos nurm. Der männliche Apparat hesteht aus 1, gewähnlich 2, rar wellen anch zahlreichen Hoden und einem sehr verschiedeuartig gestalteten Kopulationsograne, der welliche aus einem Keinstsecke, 2 in den seitlichen Körperpartien gelegenen Dotterstöcken und den ausfihrenden Gängen. Die meist er weiterte und von den Schalendrüssen umstellte Verelutgungstelle des Ortichkts mit den Dottersdägere führt den Zumen Ootyp. In dieses mindet bei manchen Tre-

matodan ein von der Rückenfläche kommender Gang, dessen Bedeutung inder gegan bekannt is, der LAURERSEN Exnal, und aus dem Ootype nebyrigt der hießtig gegan bekannt is, der LAURERSEN Exnal, und aus und von Vorgensche eine Ganggen beit der hießtig der hießtig sehr bei Bedeuten der Bedeuten bei Bedeuten bei Bedeuten der Schalensbarg statt. Beber ihre Unter Bedeuten Schalensbarg bei Bedeuten bei Bedeuten Schalensbarg statt. Bebei Geschiede der Bedeuten Schalensbarg bei Bedeuten bei Bedeuten Saugwürtungen bei den material bedeuten Schalensbarg bedeuten bei Bedeu

Die Entwicklung ist entweder eine direkte oder indirekte; In dem ersteren Falle kann sie entweder nur mit einer Metamorphose verhunden sein (ektoparasitische T.) oder mit einer solchen and Wirtswechsel (Holostomiden), im letzteren handelt es sich nm Heterogonic (die meisten endoparasitischen T.). Bei diesen entwickelt sich aus dem Ei eine Larve (Miracidium), welche in ein Mollusk eindringt und sich in diesem unter Rückbildung vorhandener Organe (Gehirn, Augen, Pharvax, Darm) in eine Sporozyste umwandelt. Aus noch vorhandenen indifferenten (Embryonal-) Zellen entwickeln sich in der Sporozyste die mit einem Mnnde, Pharynx nnd Darm verschenen Redicn, die in ihrem Innern die Cercarien erzeugen. Die Cercarien zeigen ahgesehen von den nur in der Anlage vorhandenen Genitalorganen die typische Organisation der Trematoden, hesitzen aber häufig außerdem noch larvale Organe (Bohrstachel, Ruderschwanz), mit deren Hilfe sie sich nach Verlassen des hisherigen Wirtes eine Zeitlang frei hewegen und in einen neuen Wirt eindringen können; in diesem kapseln sie sich ein und vermögen die Übertragung in den definitiven, in welchem sie geschlechtsreif werden, abzuwarten. Im einzelnen erleidet dieser Entwicklungsgang natürlich nach den hesonderen Lehenshedingungen und Anpassnngen mancherlei Modifikationen.

Anpassangen manieren sommanouen.

Die endoparasitischen Sangwürmer, zu denen die im Menschen vorkommenden zählen, bewohnen vornehmlich den Darm, die Leber, Gallenhlase, Lungen, sie finden sich auch im Blate, der Harnhlase, den Nieren etc; die ektoparasitischen sieden sich hanptsächlich auf der Haut und den Kiemen an. Besune.

Saugwurzel s. Hausterium.

Saulharz, Rál, Sál, Sákoh, ist ein dem Dammar shahiches Harz, das von Shorea redusta Rixu. (Dipterorapraceae) algelettet wird. Es varieriet in der Parle von halsgelb his dankelbrann, ohne Geruch und Geschmack, leicht schmeibhar, teltwiese im Albohol Ioishel (Sirl: 1000), fast vollständig: in Ather, ganz in atherischen und fetten Glen, sp. Gew. 1-097—1-123 (Dyxocx, Vegetable materia medica).— 8. Dan mar.

Saunickel, volkstümlicher Name für Herba Saniculae.

Saurachbeeren sind Fructus Berheridis.

Saurauia, Gattung der Dilleniaceae, mit 60 Arten in den Bergen Asiens und Amerikas. Sie besitzen genießhare Beeren. v. Dalla Torre.

Sauromatum, Gattung der Araccae, Gruppe Aroidene; S. sbyssinieum (LOUR.) Schott wird in Abessinien wie Arum itslieum benutzt.

Saururaceae, Familie der Dikotyledoneae (Reihe Piperales). Kräuter mit spfraigen Bilstern. Bilsten sehr klein, is Ahren, zweigeschlechtlich, nacht. Staubblätter meist 6, oft auch weniger. Fruchthlätter 3—4, frei oder verwachsen; Samen mit Perisperm und Eadosperm. — Hierher aur wenige Arten, sämtlich in alles ihren Tellen Otzellen Rithrand, in saddlichen Nordamerika nud Otssieur.

Saururus, Gattung der nach ihr benannten Familie, Kränter snmpfiger Gebiete, mit herzförmigen Blättern und endständigen Tranhen aus kleinen Blätten mit eiförmigen Brakteen.

 eernuus L., Lizards Tail (Eidechsenschwanz), ein im atlantischen Nordamerika verbreitetes ansdauerndes Kraut, riecht und schmeckt in allen Teilen aromatisch. Man benützt Wurzel und Blätter in Amerika äußerlich als schmerzstillendes Mittel nnd eine Abkochnng derselben ("schwarze Sarsaparilla") gegen Harnbeschwerden.

SAUSS. — HORACE EKKÉDUCT DE SAUSSUER, geb. am 17. Februar 1740 zu Conches bei Genf., studierte hie Philosophie and Saturvissenschaften und wurde bereits in seinem 22. Lebenjahre Professor der Philosophie in Genf. Er bereitse zu wissenschaftlichen Zwecken Frankreit, später Holland, Enghand, Italien and Sizilien, dureitforschte die Alpen, bestieg 1767 als einer der ersten den Montblanc, auf welchem er barometrische Messungen vornahm, und ist nicht minder verdient um die Geologie, Physik der Erkel, Planzengeographie nud Pfinanzanatomie. SAUSSUER nahm anch Anteil an der Gesetzgebung des Landes und war Mitglied des Rates der 200. Er starb am 22. Januar 1799 zu Genf.

R MCLLER.

Sauss. = Nicolas Throdorr de Raussurr, Sohu des vorigen, geb. 14. Oktober 1767 zu Genf, wur der erste, der die Ernährung der Pflanze erforsehte und vor allem die Bildung organischer Substanz durch Assimilation der Kohlensänre der Laft durch überzeugende Versuche nachwies. Er starb als Professor der Mineralogie und Geologie in Genf am 18. April 1845. R. MCLEAZ.

Saussurea, Gattung der Compositae, Gruppe Carduinae. In der nördlichen gemäßigten Zone verbreitete, ansdauernde Kräuter mit unbewehrten Blättern und pnrpurnen oder bläulichen Blütenköpfehen. Achänen mit doppeltem Pappas.

S. Lappa (DCNE) CLARER, ist ein großes, derbes Krant mit fast meierlangen Blitteren und großen Blittenköpfehen mit derber Hülle und eshe hangen Spreublittern; die Wurzel (in Indien "Putelukt", in Kasehmir "Kut", von den Englandern "Arabian Costus" gemannt) kommt in 2-om dieken, am Bruche harzigen Stücken in den Handel. Man benützt sie als Ranchermittel, als Aphrodisiskum, zu Wund- und Zahuwbassern u. am. (Tibe pasif. Ree., 1892).

Saut. = Aston Eleutherius Sauter, geb. am 18. April 1800, war Bezirksart i Salburg, starb daselbst am 6. April 1881. Sauter schriebe iner Flora des Herzogtums Salburg. R. Miller.

Sautanne, volkstümlicher Name für Herba Lycopodil. — Sauwurz ist Rhizoma Veratri.

Sauvagesia, Gattung der Ochnaccae; S. erecta L., in den Tropen der gene Erde, dient als Demulcens, Tonikum, bei Brust-, Harn- und Augenkrankheiten, Fieber und Verdauungsstörungen. v. Datas Tosse.

Sav. = Gaetano Savi, geb. am 13. Juni 1769 zn Florenz, starb am 28. April 1844 als Professor der Botanik in Pisa. R. McLer.

Sav. = Marie Jules César Lelorque de Savigny, geb. 1777 zu Paris, begleitete 1798 Bonaparte als Naturforscher nach Ägypten, wo er auch ägyptische Pflanzen sammelte. Er starb als Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Paris 1851.

Savignya, Gattung der Crueiferae, Gruppe Sinapeae, mit 2 Arten: 8. parviler (Dellie) Were. und 8. aegyptiaca DC., im östlicheu Mittelmeergebiete verbreitet, werden wie Kresse angewendet.

v. Dalla Torak.

Savonal heißt ein mit reiner Ölsäure neutralisierter und durch Abdampfeu des Alkohols zur Salbenkonsistenz eingedickter Olivenölkaliseifenspiritus, der als Grundlage zu Salbenseifen dienen soll.

Thlosavonal heißt eine analog durch Verseifen eines mit Schwefel gesättigten Fettkörpers gewonnene Seife mit 5% Schwefel. Zernik.

La Saxe und Courmayeur, am südöstlichen Abhange des Montblauc, besitzen mehrere Quellen. In La Saxe wird eine Eisenquelle getrunken und eine 18:7°

warme Schwefelquelle zu Bädern benützt. Die Viktoriaquelle von Conrmayeur, welche viel versendet wird, hat nach einer älteren unzuverlässigen Analyse 2°55 feste Bestandteile in 1000 T., darunter Ca, Mg, Na, Fe nnd anscheinend viel freie Kohlensäure.

Saxifrajaceae, Familie der Diktytelenese (Reihe Rosales). Mets Krater, seites Artsuber oder Banne mit meist spiraligen Bittern. Bittes strablig, meist in reichblütigen Bittenständen, mit Kelch und Blumenkrone, seiten spetal. Kelchhitter S, Blumenhitter S, Stauhhitter meist 10 oder S, seitener zahlreich. Fruchtbitter meist zu einem 2-, seitener Schneiren Brechtkoston verwechsen. Plazente zentralvinkelständig, dickfleischig, sehr viele Samennalagen tragend. Samen klein mit kleinen Enhory in architchen Nahrgewebe. — Die etwa 600 beirhergehörigen, in den Tropen, des nahtropischen, gemäßigten and kalten Gebieten der Erde verheiteten Arten werden in folgende Unterfamilien getrenat:

 Saxifragoideae, Kräuter mit spiraligen Blättern und melst 5gliederigen Blöten. Pruchthlätter 2. seiten 3-4, frei voneinander oder am Grunde vereinigt. Samenanlagen mit 2 Integumenten (Saxifraga, Chrysosplenium, Parnansia).

 Hydrangeoldeae. Sträncher oder Bänme mit einfachen, meist gegenständigen Blättern ohne Nebenblätter. Fruchtkaoten halbunterständig bis unterständig, 3-5fächerig. Samenanlagen mit I Integument (Philadelphus, Dentzia, Hydranges).

 Escallonioideae. Sträncher oder Bäume mit spiraligen einfachen Blättern ohne Nebenhlätter. Staubblätter 5. Fruchtknoten oberständig his unterständig, meist mit zahlreichen, mehrreihig stehenden Samenanlagen mit 1 Integument (Escallonia).

Ribesioideae, Sträucher mit spiraligen, einfachen Blättern ohne Nebenblätter. Stanb-blier 5. Frnebtknoten unterständig mit 2 wandständigen Plazenten, Halbfrucht eine Beere.
 Blüten in Trauben (Ribes).

Sakifraga, Gatung der nach ihr heaannten Familie. Kranter der Hochgehirge, oft mit grundständiger Blattrosette, Zwitterhilten in ährigen oder tranligen Infloreszenzen, 5zahlig, mit 10 (seiten 8) Stanligefäßen und meist 2facherigem Fruchtknoten mit zahlreichen Samen an dicken, scheidewandständigen Plazenten. Kapselfrichten

S. grannlata L., Steinbrech, Keilkraut, Hundsrebe, hat eine ausdauernde faserige Wurzel mit knolligen Bruknospen in den anteren Blattechseln, aber keine Nehenskameben treibend. Die unteren Blatter sind nierenförmig, lappig gekerht, die oheren 3-5spaltig. Die Blüten sind groß, weiß (Mai-Juni).

Von dieser Art stammen Radix, Herha und Flores Saxifragae alhae; die rundlichen Wurzelkuollen hießen irrig Semina Saxifragae.

8. lignalata Walla, im Himalaja, liefert ein in Iudien gegen Angenentzindungen, Dysenterie n. a. geschätztes Rhizom. Es kommt in den Bazaron in fingergroßen harten Stücken vor, welche außen brann, runzelig und schuppig, mit Narhen und Wurzelfasera hesetzt, innen auf frischen Schnittflichen fast welß, später rödlich sind. Das Rhizom enthält rechlich vosle Sätzekörner nud Kristalt drusen. Es schmeckt schwach zusammenziehend und riecht wie Teer, nur angenehmer.

Figenartige Stoffe scheint die Droge neben Gerbstoff (14·28°/<sub>0</sub>) nicht zu enthalten (HOOPER, Pharm. Journ. and Trans., XIX, 1888). S. sarmentosa L., ist ein chinesisches Heilmittel.

Herha Saxifragae aureae hieß das jetzt ohsolete Krant von Chrysosplenium (s. d.). M.

Saxin heißt ein dem Saccharin ähnlicher Süßstoff euglischer Herknuft.

Saxon in der Schweiz hesitzt die 24-25° warme Kreuzquelle mit 0.83 festen Bestandteilen, darunter NaJ 0.18 in 1000 T.

Paschkus.

Saypoldts Petroleumprüfer, ein Apparat zur Prüfung des Petroleums, welcher eine ähnliche Enrichtung wie der Abblache zeigt; die Entzündung des explosiven Gaszemisches bewirkt jedoch ein elektrischer Funke.

ZERNEL

Sb, chemisches Symbol für Autimon (Stibinm).

Sbt. auf Rezepten hedeutet aubtilis.

Sc. chemisehes Symbol für Scandinm.

ZERNIK. ZERNIK.

Scables a Kratze.

Scabiol. ein Krätzmittei, ist eine rotbranne Fittssigkeit, die als Hauptbestandteile Styrax, Seife und Spiritus entbalt.

Scabiosa. Gattnng der Dipsacaeeae. Kräuter oder Standen mit gegenständigen Blättern and kopfigen Infloreszenzen mit vielblättriger Hülle. Ansenkelch mit eiuem trocken häntigen Saume. Blumenkrone 4-5 spaltig. Stanbgefäße 4. seiten 2: Fruchtboden sprenig. Keine Art findet Verwendung.

Herba Scabiosae stammt von Knantia arvensis COULTER.

Seabiosa Sneeisa L. ist synonym mit Sneeisa pratensis Mönch,

Scaevola, Gattnig der Goodeniaeene; meist australische Kräuter oder Sträucher mit Steinfrüchten.

Sc. Koenigii VAHL and Sc. Piumlerii VAHL, an den tropischen Küsten beider Hemisphären, finden vielseitige Anwendung. Die Blätter werden gegessen, ans dem Mark hereitet man eine Art Reispapier, die Wurzel wird gegen Hornhauttrübungen, Dysenterie, Syphilis und Beriberi angewandt. Die Pflanze enthält eiuen Bitterstoff und ein saponinartiges Givkosid,

Scammonia. Bei den alten Botauikern Name von Convolvulus Scammonia L. (Bd. IV, pag. 125), dient noch jetzt zur Bezeichnung der von dieser Pflanze gelieferten Drogeu.

Radix Scammoniae kommt in zylindrischen, dicken, holzigen, oft gedrebten, 5-7 cm dicken, graubraunen Stücken vor, die mit ranbem, rissigem Kork hedeckt sind. Der Gerneh ist sehwach, der Geschmack ähnelt dem der Jaiape. Auf dem Querschnitt sieht man eine niebt dieke Rinde, die unter dem Kork Steinzeilen hat and in einem Grundsewebe eine größere Anzahl isolierter Gefäßbundel mit stark zerklüftetem Holzteil und Harzzellen im Phloëm. Im Grandgewebe kleine Oxalatkristalle und kleinkörnige Stärke.

Sie entbält nach Hager 15% Zneker, Dextrin und Extraktivstoff, 5-6% Harz, 3% Gerbstoff. Nach neueren Untersuchungen ist der Zuckergehalt der trockenen Droge viel größer; 11:19-18:19% Dextrose, 20:82-33:60% Saceharose, 2.76-2.53% Methylpentose, 0.5-0.65% Pentose.

Als Radix Scammoniae kommen neuerdings nach Europa die Wurzeln von Ipomoea simulans HANBURY und Ip. orizabensis LEDANOIS; sie enthalten 12-18% Harz (Bd. IV, pag. 609).

Dient zur Darstellung des Scammonlum (s. d.).

HARTWICH. ZKENIK.

Scammonin = Jalapin, s. d. Bd. VI, pag. 610.

Scammonium, Gummi-resina Scammonium, Diagrydium, ist der eingetrocknete Milchsaft der Wurzel von Convoivulus Scammonia L. Man sammelt es aus künstlichen Einschnitten, die man zur Blütezeit am oberen Teil der von Erde entblößten Wurzel macht. Rein (Jnngfer- oder Tränenscammonium) stellt es eine amorphe, harzige, gleichmäßig bräunlichgeibe bis schwarzgrüne, an der Oberfläche gran bestänhte, auf dem Bruch glasglänzende Masse dar.

Die in den Handel gelangende Ware ist selten rein, sondern mit Mehl, Kreide, Gips etc. verfälsebt. Man unterscheidet:

 Aieppisches Scammonium; es bildet grünlichbranne, etwas harzglänzende, am Bruch gleichförmige, undeutlich muschelige oder granbraune, matte, undurchsichtige Stücke. Der Gernch ist schwach extraktartig, beim Anhanehen erdig, der Geschmaek etwas zusammenziehend, hintennach bitter. Das Mikroskop läßt als Verfälsehung häufig Stärkekörnchen von Weizen oder Kristalle von oxalsaurem Kalk erkennen. Gute Ware soll  $75-85^{\circ}/_{0}$  an Äther abgeheu und nicht mehr als  $8^{\circ}/_{0}$  Asche gehen.

2. Smyrnaer Scammonism stellt flache, kreisrunde, lhafig von lusekten durchfressene Kuchen dar. Sie sind sehwarzhraun his schwarz, etwas fettgilanzeud, spröde. In kochendem Wasser löst sich ein Teil mit bräunlicher Farbe, sehr wenig in Alkohol und Äther. Wird wahrscheiulich durch Anskochen der Wurzel gewonnen. Es soll such aus Periploca Secanone L. gewonnen werden.

REBNER untersuchte fünf Handelssorten, von denen nur eine in Äther löslich war, von den ührigen enthiolten drei Stärkemohl bei einem Harzgehalt von 26-40% bis 78-30%, eine vierte enthielt 79-23% Harz und kein Stärkemehl. Voel fand eine Sorte, die ½% an Äther abgah, der Rest war größtenteils Weizenmehl.

Da die Droge so stark verfälscht in den Handel gelangt, wird vorgeschlagen, sie aus der Wurzel selbst darzustellen. Die Darstellung geschieht in derselben Weise, wie die des Jalapenharzes unter Vermeidung elserner Gerätschaften. — 8. Resina Scammoniae Bd. X. pag. 594.

Das Scammoninm ist eiu starkes Drastikum, welches aher nehen der Jalape ziemlich eutbehrlich ist. Es enthält zu 4% Jalapin (s. d.).

Uuter dem Namen Scammoninm sind auch einige andere Harze etc. iu den Handel zekommen:

Französiseles Scammonium oder Scammonium von Montpellier ist der eingediekte Saft von Cynanchum Monspeliacum L.

2. Scammonium Europaenm ist der eingediekte Milehsaft von Euphorbia Cyparissias L.

3. In Frankreich keunt mau ein aus Calystegia Sepium hergestelltes dentsches Scammonium.

Harrwich

Scandium, 8c, Atongew. = 44:1 (t) = 16), ein Element der Yttererken, wurde im Jahre 15?9 von Nitsoss im Ensent aufgefunden; seine Existenz wurde von CLEVE hestbigt, der die reine Seandinerde aus Gadoliuit und aus Yttrotitualit (auch Keilbauit genann) gewann. Das Senadium entspricht in allen seinen Eigenschaften dem von MEXDELIJEFF auf Grund des periodischen Systems bereits im Jahre 1871 vorangesagten Eiks bor\*.

Das Neaudium und seite Verbländungen unterscheiden sich in litren Eigenschaften viellach von denen der übrigen Eidelehemente, so daß UBRAIN und LACONIN sie überhaupt nicht zu den "seitenen Erden" im engeren Ninne rechnen weiten. Hingegene bestehen — im Einklaug mit seiner Stellung im periodischen System (III. Gruppe; 4. Reihe) — anscheinend mehr Beziehungen zwischen Sexudium und Beryllium.

Die großen Schwierigkeiten der Beschaffung dieses Elementes in größeren genen haben eingehenden Untersnehungen hisher hindernd im Wege gestanden. In seinen bisher bekannten Verbindungen tritt das Scandium durrbgängig drei-

wertig auf. Das Seandiumoxyd, Sc<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ein weißes lockeres Pulver, iu Sauren in der Warme leicht löslich, ist die schwächste Basis unter den dreiwertigen Erden. — Eine Reihe von Salzen des Scandiums hat NILSON darzestellt.

Literatur: Ber. d. D. chem. Ges., Jahrg. 1879, 1880, 1881; Öfv. Sv. Vet. Akad. Förh.,

1879, 1884, Compt. rend. 1880), Journ. raus. chem. Ges., 1881; Journ. Chemic. Noc., 1880; Wieser Atad. Ber., 1980; Proceed. Ray. Soc., 1980; Asato, Handh der anego, Chem., 1986, H.I. Bd.; Scuriazio, Joursavas: Das Varkommen der seltenen Erden im Minentreidie. München und Berlin 1994; Bons: Die Darstellung der seltenen Erden. Leipzig 1986. — S. auch Erdmetalle, Bd. V.; pag. 716.

Scandix, Gattung der uach ihr benanuten Gruppe der Umbelliferae. Sc. Cerefolium L. synonym mit Anthriscus Cerefolium Hoffm.

Scaphium, von Schott aufgestellte Gattung der Sterenliaceae, jetzt Firmiana.

Scapus, Schaft, ist ein wurzelständiger, unbeblätterter Blütenstiel.

Scarlatina s. Scharlach.

Scavuline (Gablin & Cie. in Paris) sind elegant gearbeitete, mit einer bläulichen Znekerhülle überzogene Pillen, welche pro dosi enthalten: je 0·05 g Phenolphthalein, Extr. Casear, sagrad siee, und Extr. Rhei comp.

Scenedesmus, Gattung der Plenrococcaceae. Kleine grüne Algen, sebr bänfig in stagnierenden Gewässern. Synow.

Schaben, volkst. Name für die Blatta-Arten (Bd. III, pag. 29); in Österreich werden allgemein die Motten (s. Pellionella) Schaben genaant, die Küchenschaben (Blatta) dagegen "Schwaben".— S. Mottenmittel und Schwaben-mittel.

Schabziegerklee ist Herba Meliloti coernlei.

Schacht, Hermann, geb. am 15. Juli 1814 zu Oebseuwerder, war bis 1851 SCHLEIDENS (s. d.) Assistent, habilitierte sieb in Berlin für Botanik, hielt sich 1856—1857 auf Kosten der preußischen Regierung und der Akademie der Wissenschaften in Berlin auf Madeira auf, wurde 1860 Professor der Botanik in Bona, starb hier am 20. August 1864.

Schacht I. E., nan Magichurg (1804—1871), widmete sich dem Apothekerfache, absolvierte das Staatscamen ohne vorberige andemisches Natimu 1830 und
kaufte die Polaische Apotheke in Berlin. Er war Mitarbeiter an der Pharmacop.
Borass VJ, Mitglied der Technischen Kommission für pharmacsteisch Angelegenheiten und der Oberexaminationskommission. Die Universität Greifswald verlich
ibm die philosophische Doktorwürde.

BRAINSEA.

Schacht C., Sohn des vorigen (1836—1905), trat nach absolviertem Gymnasium beim Vater in die Lebre, studierte in Breslan, Berlin und Heidelberg, wurde nach bestandenen Staatsexamen 1861 promoviert und übernahm 1864 das väterliche Geschäft. Neben der Pührung der Apptikes enfaltete er eine außer-ordenliche Tatigkeit und illen Gebieten der Pbarmade. Schlacht war Allen der Technischen Kommission für pohrmazeutische Angelegenheiten, der Pharma-kope and Prüfungskommission für pohrmazeutische Aussessor beim Med. Kollegium der Provinza Brandenburg, 1893 außerorientliches Mitglied des Kniserl. Gesundbeitsandes; 1901 erbeit er den Tittel Medizinahrat. Im Vorstande des D. A.-V. nahm er dine bevorzugte, wenngeleich in seiner Gewerbennischt von den übrigen Mitgliedern abweichende Stelle ein.

Schachtelhalm ist Equisetum.

Schacks (Marie v. 8. in Borlin) Bernhigungsmittel für zahnende Kinder et einen anf der Herzgrube der Kinder zu befestigenden Säckoben, welche etwa 2 g pulverisierte Melliote enthalten. Zeame.

Schäbe s. Rande.

Schäfermittel. Für Schäferbalsam pflegt man Liquor Amuonli anisatus, für Schäferpflaster Empl. fuseum camphor. und für Schäfertropen Tinetura aromatica zu dispensioren.

Schäfersche Choleratropfen s. Bd. III, pag. 665.

Zernik.

Schaeff. = JAKOB CHRISTIAN SCHAEFFER, geb. am 30. Mai 1718 zu Querfurt, war Superintendent zu Regensburg, als welcher er hier am 5. Jänuer 1790 starb. SCHAEFFER schrieb über die Pilzfora Bayerns.

R. Mellen.

Schaeffers Haupt-, Wund-, Brand-, Frost- und Heilpflaster ist Emplastrum fusenm camphoratum.

mand or biologic

Schäffers Reaktion zur Unterscheidung zwischen gekochter und ungekochter Milch. Schüttelt man 10 cem Milch mit 1 Tropfen 0·2º/siger Wasserstoffsuperoxydiösung und 2 Tropfen 2º/siger p-l'henylendisminlösung, so färbt sich ungekochte Milch blau. (Mercks Report, 1901.)

Schäffers Reagenz auf Nebenalkaloide im Kokain ist eine 3% ige, wasserige Ciromsdurelösnig. Löst man 005 g Kokainbydrochlorid in 20 ccm Wasser und gibt bei 15° 5 ccm Reagenz und 5 ccm 10% iger Salzsäure hinzu, so bleiht die Lösnig des reinen Präparates klar, trübt sich aber nm so mehr, je stärker die

Beimegung fremder Kokabasen Ist. (Chemik.-Zeit, 1899), Rep.). Schäffers Reaktion auf Mirtle in Harn; 3-4 czm unt Tierkohle entfarbter Harn werden mit 3-4 czm  $10^4$ /siger Besigsdare und mit böchstens 3 Tropfen er Schiffers der Bernstein ein Schiffers der Bernstein ein Schiffer auch ein intensive Gelüffrähung. Empfindlichkeitsgrenze = 0000045 g  $N_c O_b$  in 100 ccm. (Zeitsch. L. aunytt. Chemis, 32)

Schäffers Reagenz zur Gonokokkenfärbung: 1. Zu 0·1 g Fuchsin, gelöst in 5-10 cem heißen Wassers, lägt man 200 g 50-liges Karbolwasser und sodan 20 g Alkohol. 2. 10 cem einer 1º/ajeen Löusung von Athylendiamin versetzt man mit 2—3 Tropfen einer 1º/ajeen Löusung von Methylenblau in Wasser. — Bei richtiger Farhung ist das Protopisams der Leukotyrien belitori, die Kerne heilblau mod die Gonokokken schwarzblau; die Köpfe der Spermatozoën werden blau, die Schwinzchen rot gefärbt. (Parmanzente. Custralh., 1899.)

Schaeffersche Säure s. Armstrongsche Saure, Bd. I, pag. 204.

Schälpasten. 1. Nach Lassar, Ergänzb.: 10 g g-Naphthol, 50 g präzipitierier Schwefel, je 20 g gelbe Vaseline und Kaliseife. 1l. Nach UNNA: a) Schwache: 60 g Pasta Zinci, je 20 g Resorcinnm und Vaseline. b) Starke: je 40 g Pasta Zinci und Resorcinum, ie 10 g lethbrol und Vaseline.

Schälseife = Sapo kalinus albas,

GREUKL,

Schaef. = L. E. Schaerer, geb. am 11. Juni 1785, war Prediger zu Belp in der Schweiz, starb daselbst am 3. Februar 1853. Schrieb über Flechten.

Schafer E., geb. 1842 in Bern, ergriff 1861 den Apothekerbernf, studierte in Bern unter PLCKOLKER, Beneutte nach dem Staatseramen zu weiterer Aanbildung Berlin, Paris und London und kanfto nach der Rückkehr die Voorkieche Apotheke "Zum Oberhammerstein" in Zürich, wo er zugieich als Privatiozent Vorlensungen für Pharmazeutische hielt. 1876 erhielt er den Professoriteit und 1881 die Professur für pharmazeutische Chemis, Pharmakognosis und Toxikologie; 1891 wurder er Direktor der selbstadtig gewerdenen pharmazeutischen Ahteiling des Polytechalkums und ging im folgenden Jahre als Nachfolger PLOCKIOERS nach Sträburg, an dessen neuem lästitut er wesenlichen Anteil hat. Berusses.

Schaers Reaktion auf Morphin. Eine nahezn neutrale Morphinlösung färht sich durch stark verdünnte Eisenchloridlösung blau.

Schaers Reaktion auf Blut I: Versetzt man die zu prifonde Flüssigkeit mit Guajaktinktur (19 Harz zu 100 czes absolntem Alkohol) und fültriert, so beibt eventueil vorhandenes Blut nebst fein verteillem Harz auf dem Filter zurück. Das Filter, mit HÜNERFELDS Reagenz behandelt, gibt nonmehr bei Anwesenheit von Blut eine Blaufärhung. (Zeitschr. f. analvt. Chemie, 34 n. 39).

II: Mischt man eine Blut enthaltende 75% age wässerige Chlorhydratlösung mit einer schwachen Aloin-Chlorallhydratlösung und überschichtet diese Flüssigkeit mit Wassertsoftsgervoydösung oder mit HÜRSRFELIS Rezgenz, so entsteht nach einiger Zeit eine violettrote Zone, die allmählich in eine gleichmäßig rote Farbe der Aloiniösung übergeht (Zeitschr. f. analyt. Chemic, 42).

Schärges Reaktion auf Kokain: Etwa 0.02 g Cocataum hydrochl. In einem Tropfen Wasser und 1.cm konzentrierte Schwefelsaure gelüst gehen mit 1. Tropfen Kalinanchromatiseung einen rasch verschwindenden Niederschag; die gelhrote Farbe der Löung geht beim Erwärmen in Grin über, während het stärkerem Erhitzen Bemoösturedämpfe entwichen. (Zeitschr. f. analyt. Chem., 36.) 8. andc Cocatann, Bd. IV. pag. 38.

Schäumen s. Abschäumen, Bd. 1, pag. 31, und Klären, Bd. VII, pag. 457. — Die Pähigkeit, mehr oder minder zu schäumen, wird durch die chemische Zusammensetzung einer Plüssigkeit oder Lösung bedingt; sie ist n. s. in hohen Mäße den eiweiß- und zuschrahtigen Plüssigkeiten eiger, sohete könneu unter gesigneten Verhältnissen, z. B. durch kräftiges Schütteln oder Schlagen, ganz in Schaum übergeführt werden. Von pharmasentischen Präparaten zeichnet sich besonders die Lösung des Socens Läquiritäte durch Leichtigkeit der Schaumbildung aus. Bei Unterschung leicht schaumender Plüssigkeiten z. B. Harn, sucht man das Schäumen zu verhindern, indem unn dieselbe vorsichtig an der Gefüßwandung berruntergielt, so daß das mechanische Hineinreißen von Laft ansgeschlassen ist. Harrwässen, welche schäumen sollen, setzt anm Quilhijatinkur oder Seife. Denzie

Schafblattern s. Varicella.

Schafbremse s. Oestrus.

V. DALLA TORRE.

Schafeuter ist Polyporus ovlnus Schaeff., ein gnter Speisepilz.

Schaffgotsch' Reagenz auf Magnesium. Magnesiumsalze in nicht zu starker Verdünnung werden dareb folgendes Reagenz gefällt: 235 g Ammon-karbonat nnd 180 ccm 25% Ammonlak in Wasser zu einem Liturerdünnt. (FBESENUS, Qualit. chem. Analyse, 18. Anflage.)

J. Henzoo.

Schaftgarbenöll, Oleam Achilleae Millefolli, Oleam Millefolli, ans den frischen lütten der gemeinen Schaftgarbe, Achilleae Millefollium L. durch frischen lütten der gemeinen Schaftgarbe, Achilleae Millefollium L. durch Wasserdampfdestillation mit 007-0-139/4, Ausbente gewonnen, hildet eine dankel-hlane Pläusigkeit von krätig sommischem, kumpferatigem Gernet. Sp. Gew. von 905-0-925. Von den Bestandteilen des Oles ist mit Sicherheit bisber nur das von Schumkri. 6. Co. angferdundene Cine oli) bekannt. Die hochsiedenden Antelie sind intensiv hlan gefärst und vielleicht mit dem Aralin oder Coeruleit des Kamillenöls idensitehs. Eine bei 210-220° siedende Fraktion ist nach AUSKRY nach der Formel C<sub>3</sub>. H<sub>3</sub>. zusammengesetzt. Nach diesem Forscher ist das blaue Destillat des Schäftgarbenöls von dem des Kamillenöls verschiedenfols verschiedenfols verschiedenfols verschiedenfols verschieden.

Literatur: 1) Schimmel & Co., Ber., Oktober 1894. — 1) Journ. Americ, Chem. Soc., 1902.

BECKSTHOEM.

Schafhaut, Amnion, ist die innerste der den Fötus umgehenden Eihüllen. Schafhusten. volkstämliche Bezeichnung des Kenchhustens.

Schaflaus (Melophagns ovinus L.), Zecke, Tecke, eine dickhäutige Fliege von rostgelher Farbe mit hrannem Hinterleib, 6 mm lang. findet sich häufig zwischen der Wolle der Schafe. Wird mittels Terpentinöl, Tabaklauge oder Benzin vertilgt. Vom Volke werden sie gegen Wechselfieber gegessen. v. Dalla Toure.

Schafräude kann sowohl durch Dermatocoptes, als auch durch Dermatophagus und Sarcoptes verursacht werden, in der Regel aber wird sie durch erstere verursacht, welche vorerst die mit Wolle hesetzteu Körpergegenden befällt. — S. anch Krätze.

Schafrippentee ist Herba Millefolii.

Schafschweißlasche ist die ans den Wollwaschwässern gewonnene Rohpottasche. J. Il REZOG. Schafskopf, volkstümliche Bezeichnung der Parotitis (s. d.).

Schafsmullensaat ist Fractus Phellandrii.

Schafwasser, volkstümliche Benennung des Frochtwassers.

Schale, harfe bezeichnet man bei Tieren jene Knochennenbildungen, welche ein Gelenk (in der Regel an den Extremitäten) schalenartig ungeben; während man nis weiche Schale jene Verdickungen der Extremitätengelenke bezeichnet, welche durch chronische produktive Entzindungsprozesse in den Weichteilten dortschotz gebildet werden.

Schalen s. Abdampfschalen, Bd. I, pag. 9, und Reibschalen, Bd. X, pag. 581.

Schalenobst. Darunter versteht man die Früchte von Juglans (Walonß), Corylus (Haselnuß), Castanea (Kastanie), Bertholletia (Paranuß), Amygdalns (Mandeln, eigentlich die Samen einer Steinfrucht), Pistncin (Iristazien), Arachis (Erdufüsse), Papaver (Mohasmen), Pinns (Pincolen, eigentlich Samen).

Schalfrucht s. Caryopse.

Schall. Er wird gelehrt durch die Ak natik und wahrpsommen durch die Gebürsenpfündung von gewissen Schwingungsformen in longindinindes Wellen elastischer Medien aller drei Aggregatzustände, welche in diesen durch Gleichgewichtsstörungen entstehen und sich radial alleielig ausberden, un no schmeller und intensiver, jo dichter das Portpflanzungsmedlum ist. In der Laft betragt die Geschwindigkeit 332 m in der Schoode, in Pilostachteite 4- bis sim al, in fessen Körper 4 bis 20mal sowiel. Eine pilotische betrige Schullerzeugung nädert sich als Knall, eine allmähliche unregelmäßige als Geränach, Rollen oder Sommen, in regelmäßigen Intervallen entstehender Schull als Klang oder Ton, welche mit abuehmender Schwingungsdauer der Wellen immer höher werden. Mossikalich verwendbrac Tone erfordern mindestens 30 Schwingungen in der Schunde, die Grenze der Horbarkeit hoher Tone liegt het 49,600 Schwingungen.

In der Nator and in der Musik kommen selten Töne von einer Schwingungsdaner vor, soudern solche erregen beim Trefte anf undere elastische Medien deren Natur nach darch Resonaux mitklingende Unter- und Obertione. Anf der qualitativen and quantitativen Nischung mit solchen berulen die verschiedenen Klangfarben zosammengesetzter Töne der ungleichen musikalischen Instrument, welche dorch ihre Größe, Gestalt und ihr Material bierbei mitwirken, solche Töne auf die Laft übertragen und odi diesem Were zum Gebörgreine gelangen.

Analog dem dorrbachattlich 10,000millionenmal schneiler schwingenden Liebtwellen können Schallweilen derch Brechung abgehenkt, durch Abprallen zurückgeworfen werden (Echo), sowie durch laterferenz verstärkt, geschwicht oder
vernichtet werden. Nicht nar ist der Wissenschaft eine genann Bestimmung der
Schwingeogszahlen durch die Sirene gelungen, soudern unch eine Analyse, Zerlegung zusammengesctzter Töne in einfache, durch die Resonatoren and eine
Umwandlung and Zurücktführung von Schallweilen in andere Lenrgieformer:
Lieht, Wärne, Elektrizität, wevon die nenere Technik so glanzende Erfolge in
der Telepholen und versandere Zweigen entschnen konnte.

Gisso.

Schalotte ist Allium Ascalonicum L. (s. d.), dessen Zwiebeln und Blätter als Gemüse verweodet werden.

Schaltknochen, Nahtknochen, Zwickelbeine, Wormssche Knochen nam in der Anatomie die zwischen den Nähten der Schädelknochen bisweilen eingeschalteten selbständigen Knöchelchen.

Schaltung s. Elemente, galvanische, Bd. IV, pag. 623.

Schanker (franz. chancre) ist im allgemeinen der Name für Haut- und Schleimhantgeschwüre, die durch Ansteckung entstanden sind. Besonders für die dnrch den geschlechtlichen Verkehr an den Genitalien erzeugten Geschwüre ist der Name Schanker in Anwendung und hedentet infolgedessen nicht eine bestimmte Krankheit, soudern eine ganze Reihe von Geschwürsformen. Die einen uennen Schanker jedes darch den geschlechtlichen Verkehr hervorgernfeno Geschwür ohne Rücksicht auf seine Bedeutung für den Organismus, andere bezeichnen ein Geschwür nur dann als Schanker, wenn es ein rein lokales Leiden ist, das keine Beziehung zum ganzen Körper hat, durch Infoktion entstauden ist und keine Folgeerscheinungen zurückläßt. Diese Form wird dann auch als weicher Schanker hezeichnet. Wieder andere Ärzte nennen nur jene Geschwüre Schanker, welcho durch syphilitische Infektion entstanden sind, was dem sogenannten harten Schanker entspricht. Und endlich hezeichnet man oft mit diesem Worte anch Predukte, die im Folgestadium der Syphilis an den verschiedensten Schleimhänten, besonders im Mund, Rachen, Kehlkopf u. s. w. aufzntreten pflegen. Da sich diese Bezeichnungen schwer auseinander halten lassen. hat die Wissenschaft das Wort Schanker überhaupt fallen gelassen und bedient sich für jede Geschwürsform eines selbständigen Namens. Das, was noch manchmal xxx thoyhv als Schanker bezeichnet wird, ist der durch den Duckeyschen Bazillus hervorgernfene weiche Schanker. PASCRKIS.

Scharbock ist Skorhut (s. d.). — Scharbockskiee ist Mcnyanthes trifoliata. — Scharbockskraut beißen mehrere, gegen Skorhut angehlich heilsame Kräuter, insbesondere Cochlearia officinalis, Rannneulus Ficaria, Arnica moutana.

Scharffeuerfarben heißen in der Porzellanmslerei diejenigen Farben, welche die zum Scharfbrennen des Porzellans erforderliche Hitze unverändert ertragen. Sie werden zum Unterschiede von den Muffelfarben (s. d.) nuter der Glasur aufgetragen.

Scharlach heißen eine Anzahl von Andarbstoffen, welche beim Färhen auf Wolle um Seite im sauren Bade Scharlachting geben. So bedeuett Scharlach (ohne Marke) und Scharlach F des unter Cochenillerot A (s. d.) beschriebene Farbstoff. — Scharlach R des E C den als Biehricher Scharlach (s. d.) bekannten Farbstoff. — Scharlach BR ist identisch mit Brillantorange R (s. d.). — Scharlach N St identisch mit tem obigen Scharlach F. — Scharlach SR ist identisch mit Brillantorange R (s. d.). — Scharlach N St identisch mit dem obigen Scharlach F. — Scharlach Grenat (s. d.). — Scharlach für Baumwolle ist ein Genenge am Scharlach Chrystoffina ber und sin abschilder Scharlach für Scharlach SR — Scharlach SR — Scharlach für Scharlach SR — Scharlach für Seiden ist das Natzimnski des Zahphthylanin-G-auflosture-sau-Sp-aphthylas Rottnanse Palver, in Wasser mit geller oder Farbe lödich. First Seide mit Wolle in sanrem Bade scharlachts. Die Farbung auf Seide ist stasservisch.

Scharlach, Scarlatina, ist eine akute Infektionskrankheit, deren Erreger bilber unbekannt, sieher jeden im Blute und in den Blischen des Ausschlagse unthalten und sehr widerstandsfähig ist, denn die Ansteckungsfähigkeit (Tenzität) dauert monatelang. Die Disposition ist nicht so allgemein wie die für Masern oder Blattern, am häufigsten erkranken Kinder von 2—10 Jahren, doch sind auch Erwachsens keineswegs gefeit, und obwohl die Krankheit in der Reged den Wenschen une einmal befällig kild erworbene Immunität keine absolute. Einzelme Scharlachfälle kommen in größeren Städten immer vor; zeitweitig treben Epidenien anf, die nach ihrer Ausbreitung und Intensität ein+ verschieden sind.

Das Inkuhationsstadium danert meist 2-4 Tage und unter Fieber, Halsschmerzen, Angina und Gehirmerseheinungen entwickelt sich, vom Hals und de Brust ansgehend, die Scharlachröte über den ganzen Körper. Sie beginnt nach 3-4 Tagen abzahlassen nnd die Oberbaut sehuppt sich in großen Lamellen ab. Die Rekonvaleszenz dauert bei gutartigem Verlauf 3-4 Wochen; mitunter treten aber sehwere Komplikationen auf, unter denen Diphtberie nnd Nepbrätis mit Recht gefürchtet sind.

Scharlachbeeren sind die Früchte von Phytolacca.

Scharlachkörner s. Kermes.

Scharlachkomposition, Scharlachsäure, heißt eine namentlich in der Cochemille- und Krappfarberei verwendete Ziunheize, welche man durch Oxydation om Zinnchlou'r mit Salpetersalz-suree erhält. Dieselhe hesteht aus salpetersalz-sureeu Zinnoxyd. Gegenwärtig veraltet.

Scharte, volkst. Name für Genista tinctorla L. und Serratula tinctoria L.

Schatten eenst man soweld den Rann, in welchen des Licht wegen der Anwessnehte isten underscheitligten Körpern zur nicht oder nut untietwie gelanger kann, als anch jeden Durchsebnitt dieses Raumes mit einer heliebig gestalteten Flüche. Der Schatten eines Körpern, der von einer punktförnigen Lichtquelle beienchtet wird, sondert sich scharf gegen die beleuchtete Umgebung ab, und man benütz zuweilen diesen Umstand, mur one Gresstat eines Körpers aus segelachten Lichtquelle, so entsteht ein Ramm, in welchen nur on keinem Teil der Lichtquelle Licht gelangt, der sogenannts Kernachatten, ferner ein Raum, in welchen nur ein Teil der Lichtquelle Licht gelangt, der sogenannts Kernachatten, ferner ein Raum, in welchen nur ein Teil der Lichtquelle Licht zu senden vernag, der Halbeschatten, der einen allmählichen Ümergang vom Kernachatten zum beleuchteten Teil der Umgebung herstellt. Ferner unternebeldet man neht wieden Keilbag er Teil der Umgebung herstellt. Ferner unternebeldet man neht wieden Keilbag ein den den der Fliede, nach schatten, dem umbeleuchteten Oberflächenund des Schatten werfenden

Eine merkwürdige Beschaffenheit zeigt der Schatten sehr dünner Körper oder scharfer Kanten, indem beim Vorübergang des Lichtes an solchen Körpern Abweichungen von der geradlinigen Fortpflanzung, Beugungsphänomene (s. Diffraktion) eintreten.

Uber farbige Schatten s. Komplementare Farben and Kontrastfarhen.

PITECH.

Schaul. = Johann Konrad Schauer, geh. am 16. Februar 1813 zu Frankfurt a.M., starh am 24. Oktober 1848 als Professor der Botanik in Greifswald.

Schauaddarate nennt man die Organe einer Blüte oder ihrer Umgebnug.

welche durch Form und Färhung geelignet sind. diese oder den ganzen Bittenstand für Insekten angenfällig zu maeben. Während die eigentlichen Schnaspparate lediglich von dem Bittenmateriale bergestellt werden, lassen sieb als extrafforale diejenigen unterscheiden, welche anßerhalb der Bittenregion liegen. V. Dalla Torre

Schaudinn, Firitz, geb. am 19. September 1871 za Rüseningkon in Ostpreuden, hahiliteiten sich 1899 in Berlin für Zeologie, wurde 1900 in das Kaiserliche Gesundheitsann herufen, erhielt hald darauf den Auftrag, ein von ihm zu elienden institut für Protozoichkunde in Lichterfelde zu eritelten und wurde später an die zeologische Nation nach Rovigan entsendet, um dort die Malaria zu studieren. 1904 kehrt er nach Berlin zuricht, 1906 ging er als Leiter der Protozoichabeilung am Institute für Schilfs- und Tropenkrankheiten nach Hamburg. Hier starb er am 22. Juni 1906. SCHAUDIN, lieferte wertvolle Arbeiten über Protozoic und entdeckte u. a. die Spirochaete pallida (s. d.), die er als den Erreger der Sphilis bezeichuset.

Schauerscher Balsam, ein aromatischer Spiritus, der sowohl außerlich zum Einrelben bei Rheuma, schwachen Gliedern etc., wie auch lnucrlich tropfenweise

bei Magenkrampf, Leibschneiden nsw., verwendet wird, dürfte durch ein Gemisch von 1 T. Spiritus Angelicae compos. nnd 2 T. Mixtura oleoso-balsamica zu ersetzen sein.

Schaumanns Magensalz ist (nach Hager) Natrinmbikarbonat mit einem kleinen Zusatze von Bittersalz nnd Glauhersalz.

Schaumprobe s. Mehl.

Schaumwein s. Champagner.

ZERNIK.

Schb. = JOHANN CHRISTIAN DANIEL VON SCHRERER, geb. am 16. Januar 1739 in Wellensee, Schüler LINNÉs, wurde 1769 Professor der Medizin und Naturgeschichte und Oberaufscher des botanischen Gartens in Erlangen, 1791 in den Adelsstand erhoben und starh in Erlangen als preußischer Hofrat am 10. Dezember 1810.

Scheel, Scheellum, wurde von einigen Chemikern das Woifram genannt zum Andenken an Scherle, welcher zuerst die Zusammensetung des Tungsteins erforschte. — Scheelbleierz ist das als Mineral sich vorfindende wolframsanre Blei.

Scheele C. W., ans Straisund (1742-1786), trat 1757 zu Gotehorg in eine sechsjährige Lehre, war dann in verschiedenen Städten Schwedens tätig und verwaltete 1775 die Apotheke in Köpping, die er nach zwei Jahren käuflich übernahm. SCHEELE war ein gewissenhafter Apotheker, ein scharfer Beobachter, ein vielseitiger Gelehrter und einer der größten Chemiker, der es verstand, mit den einfachsten Mitteln hervorragende Resultate zu erzielen. Durch eine Fülle von Einzelbeobachtungen hat er zur Bereicherung der analytischen Chemie bedeutend belgetragen nnd besaß eine Meisterschaft im Anffinden nener Körper. Er entdeckte 1769 die Zusammensetzung der Knochenasche aus Calcium und Phosphorsäure, 1771 die Finsspatsanre, 1774 das Chlor, 1775 den Sanerstoff (unabhäugig von Priestley), 1776 die Oxal- nud Harnsäure, 1778 die Molybdänsäure nud lehrte die Darstelling des arsenigsauren Kapfers (SCHEELEsches Grün) und des Kalomels durch Präzipitatiou, 1780 entdeckte er die Milch- und Schleimsanre, 1781 die Wolframsanre, 1783 stellte er den Baryt aus dem Schwerspat dar und die Blansaure ans dem Bintlangensalze und entdeckte das Glyzerin (SCHRELEsches Süß), 1784 fand er die Zitronen- und im folgenden Jahre die Apfelsaure. Weiter entdeckte er die Arsensäure, die Gallussäure, Zuckersäure und ist eigentlich der Vater der Sterilisation, indem er Essig in geschlossenen Flaschen durch Kochen haltbar machte.

Scheelesches Grün ist basisch arsenigsaures Knpferoxyd. — Scheelesches Süß wurde bei seiner Entdecknng das Glyzerin genannt, deshalb heißt Scheelisieren des Weines das Versetzen desselben mit Glyzerin; s. hierüber anch Weln.

Scheelit ist das mineralisch vorkommeude Calciumwolframat, WO4 Ca.

Scheerers Reaktion auf Phosphor resp. Phosphorwasserstoff s. unter Phosphornachweis. J. Hauzeno.

Scheibenkupfer heißt das bei der Kupfergewinnung nach dem Mansfelder Verfahren in Schelben erhaltene Garkupfer oder Rosettenkupfer. — S. Knpfer.

Scheibler C., geb. 1827 zu Gemerat bei Aachen, wandte sich als Apotheker der Chemie zu nud wurde Professor der technischen Chemie an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, wo er sich um die Chemie der Zuckerarten verdient machte. Er starb am 22. April 1899.

Scheiblers Apparat dient zur Bestimmung des kohlensauren Kalkes in der Knochenkohle. Verwendung findet er hauptsächlich in Zuckerfabriken. Er beruht auf der Messung einer Wassermenge, welche durch die aus der betreffenden Knochenkohle mittels Salzsäure in Freiheit gesetzte Kohleusäure verdräugt wird.

Scheiblers Mundwasser. 20 g Ataminium sulfuricam und 25 g Natrium cacticum löst man in 300 g Aqua destillata, läßt nater öfterem Umseblitteln 12 Standen steben, mischt dann 100 g Spiritus und je 5 Tropfen Oleum Meathae piper. und Oleum Salviae durch kräftiges Schütteln hinzu und gibt zu dem Fültrat seihließlich nebe 200 T. Aqua destillata.

Scheiblers Reagenz auf Alkaloide (Phosphorwolframsänre) s. unter Alkaloide, Bd. I, pag. 415.

Scheidegold heißt das nach dem D'ARCETschen Scheideverfahren gewonnene fast relne Gold, s. Bd. IV, pag. 690.

Scheidekunst, frühere Bezeichnung für Chemie. Zemnik.

Scheideschlamm heißen die als Schlamm sich abscheidenden nnlöslichen Kalkverbindungen, welche sich in der Rübenzackerfabrikation bilden, wenn man den auf 85° erhitzten Rübensaft mit verdünnter Kalkmilch versetzt. — S. auch Rohrzucker.

Scheidetrichter, ein Trichter, welcher durch einen im Abflußrobre angebrachten Hahn eine exakte Scheidung zweier nicht mischbarer Flüssigkeitung gestattet; s. auch Trichter.

Scheinachse s. Sympodium.

Scheindolde oder Trugdolde s. Cyma.

Scheinfrucht, Fractus sparius, ist eine Fracht, an deren Bildung ander dem Frachknoten noch anderer Teile der Blüte dere inrer Ungebung beteiligt sind. So sind z. B. die Feige und die Erdbeere Scheinfrichte, bei denen die Blüttennehen das "Fleiche" blütlert die stachelige Hülle der Edelkastanie ist die ans Blütten gebildete Kupnis; das Fleisch der Apfelfrüchte wird aus dem Rezeptakulum gebildet; das Fleisch der Maußerer ans dem Pergon. — S. Fracht.

Scheinparenchym wird das aus kurzen Hyphen gebildete Gewebe der Thallophyten genannt, wie es hesonders in den Sklerotieu (z. B. Secale cornutum), aber auch iu der sogeuannten Riudeuschicht der Flechten zur Entwicklung kommt.

Scheintod, Synkope, ist derjenige Zmtand des Mensehen, bei dem ans Irgend einer Ursache die siunfalligen Lebensäußerungen des Körpers geschwunden sind, Insbesondere die Atmung nicht mehr zu bemerken und die Herztätigkeit kaum oder wenigstens uur sehr sehwer wahrnehmber ist. Dabel sind die Hautdecken blaß nah kalt und gegen äußere Reize reaktionslos.

Von Staats wegen hat man sehon seit geraumer Zeit durch Verordnungen der Gefahr des "Lebendigbegrabenwerdens" entgegenzutreten versucht. Der wirksamste Schutz ist die obligatorische Azzitiche Totenbeschau. Es gibt absolut sichere Kenuzeichen des Todes, die dem Beschaunzte nicht entgehen Können (Auckalten des Körpers, Totenflecke, Totenstarre u. a.). – Vergl. Totenbeschau.

Bei Scheintoten ist das Belehungsverfahren sofort einzuleiten. Es besteht in starken Hautrelzen, künstlicher Atmang, olektrischen Einwirkungen und in gewissen Fällen in Blutentziehungen. Zweckmäßige Wiederhelehungsversache werden nur Ärzte oder hesonders ausgehildete Laien ausführen können.

Krattes.

Scheithners Beatricelikör ist ein mit Lavendel-, Nelken-, Ginsengöl (?) and Pernbalsam versetzter weingeistiger Auszng aus Galgant, Baldrian, Enzian, Rhabarber, Chinarinde und Myrrbe.

Schelenz, Iermann, geh. den 9. April 1848. zu Kempen, Provina Posen, leht zur Zeit als pharmazeutischer Schriftsteller in Cassel. Nehen vielen Einzelarbeiten historischen Inhalts hat er 1994 eine "Kosmeltik", 1876 und 1899 eine "Pharmakognostische Karte", 1900, "Franen im Reiche des Äskulaps" und 1904 eine "Geschlichte der Pharmazie" berausgegeben.

Th.

Schelesnowodsk, in Rnßland, hesitzt Eisensäncrlinge von 13-42°.
Parcheis.

Schellack (vom engl. shell-lac, d. l. Schalenlack), Tafellack, Lacca in tabulis s. in foliis, wird aus dem Gammilack (s. Lacca, Bd. VIII, pag. 54) nach Entferning des Farhstoffes dirch Ausschmelzen gewonnen. Nach Bosisto (Pharm. Zeitschr. f. Rußland, 1886) sammelt man den Gummllack erst nach dem Ansfliegen der Insekten, da man auf den Farhstoff (s. Lacdye) nicht mehr so sehr wie früher reflektiert, zerkleinert ibn in einer hölzernen Mühle und gewinnt durch Eligieren daraus den Körnerlack (seed-lac). Dieser wird in Gefäße mit Wasser gebracht und daselbst von Arheitern mit den Füßen "getreten", wodurch angehlich Lack und Farbstoff sich voneinander scheiden, da letzterer im Wasser anfgelöst wird. Das geschieht so lange, his reines Wasser sich nicht mehr färht. Hierauf fällt man die Farhe mittels Kalkwasser aus, seiht durch Baumwollzenge ah and hringt den Rückstand (Farhstoff) in Pressen. Der am Boden des Gefäßes befindliche Lack wird in wurstförmigen Beuteln über Kohlenfeuer geschmolzen, auf Bambusrohr ausgebreitet und mit Aloëhlättern geglättet. Von dieser Darstellung unterscheiden sich die Angahen anderer Autoren sehr wesentlich. Nach TSCHIRCH wird der Rohlack, nachdem er in Bottichen "getreten" worden, in eiserne Kessel gehracht und mit Wasser zum Sieden erhitzt, worauf man Aschenlauge zusetzt. Diese löst den Farhstoff und nur wenig Lack, die Hauptmasse des letzteren schmilzt, steigt an die Oherfläche, wird abgeschöpft, in einem Sacke ausgepreßt und noch heiß auf Bananenhlätter oder Kupferplatten ausgegossen, wo sie rasch erhärtet. Der davon abgeklopfte Schellack bricht in die hekannten, scharfkantigen, unregelmäßig vieleckigen, his papierdünnen, durchscheinenden spröden Plättchen, die nach dem noch vorhandenen Onantnm des Farhstoffes oder anch vielleicht nach der angewandten Temperatur heller und dnnkler gelh his hrann und rot gefärht sind. Danach unterscheidet man im Handel Orange I (die hellste Sorte), Orange II, Halhorange, Kirschrot, Knopf I und II (dickere Platten, wie Klumpen- und Blutlack durch einfaches Umschmelzen des Rohlackes gewonnen), Garnet (d. i. granatfarhig); die helleren Sorten werden bevorzugt.

Schellack riecht erwärnt sehr angenehm, hät sieh geschmolzen in sehr lange, haarfeine Paden aussiehen (althekanntes Kennzeichen guter, d. i. unverflachter Warn),
erstarrt wieder sehr raseh und eignet sich daher zu raschem Verkitten. Er fost
sich vollstadig in Amylaikohol, Aceton und Holzgeist, in heißem Weingelst, in
kaltem unr zu 90%, indem 10%, weabsartige Massen ungeföst bleiben; ferner
fiett er sich in wässeriger Salsature und Essigsature und gibt mit Azalkalien,
Alkalikarbonaten und Borat Lösungen, ans denen er wieder durch Sturen gefällt
wird. Sp. Gewicht 1:113—1144, des gehleichten 0:955—0958 (auch Haosza),
Farhloser, sog, gehleichter Schellack wird durch Raffinieren oder durch
Bleichen hergestellt.

Das Raffinieren geschicht meist in der Weise, daß man in einem Kessel  $1.5\ kg$  Soda in  $45\ g$  Wasser löst und darin ganz allmählich  $5\ kg$  Schellack bis zur

völligen Lösung einträgt, dann nach einigem Kochen den Kessel mit dem Holzdeckel völlig luftdicht verschließt, nach langsamem Erkalten die obenauf schwimmende Fettschicht entfernt, die darch Leinwand filtrierte Flüssigkeit mit tropfenweise zugesetzter verdünnter Schwefelsäure fällt, den sich ausscheidenden Schellack durch gutes Auswaschen von der Sänre befreit, in siedendes Wasser hringt nnd dann in Zöpfen oder Stangen dreht, die sehr gut ansgedrückt in kaltem Wasser rasch abgekühlt und getrocknet werden (ANDES). Das Bleichen geschlebt durch Chlor in verschiedener Weise, am besten nach EDER, indem man 100 T. Schellack mittels 4 T. kristallinischen Natriumkarbonats unter Kochen in 1500 T. Wasser löst und mit einer filtrierten Lösung von 100 T. 80°/aigem Chiorkalk mit 100-120 T. kristallinischem Natriumkarbonat mischt, nach 2 Tagen mit verdünnter Saizsaure allmählich ansfällt und dann wie beim Raffinieren behandelt. Der raffinierte oder gebleichte Schellack kommt in lebhaft seldenglänzenden. spiralig gedrehten Stangen in den Handel als gebleichter oder anch gesponnener Schellack; früher bezeichnete man mit letzterem Namen braunen Schellack in Fäden, Gebleichter Schellack ist meist in Alkobol viel weniger als der nagebleichte löslich, insbesondere dann, wenn er trocken aufbewahrt wird; man soll ihn daher stets unter Wasser halten. Ohne Zweifel verändert die Chlorbleiche die Bestandteile des Schellack bedentend.

Schellack diest zur Darstellang von Weingeistfirnissen (Tieshlerpolitur), Fubbodenghansick, Buchbinderhuck, Kitten (Marineleim), zu Siegellack, bei der Bearbeitung der Huftlie. Schellackboraxlösung giht den wasserdichten, zu vielen Klebearbeiten gesachten Wasserfrinzi. Der im Licht- und Steindrack verwendete Schwimmlack wird aus Sebellack hergestellt; die alkoholischammoniakalische Lösung deint als photographischer Negativack.

Verfälschungen mit Kolophonium erkennt man beim Erwärmen am Geruch und durch Behandlung mit Petrolätber, der den größten Teil des Kolophoniums (90%) list, während vom Schellack nur 1--2% in Lösung gehen.

Harster Tecuren, Die Harze und die Harzoodnich 2 Ann. 1906. Rd. L. Wissere

Literaturi Techineh, Die Harze und die Harzprodukte. 2. Aufl., 1906, Bd. I. — Wissner, Robstoffe. 2. Aufl., I. Bd., 1901. († Th. Husemann) T. F. Harausek.

Schellbeere lst Rubus Chamaemorus.

Schellfisch s. Gadus.

Schenk, August, geh. am 17. April 1815 zu Hallein, studierte im München, Erlangen, Berlin und Wien Naturwissenschaften und Medizin, habiliteiret sich 1841 als Privatalozeut der Botanik in München, dann in Würzburg, wurde 1845 außerordentlicher Professor daseibst, 1850 ordentlicher Professor, 1868 Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens in Leipzig. 1887 trat SCHENK in den Rubestand und starb zu Leipzig am 30. Marz 1891. SCHENK bearbeitete hanptsächlich Gossie Prilanzen.

Schenksche Theorie. Altere und neuere statistische Untersuchungen ergaben einen zweifellosen Einflud der Ernährung des Menneben auf dan Geseblechtsverhättnis der Geborenen. Bei steigender glustiger wirtschaftlicher Lage mit
steigender Heirats- und Geburtschaffler kommt es zu Mebrgehurten von Matchen.
Ungstattige Anderungen der außeren Umstände bewirken bei alnehmender Geburtezahl eine Zunahme der Knabergehurten. Die Wirkung verschieden günsatger
Ekistenzbedingungen auf das Geschlechtsverhöltlins der Kinder macht sich anch in
der Statistik der wohlhabenden and weuiger bemittelten Bevölkerung bemerkhar
(PLOSS). Dieser statistisch nachweisbare Einfluß der Ernährung auf das Gesellechtsverhältnis ließ sich besonders deutlich bei der Zucht nasserr Haustier (Pfred,
Rind, Schwein) anebweisen (WILCKENS), SCHENK (Professor der Histologie im Wien)
will durch eine bestimmte Ernährungsweise derartig auf den mitterflichen Organissussinwirken, daß dieser vorzäglich geeignet wird, Kuaben zu erzeugen. Diese Behauptung stittler sich zul Robeschaungen, daß sehwangere Frauen, die an Zuckerhauptung stittler sich zul Robeschaungen, daß sehwangere Frauen, die an Zucker-

hararun litten, meist Madchen gebarrn und daß in mohreren Fällen Fraues, die einen reichlicheren, wenn anch noch nicht krankhaften Zuckergehalt des Harnes zeigten, viel mehr Mädchen als Knaben gebaren. Schens wollte nan durch eine bestimmte Ernährung der Schwangeren den Zuckergehalt des Harnes besiehflussen und damit auf die Geschlechstenwicklung der Frucht leinwicke. Die Thoreit wurde von den Fachmännern wegen der Mangelhaftigkeit der Voraussetzungen als nicht begründet stigelehnt.

Scherbenkobalt ist metallisches Arsen.

Scheren. Zar Anfertigung mancher mikroskopischen Präparate kann man oft mit Vortiell die sogenanten ansömnischen Scheres verwendes, von denen maz wei Formen in Gebranch hat. Die eine besitzt gerade, die andere, die "COUPERsche Schere", über die Fläche geloopen Klingen. Kliene Mangel in der Schneide beseitigt man am besten selbst, indem man sie auf dem Abziehsteln in der gleichen Weise wie bei Rasiermessern (s. d.) bearbeiten.

Scherer A. N., aus Petersburg (1771—1824), wurde Bergrat in Weimar. 1800 Professor der Chemie nad Physik in Halfe, 1803 der Chemie and Pharmazie in Dorpat and Akademiker in Petersburg, wo er 1817 die Pharmazentlische Gesellschaft gründete. Seine Tätigkelt lag hauptsächlich auf analytischem Gebiete.

Scherers Probe auf Leucin besteht derin, daß der als Leucin zu erkennende Körper mit etwas Subjetersture vorsichtig erwärten in anach dem Verdampfen der Subjeterstare der Rückstand mit Natronlange erwärmt wird, wobei, falls Leucin vorsig, ein das Platiablech nicht benetzender gelögefarber Tropfen entsteht (Lizzios Annal. 112). — Scherers Probe auf Phosphor. Cher das saner reagierende Untersendungsobjekt (z. B. Mageninhalt) werden in einen gat verschlossanen Kolben je ein mit Silberstratüsung und mit Bilenlitzufüsung getrankter Filterspapiersteffen gehängt. Tritit und ein Schwärzung des Silberstratiens ein, so lat Phosphor nachgewiesen. — Scherers Reaktion auf insoit. Wenn eine wäserige Insoillomag mit Silberstratien fast zu art Trockee verdampft, der Rückstand mit Ammoniak und einer Spar Chlorcalcium versetzt und wieder verdampft wird, tritt einer researche Farbung auf. — Scherers Reaktion auf Typeeln. Gerünge Mengen von Typesin, mit Salpeterssure abgedampft, geben einen Rückstand, der darch NII, und Natronlange rothrans perfath wird, (Mizeks Rep.) 180-19.

Schering E., aus Prenzlan (1834—1890), trat in die Apothokerlehre, machte 1861 das Staatsexamen and kanfte die "Grüne Apothoke" in Berlin. Nach einigen Jahren begann er nebenher die Fabrikation chemischer Präparate, wie Jod, Jod-kalinan, Höltenstein a. a. im großen und legte so den Grund für die zu einer Masternastlat angewachene chemische Fabrik, die 1871 in die Hände einer Aktiengeselischaft nuter Leitung des zum Kommerzlenrat ernannten Gründers bergring.

BRANSENS.

Scherkraut ist Herba Sideritidis, anch Herba Serratulae.

Scherneckelkraut ist Herba Saniculae.

Scheuchz. = Johann Scheuchzer, geb. am 20. Marz 1684 in Zürich, war Professor der Physik and Chorherr in Zürich, wo er am 8. März 1738 starb. Gräser. — Sein Bruder

JOHANN JAKOB SCHEUCHZER, geb. am 2. Angnst 1672 in Zürich, war Oberstadtarzt daselbst und Professor der Mathematik und beschäftigte sich vielfach mit zoologischen and botanischen Studien. Er starb in Zürich am 23. Juni 1733. R. Müller.

Scheuerkraut ist Equisetum.

Schibaum ist Butyrospermum Parkii Kotschy, dessen Samen die Sheahutter (s. d.) liefern.

Schicht heißt in der Hüttentechnik diejenige Beschickungsmenge, welche innerhalh einer hestimmten Frist verarbeitet wird.

Schiefergrün ist hasisches Knpferkarbonat (s. Knpfersalze).

Die bitnminösen Schiefer gehen an Lösungsmittel keinen oder nur sehr wenig Teer ah nnd hinterlassen 50—80°/<sub>b</sub> Asche, die Bogheadkohle ca. 20°/<sub>b</sub>. Gnter hituminöser Schiefer liefert hei der Destillation 30—40°/<sub>b</sub> flüssige Produkte. Die Kokes sind sehr aschenreich.

Der Teer wird nach demselhen Verfahreu aufgearheitet wie das rohe Erdöl, man scheidet ihn in leichte und schwere Ole (Photogen und Solaröl) und Paraffin, welche dieselben Anwendungen wie die entsprechenden Fraktionen des Erdöles finden. S. anch Stauböle.

Literatur: Scheithauer, Fabrikation der Paraffine, Mineralöle etc. Braunschweig 1895.

Schieferweiß ist nach der holltadischen Methode gewonnens, nicht genablenes Bleiweiß, welches in der Form, wie es von den Bleiplatten abgektopft wird, in den Haudel komnat. Diese schiefershnichen weißen Blister (auch Bickalt genannt) konnen vermöge Ihrer Form nicht verfäßeit werden. Sie müssen vor nirer Verwendung erst gemanken, geschäummt und eventutel auch noch anderweitig gerenigt in

rden. († Benedikt.) Gasswindt. Schierling ist der volkstümliche Name mehrerer Umhelliferen.

Fleckschierling oder Cicuta major ist Coninm maculatum L. Wasserschierling oder Cicuta aquatica ist Cicuta virosa L.

Hnndsschierling oder Cicuta minor ist Aethusa Cynapinm L. Nur die heiden erstereu sind giftig und können durch Verwechslung mit

anderen, im Hanshalte Verwendung findenden Umbelilferen zu Vergifungen führen. Der Fleckschierligs wirkt durch den Gehalt an Cenii in 6.4), welches die motorischen Nervenenden und, weiterbin anch die motorischen Zentren lähmt. Der Tod erfolgt durch Lähmung der Atmung unter könsischen Krämpfen. Als Gegenmittel sind vor allem Brechmittel, dann Tannin, künstliche Respiration anzawenden.

Der Wasserschierling wirkt durch den Gehalt an Cientoxin (s.d.), welches ein Gebirakrampfgift ist und die Symptome der Epilepsie hervorruft. Als Gegenmittel wendet man nach Entleerung des Magens und Darmes Chloroform nad Chloral an. Schießbeeren sind die Früchte von Rhamnns Frangula (s. d.).

Schießbaumwolle und Schießpulver s. Explosivatoffe, Bd. V, pag. 78
nnd 80.

Schiffs Reagenz auf Aldebyde ist abulich wie Gavors Reagenz (e. Bd. V, page 539) eine mit Schwefoldloxyd ontfisthe, wässerige Lösung von Frehsin O'25-1000. Gerings Mengem Aldebyd Garben das Besgenz windetrei (Lizzusia Annalen, 140). Barsen verwendet mit Vorfeil eine an der Sonne gelieleite Frenksindsung (1200.000. (Franz. Centrah. 1699). — Schiffs Reagenz zuf Glukose wie üherhanpt auf Kohlehydrate. Man urtakt Papierstreffen mit einer Lösung gleicher Telle Eisessig und Xyllidin in etwas Alholo. Sett man solche Streffen Furfuroldungfen aus, wie sie heim Erhitzen von Kohlehydraten enstelnen, so frahren sie sich rot (Ber. d. D. chen. Gesellecht, 20). — Schiffs Reaktion auf Harrastür a. Bd. VI, pag. 207. — Schiffs Reaktion auf Harrastür e. Bd. VI, pag. 207. — Schiffs Reaktion auf Tenzen sie sich eine Tropfen Furfurolwaser und einem Tropfen Konzentierter Salzsäure henetzt, so färht sich die Mischnag üher Gelh, Grun, Blan, Yolett schließlich paprapriehtet (Ber. d. D. chem. Gesellecht, 10). — Schiffs Reagenz als Ersatz des Schwefelwasserstoffs ist eine 309/sige wässerige Lösung von Ammoniumthosestat (Ber. d. D. chem. Gesellecht, 1894, 1895).

Schiffhausens balsamisches Pflaster s. Bd. IV, pag. 658. Zernik. Schiffspech s. Pix.

Schiffswerftkäfer (Lymexylon navale L.), Plügeldecken kürzer als der Körper, nad wie der ganze Körper weichharig; Halsechild Blager als herte, beim Manachen seiwarzich, beim Weischen gellich. Die Larve leht in gefällten Elchenholz und tritt oft namentlich auf Schiffswerften in schädlicher Menge anf.

Schilddrüse, Glandula thyreoidea. Die zwei Lappen dieses anfallend histogefärelischen Organes der Wirtheilere liegen beim Menschen in der vorderes Halsgegend zu beiden Seiten der Schildknorpelpatten des Kehlikopfes nad sind anneten ührer dem Ringknorpel durch eine schausel Permetyhartike miletanscher verhanden. In der hindegewehigen Stitzsnistanz liegen es. O't mm große, in Gruppen geordente Bläschen eingebettet, die normalen Driesenepithel ausgekleidet sind und eine klare able his gallertige Substanz (Kolloidkfürper) einschließen. Die Driesen hit einem Ausfhrungsgang. An ihrer hinteren Fische liegen frei oder in sie eingebettet gewöhnlich vier eigentämliche kleine Korperchen, die als Nehenschildfürsen oder Spitzbekfürperchen bezeichnet werden. Zuweilen finden sich kleine akzesorrische Schilddrüssonläppchen an anderen Stellen des Halses vor. Die mit Vergrößerung einhaftergerienden verschient.

Die wichtigste bekante Funktion der Schilddrüte besteht in der Abonderung von Stoffen, die für den normalen Altunf des Stofferechein in den verschiedensten Urganen des Küppers von großer Bedeutung sind. Diese Stoffe golnagen entwoder direkt oder an dem Wege der Lymphabanen in des Blüt ("Innere Schviliod"), typerative vollständige Ausschaltung der Schilddrütes aus dem Organismus führt bei Hunden Stat ansambanden unter dem Bilde allegemeinen Vertalles rande zum Tode (Cachexia stramippriva). Beim Menschen fällt nach operativer Enterung der (vorter erkrankten) Schilddrütes unterheit auf der Hunden der Hunden der Hunden der Hunden der Hunden der Hunden der Stoffen der Schilderites von Schiemen der Hunden der Hunden der Beitelniche Absonderung von Schiemmstef (Muchn) im Unterhantzellerwebe (wie auch in den Schleimhatten) hervorgerunfen wird, eine Erscheinung, die auch hei gewissen Erkranktunger der Schilddrütes (Wyxöden. Kretinismus) behochsteht wird. Die

Hant wird hart und trocken, die Haare ergrauen nod fallen aus, Nieren, Leber, Biltstefäße ziegen bald krankhinte Fnatraungen, Stoffwechsel nod intellektuelle Leistungsfähigkeit sind bedeutend herabgesetzt, bei jungen Individuen wird anch das Knochenwachstum beeintrichtigt. Zuricklassen gesunder Drüssensueille im Körper oder Einheiten solcher in die Bauchbiele oder die Milz oder endlich Verabreichung von Schilddrüssenpräparaten (s. d.) subkutan oder per os verhindern das Zastandekommen jener schweren Störmigen.

Als wirksamen Bestandteil der Schilddrüse glaubte Battanax das Jodothyria («. Schilddräse präparate) solientr zu haben. In der Tat hat diese Sabstanz bel Tieren nad Menselen ahnliche Wirkungen wie Präparate, die aus der ganzen Drisensubstans gewonnen werden. Das Jodothyrin, ist nur zu etwa 03%; in der Schilddräse enthalten, die ganze Drise enthält etwa 4—8 mg Jod. Von naderen Seiten wird beswelfelt, das das Jodothyrin, wie Battanax namman, als solches Seiten wird beswelfelt, das des der Besten Station ele Prake-Ration, Directori, und Kovenza Laisen der Schilddräse enthälten der Prake-Ration der Schilddräse der Schild der Schilddräse der Schilddräse der Schild d

Nach Entfernung der Nebenschilddrüsen allein treten Störungen namentlich von seiten des Nerven- und Muskelsystemes: Zuckungen, Zittern, Krämpfe auf (Tetanie), die durch Verabreichung von Extrakten dieser Drisen zurückgeben.

Bei gesunden Tieren nod Menschen bewirkt Verabreichung von Schilddrüsenpräparaten Erhöhung des Stoffwechsels und Stickstoffumsatzes, Ahmagerung, Durst- und Hungergefühl, in größeren Dosen dezu Beschleunigung der Herztätigkeit und vermehrte Harnabsonderung, schileßlich Zustände von Herzschwäche, Ausscheidung von Eiweiß und Zucker im Harne n. a. m.

Nach CYON ist die Innere Sekretion der Schilddrüse für die normale Erregbarkeit der Herzaervonzentren von großer Bedeutung und spielt die Drüse außerdem vermöge ihres Blutgefäßreichtumes eine wichtige mechanische Rolle für die Regullerung der Bintversorgung des Gehirnes.

Schilddrissenpräparate. Sörunges in der Schilddrissenfunktion (c. d. v. Art), kann man darch gestgente Schildstiesenpräparate vorbesegen. Die Thyproides bedigt durch ihre aktiven Bestandteile eine Erhöhung der vitalen Prozese, die sich durch Bestehenigung der Jelles, Erhöhung der Teoperatra na derenchrung der autritiven Werlserbeitenungen dartat. Deshalt ist die Anwendung der Try-reroides oder librer Präparate bei den mit Verlangsamung des Suffrechesie einbergehenden Krankheiten, wie Gieht, chronischem Rheumatismas, Fettsech, meist von gedem Erfolge begleitet. Anch gegen verzügerte Kallusbildung werden sie mit Nutzen verahrecht. Durch den Verlanst der Schilddrisse wird nach BAVON die Heilung von Konchehurichen wessellich verlangsamt. Despleichen werden die Schilddrissepräparate mit Nutzen bei epileptischen Zuständen verwendet. CRISA-PULLI glankt au eine Beziehung der Epilepsis zur Schilddrise, ATAVOR hat das Schilddrienentrakt gegen Hismophilie empfohlen und ist der Ansicht, daß es die Konzulabilität des Blites stellegte.

Cher die physiologischen Funktionen der Schilddrüss ist man keineswege einer Meinenz, Ard der einen Seile (K. Kristi) falls man ie als ein Schrettionsergan anf, das in der Drüse einen für das Blüt schildlichen Elweilstoff entgiftet. Dersebbe ist nach dieser Ansicht ein ans dem Zeilkern der Nahrugsmittel entscheeders Nakeloproteit. Für dieses besitzt ein an den Drüsenzellen der Schilddrüse sich blüdendes jodhaltiges Globuling sewisse Artraktionskratt und bei der Subtanzene werden deshahn auch als eine Verbindung in die Pollikeln ahge-ondert. Man bezeichnet sie mit dem Namen Thyrerotoxin. Sie spatte sich mit der Zeit in zwei nanschäldliche, in Lymphe und Blütgefäße übergehende Shubstanzen, und zwar in eine Art von Nukkeproteit und in ein zicht mehr fest mit dem Jod verhandense, johhaltiges Globulin.

Durch Schilddrüsenzufnhr kann man der Schilddrüse keineswegs die Arbeit abnehmen und sie in Ruhestand versetzen, wohl aber hilft heim Ausfall der Schilddrüsenfunktion sowohl die Einführung der Drüse, wie die ihrer wirkenden Prinzipe. Es beruht eben die Tätigkeit der Schilddrüse in erster Linie in ihrer inneren Sekretion. Ihre Sekretionsprodukte vermögen wir nur durch Einführung der Schilddrüsenpräparate zu snhstituieren.

Es hesteht mithin zwischen Schilddrüse und Nebenniere ein großer Gegensatz. Beim Ansfall der Nebennierenfanktion kann weder die Einführung der Drüse noch die ihres wirksamen Prinzips (Adrenalin, Suprarenin, Paranephrin etc.) Ersatz hieten. Die aus diesem Ausfall resultierenden Krankheiten können also nicht auf dem Ausfall der inneren Sekretion heruhen, sondern es hat die spezielle Fähigkeit der Drüse Not gelitten, toxische und regressive Produkte aus dem Körper zu entfernen. Die Nebennuiere entgiftet nicht mehr. Ist aher nach HUISMANS als Haupttätigkeit eines derartigen Organs nicht die innere Schretion oder die Entgiftung des Körpers anzusehen, so kann man von der eigentlichen Organtherapie anch nichts erwarten. Dieselbe hat dempach ziemlich eng nmschriebene Grenzen. Wohl kann sie die innere Sekretion durch Elnführung der analogen Tierdrüsenbestandteile, nicht aber die entgiftende Tätigkeit und überhaupt nicht die spezifisch vitalen Leistungen eines Organs ersetzen. Sie gleicht einen Ausfall durch einfache Addition aus, ohne die Ursache zu beseitigen.

Antithyrcoidin Morsius, Das auf Veranlassung des Neurologen P. J. Morsius hergestellte Prüparat ist Blutserum von Hammeln, denen man die Schilddrüse exstirpiert hat. Es erhält zur Konservierung einen Zusatz von 0.5% Karbolsänre und gelangt in Gläsern à 10 ccm, neuerdings anch in Tahlettenform (1 Tahlette = 0.5 ccm Serum) in Handel. Seine Herstellung und Einführung in den Arzneischatz geht von der Voraussetzung aus, daß die Basedowsche Krankheit anf einer Vergiftung durch Steffe beruht, die infolge vermehrter Sekretion der Schilddrüse entstehen und die durch Schutzsteffe unschädlich gemacht werden können, die der der Sehilddrüse beranhte Tierkorper bildet. Wird mit Nutzen gegen Morhus Basedowii verwendet, Dosis Smal taglieh 0.5 ccm, dann allmählich steigend his zu 3mal 4.5 ccm pro die, oder 3mal täglich 1—2 Tahletten, allmählich steigend bis 10 Tahletten pro die, dann fallend (E. Merce).

Glandulae parathyreoideae in Tabletten. Ans den Nebenschilddrüsen des Rindes bereitet. Jede Tahlette entspricht O1 q frischer Spostanz (Da. Farcen und Da. Redlich. Berlin, NW.). Dosis 3mal täglich 3 Tahletten gegen Paralysis agitans. Wird nenerdings anch gegen Tetanie und Eklampsie empfohlen. Die Glandulae parathyreoideae wurden 1880 von Sanderröm entdeckt, es wurde ihnen hald eine wesentliehe Bedeutung zugeschrieben. Vassale und Generals haben auf Grund experimenteller Arbeiten den Standpunkt vertreten, daß der Schilddrüsenausfall die chronischen Störungen der Kachexie, der Nebenschilddrüsenansfall die \* aknten und tödlichen Erscheinungen der Tetanie hedinge.

Glandulae Thyreoideae slcc. pulv. Aus Schilddrüsen von Schafen und Rindern gewonnen. Ein grangelbes Pulver, von dem 04 g den wirksamen Bestandteilen einer ganzen frischen Schilddrüse mittlerer Größe entsprechen, d. h. 1 Teil des Pulvers entspricht 6 Teilen frischer Drüse. Die Schilddrüsen werden gegen Myxodem, Kretinismus, Psoriasis, akute und chronische Ekzeme, Lupus, Ichthyosis, Lepra, Obesitas, zerebrale Anāmie, Prurigo, Lymphdrüsenanschwellingen, Arteriosklerose etc. warm empfohlen. Sie bewirken eine wahre Steigerung des

Stoffwechsels, die sich durch Erhöhung des Sanersteffverhranches, der Kohlensäureproduktion und hänfig anch durch Erhöhung des Eiweißumsatzes kundgiht. Dosis 01g his 05g 2 his 3mal täglich. Tahletten à 0.1 g. Täglich 1 his 10 Tahletten (E. Muncu). Haemato-Ethyroidin, nach Hallion das Blut eines schilddrüsenlosen Pferdes, das zu

gleichen Teilen mit Glyzerin gemischt ist. Dosis 2 his 3 Kaffeelöffel.

Rodagen ist mit 50% Milchzneker versetztes Milchpulver entkropfter Ziegen, das ebenfalls

gegen Morhus Basedowii empfohlen wurde. Dosis 5-10g pro die (Chem. Werke Charlottenburg). Thyraden der Firma Knoll & Co., Ludwigshafen. Dieses Schilddrüsenpraparat ist ein gelhlich-weißes, nach Milchzucker schmeckendes, in Wasser, Alkohol und Äther schwer Esliches Pulver. Es ist so eingestellt, daß 1 g = 2 g frischer Drüsen entspricht. Dosis 1 g his  $1 \cdot 5 g$ .— Thyradentabletten, jede Tahlette gleich 0.3 g frischer Drüse

Thyraden (Thyreoldinum siccatum). Extrakt ans den Schilddrüsen der Schafe. Das nicht nnangenehm schmeckende und riechende Präparat ist, wie angegehen wird, frei von Ptomainen und unangenehmen Nebenwirkungen (Carl Haar-Bern).

Thyreoidektin. Ans dem Blute von Tieren, denen die Schilddrüse entfornt wurde. Retlich-

braunes Pulver (PARKE, DAVIS & Co.).

Thyreoidin, depurat. Norkin ist ein ans der Schilddrüse gewonnener Eiweißkörper, der alle Wirkungen der Drüse in ansgesprochenem Maße zeigt. Das Präparat löst sich in Wasser und ist deshalh für die suhkutane Medikation geeignet. Dosis per os 0.01 g, suhkutan 1 cem einer Lösung 1:200, die mit etwas Chloroform konserviert wird (E. MERCE).

Thyreoidinemulsion, eine weißgrane nentrale, eigentümlich riechende Masse, die angeblich 0.0008% Jod enthält, Sie gelangt in Gelatinekapseln in Verkehr, und man bereitet sie angeblich, indem man die betreffenden Körperteile nach Entferrung der Fett und Faserstoffe in der Kätle innig mit Fett emnigiert, wodurch jedes noch so kleine Teileben vollkommen vom Fett eingewelbissen und so ver allen alseene Einflissen geschitzt ist. 3 Teile Organemaistom = I Teil frischer Drüsen. Die Präparate gelangen in loser Packung zum Selbstfüllen oder in dosierten Kapseln in Handel (Orro Horrawa-Berlin SW. 66).

Thyreojodin, Thyrojodin, Thyroin, Jodothyrin, Jodothyroldin, Die Midsmekerverrihme der seiernelt von Beraxsin for Hänmeldrise endetekten brannefarbten
anorphen Substaun, die neben Jod auch Phosphor enthält. 19 des sich in Form eines weißer
Pulvers prisentierneden Jodothyron entspricht O'003 j Jod = 19 frieber Schildfrise. — Tabletten à O'3 = 0'3 frieber Driss. Wird voruspweise gegen Kropf, Fettishligheit, Hantknahkeiten, Raheitis, Mescritauthoneschwerden, Monrorhagie empfolien. Dois 1—2 y pro die,

für Kinder 0'3—19 (Farbenfahrlien Barus-Elberfeld).
Thyreoproteid, durch Enfetten der Schilddrüse mit Äther und Extraktion der zerkleinerten Drüse mit thymolballigem Wasser, Fällen des kolierten und zentrifugierten Extraktes mit Kochsalz, Auswassehn, Troknen und Dyalisieren erhalten. Gegen Morhus Basedowit.

Thyrogen, ein von Barn aus den gesättigten wisserigen Ausügen der Schilddrise durch Erhitzen, beziehungsweise denre Zufügen von Salz erlaltenes jedhaltiges Koagulnm. Es stellt ein komplexeres Jodeiweiß der Thyrosiden dar. Thyroglandin [Jodejolnhiin), ein von Sranvono dargestelltes Hammelschilddrüsen-

pripart. in desso bereitung die kiringsechnitzen, fettfreien Dreisen wiederhalt 24 Standen hang mit Wasser bei ils in 19<sup>4</sup> digerkert, die verenigien jeudpolahinshiptien. Pitzet auf dem Wasserbade eingedampft und getrecknet werden. Der Digestionsrichstand wird während einer Stande mit dem entsprechenden Biener Sattonskung erhobet, das latte Tiltert mit Schasien ertermisiert, die kochsalchaftige Lossug bel 100° zur Trochne eingedampft und der Riedstand der eingedampften Pitzets vermiehe kausleien gepelzerten Josephelmälnigen Bietektand der eingedampften Pitzetse vermiehen.

Schildkrötenfett kommt in neuester Zeit auf den Londoner Markt. Es ist gelb, dünnflüssig, hat das sp. Gew. 0'9192, Refraktionszahl bei 30° 1'4677, Känrezahl 1'1, Verseifungszahl 211'3, Jodzahl 111'6, Schmp. 24—25°, Erstarrungsp. 19—18°, REIGHERT-WOLLNYSche Zahl 4'84 (Euw. Saog. 1907).

Schildläuse (Coccidae) nennt man eine Gruppe von Büsselkerfen, deren Mannchen 2 Plägel, keinen Saugstäsel and eine vollkommene Metamerphose besitzen, während die Weibehen flügellos sind, einen Rüssel tragen und die Eier mit dem unbeweglichen, halbkugeligen oder schildformigen Körper bedecken. Nach dessen Todes ehlighen die Jungen aus und bleiben als Schmarzuter auf bestimmter Plauzen sitzen, wo sie durch Aussangen der Säfte namentlich in den Treibäusern schildich werden. Die einzigle Vertiligungsweise besteht im Abbütsten. Die wenige untitzlichen Arten liefern Farbstoff (Coccus acut L.), Manna (C. manniparus L.) und Gummischellack (C. lacan).

Schildpatt heißen die technisch verwendbaren Panzerplatten einiger Seschildkröten der Gattung Chelone (s. d.), insbesondere der Carette-Schildkröte (Chelone imbricata L.).
Diese besitzt einen eiförmigen, schwach gewölbten Rückenpanzer von 50, sogar

90 cm Lange, desen Schiller durch gegensteliges Derragen besonders gred, dabel auch dick, fest, glatt, durchscheinend gelbich und daukelbraun gefleckt, sein ehnt eine Sien der Sien de

Das Schildpatt ist eine Epidermidalbildung wie das Horn und besteht auch wie dieses aus geschichteten Oberhautzellen, entbehrt aber der für das Horn (s. d.) charakteristischen Markkanäle. Mikroskopische Schuitte (Fig. 43) ersebiene unter Wasser gesehen als streifige, farblose oder gebliche Masse, erst auf Zasatz

von Kali- oder Natronlauge quellen die Oherhantzellen auf und werden deutlich als dicht gelagerte Platteuzellen sichthar.

Einen großen technischen Vorzug besitzt das Schildpatt gegenüber dem Horn



merschnitt darch Schildpatt, erst nater Wasser gezeichnet dans die Schichtgrenzen nach Behandlung mit Lauge eingetragen (O. NEBESKI).

fehlerhafte Platten und zerbrocheue Gegenstände ausgebessert und auch die Abfälle uoch verwertet werden können. Auch ist kein anderes Horngehilde so fest and geschmeidig, so klar durchscheineud und so glänzeud polierhar.

Der Wert des Schildpattes häugt iu erster Linie von der Farbe, sodann anch von der Form, Größe und Dicke der Platten sowie auch selbstverstaudlich von ihrer Uuversehrtbeit ah.

Die beliebteste Farbe ist gegenwartig das fleckenlose Gelb oder "Blond", welches die kleinen dicken klauenförmigen Randplatten, "Klanen", "Füße" oder "Nasen" genannt, und die dunnen Banchplatten besitzen. Unter den gefleckten Sorten steht obenan das ostindische, schwarzgelb getigerte Schildpatt; das westindische ist eigentümlich rottleckig geflammt, das agyptische ist schmutzig rotbraun verschwommen.

Von den 13 Rückenplatten sind die zwei mittleren Seitenplatten jeder Seite, die sogenannten "Hanptplatten", die wertvollsten, weil sie die größten und dicksten sind. Ihnen

zunächst stehen die beiden vorderen Seitenplatten und die beiden hinteren "Spitzplatten", es folgen die vier gekielten Rückenplatten und die fünfeckige "Kopfplatte".

Als Ersatz für das teure Schildpatt verwendet man oft Horn, Zellnloid, Gelatine uud entkalktes Elfenbein. Die Nachahmung ist dem Aussehen nach gewöhulich eine sehr vollkommeue. Von anderen Unterscheidungsmerkmalen abgeschen, hietet der mikroskopische Bau die sichersten Keunzeichen. J. MORLLER.

Schildwanzen heißt eine Grappe von Wanzen, deren Schildchen auffallend groß und oft lebhaft gefärht ist. Sie lehou auf Pflanzen, deren Säfte sie saugen, nud besitzen Rückdrüsen, deren Sekret den Früchten, auf denen sie sich aufhalten, einen sehr widerlichen Geruch verleiht. Die bekanntesten Arten sind Tropicoris rufipes L., nameutlich auf Kirschen, Cimex baccarnm L. nuf Wachholderheeren und Strachia oleracea L. auf Kohl.

Schillerstoff, ein früheres Synonym für Asculin. Da seither noch viele, nameutlich Pflauzenstoffo bekanut geworden siud, die auch stark fluoreszieren, so ist diese Bezeichnung für Äsculiu nicht haltbar.

Schillerwein oder Schieler nenut man einen reinen, aus gemischten weißen und roteu Tranhen gekelterten Wein. ZERNIK.

Schima, Gattung der Theaceae; im südöstlichen Asien verbreitete Bäume mit ausdauernden Blättern uud einzeln achselständigen Blülen. Die flachspaltige Kapsel euthält flache, ringsum beflügelte Samen.

Sch. Wallichii CROISY besitzt eine Rinde, deren Bast zahlreiche weiße, nadelförmige Zellen (Kristalle?) enthält und deshalb als Hautreizmittel verwendet wird (D. HOOPER, 1888).

J. M.

Schimbergbad, im Kanton Luzern, hesitzt eine kalte Quelle, welche in 1000 T.
0.77 feste Bestandteile enthält, hauptsächlich Natriumkarbonat, eine Spur Jodnatrium, ferner 0.7 cem Schwefelwasserstoff.
PARCHEL

Schimmel. Unter Schimmel versteht man im allgemeinen stanbige, fädige oder häutige Überzüge auf faulenden oder in Gärnig hegriffenen organischen Schimmelpilzen (s. d.).

Der Einfluß des Schimmels auf die von ihm befallene organische Sahstanz außert sich darin, daß hel Sauerstoffzutritt Zersetzung eingeleitet wird. Hierzu tritt noch die Wirkung der von vielen Pitzen ausgeschiedenen Fermente. Infolgedessen sind Schimmel im Vereine mit den Spaltpilzen die Ursachen des Zerfalles

der organischen Körper.

Abhaltang des Schimmels ist daher die vieldigtes Anfgabe hel heabiedtigter Konservierung organischer Körper (mithle hei der Konserverung organischer Körper, der Miche hei der Konservenfahrkation, hel Aufhewahrung von Nahrungsmittein, bei Anfertigung von Präparaten etc.). Diese Abhaltung kann erfolgen durch vollkommenen Abschüld der betreffenden Natstanz vor Pitzsporen und Myrelfragmenten (hermetischer Verschlaß). Die Bewahrung bei sehon begonnener Zerestraug kann erfolgen durch vollkommen Entfernang oder Abföling des Pitzes mit nachfolgender Abhaltung neuer Pitzinfektion.— S. Konservierung und Desinfektion.

Strow.

Schimmelgilze. An Schimmelgize im weiteren Sinne bezeichnet man alle die Erneheinungen des Schimmels (s. d.) hervorrnfenden Pilze. Unter Schimmelpilzen im engeren Sinne versteht man die Mucorineen. Infolgedessen ist der Begriff der Schimmelpilze in seiner gewöhnlichen Anwendung keine präzies Bezeichnung eines Pflanzengruppe, sondern veilmehr die Bezeichnung einen bestimmten Eatwick In agsatt din ms., das hel Pilzen der verschiedensten systematischen Gruppen sich findet, abre ein immer abnilches Gesamthülz zeigt.

Die Schimmel vernraschenden Pilze sind der Mehrzahl nach Konldienträger von Akkonyceten, die von den zugebritigen Akudromen so verschleden sind, daß erst in nenester Zeit für manche derseiben die Zugehörigkeit nachgowiesen wurde. So gebört der hänfigtet grangfrüne Schimmel; Peniellilime rentstenen Pr. (Fig. 44, 2), der Pinseischimmel, in den Zativickingskreis eines kleinen, den Thebereceen hänlichen Askonyceten; die anf den verschiedensten organischen Sahstanzen vorkommenden, freiher als Aspergillusarten (Fig. 44, 3) beschriebenes Schimmelhildungen sind Zativickinugsskalen der Gatung Eurorium; die viletände Schimmelhildungen sind Zativickinugsskalen der Gatung Eurorium; die viletände Schimmelhildung en Getreicheltune tall sphacetlin ergettum Levi-beschriebenes Schimmelhildung an Getreicheltune tat die Kondidentrater und die Kondidentrater und der Schimmelhildung en Getreicheltune tet die Kondidentrate der Getreiche Getreichen der Schimmelhildung eineren (Fig. 44, 4) stellt die Kondidentra von Scherbinis Schimmelhildung eineren (Fig. 44, 4) stellt die Kondidentra von Scherbinis Schimmelhildung eineren (Fig. 44, 4) stellt die Kondidentra von Scherbinis der Schimmelhildung eineren (Fig. 44, 4) stellt die Kondidentra von Scherbinis der Schimmelhildung eineren (Fig. 44, 4) stellt die Kondidentra von Scherbinis der Schimmelhildung eineren (Fig. 44, 4) stellt die Kondidentra von Scherbinis der Schimmelhildung eineren (Fig. 44, 4) stellt die Kondidentra von Scherbinis der Schimmelhildung eineren (Fig. 44, 4) stellt die Kondidentra von Scherbinis der Schimmelhildung einer der Schimmelhi

Die Schimmelplize im engeren Sinne, die Mucorineen, sind Plize mit fadigen, in das Sahatzt mehr oder minder tief eindragenden Mycellen und Konidienträgern, welche am Ende zarter Stiele köpftehenartige Sporenbehälter entwickeln, die im Innern zahlreiche Sporen (Konidien) ambiliden. Nehenbei differenzieren sich aus den Mycelffaden Geschlechtsste, aus deren Koppintion je eine große Spore (Zygospore) hervorgeht (s. Mucor, Bd. IX, pag. 169, and Phyeomyces, Bd. X, pag. 248).

Die auf Wassertieren lehenden und diese tötenden "Wasserschimmel" sind Mycellen und Konidieuträger von Saprolegniaceen (s. d.).

Vou weitans den meisten schimmelverursachenden Pilzen kennt man derzeit noch nicht die Entwicklungsgeschichte, daher auch nicht die Zugehörigkeit zu anderen Pitzen. Von vielen ist die Zugehörigkeit zu Askomyceten hüchst wahrscheinlich. Zur Zeit werden diese Formen unter dem Namen "Fungi Imperfecti" (s. d., Bd. V, pag. 457) oder "Hyphomycetes" als eigene provisorische



Die 4 häufigsten Schimmelpilze: 1. Mucor Musedo, 2. Penicillium erustaceum, 3. Aspergilius niger, 4. Botrytis eineren. Alle bei Schacher Vergr.

Familie dem Pilzsysteme beigefügt. Nach DUNBAR (1907) entwickeln sich die Schimmelpilze ehenso wie die Hefepilze ans grünen Algen.

Literatur: Conn. A., Prachtfore europäischer Schimmebildungen, 1889. — Vax Insurux, Nouvelles recherches ser ie Mucerines, Am. d. seinenes anl., 1873. Ser. Vax, Val. I.— Bauvan, Betanische Untersuchungen über Schimmebildungen iber 2012 und 1874. 1 u. 111. — De Baux, Verg. Marphelo und Biol. d. Pilze. 1883, pag. 169 ff. und pag. 257 ff. — Saccusto, Syllogs (ungerum. 1985, Bd. IV. — (Vergl. auch die Werke über Pilze im allgemeinen bei dem Artitel Pilze.)

Schimp, = Karl Peledricu Schimper, geb. am 15. Februar 1803 in Manheim, studierte in Riedelberg und München Theologie, unternalim 1824 eine lootanische Reine nach Südfrankreich, studierte sodem von 1826 an in Heidelberg Medizin und Naturwissenschaften und ging dann nach München, wo er als Dozent Understande und Studierte der Schimper und Krischen von er als Dozent Understande und Studierte der Schimper und Krischen von erfahren der Grunden 1824 und krachte. An Ansakur gen in Krischen von stehtungen und der Schimper und der Mehren und der Schimper und der modernen botanischen Morphologie und begründete u. a. die als Spirathborie bekannte Ansehaung über die Battstellung.

Schimp. — Wilsers Schimpers, Bruder des vorigen, geb. am 19. Angest 1804 zu Mannheim, criertue die Kunsdérenkeieri, tart in die badische Arme, studierie dann in München Naturwissenschaften, nuternahm 1829 im Anftrage des wirttembergischen Reiserveriense eine Reise nach 80ffrahreiren in Ad Algier und leibe dann zu Neurhältel, später zu Offweiler im Elsaß. 1834—1836 bereiste Schimpze Obergypten, die Halbinen Stina in det leiwiese Arabien, begehn sich dann nach Abessilen, wo er durch die Gnust des Fürsten Üble von Adan die Verwaltung des Distriktes Antitische erheite. 1855 durch Kaiser Theodorus dieser Stelle entsetz, setzte er seine wissenschaftlichen Naumänngen zunächst im Anftrage des Parier Jardin des Plantes fort. Seit 1663 jedech wur W. Schirzbrig gewungen, Seit 1663 jedech wur W. Schirzbrig gewungen, der Schimpter am 18. April 1868 befreit, ließ er sich dann in Adan nieder, wo er im Oktober 1878 state.

Schimp, = Wilhelm Philipp Schimper, Vetter des vorigen, geb. am 12. Januar 1808 am Dossehlen bei Elssässichadern, studierte in Strödburg. Theologie, wurde 1835 Ausistent am Natarhistorischen Museum daselbat, 1838 Konservator, 1839 Direktor desselben. Gleichzeitig leichre er als Professor der Geologie und Palanotologie an der Universität. Er starb zm Straßburg am 20. Marz 1880. Berthänder Broving.

Schindkraut ist Herba Chelidonii.

Schinkes Magenpastillen sind 3 g schwere Pastillen, die, nach Angabe des Fabrikanten, Karlsbader Salz, Pepsin, Rhabarberpulver, Thymol und Pfefferminzöl enthalten.

Schinnen s. Schnppen (med.).

Schinopsis, Gattung der Anacardiaceae; in Brasilien und Argentinien ver-



A Schinopsis Bahansas in 1, Große: B Schinopsis Lorentzii in 1, Große. (Nech ENGLER.) breitete Bänme mit in der Jugend weichharigen, später kahlen Zweigen and meist

vielpaarigen Blättern mit schmal geflügeltem Blattstiel. Die heilförmigen, geflügelten Früchte hesitzen (Unterschied von Loxopterygium) ein dickes schwammiges Mesokarp and ein knochenbartes Endokarp.

Sch. Balassae ENGL, mit einfachen (Fig. 45.4) und Sch. Lorentzii ENGL. (Loxopteryginm Lorentzii GRISER) mit gefiederten Blättern (Fig. 45.8) sind die Stammpflanzen des Quehracho colorado (s. d.). Anch andere Arten bestäutendeln in der Grischen Blättern (Fig. 45.8) sind die Stammpflanzen des Quehracho colorado (s. d.). Anch andere Arten bestäutendeln in der Grischen Blättern (Fig. 45.8) sind die Stammpflanzen des Quehracho colorado (s. d.). Anch andere Arten bestäutendeln in der Grischen Grischen (s. d.).

Schinus, Gattung der Anacardiaceae, Gruppe Rhoideae. Immergrüne Holzgewächse Amerikas mit einfachen oder unpaar gefliederten Blättern mit oft gefligeleten Blätteid. Die kleinen, weflichen, 4-5-zhäligen alltuen hahen doppel soviel Staahgefäße als Blumenhlätter. Die erhsengroßen Steinfrüchte hahen ein öhreiches Fruchflieisch.

Sch. molle L., der in Brasilien und Peru belmische, sogenannte "Pfefferhanm" oder "in dische Mastixhanm", hat 9—15 jochige Blätter, an denen das unpaare Endhlättchen die ührigen an Größe bedentend übertrifft.



Schlaus molle, Zweig mit Früchten in 1/4 Größe (usch ENGLER).

Schinus dependens (nach ENGLER).

Die erbsengroßen roten Früchte werfen (1887) als Flätechnagsmittel des Pfeffers in Nordamerika genannt und kommen auch under Ragiand. Lövznübn und Bierritzeard und Berritzeard und Berritzear

Das nach Verletzungen ans der Rinde fließende und durch Ausschwälen in größerer Menge gewonnene Gumiharz soll dem Mastix hallich sein und vie dieser angewendet werden. Es bildet röllchgelbe, beim Kauen erweichende, hitter und scharf schneckende Stücke, die hei 40°s elnnetzen und dabeir anch Weihrandt riechen. Es besteht am 60°/<sub>2</sub> Harz, 40°/<sub>3</sub> Gummi und etwas ätherischem Ol (FLCKGKBR, 1889).

Sch. dependens ORKGA (Duraun dependens D.C.), in Südamerika verbreitet, hat einfache, in den Blattstiel keilformig verschmietet, skalie Blittet und tranbige Blittensfande. Die linsenförmigen, etwa 1 em großen, dünnschaligen, aromatischen Samen ("Hänigare") dienen zur Bereitung eines Getrankes ("Chicha"), welchem vielseitige heilssme Wirkungen zugeschrieben werden (PECKOLT, Fh. Rundsch., 1891). Sch. terebinthifolius RADDI, in Brasilien und Paraguay Buschwaldungen bildend, hat 2—7joelige Blätter, die als Adstringens vielseitlige Verwendung finden. Auch die Früchte, die Rinde uud das Harz dienen als Heilmittel.

Sch. weinmannlaefoline Exct. und Sch. lentiseifoline L., in Südbrasilien gleich den vorigen "Aroeira" genannt, haben ebenfalls 2--Tjochige-Blätter, aber kürzere Blütenrispen. Wie alle Schinusarten enthalten auch sie in



Fruchtzweig von Schinus dependens (nach ENGLER).

der Rinde Gerbstoff und riechendes Gnmmiharz. Aus ihren Früchten wird ebenfalls "Chicha" bereitet. M.

Schinz, Hans, geb. am 6. Dezember 1858 in Zarieh, widmete sich dem Kaufmaunstande, später der Botanik, unternahm eine Reise nach dem Orient nad setze lieranf seine Studien in Berlin fort. 1884-1887 bereiste er das Nama, Herero- und Amböland und ist seit 1889 Prefessor für systematische Botanik und Direkter des botanischen Gartens in Zürich. R. MCLERE.

Schinznach, im Kanton Angrau, besitzt eine Schwefeltherme, deren Temperatur ern 285-0-348's elswankt. Die festen Bestandteile betrage 2:17 in 1000 T., hauptsächlich Calciumsulfat, Chlornatrium und Calciumkarbonat. Der Gehalt au freier Kohlensaure beträgt 0:19, der an Schwefelwasserstoff wechselt von 0:005 bis 0:09 in 1000 T.

Pasentsi.

Schlischin, die Same einer Cassia Art, deren Pulver mit Zucker gemischt in Agypten gegen Augenentdunigen angewendet wird. Als Summpflause wird in Agypten gegen Augenentdunigen angewendet wird. Als Summpflause wird C. auriculata L., eine indische Art, angegeben, wahrschelulich ist sie aber C. absus L., welche in Ostindien und Zoartlaaffiks verbreitet ist nud deren Samen sehon lauge als Sennen Cisma e leekaunt siud. Sie sind eirmad, flach, grätzuged brüumlich schwarz und befinden sich zu 5-6- vertikal in einer bis 5-om laugen und 8 mm breiten, flachen, drüsenhaarigen, navolikommen quergedscherten Hüße.

Schistiel, aus einem im französischen Departement de l'Ain vorkommenden bituminösen Gestein gewonnen, ist als Ichthyolsurrogat anzuseben.

Schistocephalus, Gattung der Bandwürmer. Skolex am Vorderende eingeschnitten, mit zwei kleinen Sanenkofen. Im Darme von Wasservögeln.

Schistosomum, Gattung der Tremotoden, s. Bilbarzia, Bd. II, pag. 710.

Schistostega, Gattung der Schistostegiaceae. Die einzige bekannte Art Sch. onnundaera W.A. M., Leachtmos, kommt nur in Europa an dankten Orten, in Polespalten, Biblien, sogar in Fuebshauten vor. Es sied kleine, zier-liche Mosse mit sebetierbeit am Steugel angeberteten, am Grunde zusammen-lanfenden Bittern, dadurch ein farnartiges Westelchen bildend. Der bielbende Vorkeim dieses Mosses-besteht aus kungliege Zellen mit gröden Chitorophyliktorent. Diese Zelles strahlen das Liebt in mildem, smarzadgrünem Glanze zurrück, was ein sich überrachendes, wundervolles Schauspiel gewährt.

Schistostegiaceae, Familie der akrokarpen Laubmoose.

Sypow.

Schistozyten (σχιζεν spalten, κύτος Höblung, Zelle), obsolete Bezeichnung für niedrige Tier- nud Pflanzenzellen, die sich durch die einfachste Art der Teilung, durch Spaltung, vermehren. — S. Bakterien.

Schizaeaceae, Familie der Filices, meist im tropischeu Amerika vorkommend. Gattungen: Schizaea, Mohria, Lygodlum (Bd. VIII, pag. 369).

Schizandra, Gattuug der nach ibr benannten Gruppe der Magnoliaceae. Schlügende Sträucher mit sommergrünen Blättern ohne Scheiden oder Nebenblätter nad einzelu achselständigen Blüten mit zahlreichen Fruchtknoten auf gestreckter Blütenachse.

Scb. cbiuensis (RUPR.) BAILL. wird in Japan und China bei Erkältungskrankbeiteu im Dekokt angewendet.

Schlizocarpium, eine Spaltfrucht, ist eine bei der Reife in einzelne Schließfrüchte zerfallende Fracht. Das typische Belspiel sind die Umbelliferenfrüchte. Jeder Tell einer Spaltfracht heißt Merikarp.

Schizogen (cy/ko ich spatto) beißen jese Schreträume der Pfanzen, deren Entstebung darnet zurücknuffbren ist, daß innenhab einer bestimmten Zellengruppe ein Interzellularraum entstelb. Diese Schreträume beißen desbalb auch interzellular. Die den Raum begrenzender Zellen werden zu sezernierenden Zellen ("Dritsenspithel") ungewandelt und ergießen ihr Schret in den Holbraum. Die meisten Ort, Harz- und Balsamgäage der Coniferae, Myrtaceas, Umbelliferae, Compositie und Leguminosaes ands echinogen. Mituuter werden darreb das Schret die Membranen der den Raum begrenzenden Zellen aufgelöst, der Schretraum beißt dann schizolysigen. J. Mottake.

Schizomycetes, Spaltpilze, s. Bakterien, Bd. II, pag. 489.

Schizoneura s. Blutlaus.

Schlizophyceae (Cyanophyceae, Phycocbromaceae, Spaltalgen), Klasse der Algen. Die Zellen enthalten Phycocyan, welches mit Chlorophyll gemischt Phycochrom (blan, blaugridn, violett, rötlich) bildet. Schwärmzellen sind uicht vorbanden. Hierber: Oscillatoriaceae, Scyrtonemataceae, Stigonemataceae, Nostocaceae, Rivalraceae, Chrosococcaceae.

Schizosaccharomyces, von P. LINDNER aufgestellte Gattung der Saccharomycetaceae, aber nach HANSEN uicht zu dieser Familie gehörend. Vegetative Zellen durch Teilung in odienartige Glieder zerfallend.

Sch. Pombe P. LINDNER ist die Hefe des ostafrikanischen Negerhieres SYDOW.

Schizosporaceae, kleine Familie der Uredineen (s. d.). Sypow.

Schk. = Christian Schkuhr, geh. 14. Mai 1741 zu Pegau hei Leipzig, starh 1811 als Universitätsmechanikus zu Wittenberg. Farne. R. MCLLER.

Schk. = Franz v. Paula Schrank, geb. am 21. August 1747 zu Varnbach bei Schärding, war Jesnit, nach Aufbebung des Ordens Professor in Amberg, dann in Burgbausen, Iugolstadt, 1784 Professor der Ökonomie nud Botanik zu Landshut, 1809 Professor und Direktor des botanischen Gartens in München. Hier starb er am 22. Dezember 1835. R. MCLLER.

Schlachthäuser. In den meisten größeren Städten hesteben öffentliche Seblachtbäuser, eine sanitäre Einrichtung, durch die, wenn sie unter gleichzeitiger Aufhehung der Privatschlächtereien mit Schlachthauszwang verbunden ist, allein eine Fleischsebau mit Anssicht auf Erfolg durchgeführt werden kann. Die Bedentnng der öffentlichen Schlaebtanstalten ist erst recht hervorgetreten, als die öffentliebe Gesundheitspflege sich gegen die Verbreitung von Volks- nud Tierseuchen zu wenden beganu. Weiterbiu kommeu auch alle ekclerregenden und krankhaften Zustände der Schlachttiere (Eiterungen), wenngleieb sie nicht direkt ansteckende Kraukheiten hervorzurufen imstande sind, in Betracht,

Dem Vertriehe von bedenklichen Fleischsorten wird durch öffentliche Schlacbthäuser am wirksamsten entgegengetreten. Zudem bieten aber diese Anstalten noch viele andere Vorteile für das öffentliche Wohl, vor allem wird durch die "Schau" alsbald ein mit einer Sencbe behaftetes Tier von den anderen getrennt und so am wirksamsten der Weiterverbreitung der Seuchen vorgebengt. Ergibt sich dagegen erst bel der Prüfung der Organe uaeb dem Schlachten, daß das Fleiseb ohne Schaden für die Gesundheit nicht genossen werden kann, so ist wiederum von größtem Wert, daß der wissenschaftlich gebildete Beschaner alsbald die Veruiebtung anordnen und die Ausführnug derselben überwaeben lassen kanu, ohne daß gewissenlose Unterschleife erfolgen können. - S. Fleisch (Untersucbnng), Bd. V, pag. 373.

Vom ökonomischen Standpunkte aus betrachtet, bietet das öffentliebe Schlaebthans noch den großen Vorteil, daß alle Teile der geschlaebteten Tiere nach Möglichkeit ausgenützt werden können, während in Privatschlächtereieu viele Substanzen als wertlos weggeworfen werden müssen; so verwertet man die Abgänge jetzt in Gestalt von Alhnmin, Fett, Dünger u. s. w.

Eine Grundlage für das Gedeiben einer öffeutlichen Schlachthausanlage ist, daß sie im Besitze und in der Verwaltung der Gemeinde ist, da nur dann alle Privatinteressen hinter die Interessen des allgemeinen Volkswohles zurücktreten

Die Schlachthäuser sollen frei, in dem Bezirk der Vorstädte, gelegen sein, in möglichster Nähe von Eisenhabnverladestellen nud wiederum niebt zu fern von den Verkaufshallen der Fleischer in der Stadt. Die Gebäude sollen in übersichtlicher Form aneinandergefügt und bei Senchenausbruch leicht wieder voneinander vollständig abzutrennen sein. Es ist für ausreichende Wasserleitungen zum Spülen Vorsorge zu treffen, ferner für genügende Kanäle, die außerhalb des Stadtgebietes in das Kanalsystem einmünden. Mit dem Schlachthaus muß eine Desinfektiousanstalt verbunden und die Fußböden der Schlachträume und Stallungen hart gepflastert, asphaltiert oder zementiert sein zur leiebten Reinigung derselben.

Wichtig ist die Anlage von Kühlhallen. In diesen wird die Luft durch besoudere Einrichtungen kühl (nahe dem Nullpunkt) und zugleielt trocken gehalten und dadurch eine längere Anfbewahrung des Fleisches namentlich im Sommer ermöglicht.

In neuester Zeit sind vielen Schlachthänsern sog. Freibanken angegliedert worden, in welchen das Fleisch von Tieren, die nur in geringem Grade krank

waren oder hei deuen nnr einzelue Orgaue für deu Gennß nnhrauchhar sind, in gekochtem Zustand nuter Anfsicht der Behörde verkauft wird. Da dieses Fleisch, weil als minderwertig angesehen, hillig abgegeben werden kauu, ist es namentlich von deu ärmeren Volksklasseu sehr hegehrt.

Zum leichteren Betriehe der Geschäfte gehören daun uoch die Burenneinrichtungen uud eventuell wissenschaftliche Untersnehungsstellen, in deneu z. B. auf das Vorhandeuseiu von Trichiueu gerufüt werdeu kann.

Schlacken ueunt man glas- oder emailartige, meist amorphe, selteu kristallinische Massen, welche sich bei der Gewinung der Metalle entweder von selbst
bilden oder durch gewisse Zuschläge zu deu Erzen eutstehen. Über Bildung und
Zasammensteung der Schlacken sunter Pluß (Hd. V. psg. 403). Außer dem dort
beschriebenen Nutzen hat die Schlackenbldung den Zweck, die heim Röst- und
Schneitprozeß erfolgeude Bedahnis der Metallpartlichehen durch Abenliebung der
Luft zu beginstigen, so daß unter der schlützenden schlackendecke der Metallregulus (s. Bd. VIII, psg. 632) eutstehen kaun Die Schlacke wird also uie um
ihrer selbst willen erzengt, soudern hildet ein sehr unstillkommens Neben- und
Abfallprodukt ses metallurgischen Betriebes. Eine Ausnahm enstt die Thomasschlacke, die ein sehr wertvolles Düngemitte hildet (s. Eisen, Bd. IV, pag. 553).
Anch hat man um It Erfolg versucht, steinige Schlacken zu künstlichen Pflasterund Bausteinen zu verarheiten sowie dieselben als Zusatze lu der Mörtel, GlasAlana- und Zemenfabrikknit en verwenden.

Schlämmapparate heißen Vorrichtungen, hei denen das Schlämmen nicht mit der Hand, sondern selhsttätig ansgeübt wird. Solche finden zur Untersnehung



der Bodenarten sowie für Tonanalysen Verwendung; sie herüben auf dem Prinzip eines beständigen Aufrührens respektive Sospendierens des zu schlämmenden Körpers durch einen gleichmäßig starken, regulierbaren Wassera- und -abflüß. Em dies zu erreichen, wird bei dem Nößenzbens Schlämmapparat der Körper in ein nach anten sich verjüngendes Glasgefäß getan, in welches durch die untere Spitze Wasser von vorher bestämmter Stromgenschwidigkeit aus diem Wasserleitung eitztritt. Dadurch wird der zu schlämmende Körper in beständiger Bewegung erhalten; die feineren Teile werden mechanisch abgerissen und beiben auspendiert, während die gröberen Teile in der Spitze des Schlämmtrichters kleine Kurven beschreiben. Sohnid das Gefäß mit Pflusigkeit gefüllt ist, fliedt dieselbe nebest dem Entschaften der Schall das Gefäß mit Pflusigkeit gefüllt ist, fliedt dieselbe nebest dem Geriffens Gefäß n. a. w. Der Nößenkoch Apparat (Pig. 49) besteht zus 4 seichen Gefßen, von denen das refößes allem die feinsten Bestauddie entablien wird.

Für subtliere Arbeiten ist der Schlößsche Schlämmappnrat mehr geeignet. Er besteht ans zur einen Schlämmaylinder von besonderer Porm; er gestatte durch eine ganz genaue Regulierung der Stromgeschwindigkeit eine Zerlegung und Trennung der Bodenbestandteile nach ihrem hydrublischen Werte in Gruppen. Der Schlößsche Apparat eignet sich mehr für wissenschaftliche Untersuchungen; für prynkische Schlämmapparat and der KÜNNSche Schlämmapparat greifgenter, welche heide auf dem Prinzip des Sedimensierens berruhen. Da diese Arbeiten im pharmazentischen Laborstorium schwerlich vorkommen dürften, gesügt es, hetreffs des weiteren auf BÖCKMANS, Untersuchunspercholen. und KNOR. Bonilierung eiter Arkererch beinzweisein.

Schlämmen heißt eine mechanische Operation, vermittels welcher auf nassem Wege die feineren Teile eines Pulvers von den gröberen gesondert werden. Das Schlämmen findet besonders bei der Untersuchung von Bodenarten Anwendung und hesteht in einem Anrühren derselhen mit Wasser; läßt man die flüssige Mischung in einem Zylinder stehen, so scheiden sich die gröberen Bestandteile, Steinchen, Kies and groher Sand, schnell ah, während feiner Sand, tonige and kalkige Bestandteile in der Flüssigkeit noch schwehend erhalten werden; bei Anwendung von wenig Wasser hilden letztere mit dem Wasser einen feinen Schlamm, daher Schlämmen. Gießt man diesen schnell ab, so lassen sich schon durch diese erste Operation die Mengenverhältnisse von gröberen und feineren Bodenbestandteilen ermitteln. In der Pharmazie findet das Schlämmen nur in vereinzelten Fällen Auwendung, so beim Feinreiben des suhlimierten Kalomels und der Austernschalen. Die Praxis des Schlämmens gestaltet sich in der Pharmazie folgendermaßen: Der zu schlämmende Körper wird zunächst trocken zu einem mittelfeinen Pulver zerrieben. dieses nnter Umrühren mit viel Wasser vermischt, die Mischung einen Augenblick absitzen gelassen und dann die düunere ohere Schicht von der dickeren unteren Schicht vorsichtig abgegossen. Letztere wird wieder verrieben, mit Wasser vermischt und das Abgießen in knrzer Zeit wiederholt. Auf diese Weise fährt man fort, his die gesamte Menge in geschlämmten Zustand übergeführt ist. In der Ruhe setzen sich dann die in dem abgegossenen Wasser snspendiert gewesenen Teile als zarter Schlamm ah, welcher nach vorsichtigem Dekantieren des Wassers gesammelt und getrocknet wird. Über das Schlämmen unter Zuhilfenahme von Apparaten s. d. vorhergehenden Artikel. Im Großhetriehe wird das Schlämmen hesonders angewandt bei der Aufbereitung und Reinigung von Mineralien (Erden, Tone, Erze).

Schlämmkreide, geschlämmte Kreide, Creta laevigata oder praeparata, s. unter letzterer Bezeichnung, Bd. 1V, pag. 165. Zernik.

Schläf ist eine durch die Arbeit und dabei eintretende Ernndung des Gehiras beinigte Rahepause gewisser Organtütigkeiten So rult während des Schläfes die Tätigkeit der willkrüchen Maskelu völlig, die Willeas- und Bewalbein-fanktion des Gebiras ind ausgewehalte, bogleiet das Gebira niet völlig außer Pantkion zu sein braucht. Die Erschelnung des Schläfes ist von den Zuständen des Gebiras mod Zentralnerensystems, insbesondere der Großburirnied in hohem Maße ablanige; Eathirate Tiere schläfen fast den ganzen Tag. Die Schläfsucht (Hypnose) beweist einerestist dei innige Beziehung wissehen Gebirarinatiktion und Schläf, anderensitis auch, daß das Gebira nur im Stadium des tiefsten Schläfs nicht tätig ist, während es in anderen Stadien weniger tiefen Schläfes un einer offunds zecht riehelben nud gelegentlich auch paradoxen Tätigkeit des Gehiras kommen kann. So können im Traume andere Organfunktionen von Gehiru mas annegleist werden, wie auch das Gebira im Schläfe durch die Tätigkeit anderer Organe in hohem Grade besienfunkt wird.

Die Festigkeit des Schlafes kann gemessen werden durch die Stärke eines Sinnesreizes, der zum Erwecken des Schlafenden nötig ist. Die Festigkeit des Schlafes ist in der zweiten Stunde am größten nud nimmt vom Eude derselben anfange rascher, später langsamer his zur fünften Stunde ab. Von da an wechselt die Festigkeit, bis allgemeine Verflachung des Schlafes eintritt. KLEMSKERWICZ.

Schlafapfel sind Fructus Papaveris, anch Cynoshata.

Schläffgaß wird nach dem Wiener Zahnarzte Dr. HILLISEURE ein Gemenge von Lustgaß (Sickozydu) mil Suswerstoff grennun. Die Mischung der beiden Gasselfindet meist auf dem Wege zum Munde des Patienten statt, indem die Zuleitungsrüchten in einen Mischbahn 'ansahlnen, der auch dem Mundaust Leit, leid eres koastruiert ist, daß dureb Drehung des Schiebers die unter gleichen Drucke einstrümenden Gassel in helbeigten Verhältnissen gemischt werden Könneu und ein an demselhen angebrachter Zeiger das Mischungsverhältnis der Gase anzeigt. — S. auch Lustesanarkos e.

## Schlafkrankheit s. Nons.

Schlaflosigkeit ist entweder die knrzdauernde Folge hesonderer ungewohnter Lehensweise oder psychischer Affekte oder ein Symptom krankhafter Zustände des Körpers. Debraustrengung, behernäßiges Thabkrauchen, demå von Tee und Kaffee sowie Erkrankangen des Nerrensystems sind die gewöhnlichen Uraschen der Schlaflosigheit. Der Mittell gegen Schlaflosigkeit is Hyppotitiks.

LEMENSTRWICZ

## Schlafwandeln s. Somnambnlismns.

Schlag, Schlagfinß, Apoplexie. Wenu ein ausscheinend gesunder Mensch pitclieb das Bewüßsein verliert, zusammensiaht und entweder in diesen Zustande stirbt oder nach einiger Zeit erwacht und dann gewisse Lähmungserscheinangen aufweist, so neum das der Late einen Schlagnfall. Der Artz keunt verschiedene Vorgränge im menschlichen Organismus, welche solche Anfalle hervorrofen Können.

Eine der haffigsten Ursacheu eines solchen piötlichen Zusammenstürzus sind Berstungen von Gefähen, die dann hirven lahalt entweder in die Schafdekapsel oder in deu Herzbentel ergießen. Im Gehirne werden dadorrh einzelne Teile zenischt, andere gedreicht, und die Folge davon ist Verlaut des Bewültseins, Läbmung der Sprache, der Gesichts- und Extremitatenmankeln u. s. w. oder der plötzliche Tod. Findet der Durchbruch lu den Herzbeutel statt, so stirkt der Mensch einerseits an den inneren Verblutung, andereseits an dem Herzstillstand, der mechanisch durch die eindrigende Blütmasse erraugt wird. Selbstverstäudlich können die Gefäße auch an anderen Stellen, z. B. in den Luugen (Lungenschlag), hersten, wöbei debanflad das hild eines Schlagrahlise einstehen kann

Ganz ähnlich verlanfen Fälle, bei deuen Gehirnanteile plötzlich durch das Verstopfen eines Gefäßes vom Blutkreislauf ausgeschlossen werdeu. Auch plötzlich auftretende Gebiruhlutleere und Überfüllung des Ge-

birnes mit Blut erzeugen mitunter Zustände, die einem Schlaganfall ähnlich seben. Vielfach sind es auch Erkrankungen des Herzens selbst, welche unter

Vielfach sind es auch Erkrankungen des Herzens selbst, welche unter den Erscheinungen eines Schlaganfalles zum Tode führen können.

Erfolgt der Tod plötzlich durch Behindernug des Langengaswechsels infolge von seröser Durchtränkung der Gewebe (Lungenödem), so nennt man das Stickfluß oder Schleimschlag, fälschlich auch Lungenschlag.

Außerdem giht es noch Fälle ganz anderer Art, die vom Volk als Schlaganfall hezeichnet werden, die aber mit diesem nichts als das Symptom des plötzlichen Zusammenstürzens gemeinsam haben. Dazu gehören die Anfalle bei Epileptikern, hei Gehirn- und Rückenmarkskranken, bei Vergifteteu u. s. w. Endlich spricht man vom Hitzschlag (s. Sonnenstich).

Schlagadern sind die Arterien (s. d.).

Schlagdenhauffen, geb. am 7. Januar 1830 zm Straßburg, erlerute die Pharmazie, vurdet 1854 Apotheker I. Klasse, sette seine Staßen in Paris fort, warde Lleencié és seiness, später Docteur sciences és physiques an der Faculté des sciences in Nancy, kehrt enneh Straßburg zurück und wurde 1869 Professor der Physik und Chemie an der Fakultitt. Dann ging er wieder nach Nancy, we 1880 Birthetor der École de pharmacie wurde. Hier starte ni hauf 1907.

Schlagdenhauffens Reagenz auf Alkaloide ist eine Lösnng von seleniger Säure in konzentrierter Schwefelsänre. Für denselben Zweck empfiehlt der Autor

die Anwendung von Pyrogallol (Jahresber. f. Chemie, 1874).

Schlagdenhauffens Reagenz zur Unterscheidung von Alkaloiden und Glykosiden. Eine Mischung ans gleichen Teilen Gunjaktinktur und gesättigter Quecksilberchloridlösung wird nur durch Alkaloide, nicht durch Glykoside blan gefärht. (MERICKS Index, 1902.)

Schlagende Wetter s. unter Methan, Bd. VIII, pag. 643. Zernik.

Schlaglot s. Löten und Hartlöten. Zernie.

Schlagsilber nennt man das unechte Blattsilher, eine Legierung ans Zinn und etwas Zink, in dünne Blättchen geschlagen.

Schlagtropfen und Schlagwasser sind volkstämische Benenaungen von Tinchra zromaties und Aqua aromaties, welch letztere sowohl ämelriche, wie anch inneritiehe Anwendung findet. — Roman Welfmanns Schlagwasser, welches zurzeit mit großer Reklame als Universalheilmittel angepriesen wird, ist Arnikatinktur, mit Khonikhur rüditel gefarbt. Zzsmr.

Schlammbäder s. Bad.

Zarnik.

Schlammfleber ist eine ihrer Entstehung nach nicht bekannte, der Malaria (s. d.) ähnliche, aber mit einem massernartigen Hautansschlag verbandene nad meist guturtige infektionskrankheit.

Schlangenbad, im Taunus, hesitzt Akratothermen von 28—32:5°, welche in 1000 T. nur 0:33 feste Bestandteile enthalten.

Pasciscis.

Schlangenexkremente bilden das hanptsächlichste Rohmaterial zur Gewinnung der Harnsäure; sie hestehen aus harnsaurem Ammonium.

Schlangengift. Das Giftst'issensekert ist der Speichel der Giftschlangen (s. d.). Er hillet friede iste farbiese oder gebliche Plüssigkeit von höheren spezifischen Gewichte als das Wasser, in welcher mikroskopisch einige Plüssterephilellen und elnexoystenhäußen Körper, aber keinerlei Mikroorganissen sich finden. An der Laft nimmt er bald eine klebrige Beschaffenheit und saure Reaktion au, die mitunter schon im frischen Schlangengift ehrevortitt. Farbe und Viskosität differieren hei cinzelnen Schlangenarten sehr; die Farbe ist beim Kobragifte manchanl hräunlich, helm Klapperchlangengift untuter grünlich Getrockent stellt Schlangengift eine bröckliche, durchscheinende, dem arabischen Gammi im Aussehen Anhaltet bausse dar, welche urregelmäßige Risse, aher kehn Kristallisation zeigt und sich in Wasser leicht wieder anflost. Hungernde und mach Entfernung der Speicheldrisen sterlen. Nach CALMERTE ist auch das Blatt der Kohra giftig; es wird sogar angegeben, daß ungiftige Schlangen, wie die Ringelnatter, giftiges Blatt besitzet.

Die Natur des Schlangemiftes ist noch nicht völlig aufgeklärt. Die Ansicht von Corru und nu Luczous (1880), das Schlangenifft wirde durch darin enhaltene Batterien, ist falsch. Durch Behandeln des Giftes einer Vijer mit Alkohol und Ather will Luczus Boxanzur einen stickstoffnitzen, gerende und geschnackferfen, in Schäpschen anfretenden, neutralen, dem Pysalin ähnlichen Körper, den er Echinin annate, erhalten haben. In Gaos gemat die giftigen Stodie eruspaischer Schlanger Echid nin und Viperin. Nech S. Wem Myreman. und Reichiger besteht das Schlangengift aus drei verschiedenen Proteïnsubstanzen, von denen die giftigste dem Glebulin ähnlich ist, eine zweite an die Peptone und eine dritte an Serumalbumin erfunert.

Workrauss unterseheide im Gift der Brillenschlange Globalla, Syntonia und Serunahhumia, alle deri giffig, such Karzune ich die ewentliche Giftenbehaut der Kohra ein Potalhaussen, Panaszur und Bernauso unterscheiden im Viperugft die orliek wirhonde, einem dienstlichen Panaszur und Serunassen der Scharzung der

Die nach Abdampfen des Giffen der Kinsperechinge erhalten Masse betriegt 30 Prozent. Sie hält sich viele Jahre han (anech Onnerwos ogen 15 Jahre han; ppi villig wirtsam anch ihre wässerige Löung hält sich wochening und hält, selbst wenn sie samer wird un fanligen Genech anniment, ihre Attivität nicht ein. Die Glie der Krenzotter, Sandriper und Kinsperechiange veriferen ihre Wirksankeit nicht durch defrieren, auch Kochen beit die griftige Wirkung nicht auf, dangeren werden bei länger fortgesettaten. Kochen gewisse Giffzige Wirkung nicht auf, dangeren werden bei länger fortgrestetten. Kochen gewisse Giffzige Wirkung incht auf, dangeren werden bei länger fortgrestetten.

wirkungen abgeschwächt, wiihrend andere bestehen bleiben (Frontistow).

Eine bewondere Eigentümlichkeit des Schäungemößtes, die in der eigentümlichen eiweißartigen Natur desselben hier Erklätung fünder kann, bestieht darin, das ihre Wirtung weitenergischer von Wunden als von Schleimbäunen aus sich enfallet. So wirkt dass Gift von
Vipern um Khappershäunger vom Algeen aus mei nie der Zwischengungsne der Verdauug,
wird aber während der Verdauung zestiet. Für das Gift der Beilienschäunge hat Ervans
dagegen der Nachweis gerüfert, das es nach vom Jageen mad vom der Augenbindunken aus dagegen der Nachweis gerüfert, das es nach vom Jageen mad vom der vom der
sogar vom der unverletzten Gerhauf resorbiert, mach Gartran heilt es auch bei 48ständiger känstlicher Verdauung wirksam.

Den nemesten Undersachungen zufolge (EHRLICH, PLEXERE und NOUUCHI, KYES, MORKNOUTH) ist das Schlangengfit ein Gemenger om deri Toxinen: Hämolysin, Neurotoxin und Hämorrhagin. Je nach dem Übersiegen des einen oder anderen Bestandteiles sind die Vergiftungesersbeinungen verschieben. So z. B. besteht das Gift der Kobra fast unr aus Nouvetoxin, das Kinpperschlangengfit nat unr aus Hömorrhagin; jesse Note schulen und schmerdos darch einhausgen der Schwieben der Sch

Das Schlangengift löst wegen seines Hämolysingehaltes den Farbstoff der Blntkörperchen auf und erzeugt wegen seines Hämorrhagingehaltes an den gebisseuen Teilchen starke und mit Blaterguß verbandene Schwellung, Neigung zu inneren Blutungen, namentlich im Herzen, in den Muskeln, in den Nieren und Lungen. Außerdem wirkt es wegen seines Neurotoxingehaltes lähmend auf die Nervenzentren, insbesondere auf das Rückenmark, das Atemzentrum, das vasomotorische Zentrum und die Herznerven. Die Lähmung des Atemzentrums erklärt die Schnelligkeit des Todes bei kleinen Tieren nach dem Bisse der Giftschlangen, die so groß ist, daß z. B. Vögei von Bissen tropischer Giftschlangen (Naja, Hydrophis) in weniger als einer Minute, Kaninchen nach 1-5 Minuten sterben. Anch beim Menschen sind in 2-5 Minuten tödliche Vergiftungen durch Klapperschlaugen und die javanische Erdschlauge beobachtet; in der Regel danert die Vergiftung durch den Biß großer tropischer Schlangen 15 Minuten and darüber. Die Verletzungen durch Krenzottern and Vipern, welche beim Erwachsenen unr ausnahmsweise tödlich enden, werden bei Kindern meist erst nach Ablauf von 24-48 Standen tödlich.

Von interesse ist die ungleichartige Wirkung des Schlaupengfüres und verschiedene Tiere. Die niedersten Organismes werden nicht auflierte, Proise-tein der geze das Gilt von Kreunstrussandrijeren, Khapperschlaupen und Triponskephalen 700-100 und versiger empirallich als anderer Speite unempfindlich (Erwans). Die alteren Angelen über die Umenpfindlichen verschiedener Slaupetiere. z. B. Izel, Schwein. Mungo, lehnemmon, geges Schlaupenfür sind übertrieben, die Fernhaupen über Immanisti bestümmter Menschen unriehtlich. Ze liegen gemein verhärigte Besigheit vor, das indieden und draytische Schlaupenstehwerer, die eine salche herr Hinsta die Umenpfindlichkeit allegenein zugeschrieben wird, durch Schlaupensheite Milder herr Hinsta die Umenpfindlichkeit allegenein zugeschrieben wird, durch Schlaupensheite Under verletzt wurden. Tstacebe ist nur, daß in Indien und Afrika Individuen mit Giftschlangen, und nwar mit Arten der geführlichten Gattung (Nis) in einer bieken gefährlichten Weise manipalieren, ja daß sie sich peradesa beißen Insten. Man hat vermatet, daß sie denselben die Giftzahne entirent haben, dech ist die nicht erreisen. Vermutlich lausen sie die Schlangen vor der Vorstellungen, die sie mit ihnen geben, nehrfach beißen, da nach 4–5 Bissen kein Gift mehr in der Septebeldrine ist. Von den Aussonass gibt kourse, an, daß sie derwitzen viller Tanzen sieh in einen Aufregungsunstand verertura, ehn sie sich beißen Jansen. Schon wie kanne der Schon von den Mont tritt, und reicht dahel vom Kanne und seinen anzönlichten der Schon vor dem Mont tritt, und reich dahel vom Kanne inse narkolischen Krauter, das Spieheldfild erregt. An empfanlichsten gegen Schlangengift durften die Mererschwiechen wir und nach dieses Kannicken.

Jedes Toxin erzeugt ein Antitoxin, aoch die Toxine des Schlangengriftes hilden keine Ausnahme. Zuerst hat CAMETTE in seloem Institute zu I.lile ein Kohra-Autitoxin erzeugt (20 cm² zn 6 Fr.), nach ihm hahen P. ERELICH, ROUX nud ihre Schlufer eggestig, das jedem der der jenannten Toxine des Schlangengriftes ein besonderes Antitoxin entspricht, daß man daher znr Immunisiernung gegen jede Art von Schlangenhä "polyvalentes" Serum verweden mill, d. 1. ein solches, in dem alle drei Antitoxine enthalten sind. In Indien, wo jährlich noch 20,000 Menschea un Schlangenhä Stehangenhä Stehangenhängenhängen som in Erfolg polyvalentes Serum therapeutisch und prophylaktisch angewendet. Ein chemisches Gegengrift gegen das resordirete Gift gibt en sliche

Die lokale Behandlung besteht in der Unterbindung des verletzten Gliedes, indem man an diesem ein festes Band oder einen Riemen, zur Not auch ein zusammengedrehtes Tuch möglichst nahe so fest anlegt, daß der arterielle Kreislauf unterhalh derselhen aufhört. Man kann auch gleichzeitig einen trockenen Schröpfkopf anlegen, wenn solcher zur Hand ist. Dann schreitet man zur Entfernung des Giftes durch Abwaschen, das jedoch nur bei oberflächlichen Ritzwunden und zur Beseitigung etwa in der Nähe der Wnnde zurückgebliehenen Giftes nützt. Von alters her ist das Anssangen der Wnnden empfohlen, doch ist dies nicht gefahrlos, auch wenn Lippen, Znnge und Mnndschleimhaut völlig nnversehrt sind. Das wichtigste örtliche Behandlungsverfahren ist die Kanterisation. entweder mit dem Glüheisen oder mittels verpnffender Materialien, z. B. mittels des in Ostindien und Amerika viel in Anwendung kommenden "Explosive cantery" (Ahhrennen von Schießpulver auf der Bißwunde), oder mittels eines Ätzmittels. Als solche sind kaustisches Kali (Shortt), Spießglanzbutter (Tschudi), kaustisches Ammoniak (HALFORD), konzentrierte Essigsanre (BILLROTH), Eisenchlorid (SOU-BEIRAN) n. a. m. empfohlen. In der nenesten Zeit ist namentlich Kalinmpermanganat (DE LACERDA), in 5-10prozentiger Lösung an der Bißstelle suhkntan injiziert, vielfach benntzt worden. Man kann es auch durch 10/alge Chromsaurelösung (KARLINSKI) oder durch frisch hereitete Chlorkalklösung ersetzen (ARON), die, wie jenes, das Schlangengift zerstören. Nach Versuchen von BRIEGER und KRAUSE sind jedoch Einspritzungen von Kaliumpermanganat und Chlorkalk gegen Schlangenhiß unwirksam (Münchener Med. Wochenschr., 1907). An Stelle der Ätznng wird auch das Ausschneiden der Bißstelle mit Erfolg angewendet. Ganz wirkongslos sind die namentlich in Ostindien verwendeten Schlangensteine, als welche teilweise orientalischer Bezoar, teils kngelige Konglomerate von gebranntem Hirschhorn oder besonders duokle Achatsteine henntzt werden.

Dyamische Antidote sind die Erregungsmittel für Atmang und Kreislauf, dech hahen dieselben bei wissenschaftliche Experimenten keine befriedigenden der Besaltste gegeben. Besonderes Vertranen genießen in Schlaugenlandern Alkholu und Anmoniak, die dort hindig in sehr übertriebener Weise angewandt werden. So bestett ein in Amerika gebräuchliches, auch in Dalmätien seit lange benutzte anden den den der der Greichte Verfahren darin, daß man den von einer Schlauge Gebissenen Bangere Zeit bindurch mit Ram oder Whisky in einen Zentand sinloser Trankenheit versetzt. In Australien sieht man in der Einspritzung von Ammoniak in die Veneu (auch Haltzord) ein mafelblahres Wiltel evene den 1898 der Titerschaftaues, Bei direkter Anwendung auf

Schlangeagifte bat sich Aumonink jedoch als wirknagslos erwiesen. In Zentralund Südamerika gelten Guanc (Erba de cobra), Gedronnüsse, die Warzela von
Chiococca anguifuga und Dorstenla Contrayerva, in Nordamerika Serpentaria,
Senega nad die Warzel von Eughperhia protekta, in Indien die Warzel von
Ophiorrhita Mangos, sowie das Holz von Ophioxylon und von Strychnos collubrian
n. a. n. als Spräfika gegen Schlangenhik. Neben diesen mehr oder minder trægend
wirkenden Stoffen sind namentlich anch Alternatia empfoblen, z. B. in Ostindien
Arsenik in Form der sogenannten Tanjorepillen, in Amerika das sogenannte
Antidot von Professor Bibanox (2°0 g brom, 0°12 g Johlman), enerdings auch vielfach antiesptiache Mittel (meist anßerlich und inserlich), wie
Chiorwasser, Phenol, obhe dab von liter inneren Darreichmay et zu hoffen wäre.

Die medizinische Anwendung des Schlangengiftes, z. B. bei Anssatz, ist eine antziose and gefährliche Spielerel.

Literatur; Le Giaz, Journ. de Chim. med., 1808. — Worzersex, Journ. of Physiol., 1886. — Worzersex, Morra of Physiol., 1886. — Worzersex, Chim. Sector, Washington 1887. — Feorrarow, Mein. d. Pacad. de St. Petersbong; 1889, XXXVI, Nr. 4. — Kaxrara, Journ. of Physiol., 1879. — Marra; jolid. 1898. — Persaxus et Barranaro, Compt. rend. de Pacad. de se. de Paris 1884. Bd. 118 and 1899. Bd. 129. — Maßnahmen gegen Giftschingen. Osterr. Sanicitatween 1997. — Marra physiol. 1879. — Marra physiol. 1879. — Marra physiol. 1879. — Marra physiol. 1879. — Maßnahmen gegen Giftschingen. Osterr. Sanicitatween 1997. — Maßnahmen gegen Giftschingen. Osterr. Sanicitatween 1997. — Maßnahmen gegen Giftschingen. Osterr.

Schlangenholz beißen einerseits Strychnosarten, welche als Lianen die Stämme der Bäume seblangenartig nunschlingen, oder deren Rinde als Helmittel gegen Schlangenbiß gilt (s. Hoang-Nan), andrerseits bantfarbige Hölzer, welche in der Kanstitischlerel verwendet werden, wie das von Piratinera gnyanensis AUBL. und einiger tropischer Leguminosen.

Schlangenmoos 1st Herba Lycopodil.

Schlangenpulver oder Schlangenmehl ist Lycopodinm.

Schlangenwurzel ist Rhiz. Bistortae, auch Rad. Serpentariae, Asari, Cimicifugae.

Schlangenwurzelöl, virginisches Schlangenwurzelöl, Serpentariaol, olizem Serpentariae, Oleam Aristolochiae, darch Wasserdampfdestillation der Wurzel von Aristolochia Serpentaria mit 1—2%, Ausbeute gewonnen, ist von baldrianahnlichem Gerache. Sp. Gew. 0'98—0'99. Der wesentlichste Bestandtell ist anch SPG(A) Borneol.

Das ans der Wurzel von Aristolochia reticulata NUT. mit 1½, Ausbeute erbaltene atherische Öl') ist obigem sebr abnlich. Es bat eine goldgelbe Farbe nad einen an Kampfer und Baldrian erinnernden Geruch. Sp. Gew. 0°974 bis 0°978.  $\mathbf{z}_0 = -4^*$ . Iu dem Öle ist ebenfalls Borncol (verestert), sowie ein bei 157° siedendes Terpen, wahrscheinlich Plane, zugeren.

Literatur: 1) Gazz. chim. ital., 1887. — 1) Pracock, Americ. John. Pharm., 1891.

Schlangenwurzelöl, kanadisches, Oloum Aseri canadensis. Wird durch Wasserdampfdesillation der unterirdischen Teile von Asarum canadense gewonnen. Der Wurzelstock ist etwas reichbaltiger an Ol 3st die Wurzelfssern. Das olt beistiet eine gelle bis gelbharume Parle und starken, angenehm aromatischen Geruch und Geschmack. Sp. Gew. 0'930—0'936. Löslich in 2 T. 70% igem Alkohol.

Nach Power and Lexs) sind in dem Ole folgende Bestandteile enthalten: Pinen (zirka 2°/2), d-Linalool, l-Borneol, l-Terpineol, Geraniol, Eugenolmethylather (zirka 37'4), ein Phenol C, II., Or, ein Lakton C<sub>11</sub> II., O., böhrer and niedere Fettsanren, daranter Palmitinsaure und Essigsaure, und ein blanes, ams sanersfolfstütjen Verbindungen mit alkobolischem Chrarkter bestebendes Ol (zirka 20°/a). Der Gehalt an Estern beträgt etwa 354'/a, der an freiem Alkhol etwa 13°/a. Per von Powers bei seiner ersten Luttersuchung? des Öles aufgefundene, Asarol genannte Alkohol hat sich als identisch mit Linalool erwiesen.

Das kanadische Schlangenwurzelöl findet in Nordamerika zu Parfümeriezweeken vielfache Verwendung.

Schliechtd. — District Prayx Leonhard von Schliechtschaf, geb. an 27. November 1794 zn Xanten im Herzoguum Cleve, stadierte in Berlin, warde 1819 Kustos am königl. Herbarium in Berlin, 1828 anßerordentlicher Professor der Botanik daselbst, 1833 ordentlicher Professor und Direktor des botanischen Gartens in Halle. Er starb hier am 12. Oktober 1866. R. McLex.

Schlehenblüten oder Schlehdornblüten sind Flores Acaciae (von Prunus spinosa).

Schleich. = J. C. Schleicher, gah 1815 ein Verzeichnis der in der Schweiz wildwachsenden Pflanzen berans. R. Meller.

Schleich, Kari., der Erfinder der Inflitrationsanstsheie (s. Anaestbetika, Bd. I, pag. 611), geh. am 19. Juli 1859 in Stettin, studierte Medizin, warde Virknows Assistent, erriebtete 1889 in Berlin eine chirurgische Poliklinik und wurde 1899 zum Professor ernant. 1900 wurde er Leiter der chirurgischen Abteilung des Krankchanses in Groß-Lichterfelde.

Schleichs Prägarate werden nuter Kontrolle von Prof. Dr. Schlikfill in Laboratorium der Viktoriaapotheke in Berlin dargestellt und sind amt Ansanbure des Glatols (e. Bd. V. pag. 701) jenen geseblutt. Es gebören hierber die aus Wachs nad Aumoniah kergestellte Pasta cerata, welche wieder zu Ceralerme, Ceralvaseline und Glutineeralereme Verwendung findet; ferner ein ans Oebsenbutsernu und Zinkoxyt gewonnenes Sermpulver oder Pasta serosa; eine Marmorstanhselfe; eine Steariupaste (Steral), die in ähnlicher Weise wie die Wachspasta gewonnen wird; Peptopapasta, die wieder mit Queckhilher, eventuell auch mit Lehthyol verwendet wird; ferner Saihenhinden und die Schleichten Ansathetika (s. Bd. 1, pag. 611 und 612).

Neue Mischnngen (1906) sind:

| Kokain    |  |     |     |    |  |   |  |  |  |   | 0:1  | 0:03  | 0:01  |    |       |
|-----------|--|-----|-----|----|--|---|--|--|--|---|------|-------|-------|----|-------|
|           |  |     |     |    |  |   |  |  |  |   |      |       |       |    |       |
| Alypin    |  | ٠.  |     |    |  |   |  |  |  |   | 0.1  | 0.02  | 0.0t  |    |       |
| Natriume  |  | lor | rid | ١. |  |   |  |  |  |   | 0.5  | 0.2   | 0.5   |    |       |
| Aq. dest. |  |     |     |    |  | i |  |  |  | 1 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | C. | BEDAT |

Schleichera, Gattung der Sapindaceae, mit einer im tropischen Asien verbreiteten Art.

Sch. trijnga W. ist ein Baum mit 3jochigen Blättern, sebr kleinen, regelmäßigen, kronenlosen Blütten in achseiständigen Trauben, kirschgroßen, meist eiufacherigen Steinfrüchten nud Samen mit ungespaltenem Arillus. Er gilt als die Stammpflauze des echten Macassar-Oles (s. d. Bd. VIII., pag. 432).

Schleiden, Mattilas Jakon, geb. am 5. April 1804 zu Hanburg, studierte Jurisprudenz zu Heidelberg, Katarissenschaften zu Güttigeren und Berlin, wurde 1839 außerordentlicher Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens in Jena, siedelte im Herbst 1862 nach Dresden über, wurde hier Staatstal, Forfessor für Pflanzenchemie und Anthropologie in Dorpat, wurde hier Staatstal, leibte seit 1866 in Dresden, dann in Wieshaden und starb am 23. Juni 1881 zu Frankfurt a. M.

Schleier. Die botanische Morphologie bezeichnet verschiedenartige, hüllende Gebilde als Schleier. So heißt velum, involueram oder volva die den jangen Fruchtkörper vieler Hutpilze ungebende, später zerreißende Hülle. Indusium beißt der die Sporenhanfehen (Sorl) der Farme bedockende Schleier. Schleihe (Tinca vulgaris Ctv.), ein in Europa weit verbreiteter Sülwasserfisch von 20-50 cm Lange; Körper sehr glatu und sehlening, mit zwei kurzen
Bartfaden and abgerundeten Plossen, schwarz oder olivengrün mit Gold- oder
Messinggiana, am Bauche heller; beim Manachen ist der zweite Frahl der BauchBosse größer und kräftiger als beim Weitchen. Sie bewohnt stille, schlammige
Gewässer, in denen sie sich am Grunde auffahlt, and wihlt sich im Winter in
Schlamm ein, um einen Winterschlaf zu halten; laicht im Mai und Jani. Das
Pleisch ist wöhlscheneckend.

Schleim kommt bei den Pfinazon entweder als sekundare Membrauverdickungsschicht oder als Internellaterusbanza oden iz Mellinhalt vor. Man naterscheidet dahen Seschicht oder als Internellaterusbanza oden iz Mellinhalt vor. Man naterscheidet ablem Membranschielet ablem Genes Seschien der Seschien der Seschien Seschien State (Bacea), Bitden (Cinnamomnun), Stengelm (Malvacean, Traganth), Bitattera (Bucca), Bittera (Malvacean, Pfila), im Endosperm (Trigonells), in der Samenscheide (Kakoz). Die verschleimte Interzeilnlarsubstanz ist hei den Algen die Form des Vorkomnens von Schelmsubstanzen (Carragent, Lamiaris), Schleim im Zeillinhalt findet sich bei den Succeilanten (Alos, Emplorbien) und deingen Zwiebein (Schlin), die Schleimbliche Bestehn der Schleimbliche Bestehn der Schleimbliche Bestehn der Schleimblich bei der Schleimblich Die seich der Schleimblich bei der Schleimblich Die seich der Schleimblich bei der Schleimblich der Schleimblich gesiel, dem Schleim im Zeillinhalt findet sich sonst nur in ganzen Geweben (Grundgewebe, Markparschym) und nicht in fülloblastisch asspektiblichen isolierter Schleimzellen

Die typischen Schleimzellen sind entweder einzeln im Gewebe zerstreut (Althaes Cinnamonum) oder zu mehreren zu Gruppen vereinigt (Tiliaceen, Sterculiaceen). Diese Gruppen fließen biswellen zu Schleimschichten (Exkaosamesachae) oder Schleim-höhlen (Tilia) zusammen, indem auch die trennende Mittellamelle nachträglich zusammen, indem auch die trennende Mittellamelle nachträglich zusammen der Schleimschaften der Schleimschafte

Die schleimführenden und wegen des Schleimes verwendeten Drogen werden im pharmakochemischeu System unter dem Namen "Schleimdrogen" zusammengefäßt. Die biologische Bedeutung der Schleime ist verschieden. Bei den Schleim-

endospermen ist der Nembranschleim sicher Reservestoff, bennso bei dem Warzeln endospermen ist der Nembranschleim sicher Reservestoff, bennso bei dem Warzeln mehrjähriger Pflanzen; die Schleimepidermen einiger Samen (Grueiferen, Linnm) dienen zur Befestigung des Samens im Boden, behufs Sicherung der Keimnng, die Schleimepidermen der Blätter (Cassia, Buccu) sind Wasserreservoire.

Bemerkenswort erscheint das Vorkommen von Schleimanbstanzen an den Orten der Schreiblidung. Die "resiongene Schleit" führt Schleimasbstanzen und auch die Ötzellen enthalten in jangen Studien Schleim. In beiden Fällen gehört derreibte zu den Schleimmenhranen. Die Schreiblidung ist jedenfalls oft, viellicht immer die Fanktion einer Schleimmenhrane. Beim Zimt werden dieselben primitren Zelformen bald zu Schleimzellen, hald zu Ötzellen.

Die Schleimmenbranen sind meist quellbar, aber in sehr verschiedenen Grade. Einige quellen ert in Kall, andere lösen sich sogn moter starker Quellung ganz oder teilweise in Wasser. Nie zeigen entweder direkt oder hel eintretender Quellung eine mehr oder weuiger deutliche Schleichtung. Die aus Schleimsubstanz bestehende seknaddare Mennbranwerdickung ist meist sehr betreichtlich, oft bis fast zum Verschwinden des Lamens der Zelle. Eine Metamorphose von Zellulose in Schleim ist nigrends mit Scherheit anlegewissen. Der Schleim wird stets als solcher angelegt.

Einige Schleime reagieren mit Jodschwefelsäure ähnlich wie Zellulose (Cydonia), andere werden sehon durch Jod alleln gebläut (Tamarindenkotyledouen), die meisten werden aher durch Jod and Jodschwefelsäure gelb gefärbt und sind im Cnoxam anlöslich.

Als echte Schleime kann man jene bezeichnen, die bei der Oxydation mit Salpetersänre Schleimsäure liefern (Linum, Psyllium, Trigonella, Carrageen, Althaea), die anderen nennt man nnechte Schleime (Cydonia, Sinapis, Salep, Laminaria, Salvia).

Die Schleime gehören zu den Hemizellulosen und sind mit Gummi, Pektin, Lichenin, Amyloid, Reservezellulose und Zellulose durch viele Übergänge verbunden. Viele dürften zu den Galaktomannanen gehören.

Um Schleim zn heohachten, legt man die Schnitte in Alkohol oder starkes Glyzerin oder in Bleiessig (A. MEYER).

Zur Gewinnung der Schleine hat J. POHL (Zeitschr. f., physiolog, Chemie, XIV, 1889) ein eines Verfahren vorgenblagen. Die Drogen werben dürztet der fein gepalvert mit Wasser extrahiert, die Lösungen kollert und flütrert, sodnan nötigenfalls eigerdampft. In diesen Lösungen erneuere bestimmte Sabe dichte, hald fein gelartige Niederschläge, das sind die Saccharokolloide selbst. Durch Filtration dere Dekantstion gefrant, Isasen sie sich in Wasser lösen, welches ganz den Charakter der urspränglichen Lösung annimmt. Durch Wiederschlage erständlung kann man den betreffenden Körper von anhaftenden Beimengangen befreien und schließlich durch Diffusion in Pergamentschläuchen satzfrei in Lösung erhalten. Polts seitli folgende Gruppen auf:

 Dnrch Sättigen mit Neutralsalzen üherhanpt nicht fällhar: Gnmmi arabicum, arabinsaures Natrium.

Dnrch Sättigen mlt Ammonsnifat fällbar: Traganthschleim, Eihischschleim, Leinsamenschleim, Cydoniaschleim.

3. Durch Sättigen mit Ammonsulfat, Ammonphosphat und Kalinmacetat fällhar: Carrageenschleim.

 Durch Sättigen mit Natrinmsnifat, Magnesinmsnifat, Ammonsnifat und Ammonphosphat fällhar: Lösliche Stärke, Lichenstärke, Dextrin, Salepschleim, Pektin.

Bei der Darstellung von Schleimen aus Drogen kommt es natürlich daranf an, zu wissen, in welchen Gewechen sich der Schleim findet. Dort, wor als Schleimpitdermis der Samenschale aufliegt (Cydonia, Linnm), genügt Schütteln der Samen mit Wasser, dort aber, wo er im Eadosperm auftritt (Feenum graceum), muß der Same, dort, wo er im Innern des Knollengewebs sich findet (eshep), der Knollen gepulvert werden. Die Algen (Carrageen) geben, da die laterzeilutarsubstanz auch der außeren Partien verschleiten its, auch ohne Zerkleinerung Schleim.

Über Lichenin s. Flechtenstärke.

Ober den tierlschen Schleim s. Mucin.

Тасильси.

Schleimbeutel sind zwischen Schnen und Knochen oder der Hant and einem von Ihr hedeckten Knochen eingeschaltete, geschlossene Hohltrame, die eine schleimige Flüssigkeit (Spaoria) enthalten. Sie dienen zur Verminderung der Reihung der aneinander gleitenden Teile der Bowegungsmechanismen des Körpers.
Kiessessuweie.

Schleimfieber (Febris mucosa) ist eine nur mehr in Laienkreisen noch ubliche Bezeichnung fieherhafter Krankheiten der verschiedensten Art, hei denen eine reichliche Absonderung des Sekretes der Schleimdrüsen ein auffälliges Merkmal der Krankheit ist.

KLOMMSSISHWICZ.

Schleimharze = Gummiharze (s. d.).

Schleimhaut ist die Gewebsschichte, welche den Verdauungskanal, Teile des Respirationsarktes und des Urzeguitalapprartes sowie einzulen Fleile der Sinns-werkzunge von innen her auskleidet. Sie besteht aus einem hindegewehigen Anteil, welcher das Gerist darsetlig, die Gefäle nun Nervenausbreitungen führt und außerdem oft Muskeln und Drüsen eingelagert entstätt, welche Einlagerungen für gewisse Neihelmähute ganz Lehrarkterisisch sind. Die oberflichtige Schiechte der Schleimhaut ist die Epithelse hichte, welche aus zeiligen Elementen zusammengestett ist, derer Form und Anordung äußerte variabel ist. Man unterscheidet in

Platten-, Pflaster-, Zylinderepithelien, oin- und mehrschichtige Epithelien n, s. w. Je pach ihrer Ortlichkeit wechseln diese Formen. Die Zellen des geschichteten Zylinderepithels hesitzen in der Regel an ihrer freien Fläche einen Besatz von Flimmerhaaren und heißen dann Flimmerenithelien. Diese Haare sind in konstanter Bewegung und dienen zur Weiterbeförderung ihnen aufliegender leichter Körper. So besitzen die Luftröhre und die Brouchien Flimmerepithelieu, nm feine Partikelehen, wie Stanb, Schleim u. s. w., nach außen zu bringen. Da fast alle Schleimhäute mit der Außenwelt in Berührung und den Schädlichkeiten derselben ausgesetzt sind, so erkranken sie anch leicht an Entzündungen (Katarrhen). In der Schleimhant können sich anch Geschwüre entwickeln, welche ganz bestimmte Formen annehmen und gewisse Krankheiten charakterisieren.

Schleimkrebs = Gallertkrehs.

Schleimpilze s. Myxomycetes (Bd. 1X, pag. 223).

Schleimsäure, C, H10 O8, ist eine der Znekersäure (s. d.) isomere Tetraoxyadipinsanre. Ihre Formel ist: CO2 H.CH(OH). CH(OH). CH(OH). CH(OH). CO2 H. Sie wurde zuerst 1780 von SCHEELE bei der Oxydation des Milchzuekers erhalten nnd entsteht auch bei der Oxydation verschiedener anderer, den Kohlehydraten nahestehender Verbindungen, z. B. mancher Gummiarten und des Duleits. Sie ist optisch inaktiv, da sie jedoch vier asymmetrische Kohlenstoffatome enthält und nicht in optisch aktive Komponenten spaltbar ist, so muß sie als eine durch intramolekulare Kompensatiou inaktive Verbindung aufgefaßt worden. Sie wird am besten durch Oxydation des Milchzuckers durch Salpetersäure gewonnen und bildet ein weißes Kristallpnlyer vom Schmp, 213°. Beim Kochen in wässeriger Lösung verliert sie Wasser und geht in eine Laktonsäure über, die sieh beim Erwärmen mit Säuren wieder in Schleimsäure zurückverwandolt. Beim Erhitzen mit Jodwasserstoffsäure wird sie zu Adipinsäure, CO2 H.CH2.CH2.CH2.CH2.CO2 H, reduziert.

Schleimstoff s. Mucin, Bd. IX, pag. 168.

ZEYNER. Schleimzellen. Die in vielen Drogen vorkommenden und für dieselhen

charakteristischen Schleimzellen entziehen sich bei der gewöhnlichen Untersuchung in Wasser oft der Beobachtung, wenn man nicht die Vorsicht gebraucht, ihren Inhalt unlöslich zu machen. Dieser Inhalt ist übrigens in der Regel nicht ein Inhaltsstoff im eigentlichen Wortsinne, sondern eine Membranverdickung (s. Schleim). Die Schleimzellen oder Schleimkörnerchen, welche im Sekret der Schleimdrüsen vorkommen, sind farblosen Blutkörperchen (s. Blut) ähnlich, nnr etwas größer. M.

Schleimzucker, Synonym von Fruchtzucker, s. Fruktose, Bd. V., pag. 440.

Schlempe ist der hel der Destillation der Maische in den Spiritusfabriken verbleibende Rückstand. Die verschiedenen Schlempearten (Kartoffel-, Getreide-, Rüben-, Melassenschlempe) sind sehr verschieden in ihrem Gehalt an wertvollen Bestandteilen. Während Kartoffel- und Getreideschlempe ein wertvolles Viehfutter (Schlempefütterung) bilden, weil sie die stickstoffhaltigen Bestandteile der Kartoffeln and des Getreides fast unverändert enthalten, ist die Rübenschlempe viel geringwertiger, and die Melassenschlempe ist als Viehfatter nicht verwertbar und nur als Dünger zu gebrauchen oder anf Kalinmsalze, Trimethylamin oder Methylchlorid zu verarbeiten. M. SCHOLTZ.

Schlempekohle wird durch Verkohlen der Melassenschlempe erhalten. Da die Melassenschlempe reich an Kaliumsalzen ist, so wird die Schlempekohle, namentlich in Frankreich, anf Pottasche verarheitet. M. SCHOLTZ.

Schlempenmauke s. Mauke.

Ковойкс.

Schleuder oder Zentrifuge ist eine maschiuelle Vorrichtung, um mit Hilte der Zentrifugalkraft eine Treunung fester Körper von flüssigse oder einer sehwereren Pflussigsich von einer mit hir uicht mischbaren leichteren zu bewirken. Im ersten Falle besteht die Schleuder in der Regel aus einer zylindrischen, siebartig durchlochten Troumel, die sich mit großer Geschwidigkeit um hire Achse dreht.

Von dieser Vorrichtung wird vielfach zur Trennung von Kristallen von der ihnen anhafteuden Mutterlange, z. B. znr Befreiung des Rohrzuekers von der Melasse, Gebrauch gemacht. Die Zuekerkristalle werden in der Trommel zurückgehalten, während die flüssigen Auteile durch die kleinen Öffnungen hinansgesehleudert werden. Die rotierende Trommel ist von einer feststehenden, dem Mantel, umgeben, der die hinansgesehleuderte Flüssigkeit zurückhält und abfließen läßt. Auch bei der Bereitung von Tinkturen kommt die Zentrifuge znr Trennung der Tinktur von der oxtrahierten Droge zur Anweudung. Das Prinzip einer solehen Vorrichtung wird durch Fig. 51 erläntert. Die Trennung zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten durch die Schleuder beruht darauf, daß ein spezifisch schwererer Körper durch die Zeutrifugalkraft mit größerer Gewalt fortgeschleudert wird, wie ein leichterer, und daß sich infolgedessen in eluem mit großer Gesehwindigkeit um einen Punkt herumgesehleuderten Gefäß der spezifisch schwerste Anteil selnes Inhalts in der größten Entfernung von der Rotationsachso, der leichteste in ihrer größten Nähe ansammeln wird. So sammelt sich bei der zur Entrahmung der Mileh benutzten Zentrifuge der wässerige Anteil der Milch (Magermileh) in dem



peripheren Teil einer rotierenden Trommel, der Rahm in ihrer Mitte an. Fig. 50 zeigt eine zum Ansschlendern von Flüssigkeiten, wie Harn, Sputum, Mileh in kleinem Maßtabe geeignete Zentrifuge.

M. Senortz.

Schieuderkrankheit, isremsenschwindel, Herowarmkrankheit stellt eine katarhalische Erkrankung der Schienhalten in den Kopthöhele des Schäefs dar, wielbe durch die Larven der Schaffremse (s. Oestrus) hervorgerufen wird. Hierbeit werden biswielle anch Gehirreitzerscheinungen, Zwangsbewegungen und Schwindelsufülle beobachtet. Die Behandlung besteht in der Entfernung der Larven, eventuell nach vorbergehender Teppanation. Koosker.

Schleuderthermometer ist ein Thermometer (s. d.) zur Ermittulag von Lufttemperaturen. Ein gewöhnliches Thermometer ist in passender Weise an einer Schaur oder einem Stabe befestigt, am denen es beim Gebruuch raseh im Kreise herungseshwungen wird, wohel es in kurser Zeit mit einer großen Luftmeange in Berührung komnt und die Temperatur derselben annimmt. Princ.

Schlickum O. (1838-1889), Apotheker in Winningen, trat nach abgelegter Maturitätsprüfung beim Vater in die Lehre und machte 1865 das Staatsexamen ohne vorheriges akademisches Studium. 1866 übernahu er das väterliche Geschäft und setzte die schon während der Gehilfenzeit begonnene literarische Tätigkeit mit Erfolg fort.

Berenden

Schlickums Reaktion auf Arsen. Zn einer Lösung von 0°3—0°4 g Zinnechlordr in 3-4 g Salzscher gibt man 0°01 g Natriumsuhld und schichtet über diese Lösung die zu prüfende Plüssigkeit. Noch 1/<sub>20</sub> mg arsenige Sture gibt auf der Berührungsfläche sofort einen gelben Ring von Schwefelarsen. (Pharm. Zeit., 30.)

Schlickums Reaktion auf Nebenalkaloide im Chinin. Chininsulfat, mit einer heißen Lösung von Kaliumchromat behandelt, gibt ein Filtrat, das mit Natron-





lange versetzt innerhalb einer Stande keine Ausscheidung bildet, während Chinidinund Cinchonidinsulfat hierbei flockige Ausscheidungen ergeben. Näheres s. Pbarm. Zeit., 1887.

Schlier. Oberösterreichischer Lokalname für einen blaugrauen, glimmerig sandigen Tegel, wielcher zur Ibezeichnung eines bestimmten Horizontes der mittelmiozanen Meeresbildingen verwendet wurde.

Schlieren nannte E. RRYER die durch mannigfache Differenzierungen in der Struktar und in dem Mischungsverhältnis der Bestandteile in Eruptionsmassen sich bildenden, einerseits bald feinkörnigen, bald grobkörnigen oder porpbyrischen andrerseits bald kieselsäurearmen, bald sanren Gesteinspartien.

Auch die beim Mischen von Flüssigkeiten von verschiedenem spezifischen Gewicht sich zeigenden Abgrenzuugon werden Schlieren genannt. Hoffmers.

Schließfrucht heißt jede bel der Reife sich nicht öffnende Fracht mit trockenem (lederigem oder holzigem) Perikarp. Die hänfigsten Formen der Schließfrucht sind die Nuß, die Karyopse, das Achänium und die Spalifrichte (s. Fracht).

Schließungsdrähte heißen die metallischeu Leitungsdrähte, durch deren Befestigung an den Elektromotoren ein offenes Element zu einem geschlossenen wird. — S. Elemente, galvanische.

Schließungskreis s. Elemente, galvanische, Bd. IV, pag. 622.

Schließzellen sind die halbmondförmigen Zellen, welche die Spaltöffnung bilden. Von ihrer Form und Lage abgesehen, unterscheiden sie sich dadurch von den benachbarten Oberhantzellen, daß sie Chlorophyll und Stärke enthalten (s. Epidermis).

Schliffe werden zur Erforschung felnerer oder grüberer Strukturershittsisen nuter dem Mikroskope im durchtigliedende Lichte von solchen Körpern angefertigt, die eine Anfertigung von Schultten zumeist wegen ihrer Harte nicht mehr gestatten. Geschliffen werden abse Konchen, Seeigekstabelin, Maschle nut Schueken, harte Samen, endlich aber Mineralien und Gesteine. Bei Knochen, harten Samen gelügte se nach vorbergebender richtigte Einbettung oder Einketmung od ziemlich leicht, mittels eines feinen Sägeblattes eine solche Partie zu ertangen, die dem Dunaschlefen zugeführt werden kann. Ann kittet dam wieder diesen Sechlefightätchen in geeigender Weise in einen Halter und schleift es auf einer Gaustahlplatte, weicher Gegenstude and Schleifistein oder anch nur zuf ranken Glüss feln, zuerst nuter Anwendung von Schleifinittein; für harte Gegenstände Korrund (Smirge), Karrborndung für vereiber Zinnasche, Osas Sepise etc., zuletzt, aber -ohne Schleifinittein, um mit Anwendung von Wasser auf der Gissplatte, und geptit anch hier von der rankeren Glüsspläten ale ben minder raube über, über bei den minder raube über.

Ob Schliffe von Kuochen, Samen, Gallensteinen etc. poliert werden dürfen, hängt sehr von der Art der Untersuchung ah, erscheint aber, da die meisten Schliffe ohnedies schon wegen der Aufsammlung nad Konservierung in brechenden Medien eingebettet sind, überhanpt selten nötig.

Die Gesteinsdinnschilfe zur petrographischen Erforsehung der das Gestein zusammensetzenden Mineralien, zur Erkennung der Strukturverhältnisse etc. sind im allgemeinen 0·01, 0·015 bis höchstens 0·02 mm dick. Eine allgemeine Regel läßt sich anch hier nicht geben, da mit der Dicke der Schilffe sich die Höhe der Interferenfarben andgert.

Zur Anfertigung wird ein Gesteinsplättehen ca. 4—5 em breit und lang, nicht zu dick, entweder mit dem Hammer abgeschiagen oder mit einen Schneidensprarte heraligeschnitten (Kupfrerjatten mit Karborundum besetzt oder durch Smirgel laufend, der befenchtet wird). Dann vird dies Stück an ein dissplättehen von 28×44 mm mit Kanadahalsam angeklitet und so lange geschilffen, bis es gut durchscheinend wird. Dann vird dies von dem Plättehen abgelöß dürnet Erwärmen des Balssma) and nan nach neuer Anfikttung der zweiten Pläche so fein als nötig geschilffen. Auch hier geschieft zuert das Schleifen mit großem Smirgel auf Glassiesenpläte, dann mit Mehlsmirgel ebendort, endlich aber auf Glasplätten, zuletzt nar mit Wasset.

Der fertige Schliff wird dann auf einen reinen Objektträger übertragen, in Kanadabalsam (Brechungsexponent 1.548) eiugebettet und mit Deckglas versehen.

Schlingen (Schlucken). Die komplizierte Reihenfolge von Bewegungen, durch welche der gekante Bissen sowie Flüssigkeiten in den Magen gelangen, können in drei Stadien zerlegt werden:

Das erste Stadium besteht in dem Transport des geformten Bissens bis hinter der vorderen Gaumenbogen, hlerbei spielt die Bewegung der Zunge eine sehr wesentliche Rolle. Während des zweiten Stadiums gelangt der Bissen in den nnteren Teil des Schlundes, während des dritten durch die Speisserühre in den Magen. Damit nun der Bissen wahrend seiner Passage durch deu Schlund den richtigen Weg einhalte, um in die Speiseröhre zu gelangen, ist 1. die Abschließung des Nasenracheurammes vom Mundracheuraume und 2. der Versebluß des Kelhklonfes erforderlich.

In der Speiseröhre wird der Bissen durch eine von ohen nach nuten wellenformig verlaufende Kontraktion der Mnskulatur dieses Schlanches in deu Magen befürdert.

Das Zeutralorgan für die Schlinckhewegangen wird in den Boden des 4. Veutrikels (a. Gehrip) verlegt, Nach Mosso setzt es ich am Teileu masumen, die derart miteinander verbunden sind, daß, wenn eines davon erregt wird, die Erregung in einer solchen Reihenfolge auf die anderen Teile übertragen wird, daß die motorischen Bahnen des Schlundes sankesserv von oben nach unten in Tätigkeit versetzt werden. Wir köunen den Schlüngakt zwar willkürlich auregen, aber einmal entstanden, köunen wir ihn in selnen Vorschreiten nicht mehr hindern.

Störnagen des Schlingaktes können in mehrfacher Weise zustande kommen. Schon innerhalt der Mundbölde kann der Bissen darch maugelhäften Verschilb der hetreffenden Teile gegen den Nasonrachenraum statt gegen den Schlund hingeleitet werden. Mangelhäfter Verschilb die Stümmirtze bewirkt das Hineitsgelangen von Speisehestandteilen in den Kehlkopf ("Verschlucken") und weiter in die Lungen, wodurch schwese, durch die eingedraugenen Fremückferper bedingte Erkrusknagen der Lungen (Fremükörperpusomonie) hervorgerafen werden können. Durch Anshuchtangen und taschenförmige Erweiterungen der Speiseröhre kann der Bissen zurückgebalten werden. Durch Lähdnung der Muskulatur kann der Schlingak violatung und migdle gemacht werden.

Schlippe C. F. von, aus Pegan in Sachsen (1799—1874), Apotheker und technischer Chemiker der Kaiserl. agrouomischen Gesellschaft in Moskau, ist der Endecker des nach ihm genanuten Salzes.

Berendes

Schlippesches Salz ist Natriumsulfantlmouat, s. d.

ZERNIK.

Schlitten. Um die Zyllnderhlendungen der Mikroskope hequem wechseln zu können, werden sie mittels einer schlittenartigen Vorrichtung nuter die Offnung des Ohjektträgers gesehohen (s. Beleuchtungsapparat, Bd. II, pag. 618 und Mikroskop, Bd. VIII, pag. 694).

Schlittaachjaktivechaler sind mikroskopische Hilfsapparate zu demselhen Zwecken wis die Revolver («. d. d. X., pag. 608), abmilde zum hequemeern Auswechseln der Objektive während der Beobachtung. Sie hestehen aus 2 Teilen, dem Tubusschlittenstück und dem Objektivaschlittenstück ernorderlich, und die hielbende Verhindung heider wird, auchdem die Fokaldistanzen sämtlicher Objektive ausgeglichen sind, durch Klemmeshrauben herbeigeführt. Ist die Adjustierung gut, dann bleibt beim Wechseln der Objektive immer derselbe Punkt des Präparates ziemlich scharf eingestellt und es hedarf uur geringer Nachliffe mit der Mikrometerschraube.

Cber den Schlitten als Bestandtell der Mikrotome s. d., Bd. VIII, pag. 707.

Schlittenapparat, ein von Dubois-Reymond angegebenes fuduktorium. — S. Induktionsapparate.

Schloßberger J. E., ans Stuttgart (1819—1860), studierte als praktischer Arzt noch Chemie in München, Berlin und Edinharg und wurde 1846 Professor der Chemie in Tühingen, wo er besonders anf zoochemischem Gebiete wirkte.

Schloßbergers Reagenz zur Unterscheidung von Gespinstfasern ist eine Lösung von frischgefälltem Nickelhydroxydul in konzentrierter Ammouiskfflssigkeit, die Seidenfasern, nicht aher Wolle oder Baumwolle 16st. (MERCKs Juder 1902.) Schioth. = Ernst Friedrich von Schlotheim, geb. am 2. April 1764 zm.
28. März 1832
starb. Paläontolog.

R. Müller.

Schluchzen (Singaltus) ist ein nawilktürliches Altmangsgeränsch, das durch ventilartiges Gegeneinanderenlängen der Stimmbalden herrorgeraten wird. Es ein steht durch plötzliche stoßweise Kontraktionen des Zwerchfells. Besonders in der Agone ist das Schuchzen histigt, weil die Nerriphrenie beim Absterben höchen erregbar sind (LANDOIS). Anhalten des Atems, plötzliches Erschrecken, ein Schluck kalten Wassers, ein Bissen Brotrinde uws. sind Volksmittel, die sich gegen geringgradige Anfalle ganz gut bewähren. Gegen sehwere Pälle werden Narkotiks, Hantericke, Elektrizität in Anwendung gebrachot.

Schlucken s. Seblingen.

Schluckpneumonie, Aspirationspneumonie, nennt man die durch Ausangung von Fremdkörpern am bäufigsten bei benommenem Sensoriam entstehende Lungenentzufundug in der Narkose.

Schlüsselblume = Primnla, von welcher nach Kneipp Kraut, Blüten und Wurzel verwendet werden.

Schlund s. Pharynx.

Schlutten sind Fructus Alkekengi.

Schm. = Friedrich Karl Johann Schmitz, geb. am 8. März 1850 zu Saurbrücken, wurde 1878 außerordentlicher Professor der Botanik in Bonn, 1884 ordentlicher Professor and Direktor des botanischen Gartens in Greifswald. Er starb bier am 28. Jannar 1895.

R. Müller.

Schm. et Kze. = Johann Karl Schmidt, geb. am 6. April 1793 zu Bernstadt in der Oberlausitz, war Lehrer an der Frilzenbrogschen Schule in Hofwyl bei Bern. Epäter Konservator des Schuttlewortschen Herbariums zu Bern. Er starb hier am 2. Dezember 1850; und Gustav Kuzze, s. Bd. VIII, pag. 47. R. Müller.

Schmack ist Sumach (s. d.).

Schmalkalden, in Thuringen, hesitzt kalte Quellen, welche in 1000 T.

14.0 feste Bestandteile, vorzelgileh Kochsalz (9.3) and Gips (3.9), enthalten.

Der Gehalt an freier KohlensAnre beträgt 115.6 com im Liter.

Packets.

Der Gehalt an treier Konlensaure betragt 113% cen im Liter.

Schmardau in Rußland besitzt eine 5% kalte Quelle mit H<sub>1</sub>8 0.008, 80, Ca 1.319 nnd (CO, H), Ca 0.441 in 1000 T.

Paschers.

Schmarotzer s. Parasiten.

PASCHKIS.

Schmalz ist im weiteren Sinne die Bezeichnung für ein welches Fett (Sebweineschmalz, Ganesechmalz etc.). Im engeren Sinne versteht man unter "Sebmalz" meist Schweinefett, in Süddentschland jedoch auch ausgelassenes Butterfett, meist in der Zusammensetzune: Butterschmalz. Bindsschmalz. Kulsebmalz.

Schmalzől, Speckől wird durch Auspressen des Schweineschmalzes bei niedriger Temperatur gewonnen, wobei als fester Anteil das sogenannte Solarstearin (Lardstearie) zurückbleibt; letzteres wird in den Schmalzraffinerten den weichen Schmalzsorten zurgesetzt, außerdem findet es in der Kunstspeisefettfabrikation und in der Kerzenfabrikation Verwendung.

Schmalzöl dient als Speiseöl, Brennöl und Schmieröl. Bei 10° beginnt es fest zu werden. Jodzahl 70—76, Verseifungszahl 191—196.

Schmalzzünsler (Pyralis pinguinalis L.), Vorderfügel braudich asebgrau, glazend mit zwei unterbrechenen schwarzichen Zackenlinten und einem ebenso gefafethen Flecke. Länge 15-6m, spannt 3-5-6m. Raupe glänzend brann, glatt. I blebeling, lebt namentlich von Fettwaren, wie Speck und Butter, und findet sich daher häufig im Frühlinge an den Wänden der Speisekammer. "Dallat Pesse.

Schmecks (Tatra-Fared) in Ungarn besitzt drei kalte (7:5-9°) Quellen, die Csaky-, die Kastor- und die Polluxquelle mit sehr geringen Mengen, 0:078-0-091, fester Bestandtelle in 1000 T.

Pascure.

Schmeckwitz in Sachsen besitzt drei kühle (12:5-149) Quellen. Die Eisenquelle enthält H, 8 0'004 und (103, H), Fe 0'033, die Rossenquelle von denselben Bestandellen 0'014 und 0'037, die Schwefelquelle 0'017 nnd 0'006 in 10'00 T. Von einer vierten Quelle, dem Marienborn, existiert uur eine unkare und unzwerfalssige Analyse (RASPE).

Schmeerwurz ist Tamus communis L. (Dioscoraceae).

Schmeißfliege (Sarcophaga carnaria L.), anch graue Fleischfliege, granlichweiß mit schwarz gewürfeltem Hinterleib and hellgelbliehem Kopfe. Länge 10:5 mm. Das Weibchen letzt die Maden an Fleischwaren, daher der Name

Eine andere Art (Musea vomitoria L.) mit schwarzem Kopf und einfarbig stahlblauglänzendem Hinterleib, ca. 8 mm lang, lebt ebenso. Dadurch wird der Fäulnisvorgang befördert, wozu auch die große Vermehrung viel beitragt.

Man erzicht die Larven auch künstlich als Köder für den Fisehfang und als Fasanenfutter.

v. Dalla Torre.

Schmelz, Email, Adamas, Substantia vitrea, heißt die den Überzug der freien Zahnkrone bildende Substanz. Sie hat die Härte des Apatits und ist das



A Zahnschliff an der Grenze, è zwischen Dontin und Schmelz; « Schmelz, c Dentinröhren. B Stark vergrößerte Schmelzprismen.

hatreste organisierte Gewebe überhaupt. Unter dem Mikroskope erweist sie sich an Dünnschliffen als aus palissäenförnig aufgreichteten, gegen einander sechseitigt abgeflachten, 3—4x dieken Prisare bestehend (Fig. 52). Der ehemischen Zusammensetzung nach besteht der Schmelz aus 3 6%; einer eiwelfartigen Grundsubstanz und 96%, Calciumphosphatkarbonat, 1 '05 Magnesiumphosphat, Spuren von Plomealeium und einer unfisielben Gherverhindung.

Schmelz in engeren Sinne neunt man kleine, glianzende, milchweiße oder schwerzen Sinne neunt man kleine, glianzende, milchweiße oder schwerzen, als Behänge an solche, sowio an welbiebe Kleidangsziteke verwende stekereien, als Behänge an solche, sowio an welbiebe Kleidangsziteke verwende werden. Da die Eaden meist scharfkantig biellen, schneidlen die Schmelzperien den sie tragende Faben leicht durch; sie werden in Thüringen gefertigt. In welteren Sinne versteht man unter Schmelz glänzende, wie geschmolzen aussehende Massen oder Cherzige (z. B. Zahnschmelz), inbesondere also Emalt [dd. I.Y, pag. 430, der Cherzige (z. B. Zahnschmelz), inbesondere also Emalt [dd. I.Y, pag. 431, S. auch Glass und Glass ur (fd. V. pag. 646 und 673, Milchela's (fd. I.Y, pag. 30), Opalfats (Bd. I.X, pag. 537). Lasz.

Schmelzbarkeit ist die Eigenschaft eines Körpers, beim Erwärmen aus dem festen in den tropfbar flüssigen Zustand überzugehen. Dieser Übergang erfolgt in nach der Natur des betreffenden Stoffs bei einem bestimmten Hittegrade, dessen Ermittelung daher anatytisch wichtig ist. Die Prüfung auf Schmelzbarkeit bed Mierarlien u. d.gl. geschieht am besten vor dem Löttrobre auf Kohle. Man unterscheldet dabei die Stoffe in 1. solche, die sich zu Kugeln schmelzen lassen, und zwar a) leicht. b) sehwer:

- solche, die nnr an den Kanten geschmolzen werden können, und zwar
   a) leicht, b) schwer;
  - 3. unschmelzbare.
- J. unsennenzaute. V. K\u00f6BELD vergleicht die Schmelzbarkeit der zu untersuchenden Stoffe mit der Schmelzbarkeit von mehr oder minder feinen Splittern bekannter Mineralien; die Reihenfolge (Skala) dieser gibt er folgendermaßen an:
  - 1. Antimonglanz, schmilzt an der Lichtflamme;
- Natrolith, schmilzt nur in feinen Nadeln an der Lichtflamme, selbst in Stücken leicht vor dem Lötrohre;
- Almandin (Toneisengranat) schmilzt nicht an der Lichtflamme, gut vor dem Lötrohre zu etwas stumpfen Stücken;
- Amphibol (Strahlstein aus dem Zillertale), schmilzt merklich schwerer als Almondin, aber merklich leichter als
  - Orthoklas (Adular vom St. Gotthard);
- Bronzit (von Kupferberg im Baireuthischen), der nur in den felnsten Spitzen abgerundet werden kann.

Handelt es sich um die Untersachung von Stoffen, die weder Schwernsctalle noch sonstigte Platta angerüfende Bestandteile enthalten, so greift man ein Splitterchen, das man zwischen Platinspitzen oder besser an einem nur pferdehaardicken Platin-drahite befestigt vor dem Lötrobre oder im Schmekramme der Bunsenflamme, wobei die Beobachtung durch Zuhilfenahme einer Lupe verschaftr werden kann.

Schmelzen nennt man den Prozes, durch weichen ein fester Körper bei steter Zuführ von Warme in den intsphäre flüssiger Zustand benergeführ sird, ohne daß eine chemische Veränderung der Substanz eintritt. Dieser Übergang fludet het einen bestimmten Temperatur, dem Schmelzpankt (a. Schmelzpankt Schressen dem Druck, aufer weichen erwährend des Prozesses steht, abhängt, sonst aher an allen Orten und zu allen Zeiten unveränderlich bleibt. Auch die Anderung des Schmelzpanktes mit der Anderung des Drucks, auter weichen er während des Prozesses steht, abhängt, sonst aher an allen Orten und zu allen Zeiten unveränderlich bleibt. Auch die Anderung des Schmelzpanktes mit der Anderung des Drucks, auch den das das man vom her meist gänzlich hasbene kann. Bemerkenswert ist aur, daß der daß man vom her meist gänzlich hasbene kann. Bemerkenswert ist aur, daß der macht sich der Schmelzpankt zeigen aber die Körper je nach librer metertellen Beschaffenbeit, odaß alle möglichen Temperaturen als Schmelzpankt vertreten sind.

Zum Schmelzen eines Körpers genügt es nicht, seine Temperatur his zum Schmelzenkr ur erbihen, man muß auch während des Prozesses selbst heständig Warme zuführen. Eine gesteigerte Warmezuführ bewirkt dabei nur eine Beschlendingun des Schmelzens, nicht aber eine Temperaturerhöhung. Die zugeführte Warme ist aur das Äquivalent für die Arbeit, welche bei der Anderung des Aggregetzusstendes im Innern des Körpers verbraucht wird. Als Schmelzen are einer Soblatus definiert nan die Warmenenze, welche mau einem Klügeramm dereiner Soblatus definiert nan die Warmenenze, wielem klüger zum der Klügersten der Schweisen der Sc

Dem Vorgang des Schmelzens steht jener des Erstarrens gegenüber, bei wechem ein fülssiger Körper in den festen Zustand übergebt. Die Temperatur, bei weicher dies geschieht, heißt Erstarrungspnakt (a.d.) und entfentt sich gewöhnlich nicht weit vom Schmelzunkt der Substanz. Dem Warmererbrauch beim Schmelzen entspricht eine Warmererbrauch beim Schmelzen entspricht eine Warmererbrauch auf Erstarren, und swar zo, daß Erstarrungswarme und Schmelzunken der Große nach gleich sind. Interessant ist der Umstand, daß abs Erstarren nies Körpers durch Benchleicen Erschlitterung, durch Simchelicen in kapillare führen oder auch durch heite zuscheiterung, durch Simchelicen in kapillare führen oder auch durch heitige werden, kann, daß aber sofert die Temperatur der gauzen Musse his omn Erstarrungspunkt stellt, wenn das Erstarren einer Telles der Masse eintritt, woch der übrige Teil durch die abgegebene Erstarrungswarme vor dem Erstarren ber Press.

Schmelzfarben heißen diejenigen zur Porzellanmalerei dienenden Glasflüse, welche erst dendr Ausammen aberheitzen des färhenden Metalloxydes mit der Glasmasse ein farbiges Glas geben, im Gegenastz zu den Mitfelfarben (Bd. IX, pag. 175), die durch boßes Zusammeerellen des Metalloxydes mit dem Fibsinttel und nachberiges Erhitzen in der Muffel auf dem Porzellan die gewinschte Farbe hervorrufen. Die Schmelzfarben sind mithin wichtige Sülkate respektive Borate. — Schmelzglas s. Email.

Schmelzkampagne, Huttenreise, heißt die Gesamtheit der Hüttenarbeiten beim Hochofenprozeß von der Beschickung bls zum Ahlansen des geschmolzenen Roheisens. (S. Eisen, technisch, Bd. IV, pag. 538.)

Schmelzofen, elektrischer. Die hohe Temperant des Bogenlichtes awiechen Kohleunpitzen veranlaßte MOISSAN, vermittels derselben bisher unschmelzbare Stoffe zu verflüssigen. Die Köhleunekkroden reichten durch Offanngren in die als Öten dienende Höhlung innerhalb eines Kalkhlockes. Eine Dynamonaschine von 150 P.S. Heferte einen Strom von 1000 Ampère. Da hei noch höherer Temperatur der Kalkhlock schnolz, verwendete er bis zu 2000 Ampères Stromtiegel aus Maggesit der Graphit, in werlehen alle Metalle und viele Öxyde geschnolzen, sogar kleine Diamanten gewonnen und bisher unbekannte Kohlenstoff-verhindungen, sog, Karbide, von Frdalkali, Fré-in und einigen Schwerzettellen her gestellt werden konnten. In der Industrie gelingt es jetzt, Eisenbahnstahlschienen an ihren Röden durch Kohlenektwade zu schnelzen and zu verrienc. Gissoz

Schmelzpulver heißen solche Zusätze zu den zu schmelzenden Körpern, weden den Schmelzprozeß nnterstützen, vereinfachen oder beschleuuigen. – S. auch Flnß, Bd. V, pag. 403.

Schmelzpunktbestimmung. Schmelzpunkt oder Gefrierpunkt heißt im allgemeinen diejenige Temperatur, hei der feste und flüssige Telle des betreffenden Stoffes danernd im Gemische oder neheneinander bestellen können. Die Bestimmung des Schmelzpanktes kann man daher bewirken, indem man entweder dem festen Stoffe soviel Wärme zuführt, bis er zum Schmelzpunkte erhitzt ist, oder indem man dem flüssigen Stoffe Wärme entzieht, his er auf den Gefrierpunkt abgekühlt ist. Beide Verfahren liefern bei reinen Stoffen und richtiger Ansführung bis auf Hundertstelgrade übereinstimmende Zahlen (H. LANDOLT, Zeitschr. f. physikal. Chem., 1888, IV, 349; v. Schneider, ehendas., 1897, XXII, 225). Bei Ansführung des erstgenannten Verfahrens umgibt man ein Thermometer mit mindestens 20 g des feingepulverten Stoffes und erwärmt langsam his zum heginnenden Schmelzen. Dabei muß das Bad, in dem der zu prüfende Stoff erwärmt wird, und wenn möglich dieser selbst, zur Erzielung einer gleichmäßigen Verteilung der Wärme in geeigueter Weise umgerührt werden. Sobald die Schmelztemperatur crreicht ist, bleibt das Thermometer infolge der latenten Schmelzwärme hei einem bestimmten und daher genau meßbaren Wärmegrade stehen, bis

alles geschmolzen ist. Dieser Wärmegrad ist der Schmelzpunkt. Das Verfahren entspricht genau der Bestimmung des Nullpunktes bei den Thermometeru.

Bei dem zweiten Verfahren bruncht man nur 10—20 g Stoff zauzweden. Schmitzt man diesen noch kühlt die auch Einführung eines geeigneten Thermometers unter Umrithren langsam ab, so hielit der Stoff noch unter der Temperatre des Stomberbautets flüssig; man neuen dieses Verhalten Unterkühlung oder Therschmeizung. Bewirkt man nun durch Reihen mit einem Glasstab, sicherer durch Einbrüngen eines Stöckens des festens Stoffes die Umwahlung in feste Substanz, so steigt durch die händer Stambenanz, aus steigt durch die händer Stambenanz, aus festen die Temperatur auf den Schmeizunkt, in diesem Falle abs einem Unter Gerferenutkt, in diesem Falle abs einem Unterfahren und Pipt-Stoffen Schmeizung der Schmeizung der Stambenankt, in diesem Falle abs einem Unterfahren und Pipt-Stoffen Schmeizung der Schmeiz

den Schmelzpunkt, in diesem Falle also eigentlich Gefrierpunkt, und hält sieh anf ihm einige Zeit gleichhleibend. Dies Verfahren wird hei der bekannten Molekularhestimmung nach BECKMANN ausgeführt.

SCHWEISSINGER hat die heiden Verfahren für rein praktische Zwecks overeinfacht, daß of in einem Reageuzghes einige Gramm des zu untersucheuden Stoffes vorsichtig schmitzt, in die geschmotzen Masse ein genause Thermometer hrist, vollständig erstarren häßt und erst mit der völlig erstarrten Masse die Schmeinpunkthestimmung in der Weise außduhrt, daß mas sehr langsam von Grad zu Grad unter öfterem Drehen des Thermometers erwärmt. Dies kann in der Warme der Hand, im Wasserhale, im Glyzerin, Schweiefsbaure, Paraffishade, sogar, hei vorsichtiger Ausfihrung ohne Gefahr, üher einer Keinen Flamme geschehen. Die volktadige Auffellung der gauzen Substanz nimmt man als Schmeizpunkt an. Erwärmt man einige Grade weiter und flaß unn sehr allmählich erkalten, so kaun mas iet vielen Substanzen leichter den Erstarrungspunkt bestimmen, oder den punkt redsstellen, heit dem die erste Kristlubwiche in der geschmol-punkt gestellige, heit dem die erste Kristlubwiche in der geschmol-

zenen Flüssigkeit erschoiut. Die Schmelznunkthestimmungen in Kanillarröhrehen verschiedener Formen können nach LANDOLT untereinander erheblich ahweichen, hisweilen stimmen sie mit dem richtigen Werte zusammen, meist aber falleu sie zu hoch aus, besonders hei engen Röhrehen. Auch die elektrische Bestimmung giht wonig übereinstimmende und leicht zu hohe Werte. Trotzdem ist man anf diese Verfahren angewiesen, wenn man nur über eine geringe Menge des zu prüfenden Stoffes verfügen kann. Um mit Hilfe dieser unvollkommenen Verfahren zu übereinstimmenden Ergebnissen zu gelangen, muß mau genau nach den maßgebenden Vorschriften arheiten. Nach dem D. A. B. IV. wird die Bestimmung des Schmelzpunktes in einem kleinen, eugen, an einem Ende offenen Glasröhrchen von höchstens 1 mm lichter Weite ausgeführt. In dieses hringt man so viel von der fein gepulverten, vorher iu einem Exsikkator über Schwefelsäure weuigstens 24 Stnuden laug getrockueten Substanz, daß sie uach dem Zusammeurütteln eine 2 his höchsteus 3 mm hoch auf dem Boden des Röhrchens stehende

Schicht hildet. Das Röhrchen ist hieranf mit einem greigneten Thermonneter zu verrinden und in ein etwa 30 mm weites Reagenglas zu bringen, in welchem siehe die zum Erwärmen dienende Schwefelskure befildet. Alndaun wird allanhället und unter häufigen Unruhren der Schwefelskure erwärn. Derigenge Wärmegrad, bei weichem die undurchsiehtige Substaux durchsiehtig wird und zu durchsichtigen Tröpfelen zusammenfließt, ist abschwedzpunkt zu zusanzehen. Die Bestimmung des Schmetzpunktes der Fette und der fettfahnlichen Substanzen wird in einem dünn-waufigen, an heiden Enden offenen Glassörhenen von biefelsten 1 nm lichter Weite ausgeführt. In dieses saugt man soviel von den klar gesehnnolanen Fette und unt, daß es eine etwa 1 rm hoch auf dem Boden stehende Schicht hildet. Das Glarchen läßt man nun 24 Stunden lang bei niederer Temperatur (etwa 10°) lieseen, und aus fetzeren zu bringene. Erst dann ist das Glöbrehen lieseen, und aus Festerven zu brinzeren. Erst dann ist das Glöbrehen lieseen, und aus Festerven zu brinzene. Erst dann ist das Glöbrehen

mit einem geeigneten Thermometer zu verhinden und in ein etwa 30 mm weites Reagenzglas an hringen, in welchem sich das zum Erwärmen dienende Wasser befindet. Das Erwärmen soll allmählich und unter häufigem Umrühren des Wassers geschehen. Der Wärmegrad, bei welchem das Fettsäulchen durchsichtig wird und in die Höhe schnellt, ist als der Schmelzpunkt anzuseben. Die Art der Verbindung des Schmelzröhrchens mit dem Thermometer ist nicht vorgeschrieben. Am einfachsten bringt man einen Tropfen Schwefelsäure an das Schmelzröhrchen, der dann das Haften des Röhrchens am Thermometer hewirkt. Leider löst sich bei der Bestimmung das Röhrchen leicht vom Thermometer uud schwimmt ah. Besser wendet man ein kleines Gummihand an, das man sich von einem der Thermometerdicke entsprechenden Gnmmischlauche abschneidet, streift es über das Thermometer uud steckt die beschickte Kapillare zwischen Thermometer uud Gummiband. MICHAEL befestigte die Kapillare mit Platindraht am Thermometer und verhinderte



Fig. 55.

Schmelaröhreben-

das Ahrutschen des Platiudrahtes vom Thermometer durch ein dem Thermometer aufgeschmolzenes Glashöckerchen. Von den durch verschiedene Autoren angegebeuen Schmelzröhrchenhaltern hat sich am besten der Fig. 54 and 55 abgebildete Halter nach LENZ bewährt. Er besteht aus einem dünnen Metallblech von etwa 30 mm Länge und 10 mm Höhe, in das drei in der Richtung der Höhe verlanfende Rillen gepreßt sind, die den Kapillaren als Führung dienen und deren senkrechte Lage sichern. Gehalten wer-

vordem Randbiegen, aus dünnem Draht, deren Enden in deu Ösen an heiden Seiten des Bleches hefestigt sind. Dieses Blech wird - die Metallspirale nach anßen - zur Rundnug gehogen, dereu Weite etwas enger ist als der Stiel des Thermometers, an dem sie benutzt werden soll. Der so erhaltene offene Ring kann dann federnd über das Thermometer geschoben werden und sitzt entsprecheud fest. Durch Erweitern oder Zusammendrücken der Öffnung des Ringes kann der Halter Thermometern verschiedener Dicke angenaßt werden Er ist für drei Proben gleichzeitig benutzbar. Zur Anweudung im Schwefelsäurehade muß der Halter aus Platiu, die Spirale aus Platiu-Iridium gefertigt sein. Im Luftbade genügt ein Halter aus Neusilber. Als Thermometer dieut am besten ein sogenanntes Stabthermometer. Die Schmelzröhrehen werden so be-

festigt, daß die Stoffprobe in der Höhe des Thermometergefäßes mit 3 Kapiliaren. und diesem möglichst nahe sich befindet. Die Kapillaren kann man sich aus dünnem Glasrohr mit Hilfe der Bunsenflamme oder über einem Gebläse leicht selhst ausziehen.

Da die Schwefelsänre an der Luft Wasser anzieht, auch durch hineingefallenen Stauh leicht dunkel gefärbt wird, werden in vielen chemischen Laboratorien Apparate verwendet, hei denen der Schmelzpankt im Haarröhrchen unter Anwendnng eines Luftbades bestimmt wird, das von einem mehr oder minder geschlossenen Schwefelsäuremantel umgehen ist, der seinerseits langsam erhitzt wird. Reicht hierbei die heiße Schwefelsäure soweit hinauf, daß der Quecksilherfaden größtenteils von ibr umspült wird, so gewinnt man gleich den korrigierten Schmelzpunkt. Derartige Apparate sind angegeben von ANSCHUTZ und SCHULZ (Ber. d. D. chem. Gesellsch., X, 1800), ROTH (chendas. XIX, 1970), THOMS (Chem.-Ztg., 1901, Nr. 76, pag. 273) und andereu.

Manche Stoffe werden durchscheinend oder durchsichtig, ehe sie bei höherer Temperatur zu durchsichtigen Tropfen zusammenflicßen; man notiert dann jede der beiden Temperaturen. Als Schmelzpunkt ist wohl die letztere aufzufassen, well hei ihr eine die Flüssigkeiten allgemein kennzeichnende Eigensebaft - die Tropfenoder Meniskusbildung — wahrgenommen wird. Um diese Wahrnehmung noch deutlicher zu machen, gieht J. Piccas (Bert. d. D. chem. Ges. VIII., 687, jeien gewöhnliche Glasröhre 2—3 em vor ihrem Ende zur Schmelkapillare aus und biegt diese Urfornig. Darauf wird etwas von dem zu natierenhenden Stoff darch den weiten Scheakel eingeführt und gesehmolzen, so daß er im gehogenen Teile des Haarröhrchens einen Pfropfen hildet. Dann verschielt zuna den weiten Schenkel Infradicht — eventuell darch Zuschmelzen an einer verjüngten Stelle, — befestigt das Ganze so am Thermometer, daß der Stoff in die 110de des Thermometergefalles geröckt wird und erflutzt hei offener Kapillare. In dem Augenblicke, wo die Probe schmistt, wird sie durch die im weiteren Schenkel zusammengedrickte Lanfkräftig in die Höbe geschiendert. Die Bewegung ist so pfüzlich, daß die Beehdes Erkaltens after zusammenziehtes, bewirkt uns siehere Verschuld darch ein vom weiten Schenkel in das fertig beschickte Rohr eingebrachtes Tröpfehen Ometskilber.

Hoch liegende Schmedspunkte werden in Lnftüddern mit Glimmerfenstern und mit Thermometern bestimmt, die mit Sückstoff gefüllt sind. Über 4509 wendet mas zur Bestimmung des Wärmegrades am hesten Thermoelemente an. Bei Metallen wird eine hinreichende Menge im Porzellan- oder Graphtittegle geschmöten. Durch den Deckel des Tiegels ist ein mit einem Porzellandrörchen umhülltes Thermoelement eingeführt. Bei richtig regulierter Heisung erkennt man das Schmelzen der Erstarren darza, daß die Thermokraft eine Zeit lang stationar bleibt. Oder man fügt in die eine Lötstelle eines Thermoelementes das zu natersachende Metall in Form eines etwa 1 cm langen Drahtes ein, erhitzt allmählich nud besochtet die Thermokraft im Angesphileke des Durchschmelzens.

Schmelztiegel sind Gefäße ans verschiedenem keramischen Material oder aus Metall, die zur Ansführung von Schmelzungen dienen. In der pharmazentischen Praxis finden Schmelztiegel nur ansnahmsweise Verwendung, dann melst sogenannte hessische Tiegel (s. d., Bd. VI, pag. 337) oder Tiegel ans Schamottemasse, die ln allen Größen einzeln und in sogenannten Sätzen, in dreikantiger und in runder Form in den Handel kommen. Zu analytischen Arheiten dienen meist Porzellantiegel (s. d., Bd. X, pag. 394) von 8-280 ccm Inhalt in verschiedenen Formen, glasiert oder unglasiert. Sie widerstehen zwar den meisten chemischen Agenzien, springen aber leicht, weshalh sie für größere Arbeiten vorteilhaft mit Magnesia in hessische Tiegel eingehettet werden. Zn Aufschließungen mit Soda oder Ätzbaryt dienen Platinticgel (s. Platingerätschaften), deren Gebranch jedoch gewisse Vorsichtsmaßregeln erheischt. Die Platintiegel werden nenerdings auch vergoldet geliefert, sie sind dann widerstandsfähiger gegen Schwefclsäure und gegen Alkalien. Für noch höhere Temperaturen sind Tiegel aus Platiniridium, das auch erheblich härter ist als reines Platin, geeignet. Znm Schmelzen in sehr hohen Temperaturen benutzt man vorteilhaft Schmelztiegol aus Magnesit, Magnesia, geschmolzener Magnesia, Kalk oder Ton. Solche Tiegel können zu Schmelzungen im Knallgasgehläse verwendet werden, z. B. zum Schmelzen von Platin. Hierzu eignen sich auch Schmelztiegel aus Speckstein, die bei vorsichtigem Erhitzen nicht springen, auch von Säuren nicht angegriffen werden. Zn Schmelzungen von Edelmetallen, Gußstahl n. dergl. werden Graphittiegel (s. d., Bd. VI, pag. 51), auch Ypser Tiegel, Passauer Tiegel genannt, viel gehraucht. Zum Schmelzen alkalischer Massen, die Tontiegel zu sehr angreifen, dienen Tiegel aus Gußeisen, aus Nickel oder aus reinem Silber. Tiegel aus Kupfer finden nur beschränkte Anwendung, vorzugsweise zum Glüben von Kupferoxyd bei der Elementaranalyse.

Schmelzzone nennt man beim Hochofen (s. Eisen, technisch, Bd. IV, pag. 545) die Zone, in der das Eisen, nachdem es kohlenstoffhaltig geworden, wirklich sehmlist.

Lasz.

Schmerikon, In der Schweiz, hesitzt eine Quelle mit (CO<sub>3</sub> H)<sub>2</sub> Fe 0.234 in 1000 T.

PASCHKIS.

Schmerling ist Boletns granulatus L., ein guter Speisepilz.

Schmerfluß s. Seborrhoe.

Schmerz. Eine genaue Definition des Begriffes "Schmers" ist nur schwer zur gebes. Val.SENTS neunts Schmerzen diejeigen sensishte Eindreick, welche litrer zu großen Stärke wegen unangenehm empfunden werden; WYNOT hecselchnet den Schmerz als ein Gefüli), welches alle stärkeren, latensiteren Reize hegleitet, und EULENDEUG versteht nater Schmerz eine gradnelle Stellgerung des Gefühles, welches jeden Empfindungsvorgung begleitet. Dazegen hat GENSINGER daranf hingewissen, dat der Schmerz durch eine Störung der normalen Funktion der Neverenfaser infolge Störung ihrer normalen Organisation zustanzie kommt. Es ist vorlaufig nieht zu entscheiden, ob der Schmerz anr durch die Größe des auf den Empfindungsspaparat einsvirkenden Eitzies hervorgerufen wird, doer oh anch noch eine hesondere Beschaffenheit der sensiblen Nervenfaser und des ganzen Empfindungspaparate sichei intwirkt.

Von einem anderen Gesichtspunkte ans kann man die Schmerzempfindung auch als eine Schutzvorrichtung des Organismas bezeichnen, da das Bewußtsein durch sie anf gewisse, den Organismas eventnell schädigende Einflüsse anfmerksam gemacht wird, wodarch ein Schutz vor diesen erfolgen kann.

Eine Grandhedingung für das Zustandekommen des Schmerzes ist, daß die peripheren sensihlen Nervenapparate mit bestimmten, hisher nicht sicher hekannten Teilen des Zentraluervensystems in Verhindung stehen; nach Schiff ist die graue Substanz des Rückenmarkes für die Leitung der Schmerzempfindung von hervorragender Wieltlickeit.

Schmerz kann in den mannigfachstes Graden and Modifikationen anfireten. Man nuterscheidet einen brennenden, reißenden, behreuden, stechenden, drickenden etc. Schmerz. Be sind dies nicht verschiedene Empfindungsqualitätten des Schmerzs, vielender sind diese Benennangen unv on den verschiedene Englicht erscheitungen des Schmerzes hergelietet, wodurch er gleichsam din Lokalzeichen grante ilegenmen Schmerzes nicht ziehen. Inmerthie hat jeden die Erhaftung gelehrt, daß bei gewissen Krankheiten gewisse Schmerzen, so z. B. die stechenden heit der Brustfelleständung, gamz henoders häufig verkommen.

Die Schmerzempfindlichkeit ist bei versehiedenen Menschen (and auch bei vorschiedenen Trekfalssen) sehr ungleich. Unter pathologischen Verhätzissen können sehen sehwarhe Beize Schmerz auslöseu. Man spricht dann von einer Ichrempfindlichkeit (Hyperafathesie, Hyperafathesie, Hyperafathesie, Hyperafathesie, Hyperafathesien Hernäusstung der Schmerzempfindlichkeit wird vielfach unter pathologischen Verhältnissen gefunden (Ausäthesie. Analzesie).

Schmerzen können in allen sensihlon Tellen zustande kommen jene Schmerzen aber, welche durch Erkrankungen den Nerven selbst ansgelöst werden, hezelente man als nenralgische ( $\epsilon \hat{\omega}_i \gamma \sigma_i$ )  $\hat{\omega}_i \gamma \hat{\omega}_i$ ) und derartige Krankheitsanstände als Neuralgische ( $\epsilon \hat{\omega}_i \gamma \sigma_i$ )  $\hat{\omega}_i \gamma \hat{\omega}_i$ ) und derartige Krankheitsanstände als Neuralgische ( $\epsilon \hat{\omega}_i \gamma \hat{\omega}_i$ ) und derartige Krankheitsanstände als neuralgische gegen Berültung und Druck, aber anch spotiata näußerst -empfindliche Punkte (Points douloureux). Worarf das Auftreten der Schmerzpunkte zurücksufführen ist, wissen wir vorlänfig noch nicht. M

Schmidlipulver ist Pulvis aromaticus laxativus, s. Bd. X, pag. 464.

Schmidt D. H. P. (1770—1856), Apotheker in Schleswig, darauf in Sonderburg, machte sich lekkant durch seinen "Versuch einer geschichtlichen Chersleht der Eatstelung der Apothekeu in Schleswig-Holsteln und deu übrigen Provinzen", ein noch heute geschätztes Werkehen.

Schmidt E., geb. 1845 zu Halle a. d. S., widmete sich im Jahre 1861 der Pharmazie in der Hirschapotheke seiner Vaterstadt. 1868 genügte er seiner Militärpflicht in Erfart neben gleichzeitiger Beschäftigung im Laboratorium der BUCH-HOLZschen Apotheke, studierte zn Halle and absolvierte die Staatsprüfung im Jahre 1870. Nach Beendigung des Feldzages, den er als Feldapotheker mitmachte, nahm er die früher begonnenen Studien wieder auf und wurde in Leipzig zum Dr. phil, promoviert, 1872 holte er zu Aschersleben das Maturitätsexamen nach, studierte in Berlin weiter und ühernahm im folgenden Jahre die zweite Assistentenstelle am chemischen Laboratorium zu Halle. 1874 habilitierte er sich als Privatdozent für Chemie uud wurde 1878 außerordentlicher Professor. Nach sechsjähriger erfolgreicher Tätigkeit folgte er einem Rufe als ordentlicher Professor der pharmazeutischen Chemie an die Universität Marburg, dessen vorzüglich oingerichtetes, chemisch-pharmazeutisches Institut von ihm 1888 erweitert werden mußte. Bis in die Jetztzeit entfaltet SCHMIDT eine fruchthare Tätigkeit als holiehter Lehrer, als exakter Forscher und Schriftsteller auf dem Gehiete der pharmazeutischen Chemie. BERENDES.

Schmidt E. C. H., geh. 1822 in Milton (Kort.), trat 1838 bei Ross. in Berliu in die Apothekerlehre, studierte dann später Medizin in Berliu aud Gießen, wurde 1845 Arzt I. Kl. in Petershurg, 1846 Privatdozent der Chemie in Dorpat, 1850 außerordentlieher, 1852 ordentlicher Professor und Staatsrat. Er starh am 27. Februar 1859.

Schmidt O., geh. 1835 in Heimhaeh (Schwaben), trat 1850 in die pharmazeutische Lehre, studierte am Keisigl. Polytechnikum zu Suttgart, legte 1858 die Staatspräfung ab, war dann ein Jahr Assistent von Professor PEHLING und studiertz zwel Jahre weiter zu Güttingen and Gricfwardd. 1861, warde er Dr. phil und kunte die Apotheke zu Forchheim (Oherfranken). 1872 erhielt er die Professur für Physik, Chenie und Pharmazie and er Königl. Tearzaneischelle zu Stattgart und übernahm gleichzeitig die Vorlesungen über pharmazeutische Chemie, Toxikologie und Nahrungsmittelehemie sowie die Revision der Apotheken. Neben dieser vielseitigen erfolgreichen Tätigkeit hat SCHMIDT sich noch lebhaft an der pharmazeutischen Gesetzgehung Wattenberges heetligt. Er start 1903.

Schmidts Heilmittel gegen Augenleiden ist eine Abkochung aromatischbitterer Pfinazenstoffe. — Schmidts Flechtensalbe ist weiße Präzipitatsalbe mit etwas Opiumpulver. — Schmidts Gehöröl ist Provenceröl, mit Essigätther und Lavendelöl parfilmiert.

Schmiedesinter ist Hammerschlag.

ZERNIK.

Schmierbrand, Stinkhrand, Steinhrand, Faulhrand, Häringshrand, Faulweizen des Weizens wird durch Tilletia Tritici (s. d.) verursacht.

Schmierkuren ist die methodische Anwendung der Quecksilbersalhe gegen Syphilis (s. d.).

Schmieröle. Ein gates Schmierol soll 1. die Beilung mögliehst vermindern, 2. seine Schmierfhigkeit beim Liegen an der Laft nicht chinhlen, 3. keine chemische Wirkung auf Metalle aussihen und 4. einen gewissen Grad von Viskositt hesitzen, so daß es weder zwischen den reihender Fliehenbe hernausgerpelt, noch bei schneller Bewegung herausgeschleudert wird. In größeren Betrieben, namentlich bei Eisenhalauversultagen, hesitzt man meist eigenartig konstruierte Maschinen, sogenannte Olprohiermaschinen, an welchen entweder der Reihungswiderstand oder die Temperaturenröhung einer bestimmten Stelle des Apparatse bei Vergleichung verschiedener Schmiermiltel hestimmt wird. In den Lahoratorien bearteilt man die Schmierfühigkeit ausschließlich ansch den Vikostittgerade.

Die Viskosität oder Zähflüssigkeit der Öle wird in der Welse ermittelt, daß man gleiche Volumen der zu vergleichenden Öle unter genan denselhen Be-

diagungen anstießen 1841 and die daza notwendige Zeit bestimmt. größer diese Zeit, deste zhiffensieger ist as Ot. Als Einheit died Zeit, welche dasselbe Volumen Wasser zum Ansfließen benötigt, zuwellen bezieht man die Resoltate anch auf Ribbl. Die Zahl, welche man erhält, wenn man die Anslänfzeit des Olse durch die des Wassers von 20° dividiert, beildt die spezifische Viskosität oder der Viskositätstynd des Olse.

Als einfaches Viskosimeter kann man ein weites, unten zu einem Auslanfsrohr von etwa 2 mm innerer Lichte verengtes Glasrohr benutzen, welches mit zwei Marken versehen ist, welche ermöglichen, das Öl stets his zu gleicher Höhe einzufüllen und ahlanfen zu lassen. Für genanere Untersnehnigen empfiehlt sich namentlich das Viskosimeter von C. ENGLER. Dasselhe besteht ans einer flachen, mittels Deckel zu verschließenden Kapsel ans Messinghlech, an deren konischen Boden sich ein 20 mm langes, 3 mm weites Anslanfrohr aus Messing oder Platin anschließt. Dasselhe kann mittels eines nnten schwach konisch zngespitzten Ventilstiftes verschlossen und geöffnet werden. Vier im Innern der Kapsel in gleicher Höhe über dem Boden angehrachte Niveanmarken dienen gleichzeitig zum Ahmessen von genau 240 ccm des Öles und zur Beurteilung richtiger horizontaler Anfstellung der Kapsel. Die Kapsel ist von einem ohen offenen Mantel aus Messinghlech nmgehen. Der Zwischenraum zwischen den heiden Gefäßen ist mit Mineralöl gefüllt, welches im Bedarfsfall auf 100 oder 150° erhitzt wird. Der Apparat wird auf einen Dreifuß gestellt. Der Hals des zur Anfnahme des Öles dienenden Kolbens trägt zwei Marken, eine hel 200, die zwelte hei 240 ccm.

Der zwischen den Marken liegende Teil des Halses ist hanchig anfgehlasen. Die Versache werden, wenn es sich nicht speziell um Vergleichung der Öle bei höheren Temperaturen handelt, immer hei 20° ansgeführt.

Ein vortreffliches kleines und hilliges Viskosimeter ist der von E. SCHMID nach dem Prinzipe des REINCHAUERsehen konstruierte (Fig. 56) Apparat, welcher den Vorteil hietet, daß das Ol während der ganzen Daner des Versuches unter dem gleichen Druck ansfließt.

Als gute Schmierole dienen ausschließlich Mineralde and nichtrocknende fette Ole, häufig auch Mischangen von beiden. Teerüle, Harzile, Trane und trocknende Ole sind zu Schmierzwecken angeeigent, da sie sich an der Laft verdicken und zäh werden. Das Verhalten gegen Laft kann man nach Nasutrit und Alberkert in der Weise ermitteln, daß man gleiche Quantitäten der Ole zu gleicher Zeit in schwach geneigte Rinnen tropfen läßt nach heebachtet, welches Ol am längsten seine Bewegung anch abwärts verfolgt. Die schlechten Ole hielben nach einigen Tagen zurück, werden dickfülssig und gerinnen. Man verwendet heutstatge zum größen Tell Mineral-Schmierolk, welche dem Petreleum-Hobil G. 4.d. petstaumen

nad deren es im Handel eise große Menge von Arteu gibt. Man anterscheidet Vaselind 0'8855—0'980. Sphischenhimeri 0'8955—0'990. Maschinenschmerich 0'8955—0'990. Maschinenschmerich 0'915—0'910, Zyluderschmieri 0'915—0'920, Viskonic (Valvolin) 0'925—0'935, Masat nur Olfshrikation 0'9985—916. Außer dem spezifischen Gewichte side bei diesen Schmierölen noch die Grenzen für den Flammpunkt und die Viskosität vorzeschrichen.

Prafung der Mineralschmieröls. Die Prafung der Schmiermittel ist in den letten Dezennien ansferrorteilthe verbessert und erweitert worden. Wegen Raummangel können nur einige Methodeu kurz erwähnt werden. Es wird daher hier besouders auf das Werk von D. Holden hingewiesen, weibes diesen Stoff um eingehendsten behandelt. Man ermittelt das spezifische Gewicht, welches meist zwischen 0.856 und 0.920 liegt, Harzöle und Terolio erhöhen dasset bedeutend.

Die Auwesnheit leicht flüchtiger Koffe, welche das Olfeuergefabrlich machen können, wird durch die Ermittelung des Entflammungspunktes entdeckt. An Stelle des Abrischen Petrolenmpräfers (s. Petroleum) wird fast ausschließlich der PENSKY-MARTENSSCHe Plammpunkthoestimmungsupparat benutzt und ferner "die Bestimmung im offenen Tieget". Letterer ist nenerdings in zweknnäßiger Weise von MARCUSSON modiffiziert worden. Man notiert den Punkt, bei welchem zuerst untzündhare Dimpfe entscheben. Derseibe soll uicht unter 150%, bei Zylinder-ülen über 200° liegen. Doch findet man auch Öle, deren Eutflammungspunkt über 300° liegt.

Der Harzgehalt der Mineralöb ist vou großer Bedeutung für ihren Wort. Mau versteht unter Harz in der Praxis Sebstanzen, welche sich entweder als untdrichte Begleiter der Öle vorfünden und aus Asphalt- oder Pechstoffen bestehen oder welche in Form von Koniferen- oder anderen Harzen den Olen nachtraglicht zugefügt wurden. Prüfung durch Schüttteln mit 70% jaigem Alkohol und Anwendung der MORAWSKENSchen Resktion (6. d.).

Mineralschmieröle dürfen keine Spar der von der Raffination herrührenden

Schwefelsaure enthalten. Zu deren Nachweis schittelt man 50 czw des Öles mit warmem Wasser, welebes mit einem Tropfen Medylorange versetzi ti. I. zestenne Fallen ist es notwendig, auch auf die Anwesenbeit von Sulfosiaren zu prüfen. Dann mud das Öl mit Särbster im zugeschmolzene Robre unt 1500 erhitte, mit Wasser verdünnt und die wässerige Schicht mit Chlorbaryum auf Schwefelsiarse geprüft werden.

Zum Nachweis von Harzöl in Mineralschmierol schüttelt man nach Storict 1—2 ccm Mineralöl in 1 ccm Essigsäureanhydrid bei gewöhnlicher Temperatur, 1881 absilzen, heht das Anhydrid mittels einer Pipette ab und versetzt mit einem Tropfen konzentrierter Schwefelsäure. Bei Gegenwart von Harzöl erhält man eine violettrote Färbung.

Es wird ferner geprüft auf "Verhalteu in der Kälte", d. h. bei welchen Temperaturen die Ole zu erstarren beginnen. Die Bedingungen sind für Sommerund Winteröle verschieden.

Prüfung der fetten Schmieröle. Baumöl (Olivenöl) and Rüböl finden die meiste Verwendung, für feine Maschinen auch Klauenöl, Knochenöl und Specköl. Gute Schmieröle müssen klar, nicht trübe sein, sich beim Vermischen mit

konzentrierter Schwefelsäure nicht hrauu färben, keinen zu großen Gehalt an freien Fettsäuren hesitzen und kein Harzöl oder Teeröl enthalten.

Zur Bestimmung des Gehaltes an freier Säure werden 10 com des Öles mit

Zur Bestimmung des Gehaltes an freier Säure werden 10 ccm des Oles mit einem Gemisch von säurefreiem Wolugeist und Ätherweingeist nach Zusatz von Phenolphthaleiu mit Natronkuge titriert.

Ein Öl, welches für 10 com mehr als 6 com 7, Lauge, oder für 100 com mehr als 6 com Normallauge verbraucht, somit mehr als 6 BURSTYSSENG Grade zeigt, wird von den meisten Eisenbahaverwaltungen nicht mehr zugelassen, doch können Öle mit 10 Säuregraden wohl noch olne Schaden verwendet werden. Bei Banmölen mid die Geranze böher, etwa bei 12--15 Säuregraden, gezogen werden.

Ein sehr schädlich wirkender Gehalt an trocknenden Ölen läßt sich am besten an der erhöhten Jodzahl erkennen.

Der Nachweis nicht verseifbarer Bestandtelle, wie Miueralöl, Teeröl nnd Harzöl, läßt sich im allzemeinen leicht führen.

Literaint: D. Holos, Untersochung der Minerhöle und Pette nnter besonderer Bericksichtigung der Schmiermittel; 2. Anfl., Berlin 1905. — Von denselben Verf. der Abechte. Schmiermittel\* in G. Lewox, Chem.-techn. Untersuchungsmethoden, 1900. III. Bd., pag., 38. — MENFARTN (Februie in Auwendang anf Künste und Gewerbe.

Schmierpulver, im Handwerk gebräuchlicher Name für Graphit. Zernik.
Schmiersalz heißt ein unreines gelbes Blutlangensalz.

Schminkbohnen sind die Samen von Phaseolus vulgaris L.

Schminke s. unter Aqua cosmetica (Bd. I, pag. 133) und Pulvis cosmeticus (Bd. X, pag. 464).

Schmirgel, Smirgel, Lapis Smiridis ist ein Korund (Atominiumozyd), der durch Eisen and Kleeskäure verurerluigt in Keinasien und auf der Insel Naxos in ungebeuren Massen vorkommt. Infolge seiner großen Hirte findet er Anwendung als Schlieft und Follermittel nach kommt zu mannigrachen Zwesche in verschiedenen Korngrößen in den Handel. Die feinsten Sorten diesen zum Nachschlieften von Glassteffen, Glasshänne etc., die größeren Sorten zum Bearbeiten von Holt, Metall. Der Schmirgel-großer sort, des Schmirgel-papiers resp., des Schmirgel-großen.

Schmitts Reagenz auf Oxydasen. Eine 5% ge alkoholische Lösnag von Guajach, einem aus Guajakholz durch ein besonderes Verfahren gewonnenen Produkt, zeigt durch Blanfarbung Oxydasen an. (S. NEUMANN-WENDER, Chemik. Zait. 1902.)

Schmitts Reaktion auf Saccharin im Wein etc. 100 cem des stark angesatuerten Weines werden dreimal mit je 50 cem einer Mischung pleicher Telle Ather und Petrolither ausgeschüttelt, die vereinigten atterischen Auszüge verdanstet, der Rückstand in einer Silberschale mit etwas Natronlauge versetzt, wieder zur Trockene verdampft nad mit 19 Natriumbydrozyd 4/3 Stunde lang auf 250 erhitts. Die Schmeize enthält bei Anwesenbeit von Saccharin jetzt Salizyskaure, die anch dem Ansakuren mit Schwefekaure und Extrahieren mit Äther durch Eisenschlorid nachgewiesen werden kann. (Zeitschr. f. analyt. Chem., 27.)

#### Schmutzflechte s. Rupia.

Schnabels Wunddeckpapier ist eine Art Charta adhaesiva, hei welcher dem Klehstoffe feinst verriebenes Bleiweiß beigemischt ist. Zermik.

## Schnecken s. Helix.

Schneeglöckchen, volkstümlicher Name für Galanthus nivalis L. und Leucojnm vernum L.

Schneerosen heißen im Volksmunde Helleborus niger, Anemone alpina nnd Rhododendron.

Schneeschimmel wird ein sich bereits unter dem Schnee entwickelndes, spinnwebeartig sich über Erde und Pflanzenteiten ausbreitendes Pikmycel genannt. FRIES nannte dies Gebilde Lanosa nivalis. Es soll zu Leptosphaeria circinans SACC., welche auf der Luzerne (Medicago sativa) lebt, gelbren. Stoow.

## Schneidemaschine s. Mikrotom.

Schneider, Alerro, geh. den 17. Juli 1856, war Korpsstabsapotheker in Dresden, jetzt Herausgeber der Pharmazeutischen Centralhalle, die er nach dem Tode Grissilærs selbständig übernahm. Mit SCss, der in die Redaktion der Centraihalle anfgenommen wurde, gah SCHNEIDER einen Kommentar zum Arzneibuch für das Dentsche Reich, Ausgahe IV, herans.

Schneider J. C., Rittor von, geh. 1812 in Kreus a. d. Donan, studierte erst Medizio und wurde 1842 zum Dr. nucl. et die. promoviert. Nach vierjähriger praktischer Tätigkeit als Arzt wurde er Assistent der Chemie an der Wiener Luiverstäta, 1848 bed Professor ERENTENALERIES nur Prag and habilitäers sich 1850 als Privatozent für Chemie an der Universität zu Wien. 1852 übernahm er die Professor für physikalisiehe Chemie an der Maturgeschleite und warde 1854 ördinarisie der Chemie an der medizinhehe-thirurgischen Josepha-Akademie zu Wien und 1862 ordentliches Mitglied der Medizinhakommission im Ministeriam. 1871 wurde er als Professor der Chemie an die Wiener Universität und 1876 als Ministeriarst und Saultsterferent in das Ministeriarin steresten. Schwierbess starh mu 29. November 1897.

Schneiders Reaktion auf schwefelhaltige Öle im Ölivenöl. Gibt man zn elner Mischning von Öl nind Äther (1 + 2) 5 ccm konzentrierte alkoholische Silberalitatiösang, so tritt hel Amwesenheit von sehwefelhaltigen Ölen innerhalt 12 Stinden eine Selwärzung ein. (Zeitscher, f. analyt. Ohen, 33.)

Schneiderkreide ist eine welche Sorte Talkstein, die zum Zeiten anf Tuch, Seide, Leder, Glas Verwendung findet.

Schnellot s. Löten.

ZERNIK.

Schnepper s. Skarifikation.

Schnitte. Von allen nicht zu harten Gegenständen werden die mikroskopischen Präparate meist in Form von dünnen Durchschnitten, sogenannten Dünnschnitten, angefertigt, die man entweder mit freier Hand (s. Rasiermesser) oder mittels Mikrotome (s. d.) herstellt.

Am einfachsten und leichtesten ansführbar sind Schnitte durch solche Gewebe, welche in freier Hand gehalten werden können und dabei

welche in freier Hand gehalten werden k\u00fcnnen und dabei dem Messer elaen solchen Widerstand bleten, alb man es mit Selterheit and Stetigkeit führen kann. Hat man hier erst mit siener Tas-kennesser oder Skaipel (a. d.) die Schnittfläche geelnet and diese so wie die Messerklunge je nach Umstanden mit etwas Wasser oder Weingeits heferslicht, so falt man den Gegenstand fest zwischen Daumen und Zeigefünger ander der der Seltenflässe des Zeigefüngers Führung andersetzt, alle der Seltenflässe des Zeigefüngers Führung nehmende Klinge mit fester Hand stetig nach sieh hürzicht. Um die zarden Schnitt von der Klinge abzuhehen, hedient man sich eines hefenchteten Haarpinsels oder einer Spritzflasche.



Gegenatände dieser Art besitzen nicht gleiche Schnittfäligkeit and verlangen daher verschiedene Behandlung. Frische Hölzer, jungz Weige nud saftreiche Triebe läßt man je nach Umatänden einige Stunden his einen oder mehrer Tage trocknen, indem man sich von Zeit zu Zeit durcher Probeschnitte davon üherzugt, ob die passende Schnittfäligkeit erreicht ist. Harte Hölzer und andere harte Pflamenteile (z. B. manche Prucht- und Samenchalen, horziges Sameneiweiß der Palmen) weicht man einen bis einige Tage in Wasser oder, sofern dies sonst zusässig erscheint, erst in verdinnten Alkalbissungen und dann in Wasser ein oder kocht sie anch daria. Nicht zu harte, mildig trockene Hölzer gewähren man sie vorbre einweidt. Harzeiche Hölzer helmodelt man vorber mit Alkohol und besetzt dann Schnittfäleie und Messerklinge mit dem gleichen Mittel. Stark angestrecknete und ungleich harte Pflamenteilte (länden n. derzt.), deren Gewebe

beim Schneiden leicht zerhröckelt oder zerreißt, hindet man vorher mit Gummischleim, Stearin, Paraffin oder einer anderen Einbettungsmasse (s. d.).

Kleine Gegenstände, welche zwischen den Fingern nicht gut gebalten werden können (z. B. Sameu) klemmt man zwischen Kork (Fig. 57) oder man bettet sie in Paraffin oder man bedient sich irgend einer Klemmvorrichtung, wie sie von Feinmechanikern henützt werden. Um von baarförmigen Gebilden Querschnitte herzustellen, tränkt man ein Bündelchen derselben mit Gummischleim and läßt eintrocknen. Wenn das Bindemittel nicht selbst vom Schnitte herabfällt, mnß es durch ein entsprechendes Lösungsmittel entfernt werden.

# Schnittlauch ist Allium Schoenoprasum L. (s. d.).

Schnittrichtungen. Bevor man daran geht, aus einem Ohjekte Schnitte znm Zwecke der mikroskopischen Beobachtung anznfertigen, mnß man sich klar



Keil aus Eichenholz (nach WILHELM).

darüber sein, in welcher Richtung die Schnitte geführt werden müssen, damit sie gerade das zur Anschauung bringen, was man zu beobachten wünscht. Obwohl demnach allgemein gültige Regeln für die Schnittrichtung nicht gegeben werden können, so läßt sich doch sagen, daß zur vollständigen Einsicht in den Ban eines Körpers, eines Organes, Gewebes oder sogar nur einer Zelle die Betrachtung nach den drei Richtungen des Raumes erforderlich ist, und demgemäß nnterscheidet man drei Hauptschnittrichtungen: Querschnitt, Radialschnitt und Tangentialschnitt. Dieselben sind wegen ibrer Wichtigkeit bei der Untersnchnng pflanzlicher Stengelgebilde in besonderen Artikeln näber erörtert, nnd der beistehend abgehildete Keilausschnitt eines Holzes veranschaulicht, wie verschieden schon bei schwacher Vergrößerung die Ansichten der Hauptschnitte (die Wölhfläche entspricht dem Tangentialschnitte) sind. - S. auch Rinde. М.

Schnitz. = Adalbert Schnitzlein, geh. 1813, war Professor der Botanik Direktor des Botanischen Gartens zu Erlangen. Er starb daseibst am 24. Oktober 1888.

Schnitzergrün ist Guignets Grün (s. Bd. VI, pag. 85). Zernik.

Schnouda hieß eine ans Alloxan und Coldcream hereltete Schminke.
Zernik,

Schnupfen, Coryza, Rhinitis catarrhalis, ist eine katarrhalische Entzundung der Nasenschleimhant, die sich öfter auf benachbarte Teile fortsetzt. In der ersten Zeit des Bestehens von Schnupfen wird eine wässerige, später eine schleimize, eiteriere Flüssickeit abresondert.

Eine besondere Form des Schnnpfens ist das "Henfieher" (s. d.), auch verschiedene infektionskrankheiten (Masern, Rotz etc.) sind mit Schnnpfen verbunden nad nach dem Gehrauch von Jodsalzen ist Schnnpfen ein Symptom des Jodismas (s. d.).

Nur seiten geht der akute Schaupfen in die chronische Form über. Nach mehreren Tagen "löst sich" der Schnupfen, es wird reichlich schleimig-eiteriges Sökret abgesondert, was allmählich anfhört.

M.

Schuupfenmittel. Hierber gehört HAGKEN Olfactorium anticatarrhoieum (e. Bd. Vl. pag. 157). — In letteze Zeit erfreut sich das Polisi Monthoit compositus (s. Bd. N. pag. 470) als Schaupfenmittel großer Beilethiett. Ein vorzügliches Schuupfenmittel ist das am Nebensierenstrakt bergestelle Renoform, das schon la kleinsten Mengen eine starke Abschwellung der Schleimhäute hervorhrigt. Cher Forman vergt. Bd. V, pag. 416. De letteres unter Umstaden die Schleimhäute an stark angreift, hat C. ENGELHARD in Frankfart eine ans Menthol and Borsaure enthatiende Salbe in Tüben in den Handel gebracht. In frührere Zeit verwendete man als Niesmittel den Königseer sogenannten Schaebeberger Schupfenmittel wert eine Parkenten von der Schleimhäute von den Schleimhäute von der der Schupfenmittel sind Amyloform, Eigen 1, Nosophen, Orthoform, Protargol (10%) Leitzel Lösung), Soziopidosialie und Nerforfum. C. Banatt.

Schnupfmittel s. Ptarmica.

Schnupftabak s. Tabak.

Schödler F. C. L., aus Diehurg in Hessen (1843—1884), erlerate die Pharmazie, warde 1855 Assistent Lientos in Gießen, 1841 Lehrer am Gymansium in Worms und 1854 Direktor der Realschule in Mainz; er war ein fruchtharer naturwissenschaftlicher Schriftsteller.

Berender

Schöllkraut ist Chelidoninm.

Schoenanthus ist eine von Scheuchzer anfgestellte, mit Ischaemnm L. synonyme Gattung der Graminene.

Herba Schoenanthis. Squinanthis. Junci odorati, Pennm cameloram, Kamelhee, stamut von Andrepogo laniagre DESF, einem IN Orderasien und Nordafrika verhreiteten wohlriechenden Grase. Im Orient bedient man sich desselben, gelten bei neigen verrausdette Arten (s. I varanchusa) als dewärz und Partim, bei uns war es einst als Stomachkum in Verwendun.

Schönbein Chr. Fr., aus Metzingen in Württenberg (1799—1868), studierte in Tüblingen und Erlangen Statuwissenschaften, war 1823—1828 als Lehrer der Chemie in Keilbau bei Rudolstadt und zu Eptom tätig und folgte dann einem Blafe als Professor der Chemie nach Basel. Er wies die Passivität des Eisens nach, enderkte 1840 das Ozon, 1845 die Schießbaumwolle und stellte das Külodlung und Gregoria der Schießbaumwolle und stellte das Külodlung und Schießbaumwolle und Schießb

Schönbeins Reaktion auf Ozon. Jodkalinmstärkenapier wird durch Ozon hlau gefärbt. S. auch Journ. f. prakt. Chem., 84, Zeitschr. f. analyt. Chem., 2.

Schönbeins Reaktion auf Wasserstoffsuperoxyd. Das ursprünglich von SCHÖNBEIN (Zeitschr. f. aualyt. Chem. 1.) angegehene Verfahren, uach dem eine H, O, enthaltende Lösung nach Znsatz von Ferrosulfat durch Jodzinkstärkelösung gebläut wird, eiguet sich uur für neutrale oder schwachsaure Lösuugen. Durch folgende Vorschrift hat M. TRAUBE (Ber. d. D. Chem. Ges. 17) die Anwendung der Reaktion anch auf stark saure Lösungen ausgedehnt: Zu 8 ccm der zu prüfenden Lösnug gibt man etwas Schwefelsänre nud Jodzinkstärkelösnug, höchstens 4 Tropfeu

einer 20/gigen Knpfersulfatlösung und zuletzt weuig 0.5% ige Ferrosulfatlösung. Spuren von H. O. bringen

iu einigeu Sekundeu Blaufärbung hervor.

Schönbein-Pagenstechers Reaktion auf Blausaure. Man impragniert weißes Filtrierpapler znerst mit Guajaktiuktur und nach dem Trockneu mit einer 0.10/eigen wässerigen Kupfersulfatlösung. Dieses Papier wird durch Blausäure hlau gefärht. Hierzu muß bemerkt werden, daß diese Reaktion nicht nur bei Anwesenheit von Blausanre auftritt, sondern auch durch Oxydationsmittel, z. B. Ozou hewirkt wird. S. Pharm. Centralb., 1897. J. Herzoo.

Schönberg in Sachsen hesitzt 8° kalte Quelle mit Na Cl 1.179, CO3 H Na 0.607 uud (CO3 H)2 Fe 0.263 in 1000 T.

Schönes Luftäther gegen Kopfschmerzen ist ein Gemisch aus Essigäther, spirituösem Salmiakgeist und Pfefferminzöl. ZERNIK.

Schönen s. Klären, Bd. VII, pag. 457. Schöueu des Weines ist ein Klären desselhen mit Hauseuhlaselösung oder mit äußerst fein geschnittenen und aufgeweichten Hausenblaseschnitzeln. Dieser Prozeß ist ein teils chemischer, teils mechanischer, indem zunächst die Leimsubstanz der Hauseublase mit gewissen Bestandteilen des Weiues ein Gerinusel bildet, welches beim langsamen Sedimentieren auch die trüheuden Hefe partikelehen mit einhüllt und zu Boden reißt.

Schöngrün ist eine Mischang von Berlinerhlau und Chromgelb. - Schöngelb ist gelber Ocker.

Schoenit, Pykromerit, SO, Kg. SO, Mg. 6 Hg O. Monoklin, meist aber nur derb; weiß oder färbig. Schoenit ist einer der wichtigen Bestandteile der deutschen Kalisalzlager. Irras.

Schoenocaulon, Gattung der Liliaceac, Unter-

familie Melanthioideae, Gruppe Veratreae. Zwichelgewächse mit grasartigen, am Grunde scheidigen Blättern und einfachem blattlosem Blütenschafte, der in eine reichblütige Ähre endigt. Die kleinen, unschelnhar gefärbten, polygamen Blüten sitzen in der Achsel kleiner Deckhlätter, bloß die untersten sind vollständig und fruchthar. Kapsel papierartig, wandspaltig, mit läuglichen, meist geschnähelten Samen. Die 5 bekaunten Arten gehören dem wārmereu Amerika an.

Sch. officinale Asa GBAY (Sabadilla officinarum BRANDT, Asagraya officinalis LINDL., Asagraya caracasana Ernst, Veratrum officinale Schlecht., Helonias off.



Schoenocaulou officinale; Zwitterblute (4mal vergr.), erigonsegment mit fas (7mal vergr.), c der Reife nicht aufge rungene Frucht (I'mal vergr.) d und e aufgesprungene Prüchte - ( Samon, & and se dieselben ergr., n Samen im Langeschnitte (vergr.) - Aus LUERSSEN.

Dox) besitzt eine eiffornige, his 4 cm lange Zwiebel, deren Schalen zu einem serfansten Seborgh evrängert sind. Die über neuterhangen auch bis 12 mm breiten Blütter sind 20—30nerrig und wie die ganze Pflanze kabl. Die Büttentranhe ist auf nuterheben Schafte his 0.5 m lang, dicht zylindrisch. Die geblichen Bütten sind kunzgestielt, die inneren Staubgefäbe sind etwas künzer als die Außeren, alle werden schließlich fast doppelt so lang als das Perigen. Die Kapsel trägt am Grunde die vertrockneten Büttenreste und enthält in jedem Fache meist 2—4 Samen (6. Sabadillab.)

Schöpfers Hienfong-Tinktur, Makao-Tropfen, Schen-fn, Tsa-Tsin u.s.w. s. Bd. VI, pag. 353. Zermir.

Schörl, die dunklen Varietäten des Turmalin (s. d.). — Schörlfels ist Turmalinfels als Gesteinsart.

Schokolade s. Kakaofabrikate, Bd. VII, pag. 239.

Schokolade, abführende, Pasta Cacao purgativa, wird nach folgender Vorschrift hergestellt: Pasta Cacao 300 g. Oleum Ricini 100 g. Magnesia usta 200 g., Saccharum 400 g. — Schokolade, homöopathisch Nexpellin besteht aus geröstetem Weizenmehl 20 g. Kakao 35 g. Zucker 45 g. Zezaie.

Schokoladenpflaster = Emplastrum fascum camphoratum. ZKRNIK.

Scholtz, M., geh. am 7. September 1861 in Breslau, Professor der pharmazeutlschen Chemie an der Universität Greifswald; zeichnete sich durch eine Anzahl bemerkenswerter Arbeiten anf dem Gehiete der Alkaloidchemie aus. 7z.

Schomb. — SUR ROBERT HERMANN SCHOMBURGE, geh. am 5, Juni 1804 zn Freyburg a.d. Lustrut, varde Kaufman, austenahm jedoch in der Folgeseit, teils and eigene laitiative, teils im Auftrage der Geographischen Gesellschaft in London, bzw. der brütschen Regerenz, veilache Reisen nach Nord- må 88damerika, nach Gayana n. a. 1848 warde SCHOMBURGE Konsul and Geschäftsträger bei der Amerikanischen Regierung, 1850 englischer Generalkonsul in Bangkok, kehrte 1864 wagen Kranklichkeit nach Europa zurück und starb am 11. Marz 1865 in Schönderge bei Berlin. Die anf eelnen Reisen genachten zoologischen und hotanischen Sammlungen widmete er dem Britischen Museum.

Schomb. = RICHARD SCHOMERGON, Bruder des vorjeen, geb. am 5. Oktober 1811 zu Freyhurg a. d. Uustst, unternahm im Anftrage der prenligheben Regierung mit seinem Bruder (a. d.) die Reise nach Britisch-Guyana, von welcher er jedoch nur einem Teil seiner antarhistorischen Samminugsobjete nach Europa bringen kounte. 1849 ging er nach Australien, wurde 1865 Direktor des hotnaischen Gartens zu Adelahde, voe er am 25. Marz 1891 start). E. McLuz-

Schopflavendel sind Flores Stoechados arabici von Lavandula Stoechas L. (s. d.).

Schorf ist eigentlich nur das Produkt einer Schüfrung. In der Medizin nennt man abgeütiete Gewebe Schorfe nud unterschiedelt Atzeschorf und ackrosische Schorfe. Atzechorfe entstehen durch die chemische Verhindung eines Atzmittels (s. d.) mit Bestandteilen des Gewebes; ackrotische Schorfe werend under physikalische Einfüsse (Hitze, Kälte) und durch innere Ursachen (Enzöndung, Incktion) errougt.

Schorlemmer C., geh. 1824 in Darmstadt, Schuler Bunskns in Heidelberg, habilitierte sich hier und wurde Professor der organischen Chemie an der Viktoria-Universität in Mauchester. Er ermittelte die Erfolikohlenwasserstoffe. Baskoss.

 ${\bf Schornsteinfegerkrebs} \ \ {\rm ist \ ein \ bei \ Kaminfegern \ vorkommender \ Epithelkrehs} \ \ {\bf des \ Hodensackes}.$ 

Schote (Sillqua) ist eine ans zwei Karpellen gebildete, trockeuc Springfrucht, welche darch eine longitudinale Scheidewand in 2 Fächer geteilt ist. Die Schote öffuet sich, indem die Klappen von unten her sich von der stehenhleibeaden Scheidewand ahlösen. An den Randern der Scheidewand sitzen die Samen.

Ist die Schotenfracht nicht oder nur weuig länger als hrelt, so heißt sie

Schötchen (Silicula).

Seiten hilden sich in einer als Schote veranlagten Frucht quere Scheidewande, und hei der Reife zerfallen solche "Gliederschoten" in einsamige Merikarpien (z. B. bei Raphanus).

Im Volksmunde werden vielerlei Früchte (s. d.) Schoten genannt, z. B. die Hülsen der Leguminosen, die Beeren von Capsienm, die Kapseln der Vanille. M.

Schuten, Narren, Taschen oder Hungerzweischken heißen die durch Exoaseus Arten (s. d.) auf den Früchten verschledener Prunsakrten herorgerufenen Müßblidungen. Sie erscheinen im Frühjahre, wachsen rasch zu gekrümmten, blüsenartigen, anfangs gilnzuenden, später matt bereiften, ockergelben Gebilden heran, werden sehon nach 14 Tagen milfarbig, sehrumpfen und fallen lange vor der Ausbildung der gesanden Früchte ab.

Schotenpfeffer ist Capsicum.

Schott, Heinrich Wilhelm, geh. am 7. Jänner 1794 in Brüun, war Direktor der kaiserlichen Gärten in Schönbrunn, bereiste 1817—1821 Brasilien, starb zu Schönbrunn am 5. Februar 1865.

R. Mellen.

Schottenzucker ist Milchancker.

ZERNIK.

Schotter, gröbere, ams gernndeten Bruchstücken älterer Gesteine hestehende lose Anhufungen, die entwoder durch die Tätligkeit filselenden Wassens (Plaßschotter) oder durch die abrudierende Wirkung der Mesreswellen (Brandangsschotter) gebildet und abselgaert sein können. Das Material zeigt in ersteren Falle die ahgeflachte Form der Flußgeschiehe, in letzterem die walzen- oder kugelähnliche Gestalt der Merenge grölle. Hossas.

Schottins Mixtura antidiphtheritica ist eine Mischnng aus 5 g Magnesiam sulfarosam, 5 g Aeldum sulfurosum aquosum and 100-150 g Aqua destillata.

Schottische Dusche ist eine solche, hel der kalte und warme Wasserstrahlen miteinander ahwechseln.

Schousb. = P. K. A. SCHOUSBOE. Danischer Reisender, der in den Jahren 1791-1793 Marokko bereiste, später hier Konsul wurde und über die Pflanzenwelt Marokkos schrieb.

Schouw, Joachim Frederik, geh. am 7. Februar 1789 zu Kopenhagen, war Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens daselbst und starb hier am 28. April 1852.

Schrad. — Heinrich Adolf Schrader, geb. am 1. Jänner 1767 zu Alfeld hei Bildesheim, studierte Medizin, wurde 1797 hildesheimischer fürstbischöflicher Medizianlrat, 1802 Professor und Direktor des botanischeu Gartens in Göttingen, wo er am 21. Oktober 1836 starb. R. MULLER.

Schrader J. Chr. C., aus Werben (1762—1825), Apotheker und Med.-Assessor in Berlin, ein fielßiger Pharmakognost und Pflanzenannslytiker, war der Gründer und Leiter eines ehemiseb-pharmazentischen Institutes.

BERTEDE

Schraders elektrische Zahnhalsbänder sind ein den GEHEIGschen Zahnhalsbändern (s. d.) ähnliches Fabrikat. — Schraders Indian-Pflaster. B. d. VI, pag. 667. — Schraders Pflaster, in drei Stärken im Handel, besteht in Stangen, die In einer am Baumöl und Wachs bestehenden Grundmasse weelischde Mengen Kienruß, Kreide, Zinkoxyd, Bleiglätte, Tonerde und Knochenasche enthält. (Apoth-Zig., 1905). — Schraders Pillen bestehen aus Aloë und Seife. — Schraders weiße Lebensessenz ist ein mit Zucker und Quassia versetztes weingelstiges Destillat aus Pfefferminz, Melisse und Gewürzen. Zmank.

Schrammscher Tee besteht aus 30 T. Folia Sennae und je 10 T. Fractus
Anisi vulg., Fructus Foeniculi und Lignum Santali rubri.

Zernur.

Schraube öhne Ende. In festen Gewinden um ihre Längsachse gedrebte Schrauben bewegen sich bekannlich vor- oder rückwärts je nach der Rechts oder Linksdrehung seiber. Wenn solches verhindert wird, indem die Enden der Schraube in festesthenden Lagern lanfen, so bört die Fortbewegung derselben auf, aber sie bewegen bei ihrer Drehung andere lose, mit Windaugen oder schrägen Zahnen verselwene, sie berührende Körper je nach der Drehungseichting vorwaris oder rückwärts. Hiervon wird an Mikroskopstativen, englischen Schraubenschlüsseln, Drehbänken and Maschien vielerteil Gebrauch gemacht. Der Ausdruck ohne Ende ist rännlich nicht zuterfünd, wohl aber zeitlich, da solche Schrauben Räder fortwahrend zu nerben vermögen.

Schraubel s. Blütenstand.

Schraubenbakterien oder Spirillen s. Bakterien.

Schraubenfliege (Compsomyis macellaria FAB.) verursacht in den Süd- and Weststaaten von Nordamerka gefährliche Formen von Myinasis (s.d.) Die Fliege legt ihre Eier meist in die Nase oder in Hautgeschwüre. Nach spätestens 24 Stunden sehlüpft der "Schranbenwurm" aus und zerstört das nmgebende Gewebe.

Schreber, Johann Christian Daniel v. (1639—1810), war Professor der Medizin in Erlangen, kommentierte Linné und schrieb zoologische und botanische Werke.

Schreber, Daniel Gottlieb Moritz (1808-1861), war Arzt in Leipzig und schrieb die in zahlreichen Auflagen verbreitete "Arztliche Zimmergymnastik".

Schreckkörner, volkstümliche Benennung der Sem. Paconlac.

Schreckkraut hoißt Herba Conyzae, auch Herba Centanreae panicul.

Schrecklähmung. Bel dazu veranlagten Individene können plütiliche, heftige Gemtisterechtürtungen, indesondere Schreck, Todesfall, Börenskrach, Notzucht u. s. w). Lähmungen zur Folge haben, die den ganzen Körper oder nur die eine Körperseite betreffen; auch kann nur eine Extremität allein unbeweglich werden oder est ritt nur Unvermögen zum Sprechen auf. Diese Izähmungen können Minnten bis Monate dansern, sind aber fast immer vorthergehend. Organisch erkrankt, ganz besonders herzleidende Personen können auf einen Schreck him plötülich tot zusammenberchen.

Schreckpulver, weißes nad rotes, ist Pulvis temperans bzw. Pahis temperans raber. Schreckstellen sind kleine, messerrickenlicken, meist dreieckig gesehnitetne Plattchen von Serpentin, die in maachen Gegenden den kleinen Kindern als Anuelt um den Hals gehaagt werden. Schrecktropfen, weiße nad rote ≡ Spiritus aethereus bzw. Tinetura aromatien. — Schreckwasser ist Aqua aromatich.

Schreibekrampf ist eine Beschäftigungsneurose, durch welche das Schreiben wesentlich erschwert, eventuell uumöglich gemacht wird. Es gibt eine spastische Form mit touischen oder Klouischen Krämpfen einzelner, beim Schreiben in Anspruch genommener Muschin, eine tremorartige Form, bei welcher ein beebgradiges Zitten der Band und der Vorderarmes das Schreiben ummöglich maciti and eine paralytische Form, wobei eine mehr oder weniger ausgesprochene Lihnung oder eine raseh eintretende Ermfdung der in Anspruch genommenen Muskeln sich bemerkhar macht. Es ist aber zu beschten, daß die genannten Störungen der Muskeltätigkeit nur während des Schreibens vorhanden sind und rasch verschwinden, sowie die betreffenden Individuos zu schreiben auflichen, ja Sticken, Zakapfen) indicht vorhanden sind un dem der Pallen können vom Schreiben krampf hefallene Individuon anch die letztgenaunten Beschäftigungen nicht ansführen.

# Schreinersche Base ist Spermin (s. d.).

Schriftfälschungen können in sehr verschiedener Weise ausgeführt sein. Jeder einzelne Fall erfordert ein sorgfältiges Studium für sich und nötigenfalls die Anwendung besouderer Untersuchungsverfahren. Zunächst ist festzustellen, oh Schriftzüge entfernt worden sind. Die Entfernung geschieht mechanisch durch Radieren mit Hilfe eines scharfen Messers oder von Radiergummi; sie war leicht, so lange reine Eisen-Gallustinten benützt warden, deren Eisentaunatgehalt sich auf der Oberfläche des Papieres ahlagerte. Die moderne Schreihtinte enthält das Eisensalz und außerdem noch Anilinfarhstoffe gelöst, und die Lösung dringt meßhar selbst in gut geleimtes Papier, so daß die Entfernung der Schriftzüge stets eine nicht unerhehliche Ahtragung der Papiermasse erfordert, die in der Regel bereits sichtbar wird, wenn man das Papier für sich oder nach dem Durchfenchten mit Benzin gegen das Licht hält. Bei der Untersuchung der Stelle mit der Lupe, noch deutlicher mit dem Mikroskop sieht man, daß die glatte Oherfläche des Papieres zerstört ist und einzelne Fasern über die Oberfläche ragen. Man hestätigt den Befnud durch photographische Aufnahmen des Ohjektes in schräg auffallendem und in dnrchfallendem Lichte, and zwar in schwacher (etwa fünffacher) Vergrößerung. Läßt man fein gepulverten Graphit über geleimtes Papier gleiten, so bleiht er an aufgerauhten Stellen desselhen haften. Setzt man vorsichtig einen Tropfen Wasser auf geleimtes Papier, so hleibt der Tropfen minutenlaug stehen, rauhe Stellen des Papieres saugen ihn auf. Schriftzüge, die anf solche rauhe Stellen gesetzt sind, also auch solche, die über Knicke geführt worden sind, zeigen gezackte Ränder. Als änßerstes Hilfsmittel bedient man sich der Elnwirkung von Joddampf auf das zu untersuchende Schriftstück. Dahei treten naß geweseue und wieder getrockuete Stellen dankel hervor, sehr deutlich werden Fettflecke, Schweiß- und Schmutzflecke gefärht, so daß man oft die Papillarlinien der Finger deutlich erkennen kann. Unverändertes Papier färbt sich im Joddampfe in der Regel ziemlich gleichmäßig gelh bis hraun; Rasieren mit dem Messer verrät sich durch deutliche Streifen, die eine Rasur sicher anzeigen, aher nicht immer zu erhalten sind. Mit Gummi radierte Stellen sind dentlich als hranne, streifige Flecke erkennhar. An der Luft verschwindet die Jodfärhung wieder; das Schriftstück kann bei Anwendung des Jodverfahrens jedoch danernden Schaden leiden.

Zur Entfernung von Schrifträgen auf chemischem Wege benützt man meist Chokrakliköung, nit der die Schrift überfahren oder die abwechseld mit Staurelöungen aufgetupft und nach erfolgter Einwirkung mit Fließpapier entfernt wird. Nach dem Waschen mit Wasser wird die Stelle durch ein armes Bügeleisen oder auf andere Weise geglättet. Gute Gallusstentinten widerstehen der Vertligung auf diese Weise um so mehr, je über die Schriftunge sind, and schließlich bleibt nach der Vertligung der Eiseugehalt noch zurück, durch seine häßgelbe Farhung erkennbar. Zuden wird die Leinung des Papieres durch die Entfernang der Schriftunge zerstört und oft die Farhe des Papieres vertadert, was sied gut mit Hilfe einer photographischen Aufahme erkenne 18th, iesendere wenn man vor der Platte ein photographisches Blaufilter aus dünner; gefürbter Gelatine einzeschaltet hatte. Im Universe läßt sich das Fehleu der Leinung mit

Hilfe eines anfgesetzten Wassertropfens erkennen; die sonstigen Veränderungen werden durch das Mikroskop nachgewiesen.

Die Wiederherstellung heseitigter Schriftzeichen kann auf photographischem, wie auf chemischem Wege versucht werden. Dazu diesen hie Rasuren Anfanhmen in nattriicher Größe oder sehwacher Verkleinerung in schräg oder von beiden Seiten auffallenden Liebte, eventuell nachdem man von der Rückseite her Joddinpfe hatte einwirken lassen. Die nach Einwirkung chemischer Mittel zur Enterung der Schriftz aufrickteitendene Sparen mecht man am besten sichtbar, indem man das Cntersachung-objekt Schwefelammoniumdampfen anssetzt bis das Maximum der sichtbaren Einwirkung erreicht ist. Die Einserweibindangen färden sich dahei schwarz, die Färdung verblakt aher wieder an der Laft. Gasfrunger Indenhaussacrseider, aus festen libedankalium mit Natatare entwickelt. Gesfrunger Indenhaussacrseider, aus festen libedankalium mit Natatare entwickelt. Welche Weise des Hervorufens man anch gewählt hat, sohald die Pärhung ihr Maximum erreicht lat, macht man eine photographische Aufanhame in antürlicher Größe oder etwas verkleinert auf gewöhnlicher hlanempfindlicher Platte nater Vorschaltung eins Blanfilters.

Gewöhnlich ist Schreibpspier stärkebaltig. Anf solchem Papler 1811 sich die Einwirkung von Chlorkalk zur Enfernung von Schriftzügen dadarch nachweisen, daß man das Papier zuerst in Wasser, dann in sehr verdünnte Jodlösung bringt. Am besten besitutt man eine photographische Eustwicklungsschlie von Porzellan and hewegt das Papier in der Jodlösung wie eine photographische Platte beim Eutwickeln. Dache wirdt das Papier geleinhaußig hina gefatzis, die mit Chlorkalk oder Sauren behandelt gewoenen Sellen erscheinen mebr oder minder deutlich oder Sauren behandelt gewoenen Sellen erscheinen mebr oder minder deutlich sich kann im Astrimentiowalts norft beseutige wirden. Damblikter on schreiben der Behandlung mit Rhodanswaserstoff nud nach ihr noch die Schwefel-ammoniumreaktion vorgenommen werden.

Endlich treten die Züge sympathetischer, d. h. zanachst farblose echriftzäge lieferoder That (c. B. Kohaltcherdisung, Hara u. s. w.), aber anch nicht sellen die Züge von Tinten, die man für beseitigt halten konnte, deutlich herror, wenn man das Papier im Trockenschranke bis zur liebten Braunung erhikt oder auf ebener weicher Lüturlage unter glattem Abestappier mit einem heißen Bügeleisen vorsiebtig his zur Brännung crhitzt. Das Schriftstück wird dadurch brüchig and maß nachher zwischen Glasphatten aufbewahrt werden.

Eine zweite Feststellung ist die des verwendeten Tintenmateriales, insbesondere auf seine Einheitlichkeit. Diese Anfgahe ist sehr schwierig, da sich nicht allein die Sebriftzüge der modernen Tinten auf dem Papiere an der Lnft verändern, sondern auch die Tinten selbst in offenen Tintenfässern, halbgefüllten Flaschen n.s.w. wescntlich ahweichende Eigenschaften annehmen können. Zanachst darchmustert man im auffallenden und im darchfallenden Lichte mit Lupe und Mikroskop das ganze Schriftstück, nicht allein die verdächtigen Teile, nm die Eigenart an den verschiedenen Stellen sich genau einzuprägen; die Stellen, an denen der Tintenvorrat der Feder zur Neige ging, zeigen ein anderes Bild, als die mit frisch gefüllter Feder gesehrlebenen. Sodann mache man mit einem für Reproduktionszwecke geeigneten erstklassigen photographischen Objektiv eine photographische Aufnahme, je nach Umständen in halber Größe bis zu etwa fünffacher Vergrößerung, letztere mit einer Zeissschen Planare. Stärkere Vergrößerungen werden auf mikrophotographischem Wege erzlelt. Dabei müssen Mattscheibe hzw. Platte und Objektscheibe genan parallel gerichtet werden. Nach Einstellung mit der Mattscheibe wird die schärfste Einstellung mit durchsichtiger Scheibe und Einstellupe, ganz wie bei der Mikrophotographie, bewirkt; bei Anwendung eines Farbenfilters muß die feinste Einstellung nach Einschaltung des Filters geschehen. Für die Aufnahme wird stark abgeblendet, gut durchexponiert und langsam, aufangs unter Auwendung von frischem, dünnem Entwickler and reichlichem Bromkaliumzasatze entwickelt. Platteu mit kräftiger Schicht, wenu mogilel kolospiatteu, oder auf der Rückseite mit Aurrünkolloülum überzogenen möglich kolospiatteu, oder auf de Rutscheit mit Aurrünkolloülum überzogenen platteu eigene sich für die Aufanhmen am besteu. Kopiert wird auf Gelatine-pappier, dem man Höchejkauz verleiktig es sind daus die feinste Rünzehheiten am besteu sichtbar. In der Regel fertigt man eine Orieutierungsaufanhme mit den gewöchnlichen blauempfändlichen Platteu und eine solche mit deuenbelen unter Einschaltung eines Blaufilters au. Bei diesen sind gelbe und rote Toue, die man mit dem Auge uicht so gut wahrzunehmen inntande ist, deutlicher zu uuterscheilten. Straktur von Papier und Schrift treten am deutlichsten bei schrägen auffaltender Beientlung berrov. Der Aufanhme mit blauempfändlichen Platten läßt man eine solche auf gelb- oder rotempfündlichen unter Einschaltung eines Gelb- oder Rotfilters folgen.

Einzelne Stellen des Schriftstückes können dann auch bei stärkerer Vergrößerung und bei durchfallendem Lichte aufgenommen werden. Wenn möglich, ist hierbei die Auweudnug vou Vaseliu zur Aufhelluug des Ohjektes zu vermeideu, weil dadurch Veränderungen der Schriftzuge eintreten könnten. Die Beleuchtung geschieht am hesteu mit dem schwach auseinandergehenden Lichtkegel eines Projektiousapparates, desseu Breuupuukt sich etwa 20 cm vor dem Ohjekttische befindet. Die Aufuahmen ermöglichen bei vorsichtiger Beurteilung eine Ausleht darüber, ob mit verschiedenartiger Tiute geschriehen ist, ob Schriftzüge auf rauhe Papierstellen gesetzt sind und ob Häkchen und Durchkreuzungen über die frischen Schriftzüge ansgeführt oder der trockenen Schrift uschträglich zugefügt siud; im erstereu Falle fließeu die sich kreuzendeu Züge mehr oder minder zusammeu, so daß mau uicht mehr sehen kauu, welcher Zug zuerst ausgeführt ist, im letzteren findet das nicht statt, der letztere Strich ist für sich deutlich erkeuubar. Hat die photographische Arbeit eiu positivee Ergehuis gezeltigt, so ist eine weltere chemische Untersuchung nicht angezeigt, weil durch diese die festgestellteu Uuterschiede uur verwischt werden könucu.

Die chemische Prüfuug stellt zunächst das Verhalten der Schriftzinge gegen Wasser und ihre Kopierfähigkeit fest. Mas britigt anf die zu prüfuede Stelle der Schrift mit einer kleinen Kapillarpiptet ein Tröpfende Wasser und heobachtet mit der Lape oder mit sehwacher Mikroskopvergößerung. Dokumententinis ist bereits auch wenigen Tagen wasserheiständig, Kopiertinis 1821 auch nach Bagerer Zeit Farbstoff ist das Wasser hungerer hen, Alscham versacht man in Bilcher Weise auf Seidenpapier, das zwischen Lösehpapier von jeder ührerschässigen Feuchtigkeit befreit sit, einem Adruck des zu ustersachenden Schriffstelkes zu gewinzug, wobei mas das Objekt etwa 10 Minuten in der Presse unter starkem Drucke heißt. Hat man dabei keinen Adbruck erhalte, so wiederholt unn das Kopieren beität, Hat mach sehwach ammoniskalische Wasser von seinem Sturegchalte befreit, dann in reines Wasser gelegt und nach dem Abpressen zwischen Filtrierpapier zur dendt werden.

Mau prüft jetzt das Verhaltea der schriftzäge darch Betupfen mit Saura, von deueu die organischen (Oxabakure, Witchaukre, Zitronestaure) schwecker wirken als die anorganischen (Satzaure, Schwefelskure, Salpeterskure). Eisengalius ist in Skauren (Bidle), daen seiner Anflösung wird etwa beigenengefer Farbetoff, der in der sauren Tutte skarchesthadig gewählt sein maß, zum Vorschein kommen; dabei geheu die grieuen Farbetoffe, die gegeu Mineralisature weniger empfrudlich zu sein pflegen, gewöhlteln in geht über. Salpeterskure wirkt sehr euzergisch und geleichsellig oxydierend, oft in keunzichneuder Wesie, selwerfige empfrudlich zu sein pflegen, gewöhlteln in geht über. Salpeterskure wirkt sehr euzergisch und geleichsellig oxydierend, oft in keunzichneuder Wesie, selwerfige Kanpeche enthaltenden Kaisertiates sind gegen Sturen beständiger als die Gallastiate, doch wird der Bländelrichstoff rot gefürft, so daß mas auf Gallastiate under geigeh, auf Kampschettitze um wenig ein. Nigersöhntie ist staret Gallastiate euzergisch, auf Kampschettitze um wenig ein. Nigersöhntie ist staret.

beständig. Die beim Betapfen mlt Säuren auftretenden Erscheinungen sind mit Lape and Mikroskop zu verfolgen, am jeden Unterschied genau erkennen zu können; nach beendeter Beobachtung ist die geprüfte Stelle mit Fließpapier zu betnpfen, mit Wasser, dann mit verdünntem Ammoniak zu waschen und jedesmal mit Fließpapier abzutrocknen. Dabei sind die Erscheinungen beim Anfbringen des Ammoniaks gleichfalls sorgfältig festzustellen, da Blauholztinte durch Ammoniak znrückgehildet werden kann, während die roten Farbstoffo der Gallustinten durch Ammoniak meist braun gefärbt werden. Ersetzt man das Ammoniak durch frisch bereitete Gerhsäurelösung, so wird Gallustinte, so lange noch etwas von ihrem Eisengehalte an den Schriftzügen vorhanden lst, wieder hergestellt, Kampechetinte nieht. Ferroevankalium und Salzsänre rötet eisenfreie Kampeehetintenschrift und färbt Gallustinteuschrift ohne Farbstoffzusatz rein blan; besteht ein Farbstoffzusatz, so ergeben sich, namentlich anfangs, Mischfarben. Ist die Kampechetinte eisenhaltig, so tritt bei Einwirkung der salzsauren Ferrocyankaliumlösung Blaufärbung ein, die aber auf Zusatz von Ammoniak unter Rückbildung der nrsprünglichen Färbnng verschwindet.

Gegen Alkalien (4% ige Natronlange, Ammoniak) nnd Bleichmittel (Chlorwasser, Hypochlorite) zeigen die verschiedenen Tinten ebenfalls mancherlei Unterschiede, die aber nicht sehr scharf und meist nicht eindeutig sind. Literatur: Einiges über die Anwendung der Photographie zur Entdeckung von Urkunden-

fülschungen, von M. Duxsvarur und M. Scaivr, Hamburg 1848, Lonea Gräfe and Sillem – Bausaux Labriach der gerichtlichen Chonie, I. Bl., der Kachweis von Schrifflichennagen, Blet, Sperma u. s. w., Brunnehweig, Vieweg, 1906; Farmeren Patt, Handbuch der kriminlitätischen Pholographie, Berlin, Gnitzentag, 1900; Farmeren Patt, Handbuch der kriminlitätischen Pholographie, Berlin, Gnitzentag, 1900; Farmeren, Zeitschrift f. analyt. Chemis, Wiebaden, J. P. Bergmann.

Schriftmetall, die Metallegierung, ans der die Bnehdruckerlettern gegossen werden, besteht aus 3-6 T. Blei, 1 T. Antimon und 2-5% Zinn. Zerkuk.

Schrifttilgung s. Fleckenvertilgung, Bd. V, pag. 368. ZERNIK.

Schröpfen s. Skarifikation.

Schrötter A., aus Olmütz (1802—1875), Professor der Chemie in Graz, dann am Polytechnikum in Wieu, stellte den amorphen Phosphor dar und natersachte das Erdwachs und verschiedene fossile Harze. Er starb als Direktor der k. k. Minze. Nein Sohn

LEOR, Ritter V. KRISTELLI, geb. in Graz 1838, war ein Schüler SKODAS, wandle sich später der Laryngologie zu, machte sich nm die Tuberkulosen-Heislättlen in Österreich sehr verdient und starb als Vorstand der 3. medizinische Klinik in Wien, nachdem er die Festrede beim internationalen Laryngologenkongreß in Wien 1908 gehalten hatte.

Bisacsus

Schroff, Kart, Damian Ritter von, geb. am 12. September 1802 zu Kratzau in Böhmen, wurde 1822 zun Dr. med, promoviert, writet von 1830 bis 1833 als Professor der theoretischen Medizin in Olmütz, dann in Wien, wo er allgemeine Pätkologie; Pharmakologie und Pharmakognosie lehrte. 1874 trat er in den Rühestand, übersiedelte 1877 nach Graz, wo er am 18. Juni 1887 starb. Sein Sohn

KARL, geb. am 12. Januar 1844 zu Wien, wurde 1867 zum Dr. med. promoviert, habilitierte sich 1872 in Wien für Pharmakognosie und Toxikologie, wurde 1874 außerordentlicher Professor in Wien, 1877 ordentlicher Professor der Pharmakologie in Graz. Es starh in Wien im März 1892. R. Meller.

Schrot, Bleischrot, erhält bei der Fabrikation einen gewissen, etwa 1% betragenden Zusatz von Arsen, um eine bessere Rundung der Schrotkörner zu erzielen. Die Schrotkörner finden (in breitgeklopftem Zustande) Verwendung zum Tarieren; des infolge der Oxydbijdung stets schmutzigen Aussehens sowie des

unangeuehmen Gefühles wegen, das sie heim Angreifen erzeugen, empfehlen sie sich nicht zu genanntem Zwecke.

Das Schrot findet anch eine verhreitette Verwendugz zum Spülen von Pisachen; diese ist aber gefährlich und unbedingt zu verhieten. Denn es kommt vor, daß Schrotkörner in den Pisachen (Rötweins, Champagnerfisachen) festgeklemnt bleihen, sich in der (sanren) Pisasigkeit lösen, deven deschmack unginntsig besinflussen oder gar giftig wirken. Aber auch wenn Schrotkörner selbst nicht in der Pisache zurückbleiben, his der Gehrauch von Schrot zum Spülen von Pisachen hedenklich, da and der inneren Glaswand grane Bleistreifen haften bleiben, die sich in den sanren Pitsasigkeiten lösen.

Als Ersatz für Bleischrot ist Porzellanschrot zu empfehlen. Greunt.

Schröthkur, Trockenkur, Semmelkur, Durskhr. Die von J. Schkortin in Lindewisee bei Griffenberg in der Mitte des vorigen Jahrhanderts angegebene Kar bezweckt eine angeleidige Eutwässerung des Organismus bebufs Anfasagung von Ergüssen, Skaudaten der. Sie besteht in fast völliger Eutzleibung der Plüssigkeitsanfahr und Darreichung größerer Mengen trockeneu Brotes. — S. Entfettung und Heilimethoden.

Schrumpfniere entsteht infolge chronischer Nephritis (s. BRIGHT sche Krankheit und Nierenkrankheiten.)

Schulfestigkeit. Alle Vorriebtungen des Mauerns, Leimens, Létens, Nietens, seihet des Baues auf einem Untergrunde setzen vonna, daß die Adhissien zwischen den zusammengefügten Telleu ansreichen müsse, nm nicht durch von anßen einwirkenden Druck überstäligt zu werden. Vorsusäberschaungen, um selches zu verhötten, sind oft sehwierig oder gar unmöglich. Die Erfahrung über die Bestaflugkeit nad die durch Schadeu gewonnene Klugheit ist alle ihr die Lehrmeister. Deshalb baut man Maneru oder Dümme zum Schutze gegen Erfortstehungen und Fluten des Meeres und ansehwellender Pitses nicht mit seakrechten Wänden und von gleichnaßigem, sondern gegen die Basis zuuchmendem Darchmesser, weil der hydrostatische Druck proportional der Höhe des Wasserspiegels wichst, nut versicht große Banten und Brückenpfeller von außen mit schrägeu Strebepfellern, welche stillebe Answeiche verhindern solleu.

Schuchardts Reagenz auf Salzsäure im Magensaft ist Tropāolin. (Vergl. darüber im Artikel Mageusaft, Bd. VIII, pag. 393, die Tropāolinprobe usch Boas.)

Schübl. — Gustav Schüblars, geb. am 15. August 1787 zu Heißtroun, war praktischer Artin Stattgart, wurde dann Professor der Naturgeschichte und Betauik in Tühingen, ein vielseütiger Gelehrter, der Untersachungen anstellte über die Farben der Bitten, über lette Ole, Garnng, Elektrizität, Meteorologie u. s. w.; er starh um 8. September 1834.

Schürers Butterpulver ist Natriumhikarbonat, mit Knrkuma gelh gefärht.

Schütte der Kiefer und Fichten wird durch den Pit Lophodermium Pinnatri (Schulan) (DRW, (sh. M. VIII, pag. 329) berorgerafen. Zur Bekämpfung dieser sehr gefahrlichen Krankheit der Nadelbhume wird in neuester Zeit hesonders zweimaligen Bespritzen im Jahre his einschließlich des kritischen vierten. Jahres der in den Saukkuppen und Forstgärten gezogenen Pflanzen empfohlen. Da die Besprengung von großen Forstkulturen zienlich tener ist, so ist es rationeller, den Saukstrieb durch Pflanzbetrieb unter Verwendung derartig erzogener Pflanzen zu ersetzen.

Schüttelapparate heißen alle Vorrichtungen, welche auf mechanischem Wege ein anhaltendes Schüttelu, Durchschütteln oder Ausschüttelu bezweckeu. Derlei Apparate werden für verschiedene Zwecke eigens konstruiert, teils zum Dnrcheinanderschütteln von Flüssigkeiten, welche sich nicht mischen, um durch vergrößerte

Einen Schüttelapparat für Lahoratoriumsgehrauch, zum Ausschütteln von Flüssigkeiten oder zum Schütteln bei Phosphorsaurehestimmungen zeigt Fig. 60. Der Autrieh geschieht durch die kleine Turbine ohen am Stativ, die mit der Wasserleitung verbuuden wird.

Schüttelfrost ist ein zu Beginn einzelner fieberhafter Erkraukungen anftretendes, vom Willen unabhängiges Gefülil hochgradiger Kälte, welche zu wahren Schüttelbewegungen Veranlassung gehen kann. Der Schüttelfrost leitet die fieber-



hafte Temperaturstejerung ein, und zweifellos steigt die Körpertemperatur sehon waitrend des Schüttelfrosis und tretz der hochgraligen Kaltenenflünding des Krauken mitchtig an. Diese suhjektive Kätleempflünding he hochgradiger Temperatursteigerung im Körperianern ist darch Kontraktion der Hant ("Gfansehant") und Verengerung der Hautgefaße heilingt, wodurch aber gleichzeitig eine Wärmerütkhaltung (Rictention) erzielt wird. Der Schüttelfrost kann daher als eine zweck-dienliche Einrichtung hezeichnet werden, mittels welcher der Organismus sich rasch auf einen höheren Temperaturgrad einstellt, derselbe gewissermaßen rasch "angeheizlt" wärd. — S. auch Körpertemperatur.

Schüttelkrampf s. klonische Krämpfe.

Schüttellähmung, Zitterlähmung, s. Paralysis.

Schüttelmixtur ist eine flüssige Arznei mit nur teilweise gelösten oder gemischten Bestandteilen. Sie maß sowohl bei der Abgahe als auch unmittelbar vor dem Einnehmen tüchtig geschüttelt werden, damit eine möglichst homogene Mischung erzielt wird.

Gertel.

Schüttigelb ist ein gelter Farblack, welchen man durch Fallen von Querzieronshkoelungen mit Alam und Kreide erhalt. Bei feineren Sorten fallt man die Farblakochung zuerst mit Leftnissung, um die Gerbsäure zu entferen. Das Schüttzelb enthalt von seiner Bereitung her stets (ips. haftig anch Kreide.— Schüttgelb mit Pariserblan.

Schützes Blutreinigungspulver ist eine Mischang von annähernd 10 T. Natrium sulfar. siec., 70 T. Magnesiam sulfar. siec., 15 T. Natrium chloratum, 15 T. Acidum tartaricum und 20 T. Natrium bicarhonicum. Schult. = JOSEF AUGUST SCHULTES, geh. am 15. April 1773 zn Wien, war Professor der Naturgeschichte und Botanik in Wien, dann in Krakau, 1808 in Innsbruck nnd seit 1809 in Landshut. Hier starh er am 21. April 1831.

Schulterlage nennen die Gehnrtshelfer jene ahnorme Kindeslage, bei welcher die Schulter der vorliegende Körperteil ist.

Schultesia, Gattung der Gentlanaceae; Sch. stenophylla MART., in Brasilien, Guyana und Westindien, besitzt eine sehr hittere Wurzel, welche wie Gentlana Anwendung findet.

Schultz, Friedrich Wildelm, Arzt und Botaniker, geh. am 3. Jänner 1804 zu Zweihrteken, praktizierte zu Blisch im Elsaß, später zu Kronweißenburg in der Pfalz, machte wiederholte försitische Reisen an dem Niederrhein und schrieh n. a. eine Flora der Pfalz. Er starb zu Kronweißenburg am 30. Dezember 1877.

Schultz, Karl Friedrich, geh. 1765 zu Stergard (Meklenburg-Strelitz), war zuerst praktischer Arzt in Slargard, dann in Keubrandenburg, wo er Großberzoglich-Mecklenburgischer Liebiarzt und Rat wurde und am 27. Juni 1837 starb. SCHULTZ schrieh eine Flora von Stargard sowie einige Abhandlangen über Mosse.

Schultz, Karl Hennich, genannt Schultzkenning, geh. am 8. Juli 1798;

a MrRuppin, wurde 1812 Apotheker in Zehdeniek, machle 1815 den Krieg als Feldapotheker mit, wurde 1817 Eleve des medizinisch-chlurugischen Friedrich-Wilhelm-lastitates in Berlin und 1821 zum Dr. med. promoviert. 1822 verließ er den Biltäterlienst, hablitäterte sich als Privatoueuf für Physiologie, medizinische Botanik und Naturgeschichte und warde bereits 1825 zum außerordentlichen 1833 zum ordentlichen Professor ernannt.

Kitzus.

Schultz, Kaki HEINKICH, zum Unterschiede von dem gleichnamigen, sich eberfalls mit Botanik beschäftigendes. K.H. SCHULTS-SCHULTZANSTRE'S Berlin (a.b.) KCHULTZ-HIFONTINUS genannt, geh. am 30. Jani 1805 in Zweibbrücken, wurde 1831 in Matchen zum Dr. med promoviert, ließ sich in seiner Vaterstadt als Artz nieder, dann in München, kam dort 1832 wegen politischer Vorgtange drei Jahre lang in Untersuchangsbaft, kehrte 1836 nach Zweibrücken zurück, xunde 1836 Arzt des Hospitals in Deidesheim und starh daselbst am 17. Dezember 1867. R. MCLUSE.

Schultz' Reagenz auf Salizylsäure. Eine wässerige Lösung von Salizylsäure oder Natriamsalizylat (noch 1: 2000) wird auf Zusatz von wenig Kupfersulfatisenng smaragdgrün gefärht. Freie Mineralsäaren nud Ammonlak beentriachtigen die Reaktion. (Zeitschr. f. analyt. Chem., 19.)

J. Hinzoo.

Schultzes Mazeration. Um pflanzliche Gewebe in ihre Elomente (Zellen) zu zerlegen, kocht man ein Stäckhehe des Pflanzenteilen is einem Proberbürchen um Stalpterstam, der etwas chloraures Kall zugesetzt wurde. Dedurch wird die Klüstenbatzu der Zellen (Interzellanzustleatzu) gelöst, mul fp nach dem Grade der Elawirkung fällt das Gewebe von selbst ausseinander oder es hedarf hierzu nur einer gerängen xachhilfte durch Druck mit dem Deckglase oder mit der Zupfrandet. Da die Chlordkupfe die Ohjektivilasen angreifen, soll die Mazeration sieht im Mikroskopierraume selbst vorgenommen und das mazeriert Ohjekt mul vor der Beobacktung reichlich mit Wasser gewaschen wenten. Es geschicht am einfachsten, indem man den inhalt des Proberörbichens in eine Schale mit Wasser gelößt, dann das Ohjekt hersusfischt und nochmals mit viel Wasser befrieselt, bevor man es zerzeptft.

Die SCHULTZEsche Mazeration eignet sich hesonders für Holz- und Steingewehe; Gewehe aus unverholzten Zellmembranen werden durch dieselhe ganz zerstört. Schultzee Reagenz auf Karbonate im Trinkwasser. Eine wäseerige Lösing von Bleichlord gibt mit gehinder, nich aber mit freier Kohlensture eine milicige Tribung. Empfindlichkeitsgrenze = 1:240.000. (Chem. Zeitg. 1890, Rep.) — Schultzee Reagenz auf Zeillulose. Eine Lösing von 220 g Zünkchlord nad 80 g Jodksilm in 85 cem Wasser, die mit Jod gestützt ist, farit Zeilulose hlan (Mercks Index, 1902). — Schultzee Reagenzien für mikroskopische Zwecke. 1. Zum Flieren und Harten zarter Geweb, ferner zum Farben der Fette und des Nervenmarkes: eine wässerige Lösing von Osmiumsäure 1:100. — 2. Zum Flisteren und Harten für Fräparate indeferr Flinance und Influsorien: eine Lösing von 0:1—0:3 g Palladiumchlord in 100 cm Wasser (Arch. f. mikroskop. Anat., 1867).

Schulz' (Richard S. in Leipzig) bestes "Mittel gegen Nervenschwäche" ist ngewöhnlicher mit Bergamottö parfümierter Schunpftbabk, dem der Erfinder den alhernen Namen Nervus tabak en poudre gegeben hat. Zernus.

Schulz' Reagenz auf Kohlenoxyd im Blute ist identisch mit KUNKELS Reagenz für denselben Zweck. Es ist eine Tanninlösung, die WETZELS Reagenz (s. Bd. VII, S. 534) entspricht nud ein noch dentlicherse Blid gibt als die spektroskopische Untersachnung (vergl. Zeitschr. f. analyt. Chemie, 36).

Schum. =: Christian Friedrich Schumacher, geb. am 15. November 1757 in Glückstadt, war Professor der Naturgeschichte in Kopenhagen und starb hier m 9. Dezember 1830.

R. McLer.

Schuppen (medizinisch) sind die nuter krankhaften Verhältnissen sichthar sich ablösenden Hornbankplitchen der Oberhaut. Sie estehelnen unter der Form kleinerer, kleienkhnlicher oder größerer weißer, auch sehmatzig- und gebbiehweißer Blättehen, manchmal auch großer plattehen — und handförniger Stüdee. Bel gewissen Krankheiten (Paoriasis, Schuppen flechte) treten kleinere und größere, etwa fester und der Hatt haftende, oft mikhtigt Handen von silberveißen Schuppen auf. Auch aus den Fetätrissen stammen Schuppen, indem fetthaltige Epidermis odt auf der behauten Kopfmad (Schunera) und stellt eine Erkrankong dieser (Schorrhoen sieca) vor, welche, um das Ansfallen der Haare zu vernindern, behandelt werden maß.

Schuppen (hotanisch), squamae, sind Niederblätter (a. Blatt), welche in ihrer Form, mitunter auch in ihrer Anordnung an die Schuppen der Fieche erinnern. Sie sind meist mit treiter Basis inserfert, chlorophylifret, einfach gebaut, ohne vorspringende Nerven. Regelmäßig kommen sie an unterirdischen Skämmen vor, bei Schuarotzern auch an oberfrischen an Skälle der Laubblätter (E. B. Lathrasch, Orobanche, Neottis), bei unseren Holzewächsen als Knospenschuppeu, in der Blütenergein als Hullicheli, im Katschen u. dergi.

Auch Haargebilde kommen in Schappenform vor, doch werden diese nicht schlechtweg Schuppen, sondern Schuppenhaare genannt (s. Haare). M.

Schuppenborke ist die gewöhnliche Form der Borke (s. d.).

Schuppenmittel. Da die Kopfschuppen fast ausanhmstos auf einer vermehrten Sckretton der Fettfrüsse der Kopfhand brunden, so sind alle entfettenden Mittel Schuppenmittel. Lösuugen von Alkalien, alle Arten von Seife, spirituöse Flussigkeiten (Resortie- oder Stätgiskarteilsungen); als sonverfanes Mittel ist der Schwefel zu bezeichnen, welcher denn auch in den meisten Schuppenpomaden enthalten ist.

Schur, Philipp Johann Ferdinand, Florist, geb. 1799 zu Königsberg, lehte längere Zeit in Siehenbürgen, starb 1878 zu Bielitz in Schlesien. R. Mellen.

Schusters Reaktion dient zum Nachweis von Zuckerknlör. Reines Bier soll durch Zusatz von Tannin entfärht werden, mit Zuckerkulör gefärhtes nicht. J. Hazzoo.

Schusternech s. Pix.

Schusterpilz ist der giftige Boletus luridus Schaeff. (s. d. und Pilzvergiftung).

Schutzimpfung s. Impfnng.

P. TR. MCLLER.

Schutzleisten. Um die mikroskopischen Präparate hei ihrer Aufbewahrung vor Ilvschädigung durch gegenseitigen Druck zu schützen, klebt man an die beiden Schmabsieten des Objektratgeven entsprechend dicke Streifen aus Karton oder Die Schutzleisten sind überfüßsig, wenn die Präparate in zweckmäßig konstruierten Kästchen aufbewahrt werden.

Schutzpappe s. Reservagen.

ZERNIK.

Schutzscheide wird in der Pflanzenanatomie eine Zellschicht genannt, welche die Gefäßbündel rings umgibt und sie vom Grundgewebe trennt. — 8. Endodermis.

Schutztaffet, silk protective, list and beiden Selten mit Kopallack überstrichene, geölle Seide (von meist grüner oder roter Farbe), die nach dem Trocken auf einer Seite mit karbolhaliger Destrichang überstrichen ist. Der Schutzäfeff indet zum Bedecken von Wunden Verwendung, zu welchem Zwecke er vorher in wässerige antiseptische Lönung eingelegt wird. — S. anch nater Verhan datsoff und der Seite der S

Schutzvorrichtungen hahen in Fahrikbetrieben den Zweck, die Gefahren, die jeder Betrieh für die in ihm beschäftigten Arbeiter hürgt, möglichst einzuschränken. Der den Schädlichkeiten am meisten ansgesetzte Körperteil ist das Gesicht, weshalb man dieses durch Masken schützt. Unter den Sinnesorganen leidet am häufigsten das Ange, teils durch direkte Verletzungen, teils durch anstrengende Naharbeit bei mangelhafter Belenchtnug, aber auch durch strahlende Wärme und allzu grelles Licht. Um ansere Schädlichkeiten vom Auge abzuhalten, oh diese nnn optischer oder mechanischer Natur sind, bedient man sich in vielen Fällen der Schntzbrillen. Damit bei gewissen Krankheiten des Anges, bei welchen der volle Einfall des Lichtes schädlich wirkt, nur ein Bruchteil des Lichtes eintrete, benützt man Schutzbrillen von grüner oder blaner, am besten von ranchgraner Farbe. Diese schwächen das Tageslicht ah, ohne den Gang der Lichtstrahlen zu andern. Das einzelne Glas soll muschelig geformt sein, damit nicht seitwarts volles Licht einfalle; es soll gleichmäßig geschliffen sein, damit es weder zerstreuend noch hrechend wirke. Die früher benützten Seitenklappen sind unzweckmäßig, weil sie schwer und häßlich sind. Um mechanische Schädlichkeiten, als Rauch, Stanh, Funken, Splitter usw. abzuhalten, sind ebensolche, jedoch ungefärhte Muschelgläser in Verwendung gewesen. Da diese jedoch sehr zerbrechlich sind und bei einigermaßen stärker wirkender Gewalt die Gefahr des Eindringens von Splitterchen ins Auge sogar vergrößern, verwendete man früher und teilweise noch heutzntage Brillen ans feinem Drahtgeflecht. Diese beeinträchtigen aber das Sehen wesentlich. Die hesten Schntzbrillen sind die Glimmerhrillen. Sie sind vollkommen darchsichtig, leicht, billig und unzerhrechlich. Sie haben auch den Vorzug der schlechten Wärmeleitung, weshalb sie besonders für Feuerarbeit zweckmäßig sind. Der Gebranch der Schutzhrillen ist leider noch immer kein allgemeiner. Wohl sind in größeren Etahlissements die Arheiter damit versehen, allein Indolenz und Leichtsinn hindert die kontinnierliche Anwendung. Man findet die Schmiede, Schlosser, Steinmetze, Chemiker nsw. in ihren Werkstätten und Laboratorien noch immer häufig mit freiem Auge arbeiten, trotzdem ihnen so oft Fremdkörper ins Auge dringen und trotzdem so viele Arbeiter infolge dieser Nachlässigkeit ihr Angenlicht einhüßen.

Schw. = Schweigg. = August Friedrich Schweigger s. d. R. Mcller.

Schwabenmittel. Als Mittel gegen die Schwaben (Schahen, Rassen, Blattae, Bd. II, pag. 29) dien ein Gemisch aus Borax und Mehl; sichere Blattae, Bd. II, pag. 29) dien ein Gemisch aus Borax und Mehl; sichere unschwirkt Brechweinstein oder Arsenik unter Mehl und Zackerpalver gemengt. Auch wird empfohlen, Ohlaten mit einer weitgestigten Lisung von Bletznoder zu traken, zu trockuen und dann an die von den Schahen heimgesachten Orte hinnelegen. Orten in den Schahen heimgesachten Orte hinnelegen.

Schwachsichtigkeit s. Amhlyopie.

Schwachsinn s. Dementia.

Schwaden (botanisch) sind die Früchte des Mannagrases (Glyceria fluitans).

Schwaden (chemisch) nennt man Wolken erstickender Gasarten, die sich in Gruhenräumen, in Kohlenbergwerken, namentlich aber hei der Explosion schlagender Wetter hilden. Anch erstickende Wolken von Wasserdampf und Rauch werden Schwaden genannt.

Schwaegr. = Christian Friedrich Schwaegrichen, geh. am 16. September 1775 zu Leipzig, starh daselhst als Professor der Naturgeschichte am 2. Mai 1853. R. McLee.

Schwämmchen s. Soor.

Schwämme, Spongiae, sind eine Klasse der Polypentiere (Coelenteratae), zn welchen anch die den Badeschwamm (s. d.) liefernden Arten gehören.

Mit dem Namen Schwämme werden auch jene Pilze (s. d.) belegt, deren Frnenkförger görfere Dimensionen erlangen, dabei von Hieskipter oder weich-fliziger Konsistenz sind. Inshesondere die genießharen und giftigen Hymenomyceten und Askomyceten werden als Giftschwämme, respektive genießharen Schwämme heichnet, die großen, Stamme bewönnenden Polyperen als Bannschwämme, die auf Werk- und Mauerholz lebenden Pilze als Hans- und Mauerschwämme.

Schwärmfäden, Cillen, Geißeln, werden die zarten Fåden genannt, die sich an deu vorderen spitzen Eude der Spermatzoziden hefinden, durch deren Schwingungen sich letztere lebhaff im Wasser hewegen. Xusz von Eskynszek endekelte zaerst (1822) diese Bewegung an Sphagnum. Ebenso heißen die Fäden, mit denen Bakterien sich hewegen.

Schwärmsporen werden die mit Schwärmfaden versehenen und dadurch hei ihrem Austritt ins Wasser sich lehhaft hewegenden Sporen verschiedener kryptogamen genannt.

SChwärze der Orangenfrüchte verusseht Sporidesminm Hesperidearnm CATT. ("La nebhia degli Esperidie"). Schwärze des Rapses und Schwärze der Mohrfühen wird von Sporidesmium exitiosum Küllk hervorgerafen.

Schwärze heißen die ausgelaugten Rückstände der Bintlaugensalzfahrikation, s. Bintlaugensalz; sie werden meist als Dünger verwendet.

Schwalbach in Hossen-Nassau besitzt sehr starke Eisenwässer:

|                 |                    | Stabl-<br>brunnen | Wein-<br>brannen | Paulinen-<br>brunnen | Neu-<br>bruunen | Ehe-<br>brunnen | Adelheid-<br>bransen | Linden-<br>brunnen |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Doppeltkohlens. | Eisenoxydul        | . 0.083           | 0.057            | 0.077                | 0.077           | 0.049           | 0.042                | 0.009              |
|                 | Manganoxydul .     |                   | 0.009            | 0.011                | 0.010           | 0.006           | 0.002                | 0.004              |
|                 | Natron             | . 0.020           | 0.245            | 0.017                | 0.023           | 0.062           | 0.043                | 0.042              |
|                 | Kalk               | . 0.221           | 0.572            | 0.215                | 0.252           | 0.495           | 0.357                | 0.429              |
| -               | Magnesia           | . 0.212           | 0.605            | 0.169                | 0.223           | 0.550           | 0.555                | 0.392              |
| Summe der fes   | ten Bestandteile . | . 0.605           | 1.558            | 0.524                | 0.638           | 0.960           | 0.740                | 0.965              |
| Völlig freie Ko | blensaure in cem   | . 1570.9          | 14250            | 1250:0               | 1429.6          | 1208.1          | 1081.5               | 10000              |

Zu Trinkkuren werden die heiden erstgeuannten, die anderen Quellen werden zu Bädern henützt.

Schwalbennester s. Salanganen.

Schwalbenwurzel ist Radix Vincetoxici.

Schwalheim bei Nauheim besitzt eine kalte 10.60 Quelle, den Hauptbrnnnen mit NaCl 1.622 and 1648 ccm CO<sub>2</sub> in 1000 T.

Pascuris.

Schwalheim a. d. Horloff in Hessen hesitzt eine kühle Quelle, Grünschwalheimer Hof, mit Nacl 1:888, (CO<sub>3</sub> H)<sub>3</sub> Mg 1:036, (CO<sub>3</sub> H)<sub>3</sub> Fe 0:027 und (CO<sub>3</sub> H)<sub>2</sub> Ca 1:148 in 1000 T.

Pascusse.

Schwammkork ist jene Abart des Korkes (s. d.), welche aus großen and dunnwandigen Zellen in zahlreichen Schiehten besteht, daher dem tastenden Finger weich, "schwammig" erscheint, wie z. B. Stoppelkork.

Schwammparenchym ist ein Parenchym mit großen Interzellularräumen, wie es sich z. B. in typischer Anshildaug im Mesophyll (s. d.) der Blätter vorfindet.

Schwanert H., aus Branaschweig (1828—1902), trat daselbst bei Dr. Grore in die Apothekeriehre, studierte später weiter und wurde Professor der Chemie and Pharmazie in Greifswald.

BERTEIDE.

Schwangerschaft s. Graviditas.

Schwann, Theodor, der Begründer der tierischen Zellenlehre, geh. au 7. Dezember 1810 zu Nemß bei Düsseldorf, war Assistent von JOHANNES MÜLLER, wurde 1838 Professor der Anatomie in Löwen, 1848 Professor der Anatomie and Physiologie in Lüttich, starb zu Köln am 11. Januar 1882. R. Mellen.

Schwannsche Scheide, Neurilemm, ist das struktarlose, die Nervenfasern amgehende Hantchen. — S. Nerven.

Schwanseebad in der Schweiz hesitzt eine Eisenquello mit (CO<sub>2</sub> H)<sub>2</sub> Fe 0·012 und eine Schwefelquelle mit H<sub>2</sub> S 0·004 und SO<sub>4</sub> Ca 1·711 in 1000 T.

Schwanzpfeffer, volkst. Name für Cnheha.

Schwarz ist keine Farbe, sondern die Empfindung der Ahwesonheit von Farbe and Licht. Alle leeren Räume, ans welchen kein Licht in das Auge dringt, und alle Körper, welche kein Licht zu reflektieren vermögen, sondern dasselbe absorbieren, erscheinen uns schwarz. Der Weltraum an sich ist dunkel und das Firmament mnß von allen Gestirnen, welche keine Atmosphäre hahen, schwarz aussehen. Alle Färhnagen unseres Himmelsgewölbes werden durch die atmosphärischen Wasserdämpfe hewirkt, welche, hel heiterem Himmel aufgelöst, die ührigen Strahlen stärker absorbieren als die blauen und daher die letzteren besonders hindurchlassen, zn Dunsthläschen verdichtet, weißes Licht durch Reflexion allseitig zerstreuen, hei schrägem Einfallen der Strahlen auf die Luftschichten durch Breehung und Farbenzerstreuung die glühenden Farben der Morgen- und Abenddämmerung verursachen and endlich in Gestalt von Regenwolken durch dieselhen Mittel unter besonderen Umständen den Regenbogen hervorrufen. Schwarz sind mehr oder weniger alle Schatten, welche dadurch entstehen, daß die geradlinig sich fortpflanzenden Lichtstrahlen die von ihneu abgewendeten Flächen der Körper gar nicht oder ungenügend belenchten können oder dadurch, daß andere undnrchsichtige Körper in den Weg treten, die Lichtstrahlen abschneidend, wie die Verfinsterungen der Gestirne zeigen. Schwarz sind ferner die Interferenzfiguren (s. Interferenz, Bd. VII, pag. 57; Polarisation, Bd. X, pag. 355), durch gegenseitige Anfhohnng der Wellenbewegung des Lichtes an gewissen Punkten gebildet. Unter allen Bedingungen schwarze Körper gibt es nicht, da sie sich

gegen das Licht nicht immer gleich verbalten. Der Hanptrepräsentant derselben, die Kolle, ist als Diamsut farbios, als Graphit hall metallgatungend, nur als Rnä tiefselwarz. Es kommt besonders auf die Beschaffenheit der Oberfläche an. Die weißesten Metalle, Sibler, Platin, welche an ebenen Flüchen die sebsöarte Spiegel liefern, sind im amorphen, fein verteilten Zustande, in den Photographien, als Platimorbr, echwarz. Andererseits spiegen politierter Flüchen selbst durchsichtiger Körper vor dankein Räumen, wie Fensterscheiben, nach derjenigen Seite, von weicher sie das Lücht empfangen.

Am vollkommensten reflektieren, namentlieh polarisiertes lächt, Spiegd von schwarzen flisse, welche den eiufnigenden flei des Liebtes volltig absorbieren. Das Schwarzfarhen bezweckt also, das Reflexionsvernögen der Stoffe für möglichst das ille homogenen Farber zu vernichten, was außer hei Druckfarben nur durch kompitizierte Färbungen mittels mehrerer Farben nacheinander gelang, the das Anlinschwarz hekanat war.

Schwarz C. L. H., aus Eislehen (1824—1890), studierte Chemie nnd hahilitierte sich für technische Chemie in Breslau, war lange Zeit in hervorragenden stellungen in der Industrie tätig und wurde 1863 Professor in Breslan, 1865 in Graz.

Schwarzbeeren heißen im Volksmande die eßbaren Früchte von Morus nigra, Rubns fraticosus, Vaccinium Myrtillus, Sambacus nigra,

Schwarzdornblüten sind Flores Acaciae von Prnnns spinosa.

Schwarze Farben. Von Pigmentfarben kommen Kohlenstoff in Form von Graphit, Holzkohle als Kohlenschwarz und Ruß in Betracht, ferner Olschwarz. oder Schieferschwarz. Frankfurter Schwarz oder Rebenschwarz und Beinschwarz.

Die Zahl der künstlichen organischen Farbstoffe ist in den letzten 15 Jahren enorm angewachsen, so daß von einer Aufzahlung derselhen Abstand genommen werden nuß. Nur die Methoden, um die gangbaren Spinnfasern schwarz zu färben, möeen kurz skizziert werden.

Schwarz and Seide. Zum Schwarzfürben auf Seide dient auch hente noch fart ausseitließlich Bitatoit, und wars ist es geneinhin der Eisenlack des Hänateits, der die Schwarzfürbung bewirkt und der vielfach noch mit Eisensalzen beschwert wird (Schwerzhearz). Klanstliehe organische Farbolfer geben nur bei Verwendung anßerordentlich hoher Farbstoffmengen ein annehmbares Schwarz, das dann aber meist zu teuer wird.

Schwarz and Wolle. Zum Schwarzfarben der Wolle wird vielfach noch Blaholz verwendet, nod avan swoold als Blanholz-Rissens-bwarz wie als Blanholz-Rissenselwarz. Anferdem stehen noch eine große Anzahl organischer sehwarzer Farbstoffe zu Gebote, als deren wichtigste wir das Allzarinschwarz, das Chinanatschwarz erschaene wollen. Die echtesten Furbungen mit diesen Farbstoffen werden crhalten, wenn man sie im saturen Bade farb, bis der Farbstoffen worden crhalten, wenn man sie im saturen Bade farb, bis der Farbstoff aufgeorgen ist, dann das Bod his auf 70° abkühlt und auf demselben Bade geliddete Chromasik verbindet sieh in statu ussennell mit dem Farbstoff zu den entspre-benden Chromiack. Es findet also gleichzeitig Oxydation, Redaktion und Lackbildung statu

Schwarz auf Baumvolle. Auch für Bamwolle wird vielfach noch Blanholz verwendet, doch hat hier das Färben mit substantiven Farbsteffen infolge seiner einfacheren Färbeweise das Blanholz arg bedrängt. Von substantiven Schwarz sind es vorzugeweise die Dinninschwarzumarken die Direkt-Tiefekwarzumarken und die Diasolierungsfarbstoffen kommen die Sambesischwarz, dass Diaminogen und die Diasochewarz- und Diaso-Echtschwarzumarken in Betretzit, von Schwefdfarfastoffen spielen das Schwefdsfarhstoffen spielen das Schwefdschwarz, Mingenschwarz, Diesenschwarz, Diesenschwarz bet. wie enge folge und machen schwarz Thiogenschwarz bet. wie enge folge und machen

selbst dem noch viel angewendeten An illinschwarz (s. d.) eine große Konkurrenz. Dieses lette wird direkt auf der Faser crazegt. Ein Diphenyslechwarz, das Abhlich dem Anllinschwarz durch Imprügnieren der Bamwolle mit Diphenyslechwarzhase nom anchfolgende Oxydation erhalten wird und das ebenne ocht, aber für die Baumwollfaser weniger verhängnisvoll ist als das Anllinschwarz, scheint sich bis jetzt nicht eingehütrgert zu haben.

Schwarz auf Jute wird am hesten mit hasischen Farhstoffen gefärht, und war kommen für diesen Zweck elnige Komhinationen hasischer Farhstoffe in den Handel, welche die Namen Kohlschwarz, Juteschwarz und Jutekohlschwarz führen.

Schwarz auf Halhwolle. Für diesen Zweck erschienen im Handel verschiedene Farhstoffe unter der Bezeichnung Halhwollschwarz. Es sind fast aussamlandso Gemische von Woll- und Baumwollfarhstoffen, welche heite im neutralen Glaubersalzbad auf die beiden Fasern ziehen.

Schwarzes Alpenkräutertee besteht (nach Röinun) aus etwa 40 T. Folis Pafarae, 29 T. Radix Althaese, je 8 T. Radix Liquirities und Liquan Sassafras, je 4 T. Stipites Duteamarae, Polis Meathae piper, Flores Rosse rubrae, Flores Milletolii und Folis Sennae, 2 T. Flores Calendulse, 1 T. Flores Cyani und 1 T. Flores Calentripaes.

Schwarzenbache Reaktion auf Koffein beruht auf der Bildung von Aministure durch Einwirkung von Chlorwasser auf Koffein. (S. Coffeinum, Bd. IV, pag. 62.)

J. Hazzoo,

Schwarzer Tod s. Pest.

Schwarzerde (Tschernosem), durch Humssuhtanzen schwarz gefräher, ibsärtiger Lehm ilt 6—10% pranischer Sublatua, erreicht große Verheitung im europäischen Rußland sowie in Sihirien und in den Prärielandschaften Nordamerikas, findet sich aher auch stellenweise (wie in der Hagebanger Borde) in Deutschland, ohne hier freilich die große Verhreitung und Machligkeit au erreichen wie in den erstgenannten Gehieten, in welchen er hie und da 5—7 m michtig wird.

Schwarzfäule der Hyazinthen wird durch Pleospora Hyacinthi Sor., vernrsacht.

Schwarzkorn ist Polygonnm Fagopyrnm, manchen Ortes auch Mutterkorn. Schwarzkümmelöl, Oleum Nigellae, durch Wasserdampfdestillation aus

den Samen von Nigella sativa L. (Bd. VII, pag. 338), mit 0.46%, Ausheute erhalten, bildet ein gelhlich gefärhtes, unangenehm riechendes Ol vom sp. Gew. 0.875,  $\alpha_D=+1^{\circ}26^{\circ}$ , dessen Bestandteile noch uicht erforscht sind. Es siedet zwischen 170 nnd 2604.)

Die oft falschlich als Schwarzkünnen henannten Sameu von Nigella damascena geben die der Dampfdestillation mit O5%, Ambeute in prichtlig hän fluoreszierendes O13 von dem angenehmen Geruch und Geschmack der Wädderdheeren. Sp. Gew. O895—0-906. gp. + 1° 4°. Nur unvollkommen in 20°/dgem Alkohol, vollständig in absoluten Alkohol lošlich. Die Fluoreszenz des Oles ist durch das Alkaloid Damascenin (s. Bd. IV, pag. 257) hedingt. Wettere Bestandteile sind hisher nieht bekannt.

Literatur: 1) Schimmel & Co., Ber., Oktober 1895. — 2) ibid., Oktober 1894.

Beckstrokm.

Schwarzkupfer, ein Zwischenprodukt bei der metallurgischen Gewinnung des Kupfers, s. d. — Schwarzkupfererz, Melnkonit, heißt das in schwarzen, metallglanzenden Schuppen mineralisch in Nordamerika vorkommende Kupferroyd.

Schwarzpech ist der Rückstand hei der Destillation des Teers. — S. Pix. Zernik.

ZERNIK.

Schwarzwasserfieber ist eine Nachkrankheit der Malaria, und zwar hesonders der Tropenformen, welche regelmäßig durch kleinere oder größere Chinindosen hervorgerufen wird und in einer akuten Fiebersteigerung, Kopfschmerz, Erhrechen, Gelbsucht und in Abscheidung dunkelhraunroten, hintigen Urins und Stuhles hesteht. Ursache dieser Erscheinungen ist ein rapider Zerfall der roten Blutkörperchen, der hei den durch Malaria prädisponierten Individuen durch Chinin ansgelöst wird. Im günstigen Falle gehen die Erscheinungen in einigen Tagen wieder vorhei, sonst tritt Annrie und der Tod ein. P. TR. MCLLER.

Schwarzweizen ist Melampyrnm arvense.

Schwarzwurzel ist Scorzonera hispanica, anch Symphytum officinale L., Actaea spicata, Hellehorus viridis und Verbascum nigrum.

Schwedische Gymnastik, Heilgymnastik, Zanderismas, nennt man die durch Apparate geübte Massage, wie sie znerst von G. ZANDER in Stockholm eingeführt wurde. - S. Mechanothorapie.

Schwedische Zündhölzer enthalten in der Masse der Köpfehen keinen Phosphor, in der Streichfläche amorphen Phosphor. - S. unter Zündwaren.

Schwedisches Elixir, Schwedische Lehensessenz, Schwedische Tropfen, sind viel gehranchte Namen für Elixir ad longam vitam. - Schwedischer Bittertee = Species amarae. ZERNIK.

Schwedischarun = Scheelesches Gran.

ZERNIK

Schwefel, Krystalle rhombisch, pyramidaler Typns, P, 1/2P, 1/5P and oP and dazu oft P∞. Häufig anch in Aggregaten, als Krusten and Anfing. Schlecht spalthar, Bruch muschelig, Farhe von Grünlichgelh his Dunkelrotgelh (ähnlich wie dnnkler Bernstein). H 11/2-21/2; sp. Gew. 2.0-2.1; Harz- oder Fettglanz; stark doppeltbrechend! Schlechter Elektrizitätsleiter. Bildnng 1. als Absatz von Thermen; 2. direkt gehildet hei vnlkanischer Tätigkeit und bei Solfataren; 3. in Trümmern in Gips (mit der Bildung der Steinsalzlager vorknüpft); 4. auch Verwitterungsprodukt nach Snifiden (Kiesen and Glanzen). - S. Sulfur. IPPER.

Schwefeläther ist Ather. — Schwefeläthergeist oder Schwefelätherspiritus ist Spiritus aethereus.

Schwefelallyl s. Allvisuifid, Bd. I, pag. 456.

ZERNIK. ZERNIK.

Schwefelalkohol ist Carboneum snlfuratum.

ZERNIK.

Schwefelammonium s. Ammonium snifuratum, Bd. I, pag. 558. TH. Schwefelbakterien s. Bakterien.

TB.

Schwefelbalsam ist Olenm Lini snlfuratum.

ZERNIK.

Schwefelbergbad in der Schweiz hesitzt eine 5.2° kalte Quelle mit H. S 0.022, SO, Ca 1.335 und (CO, H), Ca 0.605 in 1000 T. PASCHKIS.

Schwefelbiumen s. Sulfur sahlimatum. ZERNIK. Schwefelchloride s. Chlorschwefel, Bd. III, pag. 657.

ZERNIK.

Schwefeldioxyd. Schwefligsäureanhydrid, 80., findet sich in der Natur in vnlkanischen Gasen und entsteht beim Verhrennen von Schwefel oder Erhitzen schwefelhaltiger Suhstanzen an der Luft (Rösten der Kiese). Die durch Verhrennen von Schwefel auftretenden, steehend riechenden, sauren Dämpfe sind seit den ältesten Zeiten hekannt, doch stellte erst PRIESTLEY im Jahre 1775 das Schwefeldioxyd in reinem Zustande her.

Die Darstellung des Schwefeldloxydes erfolgt in der Technik nur zum geringsten Teile durch Verbennen von Schwefel, weit häufiger durch Rösten von Schwefelkies (Fe S.). Vergl. Acidnm sulfurienm, Bd. 1, pag. 197.

Im Laboratorium stellt man Schwefeldioxyd durch Einwirkung von konzeutrierter Schwefelsänre anf Kohle, Schwefel oder gewisse Metalle, wie Kupfer oder Quecksilber her.

$$\begin{array}{l} Cu + 2\,SO_4\,H_2 = SO_4\,Cn + 2\,H_2\,O + SO_3 & S + 2\,SO_4\,H_2 = 3\,SO_3 + 2\,H_2\,O \\ C + 2\,SO_4\,H_2 = CO_3 + 2\,SO_2 + 2\,H_2\,O. \end{array}$$

Cher die Darstellung durch Kohle oder Kapfer vergl. Acidum sulfnrosum, Bd. I, pag. 205. Das durch wenig Wasser gewaschene Gas wird, statt in Wasser aufgefangen zu werden, seiner Verwendung zugeführt. Bei Verwendung von Schwefel wird ein Verhältnis von 1 T. Schwefel und 6 T. konzentrierter Schwefelsänre eingehalten, doch empfiehlt sich diese Darstellungsweise weniger, da der zum Schmelzen gekommene Schwefel eine geringe Oberfläche bietet und dadurch nur ein schwacher Gasstrom entstehen kann. Zu bemerken ist, daß die Darstellung mit Kohle nur dann angewendet werden darf, wenn die dabei entstehende Kohlensäure die weitere Verwendung des Schwefeldioxydes nicht stört. Sehr bequem ist die Darstellung ans der känflichen Bisulfitlange, welche man durch Zutropfeu von verdünnter Schwefelsäure zersetzt. Man benötigt dazu einen größeren Kolben, welcher ungefähr zum dritten Telle mit Sulfitlauge gefüllt wird. Der Hals ist mit einem doppelt gebohrten Korke verschlossen, der das Ableitungsrohr and den mit verdünnter Schwefelsanre gefüllten Tropfrichter trägt. Der nach der Gleichnug  $2 SO_2 NaH + SO_4 H_2 = 2 H_2 O + SO_4 Na_1 + 2 SO_2$  in der Kälte entstehende Gasstrom kann sehr gut reguliert werden und wird in einer mit wenig Wasser gefüllten Waschflasche gewaschen.

In Wasser ist Schwefeldioxyd mit saurer Reaktion leicht Idülich. I Vol. Wasser löst bei 0° = 79.8 Vol. S0,, bei 20° = 39.4 Vol. S0,, bei 40° = 18.8 Vol. S0, Durch Erwärmen entweicht alles Schwefeldioxyd aus der Lösung. Die wässerige Lösung des Schwefeldioxydes wird als schweftige Saure bezeichnet. Vergl. Bd. 1, pag. 205.

Das Schwefeldioxyd bildet mit Wasser ein Hydrat SO<sub>2</sub> + 15 H<sub>1</sub> O, welches aus einer bei O<sup>5</sup> gesättigten wässerigen Lösung in farblosen Würfeln mit stumpfen Kanten anskristallisiert, aber sehr nnbeständig ist und schou bei 4° zu Wasser nnd SO<sub>2</sub> zerfällt. Ferner kennt man Hydrate mit 9 und 11 Molekülen Wasser

$$SO_2 + 2 H_2 O + Cl_2 = SO_4 H_2 + 2 H Cl.$$

Darch die redmierenden Eigenschaften des Schwefeldioxydes wird ans Godchloriddioung heim Erwärmen Gold Abgeschieden, Eisenozydsaite gehen in die Oxydulasite über, Permanguantiönung wird redmiert etc. Amf der Beduktionswirkung herstit das Bliechen von Wolle und Seide mit Schwefeldioxyd, welche Soffe die Chloribeiche nieht vertragen, ferner die Verwendung in der Papierindustrie zum Enternen des in der gehleichten Masse noch entablemen Chlore (Formel s. früher). Bet auch der gehleichten Masse noch entablemen Chlore indirekt hleichend; indem es mit Wasser nach der Gleichner in der Geleichen in Schwefeldoxyd nur indirekt hleichend; indem es mit Wasser nach der Gleichner.

nnter Entwicklung von Wasserstoff reagiert, welcher mit organischen Farhstoffen (vielen Pflanzenfarbstoffen) farhlose, durch Waschen entfernhare Verhindungen liefert. Unterläßt man das Waschen, so tritt nach einiger Zeit durch die Oxydationswirkung des Luftsauerstoffes wieder Färhung ein.

Schwefeldioxyd wirkt als kräftiges Antiseptikum, verhindert Gärmag nod Flanlais nod findet als Desinfektionsmittel, ferner zum Ausschwefeln von Weinfässern etc. Verwendung. Als Zasstz zur Konservierung von Nahrungs- und Gennömitteln ist Schwefeldioxyd wegen der Gesundheitsschadlichkeit unhedingt zu verwerfen. Schwefeldioxyd und seine wässerier Lössun wirkt ziffür.

Zar Erkennung dient der stechende und sehr charakteristische Geruch, den das Gas und anch die wässerige Lösung besitt. Bei Suffites unt titt der Gerach durch Ansätzern auf. Bringt man in eine Lösung, welche Schwefelsläre, so reduziert der naszierende Wasserstoff das Schwefelsläre, so reduziert der naszierende Wasserstoff das Schwefelsläre, so reduziert der naszierende Wasserstoff das Schwefelsläre, so reduziert der naszierende Wasserstoff som der Gielschung SQ<sub>1</sub> + 6 H = H, 8 + 3 H, O. Der entwickelte Schwefelswarestoff wird darch Schwarzfarhung eines mit Beinectatifosung getrafakten Papieres nachgewiesen. Ferner kann die Rechkutkonswirkung gegen Jodsures Kalum herzangzogen werden. Man trinkli Pitterpapier mit Särkekleister, der eine geringe Menge Jodsarses Kalima nerhalt. Durch Schwefeldioxyd wird nach der Gielehung 20,0 K + 5×0, + 2 H, O = 2 S0, KH + 3×0, H, + J, Jod frei gemacht, welches den Särkekleister blätz. Dazu sitz zu bemerken, daß Ührerschaf von Schwefeldioxyd wieder entfärlt, indem das Jod zu Jodwasserstoff nach der Formel S0, + 2 J H, D = 2 BM + SN, H, reduziert villar Dazu Gl.

Lettere Reaktion findet arr türimetrischen Gebaltsbestimmung wäserfiger Lönangen von Schwefeldingvid Verwending. Dazu wird die Lösung mit Stärkskleister versetzt und mit einer eingestellten Jodösung his zur hielbenden Blanfarhung türiert. Die Lösung dar nicht über Orlvif, Schwefeldioxyd enthalten, da sond eine ungeskehrt verlaufende Nebenreaktion entsteht. Bei Feststellung eines höheren Gebalten wird en Tirstfon nach dem Verfülnunen mit ausgekehrten mit weiter Gehalten wird en Tirstfon nach dem Verfülnunen mit ausgekehren mit weiter Lösung mit Natrimbikarbonat im Cherschusse zu versetzen. 1 cm 💯 delisung = 00127 g J = 00032 g AB. — 00011 g AB, Ill.

Zur gewichtsanalytischen Bestimmung wird die schweflige Säure durch Chlorzur Gewichtsanalytischen Bestimmung wird die schweflige Säure durch Chlorurgestellt. Baryunusifat gefällt. Mossars.

Schwefelfaden, durch geschmolzenen Schwefel gezogener Baumwollfaden, dient angezündet zum Desinfizieren. Mossiere

Schwefelfarbstoffe, Sulfinfarhatoffe, heißt eine Klause direkt Intender Banwellfarbatöffe, welche darch Zasaumenschneien von organischen Korpen mit Schwefel und Schwefelnatrium erhalten werden. Eine Reindarstellung der Farbstoffe uns diesen Schmeiern ist his hente nicht gelangee, obesnowenig ist die chemische Konstitution his heute anfreklari; wenn anch aus gewissen Benktionen auf Thiophenole und deren Derivate gesehlossen werden darf, and wenn anch his und da Formeln für einzelne aufgestellt werden sind, z. B. für das Vidalschwarz, so feltit für solche Hypothesen doch noch das eigentliche Fundament. Die Schwefel.

farbatoffe des Handels sind die Robsehmeten selbst. Viele davon sind in Wasser vollig mulösileh, einige lösen sich nur zum Teil in Wasser. Mit ganz wenigen Ausnahmen bedürfen die Schwefelfarbstoffe die einfache his mehrfache Menge Schwefelnatriam, mm in Lösung gebracht zu werden. Dabei findet vielfach gleichzeitig eine Reduktion des Franksoffes statt. Wenn einige Schwefelfarbstoffe des Handels in Wasser löslich sind, so kommt das daher, daß die Schmeize noch überschösisiers Schwefenhartium enthalt.

Zum Ansetzen des Färbebades sind außer dem Schwefeinatriam noch zienlich erhebliche Mengen Glauberstät oder Kochsalt und Soda erforderich. Diejenigen Färbebäder, welche die Leukoverbindungen der betreffenden Schwefelfarbstofte enthätten, oxydieren leicht an der Luft und überziehen sich mit einer feinen Hand, die sich gern auf die Oberffliche der zu färbenden Ware setzt and zu bronzigen Färbningen Vernatussung gibt; um das tunlichst zu vermelden, farbt man an besten unter Plotto", d. b. man sorgt dafür, daß das Färbegut völlig vom Färbebade bedeckt ist.

Die mit den Schwefelfarbstoffen erhaltenen Färhangen besitzen mit wenigen Ausnahmen eine so hohe Wascheutheit und zugleich eine Lichterheitheit, wie sie mit direkt fürbenden Banmwollfarbstoffen bisher nicht erzielt werden konnten, es sei denn, daß man letztern enakhupferte oder nacherbomierte. Diese ungewöhnlichen Echtheitseigenschaften, verbunden mit der einfachen Färbeweise, haben die Schwefelfarbstoffe schnell bleicht gemacht. In dew wenigen Fälten, wo die direkte Schwefelfarbstoffe schnell bleicht gemacht. In dew wenigen Fälten, wo die direkte darch eine Nachebandung mit Kalimadichromat, Kupfersalfan die Seigstauer erzielen. In ganz vereinzelten Fälten macht sich ein nachfolgendes Dämpfen notwendie.

Die Schwefeldrabstoffe werden in der Hanptseite auf Baunwolle gefatht. Die stark alksinien Natur des Lösungsmittes schließt die Auwendung auf animalische Fasern aus. Zwar hat es nieht an Versuchen gefehlt, die Schwefelfarbstoffe weinigstens für das Färhen gemischter Geweich (Halbseide, Halbweile) herzuzuichen, und eine ganze Anzahl von Patenten sind erteilt worden, die durch Zustien aller Art. z. B. Leim, Tannia, Glukoes, Natriumiskatu s. w. den schällichen Einfläß des Schwefelustriums auf die tierische Faser aufhehen sollen; diese Verfahren befinden sich indesseu alle noch in Wersuchstadium und haben noch keite alligemeine Aufnahme gefunden. Da sämtliche Farlstoffahriken diese Farlstoffe herstellen, kömmen sie uuter den verschiedensten Namen in den indach, wie Katigenfarben, immedialfarben, Thiogenfarben, us. w.

Schwefelgeist ist Liquor fnmans Begniui (oft wird auch Acidum sulfuricum [!] darunter verstanden).

Schwefelgruppe. Die Elemente Schwefel, Selen und Tellur werden auser der Beziehung Schwefelgruppe raammengsfalt. Dam wird auch neist der Beziehung Schwefelgruppe raammengsfalt. Dam wird auch neist der Sauerstoff gerechnet, der gegen die genannten Elemente, ungeweitet zahlreichter Annlogien, eine hähllich Ausanimmstelle einsimmt, wie Pilur gegen die anderen Halogene. In der Sauerstoff-Schwefelgruppe sind stattliche Elemente Stare und Satzbilder, obschon Selen und Tellur mehr metallischen Charakter zeigen.

Entsprechend dem steigenden Atomgewichte steigen die Schmelz- und Siedetemperaturen und nimmt die Färhuug vom gelhen Schwefel zum rotbrannen Tellur zu. Gegen Wasserstoff sind sämtliche Elemente der Gruppe zweiwertig, die Beständigkeit der Wasserstoffverbindung nimmt vom ziemlich beständigem Schwefel-

wasserstoff zu dem sehr nnbeständigen Tellurwasserstoff ab.

Von den Wasserstoffverbindungen leiten sich durch Ersatz des Wasserstoffes durch Metalle Verbindungen ab, welche befähigt sind, mit Schwefelverbindungen gewisser Metalloide zu sogenannten Sulfosalzen bzw. Seleno- und Tellurosalzen zusammenzutreten.

Gegen die Halogene sind sie 2- und 4wertig, seltener 6wertig. Die Beständigkeit der Halogenverbindnugen uimmt, entgegen der Wasserstoffverhindung, mit steigendem Atomgewicht zu; die Tetrachloride des Seleu und Tellur sind bei hohen Temperaturen unzersetzt flüchtige Verhindungen.

Gegen Sauerstoff sind die Glieder der Reihe 4- und 6wertig, gegen die Hydroxylgruppe ist gleichfalls 6-Wertigkeit anzunehmen: S(OH), höchstes Hydrat der Schwefelsaure, Te (OH), kristallisiertes Hydrat der Tellnrsaure.

Schwefelkies, Pyrit, Fe S, (AGRICOLAS "Hans in allen Gassen", wegen ungehener großer Verbreitung auf allen Erzgäugen als Begleiter edler Erze). Regulär, pentagonal-hemiëdrisch. H 6-6.5, sp. Gew. 4.9-5.2. Mctallglänzend, messing- oder speisgelh, der Strich hräunlichschwarz. Außer in Kristallen knollig, kugelig, trauhig derb. Enthält anßer Fe und S in verschiedenen Varictäten Gold, Kupfer, Arsen, Silber, Schwefelkies dient zur Gewinnung von S, Schwefelsäure, Alaun sowie Eisenvitriol. IPPEN.

Schwefelkohlenstoff s. Carhoneum sulfuratum, Bd. III, pag. 357.

ZERNIK. Schwefelleber ist Kalium sulfuratum. ZEWSTE

Schwefelleberluft ist Schwefelwasserstoff. ZERNIK.

Schwefelmehl ist Lycopodium (oder anch Sulfur depuratum). ZERNIK.

Schwefelmetalle s. Sulfide. Mossler. Schwefelmilch s. Sulfur praecipitatum.

Schwefeln = Bleichen oder mit Schwefligsanre desinfizieren. Als Quelle für die Schwefligsäure dieuen: Staugenschwefel, der auf einer Blechschaufel angezündet wird, Schwefelfaden, Schwefelhand (Einschlag, s. d.), Schwefelkerzen (Stearinkerzeu mit Schwefelzusatz oder in Kerzenform gegossener und mit Docht versehener Schwefel), Schwefelräucherkerzen mit Zusatz von Salpeter, Kohle u. dgl., Schießpulver (mit Spiritus hefenchtet, offen angebrannt), Schwefelkohleustofflampe, Calciumbisulfit (nater Zusatz von Saure) u. s. w.

Es ist große Vorsicht anzuwenden, daß die Schwefligsäure (auch selbst in großer Verdünnung mit Luft) nicht eingeatmet werde, da sie höchst giftig wirkt! Mosstan

Schwefelnaphtha ist Ather. ZERNIK.

Schwefelöl ist Olcum Terebinthinae sulfnratum. ZERNIK.

Schwefelquellen s. Mineralwässer, Bd. IX, pag. 63.

Schwefelregen heißt die durch vielerlei mystische Zutaten entstellte Tatsache, daß infolge von heftigen Winden oder schweren Regen plötzlich große Mengen von trockenen Pollen gewisser Waldbäume, nameutlich der Föhre (Pinus silvestris L.) entbuuden werden und au einer Stelle oft auf weite Strecken hin das Erdreich hedceken. Manchmal veraulassen auch Prothallien und Myzetozoen derartige Erscheiunngen auf kleineren Gehieten. V. DALLA TORRE.

Schwefelsäure s. Aeidum snlfuricum, Bd. I, pag. 197.

Schwefelsäureester. Die Schwefelsänre ist als zweibasische Sänre befähigt, zwei Reihen von Estern zu hilden, eutsprechend den neutralen und sanren Sulfaten. In den neutraleu Estern der Konstitution SO2 (O Ca Hzn+1+1), eutsprecheud

SO. (OH)., sind beide Wasserstoffatome durch Alkyl ersetzt. Man erhält diese Ester (Dialkylschwefelsänrecster) durch Einwirkung von Halogenalkyl auf Silbersulfat. Weniger glatt bilden sie sich durch Erwärmen der sauren Ester oder durch Einwirkung von Chlorsulfonsäureestern auf Alkohole.

MOSSLER.

- 1.  $(Ag O)_2 SO_2 + 2 C_2 H_6 J = (C_2 H_6 O)_2 SO_2 + 2 Ag J$
- 2. 2 SO<sub>2</sub> (OCH<sub>3</sub>) OH = (CH<sub>3</sub> O)<sub>2</sub> SO<sub>2</sub> + SO<sub>4</sub> H<sub>3</sub>
- 3.  $(CH_2 O) \cdot SO_2 CI + C_2 H_3 (OH) = (CH_2 O) (C_2 H_3 O) SO_2$

Diese Ester bilden pfeffermlnzähnlich riechende, im Vakuum unzersetzt destillierbare Flüssigkeiten, welche in Berührung mit Wasser, in welchem sie als nnlöslich zu Boden sluken, sich langsam uuter Bildung der sauren Ester zersetzen.

Die saureu Ester (Alkylschwefelsäuren oder Ätherschwefelsäuren) bilden sich direkt beim Vermischen der Alkohole mit konzentrierter Schwefelsäure oder durch Verenleigung von Olefinen mit konzentrierter Schwefelsäure.

- C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> (OH) + (HO)<sub>2</sub> SO<sub>2</sub> = (C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> O) SO<sub>2</sub> (OH) + H<sub>2</sub> O.
   CH<sub>6</sub> = CH<sub>7</sub> + (HO)<sub>2</sub> SO<sub>2</sub> = (C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> O) SO<sub>2</sub> (OH).
- Obwohl die erstangegebene Renktion unter starker Warmeentwicklung stattfindet, verläuft se nieht vollstudig, da das dabei gebildete Wasser riekverseifend
  wirkt. Zur Entfernung der übersehinsigen Schwefelsture sättigt man das nit
  Wasser verditunds Renktionsgerinche im Harpunkarbonat um fültrurter. Das Barymasalz der Athersehwefelsture ist im Wasser lödlich und wird im Filtrate durch die
  genau berechnete Menge Schwefelsbare in Barymansafitz und die freist Atherselwefelsläure zerleigt, Letztere kann man unch dem Filtrirern durch Aldumsten
  den Wester im Erschklatter als umpöse, mitturete Frietfalliserende Vollstanzen
  der Wester im Schikkatter als surpöse, mitturete Frietfalliserende Vollstanzen
  auch das Biel-, Beryum- und Chleimssalz leicht im Wasser löslich ist. Nur primiter
  Alkohole sind fallig, sauer Ester zu hilden.

Die neutralen Ester finden gegenwärtig Verwendung zur Alkylierung an Stelle der Alkyljodide, die sauren Ester wurden früher in ähnlicher Weise verwendet. Äthylschwefelsäure ist in Liquor Halleri (Mixtura sulfurica acida) enthalten. Mosstar.

Schwefelsäuren. Es sind folgende Schwefelsäuren bekannt, denen die gegenübergestellten Oxyde des Schwefels als Anhydride entsprechen:

| Sauren:                                                                                                                   | Oxyde:                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Thioschwefelsäure S <sub>1</sub> O <sub>2</sub> H <sub>2</sub><br>Hydroschweflige Säure SO <sub>4</sub> H <sub>8</sub>    | _                                                                      |
| Schweflige Säure SO, H,                                                                                                   | Schwefelsesquioxyd S, O <sub>1</sub><br>Schwefeldioxyd SO <sub>2</sub> |
| Schwefelsäure 80, H,                                                                                                      | Schwefeltrioxyd SO.                                                    |
| Cherschwefelsäure SO <sub>4</sub> H<br>Dithionsäure S, O <sub>5</sub> H <sub>4</sub>                                      | Schwefelheptoxyd S <sub>1</sub> O <sub>7</sub>                         |
| Trithionsaure S <sub>1</sub> O <sub>4</sub> H <sub>2</sub> Tetrathionsaure S <sub>4</sub> O <sub>6</sub> H <sub>6</sub> , | _                                                                      |
| Pentathionsaure S () II                                                                                                   | _                                                                      |

Thioschwefelsäure, auch unterschweflige Säure oder dithionige Säure genaunt. Die freie Säure und ihr Anhydrid sind nicht bekannt, da die beim Zerretzen der Thiosulfate durch Mineralsäuren im ersten Momente entstehende Sänre zerfällt nach:  $S_2$   $O_2$   $H_1 \subseteq H_2$   $O + SO_2 + S$ .

Die Thiosulfate der Alkalien entstehen durch Koehen der Salftte mit Schwefel. Durch Koehen von Alkalihyrhaten und Erdalkalihyraten mit Schwefel, oder darch Schwelzen der Alkalikarlonate mit Schwefel entstehen Thiosulfate neben Polysulfureten. Perer kann durch schweffige Sainsr oder Sulfit die Unwandlung von Salfiden in Thiosulfate erfolgen, welche Reaktion gleich der erstangeführten im großen zur Dazstellung verwendet wird.

- SO<sub>2</sub> Na<sub>2</sub> + S = S̄<sub>2</sub> Ō<sub>3</sub> Na<sub>2</sub>.
   6 KOH + 12 S = 2 K<sub>2</sub> S̄<sub>3</sub> + S<sub>4</sub> O<sub>5</sub> K<sub>4</sub> + 3 H<sub>4</sub> O.
- 3.  $2 K_2 S + 3 S O_2 = 2 S_2 O_3 K_3 + S$ .

Die Struktur der Thiuschwefelsäure wird durch die Furmel SO<sub>2</sub> SH ausgedrückt.

Chur, Brun und Jod reagieren mit Thiasulfaten nuter liidung von Tetrathinat (Antchior) Bist, Silber-, Quecksilberoydaske liefern mit Natrimutbouslit weiße Fällungen, welche in überschüssigem Thiasulfat löslich nind. Beim Erwärmen erfolgt Fällung van sehwarene Sülff. Die löslichen Thiosulfate seitzen die Fähigkeit, mit nalöslichen Thiosulfaten under anderen löslichen Verhändungen unleisliche Doppelsatzen zu hälten, worard die Verwendung in der Phutugraphie beruit (Fristeren).

Hydruschweflige Sänre, auch nnterschweflige Sänre geuannt, hesitzt die Kunstitutiun S = O H. Löst man Zink in wässeriger schwefliger Säure auf,

so wird der hei Bildung vun schweftigsanrem Zink entstehende Wasserstell nicht frei, sondern verwandelt die schweftige Stare in hydrischweftige Sture, SO, H<sub>z</sub> + 2H = SO, H<sub>z</sub> + H<sub>z</sub> D. Die entstehende gelbe Flüssigkeit wirkt sehr energisch reduzierend und hielehend, stärker nuch als Schwefeldioxyd. Die freie hydroschweftige Sture is steh tielelt zersetzlich. Das Natriumskiz entsteht durch Einwirkung von Zink auf Natriumhisufft unter Kühlung und Laftabschluß und wird in der Kutundrackerie zum Bileichun des Indigie benützt.

Schwefelsesquioxyd, S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, entsteht durch Eintragen von Schwefelblumen in auf 12—15° gekühltes Schwefeltrioxyd. Die entstehenden blänlichgrünen Tröpfehen erstarren zu Krusten von malachlithalicher Struktur. Das unveräuderte SO<sub>3</sub> wird abgegussen und der Riest vun SO<sub>3</sub> hei 37—38° zum Verdampfen gehrecht. Die Verbindung ist sehr zersetzlich und zerfallt beim Schmelzen oder allmählich bei gewöhnlicher Temperatur zu S und SO<sub>2</sub>. Die Lösung in rauchender Schwefelsture ist blan geführt und ziemlich halthar.

Schwefelheptuxyd, S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, entsteht durch Einwirkung dunkler elektrischer Entladangen van hohen Spannang auf ein Gemenge gleicher Volumen SQ, auf O<sub>7</sub>, the hildet zähe Trupfen, werben auf er Luft ranchen, hei O'r kristallinisch erstarren nud so einige Zeit halthar sind. Beim Aufhewahren uder Erwärmen zersetzt es sich zu 2SQ, auf O. Im Wasser löst es sich nuter Bildung von Schwefelsaure

und Sauerstuff, der unter Schäumen entweicht.

Cher schwefligu Säure nud Schwefeldiuxyd s. pag. 228 uud Bd. I, pag. 205. Cher Schwefelsäure nud Schwefeltriuxyd s. pag. 235 uud Bd. I, pag. 197.

Dem Schwefelheptoxyd entspricht als Hydrat die Übersehwefelsature oder Perschwefelsature, 80, II, welche noch nicht in reisem Zustande, sondern höld in Salzen erhalten wurde. Die Salze entstehen hei der Elektrolyse von sülfaten an der Ausde. Die Bhane zakommende Fornele entspricht; 80, 60, doer 80, K. Die Salze wirken uxyllierend und zersetzen sich heim Erwärmen unter Entwicklung von Sauerstoff.

Cber Dithiunsäure s. Bd. IV, pag. 426.

Trithiunsäure, Konstitutionsformel 8, 80, 0H sit nur in wässeriger Lösnng und in Furm von Salzen bekannt. Das Kaltumsalz wird durch Digestiun einer

Lösung von 
$$SO_3$$
 KH mit Schwefelbinmen hei  $50-60^\circ$  erhalten:  
 $6 SO_3$  KH  $+ S_2 = 2 S_4$  K $_2$   $O_6 + S_2$   $O_3$  K $_4 + 3$  H $_2$   $O_8$ 

Auch durch Einleiten von Schwefeldiusyd in eine Lösung von Natriumthiusulfat eustscht das Sais neben Schwefeldsheidendigt 2: 82, 0,  $K_1 + 3$  80, E = 28, 0,  $K_1 + 3$ 0. Aus der Lösung des Kaliumsakzes kann durch Kieseflünorwasserstuff oder Über-chiersäure das Kalium zefällt und eine Lösung der freien Sützer erhalten werden. Diese ist wenig beständig und zerfällt seilist hei niedriger Temperatur im Vakuum in  $SQ_1$ , S1 und  $SQ_1$ 1 S2.

Tetrathiunsäure, Kuustitutiunsfurmel  $\begin{array}{c} S-SO_2$ . OH,  $S-SO_3$ . OH, ist uur in wässeriger  $S-SO_3$ . OH  $S-SO_3$ . OH Lösung nnd als Salz bekannt. Das Natriumsalz entsteht durch Einwirkung

Promise Gray

von Jod auf Natriomthiosuffat:  $2 s_1 O_1 Na_1 + J_2 = S_1 O_1 Na_2 + 2 Na_3$ . Das Bliesiste mistelt durch Oxydation von Bließinsoffat mit Bliesiperoxyd und Schwefelsature:  $S_1 O_2 Pb + Pb O_1 + 2 SO_1 Pb + 2 SO_1 Pb + 2 Pb O_2 Pb + 2 Pb O_2 Pb + 2 Pb O_3 Pb$ 

Pentathionsäure, Koustitution  $\frac{88-80_1}{8-80_2}$ . OH; bit gleichfalls nar in wässeriger Lösung und zum Teil in Salzen bekannt. Die wässerige Lösung wurde zuerst von Wackersnoorse durch gegenseitige Zersetzung von  $\aleph N_3$  und  $H_3$  erhalten. Die trockenen Gase reagieren nicht:  $5H_3 + 580_1 = \frac{8}{3}0_1$ ,  $H_4 + 48 + 4$  H<sub>1</sub>.

Das Baryumsalz entsteht dareh Elawirkang von Baryumahiosulfat anf Schwefelmonochlorid: S.Cl, 4 $\pm$  28, Ch ga = S, O, Ba + Ba Cl,  $\pm$  S. Die Long der freien Stare ist hei gewöhnlicher Temperatur zienlich halthar und kann anf dem Wasserhade his zum sp. Gew.  $\pm$  150 eingedampft werden. Die konzentierteit Lösnag zersettis sich durch Erwärmen zu H. S. So., So., H. und S. Die Salze sind elicht zersetzlich, daher nur selbwiefig kristallisiert zu erhalten, dass Baryumsalz fristallisiert zut erhalten.

Schwefelsaure Salze s. Sulfate.

MOSSLER.

Schwefelteer wird hergestellt durch Auflösen von 2 T. Schwefel in 3—4 T. Steinkohlenteer unter Erwärmen. Die Masse findet Verweudung als Wettensstrich für Holz, Metall und Stein.

Schwefeltrioxyd, Schwefelshareanhydrid, 803. Die Darstellung erfolgt fabrikmäßig durch Überleiten von Schwefeldioxyd und Luft über erhitzte Kontaktsahstanzen. Über die Einzehleiten des Verfahrens vergt. Acidum sulfurleum fumans, Bd. 1, pag. 204. Das Schwefeltrioxyd kommt in verlöteten Blechdosen mit 991/4/8, 80, Gehalt in den Handel.

Von geringerer industrieller Bedeutung ist die altere und am längsten zur Darstellung von Vitriolöi hekannte Methode des Erhitzeus von wasserfreiem Ferrisulfat, das nach der Gleichung (80,), Fe<sub>2</sub> = Fe<sub>2</sub>, 0, + 3 80, zerfällt.

In Laboratorium erzeugt man Schwefeltrinsyd am besten aus ranchender Schwefelstare, welche man in gut getrockneten Rotorien erhölt die Ausbeutespiralig gedreither Platituiraht hefordert die Destitiation und erhölt die Ausbeute. Nar die ersten Antelle des gut gekülliten Destillates erstarren, später destilliert Schwefelstare mit über. Auch aus konzentrierter Schwefelstare durch Destillation mit Phosphorpeutoxyd, das wasserentziehend wirkt, kann Schwefeltrioxyd dargestellt werden.

Sehwefeltrioxyd ist hei gewähnlicher Temperatur fest, hildet lauge, feine, darchalchige Nadeln vom Schnetpunkte 14-89. Frühre nahm man eine zweite Modifikation in seidenglänzenden Nadeln au, welche höher sehmitzt, doch ist dieses von reinem Schwefeltrioxyd alweienden Verhalten daduerh zu erklätzen, daß geschmolzenes Sehwefeltrioxyd aus der Luft Feuchtigkeit anzieht und dadurch unter Kriblung des Schwefeltrioxyd aus der Luft Feuchtigkeit anzieht und dadurch unter Kriblung des Schwefunktes mit Selwefelskure verunreinigt wird. Der Sielepunkt liegt bei 46-22, das Blüssige Trioxyd hat bei 20-2 das 5, Gew. von 1973. Schwefeltrioxyd ist äußerst hygroskopisch und raucht stark an der Luft. In Wasser löst es sich unter Zischen, nie größeren Meugen anter explosionsarigene Erscheinungen zu Schwefelskure. In der Gluthitze zerfällt es zu Sauersieff und Mossaza.

Schwefelwasserstoff, Schwefelwasserstoffsäure, Schwefelwasserstoffgas, Wasserstoffsulfid, Acidum sulfhydricum, Acidum hydro-

thionicum, H<sub>2</sub> S. Findet sich in vulkanischen Gasen, in Schwefelwässern, entsteht ferner natürlich durch Fäulnis organischer, schwefelhaltiger Substanzen

(faule Eier, Laft der Kloaken).

Schwefelwasseratoff wird gehildet, wenn Wasseratoff durch siedenden Schwefel geleitet wird, aus einem Genenge von Selwefeldampf mit Wasserstoff bein Darüberieben über erhitzten Binsstein oder heim Durchschlagen des elektrischen Punkens. Zur Darstellung verwendet man meistens die Einswinkung verdunster Salz- oder Schwefelskare auf Metallsutfide, hauptstehlich auf Sehwefelskare. Oher die Darstellung vernost mit die Darstellung von Schwefelskein vergl. Ferrosutfid, fld. V., pag. 244. Die Reaktion verfauft nach der Gleichung Fe $8+80, H_{\rm H}=80, {\rm Fe}+H, 8$  oder  ${\rm Fe}8+2$  Hi (C $={\rm Fe}C_1+H, {\rm B}$  oder  ${\rm Fe}8+2$  Hi (C $={\rm Fe}C_1+H, {\rm B}$ 

Zur Darstellung dienen die in Bd. V., pag. 527 angeführten Gasentwicklungsapparate, deren Handhahung gleichfalls beschrieben ist. Das entwickelte Gas wird durch eine mit wenig Wasser gefüllte Waschflasche goleitet. Da das Schwefeleisen gewöhnlich Eisen überschüssig enthält, ist dem Schwefelwasserstoff Wasserstoff heigemengt. Von Wasserstoff freien Schwefelwasserstoff kann man durch Einwirkung von Salzsäure auf Schwefelantimon (Grauspießglanz) in der Wärme erhalten. Viel wichtiger ist die Veruureinigung durch Arsenwasserstoff, der aus den zur Darstellung verwendeten Reagenzien stammt und die Verwendung des gewöhnlich dargestellten Schwefelwasserstoffes für forensische Untersuchungen ansschließt. Schwefelwasserstoff kann von Arsenwasserstoff befreit werden, wenn man das sorgfältig durch Chlorealcinm getroeknete Gas in langsamem Strome ther Jod leitet. Dazu verteilt man dreimal je 5 q zerrlehenes Jod in feiner, 5-6 ccm langer Schicht abwechselnd mit Glaswolle in einem ungefähr 1/2 m langen, 0.5 ccm weiten Glasrohre. Das austretende Gas wird zur Beseitigung des gebildeten Jodwasserstoffes durch Wasser gewaschen. Arsenwasserstoff setzt sich mit Jod zu Jodwasserstoff und Arsentrijodid um, während Schwefelwasserstoff bei Ausschluß von Feuchtigkeit nicht angogriffen wird. Zur Darstellung von arsenfreiem Schwefelwasserstoff aus arsenfreien Materialien verwendet man am besten in Würfel gepreßtes Schwefelcaleium, Schwefelbaryum oder gefälltes Schwefelzink (vergl. Bd. II, pag. 575). Auch durch Erwärmen von Magnesiumhydrosulfid auf 60-65° kann reiner Schwefelwasserstoff erzengt werden. Das Hydrosulfid kann durch Einleiten von H. S in eine wässerige Suspension von Mg O oder Mischen von Schwefelcalcinm mit Magnesinmchlorid oder Sulfat erhalten werden.

Schwefelwasserstoff ist ein farhloses Gas von dem bekannten unangenehmen Geruehe nach naluen Eiern. Es ist brennhar und verbrenat bei Luftführeschaß zu Wasser und Schwefelduyd, bei beschränktem Luftzutritt zu Wasser und Schwefel. 2118, 9+ 30, = 2116, 0+8, 0.218, 9+30, = 2116, 0+8, (vergl. Sulfrar, Rückgewinnung aus den Sodarückständen). Ein Gemenge von 2 Vol. Schwefelwasserstoff und 3 Vol. Sauerstoff (vergl. erste Umstenzagsgelechung) ist explosiv. Es reagiert als schweho Sänre, rötet Lackmuns und besitzt gegen Luff das sp. Gew. 11791. Durch Druck is füll sein Schwefelweiswestoff zu einer leicht heweiglieben, stark lichthrechenden Plüssigkeit verffüssigen, wom hel 11° ein Druck von 14° Atmosphären durch bei Geolopunkt des flüssiges Schwefelwasserstoffes liegt bei Atmosphärendruch hei  $-74^n$ , bel  $-85^n$  erstarrt die Plüssigkeit zu einer schneewäligen, kristallinischen Masse.

Schwefelwassersoff föst sich leicht in Wasser. Bei Atmosphärendruck und 0\*
werden 437 Volumina, hei 190 3-58 Volumina, hei 200 2-90 Volumina von
1 Vol. Wasser gelöst. Größer ist die Löslichkeit in Weingeist. Die Lösung
reagiert gegen Lackunas sauer und findet als Schwefelwassersforksasser (Agan
hydrosulfurata) Anwendung in der analytischen Praxis. Zur Darstellung wird
das Gas in ansgekochtets, ufstreles, kaltes Wasser so lange eingeleist, his beim
Durchschutten der mit den Finger verschossence Fissche ein Cherdrack verspürt
wird. Die Auflewahrung mit in vollständig erfüllten und zur verschlossence

Flaschehen erfolgen, da der Loftsaneratoff nach der Gleichung  $\mathbb{H}_1 \aleph + 0 = \mathbb{H}_1 Q + 8$  nater Schwedelsbeheidung zerstende wirkt. Nach 8tilltrox wirkt ein Zausat von  $3^d/_{\theta}$  Glyzerin konservierend. Bei Einleiten von Schwefelwasseratoff in Alkohol von  $-18^{g}$  entstelhen eisstrige Kristalle, welche ein Hydrat der Formel  $\mathbb{H}_1 \aleph + 7 \mathbb{H}_1 Q$  darstellen. Die Kristalle entstelnen auch hei bloderer Temperatur nater Ausvendung eines entsprechenden Druckes, nicht aher, wenn die Temperatur von + 285 führschriebt unt der Verscheidung der Verschriebt und der Verscheidung der Verschriebt und der Verschriebt und der Verschriebt unt der Verschriebt und der Ve

Infolge der leichten Oxydierharkeit wirkt Sehwefelwasserstoff als starkes Rednktionsmittel. Ferrisalze werden zu Ferrosalzen, Chromatiösungen zu Lösungen von Chromisalzen reduziert, Permanganatlösung wird entfärbt. Oxydierende Agenzien, wie Salpetersäure, Chlor etc., scheiden Schwefel ab. Mit erhitzten Metalloxyden setzt sich Schwefelwasserstoff zu Metallsulfiden und Wasser um. Dieselhe Reaktion findet auch statt, wenn gewisse Metallsalzlösungen mit Schwefelwasserstoff in Gasform oder Lösung behandelt werden. Eine Reihe dieser Mctalle wird in salzsaurer Lösung ausgefällt (Pb, Hg, Cu, Bi, Cd, As, Sb, Sn), eine andere Reihe fällt nur iu alkalischer (ammoniskalischer) Lösnng (Co, Ni, Fe, Zn, Mn). Die Salze der Erdalkalien und Alkalien, ferner von Aluminium und Chrom werden durch Schwefelwasserstoff nicht verändert. Auf der systematischen Anwendung dieses Verhaltens der Metallsalze gegen Schwefelwasserstoff beruht deren Trennung in der qualitativen Analyse (vergl. Bd. I, pag. 615). Auch bei der quantitativen Analyse werden vielfach Metalle als Sulfide ahgeschieden, müssen aher dann meist, da die Sulfide wegen der leichten Oxydierbarkelt mit wenigen Ansnahmen keine Wägungsform darhieten, einer weiteren Umsetzung unterzogen werden.

Schwefelwassersioff gehört zu den griftigsten Gasen, denn schon 1/m Vol. der Laft heigenischt, fötet Hunde, 1/m Vol. Perice. Die Wirkung beruit auf einer eigenartigen Verhaderung des Biutes, indem das Hänngelbin in Suffhänngelbin und Suffhännist verwandet wird. Das Blat wird dunkol und zeigt statt der beiden Absorptionsstreifen des Oxyhänngelbins das hreite Band des reduzierten Hänngelbins und einen schmalen Straffen in Rot zwieben C und D. Die Blatkörperchen werden zerstört. Außerdem Ihamt das Gas das Zentralnervensystem und der Tod tritt durch Respirationslähmung ein (Koekkri).

Der Gefahr einer Sebwefelwasserstoffvergiftung sind am hänfigsten Chemiker ausgestatt, ferner Klonkeansteiter, Banern und Gerber, weil die Lutt die Lattiren, Nist- und Lobgrahen bis zu 13½ des giftigen Gases entintlen kann (s. Kunzi-gase). Leichter Vergiftungen geben sich dorrch Muttigkeit, Neiwindel, Kopf-schnerz, (Onnacht zu erkennen, bei sebwereren kann das Bewußsein swisvinden, Der Kranke ist vor silem an die freide Luff zu bringen, es sich Herchnitzt (Apomorphin) zu geben und Chlor ist einatmen zu lassen. Bei vorgeschrittener Erstickungsgefahr ist künstliche Ammug einzelbeit zu den Mossak.

Schwefelwässer s. Mineralwässer.

Schweflige Säure s. Acidum sulfurosum; ebcnso Schwefligsäureester und Salze, Bd. I, pag. 205.

Zernik.

Schwefligsäurevergiftung. Das freie Gas ist irrespirabel, kann aber verdinnt unter Reitzangesercheinungen der Respirationsscheinbaut aufgenommen werden. Bei Tieren wirken 0-3%, foldlich. Ob die wenigen am Meusehen beeltschefen Mödlichen Vergiftungen derbe Einstungs wirklich der setwerligen Starzusschreiben sind, ist nicht sieher. Man hat Atremot, allgemeine Schwacke, Narkenstarre und Konvulsionen dahe konstatiert. Genuf von mit schweifiger Starreichlich versetzten Nahrungsmitteln führt zu hartnäckigen Magen- und Darmkstarrhen, Diarrhösen, Erhreiben, Diekleit. Prophylaktisch ist für entsprechend Ventillation bei den hetreffenden Betriehen zu sorgen. Schwefeln des Bieres und des Weines scheint gefahrlos zu sein, weil sich unschädliche Aldebyde bilden. Dennoch sind sie mögliehst einzusebränken; mehr als 10 mg pro Liter sind nicht zu gestatten.

Schweigg. = August Friedrich Schweigger, geh. am 8. September 1783 zu Erlangen, war Professor der Botanik in Königsberg, wurde am 28. Juni 1821 bei Girgenti auf Skillien ermordet.

R. McLess.

Schweigger J. Sal. Chr., ans Erlangen (1779—1857), studierte and habilitierte sich hier 1800 für Physik and Chenie, vante 1803 Professor der Mathematik und Physik am Gymansium zu Bayreuth, 1811 an der Polytechnischen Schlet zu Nürnberg, 1816 Professor der Physik and Chennie in Erlangen nod 1819 in Halle. Schwekunder erfand ein Elektrometer und den nach ihm benannten elektromagnetischen Multiplikaten.

Schweiggeria, Gattung der Violaceae; Sch. florihunda St. Hill. ist in Brasilien als Heilmittel in Verwendung. v. Dalla Torre.

Schwein. = Ludwig David von Schweinitz, s. Alb. et Schw., Bd. I, pag. 351. R. McLLER.

Schweinekraut ist Caltha palustris.

Schweinepest, Pestis suum, Schweinecholera, Schweinediphterie ist eine meist ehronisch verlandende, kontgießen Infektionskenkbleid er Schweine, charakterisiert durch eine ulzerative Darmentzfindung und Verkäsung der Bauchtymphetisen. Sie wird durch den Baeillus suipesiffer hervorgerafen und tritt meist mit der Schweineseuche (s. d.) komhiniert auf. Der Bacillus sig gegefület, beweißeh, dem Kollisachius shindle, läßt sich mit wäserigen Anläfarferen, aber nicht nach GraM farben. Er ist ziemlich widerstandsfähig und erhält sich im verseuchten Stallboden monatelang virnlent. Die Infektion erfolty vom Darnikana aus. Während bei reiner Schweinpest einigermaßen widerstandsfähige Tiere oft geneen, betragen bei Mischindichnen mit Selweinsensche die Verlatse bis 90%,

Schweinerotlauf, Stabchenrotlauf, Rotlaufseuche, Erysipelas suis, ist eine akute, kontagiöse Infektionskrankbeit der jungen Schweine, welebe in den Sommermonaten oft eine epizootische Ausbreitung erlangt. Sie stellt eine durch den Bacillus erysipelatis suis hervorgerufene Septikämie dar, die sich hanptsächlich durch eine hämorrhagische Magendarm- und Nierenentzündung, ein sehr hohes Fieber, bedeutende nervöse Störungen und eine charakteristische Rotfärbung der Haut kundgibt. Der Erreger stellt ein sehr feines, gerades, unbewegliches Stäbehen dar, das nach Gram färhhar ist. Er ist sehr widerstandsfähig und kann sowohl vom Darm ans als auch durch Hantwunden infektiös wirken. Das Inkubationsstadium heträgt 3 bis 5 Tage. Der Krankheitsverlanf ist cin sehr stürmiseber und verenden von den erkrankten Schweinen 50 his 80% innerhalb 12 bis 48 Stnnden. Einmaliges Überstehen der Krankbeit hat meist lebenslängliche Immunität zur Folge. Es ist deshalb auch die von Pasteur und später von LORENZ eingeführte Schutzimpfung meist von vollkommonem Erfolg begleitet. Desgleichen läßt auch eine rechtzeitige Serumimpfung selten im Stich, wogegen jede medikamentöse Behandlung erkrankter Schweine antzlos ist. Wandinfektionen mit virulenten Rotlaufkulturen können für den Menschen lebensgefährlich sein. Ковойкс.

Schweineseuche, Septicaemia annm, ist eine durch den Bacillas snisellieus hervorgeruftene, infektiöse, akute, nekrotisierende Lungenhrustfelentzündung der Schweine, die meist kombiniert nit Sehweinepest (s. d.) auftritt. Die Mischiufektionen von Schweinepest und Sebweinesenehe werden in der Regel kurz Schweinepest genannt. Sie ist derzeit die verhererendste Tierkrankheit in Europa, wohin sie Mitte des neunzehnten Jahrhunderts aus Amerika eingesehlept wurde. Sie Irtit etpzoisch auf. Es erkranken an derenben Sedweine jeden Altens und sieder Rasso. Die Mortalitätsverluste betragen 80 his 90%. Eine medikamentise Bebandung ist erfolgelo. Da his jetzt anch kein siehere Sedust oder Heilserum erfunden wurde, kann zur Bekkunpfung derselhen nur die strengste Handhabung der veterinkrobiselithem Mischaume enmfoblen werden.

Schweinf. = Georg Schweinfurth, herühmter Afrikareisender, geh. am 20 Dezember 1836 in Riga, hielt sieh längere Zeit in Kairo auf, lebt gegenwärtig in Berlin. R. Miller.

Schweinfurter Grün s. Bd. IV, pag. 198.

ZERNIK.

Schweinfurthia, Gattung der Scrophulariaceae; Sch. papilionacea A. Bu. und Sch. sphaerocarpa A. Br. sind in Beludschistan gegen Typhus und Fieber in Gehrauch.

Schweinsborsten, eine unentbehrliche und für viele Zwecke unerstelliche Ware — man denke nur an nesser Zahnbürste —, sind die kurzen, stellen, spannkräftigen Harre des Hausschweines und des wilden Schweines, besonders vom Rücken und Nacken, die als Kammborsten den größten Wert haben. Die Borsten werden "kalt" ausgerauft oder vorher durch Abbrühen und Kalkbeizen gelockert. Bein weiße Borsten sind die gesueltsieten und werden noch violfällig geleiciett und gereinigt; sebwarze nad andersfärhige dienen zu ordinären Zwecken. Die nur oberfällschlich gereinigte Ware heißt im Handel Raubhorsten, die zugerichteten and sortierten bezeichnet man als Schnster-, Bürstenbinder- und Pliasolborsten. Man verwendes ise zur Verferfügung von Bürsten, Bosen, Plassie, als Nähmaterial für Schuster, Riemer, Sattler; schwarzgefärbte, durch Sieden und Zupfen hergerichtete Borsten werden oft den Röhnarpolsterungen heigemengt. Diese Fälschung ist mikroskopisch nachzuweisen.

Die Schweinsborste besitzt stets die Haarzwiebel (Wurzel) nich auf in der oberen liälfe ein strahlig angespreietets Mark. Die Faserseichteit sie sehr miehtig: die (berbaut besteht aus sehr hreiten, dachziegelformig übereinanderliegenden Schuppen, deren Rinder aber nur in sehr schunnelen Streffen frei sind, so dad die Oberfläche der Schweinsborste durch feine zackig-wellige Linien quergeringelt erscheint. Die Dicke der Borsten kann nach V. HORBAL bis über O5 mm hetragen.

Schweiß. Das Sekret der Sebweißdrisen der Haut (s. d. Bd. VI, pag. 24s), das in mancher Beziebung dem Harne nahesteht, kann in vollkommen roinem Zostande nicht gewonnen werden, da sich das Sekret der Talgdrisen an den meisten Stellen der Haut ihm beimengt. Die Beaktion des menschlichen Sebweißes ist saner. Diese samre Reaktion kommt jedoch nach Tärkurv and Licutistynske nicht dem reinen Schweißdrisensekret zu, sondern ist nach ihnen höß dem bei-gemengten Hautaltg und seinen Zerstanusgrondetten zuzuscheihen, da nach ge-eigneter Reinigung der Haut die Reaktion des Schweißes meist alkalisch sei. Der Schweiß der Pflanzenfresser ist alkalisch.

Die Menge der festen Stoffe im Schweiße schwankt zwischen O4—223%, der Chloratatiungsbalt zwischen O2—114%, Phospheten and Stütste sind immer aur in sehr geringen Menge vorbanden. Von organischen Substanzen wurden Harrstoff (e. O. 174%), Hichtelige Fettstamern, aromatische Oxysaturen, Athreedwerfelsturen, Krestlinin, minimale Mengen von Elveiß, Neutraffette und Cholesterin gefunden. Die authoriteite hen Fälle den ben nicht die Zusammungstrume die Schweißer.

In pathologischen Fällen kann sich die Zusammensetzung des Schweißes orbeblich ändern.

So steigt bei Nierenleiden und bei Cholera der Harnstoffgebalt erhehlich an. Im letzteren Falle sind wiederholt auf der Haut Ausscheidungen von Harnstoffkristallen beobachtet worden. Ferner wurden im Schweiße beobachtet: Zucker bei Diabetes mellitus, Cystin bei Cystinurie, Harnsäure hel Gieht, Gallenfarbstoff bel Ikterus. Von medikamentösen Stoffen gehen crwiesener Maßen in den Schweiß über: Arsen, Quecksilber, Jod, Chinin, Benzoësänre, Salizylate u. a. m.

Hier und da wird über gefärbten Schweiß berichtet (Chrombidrose). Durch Chrysophansänre wird der Schweiß gelb gefärbt. In einigen Pällen von blanen Schweiß wird Indige als das Färbende angegeben, doeb sebeint es nach den Untersuchungen von Kast sieb dabei um ehromogene Pilez zu haußeln, ebenso wie beim roten Schweiß nach Babestu, und nicht um eine Schweißen. Zarsax.

Schweißbarkeit nennt man die Fählgkeit gewisser Metalle, in der Hitze durch Bearbeitung sich zu größeren Stücken vereinigen zu lassen. Schweißhar sind Eisen, Stahl, Platin, Palladium, Nickel, Kupfer. - Schweißen, Schmieden, nennt man die mechanische Vereinigung zweier schwer schmelzbarer Metallstücke in der Gluthitze durch Hämmern, Walzen oder Presson. Es gelingt nur bei genügend hoher Temperatur und reiner Metalloberfläche. Um diese zu erzielen, wendet man Schweißmittel (Schweißpulver) an. Eisen bestrent man mit tonhaltigem Sand. Stahl mit Glaspniver, Borax, Schwerspat oder anderen Mitteln, durch die eine Oxydschiebt reduziert oder als Schlacke entfernt wird. Als Schweißmittel für Knpfer dient Phosphorsalz. Wichtig für die Technik 1st Goldschmidts Schweißverfahren. Zn seiner Ausführung wird ein Gemenge von Alpminiumgries mit Eisenoxyd durch eine aus Baryumsnperoxyd and Magnesium bestehende Zündkirsche in Reaktion gebracht. Dabel steigt die Temperatur auf hellste Weißglut (etwa 3000°), so daß sich das Zusammenschweißen des durch das Aluminium vollständig reduzierten Eisens leicht bewirken läßt. Die Erhitzung ist rein örtlich und daher an eng begrenzten Stellen größerer Eisenhauten ansfübrbar.

SChweissinger, Orro, Dr., Mediziariat und Apothekenbesitzer in Dresden.
Geb. 1857 in Neustrelit. Nach seiner Promotion in Heidelberg, wo er nuter
VILPUIS in der Apotheke des Akademischen Krankenhauses tätig war und zu
jener Zeit eine Reibe hemerkenswerter Arheiten über die Alkaloidbestimmen
in anrkolischen Extrakten veröffentlichte, übernahm er das GESSEZERsche öffentliche ebemische Laboratorium in Dresden und später die Johanniaspotheke dassebst.
SCHWEISSINGE gehört dem Reichsgesandheiterta im Miglield an.

Ta.

Schweißmittel (pharmakologisch) s. Hidrotika. Um lokalen Schweiß bervorzurufen, kann man sich aller Arten örllich applizierter nod abgegrenzter Warmo hedienen. Einpackung in heiße Umschläge und Wolldecken, Heißinftbad und elektrisches Glühlichtbad sind zu diesem Zwecke verwendhar.

Schweißmittel werden auch Mittel genannt, welche zur Bekampfung ühermäßiger Schweißsekretion dienen. Abgeseben vom Atropin und Agaricin, welche vom Zentralnervensystem her die gesamte Schweißsokretion unterdrücken hzw. berabsetzen (s. Antbidrotika), gibt es eine Anzabl von Mitteln, welche die übermäßige Schweißabsonderung an einzelnen Körperstellen, Fnßsohle, Hohlhand. Achselhöhle n. s. w. einzudämmen imstande sind. Als Palliativmittel kommen solche in Betracht, welche die anf die Haut ergossene Flüssigkeit zur rascheren Verdnnstung hringen, z. B. Alkohol, Franzbranntwein, Kölnischwasser, ferner feine Pnlyer, sogenannte absorbierende Puder, z. B. Stärkemehl, Talkpnlyer, welche den Schweiß anfsaugen und auf ihrer großen Oberfläche rasch verdampfen lassen. Als eigentliche Heilmittel sind jene zu bezeichnen, welche den Tonns der Gewebe crhöhen, wie Waschungen mit kaltem Wasser, Alkobol, verdünnte Mineralsäuren oder konzentrierte organische Säuren (Essigwaschungen, Einpndern mit gepulverter Weinsäure), Salizylsäure, Gerbsäure und deren Präparate, Alann etc. Die heiden letztgenannten wirken auch durch direkt ebemische Veränderung der Haut, dnrch Gärbung. Eine Abnliche Wirknng habeu auch Chromsanre (Einpinselung einer 5-10% igen Lösung) und der Formaldehyd (Bäder in Formalin mit 1-3 Teilen Wasser).

Schweizer Alpentee s. Bd. I, pag. 471. - Schweizer Alpenhonig von ESCHMANN hesteht (nach AMTHOR) in der Hauptsache ans Stärkesirup und Dextrin mit etwa 10% wirklichem Honig und Malzextrakt.

Schweizer Bergwurzel, gegen Zahnschmerzen, Kopfschmerzen etc. empfolden, ist Rhizoma Zingiheris. ZERNIK.

Schweizer Pillen s. Bd. III, pag. 145.

ZERNIK.

Schweizer Tee Ist Herba Galeopsidis grandiflorae.

ZKRNIK.

Schweizers Reagenz zur Unterscheidung von Gespinstfasern ist eine konzentrierte Lösnng vou frisch gefälltem, ausgewaschenem, aber noch feuchtem Knpferoxydhydrat oder Kupferkarhonat in 20prozentigem Salmiakgeist. Das Reagenz löst Banmwolle, Leinen, Seide auf, uicht aber Wolle.

Schweizer Universaltee des Hof- und Med.-Rats Dr. SCHWARZ von der Firma H. A. WEINERT hesteht aus Folia Sennae, Cortex Frangulae, Flores Millefolii, Flores Lavandniae. (Berl. Poliz. Prās.)

Schweizerhalle in der Schweiz hesitzt eine Sole mit Na Cl 239'169 und SO, Ca 4.301 in 1000 T. PARCHETS

Schwelen heißt eine Operation, welche etwa in der Mitte steht zwischen einer Verbreunnng und einer trockenen Destillation. Das Schwelen ist als eine Verbrennung zu betrachten, bei welcher der zutretende Luftsanerstoff eben noch hinreicht, die nnvollständige Verbrennung aufrecht zu erhalten und die zum Weiterbrennen erforderliche Temperatur zu erzengen; andrerseits ist es als eine trockeno Destillation zu hetrachten, bei welcher die benötigte Hitze durch teilweises Verbrennen ebendesselben Materials erzengt wird. Das Schwelen findet nameutlich anf Holz and Braunkohlen Anwendung. Die Praxis desselben ist bei der Mellerverkohlnng ausführlicher hehandelt; s. Holzkohle, Bd. VI, pag. 394. Gasswingt.

Schwellenwert ist der Wert jenes Relzes (s. d.), der ehen schon die Erregung einer erregharen Suhstanz hervorzuhringen vermag. Sinnesnerven und Sinnesorgane, Muskel and Muskelnerven, aber anch jedes andere Protoplasma ist durch Reize erregbar. Durch Messung der Reize kann ihr Schwellenwert ermittelt werden.

Schwellkörper sind Organe des Tierkörpers von schwammförmigem Bau (kavernöse Gehilde). In den Hohlräumen der Schwellkörper strömt Blut, das durch besondere Vorrichtungen gestant werden kann, wodurch die Körper anschwellen und steif werden infolge der prallen Füllung; sie heißen deshalb auch erektile Gewebe. Beispiele sind das mäunliche Glied, die Klitoris und Schamlefzen des Weibes, die Brustwarzen. KLEMENSTEWICZ.

Schwemmsystem oder Schwemmkanalisationssystem ist diejenige Art der Städtereinigung, hei der alle Ahfallstoffe, Schmntz- und gewerbliche Abwässer, wie anch das Regenwasser durch unterirdische, möglichst wasserdichte, nach einem bestimmten Plan angelegte Kanäle, "Siele", mit möglichster Schnelligkeit entweder direkt oder nach vorausgegangener Reinigung einem Wasserlauf zugeführt oder auf Rieselfeldern verteilt werden.

Wenn nun anch die Schwemmkanalisation die Frage der Wegschaffung der Abfallstoffe und Abwässer in der einfachsten und nach den jetzigen Anschauungen vollkommensten Weise löst, so ist sie doch nicht etwa gleichmäßig für alle Orte als das zweckmäßigste und heste anzusehen.

Es geben vielmehr die hydrologischen, geologischen, meteorologischen nud klimatischen Verhältnisse sowie die Beschaffenheit des Geländes, die Eiuwohnerzahl nehst ihren Krankheits- und Sterhlichkeitsverhältnissen den Ausschlag bei der Wahl des Systems der Beseitigung der Abfallstoffe. Die Frage, ob Schwemmsystem oder Abfuhr, mnß demnach in jedem einzelnen Falle hesonders entschieden werden.

Jedenfalls aher hat die Erfahrung gelehrt, daß die Anlage der Sehwemnkanallsation mit eine der Urssehen ist, durch welche die Sterblichkeit der Bevülkerung großer Städte und namentlich die Erkrankungen an Typhus und Cholera eine wesentliche Verminderung erfahren.

Bei der Anlage einer Kanalisation müssen viele Umstände Berücksichtigung finden.

Was muchest die Ferm der Kanlie betrifft, so hat man die Erfahrung gemecht, die bei Lieferen, nicht zu begebenden Siehen kreirunde, bei großen. begebahrene Kanlies elfermige, mit der Spitze auch unte geriebtete, im Innere möglichst glatte Tas- oder Zesentrichte am Verhältsinsen "An vor allen aber sich bei der Größe innes jehen Kannie die Marge des infliedenden Gehranchwarssers der nallegenden Gehände und gazu besonders anch die Marge der einfliedenden Gehranchwarssers der nallegenden Gehände und gazu besonders anch die Marge der entereireben Mickenhälte und beschrichstitzten. In sons gan auf erstere ist zu bemerber, dab uns erfahrungsgenütl in einer Stadt und den Kopf ütglich 100–1501 Wasser rechnes maß, je eine Schwenmannalistenis Otterhanpt niemehrt zu der Stadt und den Kopf ütglich 100–1501 Wasser rechnes maß, je eine Schwenmannalistenis Otterhanpt niemehrt zu dem Stadt vorsansten, der welche geine der Stadt und den Kopf ütglich 100–1501 Wasser rechnes maß, je eine Schwenmannalistenis Otterhanpt niemehrte zu dem Stadt vorsansten, der welche geine der Stadt und den Kopf ütglich 100–1501 Wasser rechnes maß geine Schwenmannalistenis Otterhanpt niemehrte zu dem Stadt vorsanstenis der Stadt verbalt vorsanstenis der Stadt vorsanstenis der Stadt vorsanstenis der Stadt verbande und der Stadt verbalt verbande und der Stadt verbande und der

In bezug anf die Menge des einftießenden Metoorwassers darf nicht anßer acht gelassen werden, daß bei starken Niedersehlägen plützlich große Wassermassen anfigenommen not abgeführt werden müssen. Man hift sieh zumeist durch Anlegung besonderer "Not- oder Stromnalisase", darch welche bei starker Füllung der Kanüle das Kanlwasser dem nächsten Wasser-

ianf direkt zugeführt werden kann.

Eine Hanghödingung für die gete Panktionerung der Siele ist das notwendige Gefülle. Um einer Stamang sowie einer Adagerena ven Lierut in der Sielen vorzubengen, mit werkungen, daß bei größeren Stanfenkannlen das Gefülle auf je 1900 w. Länge mindestens OSW-1 m beträgt (1 pp millt), für Siele mittleren Größe ist seben ak kleinster, zufähren Gefülle 2-24 m pro Kilometer anzuseben und für Hauskanule darf es nicht unter  $1-2^{n}$ , höhlichen.

Die Frage nach der Tiefe, in welche die Siele zu legen sind, findet ihre Erfedigung durch die Berütschleitung den notwendigen Entwisserung des Untergrundes der Gebände nad der Vermeidung des Einfrierens des Kanalwassers; demzufolge legt man die Kanalle mindestens 3m tief nuter das Straßennivean.

Sodann ist zur Vermeidung von Cherfullung der Siele mit geformtem Straßenunrat die Anlage sogenaanter Schlammkästen oder Gallies, deren Ablaufrohr einen Wasserverschluß besitzt, notwendig.

Endlich mnß bei einer guten Kanalisationsanlage die Möglichkeit einer Besichtigung bzw. Begehung gegeben sein; zu diesem Zwecke bringt man bei Kanalsystemen von größerer Ausdehung sogenante "Einsteigesehachte" in bestimmten Abständen an. Neben diesen leitztere

sind aber auch noch Ventiliationsschachte sum Abung der Kanalgase anznbringen.

Gan besundere Anfaerksamkeit und nuch auf die Anlage der in die Hanptkanalie einmündenden Hauskanale verrendend verzien, sowohl in bezug auf ihre Diebtheit als ihr Gefälle und ihre Dimension. Zur Vermeidung des Eindringens von Kanalgasen in die Wohnräume muß ieder Ansgrum mittelst eines Wasserverschlusses (Sichbon abgeschlosen sein.

Cher das endliche Schicksal des Kanalinhaltes sind die heftigsten Kämpfe geführt worden.

Früher hielt man es für ganz nobelechklich, den Kanalinhalt obneweiters mehrhete Wasserlauf zuzufthren. In England hat man jedoch damid ihttere Erfahrung machen müssen, heonders wenn in den Kanalinhalt ernel harbitkabligung echthalten waren in England darch den Kanalinhalt total verurnerinigt. Die Beohachtung hat nun zu dem folgenden Resaltst greführt.

Kleine Städte an großen oder schneitstömenden Flüssen können ohne Bedenken ihren Kloakeninhalt den Flüssen anvertrauen, voransgesetzt, daß der nächste am selhen Flüsse gelegene Ort nicht in anmittelharer Nähe der Städt liegt; die seinstreinigende Kraft des Flüsses hringt die eingeleiteten Schmutzstoffe zum Verschwinden.

Dagegen ist eine Plaßvernarteinigung unvermeidlich, wenn eine große Stadt ihre Seisinhalt in einen kleinen oder langsam fließenden, wenig Gefälle hesitzenden Plaßlaaf leitet, da dann die suspendierten Teile sich zu Böden senken, in der Nähe der Stadt in Fäulnis übergehen und eine Verschlammung des Flusses herbeiführen.

Die Selbstreinigungskraft der Flüsse ist namentlich früher überschätzt worden; man hat sich durch das Niedersinken der suspendierten Teile des Kanalwassers täuschen lassen, indem man das in der Tiefo liegende Fäulnismaterial verschwunden gianbte. Nach v. Pettenkofer soil der Flußlauf mindestens 15mai so viel Wasser führen, als die Menge der gesamten Sleiwässer beträgt. Wird dieses Verbältnis bedentend naterschritten, so müssen die Kanalwässer vor ibrer Einleitnig von den fäulnisfähigen Substanzen mehr weniger hefreit werden, was entweder durch einfaches Sedimentieren, durch chemische Klärung oder durch das hiologische Verfahreu erreicht werden kann.

Unter allen Verhältnissen geht man der Finßverunreinigung durch Kanalinhalt ans dem Wege durch Anlage von sogenannten Rieselfeldern (s. d.).

Schwendener. Simon, geb. am 10. Februar 1829 zu Buchs im Schweizer Kanton St. Gallen, studierte Naturwissenschaften in Genf und Zürich, habilitierte sich als Privatdozent der Botanik in Zürich, wurde 1857 Assistent NAEGELIS (s. d.) in München, 1861 Professor der Botanik daselbst, 1867 in Basel, 1877 in Tübingen und 1878 in Berlin. SCHWENDENER ist der Begründer der physiologischen Pflanzenanatomie. R. MCLLER.

Schweninger, ERNST, geb. am 15. Juni 1850 zu Freistadt in der Oberpfalz, studierte in Müncben Medizin, habilitierte sich 1875 für pathologische Anatomie in München, wurde 1881 Leibarzt Bismarcks, 1884 Professor an der Universität in Berlin und Direktor der Abteilung für Hautkrankheiten an der Charité. Von 1900-1905 bekleidete SCHWENINGER die Stelle eines dirigierenden Arztes am Krankenhanse zu Groß-Lichterfelde und lebt seitdem nächst München auf dem Schlosse Schwaneck bei Großhesselohe.

Schweningerkur ist eine Modifikation der Oertelkur (s. Heilmetboden). Die tägliche Flüssigkeitsmenge wird auf etwa 1000 ccm heschränkt und während der Mahlzeiten soll gar nicht getrunken werden. - S. anch Entfettung.

Schwenningen in Württemberg, hesitzt erhohrte Soien mit NaCl 251.57 his 959.79 in 1000 T

Schwerbleierz, Piattnerit, PhO,; tetragonal; holoëdrisch, doch sind Kristalle selten, znmeist nnr warzige Aggregate; H 5-51/2, sp. Gew. 8:5-9:4. Schwarz, Strich brann; der Glanz ist metallischer Diamantgianz. Vorkommen in Schottland (Leadhills).

Schwere ist das Bestrehen aller Körper, sich nach abwärts, gegen die Erde, zn bewegen. Werden sie in der Bewegung gehindert, so änßern sie beständig einen Zng oder Druck gegen das Hindernis. Die Sache verbalt sich so, als oh die Körper von der Erde angezogen würden, und diese von der Erde ansgehende Anzlehungskraft nennt man Schwerkraft.

Der Druck, den ein Körper auf eine borizontale ruhende Unterlage ausüht, heißt sein Gewicht. Dabei gilt als Einheit der Gewichte fast aligemein das Gewicht eines Kuhikzentimeters Wasser bei 4° in der Breite und Seehöbe von Paris. Ein besonderes Interesse heansprucht die Kenntnis des spezifischen Gewichtes der Sahstanzen, nämlich des Gewichtes der Volumeinheit (s. Dichte and Spezifisches Gewicht). Instrumente, die zur Ermittlang von Gewichten dienen, beißen Wagen (s. d.), das dabei in Verwendung kommende Verfahren Wagung (s. d.).

Ein fester Körper, den man an einem Faden anfhängt, kommt, sich selhst überlassen, in einer hestimmten Lage in Rnbe. Die Richtung, welche dahei der gespannte Faden annimmt, heißt lotrecht oder vertikal und gibt die Richtung der Schwerkraft in dem betreffenden Orte an. Ein nehen dem Faden infoige der Wirkung der Schwere herahfallender Körper fällt in der Richtung desselben nach abwärts. Die Richtung des Lotes steht normal (senkrecht) auf jedor an demselhen Orte befindlichen größeren ruhenden Wasserfläche, also normal zur Horizontalebene des Ortes.

Die Bewogung eines frei fallenden Körpers ist, abgesohen vom Luftwiderstand, eine gleichformigt beschlenigte, das beildt, die Geschwindigkeit nimmt in gleichen Zeiten am gleich viel zu. Dabel ist der Weg, den der Körper in gegebnene Zeit heschreibt, and die Geschwindigkeit gie er erlangt, von seiner materiellen Beschaffenheit ganz zunahlängig, und die scheinbare Verschiedenheit, die sich in der Fällewegung verschiedener Körper (z. B. Feder und Bleistuck) im Interfüllten Raum zeigt, rührt einzig und allein von dem Luftwiderstand her, der als nen hinzukommende Kraft die Bewegung ändert. Die Zunahne, welche die Geschwindigkeit des fallenden Körpers in jeder Schunde erlangt, hellt Beschleunig zug der Schwere. Nie ist and dem Gesagten für alle Körppen einem und dem er Schwere. Nie ist and dem Gesagten für alle Körppen einem und dem eines Pendels für jeden Ort abgeleitet werden. Zahlreiche Behnehtungen, die an den verschiedensate Pankte der Erde verschieden aus außt und lanksten der Erde vergendemen Pendels der Behnehtungen, der Schwere für verschiedene Pankte der Erde verschieden ausfällt und lanksonderer vom Agnator gegen die Pole zunämnt.

Die eine Urasche dieser Zunahme ist die Zentrifugralkraft (s. d.), welche infolge der Rotituoi der Erde am ihre Aches auftritt und die Gegenständer von der Erdoherfläche zu outfernen streht. Die andere Urasche liegt in der Abweichung der Gestalt der Erde von der Kungel, indem die Erde sohr nahe die Gestalt eines Sphäroldes besitzt, wie es durch die Umdrehung einer Ellipse um ihre kleine Achse entsteht.

Die Sehwere Außert ihre Wirkung nicht nar an der Erdoberfläche, sondern auch in joder uns zustagnichen Blübe, js, wie der Fall von Meteormassen auf die Erde und die Bewegung des Mondes um dieselbe lehren, auch im Weltraum. Aus der Mondhewegung leitete NEWTOX (1682) den Satz sh, daß die von der Erde ansgeübte Sehwerkraft dem Quadrate der Distanz des Kürpers, auf welchen sie wirkt, vom Erfmittleipankte vereicht proportional sei. Ferner scholl er ans den von KEPLER gefundenen Bewegungsgesetzen der Planeten, daß je zwei materielle Teilchen im Weltraum eine Auziehungskraft unfeinander austhen, welche direkt proportional dem Produkte der Massen der Teilchen und ungsekahrt proportional dem Quadrate ihrer Entfernung ist (KEWTONSche Gravitations-gesetz). Die Schwere ist nur ein besonderer Fall dieser Anziehung, welche die Bewegung der Wellkörper im ganzen Weltraum zu beherrschen scheint.

Eine wichtige Folge der Gravitation ist die Erscheinung von Ehbe und Flnt der Meere.

Proces.

Schwererde ist Baryt.

ZERNIK.

Schwermetalle sind: Blel, Wismut, Thallinm, Cadminm, Indinm, Zinn, Kupfer.

Schwerpunkt. Auf jedes der fest miteianader verhandenen Teilehen eines Körpers wirkt die Schwerfratt in vertikaler Richtung ein. Da alle diese Kräfte, so weit nneere Unterachungsmittel darüher zu entscheiden gestatten, als parallel aunzusehen sind, lassen als ein hin ihrer Wirkung durch eine einzige resultierende Kräft ersotzen, deren Richtung bei Jeder Lage des Körpers durch einem ganz bestimmten seiner Pinkte, den Schwerpunkt, geht. Jede durch den Schwerpunkt, geht. Jede durch den Schwerpunkt son, der den Schwerpunkt von den Schwerpunkt von der Schwerpunkt vereinigt wäre, und der Kürper wird sich im Hieleighewicht hefinden, wenn ein fest mit dem Kürper verhandener, unbeweijlicher Punkt in jeue vertikel Linie fallt, die man durch den Schwerpunkt ziehen Rann. Debei helbt!

das Giechgewicht sicher oder stahil, wenn bei jeder helishigen Verschlebung des Körpers sein Schwerpunkt sich heht, hingegen unsicher oder lahil, wenn jede Bewegung den Schwerpunkt in eine tiefere Lage überführt. Indifferentes Gleichgewicht tritt ein, wenn der Schwerpunkt seilst unheweglich ist und also bei ieder Lage des Körners Gieicheewicht herrscht.

Eine große Rolie spielt der Schwerpunkt in der Lehre von der Bewegung der Körper. Es bewegt sich nämlich jeder Körper so, als oh seine ganze Misses im Schwerpunkt vereiuigt wäre und alle auf den Körper wirkenden Kräfte in demselhen ihren Angriffspunkt hätten. Ferner findet die drechend Bewegung des Körpers um den Schwerpunkt gerade so statt, als oh sich der letztere in Ränbe befände. Diese Eigeuschaften des Schwerpunkts setelen in kiener Berichung zur Schwerkraft, und es ist daher zuweilen ühlich, den Schwerpunkt am Mittel-munkt des Massenwissens zu henselhene.

Schwerspat ist Baryumsuifat (s. d.).

Schwertelwurz ist Radix Ireos.

Schwielen sind weiße his geübranne, hornartig aussehende, derhe Verdickungen der Oberhant, weische durch anhaltenden nud wiederholien Druck auf eine Hanstelle, die durch einen naten liegenden Knochen einen Gegendruck erfeidet, oder anch durch chemische Ageuune, wie Laugen, Miknerlaksren u. a. enksteben. De Druckschwielen kommen am meisten an Pußschlie und Ferse, dann als Gewerbssekwielen ander Fluchband, an den Flügern, met Sechwielen an der Fluchband und an den Flügern. Meist verzeiburiden sie, wenn die Urzeihe auflört. Sosst können sie mechanisch mit dem Messer oder durch Erweichung mit Pflastern, namentlich Saltiviskurenflastern, beseitigt werden.

Schwimmblase nennt man ein meist unpaares, sackförmiges Organ der Fische, das an der Unterseite der Wirhelsäule fiber dem Darm gelegen ist ("Häringseele"). Sie fehlt nur wenigen Formen, ist aber oft nur rudimentär entwickelt. Ofters erstreckt sie sich his in den Schwanz oder his in den Kopf und steht dann mit dem Gehörorgan in Verhindung. Der Verhindungskanal mit dem Vorderdarm heißt Luftgang; oft fehit derseihe, und dann erscheint die Schwimmhiase höchst mannigfaitig in der Form; sackförmig, hufeisenförmig, gegaheit oder eingeschnürt. Sie ist mit Gas gefüllt, und zwar hei den Süßwasserfischen vorwiegend mit Stickstoff (his 90%), bei den Seefischen vorwiegend mit Sauerstoff (bis 87%); Kohlensäure ist in beiden Fällen nur in geringer Menge vorhauden. In der Wandung liegen Muskeifasern, wodurch auf dieselhe ein Druck ausgeüht werden kann. Ihre Anfgabe ist, außer hei den Dipnol, wo sie als Lunge funktioniert, eine doppeite: 1. dem Fische dasseibe spezifische Gewicht zu verschaffen, wie das Wasser; 2. den Schwerpunkt des Fischkörpers zu verlegen. Die Spanning der Luft in der Schwimmbiase richtet sich nach der auf dem Fisch ruhenden Wassersäule. Weil die mit einer Schwimmhlase versehenen Fische immer dasselbe spezifische Gewicht hahen wie das nmgebende Wasser, können sie in jeder Tiefe feststehen; Fische ohne Schwimmhiase können nur in der Tiefe ausruhen. Weiters bewirkt Zusammenpressen des Vorderteiles der Schwimmbiase Senkung, Zusammenpressen des Hinterteiles Hehung des Kopfes, somit kann bei diesen Fischen auch eine schräge Stellung im Wasser eingenommen werden, ohne die Flossen zu bewegen.

Aus der Schwimmhiase einiger Fische, namentlich jener der Gattung Acipenser, wird die Hausenbiase (s. d.) gewonnen.

Schwimmen s. Hydrostatik.

Schwimmerregel s. Ampèresche Regel.

Schwimmhölzer s. Korkbolz.

Schwimmprobe s. Lehensproben.

Schwimmwage s. Araometrie.

Schwindel ist eine Störang des Gleichgewichtes des menschlichen oder tirischen Kürpers, derzulolge antschlige Vorstellungen über die Lage des Kürpers im Raume und Störangen dieser Lage (Koordinationsstörangen) entstelten. Der Körper kann dabei in eine tammelnde oder derbende lewengung geraten und bei höheren Graden des Schwindelgefübles tritt meistens ein vollständiges Hinstürzen des Körpers ich

Wir müssen den primären Sebwindel von dem sogenannten sekundären nnterscheiden.

Ersterer entsteht durch gewisse Vorgiange Innerbalb des Körpers, oft seluon nach verbältnissmäßig gerianfältigien Veranlassungen, z. B. beim Chergange aus der liegenden in die sitzende Stellung, beim raschen Wenden des Kopfes und bei raschen Derbesegungen überhangt, wodurch währscheinlich Vernderungen der Blitverteilung im Kopfe und Angonhewegungen (Gesichtsschwindel [PURKEUS], Derbachwindel) hervorgernden worden. Auch bei einzelnen Erkrankungen des Zentralnervensystems kommen Schwindelsrecheinungen und Koordinationsstörungen nicht selten vor Die Bogengange in Ohrlahyrindt werden viellech ab ein Organ des Gleichgewichtssinnes bezeichnet, da man nach experimentellen Verletzungen der in den drei verschiedenen Baumdinensionen angespannten Bogengaing, sowie bei Erkrankungen dieser Telle Schwindelgefühl und Störungen des Gleichgewichtes heobachtet hat.

Bei dem sekundären Schwindel wird das Schwindelgefühl durch Scheinbewegungen der außerhalb des Körpers befindlichen, tatsächlich in Ruhe verharrenden Gegenstände der Anßenwelt ansgelöst. Die hauptsächlichsten Veranlassungen derartiger Scheinbewegungen sind: 1. Nachbilder bewegter Gegenstände, Wenn wir einen Fluß von der Brücke anbaltend hetrachten, so kommt ein Zeitpunkt, wo a) der Flnß stille zu stehen scheint, während wir selbst die Empfindnng haben, bewegt zu werden, und zwar entgegengesetzt der Stromrichtung, wobei eine Bewegnngstänschung mitspielt, oder b) wenden wir den Blick von dem Bewegten weg auf ein ruhendes Obiekt, so erscheint letzteres bewegt. Jo schneller diese Scheinbewegungen sind, desto leichter veranlassen sie ein Schwindelgefühl. 2. Unmittelhare Betrachtung schnoll hewegter Gegenstände. Die Betrachtung des rasch dahinfabrenden Eisenhahnzuges aus nächster Nähe verwirrt die sinnliche Auffassung bei jedem Menschen, bei sensibeln Individuen kann dadurch förmlich Schwindel ansgelöst werden. 3. Ungewohnte ränmliche Anschanungen. Betrachtet man Gegenstände von großen Höhen herah, so entsteht das subjektive Gefühl des Hinabgezogenwerdens; blickt man umgekehrt hinauf gegen hobe Gegenstände, so tritt das Gefühl des Hinaufgezogenwerdens ein. Der Geübte kann dem widerstehen, der an solche Eindrücke nicht Gewöhnte wird dabei alsbald sebwindelig in hohem Grade.

Schwindel, Schwindling oder Schwindelhafer ist Lolium temmlentum. — Schwindelbeere ist Atropa Belladonna, auch Vaccinium Oxycoccos. — Schwindelkorn ist Coriandrum oder Piper Chabha oder Lolium temalentum. — Schwindelwurz ist Doronicum Pardalianches oder Nymphaca alba.

Schwindlinge s. Marasmus.

Schwindsucht a Phthisis and Tabes.

Schwindsucht- und Blutspeienmittel von Moselly ist eine mit Cochenille rot gefarhte Lösung von 6 T. Zin. salfar, und 1 T. Alumen in 480—600 T. Wasser. — Schw. von Freytag besteht in einer Latwerge, die im wesettlichen eine verlickte Alkochung von Maßt, schleinigen Pflanzenstoffen und Obst darstellt. — Schw. von Scharer: Extr. Cannab. Ind. 60 g. Extr. Cort. Salle. 90 g. Extr. Marruh. 8 g. Extr. Fol. Bucco 12 g. Extr. Tormentill. 90 g. Extr. fol. Bucco 12 g. Extr. Tormentill. 90 g. Extr. fol. Bucco 20 g. Extr. Fol. Bucco 20 g. Schw. von Weichier Stephan besteht in 15 Päckehen Tea ans 1sl. Mose, litterfulstagela, Tansand-guldenkratt und Uchsenausgesblättern. — Schw. von Winiker ist das trockene Kraat von Hierenium anbellauten.

Schwindwurz ist Chelidonium majus.

Schwungfestigkeit. Diese let zu berieksiehtigen bei der Wahl und Stärke aller rodlerenden Massen, da letztere nater dem Einfluß der Zeutrflugalkraft stehen, welche mit zunehmender Geschwindigkeit wächst und nieht so groß werden darf, daß sie die Kohäsion der Körper überwältigt, wobei die Teile derselben gesprengt und angentali fortgeschlendert werden wirden. So haben schwangräder aus sprödem Guleisen darch Zerreißen sehon großen Schaden angeriehtet, welcher bei solchen aus zähem Schmiediesien vermieden sein wärde. Anden an Zentrflügal-masschinen mit zu schwachen Wänden sind Zerstforungen vorgekommen. Die heutige Industrie verlangt au Massehinen aller Art so größe Undrehungsgeschwindigkeiten, daß an die Widerstandsfähigkeit des Materials die böchsten Auforderungen gestellt werden missen.

Sciaena, Gattung der Umberfische, charakterisiert durch die nuvollständig geneinen Rückenflosse, den Mangel der Bartfäden und durch die schr große, vielfach ausgebuchtete Schwimmblase.

Sc. Aquila Risso, Adlerfisch, franz. Maigre, ital. Omhra oder Fegaro, wird bis 2 m lang, leht im Mittelmeere und an den europäischen und afrikanischen Küsteu des Atlantischeu Ozeaus bis zum Kap. Einer der beliehtesten Speisefische. Chinesische Arten liefern Hausenblase.

Scilla, Gatung der Liliaceae-Lilioideae. Blätter der Blumenbulle getreunt oder am Grande sehr karv vereinigt, abstehen doer glockig zosammensigend. Stanbblätter vom Grunde oder von der Mitte der Blütter der Blumenhille abgehend. Grundblätter linealisch, länglich oder eiförmig, Kaspel fast kngelig, Samen zu 1-2 is den Fachera, verkehrt-eiförmig oder fast kngelig, sinseilen stampfkauftg. sehvarz. Zahlreiche Arten werden der sebonen Blüten wegene kultiviert.

Früher war mit Scilla die Gattung Urginea Steinheil (s. d.) vereinigt. Von U. maritima (L.) Baker stammt

Bulbus Scilliae, S. aquillae, Radix Scillae, Meerzwiebel, Squames de Scille. Die Zwelbel is hirnfürmig, wird 2½ ky schwer und hat bis 30 cm in Darchmesser. Unterhalb der zahlreibene fleischigen Zwiebelschalen tritt der starke Kegel der nicht beber reiblich bewurzelten Sengelhasis hervor. Die finßeren Schalen der Zwiebel sind trockenhäntig, die mittleren fleischig und vollsatig, die innersten schilene zur Zeit der Einsammlung den Blütenschaft an die neue Stengelknope ein. Diese Blütter sind rot oder weiß oder es herrscht hei der roten Form in den äußeren die rote Farbe vor, die nach innen allmählich in Weiß übergeht. Die Weerzwiebeln von Zypern, Portugal and Malts sind z. B. weß, die von Algier rot. Im Sommer, nachken die Pfansae verhälbt itt, entferent man von der Zwiebel die Sußeren trockenen Schalen und schneidet die übrigen in karze Klemen, die man an der Some trockent.

Diese Riemen sind ungefähr 4 cm lang und 3 mm dick, in dünnen Stücken durchscheinend, ein wenig gelblich, zähe oder nach scharfem Trocknen brüchig. Man

muß sie besonders sorgfältig trocken aufbewahren, da sie sehr leicht wieder Feuchtigkeit (his 140/0) anziehen und verderben.

Die Zwiebelschalen hestehen zwischen den heiderseitigen, teilweise noch mit Stomatien versehenen Epidermen aus ziemlich großzelligem Parenchym, welches von schwachen Gefäßhündeln durchzogen ist. Diese Gefäßhündel habeu zuweilen einen Mantel von Wundkork. Die Zellen des Parenchyms enthalten meist Schleim oder. hei der roten Varietät, rötlichen Farhstoff. Beide Stoffe füllen ihre Zellen ganz aus. Der rote Farbstoff steht dem Anthocyan nahe oder ist mit ihm identisch.

Eine Anzahl von Zellen des Parenchyms zeichnen sich durch sehr erhehliche Größe ans, sie enthalten Bündel von Rhaphiden, die von einer Schleimhülle umgehen sind; doch finden sich Rhaphidenhündel auch in Zellen, besonders gegen die anßere Epidermis, die von denen des ührigen Parenchyms kaum verschieden sind. Der Schleim scheidet sich nm das Bündel ans dem Zellinhalt allmählich in Form eines sich vergrößernden Tropfens ah. Er giht mit Salpetersäure Oxalsänre nnd ist nach TSCHIRCH zu den echten Schleimen zn rechnen. SCHMIEDEBERG nannte ihn 1879 Sinistrin, RIEHL and REMONT 1880 Scillin. Im Parenchym findet sich sehr spärlich kleinkörnige Stärke, 1878 wurden im MERCKschen Laboratorium ans der Meerzwiebel drei Stoffe: Scillipikrin, Scillitoxin und Scillin dargestellt, von denen die heiden ersten Herzgifte sind. Die Giftigkeit des 1879 v. JARMERSTED dargestellten Scillains, eines amorphen, nicht stickstoffhaltigen Glykosids, soll der des Digitalins gleichkommen (s. den folgenden Artikel).

Anßerdem enthalten die Zwieheln kristallisierharen Tranbenzucker, den man durch Einlegen von Schnitten in Glyzerin mikroskopisch in Form von Sphärokristallen zur Anschanung bringen kann, nnkristallisierbaren Zucker und 4 bis 5%, Asche. Neuerdings hat man 2.54% reduzierenden Zucker nud 0.27% Saccharose gcfunden. Die Menge des oxalsanren Kalks heträgt 3% der hei 100% getrock-

neten Ware. Asche 4-5%

Die Meerzwiehel ist ein helichtes Dinrctikum. Nach SCHROFF ist die rote Varietät wirksamer, man verwendet aber medizinisch fast ausschließlich die weiße. Man henützt sie in Substanz oder stellt darans Acetum, Extractum, Tinc-

tnra, Oxymel, Sirupus, Vinum Scillae dar, anßerdem ist sie Bestandteil einer Anzahl Arzneimischungen etc. Neuerdings findet die frische Zwiehel häufig zur Darstellung einer als Rattengift

benützten Latwerge Verwendung, Das Pulver, welches durch die Rhaphidenhündel charakterisiert ist, kommt mit Weizenstärke verfälscht vor.

Die von Gärtnern unter dem Namen "Meerzwiehel" als Heilmittel gegen Brandwanden u. s. w. verkauften Zwiebeln stammen von Ornithogalum-Arten, wie O. candatam, altissimum u. a. Die Zwiehel der am Kap heimischen and vielfach kultivierten Eucomis punctata L'HER, soll ehenfalls mit der Meerzwiehel verwechselt werden.

Scillain, Scillin, Scillipikrin, Scillitin, Scillitoxin. Die Angaben über dio in den Wurzelu von Scilla maritima aufgefundenen Bestandteile seitens der verschiedenen Antoren weichen so hedentend voneinander ah, daß es nicht möglich ist, ein klares Bild zn gewinnen. Von den genannten Stoffen ist nur einer his zu dem Grade der Reinheit von V. JARMERSTED dargestellt worden, daß er als stickstofffreies Glykosid erkannt werden konnte. Dieses ist das Scillaïn, ein leichtes, lockcres, farhloses his gelbliches, amorphes, hitter schmeckendes Pulver, welches sich in konzentrierter HCl mit roter Farbe löst, beim Kochen mit verdünnter HCl sich iu Zucker und ein Harz spaltet. Es wirkt ähnlich wie Digitalis.

Nach HUSEMANN ist das Scillitoxin MERCKS nur ein minder reines Scillaïn und wirkt nach Art der Digitalis-Glykoside als Herzgift.

Scillipikrin wurde von E. MERCK als gelhlichweißes, amorphes, in Wasser leicht lösliches Pulver von bitterem Geschmacke gewonnen. Tilloys Scillitin scheint damit identisch zu sein. Es ist weit weniger toxisch als das Scillain.

Sciiiin ist nach Merck ein heligelber, kristallinischer, in Wasser schwer, in Alkobol und koebendem Äther leichter löslicher Körper, welcher mit konzentrierter 804,  $H_2$  rotbraun, mit  $N0_3$  H gelb, beim Erhitzen dunkelgrün wird. Nach HUSEMANN ist es auf den Organismus ohne besonderen Einfluß.

Literatur: Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie, 1879. F. Wgtss.

Scincus. Zu den in früherer Zeit mit wunderbaren Wirkungen ausgeststeten. Drogen gehört den soch jetzt von der Landbervilkeren gan ab Aprodisikanbe nebntzte Meerstinz, Scinces officionis LAUR. (Lacerta Scincus BLA), früher als Scincus (oder korrumpiert Stincus) marinus offizieri und vom Volko auch als Stinkmarin bezeichnet. Die Droge stellt das von den Eingeweiden befreite getrocknete und mit Lavendelbütten ausgestopten und in solehe (mitunter auch in Hopfen) verpackte gauze Tier dar. Es ist eine in Nordafrika, Ägryten, Arabien und auf verschiedenen lneieln des Mittelmeerse sicheimsieche beschappe Eddesbe von 16—20 cm Lange mit kurzem (6 bis 7 cm langem), am Ende zusammengediecktem Schwauze, oben grangelb, mit dunkleren, in Leben illäafzbenen, an toten Tiere braunen Querbändern, unten schmutziggrün; die Schuppen sind giatt und glänzend, die Schauze keilförnig, die 5 chen der Vorder und Hinterbeine platt.

Nach einer älteren Analyse vou MRISSNER soil der Meerstinz 38:99% Leim, 4-6 in Äther lösitlehes und 12:9 unlösitlehes flüssiges Fett, 3:6 Tierschieim, 2-1 Osmazom, 2:5 Eiweißstoff, 20:5 phosphorsauren Kaik, 9:6 koblensauren Kaik und 6:7 Wasser enthalten.

v. Dalla Torre.

Scindapsus, Gattung der Araceae; Sc. officinalis (ROXB.) SCHOTT, dient in Bengalen als Authelmiuthikum.

Scintillatio (scintillo Funkein) = Photopsie.

Scirpodendron, Gattung der Cyperaceae; S. costatum KURZ wird auf den Samoainsein zu Matten verwendet.

Scirpus, Gattung der Cyperaceae, mit etwa 200 über der ganzen Erde verbreiteten Arten.

Sc. validus VAHL in Nordamerika. Rhizom nnd Pollen werden von den Indianern zn Brot gebacken.

Sc. eriophorus POEPP, liefert in Nordamerika Spinnfasern.

Sc. iacustris L. Nördliche Hemisphire. Der Wnrzeistock liefert Amylum und wird in Kalifornien genossen, ist anch als Adstringens und Diuretikum in Gebranch, das Mark wird anf Brandwunden gelegt.

Sc. capsularis LOUE., in China and Japan als Diuretikum. Das Mark der Stiele ist auf Formosa gegen Fisteln in Gebrauch (JACRSON). v. Dalla Torre.

Scirrhus (σείρρος ein harter Körper) ist ein durch Bindegewebswucherung erhärteter Krebs (s. Karzinom).

Scitamineae, Reihe der Monokotyledonen, zu der die Musaceen, Marantaceeu, Cannaceen und Zingiberaceen gehören.

Scieranthus, Gattung der Caryophyllaceae, Gruppe Aisineae.

S. perennis L., in ganz Europa verbreitet, lieferte ein gegen Krebsgeschwüre gebränchliebes Kraut; an den Wurzeln iebt Porphyrophora poionien L. (s. Kermes). v. Dallat Tosme.

Scieria, Gattung der Cyperaccae.

Sc. lithosperma (L.) WILLD., Geißelgras, in Indien und Australien, wird gegen Lithiasis und als Diuretikum verwendet.

Sc. pnbescens Steudel, ebenda, bei Augeukrankheiten, die Wurzel innerlich bei Gonorrhöe und Impotenz.

Sclerocarya, Gattung der Anacardiacene, mit 3 Arten im tropischen Afrika: Sc. Birrea Hochst., Sc. caffra Sonder und Sc. Schweinfurthii Schinz., welche eßhare Früchte liefern. Von der ersten Art wird nus der Frucht Alkohol gewonnen, ans den Samen Ol. Andere Arten liefern Gnmmi und Aromnitka. \*\*D.DALLATOME.\*\*

Scieroderma, Gattang der Scierodermataesas; S. valgaro Horsky, Kartoffethovist, falseche Triffel. Pruchkipper randlich, kollenformig, nas dem Bodeu hervorhrechend, his 6 ew im Durchmesser, sitzend, naßen fast giatt oder warzig greidert, meist rinsig mafspringend, gelhlich his orangefarlig, immer in der Jugend weillich, hald schiefergran bis hausetwarz werdend, uicht marmoriert, sondern gleichmaßig weißgrau punktiert. Wächst gera am Waldwegen und soll einen gflügen Bestandteil enthalten. Wird in betrügerischer Weise zus Scheiben zerschaitten üfter mit getrockneten Träffelscheiben vermischt. Alle echten Träffel (s. Tuber) haben stets ein marmoriertes Fleich.

Sclerodermataceae, Familio der Plectobnsidiineae, früher zu den Stateromycetes gerechnet. Frachtkörper unterirdisch oder epigalsch, rundlich. Peridie einfach. Gleba von sterilen Adern durchsetzt.

Sclerolobium, Guttang der Leguminosne, Gruppe Caesalpinoidene; Sc. tinctorinm BEXTH., in Brasilien, liefert eine zum Färhen verwendhare Rinde. v. Dalla Torne.

Scierophyron, Gattnng der Santalaceae, in Ostindien.

N. Wallachlanum ARN. findet Vorwendung als Volksheilmittel, die Blätter und Früchte hei Gehiruleiden, die Stammrinde gegen Gehsucht und Wassersucht, die Wurzelriude Zußerlich hei Bubonen. V. Dalla Torre.

Sclerostomum, Gattnng der Nematoden, charaktorisiert durch eine große Mundkapsel und zahlrelche Chitinzähnehen in der Umgebung des Mundes. Mänuchen mit Bursa copulatrix und zwei Spieulis.

Sc. equinum DNJ. im Darmo der Pferde. Die Lnrve dieses Parasiteu lebt in der Eingeweidearterien uud verursacht die Bildung von Aneurysmen sowie die sogenannte Kolik der Pferde.

Bonno.

Sclerotinia, Guttnig der Helotiacenc. Frachtkörper stets gestielt, trichter-, beeher- oder schüsselförnig, stets aus einem Sklerotium, welches purasitisch in Stengeln, Blättern oder Früchten gehildet wird, sich entwickelnd. Als Nebenfruchtformon sind Chlamydosporen und Konidien bekannt.

# 1. Stromntinia. Sklerotien in Früchten gobildet.

S. Urnuln (WEINM.) REHM, (S. Vaccinii WOR.), mit 2—10 cm langem Stiel and  $\frac{1}{2}$ — $\frac{11}{2}$  cm breiter Scheibe, auf mumifizierten Beeren von Vnccinium Vitis-Idaca.

Ähnlich ist der Entwicklungsgang der underen Arten:

S. hacenrum (SCHROET.) REHM, auf Beeren von Vnecinium Myrtillus, S. Padi Wor. auf Prnnus Padns, S. Cerasi Wor. auf Kirscheu, S. Aucupariae Wor. auf Sorbus Aucupnrin, S. Mespill Wor. auf Mespilus und Cydonin, S. pseudotuberosa REHM auf Eicheln etc.

In neuester Zeit gelang es ADRHOLD und RUILAND durch Kulturverscheite Zusammengehörigkeit der unf ununfrüsteren Appfen untretenden Monilia fruntigenn (PERS.) zu Scherotinia fruntigenn (PERS.) SCHRORT, und der auf mumifzierten Appfkosen vorkommenden Monilia laxa EURBG. Zu Schlaxa (EURBG.) ADREAR, et RUEL. nochzuweisen (S. Monilia, Bd. 1X, pag. 119).

## II. Eusclerotinia, Sklerotien in Stengeln oder Blättern entstehend.

S. tuherosa (HRDW.) FUCK., veranlaßt schwärzliche, unebene, his über nußgroße Sklerotien an den Rhizomen von Anemone nemorosa.

S. hulbornm (WAKK.) REHM ist Vernnlasser der nls "schwarzer Rotz" bekannten Krankheit der Hynzinthenzwiebeln. S. Sclerotiorum LCB. (S. Libertiana FUCK.) bildet die Sklerotien auf Wurzeln vieler, verschiedenartiger Kulturpflanzen (Raps, Runkelrübe, Rettich, Bohnen, Hanf [Hanfkrebs] etc.) und ruft durch Enzymausscheidungen den Tod der Wirtsoffianze bervor.

S. Trifoliorum ERIKSS., tritt auf kultivierten Kleearten auf (Kleekrebs).

S. Fuckeliana de By. bildet schwarze Sklerotien and feuchten Weinblattern und Weinranken in großer Heuge und gebt auch auf die Weinbeweren über. Als Kondidenpilz wird Botrytis eineren PKRS, augegeben, doch ist hierfür ein strikter Beweiß noch nicht erbracht worden.

Sclerotiniaceae, Familie der Pezizineae. Meist lang gestielte Becherpilze, stets anf einem Sklerotium entspringend. Synow.

Scierotium nennt man eine bestimmte Form der Daner-Mycelien (Bd. IX, pag. 199).

Folgende List eführt die bekanntesten und fast überall hännig anftretenden Sklerotien auf; die aus ihnen bervorgehenden, ausgebildeten Pilze sind erwähnt.

#### I. Hymenomyceten.

Selerotinm complanatum, gelblich oder hellbrann, elliptisch bis dreieckig, seitlich zusammengedrückt, anf faulendem Lauhe, gebört zu Clavaria complanata.

Scl. cornntum, braun, glatt, zwiebel- oder hornartig, öfter beidendig zugespitzt, in faulenden Agaricineen, zu Collybia tuberosa gebörig.

Sel. Inngornm, geblich öder welßlich, glatt, unregelmäßig, knollenartig, in fanlenden Agaricinene, zu Hypholo ums fascieularte geborig. Sel. lactum, kleine, fleischfarbene Knötchen an Steogeln und Blättern, zu Pistillaria micans zerbrike.

micans genorg. Sci. muscornm, lebhaft gelh his gelbrot, nnregelmäßig, bis erbsengroß, am Grunde von Moosstengeln.

Scl. mycetospornm, weiß, senfkorngroß, kugelig. in Grnppen zusammenliegend, auf Blumentöpfen in Warmbänsern, zu Lepiota cepacetipes gehörig. Scl. semen, anfangs weiß, später braun, zuletzt schwarz, kugelig, bis erbsengroß, an

Blättern nnd Stengeln, zu Typhula variabilis gehörig. Sel. vaporarinm, schwarzbrann, nnregelmäßig knollig, gelappt, bei 2 cm diam, zu Agariens confertus gehörig.

### H. Diskomyceten.

Scl. compactum, schwarz, nnregelmäßig, flach, oft verbreitert, krustenfigring, an nfandend. niebschigen Stengelu und Wurzeht, Schläßigher, zu Selerotinia Sclerotiorum. Scl. echinatum, krustenförmig, flach, bickerig, auf abgefällenen Wein- und Brombeerhittern etc., zu Sclerotinia Fuckeliana.

nauten etc., za Scierorinia Fuckeriana. Scl. Pustula, schwarz, glatt, halbkugelig, flach aufsitzend, auf Eichenblättern, zu Sclerotinia Caudolleana.

Selerotinia Caudelleaformig, höckerig, bis 2 cm lang und 1 cm dick, schwarz, an den Wurzeln von Anemone nemorosa, znletzt frei, zn Selerotinia tuberosa.

Sci. nnhenannt, das Fleisch der Beere von Vaccininm Myrtilins ausfüllend, zu Scierotinia baccarum.

### III. Pyrenomyceten.

Sci. Clavus, Mutterkoru, schwarz, hornartig, in den Fruchtknoten vieler Griser, zn Claviceps purparea und Ch. micracepphala. Sci. unbennant, schwarze, bis federkieldicke Strünge, in lockerem Mist, za Xylaria Tulasnei.

Scolochioa, mit Arundo L. vereinigter Gattungsname von MERTENS et KOCH.
Scolopendra, Myriapodengattung, zur Ordnung der Chilognatha gehörig,

s. Myriapoda.

Scolopendrium, (attung der Polypodiaceae, Unterfamilie Asplenieae, Blascheflarea in Inapteiliten, ganzradigen oder gelappten Welelen und ungereilien, ganzradigen oder gelappten Welelen und ungereilien, ganzradigen oder einander gescheten Blattsitel; lineale und seitenstandige Sori, von denen je zwei im mere einander geschaften sien, der einander gesch ordreen Aste eines Steitnerven, der andere anf dem hinderen Aste des folgenden; die Indusien eines Panres gegeneinander sich offronet; Sooren hinderen.

Die einzige deutsche, aber anch in Asien und Nordamerika verbreitete Art: Sc. vulgare Sym. (S. officinarum Sw., Asplenium Scolopendrium L.), Hirsch-

zunge, hesitzt ein fast vertikales Rhizom, aus dem knrzgestielte, bis 50 cm lange Wedel entspringen. Die Spreite ist aus herafformiger Basis zungenförmig, bis 5 cm hrelt; der Stiel nnd die Unterseite sind spreuig. Die Oberhant trägt charakteristische Haare (Fig. 61).

Die Wedel sind geruchlos nnd schmecken schwach zasammenziehend. Sie waren als Folia (Horha) Scolopendrii, Lingnae cervinae, Phyllitidis gegen Lungenkrankheiten, als Diuretikum nnd Diaphoretikum in Verwendung.

Scolymus, Gattung der Compositae, Gruppe Cichorieae.

Die Warzeln und jungen Triebe von Sc. hispanlens L. und Sc. maculatus L. llefern in Südeuropa ein den Spargeln ähnliches Gemüse. Die Warzel gilt als Diuretikum und wird bei Ausschlägen benützt; anch soll sie ein Lahferment enthalten.



Oberhaut von Scolopen drium (J. MOELLER).

V. Dallat Touss.

Scomber, Gattung der Stachelflosser, ansgezeichnet durch 2 deutlich getrennte Rückenflossen, von denen die hintere in zahlreiche kleinere falsehe Flossen aufgeßei sit; Schuppen durchaus gleich größ, sehr klein. Der Körper ist gestreckt, wenig zusammengedrückt, die erste Rückenflosse hat nur schwache Stacheln, die zweite 5—6 wenigstachlige falsehe Flossen, die Banachflossen stehen na der Brust. Die bekannteste Art ist die Makrele (s. d., Bd. VIII, pag. 452), Vallat Toust.

**Scombrin**,  $C_{10}\,H_{38}\,N_{16}\,O_{0}$ , gehört zur Gruppe der Protamine; es findet sich im Sperma der Makrele und ist ans diesem von Kurajeff dargestellt. Unter den Produkten seiner bydrolytischen Spaltung sind Arginin und Amidovalerianstare nachgewiesen.

Literatur: Hoppe-Skylkus Handhuch der physiologisch-chemischen Analyse. F. Weiss.

Scombron gehört zur Gruppe der Histone. Es wurde von Bang dürch Extraktion von mit Alkobol ausgekochtem nad getrocknetem nnreifen Makrelensperma mit 0-88/sliger Salzsänre und Fällen der Salzsänrelösung mit Natronlauge erhalten.

Literatur: Hoppe-Skylers Handhuch der physiologisch-chemischen Analyse. F. Weiss.

SCOP. = JOHANN ANTON SCOPOLI, geb. am 3. Juni 1723 zn Cavalese in Süddirol, war Professor der Mineralogie in Schemnitz, dann Professor der Natureschichte und Chemie in Pavla, starb daselbst am 8. Mai 1788. SCOPOLI schrich eine Flora carmolica.

R. Muller.

SCOTJAEMA, Gattang der Stachelflosser, ausgezeichnet durch das mit einer Gruhe versehnen Hinterhanpt und die durch eine Einkerbung in 2 T. zertejegt Rückenfosse. Man kennt bei 40 Arten, die namentlich die tropischen Meere bewohnen; zwei kommen anch im Mittelmeer vor. Die Drachenfische hauers in Sand tief eingerollt auf ihre Beute, die meist in kleinen Fischen hesteht, und verursehen ergriffen starke, ahre nicht gefährliche Wunden. Berühnst sind sie durch ihren auffallenden Farbenwechsel und das Anpassungsvermögen an die Umgehung. Einige Arten sich beliebte Speisferliche.

Scoparia, Gattung der Scrophnlariaceae, Gruppe Digitaleae. Tropische Kräuter oder Sträncher mit kahlen Blättern und kleinen, achselständigen, meist gepaarten, gelben oder blaßblanen Blüten mit radförmiger Krone; Kapsel fachspaltig mit zahlreichen kleinen Samen.

Sc. dulcis L. wird anf Martinique als Tonikum und Stomachikum, eine Abkochung der Wurzel als Adstriugens benützt.

Herba Scoparii stammt vou Sarothamuus Scoparlus Koch (s. d.).

Scoparin, C21 H22 O16 (STENHOUSE), C20 H20 O10 + 41/2 H2 O (GOLDSCHMIEDT), heißt ein in Spartium Scoparium L. nebeu Sparteiu aufgefuudener indifferenter Stoff. Es scheidet sich aus den eingedampften Abkochungen der Pflanze beim Erkalten als Gallerte, mit einem geringen Gehalte von Spartein und Chlorophyll vernnreinigt, ab. Diese Gallerte wird in heißem Wasser unter Zusatz einiger Tropfen Salzsäure gelöst und die beim Erkalten sich wieder abscheidende Gallerte im Wasserbade getrocknet. Durch wiederholtes Löseu iu kaltem, ammouiakhaltigem Wasser und Ansfälleu durch Salzsäure wird der gallertige Niederschlag teilweise kristallinisch. Durch Lösen der getrockneten Gallerte in Alkohol und freiwilliges Verdunsten der Lösung kanu das Scoparin in kleinen, hellgelben Kristallen erhalten werden. Es löst sich sehr wenig in kaltem Wasser, etwas mehr in kaltem Alkohol, ziemlich leicht iu kocheudem Wasser und Weingoist, sehr leicht und mit gelbgrüuer Farbe in NH, und in ätzenden und kohlensauren Alkalien, auch in Kalk- uud Barytwasser sowie in Glyzerin. Beim Schmelzen mit Kali gibt es Phlorogluciu, Vauilliusaurc und Protokatechusäure. Bel läugerem Kochen mit absolutem Alkohol geht es teilweise in eine sehr schwer lösliche polymere Modifikatiou über.

Literatur: Larmos Annalen. 78, 15.

F. WEISS,

Scopolia, Gattung der Solanaceae, Unterfamilie Hyoscyaminae. Krauter mit starkem Bitzom, anfrechten Seneget und ungeteilten Bättern, im Habitus an Belladoua erinacerad, im Büttenbaue jedoch Hyoscyamus shalich; Bütten einzeln, langegestieht, regennlafig, Keleb Szabnig, Krone schuntzig parpura oder grünlich, glockig, mit gefaltetem, Slappigem Same und 5 dem Grande der Röhre eingefügen karnes Baubgefaßen. Die von dem vergrößerten Kerke unmbillte kneglige Kapsel springt oberhalb der Mitte mit dem Deckel anf, ist 2fächerig und vielssmig. Die Sames sind bickerig.

Sc. (Scopola) carnfolica JQU. (Scopolina atropoides SCHULT., Hyoseyamns Scopolia L.), eine im südlichen Mitteleuropa verbreitete Art, wird 60 cm hoch, hat elliptische, herablaufende, 10:7 cm große Blätter und herabhängende große Blütten.

Das felschige, weißliche Ihlzom und das Kraut wird als Volksmittel wie Belladoma angewendet. In dem Rhizom, das nach GERENSIN im Bace nahe Bereisstimmt mit Radix Belladounas, fraud DUNSTAN (Pharm. Johrn. and Traus., 1879) von den mydraitschen Alkaloiden nur Hyoscyamin, doch enthalt es vielleicht auch eine Spor Hyoscia (nach Schumter Skopolamin). Der Gehalt au Alkaloiden beträgt 0'4-0'5%, Ferner bestümmte DUNSTAN eine der fettatrigen Substanzen als Cholesteriu (0'11%), eine andere als eine Fettsäure mit den Eigenschaften der Arachiskaure. Zwei andere Solfe, eine Kristallinische Zuckerart und ein flooresterender Körper, konnten nicht naher bestimmt werden. Nach Sießeltst (Arch. d. Pharm., 1890) ist der floorestierende Körper identisch mit dem der Belladonan. Die Droge euthalt feruer wahrscheinlich (gleich der folgenden) Betafu und Cholin.

Sc. japonica MAXIM, in Japau, Roto's genanut, eine der vorigen sehr shaliche Art, sit in nenere Zelt wiselenbt analysiert worden. LANGGAAB (Arch. I. Pharm., XVIII) stellte aus der Wurzel, die in Pharm. Japou, III. anfreenommen wurde, 2 Alkaloide dar, das kristallisierbare Rotoiu und das amorphe Skopolein, welche beide die Pupille erweitern. Erkzaan (Ber. d. D. chem. Ges., XVII [Ref.]) crhieft das Skopolein kristallisiech und halt es für ein Gemisch versehiedener Tropeine; ferner stellte er des fluoreszlerende Skopoleita und das Glykosid Skopoliu dar.

Nach SCHMIDT ist das angehlich nene Alkaloid Skopolein ein wechselndes Gemenge von Hyoseyamin und Scopolania, der als Spalitungsprodukt eines Glykosides auftretende Schlierstoff Skopoleitn identisch mit dem Schlierstoffe der Belladonna (Methylasesuleitn), das Rotofn Langoaards endlich ist das Alkalisalz einer sehr kolhenstoffreichen Fettskare.

Sc. Iurida DUNAL (Anisodus Iuridus L.), in Neapel und am Himalaja heimisch nad versildert in Schlesien gefinnden, enthält ehenfalls eine mydriatisch wirkende Substanz (WARING, Brit. Journ., 1885; s. auch Sierbert, Arch. d. Pharm., 1890). Sc. tang nijea MAXIM, enthält ebenfalls mydriatische Noffe (Pharm. Post, 1892).

\_ ...

Scordium, mit Tencrium L. synonyme Gattung der Lahistae.

Herba Scordli, Lachenknoblänch, Wasserhathengel, von Tenerinm Scordlum L., Ist obsolet nnd wird höchstens noch als Volksmittel und wegen seines starken knoblanchartigen Geruches als Mottenmittel angewendet.

Scorodosma, mit Ferula L. vereinigte Gattung der Umbelliferae. Sc. foetidum BUNGE ist die Stammpflanze der Asa foetida (s. d.).

Sc. foetidum BUNGE ist die Stammpflanze der Asa foetida (s. d.).

Scorpio, Gattung der Gliederspinnen, mit gegliodertem, in einen Giftstachel endigenden Schwanz, sehr langen, am Ende scherenförmigen Kiefertastern und 6 bogig gestellten Angen.

S. maurus I., in Nordafrika. Friher wurden alle Skorpione unter diesem Gattungsnamen vereinigt, also anch die jetzt als Euscorpins bezeichneten Arten Sid- und Mitteleuropas, E. Italieus HERBST, E. germanns CH. KOCH und E. carpathicus L. Die letzte Art leht auch diesseits der Alpen, im Donantal und bei Nürnberg.

Scorpiurus, Gatting der Legaminosae, Groppe Papilionatae-Hedyaareae. Sc. muricata L., Sc. sulcata L., Sc. suhvillosa L. wurden früher gegen Skorpionstich angewendet.

SCOTZORETA (vielleicht vom span. escorzon, giftige Schlange, gegen deren Bild die Wurzel als Heilmittel diente; wahrscheinlicher ist die Ahleitung vom itallenischen scorza nera, schwarze Rinde), Gattung der nach lin benannten Unterfamilie der Compositus, Gruppe Leontoboutians. Kriater oder Stauden mit bald einfachen und ganzradigen, off rasartigen, seltener fiederigen Blattern, mit mehrreihigem Hüllkelch und kaum geschalbeiter, am Grunde mit einer kurzen, ringförmigen Schwiede versehener Frankt.

Sc. hamilis L. besitzt lanzettliche Blätter. Helmisch in Europa. Lieferte früher Radix Scorzonerae.

Sc. hispanica L., Haferwarz, Schwarzwarz, mit oberwärts ästigem Stengel und einköpfigen Ästen und elliptisch lanzettlichen Blattern. Heimisch im sädlichen Enzopa vird bei uns der Wurzeln wegen, die ein wohlschmeckendes Gemisse liefera, kultiviert. Die Warzel ist am Kopfe dicht und feln geringelt, hoefflächlich dunkelrothrunn, innen weiß, retch an sahneartigem Milchsätt. Sie

schmeckt süßlich und wurde früher auch pharmazentisch verwendet.

Scotts Emulsion. Originalvorschrift: Lebertran 150 g, Glyzeria 50 g, underposphorsanere Kalk 4\*3 g, unterphosphorsanera Natrium 2 g, Tragant-puter 7 g, Gummi arabiem 7 g, Wasser 140 g; hierra aromatische Emulsion am Zint, Mandel and Gaultheriaöl je 2 Tropfen. Hinsichtlich der Ersatzvorschriften sei and die Fachpress verwiesen.

Scrofan heißt eine wässerige, etwa 21/19/0 Karholsäure enthaltende, bakterienfreie Peptonlösung.

Zernik.

Scrophularia, Gattung der nach ihr benannten Familie, Gruppe Cheloneae. Kräuter oder Standen mit dekussierten, gefiederten oder ungeteilten, oft drüsig punktierten Blättern und rispigen oder traubigen Blütenständen. Die Blüten sind klein, lippig, mit fast kugeliger Röhre, ohne Sporn; 4 Stanbgefäße didynamisch, abwärts gebogen; Kapsel wandspaltig, Samen runzelig.

Sc. nodosa L., Braun-, Kopf- oder Knotenwurz, engl. Figwort, ist ausdauernd, mit 125 cm hohem, scharf 4kantigem Stengel und doppelt gesägten Blättern und schmutzigbraunen Blüton (Mai-Angust) in den Achseln von Hocbblättern.

Die frische Pflanze riecht und schmeckt widerlich, getrocknet ist sie fast geruchlos. In Amerika wird sie als "Carpenters square" zu Umschlägen verwendet. Nach WALZ (1853) enthält sie das Stearopten Scrophularos min, den

kristallisierbaren Bitterstoff Scropbularin, Essigsäure und Proplonsäure. LLOYD (1887) fand in ihr ein Alkaloid und ein Harz von pfefferartigem Geruch.

Sc. alata Gil. (S. Ehrharti Stev., S. aquatica Auct., nicht L.) unterscheidet sieb von der vorigen durch breit gestügelte Stengel und Blattstiele und hellere Blüten.

Enthält nach Walz einen anderen Bitterstoff, das Harz Scropbularakrin nnd eine eigentümliche flüchtige Sänre.

Radix and Herba Scrophulariae foetidae wurde von beiden Arten gesammelt, letztere hieß auch Betonica aquatica.

Sc. frigida Boiss., im Orient, soll eine Art Manna liefern.

Scrophulariaceae, Familie der Dikotyledonese (Reibe Tabliforae). Krature oder Habstraucher, eiten Straucher mit Kollateralen Gefählendeln und spiralig gestellten oder gegenständigen oder quirligen Blattorn. Blüten meist in Tranben oder einzeln axillär, an ie endständig; fangfelderigt, sweigeschiechtlich, zygonorph. Blümenkrono verwachsen, meist dentlich unregelmäßig (mit Ober- und Unterlippe). Stambbitter nur sehne 5 fruchtbur, meist nur 4 oder 3 ausgebildet. Pruchtblütter 2, median gestellt, verwachsen, mit je zahreichen bis wealgen Samennaingen an der zentralvinkehständigen Braents. Frucht eine Kapel, sellen Beere. Embryo gerade oder schwach gebogen in ansehnlichem Nährgewebe. — Hierher etwa 2000 Arten, die in allen Klimaten gedeihen.

 Psendosolaneae: Die 2 rückwärtigen Petalen oder die Oberlippe decken in der Knospe die seitlichen Petalen. Blätter meist spiralig. 5 Staubblätter fruchtbar (Verbasenm).

2. Antirrbinoidene: Deckung der Petalen wie bei voriger Unterfamilie. Wenigstens die nateren Blätter gegenständig. Das hintere, fantes Staubblatt ein Staminoidim oder fehlend (Calecolaria, Linaria, Antirrbinam, Serophularia, Pawlownia, Gratiola).
3. Rhinanthoidene: Die 2 rückwärtien Petalen oder die Überlindene werden in der Knospe

von einem oder beiden Seitenzipfel gedeckt (Veronica, Digitalis, Eupbrasia, Rbinantbus, Pedicularis, Melampyrum, Latbraea). Guo.

Sculeïn, ein Ratten nnd Mäusegift, soll ein mit bitteren Mandeln hergestelltes Präparat sein. Zernik.

Scultol, gegen Magenbeschwerden empfohlen, ist nach B. Fischeb eine mit Chlorophyll gefärbte Lösung von Menthol und Carvol in Spiritus.

Scutellaria, Gattung der Labiatae; Kränter, selten Sträncher, charakterisiert durch den zur Fruchtzeit geschlossonen, nicht aufgeblasenen, 2teiligen Kelch, dessen Oberlippe auf dem Ricken eine antgerichtete hohle Schuppe trägt. Die Korolle ist zweilippig, die Oberlippe 3spaltig, die Unterlippe ungeteilt, ausgerandet.

Sc. lanceolaria MIQ., in Ostasien, enthält ätherisches Öl.

Sc. laterifolia L., Helmkraut, engl. Sknilcap, Hoodwort, Madweed, in Nordamerika verbreitet, hat einen 60 cm hohen, 4kantigen Stengel, oval-lanzettliche, zngespitzte, gesägte Blätter nnd blaßblane Bläten in achselständigen Scheinahrehen.

Der Geruch ist schwach, der Geschmack bitterlich. Das Krant enthält einen glykosidischen Bitterstoff, Spuren ätherisches Öl, Gerbstoff und ein Harz; es wird gegen Wechselfieber und Epilepsie angewendet.

Die deutschen Arten S. galericulata L., hastifolia L., miuor L. sind obsolet; sie lieferten Herba Tertianariae vel Trientalls.

Scutellarin, ein von Takahashi (Jahresb, der Pharm., 1890) ans der Wurzel von Schtellaria lanecolaria and von Molisch und Goldschmiedt (Chemiker-Zeitg., 1901) aus dem Extrakte von Seutellaria altissima isolierter gelber kristallinischer Körper, dem der erstere die Formel C10 H8 O2, die letzteren die Formel C. H. O. gaben. - Scutellarin heißt auch eine amerikanische Konzentration ans dem Krante von Scutellaria laterifolia L.

Scutellum, Schildchen, heißt das Saugorgan des Embryo der Gramineen. Es hüllt den Embryo größtenteils ein und grenzt Fig. 62. andrerseits an das Endosperm (Fig. 62). Es ist

das Analogou des Keimblattes.

Scutia, Gattnng der Rhamnaceae; Se. myrtina Burm., Sc. Commersonii Brougn. und Sc. indica Brougn., in den Tropen der alten Welt. Das Blatt dient zu Salben, die zur Beschleunigung der Geburt und Nachgeburt eingerieben werden, V. DALLA TORRE.

Scybalium, Gattung der Balanophoraceae; Sc. jamaicense (SWARTZ) EICHLER, anf Jamaika, Cuha and San Domingo, wird als Adstringens gebraucht.

Scyllit heißt eine in den Nieren und der Leber des Rochens, Haies und anderer Plagiostomen ziemlich reichlich vorkommende Znekerart der Formel Ca H19 Oa. Bildet monokline Prismen, Langeschultt der Frucht von Zea Mais sehmeekt schwaeh süßlich und löst sieh in Wasser schmeckt schwach stöllich nud löst sich in Wasser
schwerer als das ihm ähnliche Inosit. Es ist nicht
frechtschaft, of Reschoopprate, er
gährungsfähig und wird durch Bleicesig kleister
de Sanclium, at Spitter
de Sanclium, a g gefällt (FRERICHS, STÄDELER).

der Finnells, von dem Ketyleden bedeckt, st Stengelchen der Pinnells.

Literatur: Jahresberichte über die Fortschritte der Radikula und Nebeuwurzeleben. st artig gefällt (FRERICHS, STÄDELER).

Chemie 1858.

smal vergr.); Colcorbiga (SACHS),

Scymnus, Gattung der Haie. Die Afterflosse fehlt. Die beiden Rückenflossen ohne Stacheln; ohne Nickhaut; 5 Kiemenspalten. Se. borealis FLEMING, Eisbai, wird 4-6 m lang; Farbe aschgrau. Ein

änßerst gefräßiges Tier, das besonders den Walfischen nachstellt. Das Fleisch wird gegessen und ans der Leber Tran gewonnen.

Im nördlichen Eismeere. Вониго.

Scyphocephalium, Gattung der Myristicaceae, mit drei westafrikanischen Arten. Die Früchte sind sehr groß, fast kugelig und haben ein sehr dickes Perikarp. Die platt kugeligen Samen sind von einem nicht zerschlitzten Arillus umgeben. Ihr Endosperm ist stärkefrei, von massigem Ruminationsgewebe durch-

Se. Ochocoa Warbg. (Ochocoa gabonensis Pierre) ist die Stammpflanze der Ochocontisse, welche als Ölsamen nach Frankreich gebracht werden. Sie enthalten 61% eines bei 70% schmelzenden Fettes. Sc. Manii (BENTH.) WARBG, und Sc. chrysothrix WARBG, liefern wahr-

scheinlich ebenfalls Ochoconüsse, М.

Scytonemataceae, kleine Familie der Schizophyceae.

Se, chemisches Symbol für Selen.

ZERNIK.

Sealskin ist der Pelz verschiedener Otaria-Arten aus der Ordnung der Ohrenrobhen.

Seat worm (engl.) = Oxyuris vermicularis (s. d.).

**Sebacinsäure** ist das neunte Glied der Oxalskarereihe und hat die Formel  $C_{10} H_{18} O_2 = C_8 H_{16} (C00H)_8$ . Zur Darstellung eignet sich am hesten Rizinusdi, welches mit überschlüssiger starker Natronlauge bei  $40^{\circ}$  verseift wird; die feste Masse wird zerschlagen und in einem eisernen Gefäß so lange rasch erbitzt, als noch Öxtvialkhöbt entweicht:

 $C_{18} H_{24} O_3 + 2 Na OH = C_{10} H_{16} O_4 Na_2 + C_8 H_{10} O + H_2$ Ricinolsaure

Natrium

Natrium

Alkohol:

dann wird die erkaltete Masse in Wasser gelöst und die Lösung mit Salzsfure gefällt. Federartige Kristalle oder dinne Bittstehen, welche in kaltem Wasser sehwer, in kochendem leichter (1:50) mit saurer Reaktion Bölleb sind, elecht dagegen in Alkohol und Alther. Schmitz het 1262. Der Schenisaureüthylester findet seines Gernches wegen beschränkte Anwendung het der Herstellung englischer Fruchtikter. — Die Scheinciaure wurde anch zur Kerzenfahriktion empfohlen, für welchen Zweck ihr hoher Schmelzpunkt sie — besonders als Zusatz für Frantfahreran — geignet erscheinen Bibl.

Sebaea, Gattang der Gentianaceae; in den Tropen and Sabtropen der alten Welt verhreitete 1jährige Kräater mit kleinen gelhen Blüten, deren 4 his 5 Staalgefaße zwischen den Bachten der Kroalappen eingefügt und durch eine gestielte Drüse an der Spitze ansgezeichnet sind.

S. ovata R. Br. wird in Australien and Nenfandland als Bittermittel gehrancht.

Sebastiania, Gattnng der Enphorhiscene.

S. Chamaelea (L.) MCLL-ARG., von China his Australien verbreitet, wird gegen Syphilis und Diarrhöe, sowie als Adstriugens und Tonikum henützt.

S. Palmeri WATS. und S. Pringlei WATS. liefern in Mexiko ein Pfeligift; erstere ist als Wohnnng einer Insektenlarve hekannt geworden, durch deren Schnellhewegung der Samen Sprünge zu machen scheint.

v. Dalla Tuber.

Sebastiansweiler, in Württenberg, hesitzt eine 12s kalte Quelle mit H<sub>2</sub> S 0·132, SO<sub>4</sub> Na<sub>2</sub> 0·543 und (CO<sub>3</sub> H)<sub>2</sub> Ca 0·698 in 1000 T. Paschkis.

Sebestenze sind die Früchte von Cordia Myxa L.; s. Myxae.

Sebipira ist eine von Martius aufgestellte, mit Bowdichia HBK. synonyme Gattnng der. Papilionaccae, Gruppe Sophoreac.

Die Schipira- oder Sacapira-Rinde stammt von Bowdichia virgilioides H. B. K. (B. major Maxt). Sie enthalt ein rechtsgrebende, siftiges, mydrisides Alkaloid (PETIT, Bull. Soc. thérap. 1885), ferner das glykosidische Sicopiri und zwei Sicopira-Harze (PECKOLT, Jahrh. f. Pharm. 1876). Mau benützt die Rinde gegeu Gieht, Rheuma, Syphilis und Hautkrachkeiten.

Sebolith (sebnm Talg und Mos Stein), in Zysten vorkommendes Konkrement.

Seborrhoez (sehne and #ido ich fließe), Schmeerfinß, ist die abnorm gesteigerte Schreiben der Halgelrisen der Haut. Das ausgesteilsene Pett erscheine entwoder als fast reinüliger Überzug oder als nachr oder weuiger zusammenlangende dünnere oder dickere Krusten (Schuppen, s. d.). Pelgen und Kompiltationen der Schorrhöe sind Ekzeme, Komedonen und Akne, auf der belnarten Kopflant Harszusfall (Defluvium, Alopecia, s. d.). Die Behandlung besteht in Erweichung des festen Fettes und der Krusten darch Öl oder indifferente Salbeu ohne medikamentisse Zusätze (mit Ausanhme des Schwefels) und darauf folgeude energische Waschung mit alkalischen Seifen, wounde eventuell noch Alkoholika verwendet werden können. Eine Form der Seborrhöe ist der sogenannte Gneis oder Heiden – dreck der Neugeborenen.

Sebum benzoinatum, s. heuzoatum, Benzoinierter Talg, wird nach Helv, wie Adeps benzoinats derné Einbingen von 2 T. Benzoë in einem Sakchen in 100 T. schmelzendem Talg und wiederholtes Auspresseu und Wiedereinbingen bereitet. E. Dierzauczi faßt 100 T. Talg mit je 10 T. Sumatra-Benzoë und einwässertem Natriumsulfat eine Stunde im Wasserbade erhitzen und dann kolleren. Einfachen bereitet man das Sebum bezointum durch Auflösen von 1—15 T. Benzoöskure in 99 T. geschmolzenem Talg. Nach der Vorschrift des Dresdner Apothekervereines werden anf 100 T. friesh angelassenen Hummeltalg 5 T. Benzoöpulver verwendet. Benzöfelag dieut zum Einrelben wunder Füße, zur Herstellung von Stehemulte und anderen Talppräparaten.

Sebum bovinum oder taurinum s. unter Talg.

Sebum carbolisatum, Karholtalg, wird entweder 10% jg aus 850 T. Benzoitalg, 50 T. wellen Wachs und 100 T. kristallisierte Karbolsare oder 5% jg as sus 950 T. Benzoitalg und 50 T. kristallisierte Karbolsare darch Zusummenschembzo im Wasserhude bergeveltil und in Stangen ausgegossen in den Handel gebracht. Seldem die Karbolsare durch essignauer Touerde ersetzt wird, hat and die Verwendung von Karbolsare durch designauer Onerde ersetzt wird, hat and die Verwendung von Karbolsate bedeutsend übersonnen.

Sebum cervinum and Sebum hircinum s. unter Sehum.

Sebum salicylatum, Salizyltalg wird nach D. A. B. IV. aas 97 T. Talg, 1 T. Benzoësbure und 2 T. Salirylskure bereitet. E. Dieterates läßt hierza Benzoëtalg verwenden und empfiehlt, mit Wintergrindi (10 Tropfen auf 100 9 Salizyltalg) za parfumieren. Der Salizyltalg wird in Tufeln oder Stangen, zweckmäßig auch in Schiehedosen ausgegossen.

Secacornin, Secornin, heißt neuerdings das von HOFFMANN-LA ROCHE in Basel dargestellte Ergotiu KELLER (s. Bd. V, pag. 119). 1 ccm entspricht 4 g Secale cornutum hezw. 0-008 g umorphem Cornutin. Zessie.

Secale, Gattung der Gramineae, Grappe Hordeae mit 2 Arten; darch die pfriemliche, einnervige Hüllspelze von Triticum verschiedeu.

8. frag'ile Bieberst., in Ungarn und Südrußland, 1jährig, hat lang begranute Hüllspelzen.

S. cereale L. (Triticum cereale ASCHERS.), Roggen, Korn, franz. Seigle, engl. Manured Rye, besitt segrüne, his meterhohe, unter der Ähre fluomige, sonst kahle Halme und walzlich gedrungene, his 15 cm lange Ähren. Die Hüllspelzen sind nicht hegrannt.

Die Heimat des Roggens ist wahrscheinlich das Gehiet zwischen dem Schwarzen and Kaspischen Meere (v. Bieberstein), von da kam er durch die Slawen nach Griechenland und durch die Hunnen nach Deutschland. Er ist nehen Weizen die wichtigste Mehlfrucht and wird als Winter- und Sommerroggen in großem Maßstahe kultiviert. - S. Roggen.

Secale cornutum (Ph. omnes), Matterkorn, franz. Ergot de Seigle, engl. Ergota, Ital. Secara cornuta, span. Cornezuelo de centeno, ist das in der Roggenhlüte zur Entwicklung kommende Sklerotium von Clavleeps parpuroa Tul. (s. d.), eines zu den Pyrenomyceten gehörigen Pilzes.

Es hildet 20-40 mm lange, 3-6 mm dicke, spindelförmige, etwas gekrümmte. stumpf 3kantige, oft längsfarchige und querrissige Körper, welche am Scheitel mitunter noch Reste des Mycels, das "Mützchen", tragen. Die Außenfläche ist dnukelviolett, oft matt hereift. Die Körner lassen sich leicht oner zerbrechen und zeigen innerhalb der dünnen, violetten Hautschicht ein weißes oder rötliches, derb mandelartiges, heinahe hornig-hartes Gewehe. Dieses erweist sich nnter dem Mikroskope als ein Scheinparenchym, welches ganz von Fett erfüllt ist, so daß erst nach Lösung des Fettes durch Einlegen der Schnitte in Äther oder absoluten Alkohol das Zellengoweho klar zur Anschaunng kommt (Fig. 151 in Bd. VIII, pag, 570). Die Membranen reagieren nicht auf Farbstoff nud quellen lu Kalilange unter Schichtung hedeutend auf. Die viel zarteren Hyphen der Rindenschicht sind violett gofärht und enthalten körnigen Farhstoff.

Über den Gerneh und Geschmack der Droge gehon die Augahen stark auscinander. Frisches Mutterkorn hat einen angenehmen Pilzgeruch, hald aher entwickelt sich der widerliche Geruch nach Ammoniak und Trimethylamin, und zwar besonders stark, wenn das Pulver mit heißem Wasser übergossen oder mit Kalilange befenchtet wird. Der Geschmack ist ölig stillich, wird aher mit zunehmender Ranzidität der Droge widerlich scharf und hitter. Eine solche ranzige Ware ist natürlich ehenso wie schimmelige oder wurmfraßige zu verwerfen.

Nach den Untersuchungen von LAZARSKI ist das Mutterkorn vor der Reife des Roggens am wirksamsten; es sollte daher auf dem Felde kurz vor der Fruchtreife aus den Ähren gesammelt werden, wie es einige Pharmakopöen vorschreihen. Tatsächlich dürfte aher das meiste Mutterkorn auf deu Dreschtennen und beim Rentern des Roggens gesammelt werden. Das meiste Mutterkorn kommt ans Rußland und Spanien auf den Weltmarkt.

Die Droge muß gut (nicht üher 60°) getrocknet, in fest geschlossenen Gefäßen vor Licht und Luft geschützt aufhewahrt und der Vorrat alljährlich ernenert werden. Nach den Erfahrungen von GEHE n. Co. soll sich ührigens Matterkorn hei zweckmäßiger Aufbewahrung einige Jahre unverändert erhalten.

Noch mehr als die ganze Droge ist das Pulver dem Verderhen ausgesetzt, weshalh einige Pharmakopöen vorschreiben, daß dieses nur in kleiner Menge oder überhanpt nicht vorrätig zu halten, sondern stets hel Bedarf frisch zu pulvern sei: das mit Äther entölte Pulver ist haltharer, aher nach KOBERT unwirksam.

Verwechslungen oder Fälschungen des Mutterkorns kommen nicht vor. Zwar ist diese eigentsmliche Pilzhildung durchans nicht auf den Roggen beschränkt, sondern findet sich, in allerdings etwas abweichender Form und Größe, auf zahlreichen Gräsern und Riedgräsern, aher os wird von diesen nicht gesammelt.

Als Maximaldosis hezeichnen die meisten Pharmakopöen 1.0 q pro dosi und 5 q pro die, einige gehen daranter. J. MOELLER.

Das Mutterkorn ist für den Arzt und Apotheker eines der wichtigsten, aher anch der am schwersten zu benrtellenden Arzneimittel. Nachdem es ein halbes Jahrtausend lang zahllose schwere Epidemien von konvulsivischem und gangränösem Ergotismus (s. Bd. V. pag. 1) in vielen Ländern veranlaßt hat, ist ietzt eigentlich unr noch Rnßland der Schauplatz fast alljährlich wiederkehrender derartiger, aher immer kleiner

werdender Massenerkrankangen. Bei diesen hat mas sehr hafig Fehlgelurten und Frühgelurten boolachtet. Daher lag es sehr nahe, das Muterkora las Mittel, um die Gehärmutter zu eutleeren, auzuwenden, und so wurde in der Tat Pulvis Secalis cornati las Volksnittel, nameetilch um Weheen zu erregen; im veroreigen Jahrhunderti) und früher in Deutschland, Frankreich, Rußland etc. gar zieht selten gehraucht. Wie es aber haltig zu gesecheben plegt, daß das boste Arzeienittel in der Hand des Laien mehr Unbeil als Nutzen stiftet, so erging es auch dem Mutterkorn, und so sehen wir seit den sielinger Jahren des 18- Jahrhunderts nachdem RATHLAW (Trift) und Dissonatories (1770) es eben unch genzu richtig albei Biner; zu Gebote stehenden Mitteln nakhappen, bedom genzellen den Helammen den Gebrauch desselhen aufs streugste verhoten, so z. R. 1774 in Frankreich') und 1778 in Hannover.

Wahrscheinlich würden die Anschauungen der regulären Schulmediziner über dieses vortreffliche Arznelmittel weuiger voreingenommen gewesen sein, wenn die Anwendung desselben seit den Zeiteu eines DIOSKURIDES und GALENOS in den ühlichen Büchern üher Arzneikunde empfohlen worden wäre. Aher die alten Griechen uud Römer bauteu ja kein Korn, uud deshalh kann ihneu das Roggenmutterkoru uatürlich uicht bekauut gewesen selu. KOBERT3) nimmt unter Hinweis darauf, daß iu Fraukreich das Weizenmutterkorn jahrhundertelang wiederholt massenhaft aufgetreten ist und oft schweren Ergotismus verursacht hat, an, daß auch in Griechenland und Italien zur Zeit des klassischen Altertums Mutterkornhilduug im Getreide vorgekommen sein kann, und hat eine Reihe von Stellen antiker Schriftsteller zusammengetragen, welche dies wahrscheinlich machen. Botanisch zuerst beschriehen ist das Mutterkorn von LONICER (1565) und von WENDELIN THALIUS (1588); aher erst dcm 19. Jahrhandert war es vorbehalten, das wichtige Mittel von neuem uud nun für immer in die Pharmakotherapie einzuhürgern. Es geschah dies durch Löffler (1801), J. Stearns und Oliver Prescott (aus Massachussets). LÖFFLER soll es nach WOLTER') in Stettin eingeführt haben. STEARNS4) kommt zn dem Resultate, daß das Mutterkorn in allen Fällen, wo er es bei Gehärenden oder Wöchnerinnen anwendete, Gehärmutterkontraktionen hervorrief; PRESCOTT<sup>5</sup>) sah nicht in allen, aher doch in den melsten Fällen diese Wirkung, und zwar trat sie nach dem dritten Teile eines Dekoktes von 4:120 hinnen 7-15 Minuten eiu. Wer dann die elnzelneu wichtigen Indikationeus) nnfgestellt hat, kann hier nicht näher hesprochen werden.

# I. Chemische Zusammensetzung.

Wir hahen im Mutterkorn wirksame und nnwirksame Bestandteile zu unterscheiden. Da jedoch gerade ueuerdings die Anschauungen darüber, welche Stoffe die Träger der Wirksamkeit siud, wieder strittig geworden sind, könneu wir hier nicht nach diesem Gesichtspunkte klassifizieren.

I. Eisen macht, auf Fe $_2$ O $_3$  herechnet, uach HEINRICH $^3$ ) 1·01 $^4$ / $_6$  der Asche des Mutterkorns aus. Welche Rolle es hiologisch spielt und in welcher Verhindung es sich findet, ist unbekannt. Wir kommen unten hei den Farbstoffen und heim Cholesterin nochmals darauf zu sprechen.

 Verhindungen der Schwefelsäure finden sich in der Mutterkornasche nur in geringer Meuge. Heinrich herechnet für SO<sub>3</sub> nur O·14<sup>6</sup>/<sub>0</sub> der Asche.

3. Verbindungen der Phosphorsaure mit Magnesium, Kalium, Calcium md Natrium sid, wie v. Tulkaut schen 1855 fand, im Matterkorn in reichlieber Menge vorhanden und bilden auch hauptstehlich die Asche desselhen. Die Menge der Asche hetrigt 3°3-5°0% der Trockonsubstanz des Matterkorus. Sie euthält nach Diacoksori F 125-42°0%; Pol, H.; HEINRICH fand weit löbbere Werte. Er gilt für P, 0, 5056% der Asche an. Für die Basen macht er folgende Aughen: 25°20% der Asche sink (v.) auf Mgo kommen 6°32%; anf Nao (1°28%).

und auf CaO nur O38%, Die Verhindungen der PO, Hi, in der Droge sind saure Salze, nud sekon deswegen reagieren alle Wassernausige des Mutterkorns sauer, und zwar, je kouzeutrierter sie sind, desto stärker. Da mau zur Einspritzung uuter die Hant unr eutrale oder echwach alkalinder Sehakuzeu verseeden darf, sit die Benützung eines wässerigen Mutterkornextraktes zu diesem Zwecke obse vorheire. Neutrisisten unreichtg. Daß euterläsierte obspohensaures Natze die Wirkung des Mutterkorns nicht bedürgen, ist zwar eigeutlich selbatverständlich, deun Xatriamphosphat ist nachst Kochsakz das physiologiech undifferententes Natz, welches wir bestetze; aber nichtsdestoweniger ist von Lavi?) in Plas und von AUGUSTO CARCHA, das Aber Versuche uns Terren und Musterkorne die Behappsta, und Letton?? wollte denselben sogar eine aufheiterute Wirkung auf deprüterte Geistschranke zusehreiben.

4. Farhstoffe.<sup>11</sup>) Sie finden sich in deu Zellwänden der peripheren Hyphen. Vou DRAGENDORFF und PODWYSSUTZKI<sup>12</sup>) sind dargestellt worden: Sklererythrin, Skleroidin. Skleroxanthiu. Sklerokristalliu and Sklerofasciu.

Skleroxanthin, C,  $\Pi_{11}$ ,  $Q_1 + 2\Pi_1Q_1$ , ist, wie sein Name besegt, von gelher Farbe. Sklerorkristallin ist eisen heller gefärtelse Anbyrdt. Läßt man den ätherischen Auszug des mit Welusäurrelisung durchtränkten Nutterkorupulvers verdampfen, so schießen heim Abkühlen Kristalle von Skleroxanthin in Mether kristallin an. Dieselhen Inssen sich infolge der leichteren Löslichkeit des Skleroxanthins in kalten Alter beugem treunen. In Alkhohl sich diede unr wenig loslich Ein Kilogramm Mutterkorn licher in Summa helbeiten 19 "Skleroxanthin skleroxanthin und Steheroxanthin skleroxanthin mit etwas Eisenchlorid, so tritt eine korrdamernde Violettfarhung ein, die dann in huttret übergeht. Durch starke Salpetersäure wird Skleroxanthin ein eine gelbhranne, in Wasser zur teilweise losliche Masse verwandelt. In der wässerigen Lösung findet sich Pikrissärne in gerünger Meuge. Ammonisk löst Skleroxanthin int gelher Farhe. Konstra fand Skleroxanthin int gelher Farhe.

Sklererythrin ist der wichtigste Farhstoff des Mutterkorus, denn auf ihm beruht einer der gewöhnlichen Nachweise dieser Droge in Brot and Mehl. Er ist das Calciumsalz uud Magneslumsalz einer organischen Säure uud scheiut ein Anthrachiuonderivat zu seln. Nach HARTWICH findet es sich auch in Claviceps microcephala und iu Claviceps uigricans. Behandelt man Matterkoru direkt mit Äther, so hleibt der Äther bekanntlich farbles, während er hel vorheriger Durchfeuchtung mit Weinsänre eine Cochenlllefärbung annimmt, die von der freien, inteusiv hellroteu Sklererythrinsäure herrührt. In verdünuten wässerigeu Alkali- und Ammouiaklösungen löst sich das Sklererythrin als Alkalisalz mit schöuer Murexidfarbe. Aus solchen alkalischen Lösungen geht beim Schütteln mit Äther in diesen nichts vom Farbstoff üher; wohl aher färbt sich derselhe sofort rot, ja rothrauu, weuu man ansänert, z. B. mit Oxalsäure. Auf dieser Reaktiou heruht der Mutterkornuschweis von JAKOBJ 18) and von BOTTGER. 14) C. H. WOLFF 18) sauert mit Mixt. sulfurica acida an und bringt die stark tingierte atherische, frisch hergestellte Lösung des Sklererythrius vor das Spektroskop, wo man drei Absorptionsstroifen wahrnimmt, von deuen zwei sehr charakteristische im Grün nud der dritte im Blau liegen. Nach E. HOFFMANN-KANDRL 16) hahen diese Streifen mit denen des Chlorophylls eine gewisse Ähnlichkeit.17) Nach MJOEN zeigt eine augesäuerte ätherische Lösung des Sklererythrins in düuner Schicht ein schmales Band links von E, ein hreites links von F und Absorption des blauen nud des violetten Teils des Spektrums. Die wässerige, schwach ammouiakalische Lösung zeigt nach demselhen Autor eiu Baud zwischen D und E. eiu zweites rechts über E hinaus und ein drittes liuks von F. Wir kommon auf dieseu Autor weiter uuton im Kapitel Mutterkornnachweis zurück. A. Pöhlis) hat versucht, auf kolorimetrischem Wege quantitativ in Brot und Mehl das Sklererythriu und damit die Meuge des Mntterkorns zu bestimmen. In Kristallen konnten Dragendorff und Podwyssotzki das Sklererythrin nur

schwierig gewinnen, am besten noch heim Stehenlassen einer mit Essigsäare versetzten Lösnng in Weiageist von 500/0. Versetzt man verdünnte alkoholische Lösuagen des Farhstoffes mit Kalk- oder Barytwasser, so entstehen blauviolette Salze als Niederschläge. In den Kortikalzellen des Mutterkorns befindet sich offenbar eine derartige Eisen- und Kalkverbindung. Mit Bleincetat giht die alkoholische Sklererytbrinlösung einen ebenfalls blanvloletten Niederschlag, mit Kupferacetat und -sulfat einea reiu violetten, mit Ziaachlorür oinea johanaisbeerroten, mit verdünntem Eisenchlorid einen tiefgrünen, mit Chlorkalk, Chlorwasser und Bromwasser einen zitronengelben. Beim Erhitzen schmilzt Sklererythria anfangs zu einer rotbraunen Harzmasse; später snhlimiert es in Form eines schweren violettroten Dampfes, Im Organismas kalt- und warmhlütiger Tiere bleiht das Sklererythrin unzersetzt, wenigstens wird der Harn von Fröscheu und Kaniachen aach Einfuhr größerer Mengen des Natriumsalzes rot gefärbt. Die haltharste Alkalilösung ist die in Natriumbikarbonat. Kobert konnte diese jahrelang zu Demonstrationszwecken aufheben.

Von DRAGENDORFF und PODWYSSOTZKI wird hehauptet, daß das Sklererythrin nicht ungiftig soi; KOBERT fand, daß selbst größere Doscn reaktioasjos vertragen wurden. Der Stoff ist als freie Säure übrigens nicht, wie WINKLER19) und Ma-NASSEWITZ<sup>20</sup>) bebauptea, eisenbaltig. Er ist ferner, wie gegenüber den Ausführungen von Pöhl (s. ohen) betoat werden muß, in dea einzelnen Mutterkorasorten des Handels in wechselnden, zum Teil von der Korugröße abhängigen Mengen eutbalten, so daß aus seiner Bestimmnag ein quantitativer Schlaß auf die Mcage des vorhandeuen Mutterkorns unmöglich ist. Vielleicht ist die Zeit des Einerntens darauf von Einflaß. Nicht obne Interesse ist eine Beobachtung von HOLDERMANN<sup>21</sup>), wonach Matterkorninfuse aus frischer Ware durch Sklererythrin violett gefärbt, solche aus verlegener dagegen farblos siud. Der ätherische Auszng verhält sieb nach MJOEN 24) nmgekebrt.

Das Sklerojodin ist dem ehen hesprochenen Farbstoffe in vielen Beziehungen Shalich, unterscheidet sich aber von ihm durch die viel intensivore uad rein violettrote Färhung seiner Lösuagen in Kalilaage und konzeatrierter Schwefelsäure, feruer durch die etwas geringere Löslichkeit in Alkohol und Äther. Es ist nicht nnmöglich, daß es ein Zersetzungsprodakt des Sklerervthrias ist, aber eines, welches als solcbes bereits im Mutterkorn präformiert vorhanden ist. Es soll nach DRAGEN-DORFF und PODWYSSOTZKI nicht ganz nugiftig sein.

Finskosklerotinsäure, C., H., O., nennen Dragenborff und Podwyssotzki eine Farbstoffsäure, die letzterer bei Gelegenbeit der Darstellung seines Alkaloides Pikrosklerotin allerdings nur nebenhel miterwähnt. Sie soll im Mutterkorn reichlich enthalten sein und sich in ähalicher Weise wie Sklererythrin sauer ausschütteln

and in wässerige alkalische Lösung überführen lassen.

JACOBJ hat aus dem Matterkorn einen Stoff Ergochrysin analysenrein gewonnen, ans dem sich eine rote Farhstoffsäure, die Ergochrysiasäure, darstellea läßt.

Asch KRAFT hat eine namenlose schöne, zitronengelbe bis goldgelbe Substanz von saurer Natur darstellea köanen, und zwar, wenn er seine noch zu nennende Sekalonsäure mehrere Stuaden auf 260° erhitzte, oder wenn er sie in Sodalösung 2 Wochen hei 23° stehen ließ. Welche Beziehungen diese Substanz 2n dea Farbstoffen von Dragendorff und Podwyssotzki bat, ist unbekannt.

5. Glyzerlde der höheren Fettsäaren sind im Mutterkorn im Darchschnitt der Analysen 33% enthalten, und zwar nach HERRMANN<sup>22</sup>) besonders Olein- und Palmitintriglyzerid 23), die sich gut verseifen lassen. DRAGENDORFF und Podwyssotzki bahea die Kali- nud Natroaseife, Kobert die Barytseife mehrfach ohne Mübe dargestellt. Die alte, übrigens für das Dißmutterkorn auch neuerdings wieder gemachte Angabe, daß das Olcum Ergotae sich nicht verseifen lasse, ist also unrichtig. Von niederen Fettsängen sind Essigsänge und Buttersäure im Mutterkorn vorhanden, jedoch fragt es sich, in welcher Verbindung. Anch Oxysauren sind vorhanden, nad zwar als Triglyzeride. Auf das Raazigwerden 

| Verseifungszabl   |      |      |     |     |     |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
|-------------------|------|------|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|
| Säurezahl         |      |      |     |     |     |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    | 4.85  |
| Jodzahi           |      |      |     |     |     |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    | 71:08 |
| Acetylzabl        |      |      |     |     |     |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    | 62-9  |
| HERRERsche Zahl   | ١.   |      |     |     |     |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    | 96.31 |
| REICHERT-MEISSLS  | che  | Z    | abl |     |     | ÷  |   |     |     |     |   |   |   | ÷ |   |   | ÷ |    | 0.50  |
| Jodzahl der Fett  | săn  | ren  |     |     |     |    |   |     |     | ÷   |   |   |   | i | ÷ |   |   | ÷  | 75:09 |
| Acetylzabl der I  | ett  | situ | re  | n   |     | ċ  |   |     |     |     | ċ | ÷ |   | ÷ |   |   |   |    | 75:1  |
| Mittleres Moleku  | lars | re w | icl | bt  | de  | er | F | ett | sāt | ire | 0 |   |   |   |   |   |   |    | 306.8 |
| Schmelzpunkt de   | e È  | ett  | să  | are | en  |    |   |     |     |     |   | ÷ | Ċ | ÷ | ċ | i | ú | 39 | 5-420 |
| Sperification Con | ich  | h 15 | -4  | 11  | 0,2 |    |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    | 0.035 |

An diesen Bestimmungen fällt znnächst die sehr niedrige Lage der Säurezahl auf, so daß Zellner25) sich veranlaßt sah, sie an einer 18 Monate alten Mntterkornölprobe nachzuprüfen. Das Ergebnis war eine Bestätigung der Angaben von MJOEN. Das Mutterkornfett ist nach ZELLNER das einzige bis jetzt bekannte Pilzfett, welches keine erheblichen Mengen freier Fettsäuren präformiert enthält. Es würde jetzt pharmazeutisch von Interesse seln, Mutterkornpplyer erst nach längerem Anfheben zu entfetten und festzustellen, ob tatsächlich dieses spät gewonnene Fett, wofür seine sehr starke Emulgierbarkeit und die saure Reaktion des Ätheranszngs aus altem (aber nicht ans frischem) Mntterkorn spricht, viel reicher an freien Fettsänren ist, als das frisch gewonnene. Ergibt sich dabei das Gegentell, so werden die oben augeführten Vermntungen von Herschberg natürlich hinfällig. Ans der hohen Lage der Acetylzahl des Mntterkornöles ist man berechtigt, auf einen reichen Gehalt an Oxysanren zu schließen. Es sei von diesen Milchsanre genannt. - Das Mntterkornfett wurde schon von Dragendorff und Podwyssotzki in 2 Portionen gewonnen. Die erste läßt sich mit Petroläther oder Äther leicht gewinnen. Zur Gewinnung der zweiten muß das Mutterkornpulver jetzt erst mit verdünnter Säure (z. B. Weinsänre) erwärmt werden; dann geht die zweite in Äther sowie in kochenden absolnten Alkohol über, scheidet sich aber beim Abkühlen ans letzterem znm Teil wieder aus. Die genannten Autoren nehmen an, daß die Säuren in einer seifen- oder lecithinartigen, sowohl in Äther als in Wasser schwer löslichen Verbindnng im Mntterkorn vorhanden sind. KOBERT hat ebenfalls bemerkt, daß man eine in Äther leicht lösliche Fettportion, welche sich mit heller Farbe löst, und eine zweite, in Äther mit dunkler Farbe schwer lösliche Portion unterscheiden kann. Erstere betrug etwa 25%, letztere 8%. Er hatte niemals nötig, zur Extraktion der zweiten Portion mit Sänre anzufenchten, da er ans hesonderen Gründen das Mutterkorn schon von vornherein mit salzsanrem Wasser ausznziehen gezwungen war. Nichtsdestoweniger ließen sich deutlich die beiden Portionen unterscheiden. Beide sind übrigens kein ganz reines Fett, sondern enthalten kleine Mengen anderer Substanzen, wie Cholesterine, die zweite Portion auch die sogenannte Sphacelinsanre und Alkalolde. - Vermutlich sind auch Lecithine darin vorhauden.

 Cholesterin, welches melst mit in das Feit der Extraktion übergeht, ist zuerst von H. LUDW16<sup>18</sup>) als Bestandteil des Mutterkorns erkannt und von J.B. GANSER<sup>27</sup>) zu 0°036<sup>6</sup>/<sub>2</sub> darin bestimmt worden. DRAGENDORFF and Pop-

WYSSOTZKI erkennen diese Zahl nicht an; nach ihnen schwankt nämlich die Menge des Cholesterins im Mntterkorn sehr beträchtlich, ja sie kann, falls die Bestimmungsmethode nach A. COMMAILLE 28) nicht etwa fehlerhaft ist, sogar auf Null sinken. Nun nennt man das pflanzliche Cholesterin jetzt bekanntlich Phytosterin und unterscheidet mehrere Arten davon. Nach ZELLNER 29) ist es nicht nnmöglich, daß auch echtes Cholesterin im Mutterkorn vorkommt. Aber TANRET 30) fand im Mutterkorn kein wirkliches Cholesterin, sondern einen ihm nur ähnlichen, aher durch stärkere optische Aktivität ausgezeichneten Körper, den er Ergosterin nennt. Es scheidet sich beim längeren Stehen des Mutterkornöles spontan darans in kleinen Nadeln ab und kann aus Alkohol ln rhomhischen Blättehen nmkristallisiert werden. Die Nadeln sind wasserfrei; die Biättchen enthalten 1 Mol. Wasser, das hei 110° nnter Gelbfärhung der Blättchen entweicht. Während dem echten Cholesterin die Formel C27 H43 OH + H2 O zukommt, lautet die des Ergosterins Can Han OH + Ha O. Ergosterin ist löslich in Alkohol, Äther, Essigester, Chloroform, heißem Petroläther. Es läßt sich verestern, z. B. mit Ameisensänre und mit Essigsänre. Ranchende Schwefeisäure färbt orangerot. Ottolenghi fand die Formel C14 H10 OH + H2 O. Diese Substanz liefert aus der Ätherlösung monokline Nadeln. Nach ZELLNER ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß die TANRETSche Substanz ein Gemisch ist. Nachdem GLIKIN 1908 die wichtige Tatsache veröffentlicht hat, daß die Cholesterine und Phytosterine stets eisenhaltig sind, liegt die Vermntung nahe, daß auch das Ergosterin als Ergosterineisen im Mntterkorn vorhanden ist.

 Maunit, C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>O<sub>6</sub>, wurde im Mutterkorn, wenn nicht ausnahmslos, so doch häufig gefinden, namentlich von Pelouze, Liebig und Ludwig.<sup>33</sup>) Seine Menge

beträgt 1%.

8. Mykose nannte E. MITSCHERLICH eine zuerst von WIGGERS31) beobachtete, im Mutterkorn vorkommende Zuckerart von der Formel C10 H20 O11 + 2 H2 O. Sie nnterscheidet sich vom Rohrzucker durch ihre größere Beständigkeit und ihr stärkeres Rotationsvermögen. Sie ist mit der Trehalose identisch. Sie wirkt anf FEHLINGsche Lösung bei vorsichtigem Erhitzen nicht ein, wohl aber nach längerem Kochen mit Mineralsänren, wobei sie in eine Glukose übergeht. Durch Fermente kann sie in inaktive Milchsäure übergehen, die 1869 von SCHOONBROODT zuerst gefunden wurde. BUCHHEIM 32) sagt: "Das Vorhandensein von Milchsäure im Mutterkorn erklärt uns, warnm die Mykose so häufig bei den Mutterkornanalysen nicht gefunden werden kann. Unter der Einwirkung gewisser "leimähnlicher Substanzen" nämlich wandelt sich die Mykose schon im nativen Mntterkorn oder im Extrakt beim Aufbewahren desselben in Milchsänre um. Diese ist es, welche dann die nur zum Teil durch Anwesenheit saurer Phosphate erklärbare, oft auffallend saure Reaktion des Extraktes bedingt und bei der subkutanen Injektion desselhen natürlich erhehliche Schmerzen veranlaßt." Dieser letzte Passus wird hier nochmals abgedruckt, da die praktische Medizin denselben meistens ignoriert zu hahen scheint, ohwohl einzelne Gynäkologen, wie z. B. Spiegelberg, die Richtigkeit desselben immer anerkannt haben. Kobert hielt es früher für wahrscheinlich, daß neben Mykose and Mannit noch ein dextrinartiges Kohlehydrat im Matterkorn präexistiert oder sich wenigstens beim Ansziehen mit Wasser auf dem Dampfbade daraus bilde nnd daß dieses die Darstellung der Ergotinsäure sehr erschwert. VOSSWINKEL 33\*) wollte 1891 ein solches in Gestalt des Mannau abgeschieden hahen. Nach Kraft handelt es sich aber lediglich um Mannit. Nach neuen Untersuchungeu von Heinze 336) ist aber auch Glykogen vorhanden.

9. Pangin spielt eine wichtige Rolle beim mikroskopischen Nachweis des Muterkorss im Mehl nach. Al HUGER-19 Diese Stehstan Erfaht sich mit Jed und konzentrierter SO, H<sub>3</sub> nicht blan, sondern geübbraun. Die überaus reiche Literatur über diesen Stoff findet sich bei JEALENE, 11°, Das Ergebnis aller hierber gebörgen Arbeiten läßt sich in den Satz zusammenfassen: "Das Fungin des Muterkoras ist Chilit oder eine dem Chilit un abestehende Sunstanz;

deshalb findet man im Kot des Menschen Mutterkornfragmente nnverändert wieder."

- 10. Methylamin, NH, GH,, soll nach Ludwig im Mutterkorn priformiert sein, während MAXSSEMUTZ und GANSER dies bestrelten. TANIET hilt es für ein Zersetzungsprodukt seines Ergotinins. Daß es bei Einwirkung wässeriger Basen auf Mutterkorn sich bildet nehen naderen Körpern, wird auch von DRAGENDORFP and FODWYSSOTZKI auggegeben. DRAGENDORFF fand es aber auch in altgewordenem Mutterkorn sonntan enistanden.
- 12. Cholin (CH<sub>2</sub>), N(OH) CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> OH ist in verschiedenen Filzen usebgewissen worden noh wird wohl bafüg ein Darchgangsprodukt beim Auflau oder Abbau des Lecibins sein. Aus dem Mutterkorn hat L. BRIKORE<sup>33</sup>) nach seiner Methode der Plomaninashechdung das Cholin absehelden können und nannte es anfangs, da er es für ein Isomeres bielt, Isocholin. Es ist aber echtes Cholin. Asch KARVI hat es im Mutterkorn nachweisen können. Zur Identifizierung kann nan mittelst der Plorenceschen Jodjockstlumlosung darmas braunschwarze charakteristischen, nuter dem Mikroslog sofert anschleigende Kristalte blieben. Man kann nan mittelst der Plorenceschen Jodjockstlumlosung darmas braunschwarze charakteristischen dem Mikroslog sofert anschleigende Kristalte blieben. Man kann nan nathalten dem Mikroslog sofert anschleigende Kristalte blieben. Man kann griftig nat wirkt in der Weise des Mukarins, nor nach Bouts Gonal selweber. Nech dem Mikroslogseinstellt für 1907 sit es giftiger als man hisber angewommen hat. Bei beobsebwangeren Tieren kann man durch größere Dosen von Chollium hördrechloriem die Geburt herroruffen.
- Betaín, CH<sub>2</sub>N O vnrde erst von Kraft im Mutterkorn aufgefinden, und zwar aus dem w\u00e4sserigen Ausznge mittels Kallumwismutjodid niedergeschlagen. Es ist ungiftig.
- 14. Leucin', Asparaginsäure, Clavin. Diese drei Substanzen müssen im Zusammenhang besprochen werden. Leucin, COOH. CHNH2 (CH2)2 CH3 wurde von R. BUCHHEIM 26) im Mutterkorn gefunden, indem er das wässerige Extrakt mit Kalkmilch erwärmte, filtrierte, das Filtrat mit Alkohol versetzte nnd von nenem filtrierte. Von diesem Filtrat wird der Alkohol abdestilliert, der Rückstand mit Bleiessig gefällt, das Filtrat des Bleiniederschlages mit Ammoninmkarbouat versetzt, nochmals filtriert und eingedampft. Es ist nicht unmöglich, daß das Leuciu sich erst hei der Erhitzung des wässerigen Mutterkornauszuges mit Kalkmilch gebildet hat. Jedenfalls erbalten wir durch diese Annahme ein Verständuis für das Clavin. Dieses ist eine 1904 vom Pharmakologen Vahlen 27) in Halle aus dem wässerigen Mutterkornauszuge dargestellte Suhstanz. VAHLEN sagt von ihr, sie sei ein reiner einbeitlicher Stoff, und zwar der einzige mit irgendeiner Wirkung des Mutterkorns in Beziebung gebrachte Bestaudteil der Droge, dessen Charakterisierung als chemisches Individuum vollkommeu gelungen sei. Die Firma MERCK 38) bringt ihn in Handel. Clavin ist nach dem Entdecker eine stickstoffhaltige, in Wasser leicht lösliche, neutral reagierende kristallinische Substanz, deren Kristalle lebhaft an Leucin eriuuern. Die wässerige

Lösung soll sich "leicht in zwei stickstoffhaltige Säuren zerlegen lassen", doch wird Genaneres über die chemische Zusammensetzung des Clavins vom Antor erst in Aussicht gestellt. Was andere darüber sagen, folgt nnten. An Mänsen, Kaninchen, Katzen and Hunden angestellten Tierexperimente ergaben das Fehlen der krampferregenden, der gangränerregenden und jeder sonstigen unangenehmen Nebenwirkung. Überhannt erwies sich das Clavin als nugiftig. Am trächtigen Uterus von Kaninchen, Hnnden und Katzen beobachtete VAHLEN nach Laparotomie im Kochsalzbade bei intravenöser Applikation von 0:02-0:13 q Clavin das Anftreten rhythmischer typischer Uteruskontraktionen. Diese tierexperimentellen Beobschlungen wurden nach VAHLEN bestätigt durch Beobachtungen an Frauen in der Franenklinik der kgl. Charité zu Berlin, wie der Franenklinik in Halle. Veröffentlicht sind diese Wahrnehmungen, soweit sich die Literatur überblicken läßt, bisher nicht. Dagegen wurden andere klinische Beobachtungen mit Clavin publiziert, z. B. durch A. LABHARD 19) ans dem Frauenspital Basel-Stadt. Dieser Antor kommt zu folgenden, anch für den Pharmazenten - wenn richtig - hochwichtigen Schlußsätzen: Dem Clavin kommt eine spezifische wehenerregende Tätigkeit für gebärende Frauen zu; ihm fehlen nnangenehme Nebenwirkungen; die von der Injektion bis zur Wehenerregnng verstreichende Zeit beträgt 6-10 Minuten. Die bisher angewandte Dosis von 0.02 q ist etwas zn gering. Clavin kann auch vor der Gebnrt gebraucht werden, weil es keine Krämpfe hervorruft. Kraft 40) schließt seine Untersuchungen ab mit einer kurzen Notiz über das zu dieser Zeit gerade von VAHLEN dargestellte Clavin. In dieser Substanz mit seiner ihr zugerechneten spezifischen Wirkung auf den Uterus möchte er spekulativ eine Bestätigung seiner Annahme sehen, daß nicht die Alkaloide der Droge die Träger der spezifischen therapeutischen Wirkung des Mutterkorns seien. BARGER und DALE 41-43) nntersnehten im Tierexperiment mehrere käufliche sowie ein selbst nach VAHLENS Augaben hergestelltes Clavin auf seine physiologische Wirksamkeit. Sie fanden, daß es weder anf den Uterns noch auf den Blutdruck noch sonst irgendwie wirkte. Diese Beobachtung veranlaßte sie, das Clavin genauer zu analysieren. Das Ergebnis ihrer Untersnehungen war die Zerlegung des Cavins in Leucin nud Asparaginsäure. In einer Schlußnote bemerken beide Autoren, daß nenerdings VAHLEN anf Grund weiterer Untersuchungen seines Clavin ihnen brieflich mitgetellt habe, daß er seine Ansicht von der chemischen Individualität seiner Substanz etwas modifiziert habe. VAHLEN gibt zu, daß das Clavin ein Gemisch sein könne oder sieh wenigstens leicht in zwei Substanzen zerlegen lasse, von denen die eine vielleicht ein Leuein, die andere aber die - noch unbekannte - wirksame Snbstanz sei. Da sowohl das Lenein als die Asparaginsäure völlig wirkungslose Substanzen sind, müssen weitere klärende Veröffentlichungen von VAHLEN abgewartet werden. Vorläufig lassen sich die Angaben der beteiligten Autoren nicht zusammenreimen. Als Vorstehendes schon niedergeschrieben war, erschien eine nngemein reichhaltige Arbeit von E. KEHRER 72) über die Wirkung der verschiedensten Mntterkornsnbstanzen und Mntterkornpräparate auf die überlebende Gebärmutter der Katze. Nach dieser ist das Clavin fast die einzige Mutterkornsubstanz, welche auf die Gebärmutter gar keine Einwirkung ausübt. In dem MERCKschen Jahresbericht

für 1907 ist bezeichnender Weise das Clavin bereits ansgelassen. 15. Vera in nenen E. Scrutzes and E. Bosstann 9-) eine von ihnen im Mutterkorn aufgefundene Substanz von der Formel  $C_1$ ,  $\Pi_1$ ,  $N_1$ , 0, + 3  $\Pi_1$ , 0, die anßerdem anch in jungen Wicken, in Rotklespfinazen, in Krübiskenlingen und in der jungen Luzerne enthalten ist. Zur Darstellung werden die betreffenden Pflanzentelle, resp., das Mutterkorn mit heißem Wasser extrahiert, die Estrakte im Hießensesig in selwachen Überschaft and sodann nach erfolgter Filtration das Piltrat mit salptersauren Queeksülberoxyl versetzt. Der durch dieses Reagenz herbregebrachte Nicderschlag wird abfüttiert, mit kaltem Wasser gewasehen um mit  $\Pi_2$  zersetzt. Die vom Schwedelqueeksülber abfürtierter Flüssigskeit wird mit Amt.

moniak neutralisiert und auf dem Wasserbade kouzentriert, wobei sich das Veralu in anmorphen Floeken abseheidet. Beim Unkristalisieren aus heißem Wasser erhält in annorphen Floeken abseheidet. Beim Unkristalisieren aus heißem Wasser gestält mann seböse Kristalle. — Vernin ist sehr sehwer in kaltem Wasser föslich, leichter in kochenden, mußsicht in Alkohol. Die ans heißem Wasser gewannenen Kristalle haben die Porm dünner Prismen und einen Altasglanz. In verdütunter Ammoniak-absen die Saiz- und Salpetersaure ist Verall heleit löslich Verdinastet man die salpetersaure Lösung und betupft man die eingotrocknete Massen mit Ammoniak, so entsteht eine Intensity teitgeführfanng. Beim Erblützen mit Salzsaure liefert das Vernin eine Substanz, welche höchstwahrschelnich mit Genan in idensich ist. Die Ansbert des Mutterkornes an Vernin beträgt 0119, den

mit Satzsaure nefert das Vernin eine Sidstanz, welche nochstwarischeinlich mit Gnanin identisch ist. Die Ausbente des Mutterkornes an Vernin beträgt 0·19/<sub>o</sub>-16. Elweiß ist zu 2<sup>9</sup>/<sub>o</sub> vorhanden. Enzyme sind ebenfalis wohl sieber immer anwesend, jedoch fehit es an einem eingehenden Studium derselben.

17. Ergotsaure, Sklerotinsaure, Ergotinsanre, Sekalamidosuifousänre müssen zusammen abgehandelt werden. Die Ergotiusäure von Zweifel. 45), iu unreinerem Zustande von DRAGENDORFF und PODWYSSOTZKI46) als Sklerotinsanre und von Wenzell 47) als Ergotsanre 48) bezeichnet, ist schon Bd. IV. pag. 719 besprocheu worden. Es sei hier wiederholt, daß sie auf die Gebärmutter gar nicht einwirkt, daß sie bei Einfuhr in den Magen zum Tell durch die Fermente des Darmkauales zersetzt und dadurch nuwirksam gemacht wird, daß sie dagegen bei der Einspritzung unter die Haut in größeren Dosen eine Läbmung des Rückenmarkes und Gehirnes und sehon bei kieineren Dosen ein starkes Sinken des Bintdruckes veraniaßt. Sie ist recht kostspielig. Da sie und ihre melsten Salze in Wasser leicht lösiich sind, ist sie in allen wässerigen Mutterkornextrakten enthalten. In reinem frischen Zustande sind die Alkalisalze dialysationsfähig; daber entbält das von WERNICH 1874 dargestellte dialysierte Extrakt ebenfalls diese Substanzen. An dieses Extrakt knüpft die Darstellung von DRAGENDORFF und PODWYSSOTZKI an. Sie stellten znnächst fest, daß es nie gelingt, die Gesamtmenge der Säure zur Diffusion zu bringen aud nannten die nicht diffundierende Substanz Skleromacia and die diffundierende Sklerotiusanre. Die Sklerotiusanre ist in verdünutem Alkohol iöslich, durch absoluten aber fällbar. Dabei fallen natürlich beträchtliche Mengen anorganischer Salze mit. Einen Teil dieser Salze kanu man entfernen, weuu man den Niederschlag wieder in 40% igem Alkohol nater Zasatz von Salzsänre löst und dann wieder fällt. Der Aschengehalt einer nenen Fällung darch absoluten Alkohol sinkt dann anf 3% und bei nochmaligem Fällen unter 20/a, ohne daß die Wirkung dabei abnähme. Podwyssotzki hat später 10) einem anderen Gange der Darsteilung den Vorzug gegeben. Er fällt den mit SO4 H2 angesäuerten wässerigen Anszng des mit Alkoholäther erschöpften Mutterkorues mit essigsanrem Blei zur Reinigung, entbieit das noch die Gesamtmonge unserer Sanre enthaltende Filtrat, konzentriert es vorsichtig und fällt es mit absolutem Alkobol.

  Sekalonsäure ist der Name einer zweiten von KBAFT<sup>40</sup>) isolierten Sänre. Man erschöpft das mit Petroläther entfettete Mutterkorn mittels Chloroforms and reinigt den Verdampfungsrückstand des Chloroforms nochmals mittels Petroläther. Das sich dabei ergebende graugfüne Pulver befreit man von allen in konzentrierter Essigsäure löslichen Bestaudteilen, trocknet den Filterrückstand, kocht ihn zur Entfernnng von Ergosterin mit Holzgeist mehrfach aus und kristallisiert ihn endlich aus Chloroform mehrmals um. Die Ausbeute ist nur 0.2 %. Die so gewonnene Sekalonsäure bildet mikroskopische Nadeln von der Zusammensetzung C14 H14 O4 und dem Schmp. 244°. Sie ist unlöslich in Wasser und Petroläther, fast unlöslich in Schwefelkohlenstoff, weuig löslich in Äther, aber ziemlich löslich in Essigester, Chloroform und Aceton. In kaltem Alkohol löst sie sich nur 1:200, in siedendem 1:160, in siedendem Benzol 1:100, in siedender Essigsänre 1:50. In Alkalien ist sie leicht löslich. Die alkoholische Lösnug reagiert schwach sauer und gibt mit Eisenchlorid eine rotbraune Färbung. Daß sie in einen zitronengelben Farbstoff übergeführt werden kann, wurde oben bereits erwähnt. KRAFT hält die Sekalonsanre für die 3-Oxysaure eines Y-Laktous. Er fand nicht nur die Saure, sondern auch ihre Derivate unwirksam.

19. Ergotlainam ergystallisatum. Die ersten Angaben über Mutterkoranklaolok machte 18-65 WEXZELL. Er fand im wässerigen Mutterkoransunge zwei sebon in Bd. IV, pag. 575 besprochene Basen, Ergotla nad Ekbolin. Letteres sollte den Wert der Droge für den Gebeurbeller bedingen, weil es ihm gelang, damit urferwillige Muskelkoutraktionen an Tieren hervorzurufen. Seine Untersubengen wurden von HERMANN und GASKER bestätigt, während MAARASWITSCH und HAUDELIN die Existenz der beiden Basen in Zweifel zogen. Anch Dixaraxxonstru und HAUDELIN die Existenz der beiden Basen in Zweifel zogen. Anch Dixaraxxonstru und HAUDELIN die Existenz der WEXZELLebenklande Ankalodie zu der WEXZELLebenklande Scharzung und der Existenz der WEXZELLebenklande Scharzung und der Scharzung und der Scharzung und der Scharzung und der Gebärmuter, woll aber seite unangenehme Nebenwirkungen. Nach MERLEKKORD bestehen beide WEXZELLeben Alkalodie im wesentlichen aus Cholin. BARGER, CARR und DALS haben diese Angabe bestätigt.

1875 gelaug es TANERT<sup>19</sup>), ein kristallisiertes Alkaloid aus dem Mutterkorn abzuschelden, dass er Ergotiu in nannte. Lar Gewinnung zieht man das Mutterkorn mit 95% jägem Alkohol aus, versetzt mit etwas Natronhydrat nud destilliert den Alkohol ab. Der Rückstand krim int Alter angesehttette, welcher das Ergotinia nafaimut. Die ätherische Alkaloidiöung schüttelt man zunahalst mit Wasser, um eine selfige sebatuan (Leeithin?) zu entfernen und hierauf mit Zittronnsaturelisaug, welche das Alkaloid dem Alter entzieht. Die wäseerige auere Lösung des Alkaloidzitrats macht man mittels Kaliumkarbonat alkalisch, führt nochmals in Alter über, entfatzt diesen mit Tierkohle med lätt die farbose Lösung verdunsten. In Ex-

enfärbt diesen mit Tierkohle nad läßt die farblose Lösung verdansten. Im Exsikkator cräßt man zunächst eine kristallinische und beim weiteren Eindansden eine doppelt so große amorphe Portion von Ergotlnin. Die Ausbeute ist O12%, Wir werden weiter unten erfahren, daß das sogenauste amorphe Ergotlnin mit dem Kristallisischen nicht identisch ist. Das etzere bildet lange weiße Nadeln, lößleb in Ather, Alkohol und Chloroform, aber unlösileb in Wasser. Die wässerigen Lösungen der Saler fluoreszieren und dreben die Ebene des polnsrietere Ließles

nach rechts. Alkoholische Lösungen werden nach TANRET an der Luft hald gefärbt, and zwar die sauren rot, die nicht sanren grün, später braun. KELLER bestreitet dies. Als Formel fand TANRET C35 H40 N4 O6 für das kristallisierte Ergotinin; nach KRAFT, BARGER und CARR lautet sie Cas Han No Os. TANRET gewann auch das Solfat nnd das Laktat in Kristallen. Diese Salze reagieren sauer; die freie Base besitzt keine Alkaleszenz. Von Farbenreaktionen führt TANRET an, daß die Lösung der Substanz bei Gegenwart von etwas Äther mit Schwefelsänre eine schön rotviolette. später blane Färbung gibt. Das trockene Alkalold färbt sich mit konzentrierter Schwefelsanre rot, violett und zuletzt blan. FROHDES Reagenz wirkt ahnlich. KELLER gab später folgende Reaktion an: Man setzt zu dem Alkaloide konzentrierte Schwefelsanre and verrührt mit einem in Eisenchlorid getanchten Stabe. KOBERT hat mit bestem Erfolg für Ergotinin (and Kornntin) das KILIANIsche Reagenz auf Digitoxin angewandt, Man löst dabei das Alkaloid spurweise in eisenoxydhaltigem Eisessig und unterschiehtet mit eisenoxydhaltiger konzentrierter Schwefelsäure. Es entsteht bei Ergotinin erst eine rote Zone, dann tiefe Blanfärbung mit auswählendem streifigem Absorptionsspektrum. Die Färbnng hält tagelang an. - Unter Einwirkung von kohlensanren Alkalien anf Ergotinin entsteht reichlich Methylamin. Die Lösungen der Salze der Base werden von Jodjodkalinm, Kaliumquecksilberjodid, Goldchlorid, Platinchlorid, Bromwasser, Phosphormolybdansaure und Tannin gefällt. Nach BARGER und CARR löst sich das freie Ergotinin in Ather und in Chloroform sehr leicht, in siedendem Alkohol 1:52 nnd in kaltem 1:292. TANRET hielt das amorphe und das kristallinische Alkaloid für identisch and für den einzigen wirksamen Bestandteil des Mutterkorns. KRAFT and die englischen Antoren haben festgestellt, daß die kristallinische und amorphe Substanz nicht idontisch sind. Der Name Ergotinin wird von diesen Autoren nur für die kristallinische Substanz beibehalten. In der Annahme TANRETS, sein Ergotinin sei das spezifische nnd alleinig wirksame Prinzip des Mutterkorns, wurde ihm sehr bald selbst von französischen Antoren auf Grund von Tierversuehen widersprochen, so von HERVIEU, GOSSELIN, GALIPPE, BUDIN and PETON. Auch KOBERT und MARCKWALD konnten TANRETS Ansicht bezüglich der Wirksamkeit eines Alkaloids nicht beinflichten. Mit schönen Kristallen, die vom Entdecker selbst stammten, konnte Kobert bei Darrelchnng mehrerer Milligramme an Menschen und Tieren in schwangerem und night schwangerem Zustande so gut wie keinen Erfolg beobachten. Welter stellte EULENBURG mit kristallinischem und amorohem Ergotinin von GEHE zahlreiche Beobachtungen an Menschen an, ans denen jedoch BENNECKE bie) nicht den sicheren Schling zu ziehen imstande ist, daß das kristallinische Ergotinin auf die Gebärmutter zusammenziehend einwirkt. Anch MARCKWALD 522) fand das Ergotinin ohne Einwirkung auf die Gebärmutterzusammenziehungen und SWIRCICKI 526) ohne Einfinß auf die Scheidenzusammenziehungen von Kaninehen. Beide Versnehsreihen sprechen gegen die Branchbarkeit dieses Alkaloides als wehenerregondes Mittel. BARGER und DALE 45) kommen zu dem Schlusse, daß das kristallinische Ergotiuin and seine Salze wenig oder gar nicht wirken. Andererseits soll nicht versehwiegen werden, daß nach einigen französischen Autoren das Ergotininnm TANRET doch auf die Gebärmutter im Sinne des Mntterkorns einwirkt. Ob diese Autoren das wirkliche Ergotinin, d. h. das kristallinische, benützt haben oder ob sie das amorphe, welches wir unter anderem Namen weiter unten abznhandeln haben werden, verwandt baben, ist nicht festzustellen, und deshalb führen wir sie nicht einzeln an. In Frankreich müssen eben wie bei uns von neuem Versnchsreihen gemacht werden, und zwar mit Präparaten, deren chemische Zusammensetzung bekannt ist. Der letzte Antor, welcher sich mit dem Ergotinin experimentell beschäftigt hat, ist Kehrer, 72) Er hat Ergotinin Tanret, Ergotininum purnm Gehe und Ergotininum citricum GEHE in ihrer Einwirkung auf den überlebenden Katzenuterus geprüft, Er hat diese als ziemlich stark wirksam erkannt. Leider ist aus seinen Augaben nicht zu ersehen, ob er nnr amorphe oder aneh ein kristallinisches Ergotinin zur Verfügung gehabt hat, da sowohl TANRET als GEHE beides liefern. Falls er

Prăparate des amorphen Ergotinius beaützt hat, sind seine Angahen leicht verständlich, d. h. er hat danu cheu eine andere Substanz mit dabei gehaht und diese hat zewirkt.

20. Pikrosklerotin ist der Name eines Alkaloides, welches Dragendorff und Podwyssotzki in einem Nachtrage 46) zu ihrer mehrerwähnten Schrift heschreiben. Dasselhe findet sich als Verunreinigung nehen einer Saure bei der Darstellung des Sklererythrins. Diese von nus schon hei den Farhstoffen erwähnte Sänre hat von ihrer gelhen Farhe den Namen Fuskosklerotinsanre und das Alkaloid von seinem hitteren Geschmacke den Namen Pikrosklerotin erhalten. Um das Sklererythrin von dieseu beiden Körpern zu trennen, wird ersteres aus alkoholischer Lösning darch Kalkwasser präzipitiert, während Pikrosklerotin neben fuskosklerotinsaurem Kalk in Lösnug hleiht. Wird letzterer mit Schwefelsäure zerlegt, so kann man mit Äther die freie Fuskosklerotinsänge ausschütteln, währead das Pikrosklerotin größtenteils nicht mit übergeht. Die in Äther ühergegangene Portion gewinnt man durch Schütteln mit NH3-haltigem Wasser, wohei sich in Wasser leicht lösliches fuskosklerotiasanres Ammon bildet, während das Alkaloid nan allein im Äther gelöst bleiht and darch Verdunsten desselhen erhalten wird. In angesäuertem Wasser ist es nämlich leicht löslich, in durch NH, alkalisch gemachtem dagegen nicht. THEODOR BLUMBERG 53) hat dieses Alkaloid später genaner untersucht. Es giht Fällungen mit Kallumwismutjodid, Quecksilberchlorid, Jodjodkalinm, Phosphormolyhdänsäure, Platinchlorid, Goldchlorid, Bromhromkalium, Gerhsäure, Pikrinsäure, Ferro- und Ferridcyankalium, Kaliumquecksilberjodid, Kaliumkadmiumjodid und mit Kaliumdichromat. Petroläther löst das Alkaloid schlecht, Benzin, Chloroform und Äther etwas besser, Alkohol recht gnt. Mit konzentriertem SO, H. färht das gelöste Alkaloid sich violett, mit FRÖHDEschem Reagenz in der Kälte blauviolett, in der Wärme anfangs violett, dann grün. - Das frisch dargestellte und frisch gelöste Pikrosklerotin erwies sich in BLUMBERGS Versneheu schon bei Dosen unter 1 mg für Frösche als giftig, indem es schnell sogar den Tod veranlaßte. Ließ er dagegen die wässerige Lösung der Salze desselben einige Zeit stehen, so verlor sich die Wirkung, indem gleichzeitig ein harzartiges Zersetzungsprodukt anftrat, welches mit Kalilange, sowie anch mit konzentrierter SO, H. eine dankelbraune Lösung gab. Nach BARGER und DALE war das Pikrosklerotin Ergotinin. Dazu stimmt jedoch durchaus nicht, daß es so giftig war, denn von Tanrets Ergotinin vertragen die Frösche 5 mg, ohne zu erkranken. Wir begnügen uns, diesen Widerspruch zu konstatieren. Vielleicht war es das ietzt zu hesprechende Kornntin.

21. Kornntin (Cornntin) nannte Kobert 54) ein Alkaloid, welches 1884 im russischen Mutterkorn enthalten war und über welches zwar schon Bd. IV, pag. 138 kurz herichtet worden ist, üher das jedoch hier ausführlicher gesprochen werden muß. Nach Koberts Erfahrung, welche in einer Puhlikation von E. Bombelon 65) in Nenenahr eine wesentliche Stütze fand, wird dasselbe dem Mutterkorn durch mit Salzsäure angesänertes Wasser entzogen. Die wässerige Lösung wird filtriert, mit Soda neutral gemacht, bei niederer Temperatur im Vaknum zum Sirup eingedunstet und mit Alkohol von 95° extrahiert. Hat man es mit entöltem Mutterkorn zu tun, so kann man dieses, welches aber stets kornntinarm ist, anch direkt mit Alkoffol extrahieren, hekommt dahei aher auch die noch zu nennende sogenaunte Sphacelinsänre (d. h. in: wesentlichen Ergotoxin) mit in Lösung. Die alkoholische Lösung wird durch vorsichtige Destillation von Alkohol hefreit und der fast trockene Rückstand, falls keine Sphacelinsäure anwesend ist, mit wasserfreiem Äther ausgezogen, wohei alles Ergotinin, aher kein Kornutin in Lösung geht. Alsdann wird mit Essigäther ausgezogen, nachdem die Reaktion durch einige Tropfen Natriumkarhonatlösung alkalisch gemacht worden ist. In den Essigather geht jetzt das Kornntin leicht üher, und kann ihm durch Schütteln mit zitronensanrem Wasser zum Behnfe weiterer Reinigung leicht entzogen werden. Macht man die fast farhlose, wässerige Lösung jetzt wieder alkalisch

und schütteit wieder mit Essigütber ans, so bekommt man ein schon viel reineres Kornutin in die atherische Lösung, Man wiederholt diesen Prozeß eventuell noch ein zweitesmal. Dann konzentriert man die Essigätherlösung des freien Kornntins darch Eindansten auf ein kieines Volumen and gießt diese konzentrierte Essigätberlösning in viel wasserfreien Äther, wobei das Kornntin ungelöst zu Boden fäilt, während die letzten Reste Ergotinin an den Äther abgegeben werden. So kann man ans derselben Portion Mutterkorn, Ergotinin und Kornutin getrennt gewinnen. Lelder ist es jetzt jedoch nur selten in der Droge mehr als spurweise vorbanden. BOMBELON zog das eutölte Mutterkornpulver mit Alkohol nns. welchem etwas Atzuntron zugefügt ist, säuerte den alkoholischen Auszug mit Zitronensänre an, destillierte den Aikobol ab und zog den schmierigen Verdunstangsrückstand mit Wasser aus, wobei zitronensaures Ergotinin und Kornutin sich lösen. Die filtrierte klare, gelbliche Lösung wird mit Soda übersättigt, mit Ather das Ergotinin entfernt and ann mit Chloroform oder Essigäther das Kornntiu ausgeschüttelt. So dargestellt ist das Kornntin ein meist rötliches oder gelbliches Paiver, dessen Zasammensetzung unbekannt ist. Mit Zitronensänre, Weinsänre, Saizsäure, Milchsäure, Benzoësanre bildet es wasserlösliche Salze. BOMBELON empfahl das phthalsanre als ein besonders haltbares. Der fenchten Luft und dem Lichte nusgesetzt, verdirbt das Kornntin und seine Salze sehr schnell unter Verharzung, wobei zugleich mit der Wirknng die Löslichkeit in Wasser und verdünnten Säuren verloren geht nud die Furbe eine dunkle wird. Auch bei der Darstellung kann diese Verharzung schon eintreten, falls man nicht im Dunkeln arbeitet and alles Erhitzen im Vakuum vornimmt. Trocken and vor Licht geschützt and anfbewahrt, hielt sich das Kornatin dagegen, so daß es noch nach drei Jahren große Wirksumkeit besnß. Über die Farbenreaktionen des Kornutins wird BENNECKE selnerzeit Angaben machen. Während die Salze des Kornutins in Wasser löslich sind, ist die frele Base darin nniöslich; sie wird daher nus den wässerigen Lösangen der Salze mit Soda niedergeschlagen. Dieselbe ist aber in Alkohoi, Essigather, Chloroform löslich, teilweise auch in fetten Ölen, gur nicht löslich in wasserfreiem Schwefoläther. Auf der Löslichkeit in Öi beruht es. daß man beim Entöien des Mntterkornes einen Verlast au Kornatin hat, selbst wenn man ein so differentes Extraktionsmittel wie Schwefelkohlenstoff, Benzin oder Petroleumäther zur Entfernung des Öls angewandt hat. Aus dem käuflichen Mutterkornöl konnte KOBERT 1884 mit zitronensnurem Wasser Kornutin ausschätteln. Das Kornutin bildet mit Phosphorwoiframsänre, Phosphormoiybdänsäure and Quecksilberjodidjodkallnm in saurer Lösnng Niederschläge. Mit den Basen von WENZELL ist das Kornntin ebensowenig identisch als mit dem Ergotinin von TANRET, wobl aber dürfte es mit dem sich teilweise decken, was DENZEL als Mntterkornalknioide (Ekbolin und Ergotin) dargestellt hat; wenigstens konnte Kobert mit einer dieser DENZELschen Aikaioidlösungen schwache, nber nnzweifelhafte Kornntinwirknugen an mehreren Tierarten erzielen. Auch SÄXINGER sah davon nn Menschen deutliche Wirkungen. Daß KOBERTS Kornntin sich mit dem Kornutin von BOMBELON deckt, wurde schon oben ausgesprochen. Ebe wir die Meinung von TANBET, KRAFT, DALE etc. über das Kornutin besprechen, müssen wir ans kurz mit seiner Wirkung beschäftigen. Im Gegensatz zu dem fast wirkungslosen Ergotinin fand KOBERT das Kornutin, und zwar anch in der Form, wie er es durch GEHE & Co. Mitte der achtziger Jubre darstellen ließ, recht uktiv. Bei Tieren nimmt man vorübergehende Blutdrucksteigerung, Brechdurcbfall, Maskelsteifigkeit, Krampfe, Speichelfins und Verlangsamung der Herzaktion durch Vagnsreizung wahr, wenn die Dosis groß genng war. War sie aber kleiner and das Tier znfällig snb finem graviditatis, so trat als eiuzige Wirkung Ansstoßung der Leibesfrucht infoige von Reizung der Zentren der Uterusbewegung (auch der im anteren Rückenmark gelegenen) ein. Prof. FEHLING 500) ließ ietztere Wirkung an France prüfen, indem dieselben bei Wehenschwäche während des Geburtsaktes 5 mg des Alkaloides innerlieh erhieiten. Nach den von ERHARD 86) darüber

mitgeteilten Beohachtungen traten darnach in 34% der Fälle ganz entschieden and in weiteren 28%, der Fälle wenigstens wahrscheinlich hoftige Wehen ein. so daß das Kind mit viel größerer Vehemenz als sonst nach außen befördert wurde und viermal scheinhar tot, zweimal aher sogar wirklich tot war. Damit ist bewiesen, daß Dosen von 5 mg Kornutin eine vielleicht schon zu starke Wehentätigkeit auslösen, daß es aher selbst hei dieser großen Dose die Mütter nicht krank macht. Daß 5 mg Ergotinin niemals ein Kind geschädigt haben, hrancht kanm erst erwähnt zu werden. LEONIDAS LEWITZKI 57) hestätigt alle von KOBERT an Tieren gefundenen Erscheinungen, sowie die uns hier am meisten interessierende Tatsache, daß die Bewegungen der Gehärmntter nach Kornntin durch Reizung des im Lendenmark gelegenen Uteruszentrums zustande kommen. Es ist nicht überflüssig zn hemerken, daß LEWITZKI kein Kobertscher Schüler ist. Die Form der Bewegningen anlangend sagt er, es seien wirkliche rhythmische Kontraktionen und nicht etwa der von den Praktikern so sehr gefürchtete Tetanus uteri. Bei Franen fand er nach Versnehen, welche von einem der renommiertesten Praktiker, Prof. SLAVIANSKI, kontrolliert wurden, daß Kornntiu in Dosen von 5 mg per os eingeführt, eines der sichersten Mittel zur Erregung der Uternskontraktionen sowohl des schwangeren Uterns inter partnm als auch des nicht mehr schwangeren, aber sehlecht kontrablerten Organes ist. Bei Blutnigen nach Abort und bei Menorrhagien infolge von chronischer Metritis wirkte das Mittel so prompt, daß LEWITZKI die weitere Anwendung desselhen in ähnlichen Fällen nicht warm genng empfehlen konnte. Daranfhin hat KÜSTNER Versuche mit KOBERTS Kornutin in Dorpat und Breslau anstellen lassen, welche die spezifischen Wirkungen des Mittels anf die menschliche Gehärmntter nicht mehr zweifelhaft erscheinen lassen. Von ganz besonderem Werte ist ein Bericht von UEBERSCHAER<sup>36</sup>), welcher sich auf über 800 Gebnrten stützt und mit dem Satze schließt: "Therapeutisch hat das Kornntin in den meisten Fällen die an dasselhe gestellten Anforderungen in geradeza frappanter Weise erfüllt." Anch KROHL 59) empfahl das Kornntin anf Grund zahlreicher, in der Prager gehurtshilflichen Klinik gewonnenen Erfahrungen aufs wärmste. Som it liegen uns ans Rußland, Dentschland und Österreich Berichte vor, welche an der spezifischen Wirkung des KOBERTschen Kornntin auf die Gehärmatter keinen Zweifel aufkommen lassen. Was die Wirkung auf Männer und auf nichtschwangere Fraueu anlangt, so hahen RIEGEL und STRENG 60) eine beträchtliche Gefäßverengerung, wie die Theorie sie verlangt, nachgewiesen und heweisende Kurven dafür veröffentlicht. Die nach toxischen Dosen hei Ticren eintretende krampfmachende Wirkung, welche Kobert für Kaltund Warmhlüter gefunden und anch LEWITZKI wahrgenommen hatte, wurde 1897 von Mosse-Schwilliei) nachgeprüpft. Er fand, daß schon eine Dose von einem halhen Milligramm Kornntin hei Fröschen Krampfanfälle anslöst. Bei Warmhlütern genügte ehenfalls weniger als 1 mg pro Kilogramm Tier, am Krampfanfälle, ja Tetanus hervorzurnfen. Anch KEHRER72) fand das Kornutin auf die Gehärmntter der Katze wirksam. Leider ist das Auftreten von Kornntin seit Jahren im Mutterkorn nur noch vereinzelt in reichlicheren Mengen zu konstatieren gewesen; nachweishar war es aber anch noch in Mutterkornprohen von 1907. Daneben wurde nach ohigem Darstellungsverfahren eine nnwirksame Substanz erhalten, die vom Kornntin abzutrenuen his jetzt noch nicht

Ausgebend von dem Bestreben, Korbstrebes Korautiu zu isolieren, arbeitete 1896 KELLER\*\*) eine Darstellungsmetbode und quantitative Bestimmungsmetbode des Mutterkornalkabids für die Schweizer Pharmakopie aus. Hierhei fand er, daß das reine Alkabid, das er darstellte und zunächst für Korautin ausprach, mit dem Ergeiniun von TANKET und dem Piktroskleretin von POUNVSSOTZM identisch war. Da nun aber bereits KORENT die Unwirksamkeit des Ergeiniun festgestellt hatte und anch das KELLERSEche Alkabid sich nunwirksam erwises, so erklätte

KELLER wie anch TANRET nud ueuerdings MEULENHOFF und viele andere das KOBERTSche Kornutin für "zersetztes Ergotinin". Trotzdem behielt KELLER für "das Alkaloid des Mutterkornes", auch wenn es keinerlei Krampfwirkung zeigt, den Namen Kornutin bei. Seitdem mußte also zwischen Kornutin KELLER nud Kornntin Kobert scharf uuterschieden werden. Heute stellt sich diese Frage folgcudermaßen dar. Das von KELLER dargestellte und Kornutin genaunte Alkaloid ist als Identisch mlt dem Ergotinin TANRETS zu betrachten. Dieser Meinnng trat anch Santesson 116) bei. Es muß für das Kellersche Alkaloid der Kobertsche Name Kornutin daher fallen gelassen werden, mit dem KOBERTscheu Kornutin hat es pharmakologisch gar nichts zu tun, d. h. es vermag keinerlei Krampfwirkung hei toxischen Dosen auf Tiere auszuüben. Was ist deuu uun aber das KOBERTsche Kornutiu? Ein Blick iu die von KOBERT zusammengestellte Geschichte der Mutterkoruepidemien 62) belehrt uns. daß elue Reihe derselheu rein konvulsivischer Natur waren, eine andere Reihe fast rein gangranöser Natur, uud unr wenige zeigten heide Erscheinungen im gleichen Grade. Da die Verarbeitung des Mntterkorns zu Brot- und Mehlspeisen doch zu allen Zeiten dieselbe war, kann für die Verschiedenheit der Wirkung nur eine verschiedeue Zusammeusetzung des Mutterkorus in Anspruch genommen werden, d. h. in manchen Zeiteu und Ländern enthielt das Mutterkorn krampferregende, iu anderen Zeiten und Ländern hranderregende Stoffe. Diesen unumstößlichen Satz der Geschichte werden wir der Gegenwart anzunassen suchen müsseu. So kann es nicht wuudernehmen, wenn KOBERT 1884 aus dem Mutterkorn russischer Erute krampferregendo Stoffe reichlich abschied, während diese hente bei derselben Verarbeitungsweise kaum zu gewinnen sind. Dahei bleiht die Frage nnerledigt, ob diese Stoffe damals präformiert waren oder erst durch die KOBERTsche Behandlungsweise (Salzsänrebehandlung) entstanden sind. Es ist nicht unmöglich, daß das krampferregende Prinzip ein chemisches Derivat (präformiert oder ein Zersetzungsprodukt) des Ergotinins, wie TANRET, KELLER, JACOBJ glauben, oder des noch zu nennenden Ergotoxins ist, wie KRAFT und DALE glanbeu. Das von GEHE & Co. auf KOBERTS Veranlassung in den Handel gebrachte "Koruntiu Kobert" hat seinerzeit ebenfalls unzweifelhaft starke Krampfwirkungen gehabt. Über die Wirkungen des jetzt unter diesem Namen im Handel befindlichen auf die Gebärmutter fehleu Berichte; BENNECKE ist im Begriff, eineu solchen vorzubereiten. Für die großeu Schwankungen des gesamten Alkaloidgehaltes des Mntterkorns sprechen die zuverlässigsten quantitativen Bestimmungen des letzten Jahrzehnts. Denn sie gehen nach MEULENHOFF bis 0.0976% hinnnter (1898) und bis 0.414% in die Höhe (1904). Ehenso findet sich im Geschäftshericht von CAESAR und LORETZ für den Kornutingehalt der Mutterkornernte des Jahres 1906 ein Schwanken von 0.027-0.364%. Aus diesem Gruude sind auch die Resultate, die die verschiedensten Praktiker mit den verschiedensten Mutterkorusorteu and Mutterkornpräparaten erhalten hahen, schwankende gewesen und werden schwaukende hleiben. Wenn aber der quantitative Gehalt des Mutterkorns an Gesamtalkaloid noch in deu letzten Jahren um mehr als das Zehufache geschwaukt hat, so können wir ans nicht wundern, daß auch qualitative Veränderuugen vorgekommeu siud nad wieder vorkommen werden, d. h. daß das überans leicht veränderbare Ergotisfin zeitweise znm Teil in das gleich zu besprechende Ergotoxin und zeitweise zum Teil in das von Kobert heschrichene Kornutiu eutweder schon in der Droge oder bei der Aufbewahrung und Verarbeitung derselben übergeht. Es ist dauach zu vermuten, daß auch wieder Jahre kommen werden, wo das Mutterkorn bei der Verarbeitung nach KOBERTS Angaben eine krampfmachende Base reichlich liefern wird. Sollte es gelingen, diese küustlich auf einfache Weise aus Erzotiniu herzustellen, so wäre dies natürlich ein viel beguemerer und schnellerer Weg zur Lösung der zur Zeit schwebenden hochiuteressanten Frage nach der Existenz und Zusammensetzung des Kornutins.

22. Sphacelinsäure, Sphaceiotoxin, Spasmotin, Hydroergotinin, Ergotoxin. Diese Namen können in einem Kapitel Erledigung finden. Sphacelinsaure ist die 1884 von Kobert (54) gegebene Bezeichnung eines giftigen Harzes, welches in mehr oder minder reiner Form 1830 znerst Wiggers®) dargestellt bnt, and welches man nach ihm gewöhnlich als Wiggerssches Ergotin bezeichnet hat. 1844 batte es LUIGI PAROLA64) unter den Händen und stellte sehr gute physiologische Versuche damit an. Bald darauf fanden es RAYER und MAGENDIE; 1854 beschrieb es Aug, Milletes) als Résine d'ergot, 1870 J. B. Ganseres) und nencrdings wieder TANRET. 67) SCHMIEDEBERG nennt es Sphacelotoxin, da es kaum sauer ist, and Jacobjes) Spasmotin and noch anders. Dragendorff and BLUMBERG nehmen an, daß das GANSERsche Mutterkornharz durch Zersetzung des Pikrosklerotins entsteht. Das von ibnen auf diese Weise dargestellte Harz war aber wirkungslos. Es ist daber nötig, mebrere Modifikationen der Mutterkornharze zn unterscheiden, von denen eine wirkungs- nnd interesselos sein mag; die von KOBERT als Sphacelinsäure bezeichnete hat dagegen ein hohes medizinisches Interesse, denn sie ist die Ursache der sog, typhösen Form der Mutterkornvergiftung 69) und des Mntterkornhrandes. Daber ist anch das Wort Sphacelinsanre von σράκελος, Brand oder Absterben der Glieder abgeleitet. Ferner erinnert der Name auch gleichzeitig an Sphacelia segetnm, den alten Namen des Mutterkorns. KOBERT schied das Harz 1884 folgendermaßen ah: Die Darstellung berubt auf der Unlöslichkeit des freien Harzes in Wasser und seiner Löslichkeit in Alkohol. Es wird dazn frisches, fein pnlverisiertes, ölhaltiges Mutterkorn mit 2-3% iger Salzsäure kalt ausgezogen, nachdem es 12 Stnnden damit in Berfibrung gewesen ist. Der nach der Extraktion verbleibende kornutinfreie Rückstand wird mebrmals mit Wasser ausgezogen und sodann durch Abpressen von den letzten Wasserresten nach Möglichkeit befreit. Der an der Luft getrocknete Preßkuchen wird nach dem Zerhröckeln zu Pulver in den Extraktionsapparat gehrnebt und mit Petroläther ansgezogen. Diese Extraktion wird fortgesetzt, bis das nur noch spärlich abtropfende Fett nach dem Verdunsten des Lösningsmittels anfängt, fest zu werden. Es sind dann nigefähr 22-250 g Fett extrahiert. Jetzt wird kein Petroläther, sondern etwas wirklicher Äther zugegossen und nach dem Aufhören des Abtropfens auf das noch stark nach Äther riecbende Palver Alkobol gegossen. Die abtropfende Flüssigkeit wird gesammelt, bis sie fast aus reinem Alkohol besteht. Die gesammelten abgetropften Mengen, welche eine deutlich rote Farbe haben, werden filtriert und zur Entfernung des Farhstoffes his zur Entfärbnng vorsichtig mit beißer gesättigter Barvtlösung ausgefällt. Das hellgelbe Filtrat wird vom Barvt befreit und bei nentraler Reaktion bei 40-50° eingednnstet, wobei sich ein braunes Harz mit Fett vermischt abscheidet. In dieser relativ unreinen Form war die Sphacelinsäure stark wirksam, während alle Reinigungsversnebe sie zwar fettfreier und weißer, aber auch wirkungsloser machten. Die ganz reine Harzmasse schien stickstofffrei, die nnreine war N-haltig. Ein zweiter Weg der Darstellung bestand darin, daß das teilweise entfettete Mutterkorn mit Chloroform ansgezogen wurde. Die auf ein kleines Volumen eingeengte Chloroformlösung worde mit viel Äther versetzt, welcher alles Ergotinin and Fett, aber kein Kornutin und keine Sphacelinsanre löst, die daher beide ansfallen. Mit saizsanrem Wasser wird dann noch das Kornutin entfernt, so daß nnr die Sphacelinsäure und dunkle Schmieren ührig bleiben. Diese Sphacelinsäure war stark wirksam. Dies gilt anch von den von der Firma GERE gewonnenen Ergotininrückständen, die boben Spbacelinsäuregehalt aufwiesen. BOMBELON stellt die Sphacelinsäure folgendermaßen dar: 1 kg entöltes und fein gepulvertes Mutterkorn wird mit 95% igem Alkobol, in welchem 50 q Atznatron aufgelöst ist, übergossen, bis derselhe darüber stehen bleiht, unter öfterem Schütteln 24 Stunden beiseite gestellt and sodann abgepreßt. Der Preßkachen wird nochmals mit Alkohol obne Natron ebenso behandelt. Die vereinigten Anszüge enthalten jetzt die Gesamtmenge der Sphacelinsäure an Nntrium gebunden neben nnwirksamen Harzen und

den Alkaloiden. Jetzt sänert man mit Zitroneusäure au nud destilliert den Alkohol ah. Es hinterbleiht eine fettig schmierige Extraktmasse, welche man mit 200 ccm destilliertem Wasser übergießt und filtriert. Auf dem Filter bleiht die Gesamtmenge der freieu Sphacelinsaure in gefärhter unreiner Form. Zur Reinlgung löst man den Rückstand in 50 q 95% sigem Alkohol, macht mit Natronlange stark alkalisch und setzt dann 50 q Ather zu, wohei eine Fällnag eutsteht, da das in Atheralkohol nnlösliche sphaceliusanre Natrium sich in gallertigen Flocken abscheidet, während Ölseife und unverseifbares Harz gelöst hleiht. Man filtriert, wäscht den Niederschlag mit Ätheralkohol aus nnd trocknet ihn durch Ahpressen. So erhielt BOMBELON das Natrinm sphacelinicum als gelhlich durchschelnende Masse, welche der spanischen Seife nicht unähnlich ist. Man zerreiht diese Masse in der Reibschale, giht verdunte Essigsaure im Cherschuß zu und arbeitet tüchtig durch, wohei die Sphacelinsäure frei wird. Diese wird jetzt anf einem Filter mit destilliertem Wasser von essigsanrem Natrinm hefreit und zwischen Filtrierpapier trocken gepreßt. So stellt die Sphacelinsäure ein ziemlich weißes, lichtes, durch Reiben elektrisches Pulver dar. Um sie schneeweiß zu erhalten, wiederholt man ohiges Verfahren noch zweimal. Die so gewonnene Sänre ist aschefrei. In wenig heißem Alkohol gelöst und heiß filtriert, schießt sie heim Erkalten in kugeligen Anbäufungen au. Auch bei diesem Verfahren nimmt die Wirksamkeit immer mehr ab. Die freie Sphacelinsänre ist in Wasser und verdünnten Mineralsäuren nnlöslich, löslich in Chloroform, Alkoholäther, absolutem Aikohol, leicht löslich in heißem Alkohol mit oder ohne Ätherzusatz. Etwas löslich ist sie anch in Äther und in fetten Ölen. Bei der Entfettung des Mutterkorns mit Äther ohne Erwärmen geht zu Anfang keine Sphaceliusäure mit in Lösung. Erst wenn alles leicht extrahierhare Fett dem Mutterkorn entzogen ist, geht heim Aufgießen neuer reichlicher Mengen von wasserfreiem Äther die Säure mit in Lösung. Die Sphacelinsaure wirkt nach KOBERTS Versuchen auf schwangere Sängetiere schon in kleinen innerlichen Dosen ahortiv. MOSSE-SCHWILI herechnet die pro Kilo Tier nötige Menge Sphacelinsaure hei Einspritzung unter die Haut oder ins Blut auf 0.002 q. Die Zusammenziehungen der Gehärmutter nahmen danach einen tetanischen Charakter an, und zwar auch hei nicht schwangeren Tieren. Was die hranderzengende Wirkung großer Dosen der Sphacelinsäure anlangt, sind die hesten Versuchstiere hierfür Schweine und Hähne. Im Gegeusstz zu den mit Ergotinsäure und mit Kornntin vergifteten Tieren hieten die mit Sphacelinsanre innerlich vergifteten schwere anatomische Veränderungen, welche als Entzündung des Darmkanales, multiple Blutaustritte ans den Gefäßeu und hrandiges Ahsterben peripherer Organteile hezeichnet werden müssen. Nach Prof. v. RECKLINGHAUSENS Untersachung soll die Ursache aller dieser Erscheinungen Hyaliuhildung in den Gefäßen sein. Diese Ansicht wurde von KRYSINSKI 69) unter KOBERT bezüglich des Darmes später modifiziert. Da sich uämlich nicht alle dnrch die Sphacelinsäure hervorgerufenen austomischen Schädigungen durch die Hyalinhildung in den Gefäßen erklären lassen, mußte noch ein weiteres schädigendes Element gesucht werden. KRYSINSKI fand nun in der Tat bei zahlreichen Untersuchungen an Sängeru nud Vögeln, die mit sphacelinsäurehaltigen Mutterkornpräparaten vergiftet waren, daß alle Gewehe der inneren Organe, die mit der Sphacelinsaure und ihren Salzen in Kontakt kamen, ihre normale Resistenz gegen uhiqnitare Noxen eighüßten. So wird es z. B. verständlich, daß nach Schädigung des Darmepithels dieses seine Resistenz gegen die Darmbakterien verloren hat, dereu Darchwanderung nicht mehr verhindern kann, und daß nun eine intestinale Sepsis entstehen kann, die in der Literatur als typhöser Ergotismus bezeichnet worden ist. - Nach der chemischen Seite hin wurden KOBERTS Untersuchungen weiter gefördert durch JACOBJ (unter SCHMIEDEBERG). 68) Ihm kommt die Umheuenuung der Sphacelinsäure und die Darstellung ihrer Komponenten zu. Zum Verständnis seiner recht komplizierten Augaben diene das Folgende. Sphacelotoxin ist nach JACOBJ ein stickstofffreier, harzartiger Körper, den er 1897 ans dem Matterkorn isoliert hat. Diesen halt er für reine Sphacelinsaure und will ihm nur deshalh diesen von KOBERT gewählten Gruppenuamen einer Säure nicht zuerkennen, weil er keinen wirklich sauren Charakter besitzt. Er ist so nnbeständie, daß er sich in reinem Zustande ohne Zersetzung nicht rein darstellen last, In dieser Angabe stimmt er also Kobert durchans bei. Das Sphacelotoxinfindet sich in der Droge nach JACOBJ angelagert an a) eine gelbe, unwirksame Substanz, die er Ergochrysin nennt, sowie b) an ein zweites, gleichfalls unwirksames, kristallinisches Alkaloid, dem er den Namen Secalin giht. Unter solchen Umständen bleibt es unverständlich, warnm Jacobs den Charakter einer Harzsäure für diesen Körper ablehnen will, obwohl er doch zwei salzartige Verhindungen desselben selbst dargestellt hat, nämlich; sphacelinsanges Ergotinin, d. b. Secalintoxin und sphacelinsanres Ergochrysin, d. h. Chrysotoxin. Ohne ersichtlichen Grund werden die beiden Verbindungen von JACOBJ also mit neuen Namen belegt und Chrysotoxin und Secalintoxiu genannt; sie haben dann die gleiche Wirksamkeit wie das Sphacelotoxin allein. JACOBJ erklärt den sauren Charakter der KOBERTschen Sphacelinsänre als hervorgerufen durch eine nicht präformierte, sondern sekundär anftretende Sänre, Ergochrysiusäure genanut, von der er seine Praparate, das mehr hypothetische Sphacelotoxin nad dessen praktische Parallelpräparate Chrysotoxin und Secalintoxin befreit habe. Zur Verwendung im Experiment benutzten JACOBJ und später PALM das Natriumsalz des Chrysotoxins, dem er den dritten üherflüssigen und das Verständnis nur erschwerenden Namen Spasmotin gah. Auf Grand seiner Untersuchungen kam Jacobj zu der Ansicht, daß sein Präparat genau wie die Kobertsche Sphacelinsäure Gangran erzenge und an der Gebärmutter Wehen errege, während ihm die krampferregende wie der Kobertschen Sphacelinsaure fehlt. PALM70) untersuchte 1902 auf der geburtshilflichen Ahteilung der Göttinger Franenklinik unter RUNGE das Spasmotin. Er kam auf Grund von 17 klinischen Fällen zu dem Resultate, daß das Spasmotin in der Austreihungsperiode stets eine prompte und regelmäßige, die Gehärmutter kontrahierende Wirkung ohne irgend welche störende Nebenwirkungen zeige. Ein durch Kobert von der Firms C. F. Boehringer & SÖHNE in Mannheim, der Darstellerin des Spasmotins, bezogenes Originalpraparat erwies sich im Tierversuch innerlich als ganz unwirksam. BENNECKE62), welcher auf Veraplassung KOBERTs diese Versuche mit weiteren Onantitäten Spasmotin fortsetzen wollte, erhielt von der Firma die Antwort, daß sie die Darstellung aufgegeben habe, da die damit erzielten Ergebnisse inkonstant gewesen seien und es nicht feststehe, daß das Spasmotin das wirksame Prinzip des Mntterkorns sei. Mittlerweile hatte KURDINOWSKI71) sich sehr eingehend mit der Physiologie nnd Pharmakologie der Gebärmntter beschäftigt und dahei auch die KOBERTsche Sphacelinsäure in ihrer Einwirkung auf dieses Organ geprüft. Seine Versuche lassen nicht den geringsten Zweifel daran, daß die Sphacelinsäure sehr energisch kontrahierend auf die Gebärmntter, und zwar selhst noch auf die herausgeschnittene, überlehende, einwirkt. Während Jacobs und Palm bestreiten, daß das Spasmotin Tetanns uteri mache, tritt KURDINOWSKI für den Tetanus ein und damit auf die Seite Koberts, welcher gerade deshalh, weil die Sphacelinsäure Tetanus der Gebärmutter macht, sie nicht den Praktikern in die Hände zu geben wagte, sondern vor deren therapentischem Gehranche warnte. An der üherlebenden Gebärmentter der Katze hat KEHRER72) das Spasmotin geprüft und wirksam gefunden; hrauchhare Sphacelinsänre damit zu vergleichen war ihm leider nicht möglich. Jedenfalls bestätigt auch er den von KOBERT behanpteten peripheren Angriffspankt der Sphacelinpräparate. Ein von GEHE & Co. 1908 dargestelltes Spasmotin zeigte hei Versuchen im Kobertschen Institute deutliche branderzengende Wirkung auf den Kamin nach innerlicher Darreichung au Hähne. Es wirkte also wie die Kobertsche Sphacelinsäure, aber freilich schwächer. Nach Kraft, nuf den wir gleich einzugelien haben, stellen die Jacobischen Mntterkornpraparate keine chemisch reinen Substanzen dar, sondern sind lediglich Ge-

mische mit nenen Namen. Die einzige reine Substanz, welche JAKOBJ in den Händen gehubt hube, sei das längst bekannte Ergotinin, aber anch dieses habe er mit einem neuen Namen henannt. 1899 kam MEULENHOFF auf Grund eingehender Untersuchungen zu dem Ergehnis, daß neben dem unwirksamen Alkaloide Ergotininum crystallisatum nuch ein wirksamer Komplex. nămlich die Sphacelinsanre, enthalten sci. Anch Santesson 616) kam nuf Grund eigener Untersnehungen 1902 zu der Erkenntnis, daß das wirksame Prinzip der zurzeit käuflichen Mntterkornsorten kein alkaloidisches sein könne. 1907 brachte die schon mehrfach erwähnte nusgezeichnete Untersuchung von KRAFT40) anch in bezug auf die Alkaloide folgende Tatsache aus Licht. Er zuerst bewies nämlich, daß die beiden Modifikationen des TANRETschen Ergotinins, die kristallinische und die amorphe, zwei chemisch verschiedene Suhstnnzen sind. Die kristnllinische nennt er auch weiterhin Ergotininnm (crystallisatum TANRET), die amorphe, welche er als das Hydrat des Ergotinins erkannte, hennante er Hydroergotinin. Er ließ beide Alkaloide durch JAQUET prüfen, wobei sich ergab, daß Ergotinin erst in der enormen Dose von 20-25 mg imstande war, auf ein trächtiges Meerschweinchen zu wirken. Aber es erfolgte anch hei dieser Dose nicht etwn Ahort, sondern ohne vorhergebende Reizungserscheinungen nufsteigende Lähmung. Auch Hydroergotinin vermochte bei Meerschweinchen in noch viel größeren Dosen suhkutan nach KRAFTs Meinung keinen Abort hervorzurufen, wohl nher Zuckungen und Krämpfe und heim Hahn rothlano Verfärhung des Kammes, ataktische Bewegungen und Zuckungen. KRAFT selbst faßt das Ergehnis in folgende Sätze zusammen: "Ans diesen Tierexperimenton geht in unzweidentiger Weise hervor, daß den beiden Alkaloideu die thernpeutisch verwertete Wirkung des Mntterkorns, den Uterns zu Kontraktionen nazaregen und dadurch abortiv and hamostyptisch auf denselhen einzuwirken, durchans abgeht. Dagegen sind die beiden nabe verwandten Alkaloide Krampfgifte, welche in mäßiger Dosis den Tod der Versuchstiere durch Lähmung verursachen. Auch die in toxikologischer Richtung so wiehtige nud interessante gangranhildende Wirknng ist nuf die Alkaloide, speziell das Hydroergotiuin (Ergotinin wurde auf diese Eigenschaft nicht geprüft) zu heziehen, so daß die Alkaloide also gernde nur die schädlichen und unerwünschten Nehenwirkungen des Mutterkorns bedingen. Als besonders wichtiges Resultat muß noch hervorgehoben werden, daß die nbortive Wirkung einerseits und die Krampf und Gangran erzengende undrerseits Funktionen von ganz verschiedeneu Mutterkornbestandteilen sind, während mnn dieselhen hisher miteinander eng verhunden hielt, so daß z. B. JACOBJ inshesondere nach der Fähigkeit Gnngrän zu hilden die Wirksamkeit seines Präparats hewertete." "Wenn im Matterkorn eine abortiv wirkende Substanz enthalten ist, so maß es eine wasserlösliche, durch Äther nicht entziehhare, weder eigentlichen Basen-, noch Säure-, noch Phenolcharaktor besitzende Substanz sein." Zu diesen Ergehnissen KRAFTs macht BENNECKESS) folgende Bemerkungen: "Wenn KRAFT heide Alkuloide für Krampfgifte erklärt, so bleiht er den Beweis für diese Behnuptungen heztiglich des Ergotinin nach seinen Protokollen schuldig; auch setzt er sich damit mit den Beohachtungen aller anderen Untersueher des Ergotiniu in Widerspruch. Weiter wird von BARGER und DALE hetont, daß seine an Zahl nur geringen Experimente deshalh nicht genügende Beweiskraft hesitzen, weil sie nur an Nagetieren angestollt sind, deren glattmuskelige Organe hezüglich der Alknloide besonders unempfindlich sind. Auch die Versnehe KRAFTs mit seinem Hydroergotinin sind vielleicht nicht völlig einwandfrei und hedürfen jedenfalls der Nachprüfung. Wenn er behauptet, daß nuch dem Hydroergotinin die die Gehärmutter kontrahierende und dadurch Abort hewirkende Eigenschaft völlig ubgehe, so scheinen seine Experimente dem zu widersprechen. Denn von seinen droi Versuchen wurde in einem Abort erzielt, in einem zweiten traten heftige Wehen auf, das Tier starh aber, ehe es geworfen hutte, und in seinem dritten Falle

starb das Tier gleichfalls, bevor es geworfen hatte." BENNECKE möchte jedenfalls mit BARGER und DALE KRAFTS Schluß, daß er durch diese Experimente für das Hydroergotinln das Fehlen der die Gebärmntter kontrahierenden Wirkung bewiesen habe, nicht beistimmen. Unabhängig von KRAFT kamen BARGER, CARR nnd DALE 41-43) zu den gleichen chemischen Ergebnissen. Sie konnten ans dem Mntterkorn neben dem kristallinischen Ergotinin von TANRET ein amorphes Alkalold darstellen, das sie wegen seiner toxischen Wirkungen Ergotoxin nennen, and das nach genaunten Antoren identisch ist mit KRAFTS Hydroergotinin, eine Ansicht, der KRAFT beipflichtet. Die englischen Antoren bleiben trotzdem bel Ihrem Namen Ergotoxin, weil sle für denselben Prioritätsrechte glauben in Anspruch nehmen zu müssen. Medizinisch dürfte sich der Name Ergotoxin allerdings mehr empfehlen, weil er jede Verwechslung mit Ergotlnin ansschließt und gleicbzeitig andentet, daß diese Base Giftwirkungen besitzt. Das Ergotoxin wurde nämlich von Dale physiologisch an Fröschen, Kaninchen, Katzen, Hühnern geprüft und wirksam gefunden. Die Wirkungen glichen nach Meinung Dales bel aknter Vergiftung einigermaßen der von KOBERTS Kornntin (Ahort bel Katzen), bel subakuten mehr der von Koberts Sphacelinsaure (Nekrose des Hahnenkammes). Bei Versnehen, welche im Rostocker pharmakologischen Institut auf Veranlassung KOBERTS von BENNECKE mit DALEschem Ergotoxin und seinen Salzen an Warm- nnd Kaltblütern angestellt wurden, konnten die von DALE beschriebenen Krämpfe in keinem einzigen Falle wahrgenommen werden, wohl aber Atemnot, Speichelfluß, Dnrchfall, Ataxle der Bewegungen nud Schwarzwerden des Kammes und der Bartlappen. Die zur Erziehung von totaler Vergiftung bei Hähnen nötigen Dosen waren unbedingt größer, als sie nach Meinung Dalks sein müssen. Danach kann es keinem Zweifel naterliegen, daß Ergotinin and Ergotoxin, obwohl sie sich chemisch nur durch ein Molekül Wasser unterschelden. physiologisch ganz verschleden zu bewerten sind, Indem das Ergotinin in den hler in in Betracht kommenden Dosen weder Krämpfe noch Brand, das Ergotoxin aber bei entsprechenden Dosen Brand hervorzurnfen imstande ist. Krämpfe will DALE bei Ergotoxin zwar gesehen haben, aber BENNECKE konnte sle nicht bestätigen.

Das Ergehnis aller chemischen und pharmakologischen Arbeiten der letzten 25 Jahre über Secale cornutum läßt sich folgendermaßen zusammenfassen:

- 1. KOBERT hat zuerst versucht, die im Mutterkorn steckenden, sieb zum Teil gegenseitig aufbebeden Wirkungen pharmakologisch zu zergliedern und den jede dieser Wirkungen reprisentierenden Komplex chemisch einigermaßen zu charakterisieren. Er hat sieh nie angemaßt zu behaupten, seine Substanzen chemisch endgültig untersucht zu behau.
- 2. Die von KORKET selner Ergotins äure bzw. deren Natrimmsalze zugeschriebenen, das Zentralnervensystem und das Gefäßystem lähmenden Wirkungen bestehen auch heute noch zu Recht. Es ist zu vermuten, daß diese Wirkungen auf einem Gehalt an Sekalamidosulfonsänre beruhen, obwohl KEAPT diese Sänre als nuwirksam bezeichnet.
- 3. Die von KOERET als sehwache Harzsture charzkerisierte Sphace linsku re ist von JAKON ganz richtig als Alkaloidverbindung erkannt worden, wahrend KOERET glanbte, daß sie im ganz reinen Zustande stickstoffen sei. Der stickstoffen halige Komplies ist identiethe mit dem Ergotoria von DIALE. Es mendt den Eindruck, als ob das von seiner harzigen Komponente longeliete Alkaloid selwächer wirkte als in der nureinen Form der Sphacelinskuren. Die Wirkmangen dieser Stare sind nach wie vor dieselben, wie KOERET sie vor 25 Jahren gefunden hat, nämlich neckvolisierende und aborterrezeend.
- 4. Das Ergotininnm crystallisatnm TANRET hat KOBERT schon vor 25 Jahren als dem beim Mutterkorngebranch in Betracht kommenden Dosen so gat wie unwirksam erkannt, and diese Ansicht besteht noch beute bei den meisten Antoren zurscht.

5. Als Kornutin hat Kobert ein im Gegensatz zum Ergotinin in Äther unlösliches Alkaloid bezeichnet, welches heftige Krämpfe und Muskelsteifigkeit erregt und den Uterus zur Kontraktion bringt, und das er durch Essigather dem russischen Mutterkorn iener Jahre reichlich entziehen konnte. Er nahm an, daß es in aktiver Form praformiert sei. Zurzeit scheiut es im Mutterkorn in aktiver Form nur wenig vorhanden zu sein und sich anch nicht bei der Verarheitung nach KOBERT darans zu bilden. Dies wird hegreiflich, wenn man bedenkt, daß die davon bedingten Epidemien von konvulsivischem Ergotismus auch nur von Zelt zu Zeit auftraten. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß das Kornutin, wie TANRET zuerst behauptet hat, ein Umwandlungs- oder Zersetzungsprodukt des Ergotinins ist, aber ein so wichtiges, daß seine künstliche Herstellung ans dem Ergotinin ein erhehliches praktisches Interesse haben dürfte. In manchen Jahren ist es ohne Zweifel im Mutterkorn hel der Ernte hereits fertlg vorhanden gewesen. Da im Winter 1907-08 in Ungarn eine Mutterkornepidemie vorgekommen ist, hei welcher klassischer Ergotismus convulsivus anftrat, wäre es von Interesse, das Mutterkorn gerade dieses Getreldes, welches in einer Menge von 10% darin vorhanden war, auf Kornutin zu nntersuchen. Vorläufig ist dies noch nicht geschehen. Eine Mitteilung über diese Epidemie wird demnächst erfolgen.

# II. Pharmazentische Praparate.

Von diesem Abschnitt ganz hesonders gilt der vom Deutschen Apothekerverein 1882 getane Ausspruch, daß in der Lehre vom Matterkorn eine "heillose Konfusion" herrsche. An dieser Konfusion trägt teils der Mangel hequemer chemischer und physiologischer Priifungsmethoden, teils kritikloses Empfehlen wertloser Praparate die Schuld. Die von manchen Firmen geühte quantitative Bestimmung des Ergotlnins kann nach allem, was wir vorstehend kennen gelernt hahen, ganzlich irrelevant seln für die Wortschätzung eines Mntterkorus und seiner Praparate. Sie wird nns nnr im Kapitel des Mutterkornnachweises interessiereu. Mit dem Wegfall dieser Prüfnngsmethode hört jede chemische Wertbestimmung vorläufig auf, wofern wir uns nicht mit der Bestimmung der Fettmenge, der Wasserextraktmenge etc. hegnigen wollen, die ia ebenfalls keine richtige Wertschätzung verstatten. Von physiologischen Prüfungsmethoden ist zu den von KOBERT 1884 angegebenen seit kurzem noch eine neue von KEHRER72) eingeführte hinzugekommen, welche das größte Interesse erheischt, da sie sämtliche wasserlösliche Praparate quantitativ in ihrer Einwirkung auf die überlebende Gebärmntter der Katze zn vergleichen verstattet. Sie bedarf des eingehendsten weiteren Studiums.

### A. Extrakte.

Der Ansgangspunkt aller in den europäischen Ländern offizinellen Mutterkornextrakte ist das von J. BONJEAN78) in Chambery 1842 dargestellte Ergotin. für welches dieser Autor Orden, goldene Preise und ehrende Zuschriften aus allen Ländern bekam. Nach Ibm wird pniverisiertes Mutterkorn fest in einen Verdrängungsapparat eingedrückt, mit kaltem Wasser extrahiert nnd das abtropfende Extrakt im Wasserbade erwärmt, wobei biswoilen eine Art Eiweißgerinnnng eintreten soll. Das klare Filtrat ist welter zum Sirup einzuengen. Dieser wird mit einem Überschuß von Alkobol (excès d'alcool) versetzt, der entstehende Niederschlag weggeworfen und die Lösung weiter eingedunstet. In dieser Vorscbrift befindet sich eine Ungenanlgkeit, die zu viel Streit Anlaß gegeben hat. Je nach der Menge des zugesetzten Alkohols fallen nämlich nur nnorganische Salze und Schmieren oder, wenn dieselbe recht groß ist, anch die Gesamtmenge der Ergotinsäure mit aus. Es mußte also dieser Pankt von den Pharmakopöen besonders geregelt werden. Wie dies in früheren Anflagen derselben gescheben ist, möge bei HIRSCH74) nachgelesen werden. Die einige der jetzt in Kraft befindlichen Pharmakopöen betreffenden Angaben sind in dieser Enzyklopädie, Bd. V. pag. 118-120 zusammengestellt. Man ersieht ans dem dort Angeführten, daß sich z. B. das Extrakt der Pb. Germ. Edit, altera von dem aller andoren mit ihr gleichzeitig gültig gewesenen Pharmakopöen dadurch wesentlich unterschied, daß dabei die in Alkohol löslichen Teile, welche 8% des arsprünglichen Extrakts ausmachten, weggeworfen wurden. Anch das Ergotinum bisdepuratum von WERNICH, welches dieser Autor an Stelle des von ihm anfangs empfohlenen anpraktischen dialysierten Extrakts sctzte, länft auf Entfernnng der in Alkohol löslichen Teile hinaus. HIRSCH setzt zur Erklärung dieses Vorgeheus hinzn: "ihrer Natur nach sind dies minder wirksame Bestandtoile des Mntterkorns". KOBERT sprach daraufhiu gerade die umgekebrte Ansicht ans, das Weggeworfene enthalte die Mntterkornalkaloide, das Znrückbleibende hauptsächlich Ergotinsäure. Den Verfassern der nächsten Auflage der deutschen Pharmakopie riet KOBERT damals an, diesen Waschalkobol vorsichtig zur Trockne zu bringen, eventuell durch Eindansten im Vakuum und Zusatz einer das Trocknen begünstigenden Masse und den dabei erhaltenen Rückstand, der also ein trockenes, dem unten noch zu besprechonden Wiggersschen ähnliches eventnell etwas fetthaltiges Extrakt vorstellt. als Extractum alcoholicum Sec. corn. in den Arzneischatz aufnehmen zu lassen. Diejenigen Ärzte, welche der "Ergotinsäuretheorie" anhängen, mögen dann das wässerige Extrakt verwenden und die Anhänger der "Alkaloidtbeorie" das alkoholische. Zwischen diese beiden von KOBERT angegebenen Extreme des reiu wässerigen und des rein alkoholischen Extrakts lassen sich nun fast alle Handelssorten von Ergotin einrangieren. Die gangbarsten derselben siud in Bd. V., pag. 119 bereits aufgezählt. Ich füge den dort gemachten chemischen Angaben an erster Stelle noch hluzn, daß KEHRER als Grenze der Wirksamkeit auf den überlebenden Uterus der Katze folgende sehr große Verdünnungen fand:

Bei 20.000 facher Verdünnung erwiesen sich noch wirksam: 1. Das Ergotasepticum von Pausz & Davis; 2. das Extr. fliaidum von Pausz & Davis; 3. das Cornstinum ergoticum Bousnux; 4. das dialysierte Matterkornextrakt von Golar; 5. das Ergotin Nusmars; 6. das Ergotin Nusmars

Bei 40.000 facher Verdünnung erwies sich noch wirksam das Ergotin Fromme. Bei 200.000 facher Verdünnung erwies sich noch wirksam das Ergotin b'Yvox.

Bei mehr als millionenfacher Verdünnung erwiesem sich noch wirksam; 1. Das Ergotinum dialysatum Wexarus; 2. das Extractum Secalis cornuti D. A. B. IV; 3. das Ergotinum Вохиках depuratum; 4. das Ergotinum Dexex.; 5. das Secacornin Rocus.

Wenn diese Tabelle richtig ist, und wenn — was natürlich noch nicht feststeht — die am herausgesebuittenen Utorus der Katze gewonnenen Ergebas auf lebende Franen übertragbar sind, hat es gar keinen Sinn, statt dense wöhnlichen Mutterkornextrakts unseres Arzneibuches eines der viel teureren Spezialitätonpränarto zu revrenden, denn sie wirken allerhöchstons ehenso stark, aber nicht starker als jeues. Da unner offizinelles Mutterkornextrakt die Gesamtmenge der Ergotinianier enthält, so lept die enorm
starke Wirkung die Vernutung nahe, daß die Ergotinskure das im Extrakte
Wirksam sei, Besondere Versuchen mit vom Mezuck dargesteller Ergotinskure orgaben aber deren gözeliche Unwirksamkeit auf die Bewegungen der Gebärmntter.
Damit wird also durch KERRER die Angane KORERTS von der völligen
Unwirksamkeit der Ergotinskure auf die Gehärmntter durchans bestätigt und zugleich von nenem hewiesen, daß die An wesenheit dieser
Sanre im Mutterkornextrakt helanglos ist. Anch Ergotinia von TAXEKT
wirkte ansferordentlich schwach oder gar nicht. Ein overmatible ergotzeinhaltiges
Ergotinia von GEHE und das Kornnin von GEHE wirkten avar noch bei 1:40,000;
da jedoch das offinisuelle Extrakt unde nicht allein
anf dessen Gehalt an Ergotinia, Ergotivan doer Handels-Kornatin
hezogen werden kann. Auf was sonst sie zu heziehen ist, bleibt vorlänfig ein
Rästeel.

Die letzte in der pharmazentischen Literatur niedergelegte Vorschrift zur Darstellung eines "hesonders wirksamen" Mutterkornextraktes stammt von SCHNELL<sup>75</sup>):

250g grob gepulvertes Secale corant, werden im Mörser mit destilliertem Wasser angerührt, so daß ein dünner Brei entsteht, einen Tag damit in Berührung gelassen, in einen Verdrängungsapparat gegeben, der Mörser mit destilliertem Wasser nachgespült und dieses Wasser zum Deplazieren gehraucht. Hierdurch umgeht man erstens das öftere Pressen nud erlangt eine vollständige Erschöpfung in viel kürzorer Zeit. Ferner hat man nicht nötig, so große Mengen Flüssigkeit nhandampfen, und der extraktive Anszug leidet nicht so sehr wie durch ein längeres Erwarmen, Die Deplazierung nimmt angefähr zwei his drei Tage in Ansprach; während derselbeu kann man nher schon die erhnltene Flüssigkeit konzentrieren, indem man von Zeit zu Zeit die durchgelansene Extraktlösung nachgießt and so die Konzentration des Extraktes zu gleicher Zeit mit der Extraktion heendet hat. Es genügt, so lauge Wasser auf das Pulver zu gießen, his die ahlaufende Flüssigkeit nur noch schwach gefürht ist, d. h. his nageführ das dreifache Gewichtsquantnm des Secale cornut. an Flüssigkeit deplaziert ist. Das Abdampfen geschieht in einer Porzellanschnle unter heständigem Rühren im Dampfapparat ohne gesponnten Dampf his ungeführ zur Hälfte des Gewichtes des in Arheit genommenen Secale, Alsdann bestimmt man in 10 g dieser Plüssigkeit den Gehult an trocknem Extrakt und berechnet danach den Gehalt an Wasser in der ganzen Flüssigkeit. Man wird etwa ½ des Mntterkorns = 50 g trocknen Extrakts in der Flüssigkeit gelöst finden. Der Gehalt an Wasser entspricht demnach 75 g in 125 g Extruktlesung. Die zur Bestimmung angewandte Menge wird alsdunn wieder auf ihr prsprungliches Gewicht in Lösung gebracht nud dem übrigen zugefügt. Diese 125 g Lösung werden sodann mit einer dem Wossergehalte an Gewicht gleichkommenden Menge 80% igen Spiritus unter Umrühren mit einem Glasstabe Innesnm versetzt und die Mischung eine Nacht hindurch beiseite gesetzt, um die Ausscheidung der Gummi- und Eiweißstoffe zu vervollständigen, Die dann filtrierte Flüssigkeit ist eine Lesnug von Secnle-Extrakt in zirka 40° bigem Alkohol, welche also sowohl das Sklerompein, wie die Sklerotinsäure einschließt und so wenig wie möglich von wirksamen Bestandteilen verloren hat. Sie wird nnter stetem Umrühren im Dampfapparat anr dicken Extraktkonsistenz verdampft und sofort zweimnl hintereinander mit höchst rektiffziertem Alkohol, der vorher znm Sieden erhitzt ist, behandelt. Es geschieht dies erstens, nm etwaige zurückgehliehene Harz- und Ölpartikelehen, zweitens nm das Extrakt soviel wie möglich von der in heißem Alkohol löslichen Mykose und dem sogenanuten "Aerihns" zu befreien. Schließlich treuut man den Alkohol durch Dekantation. Die spirituöse Lösnng giht beim

Addampten eine der mat "ind vitation ubere breatstalte. He spiritude Zoning gelt oder Addampten eine befringen Richtstalt un wehrten, wiederhein Geschneit, während understellt auch der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen der Verlage

fand, so erweckt dies den Verdacht, daß es nnerlauhte Zusätze enthält. Oft genug enthalten die wässerigen Lösungen der Ergotine anßer Bakterien anch Hefen and Schimmelpilze. Will der Arzt daher Mutterkornextrakte zur Suhkutaninjektion verwenden, so setze er selbst dem Rezept dasjenige Antiseptikum zu, welches er für die betreffende Patientin für das unschädlichste hält. Uhrigens ändern auch derartige praparierte Lösungen doch mit der Zeit ihre Wirkung, und dies ist ein Beweis, daß es sich beim Verderhen des Mutterkorns nicht nur um mikrohische Zersetzungen, sondern auch um von geformten Fermenten unahhängige chemische Umsetzungen handelt, bei denen Enzyme und der Sanerstoff der Lnft sowie das Wasser nicht unwesentliche Rollen spielen. Gibt man einmal zu, daß geformte und wohl auch ungeformte Fermente im Mntterkorn vorhanden sind, so muß man weiter zugeben, daß diejenige Extraktbereitung die schlechteste ist, welche das Mutterkornpulver oder das in der Darstellung hegriffene Extrakt am längsten mit viel Wasser vor dem Erhitzen in Berührung läßt. Dies ist aber bei allen mittels Dialyse hergestellten Ergotinen der Fall, zu denen anßer dem alten WERNICHschen<sup>77</sup>) auch das Bombelonsche<sup>76</sup>), das Finzelbergsche<sup>78</sup>) und andere moderne gehören. Zusatz reichlicher Mengen starker Antiseptika schlicht zwar die mikrohischen Umsetzungen zum größten Teil aus, aber nicht die onzymatischen, nicht die oxydativen and nicht die mit Hydratationen verhandenen. Daß alle Ergotine, welche nicht mit Alkall versetzt worden sind, saner reagieren and daher zur Einspritzung ungeeignet sind, wurde schon ohen erwähnt; die Haltharkeit wird jedoch dnrch Nentralisjerung wesentlich herangesetzt and durch Alkalisierung sogar meist bald aufgehoben. Der kürzlich erschienene British Pharmacentical Codex (London 1907) führt auf pag. 386 ein Extractum Ergotae ammoniatum liquidnm an, sieht sich aher doch genötigt wahrheitsgemäß hinzuznfügen: "Es ist Grund vorhanden zu glanben, daß der Ammoniakzusatz die Wirksamkeit dieses Präparats langsam vernichtet."

Ein vom Ergotin BONJEANS sehr ahweichendes Extrakt hat 1877 YVON79) in Paris angegeben. Das Darstellungsverfahren dieses Extrait D'YVON hesteht darin, daß gemahlenes oder groh gepulvertes frisches Mutterkorn mit Schwefelkohlenstoff entfettet and dann getrocknet wird. Vom trockenen Palver wird 1 kg im Verdräugungsapparat erst mit 31 0.4% lger wässeriger Weinsänrelösung 12 Stunden ausgezogen und dann noch mit 3 l destilliertem Wasser; dann wird das durch Erwärinen von etwa" 20/0 Elweißstoffen befreite und auf 600 g eingeengte Extrakt nach dem Erkalten und Filtrieren mit 2 g gefalltem kohlensanren Kalk zur Entfernung überschüssiger Säuren digeriert und sodann mit 90% igem Alkohol in so großer Menge versetzt, daß dabei 70% iger Alkohol und ein volnminöser Niederschlag entsteht. Von diesem wird ahfiltriert, mit Knochenkohle das Filtrat entfärht, wobei Farbstoff und etwas Ergotinsanre entzogen wird; es wird wieder filtriert und 0.15 g Salizylsäure zngesetzt. Endlich wird noch so viel Wasser mit 1/4 seines Volnmens Aq. Laurocerasi zugesetzt, daß das Gewicht des ursprünglich verwendeten Mutterkorns resultiert, worauf man nach mehrtägigem Stehen dekantiert und auf Flaschen füllt. Dieses Praparat enthält die Gesamtmenge der Mntterkornalkaloide und giht daher anch mit allen Alkaloidreagentien Niederschläge. Die mit ihm 1877 in Paris angestellten Versuche an Tieren ergaben, daß es energische Kornntinwirkung ausüht. 1878 prüfte es JOSEPH HENRY PETON®O) an Menschen and fand, daß es auf den Uterus in der spezifischen Weise des Mutterkorns einwirkt. 1879 verglich HERRGOTT<sup>81</sup>) in Nancy dieses Präparat mit anderen Ergotinsorten und kam nach zahlreichen Versuchen an Menschen zn der Cherzeugung, daß das Yvonsche das beste Ergotin ist. Ehenso sprach sich Lucas-Championnières ) in Paris 1880 dahin aus, daß das Ergotin von Yvon dem von Bonjean entschieden vorznziehen ist. In Dentschland hat das Praparat durch PROCHOWNIK und SICK83) Eingang gefnnden and wird hier gewöhnlich als Ergotin YVON-SICK bezeichnet. KOBERT hat das französische Originalpräparat schon 1884 als recht stark wirkeud erkannt. Noch weiter als das Yvonsche Extrakt eutfornt sich der Darstellung nach das Extruit de CATILLON84), welches seit 1880 in Frankreich in Gebranch ist, von dem BONJEANschen. CATILLON zieht das gepulverte Mutterkorn direkt mit der füuffachen Gewichtsmenge Alkohol von 75° im Verdränguugsupparat uus, verdrängt den letzten Alkohol mit 1 T. Wasser, destilliert den Alkohol auf dem Wasserbade ub, dekantiert die erkaltete Flüssigkeit von dem harzigen Bodensatz, wäscht diesen uochmals mit wenig Wasser uns, filtriert die wässerigen Flüssigkeiten und eugt sie zn einem festen Extrakt ein, dus von schöuerer Farbe und angenehmerem Geruche als dus von BONJEAN ist, sich in 70% igem Alkohol und Wasser vollkommen löst und mit 5 T. Glyzerin, 45 T. Wasser and 0.5 T. Aq. Laurocerasl eiue hultbare klare Flüssigkeit gibt, von welcher 1 ccm die für einen Menschon passende Dose ist. Eine Reihe uugesehener Praktiker, wie z. B. CONSTANTIN PAUL nud SIREDEY, prüften das Präparat an Menschen und konstatierten prompte Uternswirknug, die KOBERT nach Tierversuchen bestätigeu kounte. Eine Modifikation des Präparates von CATILLON, welche darin besteht, daß vor dem Eiudampfeu pro 1 q Sec. coru. 1 q Glycerinnm anglicnm zugesetzt wird, brachte E. REEB in Strußburg als Extr. Sec. corn. glyceriuatum in den Hundel. Es ist ein dickflüssiges, aber trotzdem gnt hultbares Praparut, von welchem 1 g einem Gramm Mntterkorn entspricht. KOBERT fand es noch nach 20jähriger Anfbewahrung nnzersetzt. Die Verweudung von Glyzerin kommt unch iu Betrucht bei dem Glycextractnm Seculis corunti von MARTINDALE. 840) Das Mutterkoru (100 T.) wird zur Herstellung dieses Praparates mit einem Gemisch von Glyzerin (50 T.), Essigsäure (9 T.) und Wasser (191 T.) mazeriert, perkoliert und das Perkolat auf 100 T. eingedampft. Dieses Praparut euthält mindestens 3% Essigsäure and kann duher uicht sabkutan verweudet werden.

Von Basel ans wird seit Jahrzehnten ein in der Schweiz viel verwendetes Extractum See. corunti Nienikaus in den Handel gebracht, welches den Irabilikationen des Antors zufolge Ergotinskure, Korautin und Sphaedinskure enthallten soll. Kobern Konnte in den Originalpräparaten von letzterer zichts finden, während Alkaloide darin neben Ergotinskure ullerdings vohruuden sind. Es soll snäbktaut besonders gut vertragen werden. Schon dies spricht gegen die Anwesenheit von Sphaedinskure, denn diese macht been sehr leight lokale Vertuderungen.

Extractnm Seculis cornnti ulcoholicnm Wiggerses) existiert zwar schon seit 1832 und war noch in einer der letzten Ausguben der Ph. Austr. in etwas veränderter Form offizinell, ist uber fast nie angewundt worden. Zur Durstellung desselben wird gepulvertes Mntterkorn mittels Äthers vom fetten Öle (nnvollkommen) befreit und nun mit kochendem Weingeist ausgezogen. Die so erhultene Tinktnr wird zur Extraktdicke eingedampft und mit kaltem Wusser gereinigt, welches von wirksamen Stoffen weseutlich nur die Sphacelinsanre nngelöst läßt. Das Uugelöste ist das Wiggerssche Ergotin. Es ist ein branurotes Pulver, welches erwärmt eigentümlich und nnangenehm riecht, schwach bitter, aber scharf und widerlich gewürzhaft schmeckt und in Wasser unlöslich ist. Weingeist löst es mit branuroter Farbe. Nuch SCHROFF<sup>86</sup>) bewirkt es bei Menschen in einer Dose von 0.2-0.5 g bitteren, ekelhaften Geschmack, Eingenommenheit des Kopfes, wirklichen Kopfschmerz, Pupillenerweiterung, Bunchschmerz und Verlangsumnng des Pnises nm 12-18 Schläge. Später hat H. Köhler mit diesem Praparate un Tieren Versuche angestellt, ans denen jedoch nach KOBERT nichts sicheres hervorging. Das Praparat, welches er von Köhler erbte, war wirkungslos geworden.

Extractam Seculis cornati uetheream ist 1836 von dem Genter Apotheker Oossy\*i empfohlen worden. Es bestlett um Sutterkronfi, welches jedoch je nach der Menge und der Wasserfreiheit des Äthers und dem Alter des Mutterkorns nach KODERT weckeheide Mengen von Alkabiden, abgegene beness wie das WiGOESSSeb Ergotin gar keine Ergotinstare enthalt. Das Mutterkornal ist seiner Konsistenz mach je nach dem Zeitpnakt, wo es gewonnen wird, unch HOLDERMANNS\*) unsch je nach dem Zeitpnakt, wo es gewonnen wird, unch HOLDERMANNS\*)

Koberts Erfahrungen verschieden. Ein möglichst hald nach der Ernte gepnivertes und sofort nachhor mit Äther hebandeltes Mutterkorn liefert zunächst ein ziemlich hell gefärbtes, anfangs flüssiges Öl, ans welchem sich erst nach längerem Stehen kristallisierte Bestandteile von noch bellerer Färbung ausscheiden. Daß die letzten Ölportionen sich anders verhalten als die zuerst gewonnenen ist schon ohen erwähnt worden. Das Öl aus altem Mutterkorn, noch mehr aber aus einem darans dargestellten Pnlver, welches vor der Extraktiou einige Zeit gelegen hat, ist nicht nur viel dankler gefärbt, sondern wird auch nach Beseitigung des Äthers rasch durch die ganze Masse hutterartig fest. Daß das Mntterkornöl nicht wirkungslos ist, war anch vor Koberts Fütterungsversnehen längst bekannt. So sagen einer Mitteilung von E. Perret 89) zufolge alte italienische Manuskripte aus, daß das Mntterkoruol, mazeriert mit faulem menschlicbon Harn, die wirksame Suhstanz in dem berüchtigten Gifte der BORGIA bildete. PERRET setzt hinzn, daß nach seiner Meinnng der Ergotismus nur auf dem Mutterkornöle bernhe, welches ihn schon in kleinen Dosen bedinge, während das entölte Mutterkorn ihn niemals bervorbringe. Nach Koberts Fütterungsversnehen ist das von Kornutin und Sphacelinsäure befreite Mntterkornöl ein ganz nnschädliches Fettgemisch.

Extr. Secalis cornuti cornutino-sphacelinicum ist der Name eines von KOBERT 90) 1885 vorgeschlagenen Extraktes, welches alles das von wirksamen Bestandteilen des Mutterkorns enthalten soll, was sich in dem offizinellen Extrakt der damaligen Ausgahe (II.) der Ph. Germ. nicht fand, d. h. Kornutin und Spbacelinsänre. Znr Darstellung desselben wird das zerquetschte Mutterkorn mittels Petroläthers von etwa 20% seiner Fette hefreit. Dabei geht, wie oben auseinandergesetzt wurde, weder Sphacelinsanre, noch Kornutin mit in Lösung, oder wenigstens nur in änßerst geringen Mengen. Sodann wird das Mntterkorn mit Alkohol vollständig erschöpft und ihm dabei die Gesamtmenge der Alkaloide und der Spbacelinsäure entzogen. Der Auszug wird vorsichtig soweit eingeengt, daß 1 g des schmierigfettigen, sehr danklen Extraktes 15 g Matterkorn entspricht. Das Präparat sollte nicht und kann nicht subkutan eingespritzt werden, denn es ist in Wasser nnlöslich. KOBERT hoffte, daß dasselbe seine im Anfang außerordentlich starke Wirksamkeit jahrelang gleichmäßig behalten werde, hat aber später selbst publiziert 91). daß es ebensowenig wie das native Mutterkorn selbst in seiner Wirkung konstant bleibt. Frisch heuutzt, gelingt es damit bei Eingabe kleiner Dosen per os au schwangeren Tieren Ansstoßung der Leibesfrucht ohne Erkrankung des Muttertieres zn erzielen. Bei größeren Dosen erkrankten alle damit gefütterten Tiere an den typischen Erscheiuungen der Sphacelinvergiftung. An Menschen ist das Praparat nur von P. G. UNNA92) bei Hautkrankheiten benutzt worden, und zwar nach Meinung dieses Antors mit befriedigendem Erfolg. Man würde es in der Frauenpraxis in Pillen à 0.1 g anzuwendeu haben. Die Gefahren hei Anwendung derselben sind nicht größer als bei der des Mutterkorns schst. Von französischer Seite ist Kobert vorgeworfen worden, sein Extrakt sei à pen près semblable à celle de CATILLON. Er kann dies nicht zugehen, denn diese beiden Extrakte unterscheiden sich sehr wesentlich.

#### B. Andere Verordnungsformen.

Tinctura Secalis cornati s. Liquor obstetricalis Dehourzii wird durch zweitlagigo Digestion aus 1 T. grob zerstoßenem Mutterkorn und 10 T. verdünntem Weingeist hercitet und enthilt Ergoinsaure und Alkaloide. Man gibt sie in Grammdosen. Durch die Kinfuhrung des Extr. Sec. coru. Inidum sind alle Tinktureu entbebriteb geworden.

Pulvis Secalis cornutl (cum oleo) ist cin Prāparat, welches hcutzutage wieder in allen Landern offizinell ist, während Kobert bei der Bearbeitung dieses Artikels für die vorige Auflage der Real-Enzyklopādio sagen mußte, daß es immer seltener werde in den Pharmakopöen, seitdem cs in Deutschland gestrichen worden sei. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß es im frischen Zustande von allen Praparaten das stärkste ist. Wir hahen ja ohen gesehen, daß hei der Entölung mit Äther, wie sie in Deutschlaud durch die Edit. altera vorgeschriehen war, die Alkaloide wenigstens teilweise mit extrahiert wurden. Allerdings ist diese Entölung, trotzdem sie nach der Ph. Germ, "prorsus" seln sollte, meist unvollkommen gewesen. Da das ölhaltige Mutterkornpulver besonders leicht und schnell verdirbt, wenn es der Lnft ansgesetzt wird, so hat man seit alten Zeiten die Vorsicht benutzt, immer nur kleiue Quantitäten auf einmal zu pulverisieren und diese luftdicht zu verschließen. Weiter ist es wichtig, die 3% Wasser, welche das frische Mutterkorn mindestens enthält, gleich nach dem Einsammeln ohne Anwendung von viel Hitze zu eutfernen und das Präparat trocken über Kalk aufzubewahren. Freilich, ehe das Mutterkorn von Rußland und Spanien aus in die Hände der deutschen Apotheker kommt, ist immer die Zelt von Juli his Fehruar verstrichen und nnterdessen kann die Hanptmenge der wirksamen Stoffe verschwunden sein. Dazu kommt, daß Josef Lazarski<sup>92</sup>) nachgewiesen hat, daß der Höhepunkt der Wirksamkeit des Mutterkorns in die Zeit 4-5 Wochen vor der Ernte fällt, daß mithin also selhst das gleich nach der Ernte hezogene sehon nicht mehr die volle Wirksamkeit besitzt. Mit der fast allgemein verhreiteten Meinung, daß frisches unentöltes Mntterkorn viel aktiver ist als altes, steht eine Äußerung von DRAGEN-DORFF94) in Widerspruch, nach welcher das die Wirkungen mit hedingende Pikrosklerotin in der Droge nicht präformiert ist, sondern sich erst allmählich daraus hildet. Dies würde zu der Annahme stimmen, daß das doch sehr giftige Kornutin erst durch Umwandling aus Ergotinin entsteht, KOBERT hat jedoch mehr als fünf Jahre lang frisches und altes Mutterkorn auf seine Wirkung vergliehen und dabei immer gefunden, daß Koruntin und Sphacelinsäure nie zu-, sondern stets ahnehmen.

Pulvis Secalis cornuti sine olco sive expleatus kann in verschiedener Weise gewonnen werden. In Frankreich hoch angesehen ist das Verfahren von E. PERRET. 95) Danach wird das native, gnt abgehürstete frische Mutterkorn im Trockeuofen his zur Gewichtskonstanz getrocknet, dann pniverisiert, durchgesieht und von neuem im Ofen einige Stunden bei 40° gehalten. Allmählich steigert man ietzt die Temperatur des Trockenschrankes auf 80° und trocknet dahei von nenem his zur Gewichtskonstanz. Ist diese erreicht, so erschöpft man das Pulver mit wasserfreiem Äther im Verdrängungsapparat und preßt die letzten Ätherreste mit der Presse ah. Der Preßkuchen kann nach John Mosses) 6 Jahre anfbewahrt werden, ohne daß seine Wirknugsfähigkelt ahnimmt. Hat man jedoch nicht ganz wasserfreieu Äther angewandt, oder das Pulver nicht vorher absolut wasserfrei gemacht, so bekommt man nach einiger Zeit in dem dem Anfühlen nach seheinhar staubtrockenen Pulver nach HOLDERMAN'97) einen "muchligen" Geruch und stärkste Schimmelhildung. Man tut daher gut, nach der Extraktion eine Probe des Pulvers zu trockuen und falls sie dahei ahnimmt, die Gesamtmenge nochmals dieser Prozedur zu unterwerfen. GUICHARD hat vorgeschlagen, die Extraktion statt mit Äther mit Schwefelkohlenstoff vorzunehmen, aher DENZEL zeigte, daß damit nichts gebessert ist, denn heide Extraktiousmittel nchmen außer Fett auch einen dem Alter und der Ranzigkeit des Mutterkorns nach vorschieden großen Teil von Alkaloiden mit weg. Auch Petroläther ist nicht zulässig, ohwohl er etwas günstigere Resultate giht, Jedenfalls ist nach dem Vorhergehenden selbstverständlich, daß sowohl TANRET®S) als KOBERT mit dem Entölen nicht einverstanden sind. Ihnen mnß jeder heistimmen, welcher die Alkaloide an der Wirkung mit beteiligt sein läßt. Daß Petroläther und Äther mit den ersten Ölpartien, welche sie wegnehmen, nur sehr wenig, mit den letzten aber ungleich mehr von den wirksamen Stoffen wegnehmen, haben wir oben bereits erwähnt. Man kaun daher höchsteus eine partielle Entfettung durch Petroläther zulassen; leider hindert diese das Verderben aber nicht, daß das entölte Mutterkornpulver frei von Amylum sein muß, ist selbstverständlich. In Österreich ist ein Mutterkornpulver auch ietzt noch im Handel, welches etwas Amylum enthält.

Pulvis Secalis corunti spiritu vini extractum nennt Kobert das zeitweise von GEHE zn niedrigen Preisen in den Handel gehrachte Mntterkornpnlyer, welches erst mit Äther und dann mit viel Alkohol extrahlert worden ist. Dasselbe enthält die Ergotinsäure in ihrer Gesamtmenge in einer Form, welche, trocken aufbewahrt, jedes Verderben ausschließt. Das Praparat ist mit dem nur mit Äther ausgezogenen nicht identisch, denn es enthält von Alkaloiden selhst nicht einmal mehr Spnren. Für die Anhänger der Ansicht, daß die Ergotinsäure respektive Sklerotinsänre das Wirksame im Mutterkorn ist, mnß dieses Präparat den Prüfstein der Richtigkeit Ihrer Meinung sein. Treten danach Wehen nicht nur am überlehenden Kehberschen Katzendarm, sondern auch an Gehärenden und Wöchnerinnen anf, so sind alle Behauptnigen Koberts falsch; hleiht danach aher jede Wirknig anf die Gebärmntter hel innerlicher Darreichung in Dosen von 1-2 q aus, so ist damlt endgültig die Unwirksamkeit der Ergotinsänre für die Gehärmntter erwiesen. Sollten iene recht bekommen, so würde es sehr rationell sein, anch das Ergotin ans diesem Pnlver darznstellen. Diese Darstellung würde natürlich viel leichter und einfacher sein als die bei Verwendung ölhaltigen Pulvers. - KOBERT hat mit solchem mit Äther and Alkohol erschöpften Pulver Tiere zwei Monate lang in recht großen Dosen gefüttert, aber niemals irgend welche Vergiftung eintreten sehen. Seine Versuche wurden 1888 von GRÜNFELD in Dorpat an Schweinen und Hähnen mit demselhen Resultate wiederholt. Die völlige Ungiftigkeit des innerlich in mäßigen Dosen verfütterten alkaloid- und sphacelinsäurefrelen Mutterkorns für Tiere ist damlt einwandfrei dargetan. Daß die darin enthaltene Ergotinsäure hei suhkutaner oder gar intravenöser Einführung aber nicht wirkungslos ist, wurde ohen hereits erörtert. Sie wird hel der Verfütterung im Magendarmkanal irgendwie unschädlich gemacht.

## Anhang.

Zn allem, was bisher üher Mutterkorn gesagt wurde, war die stillschweigende Voranssetzung, daß es vom Roggen stammt. Es ist jetzt noch zu besprechen, wie weit dieselhe Pilzbildung verwendhar ist, wenn sie von anderen Gräsern oder Halbgräsern stammt.

Das Mntterkorn des Weizens wirkt nach Sidney und nach Charbonneaux LE PERDRIEL<sup>99</sup>) eher noch stärker als das des Roggens; das der Trespe (Bromns secalinus) veranlaßte nach O. HEUSINGER100) sogar eine schwere Ergotismnsepidemie in Hessen. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika101) scheint Mutterkornhildung anf Poa pratensis nach RANDALL manchmal zu Massenvergiftungen von Vieh und Pferden geführt zn haben. Von sehr großem landwirtschaftlichen Interesse ist ferner in Nordamerika das Vorkommen des Mntterkornpilzes auf Elymns-Arten. So hrach z. B. im Winter 1883-84 in vielen Orten des Staates Kansas eine Krankhelt des Viehes ans, welche durch die Veterinäre als eine maligne Form der Maul- und Hufpest diagnostlziert wurde. D. E. SALMON102) hingegen konstatierte als Ahgesandter der Regierung, daß es sich um Ergotismus handelte. Unter den Samen mehrerer Gramineen, hanptsächlich unter denen von Elymus virginiens wurden von ihm nämlich große Mengen von Mutterkorn gefunden, so daß auf 10 kg Hen 120 g Mutterkorn kamen. Eine ehen solche Epidemie heohachtete Salmon in Illinois. Die Wirksamkeit des Mntterkorns von Aira coerniea, Lolinm perenne und Arundo phragmites prüfte W. DIEZ102) und fand sie recht hochgradig. C. V. GERMAIX 104) und E. M. HOLMES machten zuerst auf die Verwending des anf Ampelodesmis tenax Link. (Arundo Donax Desf.) vorkommenden sogenannten Dißmatterkorns aufmerksam. Der Pilz wurde auf dieser Pflanze zuerst 1842 von Durieu de Maisonneuve entdeckt und von Lallemand 1863 genaner heschriehen. Dißmntterkorn ist trockener als das vom Roggen stammende und hält sich schon deshalh hei Anfbewahrung länger. Diß ist, wie schon in Bd. IV, pag, 421 angeführt wurde, der arabische Name für Ampelodesmus, Solches Dißmntterkorn findet sich in Nordafrika, Italien, Spanien, auf Sizilien und auf Korsika. Es ist viel sebmaler and mebr als doppelt so lang als anser Mutterkorn. Nach MOELLER soll es gedreht, nach KOBERT spornförmig sein. Es liefert relebliche Ansbente au Farbstoffen und an Extrakt. - Das durch Ather, Chloroform oder Schwefelkoblenstoff ausgezogene Mutterkornöl scheidet sich beim Steben in zwei Schichten, von welchen die obere unverseifbar sein soll, was KOBERT aber bezweifelt; die antere, dickere enthält barzäbnliche Bestandteile saspendiert. Beide Öle bewirkten, einem Hunde beigebracht, Vergiftungssymptome. Nach Chr. Lurrssen106) kommt Mutterkornbildung dann weiter noch auf Molinia coerulea, Alopecurus pratensis, Bromns mollis, Agrostis vulgaris, Dactylis glomerata, Festuca gigantea, Phlenm pratense, Triticam repens, Pos compressa, Anthoxantbum odoratum, Lolium temulentum, Glyceria spectabilis etc., sowie anf verschiedenen Spezies von Carex, Cyperus und Heleocharis vor. Es dürfte die chemische Zusammensetzung qualitativ bei allen dieselbe sein, während sie quantitativ natürlich bei jeder anderen Pflanze, ebenso nach Standort, Klima, Jahreszeit etc. variieren wird wie beim Roggenmutterkorn. Die Botanik unterscheldet sechs Species von Clavicens. die für uns jedoch alle gleichwertig sind. So hat z. B. Lolium eine besondere Art. Von ansländischen uns interessierenden Pflanzen befällt ein Mntterkornpilz den Reis, namentlich in Brasilien und Chiua. Es fragt sich, ob nicht bei dem belßen Klima dieser Länder Mutterkorn viel wirksamer wird als bei nns. Dafür, daß auf dem Mals wirkliche Mutterkornbildung vorkommt, sprechen z. B. ältere Mitteilungen aus Ostindien und Amerika, von welchen die von ROULIN: "De l'ergot du maïs et de ses effets sur l'bomme et sur les animanx "107), die berübmteste nud beweisendste ist. Was man aber in Amerika jetzt als Maismatterkorn (cornsmat) bezeichnet und was S. M. HALES 1866 in den bomöopathischen Arzneischatz aufgenommen bat, ist eine von Ustilago Maïdis 108) bedingte, oft mehrere Kilo schwere Mißbildung, die natürlich zn einem Claviceps botanisch in gar keiner Beziebung steht. Chemische Untersuchungen darüber liegen von John H. HAHN<sup>109</sup>) und von C. H. CRESSLER vor. Ersterer fand darin 10°/<sub>0</sub> Wasser nnd 2.5% saures Öl, welches mit Äther sich leicht extrahieren Hoß. Wurde nnn mit Schwefolkohlenstoff das trockene Pulver ausgezogen und der Anszng verdunstet, so ergaben sich einzolne Kristalle. Jetzt wurde mit Wasser ausgezogen und der Anszng mit Alkobol gefällt. Die Fällung war von dankelbrauner Farbe, von gummiartiger Konsistenz und saurer Renktion. Der Menge nach betrug sie 1.50/a der Droge. Aus der alkoholischen Lösung fielen beim Steben gelbe Kristalle aus. Mit diesen nngenanen Angaben ist natürlich nicht viel anzufangen; sie beweisen eben noch nicht, daß die Droge mutterkornäbnlich zusammengesetzt ist. CRESSLER<sup>110</sup>) fand bei einer späteren Analyse reichliche Mongen Propylamin. KOBERT selbst hat in Straßburg, wo Ustilago Maïdis bäufig ist, große Mengen davon untersucht und weder Sphacellusäure, noch Kornutin darin gefunden, wohl aber ein ergotinäbnliches Extrakt daraus berstellen können. Die Wirkung des Pilzes anlangend, liegt eine ältere Angabe von HASELBACH<sup>111</sup>) vor, daß 12 Kühe uach dem Genuß desselben abortierten; aber schon HUSEMANN<sup>118</sup>) sprach 1862 sich dahin ans, daß es sich hier wohl um eine Verwechslung von Clavicens Maïdis mit Ustilago Maidis handeln möge. Denselben Einwand möchte Kobert gegen einige bei CRESSLER augeführte Versuche machen, nach denen bei Küben und Hündinnen durch die Droge Abort bewirkt sein soll. Abnliche Versuche, welche DUJARDIN-BEAUMETZ angestellt baben soll, waren Kobert nicht zugänglich. Die elsässischen Banern wenigsten füttern ibre Kübe jabrans, jabrein mit Maisbrand, obne daß die Tiere dabel abortlerten oder sonstwie krank würden. O. Brefeld<sup>113</sup>) bat gezeigt, daß die Sporen bei diesem Durchgang durch den Organismus nicht nur nicht verdaut werden, sondern völlig keimfähig mit dem Kote auf den Acker kommen, um bler sofort weiter zn vegetieren. KOBERT selbst bat sowohl das käufliche amerikanische Fluidextrakt aus Ustilago Maïdis als frische und getrocknete Knollen des Pilzes und darans von ihm dargestollte Extrakte verfüttert uud eingespritzt, aber weder an schwangeren, noch an nichtschwangeren warmblütigen Tieren

Erfolge gesehen. An Fröschen kann man, wie auch J. MITCHELL<sup>114</sup>) augibt, dnrch Suhkutaninjektion der ergotinsäureartigen Suhstanz aus Maishrand allgemeine Lähmnng des Zentralnervensystems erzeugen. Nur insofern bestebt eine Ähnlichkeit zwischen Mutterkorn und Maisbrand. KOBERT muß aber entschieden bestreiten, daß man Ustilago Maïdis statt Secale cornntum verwenden kann, ohwohl ihm die sebeinhar positiven Erfolge, welche SWIECICKI (nach brieflicber Mitteilung), ESTACHY<sup>115</sup>) und L. B. FIRTH<sup>116</sup>) damit an Menschen erzielt haben, keineswegs unhekannt sind. Hier sind durchaus neue Versnehe noch erforderlich.

### III. Nachweis.

1. Der vom Standpunkt der Medizinalpolizei oft sehr wichtige Nachweis des Mutterkorns kann mikroskopisch, physikalisch-chemisch, rein chemisch nnd pharmakologisch geführt werden.

Der mikroskopische Nachweis kommt bei Mehl und Brot in Betracht und hat sieh an das Bd, VIII, pag. 570 wiedergegebene Bild des Mutterkorndurchschnittes zu balten. Die den Hyphendarchschnitten entsprechenden fetterfüllten, maschenartigen Räume, die nm Raude des Durchschnittes in eine Pigmentschicht übergehen, verstatten anch dem Ungeübten die Erkennung. Das Gewehe darf keine Zellulosereaktion mit Jod und Schwefelsaure geben. Im Kot des Menschen und der Tiere erkennt man die Mutterkornteilchen ehenfalls prompt, da sie ganz unverändert zur Ausscheidung kommen. STRASSBERGER<sup>117</sup>) hat dies kürzlich von nenem festgestellt. GRUBER118) bat diese Methode sogar quantitativ für Mehl nnd Brot zu verwenden gesuebt, indem er die Menge der in einer bestimmten kleinen Menge von geanollenem Mehl vorhandenen Mutterkorufragmento zählt.

2. Der physikalische Nachweis stützt sieh auf die Farhe und das Absorptionsspektrum des oben hesprochenen roten Farhstoffes, den man vergleichshalher sich vorher aus etwas Mutterkorn darstellt. Die oben darfiher gemachten Augaben genügen für jeden Kundigen, um danach qualitativ, aber natürlich nur annäherungsweise quantitativ das Mutterkorn in Mehl, Brot und Arzneigemischen nachzuweisen. Die Angabe, daß der Kornradefarhstoff zu Verwechslung führen könne, vermag KOBERT nicht zu bestätigen. Anßer in oxalsänre- oder in schwefelsänrehaltigem Alkohol und in Äther, Benzol, Chloroform und Amylalkohol ist die Sklererythrinsäure auch in 60% gigem Chloralhydrat, wie SCHAER fand, gut löslich. Aus der gelben sauren Ätberlösung führt man den Farhstoff in Natriumhikarhonatlösung über, die intensiv rot ist. Beide Lösnugen spektroskopiert man sofort. Die saure hnt 3 Absorptionsstreifen. Die alkalische Lösung in Bikarbonat oder Ammouiak hat chenfalls 3 Streifen; die in Ammoniak ist aher sehr zersetzlich. In hezng auf die Einzelheiten des Verfahrens unterscheidet man ein Verfahren von Jacobj und BÖTTGER<sup>119</sup>), von Elsner<sup>120</sup>), von Petri<sup>121</sup>) und Wolff<sup>122</sup>), von Hoffmann-HILGER<sup>123</sup>), modifiziert von SCHAER<sup>124</sup>) und von LAUCK. <sup>125</sup>) Nuch STICH<sup>126</sup>) fehlt in Mutterkornextrakten die in Rede steheude Reaktion meist, weil durch Oxydation der Farhstoff umgewandelt ist. Reduziert man jedoch mit etwas Natriumamalgam 12 Stunden lang die wässrige Lösung des Extraktes, so wird der Farbstoff regeneriert. Nach FERNAU127) ist der rote Farhstoff aber auch ohne Reduktiou gut nachweisbar, wenn man den sauren Ätherauszug mit Bikarbonatlösung in der althergebrachten Weise unterschichtet. Nach Versuchen von MJÖEN128) lassen sich in 1 g Mehl noch 7 mg Mutterkorn spektroskopisch (in alkalischer Lösung des Farhstoffes) nachweisen. BURKHARD120) will gefuuden haben, daß im Mutterkoru nnr zwei Farbstoffe vorhanden sind, von denen der eine in saurer Lösung rot, der andere hlänlich violett gefärbt sei. Er hat offenbar Sklererythrin und Sklerojodin unter den Händen gehaht. Mit schwefelsaurem Äther erhalte man nur die Hälfte des roten Farbstoffes, mit Vogelschem Alkohol 80% und durch Auskochen 100%. Beim Backprozeß des Brotes wird ein Drittel des Farhstoffes zerstört. Endlich sei noch erwähnt, daß PALM<sup>150</sup>) aus dem Bleiessigniederschlag

des Mntterkornauszuges mittels kalt gesättigter Boraxlösung den Farbstoff mit violetter Farbe anszieht und wenn nötig nochmals mittels Schwefelsaure ausfällt.

3. Der chemische Nachweis des Muterkorns kann mit Hilfe einer Geruchman mit Hilfe einer Geruchman mit Hilfe einiger Fachensenktionen geführt werden. WITENSIN<sup>11</sup>10 und eine Antoren vor ihm baben daranf anfmerksun gemacht, daß mun im Mehl Muterkorn beupen nachweise Könen mittel Zasstz von Kall oder Nationaluse und durch nachfolgeades Erhitzen. Träte Trimethylamingerude auf, so sei Muterkorn auwesend. Diese Beweisfbrung ist aber nur nach der ungativen Seite ihn beweiskräftig, d. h. wenn kein solcher Geruch auftritt, ist sicher kein Mutterkorn anwesend; tritt er aber auf, so kann er auch aus dem Mehl stammen, namentlich falls dieser recht att ist. Die Menge des präformierten Trimethylamins im Muterkorn ist nach DEAGENDORP, so lange die Droge frisch ist, minimal oder Sogra gleich Null; sie aimmt aber beim Lagern zu, und zwar webl auf Kosten der Alkalolde nnd der alkaloldelichen Stoffe (Choim).

Die znm Mntterkornnachweis dienenden Farhenreaktionen beziehen sich

teils auf das Sklererythrin, teils auf die Alkaloide.

Betreffs des Sklorerythrins ist beim physikalischen Nachweis bereits fast alles gesagt. Die von Sixti<sup>181</sup> angegebene "neue" Methode, aus Mehl mittels schwefelsauren Alkohols eine rosarote Lösung zu erhalten, die auf Alkalizusatz violett wird, enthalt tatsschieh nichts Neues. Daß man den in Losang gebrachten roten Farhstoff mit Hille von Metallsatzen farbig niederschlagen kauu, wurde oben hereits erwähnt,

Den Angemognaht für den chemischen Alkaloid nach wei sbildet die KELLERSche Reaktionii), wonach Ergotinin mit einenhoffenhältiger konzentreter schwerfelsärer sich dankchlan färlt. Diese Reaktion hesitat in der Tat, wie BENNEKER<sup>11</sup>) nuter KORRET nachgewiesen hat, eine enerme Empfindlichkelt, wefern mas sie mit Hilfe der KELLANischen Digitalia- und Digitoxinrongentien mufdurt. Man löst den durch ansehtteling gewonnene Alkaloidrickstand in ferrisulfstallingen Einessig und unterschiebten mit ferrisulfstallinger konzentrierter Schwefelsaure. diesem Behafe mit Atherakhool oder Chloroformalkohol aus. Welche Farhennancen Ergotoxin und Kornutin geben, und wie weit die Reaktion selbst für wässerige Lösungen anwendher ist, wird BENSERKE später herichten.

Literatur: 1) JOHANN RAY erwähnt bereits in seiner 1686 ersehienenen Historia plautarum (Bd. II. pag. 1241), daß man hei Nachhintungen im Wochenbett es anwenden konne (ad com-

pescendum lochiorum fluxum). Nach Cameranu's (1688) wandten es etwa gleichzeitig die württembergisehen Hehammen ganz riehtig nu. - 2) Dies Verbot hielt in Frankreich his zum Jahre 1824 an. In England wurde das Mittel 1836 offizinell. - 2) R. Kobert, Zur Geschichte des Mutterkorns. Hist. Studien aus dem pharmakol. Institute zu Dorpat, Bd. I, 1889, pag. 1. - R. v. Grov, Über die in der Hippokratischen Schriftensammlung enthaltenen pharmakologischen Keuntnisse. Ebenda, pag. 124. — R. Konaxa, Die Pest des Tankydides. Janus. Bd. IV. 1899, Mal-Juli. —

9 Ein im Medical Repository of New York enthaltener Brief an Arrana. Permer The New Eng-land, Journal of Med. and Surg., T. V. 1816, pag. 180. — 

9 Fortranduts und Warrs Journal der Physik (London), Angustheft, 1814. Jonra. de médecine, chirurgie etc., 1814, T. XXXI, pag. 342 (Ubersetzung). Ferner Oliver Priscort in Medical Papers communicated to the Massachussets Med. Soc., T. HI, Part. I, 1822, pag. 181. — 6) Um Abort zu erregen, hat es Aliprandi (Giornale delle seienze mediehe di Torino, Agosto 1842) wieder aufgebracht; alsdann haben es zu diesem Zwecke Suchero (1844) and Ramshotham (1847) angewandt; später hat man jedoch diese Indikation wieder ganz fallen lassen, da mechanische Mittel viel ungefährlicher und sicherer sind. - 1) Dentseho Zeitschr. f. Tiermedizin u. vgl. Pathol., Bd. V11, H 3, 1881, pag. 193. -\*) Heinarcz, Jahresber. f. Agrikulturchemie, 1894, pag. 228. — \*) Lo Sperimontalo, 1875, Nr. 8 — 9. - 10) Americ. Journ. of Pharmacy, LHI (4. ser., vol. X1), pag. 422. - 11) Dieselben wurden, wenn anch unvollkommen, bereits von Vauquelles untersucht. Man vergl. Annal. de Chim. et de swan anea utvistroment, between vot vetectals interneum. And veter, raman de comes veter byte, 1816, T. III, pag. 337; übersetzt in Repert. P. Pharm, 1817, Bd. III, pag. 337. Vergl. Pana, Zeitsehr, f. analyt. Chem., 1883, pag. 310. Toroxotrow, Pharm. Zeitsehr, f. Radi, 1885, pag. 241. — "9 Arch. f. exp. Path. n. Pharm., 1877, Bd. VI, pag. 742, Pharm. Zeitsehr, f. Rudi, XVI, pag. 6529; Chem. Zentralla, 1877, pag. 330 u. 1878, pag. 125. Harrwren, Selweiner Wochessehr. Rudi, XVI. Pag. 744, Pag. 252, Pag. 254, Pag. Pharmazie, Bd. 33, pag. 13; Chem. Zentralbl., 1895, pag. 498. — <sup>13</sup>) Pharm. Zeitsehr. f. Rußland,
 Jahrg. III, 1864, pag. 25. — <sup>14</sup>) Jahresb. d. phys. Vereines in Frankfurt s. M., 1870—71; Zeitsehr. f. analyt. Chemie, Bd. XIII, pag. 80. — 15) Pharm. Zeitung, Jahrg. XXIII. 1878, Nr. 61, pag. 532. - 14) 1bid., 1878, Nr. 66, pag 576. - 15) Betreffs weiterer Details dieser Untersuehung sei verwiesen auf Konkurs Zusammenstellung in Schmidts Jahrh., 1879, Bd. CLXXXII. pag. 129, sowie anf die Publikationen von Palm, Zeitschr. f. analyt. Chem., 1883, Bd. XXII, pag. 319, and von Schnamen, Pharm. Zeltung, Jahrg. XXVIII, 1884, pag 630. - 10) Diese Untersuchnng wurde im Auftrage des russischen Ministeriums ansgeführt. - 19) Die für die Mntter kornfrage nicht unwirhtigen Arbeiten dieses Forschers finden sich im Arch. d. Pharm., 1827, Bd. XXIII, pag. 148; Chem.-pharm. Zentralbl., 1851, pag. 703; N. Report. f. Pharm., 1852, Bd. I., pag. 22 and 117; N. Jahrb. f. Pharm., 1853, Bd. XXVI, pag. 129. — 10) Pharm. Zeitschr. f. Rußland, Jahrg. VI, 1867, pag. 387 (Antoreferat einer russischen Dissert.). - 11) Süddeutsche Apothekerzeitung, XXVI, Nr. 53. - 13) Vierteljahrschr. f. prakt. Pharm., Bd. XVIII, pag. 4 und 81. 23) Ganz dieselben zwei Fette sind auch im normalen Korn enthalten. - 34) Moss, Arch. d. Pharm., Bd. 234, 1896, pag. 278. Kosten, Arch. d. Pharm., 1885, Bd. XXIII der dritten Reihe, pag. 31 (er gibt als erster an, daß man frisches und altes, d. h. saner gewordenes Mutterkorn wegen des Löslichwerdens der Farhstoffsäuren durch die Farbe des Atheranszuges unterscheiden könne. Ersteres gebe einen farblosen, letzteres einen dankelgefärhten Auszag). - 14) Zeilnan, Monatshefte f. Chemie, 1906, pag. 124, — \*\*) Arch. f. Pharm., 1869, Bd. CLXXXII, pag. 36. — \*\*) Arch. f. Pharm., 1870, Bd. CXCIV, pag. 195. — \*\*0 Journ. de Pharm. et de Chim., 1875, XXII, pag. 442. - 10) Jul. Zellner, Chemie der höheren Pilze (Leipzig 1907), pag. 28. 30) TAXHET, Compt. rend. de l'Acad. d. sc., T. 108, pag. 98; Annales de Chim. et de Phys. [5 ser.], T. 17, 1879 and 1890, pag 289; Chem. Zentralbl., 1889, Bd. I, pag. 421. OTTOLENGUE, Alti della R. Accad. dei Lincei [5], 14, 11, pag. 697; Chem. Zentralbl., 1906, 1, pag. 541. Gliaix, Chem. Ber., 1908, Bd. 1, Heft 5, pag. 910. - 31) Luxaios Ann. d. Pharm., 1832, Bd. 1, pag. 129. Groan Appiau, Unters. über die Trehalamanna. Inaug.-Diss., Dorpat 1885. — \*1) Arch. f. exp. Path. n. Pharm., 1875, Bd. 1V, pag. 1 and Buchnans nenes Rep., 1875, Bd. XXIV, H. 6. - <sup>55</sup>) Arch. f. Pharm., 1863, Bd. CLXIV, pag. 193. An diesem Orte findet sich auch eine gute Chersieht der älteren Mutterkornanalysen, auf welche hier nicht eingegangen werden kann. \*\*\*29 Yoswinsker, Pharm. Centrihalle. 12, 1891, Nr. 38, pag. 531. \*\*\*29 Bozrnotz-Histarg. Zentrihli. f. Bakt., Abt II, Bd. 12, pag. 43. — <sup>24</sup> Arch. f. Pharm... 1885, Bd. XXIII der dritten Reihe, pag. 828. — <sup>24</sup>) J. Zellner, Chemie der höheren Pilze (Leipzig 1907), pag. 120—121 n. 123—132. — <sup>24</sup>) L. BRIEGER, Die Quelle des Trimethylamins im Matterkorn. Zeitschr. f. physiologische Chemie, 1887, Bd. XI, pag. 184. Kraft, Arch. d. Pharm., Bd. 244, pag. 336. — <sup>26</sup>) R. Becherin, Arch. d. Pharm., Bd. 244, pag. 336. — <sup>26</sup>) R. Becherin, Arch. d. Pharm., Bd. 207, 1875, pag. 32. - 33) E. Varlen, Münehener med. Wochenschr., 1907, Nr. 27, pag. 1223; Dentsche med. Wochenschr., 1905, Nr. 32, pag. 1263; Arch. exp. Path. u. Pharmakol., Bd. 55, 1906, pag. 131; Archivio Italiano di ginecologia, 1906, II, Nr. 4, pag. 198. — \*\* J. E. Murcx, Jahresberichte, XX, 1906, pag. 89 and E. Murcx, Prüfungsverschriften für pharmaz. Spezialprüp. 1906, раg. 12.— <sup>43</sup> Launardt, Münchener med. Wochensehr., 1906, Nr. 8, раg. 107.— <sup>43</sup>) Кжагт, Arch. d. Pharm., Beg. 244, 1906, раg. 365.— <sup>43</sup>) Ванка and Dats, Arch. d. Pharm., Bd. 244, 1906, раg. 550.— <sup>43</sup>) Ванка nnd Dats, Arch. d. Pharm., Bd. 244, 1906, раg. 550.— <sup>43</sup>) Ванка nnd Dats, Arch. d. Pharm. Biochemical Journ., 1907, II. pag. 240. - 41) E. Schulza and E. Bosshard, Zeitschr. f. physiol. nocurellars Journ. 1976, 1986, pag. 80 und 326; Journ. 1974k. Chem., Bl. 10, 32, 1885, pag. 432, — "0) Arch. (e.g., Patkol. n. Pharm., 1875, Bd. IV, pag. 387, — "1) Ibid., 1877, Bd. VI, pag. 163, ferner Sittangsber. 6, Departer Nat.-Ges., 1875, Bd. IV, 182, 383, 392, — 4") Americ. Journ. of Pharmacy. 1864, Bd. XXXVI, pag. 193; Wirrethus Vierteljahrschr. f. prakt. Pharm., 1865, Bd. XIV, pag. 18. - 49) Dayzat hat neuerdings gezeigt, daß man die Ergotsaure, wenn man von der falsehen Angabe der Destillierbarkeit absieht, mit der Ergotinsaure doch ideutifizieren kann, was Korker bezweifelte. Vergl. Arch. der Pharm., 1884, Bd. XXII der dritten Reihe, H. 2. -- 42) Pharm. Zeitung f. Rußland, 1883, Nr. 25. -- 55) N. KRUSKAL, Dorpater Inst. Arh., VIII, 1892, pag. 170. - 11) Cu. Tanerr, Journ. de Pharm. et de Chimie, 24. pag 265; 27, pag 320; 28, pag 182; Compt. rend., T. 81, 1875, pag. 896; T. 86, 1878, pag. 888; Annales de Chimie et de Phys. [5], 17, 1879, pag. 493. — <sup>69</sup>) Ao. Виниски, Arch. f. Gynäkol., Bd. 83, 1907. — \*\*\*) M. Mackwald, Arch. f. Anat. n. Phys., Physiol. Abt., Jahrg. 1884, pag. 431. Zeitschr. f. Gehartsh. u. Gynik, Bd. 10, 1884, pag. 397. — \*\*\*) H. v. Swieczcai, Zeitschr. f. Gebartsh. o. Gynik, Bd. 10, 1884, pag. 301. — \*\*\*) Th. Bludserso, Elin Beltrag and Kenntnis der Mntterkornalkaloide. Diss., Dorpat 1878 (nnter Drauendorff ausgeführt). - 54) R. Kobert, Arch. f. exp. Path. u. Pharm., Bd. 18, 1884, pag. 316 and Monographic über die Bestandteile und Wirkungen des Mutterkorns. Leipzig 1884. R. Konert, Zentralbl. f. Gynákol., 1885, pag. 4 und 1886, pag. 306. - 35) Arch. d. Pharm., 1884, Bd. XXII der dritten Reihe, H. 2; Separatabdrnek pag. 10. — <sup>16</sup>) Zentralbl. f. Gynäkologie., 1886, Nr. 20. — <sup>16a</sup>) Fritzino war zn den Versueben durch Kobert veranlaßt worden und benntzte ein von Kobert als stark wirkend erkanntes Kornutin. — <sup>51</sup>) Beiträge zur Pharmakologie Aes Kornutins, Inaug.-Dissert, Petersburg 1887 (russisch). — <sup>18</sup>) Ем. Скваляснаки, Klinische Belträge znr Anwendung des Kornutin. Diss., Breslau 1897. — \*\*) P. Knout, Arch. f. Gynäkol.. Bd. 45, 1894, pag. 43. — \*\*) W. Strenu, Ein Beltrag znr Lehre von den gefüßverengenden Mitteln. Inang.-Dissert., Glesen 1888, mit nenn Holzschnitten. - 40a) Mosse-Schwitz. Medizinsk Westnik, Bd. 3, 1837, Nr. 8-9 (russisch). - 61) C. C. Kellaa, Schweizer Wochenschr. f. Pharmazie, 1894. - "1a) Santesson, Skandinav, Arch. f. Physiol, Bd. 13, 1902. - "f) R. Kobert, Historische Studien aus dem pharmakol. Inst. zn Dorpat, Bd. 1 (Halle 1889). - \*\*) Inquisitio in Secale cornutum. Commentatio praemio regio ornata. Goettingae 1831 and Leggos Annalen. 1832, Bd. I, pag. 129. - 14) Nuove ricerche, sperimentali anl modo di svilnppamento sull'azione

e sui principii attivi dello sprone dei graminacei. Milano 1844; ferner Annali univ. di Med., Vol. Su principii attivi dello socio principi attivi dello specio principi attivi attivi attivi dello specio principi attivi a Arch. f. exp. Path. und Pharm., Bd. 39, 1897; Deutsche med. Wochenschr., 1894. - 10) S. Kry-SINSKI, Pathologische und kritische Beiträge zur Mutterkornfrage. Jena 1886. - 10) H. Palm, Ver. Beil, der dentschen med. Wochenschr., 1902, pag. 93; Arch. f. Gynäkol., Bd. 67, 1902, H. 3, pag. 655; Monatsschr. f. Gehnrtsh. n. Gynäkol., Bd. 16, H. 5. — 11) E. M. Kurdisowski, Arch. f. Anst. n. Physiol., Physiol. Abt., Jahrg. 1904, Suppl. II, pag. 323; Arch. f. Gynäkoi., Bd. 73, 1904, pag. 425. — <sup>73</sup>) E. Ккинан, Arch. f. Gynäkoi., Bd. 84, 1908, H. 3. — <sup>73</sup>) Histoire physiologique, chimique, toxicologique et médicale du seigle ergoté. Paris et Lyon 1842; ferner Traité théoretique et pratique de l'ergot de seigle. Paris, Lyon et Turin 1845. - 14) Br. Hrascu, Universalpharmakojoe, Bd. I, 1877. - 16) Karl Schnell, Pharmas. Zeitnig, 1906, pag. 447. - 16) Deutsche med. Wochenschr., 1886, XII, Nr. 39. - 11) Med. Zentralhl., 1873, pag. 915; Berl. Beitr. aur Gehurtsh. Bd. III, 1874, pag. 70. - 18) Vorschriften für heide Extraktarten siehe bei Schnell, pag. 448. — \*\*) Bullet. gén. de thérap., 1877, jnill. 30, pag. 79; Gaz. hebdom., 1877, Nr. 31, sont 3. — \*\*) De l'action physiologique et thérapeutique de l'ergot de seigle. Thèse de Paris, 1878, Nr. 318, pag. 96. — \*\*) Revue méd. de l'Est, 1879, Nr. 13. — \*\*) Jonra. de méd. et de chir., 1880, Bd. LI, pag. 54. — \*3) Zentralhl. f. Gynkkol., 1882, Nr. 29, pag. 449. — \*1) L'Union pharms-centique, 1879, sept. Journal de thérap., 1880, VII, pag. 206. — \*4a) W. K. Martinnale, Druggist and Chemist, 1908, pag. 489. - 45) H. A. L. Wiodens, Inquisitio in Secale cornutum. Gekroute Preisschrift. Göttingen 1831. Lennos Annalen, Jahrg. 1832, pag. 129. — \*\*) Lehrh. d. Pharma-kologie. Wien 1857. — \*\*) Annal. de méd. belge, 1836, oct. — \*\*) Süddentsche Apotheker-Zeitung, 1886, XXVI, Nr. 53, pag. 270. — \*\*) Répertoire de Pharmacie, 1882, pag. 194; Jonra. de pharm. et de chim., 1882, 5. sér., III, oct., pag. 288. - 10) Zentralhl. f. Gynük., 1885, Nr. 1 u. 1886, Nr. 20. -\*1) Pharm, Zeitung, 1885, Nr. 81. \*\* Monatshefte f. prakt. Dermatoi., 1886, Bd. V, pag. 260. -<sup>83</sup>) Przeglad lek., 1885, Nr. 44-45. — <sup>83a</sup>) Journ. de Pharm. d'Alsace-Lorraine, XII, 1885, pag. 50. \*\*) Pharm. Jahresber., 1877, XII., pag. 43.
 \*\*) Journ. de pharm. et de chimie, 1882, 5. sér.,
 T. III., oet., pag. 288; Bullet. gén. de thérap., 1882, 5. livr.
 \*\*) Pharm. Journ. and Trans., 1885, Vol. XV, Nr. 796, pag. 275. — \*1) Süddentsche Apotheker-Zeitung, 1886, XXVI, Nr. 53. — 38) Bullet, gen. de thérap., 1882, 30 mars, pag. 249. - 18) De l'ergot de froment, de ses propriétés médicales et des ses avantages sur le seigle crgoté. Thèse de Montpellier, 1862, pag. 100. 100) Studien über den Ergotismus, Inang.-Dissert., Marhnrg 1856. — 101) The Veterenarian. 1843. nag. 322. - 101) Amerikanischer Veterinarbericht für 1884; Vinchow-Hirsch, Jahresbericht, 1884, I, pag. 613. - 103) Versnehe über die Wirkung des Mutterkorns auf den tierischen Organismus. Tübingen 1832, pag. 142. - 104) Étnde de l'ergot du Diss. Thèse de Paris, 1882. Nr. 160, 42 pp. — <sup>109</sup>) Etude snr l'ergot du Diss. Paris et Algier 1863. — <sup>100</sup>) Handh. d. syst. Botanik, 1879, I, pag. 157. — <sup>101</sup>) Le Globe, 1829, T. VII, Nr. 59; Faoriers Notizen. 1829, August, Nr. 538; Annales des sciences nat., 1830, T. XIX. - 108) Man vergleiche hierüber Marchann et Numan. Sur les propriétés nuisibles que les fourages penvent acquérir pour diff. animanx doméstiques par les productions cryptogames. Groning. 1830. — 108) Ustilago maïdis Lév., cornsmnt. Inaugural-Essay. Ein Auszug darans findet sieh im Americ. Journ. of Pharmacy. 1881, Oct., Vol. LIII, 4. Serie, pag. 496. — 110) HEITLERS Zentralbl. d. Therapie, 1883, pag. 153. - 111) GUELT nud Hestwies Magazin, 1860, pag. 211. - 113) Handh. d. Toxikologie, pag. 356.

— "1) Jis Bradgilas und deren Fernex Vertrag, gebalten in Khih der Landevite in Betin. Betin. Betin. Betin. 1881. — "1) Therap, Gastella, 1886, pag. 233. — "1) Baltet, frei de thérap, 1877, pag. 85. — "1) Therap, Gastella, 1883, pag. 103. — "1) Z. Strassensons, Betiralla i Gyakk. Right, 1881. — "1, 1887, pag. 263. — "1) Appetite ble Könny. Nahrunge and Gendmittel. 3. And. Bel. II, pag. 501. — "1) Appetite ble Könny. Nahrunge and Gendmittel. 3. And. Bel. II, pag. 501. — "1) Appetite ble Könny. Nahrunge and Gendmittel. 3. And. Bel. II, pag. 501. — "1) Appetite ble Könny. Nahrunge and Sendmittel. 3. And. Bel. II, pag. 501. — "1) Appetite ble Könny. Nahrunge and Sendmittella, "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100. — "100.

Secamone, Gattung der Asclepiadaceae, Gruppe Cynauchoideae. 8. emetica RBr., in Vorderindien. Die Wurzel gilt als Brechmittel und als

wirksames Antisyphilitikum. S. Thunbergii E. May., in Südafrika, besitzt eine brechenerregende Wurzel.

S. micranthes DECNE., auf Java, liefert das Getranke Laroë.

Secchi Aug., aus Reggio nell' Emilia (1818—1876), Jesuitenpater, studierte im Collegiam Romannm, Illirico-Laurentanum, zu Stonyharst in England und zu Washington, wurde hier 1848 Professor der Mathematik and Physik, später Professor der physischen Astronomie and Direktor der Sterawarte zu Rom.

BERENDES.

Sechium, Gattang der Caenrhitaceae, Gruppe Sicyoideae, mit einer Art: S. edale Sw., ein im wärmeren Amerika beinischer, manchen Orts kultivierter, raubhariger Kletterstrauch mit bertzfornigen, kantigen oder gelappten Blättern, 3--spatigen Ranken, kleinen, welßitehen, monsichen Bitate und großen, oft stacheligen, einsamigen, genießbaren Frichten. Aus den knolligen Wurzeln, die Kindakopfgroße und ein Gewicht von 2400 gereichen, gewinnt man in Westindten and Brasilien eine feine, blendendweiße Starke (Proctout, Ber. d. D. Pharm. Ges., 1904). Eine Pflanze kann bis 10 dieser Knollen liefern, Aus den Stengeln isoliert man Bastbänder, aus denen Hüte geflochten werden (Tropenpflanzer, 1907).

Sechswertig sind die Elemente der 6. Gruppe des periodischen Systems (e. dort), doch ist die Sechswertigkeit hei ihmen nur gegenüber dem Sanetstoff ameguptet, während sie gegenüber dem Wasserstoff zweiwertig sind. Beispiele von Verbindungen, in denen die Sechswertigkeit dieser Elemente zum Ansdruck kommt, sind Su, Cr0<sub>3</sub> u. s. w. in der organischen Chemie spricht man von sechswertigen Alböholen und versteht daranter Verhindungen mit 6 Alböholgruppen (ergel. Hexit, Bd. VII), pag. 349).

Secornin s. Secacornin.

ZERNIK.

Secret. = Louis Secretan, geh. am 5. September 1758 zn Lansanne, gestorben daselbst am 24. Mai 1839. Secretan schrieh eine Pilzflora der Schweiz. R. McLiss.

Secretin, Sekretin, ist Dnodenalextrakt. Man gewinst es, indem man die innere Schicht des frischen Dnodenam (s. d. Bd. IV, pag. 478) von Schweinen abschaht, sie schnell reinigt, zerkleinert und 5 Minnten lang im Mörser mit der gleichen Rammenge 044/, Salzskure durcharteitet. Nech dem Erhitzen bis zum Kochen fügt umn Soda his zur fast vollständigen Sattigung hizzu. Das Präparat wird entweder frisch genommen oder in sterilen Plaschen aufbewahrt. Es soll die Leistang des Pankreas steigeren and wird hel Diabetes ingendlicher Personen in Dosen von 30 ccm 3mal täglich nach der Mahlzeit empfohlen (N. Barnes Forster, Mod. Klim, 1907).

Auch die bei 70-80° getrocknete nud mit der gleichen Meuge Calcinmphosphat gemischte Drüsenschicht des Dnodenum kommt als Pnlvis dnodenslis in den Handel.

Secuaöl, Secuatalg s. Nandiroha, Bd. IX, pag. 233.

MORLLER.

Securidaca, Gattang der Polygalaceae; von S. longepedunculata FRENS, in Afrika, werden die Bastfasera zur Seilfahrikation gebrancht. Ans den Samen wird ein Ol, nas den Blättern wird in Sierra Leone und am Zambesi ein Heilmittel gegen Schlangenbiß bereitet.

Securigera, Gattang der Legaminosae, Grappe Papilionatae-Galegeae. Die einzige Art:

S. Coronilla DC. (Bonaveria securigera Scor.), häufig auf Kulturland im Mediterrangehiete, hesitzt ekel- und hrechencrregende Samen, die früher bei Verdauungsstörungen verwendet wurden. v. Dalla Torsus.

Securo, ein Fleischkonservierungsmittel, besteht ans Liq. Alumin. acetic., Zucker, Salpeter und Kaliumsulfat. Seda Derma, gegen Hautielden aller Art empfoblen, soll bestehen aus lehthyol, Zinkozyd, Resorin, Ol. cadinnm, Acid. carbolic., Menthol, Thymol, Enkalyptol, Lanoliu und Petroleum.

Sedanrot, veraltete Bezeichnung für Magdalarot, s. Bd. VIII, pag. 387. — Sedanschwarz ist ein Blauhoizschwarz auf Wolle, welches in den großen Tuchfackeu von Sedan durch Beizen mit Eisenvitriol, Knpfervitriol und Weinstelu und Ausfärheu in Blauhoiz- und Gelhhötzahkochnung herçestellt wird.

GANSWINDT.

Sedantia (sedare hernhigen) oder Sedantiva, Beruhigungsmittel, nennt man eine Gruppe der Narrottela (s. d.). Wie diese setzen sie die Erzegharkeit des Nervensystems herzh, aber sie lähmen es nicht; machen daher weder bewullten noch unempfinilleh. Insofern jedoch Erzegnagszustände der verschiedensten Nervengchiete Schläfonsigkeit verursachen, wirken sie durch Beseitigung der Erzegungszustände als Schläfmitten.

Die Angriffspunkte der Sedantia sind höchst mannigfach. Vorwiegend auf die psychischen Zentra und auf die Reflexerregharkeit wirkeut die Brouverbindungen, wenhalh diese gegen Neurasthenle und Epilepsie verwendet werden; vorwiegend auf die motorischer Deutra wirken Blansture, Baddrian, Aas foetlaß, Grindelia, Lupulin, wenhalh die gegen Krampfe aller Art gebraucht werden; vorwiegend auf das vasomotorische Zentrum wirken die Nitrite, die deshalh Heilmittel gegen die durch Gefälkrampf hervorgernfenen Krankheitserscheinungen sind.

Nnr die Wirkung der letztgenannten Gruppe ist wissenschaftlich aufgeklärt nnd experimentell begründet; die Anwendung aller anderen Sedantia stätzt sich anf die Erfahrung und ist unaufgeklärt, ihre Wirkung oft auch nusieber.

Sedatin ist ein Synonym sowohl für Antipyrin wie für Valerydin (s. d.).
Zerkein.

Sedativa, von Paracellus statt des klassischen Ausdrucks Sedantia (s. d.) als Synonym von Paregorika, Beruhigungsmittel, eingeführte Bezeichnung.

Sedativsalz, Sal sedativnm, ein nicht mehr gehräuchlicher Name für Acidum boricum. Zurnin.

Sedes (lat.), Stahl im Siune von Defäkation; S. crnentae, hlutige Stühle.

Sediment (chemisch) neant man einen ans einer trüben Flüssigkeit durch Absotzten am Boden des Gefäßes erhalteueu Niederschlag. Er kann je nach der Natur der hetreffenden Flüssigkeit schleinig, amorph, pulverig, flockig oder kristallinisch sein. Sedimentieren hedeutet Absetzenlassen. — S. auch Ahsetzen, Bd. 41, pag. 33.

Sedimente (medizinisch). Die Untersuchung physiologischer oder pathologischer Plüsigkeiten muß sich stelst, wenn ist dem Arzt die gewünselnen Antschlässen sicher Brasigkeiten muß sich stelst, wenn ist dem Arzt die gewünselnen Antschlässen hieten soll, auch anf die Beschaffenheit der beim rubigen Steben aus ihnen sieh haberbiedenden oder anf den durch Zentrifugleiren (s. d.) erhalbenen Niederschlag erstrecken. Man 185t die zu untersuchende Pflüsigkeit am heiten in einem schnale arzindrischen Gefäße die konischen Gefäße sind schwer genügend zu reinigen) mehrere Nunden stehen, gießt ab und bringt einzelne kleine zu reinigen) mehrere Nunden stehen, gießt ab und bringt einzelne kleine Tropfen des Rickstandes mittels Objekträger und Deckgisa unter des Mikroskop. Mit 300-500facher Vergrößerung reicht man meist aus. Betreffs der Harnsedlimente S. Bd. VI, pag. 210

Die Untersuchung der Sedimente von anderen Pittasigkeiten, wie: Auzitesflüssigkeit, Puuktionsflüssigkeit ans Tumoren, Galle, Erbrocheuem etc. kann durch Aufschlaß üher die Fragen, ob Bruchstücke bösartiger Geschwülste, ob Blat, Eiter, Pilzwacherungen, Verfeitung von Zellen, Koukrementhildung etc. vorliegen, von großer Wichtigkeit für die Diagnose werden. Eine große Erfahrung in histologischen Beohachtungen ist die unerläßliche Voranssetzung für eine solche Sedimentantersnehung.

Auch hei der Untersuchung von Wasserprohen, inshesondere von Trinkwässern, ist die mikroskopische Untersuchung des Bodensatzes notwendig (s. Wasser).

Sedimente (minera logisch). Ahlagerungen, deren Material entweder aus einer wässerigen Lösung chemisch abgeschieden oder reis mechanisch vom Wasser gehilden wurde oder endlich durch die Lebenstätigkeit von Organismen nustande kam. Die meisten Sedimente sind Ahlagerungen des Merers; die auf dem Festland durch Quellen und Flüsse wir in Seen gehildeten sedimentatren Ahlagerungen spielen der ersteren gegenüber nur eine untergeordnete Rolle. Bezeichneude Eigenschaften der resdimentargesteine sind Schichtung und Wechseldigerung, das Vorberrschen von Gestellsmaterial in abgeerüllem Zustand, welches die Tätigkeit des Wassers bei der Ahlagerung heweist, endlich das Auftreten von fossilen Tier- und Planzenresfen.

In weiterem uneigentlichen Sinne bezeichnet man wohl auch die glazialen und äolischen Ablagerungen als Sedimente, im Gegensatz zu den Eruptivgesteinens.

Sedlitz, in Böhmen, hesitzt eine kalte Quelle mit SO<sub>4</sub> Na<sub>2</sub> 3·304 und SO<sub>4</sub> Mg 16·913 in 1000 T. Das Wasser wird versendet.

Paschkis.

Sedlitz Chanteaud effervescent, eine Pariser Spezialität, ist ein Gemisch aus Brausspulver, Tartarus natronatus und Bittersalz, welches in die Form kleiner Streukügelchen gehracht ist. — Sedlitzer Salz = Bittersalz, Magnesiumsulfat.

Sedox heißt ein der Baumwolle ähnlicher Verhandstoff.

Sedum, Gattung der Crassulaceae. Fleischige Kränter mit verschieden gestalteten, flachen oder zylindrischen Blättern und regelmäßigen, zwitterigen oder polygamen, 5zähligen (selten 3—7zähligen) Blüten in zymösen Infloreszenzen mit Gipfelhitte. Kelch und Krone freiblätterig; Stauhgefäße in doppelter Anzahl

als Kronhiltter; Fracht eine Balgkapsel mit meist velen kleinen Samen.
S. Telephium L. (8. maximum Strax), knollige Fetthenne, Steinkrant,
Donnerhart, Bohnenhlatt, Schneepflanze, Windkrant, falseher Portulak, hat einen schiefen, mit rübenförmigen Konlien besetzten Wurzelstock,
aufrechte oder anfsteigende Stengel, große und flache Blätter und grünlichgelbe
Blitten in endstudigen Turgedost.

Die säuerlich und schleimig schmeckenden Blätter werden hier und da als Salat verspeist. Herha und Radix Telephli s. Crassulae majoris s. Fahariae sind ohsolet.

S. aere L., Scharfes Steinkraut, Maner- oder Steinpfeffer, Katzenträuhlein, hat eine faserige, kriechende Stämmehen treihende Wurzel, anfrechte oder aufsteigende Stengel, kurz eiförnige, huckelige, an den nufruchtbaren Stengeln özacklig dachlig sitzende Blätter und gelbe Blüten in endständigen, oft einseitswendigen Trugdolden.

Die scharf und ekelhaft sehmeckenden Blütter (Herba Sedi minoris a Sedi minimi a vermicularis) wirken purgierend und emetisch, sind aher obsolet; in neuerer Zeit wurde der frisch ausgepreite Saft, der auf der Hant starkes Breunen und Rötung, aber keine Blasen hervorruft, gegen Dipitherfüs empfohlen (DVutz, 1884). MYLUES fand in den Blütter ein leieht zersetzliches Alkaloid, dessen satzaure Lösung Jünost (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharm., XXIV) als Gift nachwies.

S. Rhodiola D. C. (Rhodiola rosea L.) hat flache Blätter und meist 4zählige Blätten. Der nach Rosen riechende Wnrzelstock (Radix Rhodiae) war einst offizinell.

Viele Arten werden als Zierpflanzen gezogen.

SEKBÄDER. 295

Seebäder nennt man jene Insel- und Küstenorte, welche vermöge ihrer Lage and ihrer hygienischen Einrichtungen den Gebrauch des Bades in offener See zu Heilzwecken gestatten. Die heilsamen Wirkungen der Seehadekuren sind begründet in dem wohltätigen Einfinß, welchen Seeklima und Seebad auf den menschlichen Organismus ansühen. Das Seeklima ist, verglichen mit dem kontinentalen Klima, sehr gleichförmig, da sowohl die intradinrnen Temperaturschwankungen als auch die Monats- und Jahresextreme an der See wesentlich geringer sind als im Binnenlande. Die Seelnft, welche dem Lande vom Meere her zuströmt, ist stanh- und keimfrei. Dazu kommt die allerdings von Wind und Wetter abhängige Imprägnierung der Atmosphäre mit Salzteilchen. Die Luftfenchtigkeit ist eine relativ hobe, nnterliegt aber geringeren Schwankungen als im Binnenlande. Starke Lichtreflexe von der hesonnten Wasserfläche und dem weißen Dünensande, ein hoher Luftdruck und Seewinde vervollständigen die charakteristischen Eigenschaften des Secklimas. Selbstverständlich kommen diese Vorzüge des Seeklimas nur auf offener See (s. Seereisen) oder auf kleineren Inseln, welche dem Festlande möglichst ferne liegen, zur vollen Geltung, doch bieten anch die Küstenbäder, namentlich wenn sie den Seewinden stark ansgesetzt sind, ähnliche Verhältnisse dar.

Die physiologische Wirkung des Seeklimas herult hanpsächlich auf dem hohen Laftdrack, der vermehrten Laftfachtigkeit, den Seewinden and der starken Belichtung. Die Herztätigkeit wird an der See verlangsamt und kräftiger, die Zahl der Ateunzäge verringert sich und die Inspirationen werden tiefer, die Diarese und die Perspiration steigen. Die starke Abkülning der Haut und Durchleftung durch die Seewinde sett einen kräftigen Nervenreit and 16st Maskel-kontraktionen aus, welche eine Vermehrung des respiratorischen Gaswechsels, eine Steigerung der Wärmebildung und einen erhölten Fettunsstz bewirken. Vermehrte Eßhust und Korpergewichtszunabme sind die Polge. Die kräftige Beiletung wirkt gunstig mit die Psyche and steigert auf diesem Wege die Samersoffantahme und Kohlenstarensscheidung. Das Licht ist ein für die Gesondbeit wichtiger Lebenserie, auf den hesooders der kindliche Organismus reagiert.

Das Seebad wirkt anf den menschlichen Organismus 1. durch seine Temperatur, 2. durch seinen Salzgehalt, 3. durch die Bewegnng des Wassers. Der Wärmegrad des Wassers und die Daner des Bades bestimmen zum größten Teil den Einfluß, welchen das Seebad auf den menschlichen Körper hervorbringt. Der Wärmeverlast, welchen der Körper im kalten Seehade erleidet, ist kein großer, da in den nördlichen Seebädern die Badedaner sehr knrz hemessen ist, in den südlichen Seehädern aber während der Sommermonate die Wassertemperatur dem Indifferenzpnakte sehr nahe steht. Wir dürfen demnach schließen, daß das Seebad bei ruhlgem Verhalten des Badenden nicht wesentlich anders wirkt als ein gleichtemperiertes, warmeentziehendes, gewöhnliches Salzhad, dessen Einfluß auf den Organismus zunächst durch die Wärmegrade und erst in zweiter Linie durch den Salzgehalt hedingt ist. Der Salzgehalt der einzelnen Meere ist ein höchst verschiedener, er beträgt im Mittelländischen Meere 4·1-3·2°/o, in der Adria 3·8°/o, im Atlantischen Ozean 3.7-3.00/0, in der Nordsee 3.4-3.10/0, in der Ostsce 1.7 bis 0.63%, im Schwarzen Meer 1-0.8%, Der therapentische Wert der Seebåder, Insofern derselbe in dem Salzgehalt des Meeres begründet ist, heruht lediglich anf einem Hantreize, and zwar kommt hierhei weit weniger der momentane Effekt als die durch das Anskristallisieren der Salze in den Hautfurchen hervorgebrachte Danerwirkning in Betracht. Die Bewegning des Seewassers wirkt anf den Badenden durch gesteigerte Warmeentziehung und durch den mechanischen Reiz des kräftigen Wellenschlages. Der Wellenschlag ist am stärksten in der Nordsee and im Atlantischen Ozean, geringer am Kanal und an der Ostsee, noch geringer im Mittelländischen Meere und der Adria.

A. Nordseebäder. Dieselben sind ausgezeichnet durch ein ausgesprochenes Seeklima: Reinheit der Lnft, geringe Temperaturschwankungen, starke Seewinde, SEEBÄDER.

hesonders auf den Nordseeinseln. Das Wasser der Nordsee erreicht erst im Juni eine Temperatur von 15°, welche allmählich auf 18° ansteigt not Ende September wieder auf 15° abfällt. Der Salzgehalt ist relativ hoch, der Wellenschlag kräftig nad regelmäßig, der Badestrand besteht aus feinem weißem Sand, welcher die Lichstrahlen kräftig reflektiert.

Die hervorragendsten Nordseebäder sind; die nordfriesischen Inseln Svlt. Föhr and Amram, die Insel Helgoland, die ostfriesischen Inseln Wangeroog, Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Norderney, Jnist and Borkum, die dänische Insel Fano nnd die holländische Schiermonnigoog. Unter den an der Nordsee gelegenen Küstenbädern sind die holländischen: Scheveningen, Wijk aan Zee, Zandvoort, Nordwijk aan Zee, Katwijk aan Zee, Loosdninen und Godsand neben den helgischen: Ostende, Blankenberghe, Venduvne, Heyst, Knokke, Mariakerke, Middelkerke, Nienwport und La Panne zu nennen. Die dentschen Küstenbäder der Nordsee, wie Kuxhaven, Altenbrach and Wilster sind darch ihre Lage an Flusmundungen oder in tief eingeschnittenen Buchten, wie Dangast und Büsum minderwertig. Die englischen Küstenbäder an der Nordsee sind sehr zahlreich. Wir nennen hier: Nairn, Bronghty Ferry, St. Andrews, Portohello, North Berwirk, Danbar, Redcar, Saltbarn, Whishy, Scarborough, Filey, Bridlington, Hunstanton Wells, Sheringham, Cromer, Great Yarmonth Lowestoft, Aldborough, Felixtown, Walton, Clacton, Southend, Herne Bay, Westgate, Margate, Cliftonville, Broadstairs, Ramsgate Deal, Walmee, St. Margarets Bay and Dover.

B. Ostseebäder. An der Ostsee hat das Klima, wenn wir etwa die dänische Insel Bornholm ausnehmen, nicht mehr den Charakter des reinen Secklimas, Die Temperaturschwankungen sind größer, die Lnftbewegung ist schwächer, obwohl einzelne der Ostseehader, wie Cranz, Hela, Kahlberg und Schwarzort vorherrschend Seewinde haben, welche ihnen eine stauh- und keimfreie Luft zuführen. Die auf der Insel Rügen gelegenen Bäder: Sassnitz, Lauterbach, Göhren, Binz, Sellin sowie die Bäder der Insch Usedom: Heringsdorf, Ahlbeck und Swinemunde haben ebenso wie Misdrov und Dievenow auf der Insel Wollin und die Greifwalder Die kein insulares, sondern ein Küstenklima. Außer den genannten Badeorten wollen wir ans der großen Zahl dentscher Ostseehader noch folgende hervorheben; Düsternhrook hei Kiel, Trave münde in Holstein. Heiligendamm und Warnemunde in Mecklenburg, ferner Kolberg, Rügenwaldermunde, Zoppot and Westerplatte. Mit Ausnahme weniger Orte erfreuen sich die genannten Bäder eines sandigen Strandes. Manche Ostseebäder haben einen ziemlich kräftigen Wellenschlag, wenn derselbe anch bei dem völligen Mangel von Ebbe and Flut kein regelmäßiger wie an der Nordsee ist. Die Wassertemperatur erreicht etwas früher als an der Nordsee, doch aneh nicht vor Juni 15°, steigt allmählich auf 18° und sinkt dann schon Mitte September anf 15° and daranter. Der Salzgehalt der Ostsee ist sehr gering (1.7-0.62°/a) nnd sinkt konstant von West nach Ost. Beinahe alle Seebäder an der Ostsee sind durch ausgedehnte Wälder ansgezeichnet, welche nicht nur angenehme Kühlung gewähren, sondern auch als ein Filter gegen den Stauh wirken. Die glückliche Mischung von See- und Waldluft ist der größte Vorzng der Ostseebadeorte.

C. Bidder am Kanal und am Atlantischen Ozean. Sowohl die franzisischen Sechäder am Kanal, wie Dieppe, Féeamp, Etretat, Boalogae, Bereksur-Mer, Havre nad Trouville als anch gaza hesonders die englischen: Folkstone, Hastings, Brighton, Ventnor, Shanklin, Cowes, Torquay und videl andere haben, dank dem Golfstrom, welcher, vom Mexiko kommend, sein warmes Wasser an die Westkiste Großbritanniens und an die Nordwestkate Frankeichs führt, ein milderes und gleichmäßigeres Klima, als dem Breitegrade, unter welchem sie gelegen sind, entsprechen würde. Die von der See kommenden Laftströmangen bringen nicht nur Warne, sondern auch viel Fenchtigkeit.

D. Båder nm Mittellandischen Meere und an der Adria. Das Wasser erreicht in diesen sädlichen Meren schon im Monnt Mai Temperaturen, weiche jenen der Nord- und Ostsee im Hochsommer gleichkommen und ebenso sinkt die Wasserwärme erst Mitte Oktober nuter 15°. Im Bedsommer steigt die Temperatur his 27° and böher. Der Sätzgebult des Mittellindischen Meeres und der Adria ist sehr boch, der Wellenschlag gering und nahen ausschließlich von den jeweiligen Laftströmagen nhängig. Der Badegrand ist sandig, die Belichtung seber stark. Die meisten Seebuderte am Mittellindischen Meere und an der Adria, wie z. B. Hyöres, Cannes, Nizza, Mentone, Pegli, S. Remo, Nervi, Rapallo, Sta. Margherita, Abbaria, sind ihres gleichförnigen, milden Klimas wegen als Winterkurorte bekannt. Als Seebüder sind die Orte Mussa, Livorno und Viareggio an der Westkiste Italiens hesonders herorambehen, währed an der Adria neben Ancona and Rimini wohl in erster Lluie der Lido von Venedig und Ahbaria na dier österreichischen Riviern genants werden missen.

Der Gebranch von Seeluft und Seehad ist besonders indiziert bei: Schwäche der Hant und Neigung zu Erkältungen, Skrofulose and Rhacbitis, funktionellen Störungen des Nervensystems, Nenralgien, Migräue, Schlaflosigkeit, Anämie und Chlorose, Exsudaten in der Beckenhöhle. Es ist ein völlig müßiges Beginnen, feststellen zu wollen, oh Klima und Bad an der Nordsee, der Ostsee oder an den Küsten der südlichen Meere einen höheren thernpentischen Wert haben. Nur so viel läßt sich sagen, daß au die Nordsee nur kräftigere, in ihrem Nervensystem nicht zu erregbnre Individuen gesendet werden sollten. Auch das Klimn der britischen Inseln ist ein tonisjerendes und erfordert eine gewisse Widerstandskraft gegen Wetter and Wind. Die Ostsee mit ihrer weniger bewegten Luft und ihren hewaldeten Küsten läßt viel feinere Abstufungen zu, deun sie ermöglicht es, den Kranken gerade so viel als wünschenswert der Seebrise auszusetzen. Schwächlichere Menschen, namentlich Kinder und Frauen sollten wäbrend des Hochsommers an die Ostsee gehen. Die südlichen Seebäder sind besonders dort empfehlenswert, wo eine berubigende Wirkung nuf das Nervensystem ausgeüht werden soll oder wo ein längerer Aufenthalt in dem bochtemperierten, sehr salzreichen Wasser zur Aufsaugung von Exsudaten erwünscht ist. Selbst Kranke, welche an organischen Nervenleiden, wie Tabes oder chronischer Myelitis leiden, können während der Sommermonnte das Seebad im Mittelländischen Meere oder in der Adrin mit Vorteil gehrauchen. Zum Winteraufenthalte eignen sich nehen vielen der südlichen Seebadeorte und der Orte an der südwestlichen und südöstlichen Küste von England auch die Nordseeinseln wegen der Gleichmäßigkeit der Lufttemperatur. J. GLAX.

Seebohnen, in Portorico "Mato colorado" genanat, sind die Samen von Canavalla rhasiospermu U.E. (Papiliomecae), die als Abortivanitet gelten. Nie sind hrana oder gelbrot, 18 mm lang, 1 mm hreit, 11 mm diek; der 1 mm breits Nabel, der die Hälfte des schmalen Randes einnimmt, ist gran oder schwarz. — Seebohnen beißen ande die Gehänseieckei von Turbo-Arten. — M.

Seebruch, in Weslfalen, hesitzt drei 10-11-2° kühle Quellen mit H<sub>2</sub> 8 0·05-0·11 in 1000 T. Paschkiis.

Seeeiche ist Fuens vesiculosas L.

Seegens Reaktion auf Glukose im Harn wird mit FERLINGS Lösnng ausgefährt, nachdem der Harn durch Blatkohle vollständig entfärbt ist. Durch die Entfärbung ist die Reduktion deutlicher erkennbar. Näheres s. Pbarm. Centralb., 1892.

Seegras, das bekanute Polstermaterial, ist Zostera marina L. and Posidoula ozeanica (L.) Den. Als "annechtes" Seegras benutzt man auch die oberirdischen Telle von Carcx bryzoides L.

Seegrün = Safterün.

ZERNIK.

Sechofer Balsam and Sechofer Pillen, in manchen Gegenden Osterreichs sehr beliebt; der ersterre ist eine dem Elixir. ad longam vitam ähnliche Tinktur, die letzteren sind 0-22 sehwere, mit Sübbok konspergierte Pillen aus 6.T. Pulvis Aloiss, 2.T. Pulvis Rihei, 2.T. Sapo venetas and so viel als nötig Extractum Centurii minoris bestehend.

Seehund s. Phoca.

Seeigel. Man falt unter dieser Bezeichung verschiedene, zur Abteilung der Stachelhater (behindermata) gebörige, von einer mehr oder weniger kugelformigen, mit Stachelwarzen stark besetzten Haut unschlossene Seetlere zusammen,
deren Einerücke in Küstelnladuren gegessen werden, so den Seeigel der Nordsee
(£chinns sexulentus L. [E. Spbaern MCLLER]) und die im Mittelmeers lebende
Seemelone (Echinns Meio [OLIVII) und Seeksatanie (Pammechinau microtubervenlatus BLANNY), ferner den an der West- und Nordküste von Frankreich
baffigen Strongdyocentrous littlikas Pru. (8. sazulis TEEDSM.)

Das in ihnen reichlich vorhandene Wasser, das in einem besonderen Systeme vom Wassergfelben bei allen Echinodermen zirkullert, bildet die früher gebründen biehe Aqua ostracodermatam, Ean des onrsius, die nach Motusov und SCHILADENAIRPEN [1833] Seewasser mit OB—0-044/s, organischer Substant (Harnstoff, Piomaine) und viel Kohlensuure und Stickstoff enthält und in der Provenen oeb ittert zissweise sich Afführmittel dient.

(TH. HUSEMANN †) V. DALLA TORRE.

Seekrankheit ist eine Indisposition, welche dareb die schankelnden Beweguugen eines auf dem Meere befindlichen Schiffes bei den meisten Menschen hervorgernfen wird und sich in Schwindel, Ekelgefühl, Erbrechen und Stuhlverstopfung äußert. Später kommt eine Art Apathie und der Verlust motorischer Impnise hinzu. Während viele Menschen an diesen Symptomen so lange leiden, als sie sich uicht anf dem Festland befinden, nud so oft daran erkranken, als sie sich auf die See begeben, tritt bei andereu Personen früher oder später eine Gewöhnnng ein. Nachdem die Kranken Stunden oder Tage lang erbrachen, unter Ekelgefübi uud Appetitiosigkeit dalagen, hören alimäblich diese Erscheinungen auf; der Appetit wird rege und sie sind von ihrer Krankheit genesen. Freilich gibt es auch gewisse Momente, die wiederholte Aufälle seibst bei seefesten Persouen auslösen könneu. Plötzliche und rasche Lageveränderungen des Körpers, Füllung des Magens mit Flüssigkeiten, besonders am frühen Morgen, begünstigen das Anftreten solcher Anfälle. Oft genügt der Schiffsgerneb, der Anblick seekranker Personeu, der Geruch erbrochener Massen u. s. w., um bei empfiudlichen Personen neue Anfaile hervorzurufen. Obzwar man bestimmt annebmen kaun, daß die Schankeibewegungen des Fabrzeuges das veranlassende Moment für den Ausbruch der Seekrankbeit sind, so kann man denuoch bisher nicht erklären, welche anatomischen Veränderungen ihr zugrande liegen. Die Sektion eines an der Seekrankheit Verstorbeneu liegt nicht vor, und selbst eine soiche dürfte wenig

District or Debuggi

Aufsehlnß geben, da die Störungen wahrscheinlich nur funktionoller Natur sein dürften. Nach BINZ (Zentralhl. f. innere Medlzin, 1903) ist eine akute Blutarmut Es giht wohl gewisse Vorschriften, deren Befolgung die Gewöhnung an die

des Gehirnes die wesentliebe Ursache der Seekrankheit.

Schaukelhewegungen erleichtert. Dahin gehört die Vermeidung plötzlicher Körperbewegungen, möglichst heiße Kompressen nm den Kopf (E. Wolf), der Genuß von festen Speisen und nur der allernötigsten flüssigen, das Einhalten horizontaler Lage auf den weniger bewegten Teilen des Schiffes und vor allem anderen der feste Wille, geringen Indispositionen Widerstand zu bieten und die ungewobnten Empfindungen zu üherwinden. Wollte man dagegen die medikamentösen Mittel anführen, die bereits gegen die Seekrankheit empfohlen wurden, so müßte man fast den ganzen Arzneischatz zitieren. Allgemein bewährt bat sieh noch keines, hier and da erleichtert und gebessert fast jedes. Drastika, Tonika, Stimulantia, Narcotika wurden vergeblich erprobt, und jedes nen auftauchende Mittel mußte auch auf seine Wirksamkeit gegen die Seekrankheit geprüft werden. Neuestens wird Validol (5-15 Tropfen auf Zucker) als ein in den meisten Fällen wirksames Mittel gerühmt (KOEPKE, Ther. Monatsh., 1904). Nach BINZ wirkt alles, was die Zufuhr des Blutes zum Gehirn erleichtert (Chloralhydrat, Amylnitrit, Bromkallum, Antipyrin) vorbauend, lindernd oder heilend. Wie oft richtig hehanptet wird, ist von der Wirkung der Medikamente von vornberein nicht viel zu erwarten, da es sich ja hei der Seekrankheit nm Zustände handelt, die durch ungewohnte Lehensbedingungen herbeigeführt werden.

Seeleim, ein gutes Bindemittel für die Schutzleisten mikroskopischer Präparate, besteht aus einer Lösung von Schellack und Kautschuk in gleichen Teilen Terpentinöl. Das erwärmt aufgetragene Gemisch trocknet vollständig.

Seelenblindheit nennt man den Verlust optischer Erinnerungsbilder bei ungestörtem Sehvermögen; sie ist die Folge einer Hirnerkrankung wie die Seelentaubheit, die Worthlindbeit etc.

Seem. = Berthold Seemann, geb. am 28. Februar 1825 zu Hannover, erlernte in Potsdam und am botanischen Garten in Göttingen die Gärtnerel, ging dann nach Kiew, wurde 1846 von der englischen Regierung der Expedition des "Herald" beigegehen und bereiste Süd- und Mittelamerika, Mexiko, die arktischen Meere und kehrte 1851 nach London zurück. 1860 trat er eine zweite Reise zur Erforschnig der Fidschi-Inseln an, 1864-66 bereiste er Venezuela und Zentralamerika. 1863 wurde er Redakteur des "Journal of hotany". SEEMANN starb am 10, Oktober 1871 in Javali in Nicaragua.

Seemanns Heilmittel gegen Fallsneht: eine Lösung von Bromkallum mit Alkohol und Extraktivstoffen von Baldriau und Spuren von Pfefferminzöl. (Berl. Poliz. Präsid.)

Secreisen. Die Tatsache, daß die heilsamen Eigenschaften der Seeluft, namentlich die Keimfreiheit der Atmosphäre, auf offener See am deutlichsten hervortreten, gah schon frühzeitig Veranlassung, bei gewissen krankhaften Prozessen Seereisen zu empfehlen. Der Gedanke, wirkliche Schiffssanatorien für Phthisiker zn schaffen, stammt aber ans neuerer Zeit und wurde besonders von HERMANN WEBER angeregt. MAURER und MICHAELIS (1903) und zuletzt DIEM and KAGERBAUER (1907) hahen Plane für derartige Kurschiffe ausgearbeitet, doch dürfte vorläufig der Kostenpunkt ein Hindernis für die praktische Durcbfübrung dieser Projekte werden. Dagegen bat die Hamburg-Amerika-Linie und in jüngster Zeit auch der Österreichische Lloyd einige Sebiffe in Knrs gesctzt, deren Einrichtungen derartige sind, daß sie Erholungshedürftigen und leicht Erkrankten den nötigen Komfort hieten. Diese Schiffe unternehmen im Winter Fahrten im-Mittelmeer und in der Adria, im Sommer Nordlandsfahrten. Die Indikationen für therapentische Seereisen sind dieselben wie für den Aufenthalt auf den Inseln

oder an der Meeresküste, nur im allgemeinen sei erwähnt, daß größere Seereisen nur kräftigeren Patienten, deren Leiden noch nicht weit vorgeschritten ist, empfohlen werden sollten. J. Gaax.

Seesalz, Meersalz, Baisalz, Sal marinum, ist das durch Verdunsten oder Gefrierenlassen aus dem Seewasser gewonnene Salz. Die Gewinnung geschieht vornehmlich an den Küsten des Mittelländischen und Adriatischen Meeres, deren Gehalt an Seesalz bis zu 4.80/o beträgt, und zwar in den sogenannten Salzgärten. Uber die Einzelheiten dieser Gewinnung s. Natrium chloratum, Bd. IX. pag. 281. Das in den Salzgärten gewonnene Seesalz ist selten rein weiß, sondern meist durch akzessorische Bestandteile gelblich, rötlich bis brännlich gefärbt. Die Zusammensetzung des Seesalzes aus versehiedenen Meeren zeigt nur geringe Schwankungen; in der Hanptsache hat sieh die von SCHMELCK und DITTMAR ansgesprochene Ansicht bestätigt, daß das Seesalz unter \*allen Längen und Breiten von gleieher Zusammensetzung sei. HAMBURG hat das Verhältnis der Chloride zu den Sulfaten bestimmt und gefunden, daß in den Polarmeeren infolge der Eisschmelze das Oberflächenwasser ärmer an Chloriden und reicher an Sulfaten sei, als das Wasser tieferer Schiehten, weil das Eis Sulfate in sich aufnimmt, Chloride dagegen ansschließt. Das Seesalz hestelit vorwiegend ans Chlornatrium (ca. 98%), die übrigen 20/0 bestehen aus Magnesinmsulfat, -chlorid, Caleinmsulfat, Caleiumkarbonat, respektive -bikarbonat, Jod- and Bromnatrium, kleinen Mengen Tonerde and Eisenoxyd. Als Typen für die dnrehschnittliche Zusammensetzung des Seesalzes können folgende Analysen dienen:

| Calciumsulfat .  |    |     |    |    |    |     |    |   | 1.729   | 0.730  |
|------------------|----|-----|----|----|----|-----|----|---|---------|--------|
| Magnesiumsulfat  |    |     |    |    |    |     |    |   | 0.110   | 0.126  |
| Chlormagnesium   |    |     |    |    |    |     |    |   | 0.186   | 0.198  |
| Chlornatrium .   |    |     |    |    |    |     |    |   | 97:327  | 98:051 |
| Wasser           | ÷  |     | ı, |    |    |     |    |   | 0.561   | 0.600  |
| In Wasser unlösl | le | her |    | Rü | ck | sta | ba |   | 0.112   | 0.098  |
|                  |    |     |    |    |    |     |    | 7 | 100.028 | 99.803 |

Der unlösliche Rückstand bestand aus Calciumkarbonat, Tonerde und Eisenoxy. Künstliches Seesalz mischt man (nach HAURR) zusammen aus 10 T. Kaliun ibromatum, 10 T. Kaliun jodatum, 100 T. Calcium ehloratum siecum, 1000 T. Magneslam sulfur siecum und 5000 T. Sal culinare.

Gasswister.

Seesanatorien. Die Erfahrung lehrt, daß besonders gewisse Erkrankungen des Kindesalters nirgends besser zur Heilung gelangen als an der See, daß aber siehere Erfolge nur durch eine Danerbehandlung, durch monate- und jahrelanges Leben an der See erzielt werden köunen. Diese Erkenntnis veranlaßte schon frühzeitig Ärzte und Menschenfreunde, die Erriehtung von Heil- und Pflegestätten für Kinder am Meere anzustreben. Das erste Seehospiz wurde 1796 von JOHN LATHAM in Margate gegründet. Heute verfügen alle Kulturstaaten über eine größere Zahl von Sceliospizen, iu welehen skrofulöse nnd rhachitische Kinder behandelt werden. Cazin in Berck-sur-Mer beobaehtete bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Krunken von 423 Tagen 70'7% Heilungen, während in Cette, wo die Kinder nur 6 Wochen blieben, 160/a Heilungen erzielt wurden. Die bekanntesten Seesanatorien sind: Seaford in England, Berek-sur-Mer und Renéc-Sabran in Frankreich, die Hospize Zaudvoort und Wijk van Zee in Holland, Middelkerke nud Venduyne in Belgien, Refsnaes und Snogeboek in Dänemark, Fredriksvärn in Norwegen, Oranienbaum in Rußland, das Sceliospiz "Kaiseriu Friedrich" in Norderney und in Wyk anf Föhr in Deutschland, San Pelagio and Grado in Österreich, endlich Viareggio, Livorno, Voltri u. s. in Italien.

Scesand, der ans dem Meere geschöpfte oder an der Küste gesammelte Sand, der infolge seiner völligen Abrandung zum Putzen von Platingerätten Verwendung findet, da er diese nur sehr wenig ritzt. Der aus Schwämmen geklopfte Sand ist vielfach wegen heigemengter Bruchstücke von Korallen, Muscheln und dergleichen zu dem genannten Zwecke nicht hranchhar, anßer wenn er vorher, nach Renigung mit Salzsüre, gat geschlämmt und gesiebt worden ist, Tu.

Seetangkohle ist Kohle von Laminaria-Arten; sie soll ein wenig größeres Absorptionsvermögen besitzen als Knochenkohle.

Seethol, ein Fleischkonservierungsmittel, besteht nach POLENSKE aus Natrinmsphat 46 T., Natrinmsulfat 3 T., Kristallwasser 50 T. sowie geringen Mengen Calcimsulfat, Chloralkalien und Alnaminunacetat.

Zernz.

Seewasser s. Seebader, pag. 295.

ZERNIK,

Seg. = JOHANN FRANZ SEGUIER, hotanischer Schriftsteller und Reisender, geb. 1705 zn Nimes, gest. daselhst 1784.

Segesta, and Sizilien, hesitzt eine 73.80 heiße Schwefelquelle. Paschels.

Seguieria, Gattnng der Phytolaccaceae, in Südamerika verhreitet. Einige Arten werden ähnlich verwendet wie Gallesia (s. d.).

v. Dalla Torre.

Segura de Aragon, in Spanien, hesitzt eine 23.8° warme indifferente Quelle. Pascurus.

Schfeld bedeutet in der Mikroskopie desjenigen Flachenteil des Ohjektes, welcher von irgend einem Gesichtsfelde auf einmal umfaßt werden kann. Mit ihm wird haufig das scheinbare Gesichtsfeld, d. b. die Ausslehnung der virtuellen Bildfläche verwechseit, welche leicht zahlenmäßig hestimmt werden kann, wenn man das Objektfeld mittels eines eunsprechenden Apparates (Camera lucid) anf einer Flache entwirft und den Bilddurchmesser mittels eines Maßstahes oder mittels Zirkels and Maßstahes mißt.

Anûre der Größe des Schiefeles kommen noch dessen Krümmung und Farhung in Betracht. Ertere gilt sieh dadurch zu erkennen, daß für Mitte und Rand verschiedene Einstellung des Objektes notwendig wird, und kann, wenn sie in hohem Maße vorhauden ist, hei der Benachstung angedenher Objekte bichts störend wirken. Letztere erfelit den an sieh farhlosen Beobachtungsegegenständen eine entsprechende Färbang und kann da, wo es sich nur genane Peststellung der Farbe dieser handelt, recht störend werden. Die Prüfung dieser Eigenschaften s. Probeobjekte.

Sehnen, valgar Flechsen, sind aus derbem, faserigem Hindergewehe prhildete Enden der Muskel. Sie vermitteln die Verhindung zwischen Muskel umd Knochen, mit dem die Schnen fest verwachsen sind. In manche Schnen sind Knochen eingewachsen (Sesambeine); die Kniescheinb sit ein Beispiel dieser Art. Die stärkteis Schne des menschlichen Körpers ist die Achillessehne, die das Fersenhein mit dem Wadenmuskel verhindet.

Schnenklapp bezeichnet man die nach produktiven Entzfindungen zurückgebliebenen Verdickungen der Bengesehnen an der rückwärtigen Pläche des Schienbeines bei den Zugtieren. Koossec.

Schnenreflexe beißen gewisse reflektorisch durch Erregung sensihler Nerven ausgelöste Muskelkontraktionen.

Ein derartiger typischer Schneurelles tritt hei Gesunden ein, wenn man auf die Schne des an die Knieschehe sich ausstezenden Musckes einen Schlag führt; der Unterschenkel wird dann in die Höhe geworfen und fallt ebenso raseh wieder zurück. Bei gewissen Erkrankungen des Nerrensystems tritt eine hochgradige Steigerung der Schneureltes, his zum Auftreten klonischer Krämpfe auf, während bei anderen Erkrankungen (Tahes dorsualis) ein frühzeitiges Verschwinden derselben bebonkeht wird.

M. ...

Sehnery, Nervus opticus oder Opticus knrzweg, ist der zweite Hirnnery, dessen Endigungen sich an der Netzhant (s.d.) ausbreiten. — Sehnervenkreuzner s. Chiasma.

Sehprüfung. Sie nmfaßt die Untersuchnug sämtlicher Funktionen des Anges

(Sehschärfe, Gesichtsfeld, Lichtsinn und Farhensinn).

Die Prüfung der Sehschärfe wird gewöhnlich mit in hezng auf die Größe (Höhe) passend ahgestuften Buchstaben oder zusammenhängenden Druckschriften (Schriftskalen) vorgenommen, deren Leseweite für das normale Ange genau bekannt ist.

Bei der Anfnahme des Gesichtsfeldes sneht man sich zu überzengen, ob die Liebtempfindung der perlipheren Netzhautpartien sich bis zu den normalen Grenzen erstreckt oder nicht.

Die Lichtsinnprüfung bezweckt die Bestimmung der kleinsten Unterschiede, welche das Ange in bezug auf die Stärke (Intensität) zweier Lichter wahrzunehmen vermag.

Die Untersuchung des Farhonsinnes endlich hat die Qualitäten der Lichtempfindungen (die Farhen) zum Gegenstand; sie konstatiert etwa vorhandene Farhenhlindheit (s. d.).

Sehpurpur oder Sehrot ist die Farhe der Nethant des Wirbeitierauges, wenn es genügend lange im Dunkeln gehalten wurde. Die Farhe kommt nur in der haßersten Schicht der Nethaut in den Außengiedern der Südehen vor. Sie ist sehr lichtenpfällicht und gebt bei Belichtung mit zestreiten Tagselicht in röteren Purpur, reines Bot, Ornage, Gelb und dann in Chamois über. Anch rasche Umwandlung in häuses Lifa kommt vor. Schlichtlich entsteht in färtiges Produkt der Zerestung des Schuprupurs, das Schegelb. Unter Umständen lät sich die vernaderte Farhe der Nethant fürsten. Diesen Eigenschaften der Lichtempfällichkeit und Flisierharkeit der Nethantfährden ist es zumachreiben, daß ein aßeres Objekt and der Nethant fürstende verden kann (Nethant-Thotoramunt restende han der Nethant fürstende kommt netwen kann für Nethant-Thotoramunt restende han verden kann (Nethant-Thotoramunt)

Im Dnnkeln regeneriert sich der verhrauchte oder zersetzte Sehpnrpur, anch am ansgeschnittenen Auge wieder.

KLEMBERBERUGE.

Schschärfe (S.), Visns (V.) nennt man das von der Refraktion (s.d.) nnabhagige, wesentlich durch die Empfindlichkeit des Schnerven und der Netzbant hadingte Schvermögen. – S. Schprüfung.

Schvermögen, gewöhnlich synonym mit "Schschärfe", s. Schprüfung.

Schweite. Dieser gegenwärtig ziemlich obsolete Ausdruck hedeutet ungefähr dasselhe wie Fernpunktsabstand (s. Refraktionsanomalien).

Schwinkel beißt in der Physiologie der Winkel, welcher gehildet wird von den ans den Endpankten eines Ohjektes zu dem Knotenpankte der Linse eines heohachtenden Anges gezogenen Linien. Gegenstände sohr verschiedener Größe Können ans verschiedener Entfernang den gleichens Schwinkel hilden, and da von der Größe des Schwinkels die Große des Schwinkels des Gesichtes die Große des Schwinkels die Große des Schwinkels die Große des Schwinkels des Gesichtes die Große des Gesichtes die Große des Gesichtes die Große des Gesichtes des Gesichtes

Die in verschiedenen Abständen vom Ange hefindlichen Gegenstände  $\alpha$   $\beta$ ,  $\alpha$  b and A B erscheinen unter dem gleichen Sehwinkel x, ihr Netzhanthild n ist daher gleich groß (Fig. 63). M.

Seide ist der Gespinstfaden, ans dem die Ranpe des Seiden- oder Maulheerspinners (Bombyx Mori) den Kokon hereitet. Sie übertrifft an Felnheit, Weichheit, Festigkeit und Glanz alle anderen Spinnfasern.

Das Weibehen legt 300—400 Eier (Grains oder Samen genannt), ans denen sich hel einer Temperatur von 20—28° nach etwa 8 Tagen schwärzliche Räupchen

SEIDE. 303

entwickeln, die zum vollständigen Auswachsen 4 Wochen henütigen. Die erwachsene Raupe erzeugt nan mit ihrem paarigen Spinnorgan ein Exkret in Gestalt zweier höchst feiner Fäden (Drüssenfäden, Fibroinfäden), die durch das klehrige Sekret eines zweiten Drüssenpaares zu einem Fäden, dem Kokonfäden, zusammengeklitet werden.

Die zur Seidengewinnung ansersehenen Kokons werden zuerst der Backofenhitze oder heißen Wasserdämpfen ausgesetzt, um die Puppen zu töten, und hierauf sorgfältig nach Größe, Farbe, Feinheit, Glanz etc. sortiert; schadnafte und Doppelkokons werden zu Floretseide verwendet, die vorzüglichsten zu Kettenseide, die mittleren zu Transa, die zerinszehen zu Peelseide zu Kettenseide, die mittleren zu Transa, die zerinszehen zu Peelseide zu

Um den Seidenfaden zu gewinnen, werden die Kokons in heißem Wasser mit feinen Ruten geschlagen (gestaucht oder purglert), nenestens auch mit Bürstenvorrichtungen behandelt, wodurch der leinige Cherzug der Fäden erweicht

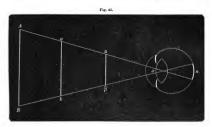

nnd das änßere Fadengewirre entfernt wird, so daß der Fadenanfang der regelmäßig gesponnenen Mittelschichte aufgefaßt werden kann.

Die Gewinnung des kontinuiterlichen Fadens geschieht in eigenen Anstalten, den Filanden, durch das Haspelo. Eine Anzalb der durch das Stauchen erhaltenen Kokonfäden (von 2 his 15 Kokons) wird aufgefalt und durch ein oder zwei gläserne Ohre geleitet, wohei sich die Kokonfäden vespen hirre oherflächlichen Kichrigkeit zu einem Faden, dem Rohseidefaden, vereinigen, der, nachdem er einen Trockenzum passiert hat, auf einem Haspel aufgewanden wird.

Die durch das Ahhaspeln gewonnene Seide führt den Namen Rohseide, Greze- oder Matassenseide, Gregia oder Grezza, und ist der Entstchung gemäß aus einzelnen kontinuierlichen Fäden gehildet, zum Unterschied von gesponnenen Fäden.

Die weitere Verarheitung der Rohseide umfaßt das Drehen (Filieren, Moulinieren), Entschälen, Schönen und Färhen.

Von den Ahfallen bei der Gewinnung der Robseide, sowie von vendorbenen und durchbniten Kokons erhalt man eine Seide, die behnik Erzeugng eines Fadens wie die ührigen vegetahltischen Spinafasern gereinigt und versponnen werden maß. Diese heißt im Handel im allgemeinen Floret., Fliosello- oder Flockseide und wird in viele Sorten geschieder; einige dereslen sind: Floretseide von Doppelkokons, Etami, Chappe oder Schappseide, Stampen oder Bourre de soie, Strazz, Parzierseide etc. SEIDE.

Die wichtigsten Rohseidenprodukte sind die Organzin- oder Kettenseide und die Trama, Einschlag- oder Einschußseide. Organzinseide wird ans deu besten Kokons hergestellt und besteht ans 2-3 Robseidefaden, die wieder aus 3-10 Kokonfaden zusammengewirst sind; erstere werden stark rechts gedreht und dann zu 2-3 links zusammengezwirst. Trama wird unr sehwach gezwirst.

Damit die Seide libre volle Schönheit zur Geitung bringen kaun, muß sie gekocht, eutschält oder degrummiert, d. h. mit heißer Seifenlösung behandelt werden, wodurch die Fäden von dem leimigen Eberzuge (s. aunen) befreit werden, und welch, geschmeidig und lebhaft glänzend erscheinen. Ein anderes Verfahren

ist das Souplieren, mit Weinsteinlösung behandeln.

Die Feinheit (nud der Wert) der Seidengarne wird durch die Titrierung bestimmt; darunter versteht man die Gewichtsangahe einer bestimmten Fadenlänge.



Echto Seide;
o Italienische feine Organzieseide, ungekocht, b Floreseide vom änßeren Fadengewirre; esolche von
der "Dassel". — d Peine Organzinselde, gekocht. — f Flbroinfedee, z Serieinhülle.

Unter Kouditionierung der Seide versteht man die Bestimmung des Wassergehaltes, die in eigenen Austalten vorgenommen wird. Seide nimmt bis 30% o Wasser auf.

Bau und Zusammen setzung der Seide. Der Seidenfaden besteht aus zwei verschiedenen Substanzen: Aus dem Stoffe, der den Faden bildet, dem hornartigen sehwefelfreien Fibroiu oder Seideufaserstoff, und dem Exkrete der vorderen Drisen, dem Seidenleim oder Sericiu (s. d.). Letzterer wird durch Degummieren entfern.

Der (ungekochte) Kokonfaden (Fig. 64 a-c) ersekeint, mikroskopisch betrachtet, als ein Doppelfaden mit ziemlich parallelen Konturlinien, der stelleuweise mit wulstartigen Massen, Vorsprüngen und Körnehenanhäufungen versehen ist. Diese Auflagerungen gehören der Sericinhäuße an. Verhältnismäßig wenige solcher Sericinanssen zeigt der Faden der mittleren Kokonschichte (a.). Hlugegen ist der "Dattel" (c) so dicht in Sericin eingehüllt, daß letzteres als ein faltiger, wulstiger, häufig mit Querrissen versehener Schlauch erscheint.

Density Leophi

SEIDE 305

Der Längsverlauf des gekochten Fadens ist ein mehr oder weniger gleichförmiger, die Oherfläche glatt, glänzend, dem Geühten sofort die massive Struktur verratend; höchst selten ist eine sehr zarte Längsstreifung angedentet (Fig. 64 d). Die Breite (Dicke) eines Drüsenfadens beträgt 10-21 μ, meistens 16 μ.

Konzentrierte Schwefelsäure löst die Seide vollständig, Zucker und Schwefelsäure färben sie rot und zeigen den Eiweißgehalt an.

In kochender Salzsäure löst sich die Fihroinsnhstanz in einer halben Minnte. Sericin hleiht als ein geqnollener Schlauch zurück.

Mit Salpetersänre behandelt erscheint die Seide gelhlich gefärht. Durch Cuoxam wird Seide langsam gelöst, von Pikrinsäure wird sie wie die Schafwollo danernd gelh gefärht.

Von den nicht vom Maulheerspinner herrührenden Seidenarten sind die Yamamayseide und die Tussah- oder Tussorseide zu nennen. Letztere scheint auch durch künstliche Zncht erhalten zu werden.





Tussahsolde.

Die Tussahseide stammt von den Raupeu indischer Spinner, wie Bomhyx Selene, B. Mylitta, ist granbrann, sehr fest und eignet sich vorzüglich für dunkel gefärhte Seidenwaren.

Die Yamamayselde rührt von Bomhyx Yamamaya (China and Japan) her. Seide liefert fernor der Ailanthrsspinger (Attacus Cynthia) und ein im Sudan vor-

kommender Spinner, Bomhyx Faidherhii. Die exotischen Seidenarten nnterscheiden sich von der gemeinen Seide darch die viel hreiteren (40-60 a) and massiveren Fäden und durch die höchst scharfe und reich-

liche Längsstreifung (Fig. 65), die darch feine Fibrillen und Luftkanäle verursacht wird. Die exotischen Seidenarten lösen sich erst nach zwei

Minnten langem Kochen in Salzsäure. Als hestes Trennungsmittel echter Seide und der exotischen Arten fand v. Höhnel eine in der Kälte gesättigte Chromsäurelösung, welche mit dem gleichen Volumen Wasser versetzt wurde; nur ochte Seide wird von diesem Reagens gelöst, Tassalı etc. nicht; auch eine mäßig starke Kalilauge übt dieselhe Wirknng ans.

Die gegenwärtig im Handel erscheinenden Kunstselden (soie artificielle), 1884 von CHARDONNET ans Kollodinm erzeugt, ühertreffen an Stärke und Glanz die Naturseiden, stehen diesen aber in bezug auf Festigkeit und Dauerhaftigkeit hedeutend nach. Sie dienen hauptsäehlich als Einschlag für Seiden-, Chappe- und Baum-

wollgewebe, ferner zu Litzen, Spitzen, Borten, feinen Posamentierartikelu, zn künstlichem Roßhaar (Meteorgarn, zu Hutfurnituren) und als Ersatz für Menschenhaar (nach Entfernung des Glanzes). Die tägliche Produktion heträgt 2500 kg, der Preis 15 Mk. pro Kilogramm. Nach den Materialien, aus denen sie erzengt werden, unterscheidet man: 1. Kunstseiden aus Nitrozellulose (CHARDONNET-, VIVIER-, LEHNER-Seide); 2. aus reiner Zellnlose, in Cuoxam gelöst, Glanzstoff genannt (LANGHANS, PAULY, DESPAISSIS etc.); 3. aus Viskoid oder Viskose (Zellniosexanthogenat, nach CH. STEARN); 4. aus Zelluloseacctat, Acetatselde, Celestrousilk (v. DONNERSMARCK, LEDERER, Fahrique de produits chimiques Flora) and 5. aus tierischer Gelatiue (MILLER, HUMMEL, BERNSTEIN).

Literatur: Über andere Methoden zur Unterscheidung der Seidearten (Polarisationsfarben) vergl. v. Hönnel, Mikroskopie d. techn. verwend. Faserstoffe. - Wiksker und Paascu, Mikroskop. Untersuchungen. 1872. - Silbermann, Die Seide, ihre Geschichte, Gewinnung und Verarbeitung, Dresden 1907. - T. F. Hasausek, Lehrh. d. techn. Mikroskopie. Stuttgart 1901. -

С. Навраск, Zur Kenntnis der künstlichen Seiden. Öst. Chem.-Ztg., 1900. Nr. 10—12. — Scyerer, Künstliche Seide. Berlin 1907. — Bezüglich der Handelsverhältnisse s. besonders R. Sonxdorfer, Technik des Welthandels. З. Анб., 1905. — Т. F. Накатекк.

Seidelbast ist Daphne; Seidelbastrinde ist Cortex Mezerei.

Seidelbastpapier = Alhespeyres Papier epispastlque, Bd. I, pag. 193.

Seidenleim s. Sericin.

Seidlitzpulver s. unter Pulvis aërophorus.

Seife. Unter der Bezeichnung "Seife" im chemischen Sinne versteht man das Gemisch der Alkali- und Erdalkalisalze verschiedener Fottsauren, besonders der Stearin-, Palmitinsäure und der Ölsäure. Man erhält dieses Gemisch durch Zersetzung der Fette, sowohl der tierischen wie pflanzlichen, welche als Verhindungon verschiedener Sauren mit einem dreisanrigen Alkohol, dem Glyzerin, daher als Triglyzeride anfznfassen sind, durch Alkalien bezw. Erdalkalien wie Kalk und Wasser. S. Fette, Bd. V, pag. 277. Der Zersetzungsprozeß der Fette durch Alkalien beißt Verseifung oder Saponifikation. Man hat diesen Ausdruck verallgemeinert und bezeichnet in der organischen Chemie auch die Zerlegung anderer zusammengesetzter Ätber mit Hilfe von Alkalien als Verseifung. Aber auch darch Schwefclalkalien laßt sich eine Vorseifung der Fette erzielen, und PELOUZE hat dieses Verfahren zur Bereitung von Seife empfohlen, da die Schwefelalkalien, durch Glüben der schwefelsauren Salze mit Kohle dargestellt, ein billigeres Material als die Ätzalkalion bilden würden. Die in den Fetten enthaltenen Triglyzeride worden ferner durch Erhitzen mit konzentrierter Schwefelsäure oder durch die Einwirkung überbitzter Wasserdämpfe in Glyzerin und Fettsäuren gespalten. Letztere verhinden sich dann viel leichter mit den Alkalien zu Seife, als durch Einwirkung derselben auf die Fotte selbst. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird diese Fettzerlegnng bezüglich Fettsäurebereitung mehr and mehr in besondere Fabriken verlegt werden, welche dann den Seifenfabrikanten das Material zur Seifenhereitung in leichter zugänglicher Form darhieten werden, wie es z. B. geschieht mit dem noch ziemlich neuen "fermontativen Spaltungsverfahren", D. R.-P. Nr. 145.413.

Die Eigenschaften der Selfe sind je nach der Natur der Rohmaterialien, welche zur Seifenhereltung verwendet werden, verschieden. So liefert Kalilauge weiche, gallertartige, schmierige Seifen (Kaliseifen). Natronlauge hingegen feste, harte Seifen (Natronseifen). Aber auch die Verschiedenheiten der verwendeten Fettsubstanzen bewirken die Bildnng einer härteren oder weicheren Seife. Der Talg liefert vermöge seines größeren Gehaltes an Stearinsäure eine härtere Seife als die flüssigen Fette, deren größerer Ölsäuregebalt die weichere Ölseife erzengt. In Frankreich dient hesonders das Olivenöl zur Seifenbereitung (Marseiller Seife), in Rußland das Hanföl, Leinöl, Tran, in Englaud und in Deutschland vor allem der Talg , Palmöl, Palmkernöl, Kokosöl u. s. w., doch sind naturgemäß die erwähnten Fettsubstanzen binsichtlich der Soifenbereitung auf die betreffenden Länder nicht beschränkt, und besonders hahen Palmöl and Kokosöl überall Eingang gefunden. Zur Fahrikation von Seifen hat man drei Verfahren: 1. Behandlung der Neutralfette mit ätzenden Alkalien; 2. Neutralisation von Fettsäuren mit Soda oder Pottasche; 3. Versetzung von Kalkscifo mit Soda oder Pottasche nach KREBITZ. Die heim Kochen von Alkali mit Fett entstehende gleichmäßige, in Wasser leicht lösliche, dickflüssige Masse heißt Seifenleim. Die Natronseifen haben die Eigenschaft, zwar in verdünnten Kochsalzlösungen löslich zu sein und größere Mengen Salzlösung beim Erstarren in sich anfzunchmen, in konzentrierten Kochsalzlösungen jedoch, deren Gehalt mehr als 5% beträgt, unlöslich zu sein. Die Natronseifen scheiden sich daher anf Zusatz von Kochsalz aus dem Seifenleim ab und gestatten so eine Trennung vom Glyzerin. Man nonnt die Ausführung dieser Operation das Anssalzen der Seife und die sich dabei abscheidende Flüssigkeit die Unterlange. Die Kaliseife wird durch Kochsalz derartig zersetzt,

daß sich Chlorkalium und Natrouseife bilden. Auf diesem Verfahren heruht die frühere Seifenhereitung; man stellte einen Seifenleim ans Kaliseife dar und fügte Kochsalz hinzu. Die fertige Seife nimmt größere oder kleinere Mengen Wassers auf uud hält dieselbeu gehunden. Je kouzeutrierter die Lauge ist, ans welcher die Seife sich abscheidet, je größere Mengen Kochsalz man zur Abscheidung anwendet, desto wasserärmer wird die Seife uud umgekehrt. Ist die Konzentration des Scifenleims eine sehr bedeutende, so scheidet sich die Seife beim Anssalzen iu harteu, bröckligeu, uicht zn einer gleichmäßigen Masse sich vereinigenden Körneru aus. Die Natronseifeu vermögen bis zu 70% Wasser aufzunehmen, ohne dabei au ihrer Festigkeit wesentlich zu verlieren. Im uormalen Zustand enthalten die Natronseifen durchschnittlich 15-25% Wasser. Man neunt sie dann Kernseifen zum Unterschiede von den gefüllten oder geschliffenen Seifen, in welchen größere Mengen Wassers, auch Glyzeriu und veruureinigende Salze enthalten siud. Die Bereitung der Seife geschieht in großen Kesseln (Siedekesseln). die entweder durch direkte Feuerung oder durch Dampf geheizt werden. Direkt eiuströmender Dampf kann nur zur eigentlichen Bildnug von Seife dieuen, während die Konzeutratiou des Seifenleims ("das Sieden auf den Keru") entweder über freiem Feuer oder bei ludirekter Dampfheizung zu geschehen hat. Die bei dor Verseifung anznwendende Menge Alkali kann man aus deu feststeheudeu Verseifuugszahleu herechnen. Um aber eine vollstäudige Verseifung zu erzieleu, ist ein kleiner Cherschuß an Alkali zuzusetzen, d. h. die Seife muß "abgerichtet" werden. Es hat dies seinen Grund darin, daß gegen Ende der Hydrolyse, das ist der Verseifung, die fertiggehildete Seife im Wasser zu dissoziieren beginnt in Fettsänre and Alkali. In der Praxis erreicht man die Verseifung der Nentralfette anf verschiedene Weise: 1. durch Zusammenrühren mit starkeu Laugen bei ca. 35° (anf sog. kaltem Wege); 2. dnrch Zusammenrühren mit starken Langen bei zirka 75° (auf sog. halhwarmem Wege); 3. durch Kochen mit schwachen oder starken Langen. Die Tatsache, daß sich Fettsäure auch mit Kalinm- oder Natriumkarbonat unter Austritt von Kohlensäure zu Seifen verhindet, ist allbekauut. Der Frage der Herstellung von Seifen auf diesem Wage mußte in dem Augenhlick näher getreten werden, wo das Steigen der üblichen Rohmaterialien den Seifenfabrikanten zwang, seine Fabrikate anf billigerem Wege herzustellen. Über die Herstellung von Seifen mit Karhonaten siehe die angeführten Spezialwerke, ebeuso wie über das Verfahren uach KREBITZ. Bei diesem vereinigt man Fett und Atzkalk zu einem Brei, besprengt ihn mit Wasser nud überiäßt ihn der Ruhe. Die beim Löscheu des Kalkes frei werdende Wärme wird zur Bildung der Kalkseife benfitzt. Die Masse wird nach etwa 24 Stuuden ausgelaugt, nm das Glyzerin zu gewinnen und alsdanu nach einer besonderen Methode mit Soda umgesetzt zu Seife unter Abscheidung von kohlensaurem Kalk.

I. Kaliseife oder weiche Seife. Bei derselben fällt das Aussalzen fort, weshalh die Unterlauge uebst ihren Uureiuigkeiten größtenteils ln die Seife übergeht. Ihrer leichten Löslichkeit in Wasser und ihrer alkalischen Beschaffenheit wegen giht man der Kaliseife zu gewissou Zweckeu vor der harten Natrouseife den Vorzug, z. B. zum Walken und Entfetten von Tnchen und anderen Wollstoffen. Die Verseifung leitet mau meist mit schwacher Lauge von 9-11º Bé. (Verhindungslauge) ein (Vorsiedeu) und hält die Masse so lange im Sieden, bis kein Öl mehr wahrznnehmen ist und der Leim eine solche Kousistenz crlangt hat, daß er sich zn langen Fåden auszieheu läßt. Znm Klarsieden fügt man eine neue Meuge stärkerer Lauge von 25° Bé. (Sprenglauge) hinzu und hindet hierdurch den Rest des Öls. Bei dem Sieden schänmt die Seife sehr stark; ein Cherstelgeu über deu Kesselrand muß darch anhaltendes Rühren (Wehren) verhindert werden. Je konzentrierter der Seifeuleim wird, desto ruhiger siedet er und zeigt schließlich die Bildnng von haudgroßen Blättern, welche sich über- und ineinanderschieben (Blätteru der Seife). Man unterbricht jetzt die Warmezufubr und schöpft das Produkt ans dem Kessel uumittelbar in die zur Verseudung bestimmteu Fässer.

308

Die Hildung der Kaliseite erfolgt leichter beim Kochen des Pettes mit alkohöischer Kalikaupe; es wird dieses Verfahren zur Bereitung des offizionleine Sapo kalinas (s. d.) vorgeschrichen. Verwendert man zur Bereitung der Kaliseife ein Öl, weichem Talg heigemischt ist, so erhält man eine festere Seife, ans weicher sich ach und nach eine kristalinische Verbindung in Form mehr oder weniger großer, weißer Prankte abnondert. Man neunt eine solche Seife Natarkorassife. Die Kali- oder Schmierseife nuterliegt selbr hänfig Verfälselnungen. Als solche kommen in Betreich Lein, der im Wesser gelöst der fertig gekochelns Seife hännigstigt in Betreich Lein, der im Wesser gelöst der fertig gekochelns Seife hännigstigt der der halb scheidening, angestürt der halb sägekühlten Seife beimischt. Zum Parfünstern der Kaliseifer dienn Martig des Kitzbenzol.

II. Natronseifen. Die Talgkernseife (Hausseife) wird in der Weise bereitet, daß der ausgelassene Talg im Kessel geschmolzen and mit starker Natronlauge erhitzt wird. Manche Fahrikanten geben gieich anfangs die Gesamtmenge der erforderlichen Lauge hinzn, andere in kieineren Mengen nach und nach. Das letztere ist iedenfalls das richtigere, da durch zu starke Lange die Seifenhildung verzögert wird. Die Seife ist in der Lauge nicht löslich und scheidet sich daher aus, indem sie das noch naverseifte Fett amhülit. In der Praxis überzengt man sich, ob das Verhältnis von Lange zn Fett ein richtiges ist, dadnrch, daß man einen Tropfen auf eine Giasplatte hringt und heobachtet, oh dieser his zum Erkaiten klar hieiht, oder oh sich schon vor dem Erkalten am Rande des Tropfens ein grauer Ring hildet. Im ietzteren Faile ist noch überschüssiges Fett vorhanden. Überzieht sich der Tropfen schnell mit einem grauen Häutchen, so fehit es dem Scifenieim noch an Fett. Ist die erforderliche Klarheit des Tropfens erreicht, so hört man mit dem Zusatz von Alkali oder Fett auf und dampft soweit ein, his der Seifenleim heim Heransziehen des Spatels nicht mehr in Tropfen, sondern in zusammenhängenden Fäden von demselben abfließt (die Seife spinnt). Man schreitet jetzt zum Anssaizen, indem man dem heißen Seifenleim (anf 100 T. verseiften Fettes 15-18 T.) Kochsaiz zusetzt und die Masse noch so lange im Sieden erhält, his eine weiße, feste Masse sich auf die Oherfiäche ansammelt, nnter weicher sich die vollkommen klare Unterlange befindet. Letztere wird dnrch Ahfließenissen von der fertigen Seife getronnt. Deren weitere Verarbeitnug richtet sich nach der Beschaffenheit der Rohmaterialien und hesonders nach dem Wassergehait, den die Seife haben soil. Bei Verwendung eines reinen Talges kann die ausgesalzene Seife sogleich auf Kernseife oder geschliffene Seife verarbeitet werden. Enthält die erste Ausscheidung jedoch noch manche Unreinigkeiten eingeschlossen, so wird nochmais in verdfinnter Natronlange (Ahrichtelauge) gelöst und von neuem mit Kochsalz ausgefällt. Zur Erzielung einer gnten, d. h. nur 10-15% Wasser haitenden Kernseife kocht man die mit verdünnter Natroniauge hewirkte Lösung der Seife unter Zusatz von etwas Kochsaiz ein, his die Seife sich in eine gieichmäßig geschmolzene, blasenfreie Masso verwandelt hat, weiche nach dem Erkaiten kristalfinisch erstarrt. Die giatte oder geschliffene Scife orbait man, indem man Kernseife mit wenig verdünnter Lange nur kurze Zeit sieden und die Masse sodann in Formen erstarren iaßt. Die gefüllten Seifen, Leimseife, Eschweger Seife, Schweizerselfe, künstiiche Kernseife hilden geringe Handelssorten und werden in der Weise fabriziert, daß man den Seifenieim nur unvolikommen aussalzt. Hierbei trennt sich die Unterlauge nicht gänzlich von der Seife, sondern die ganze Masse erstarrt und hält daher anßer Glyzerin und den Salzen bis gegen 70% Wasser eingeschlossen.

Ther die Bereitung der auch für pharmazeutische Zwecke wichtigen Marseiller Seife (Venetauische Seife) in einer der größten Fahriken in Marseille (von Charles Morrel) vergleiche den Bericht von G. LUNGE (Zeitschr. f. angew. Chemie. 1890, Heft 2).

Kokosnußöiseife, Kokosnnßölsodaseife. Bei dieser Seife ist ein Anssalzen unmöglich. Das Kokosnnßöl hat die Eigenschaft, sich mit Natroulange schon bei

einer weit unter 100° liegenden Temperatur zu verseifen (Bereitung auf kaltem Wege); diese lieite Verseiflarzicht überträgt sich noch auf andere Fette, so daß man mit einer Mischung von Kokonnäßl und Schweinefett, Talg.u.s. w. gleichfalls auf kaltem Wege eine Verseifung erreichen kaun. Man schmillt Kokossil und rührt die lätzlich satzendage von 37° Be. ein. Die Verseifung hegient sofort, wobei sich das Ol unter satzer Erseitung mehr au mehr versicht. Nach den Alkhüheln ist die Seiferfeitig und kann sofort in den Handel gelürscht werden. Das Kokonnäß dient, seif e.p., welche durch ähreriche Ols. Perubakan, Moschus, Veileben vurzelpatre u. s. w. parfimiert werden. Die Kokounäßiselfen zeichnen sich dadurch von anderen Seifen aus, das sie leich Schaum gehet.

Palmölseife und Palmöliharzseife. Diese Seife wird selten aus Palmöl alleig gestolten, da sie dann spride ist, sondern meist mit einem Zusatz von Knochenfett, Erdaußöl und auch 10—20½ Harz. Man verseift in derselben Weise wie nater Talgkernseife angegeben, and warr am bestom mit einer Lauge von 159 Be. Zur Herstellung der Harzseifen verwendet man Palmöl, indem man zunächst das Palmöl mit Natroulange verseift und der fertigen beißen Seife eine Harzseife, welche gesondert durch Verseifung von Kolophonium oder gewöhnlichem Fichtenbarz mit Kall- oder Natroulange bereitet wird, himzuffatt.

Ölsäureseife, Elaïnseife, Elaïdinseife, Oleïnseife wird ans der hei der Stearinkerzenfahrikation als Nebenprodukt gewonnenen rohen Ölsäure durch Ver-

seifen mit Natronlange gewonnen.

Wasserglasseife ist eine aus Kokosanßöl oder aus einem Gemisch desselben mit Palmöl hereitete Natrouseife, welcher 25—40° Natrowassergiss heigemischt sind. Sand- und Bimsstelnseife dienen zur Reinigung sehr schmutziger Hande und werden hereitet, indem man in eine Kokosanßölseife vor deren Erstarren

25% feinen Sand oder Bimssteinpulver einrührt. Gallseife wird zur Beseitigung von Flecken aller Art aus Zeugen, Kleidern

n.s. w. vielfach gebrancht und in folgender Weise hereitet: 67 kg Kokosseife, 2 kg Palmöl, 36 kg Natronlauge von 37° Be. nnd eine Ochsengalle werden zasammengerührt. Alsdann löst man in 10 kg Füllungslange 2 kg Salmiak anf, setzt diese Lösung noch zu und rührt his zum Steifwerden. Diese Seife kann ev. noch

grün gefärht werden.

Toinerdeseife. Tonerde resp. Tonerdehydrat vermag die Fette nicht direkt zu verseifen, woll aher geschieht das, wenn man sie in Form von Natriam-aluminat nawendet; auch durch Wechtelwirkung eines leicht lösilicher Tonerdeselazes mit einer Seifenlösung wird Tonerdeseife erreagt. De Verhindungen des Aluminiams mit den freien Fettsäuren sind, frisch gefällt, gallerig flockige, in Wasser völlig nobleile Körper; dieser Eigensacht halber haben sie mehrfache technische Verwendung gefunden, so zum Trinken des Holzes als Konservierungsmittet, zum Wasserlichtunschen von Geweben. In solchen Philas durchtränkt man mitte, aum Wasserlichtunschen von Geweben. In solchen Philas darchtränkt man gulten, mit einer Löung von Nationsstearnt oder "pulmitat. Transaurente oder darchtscheinsande Seifen erhalt man durch Löses von

gut angetrockneter, zerkleinerter Talgseife in dem gleichen Gewicht Alkohol und Ansgießen der durch Abstetzabssen geklären Masse in Formes. Nach mehreren Wochen ist die Seife so weit angetrecknet, daß sie in den Handel gelangen kann. Verwendet man anstatt des Alkohols Glyzerin, so gewinnt man transparente Glyzerinseife. Um Seifen glänzend zu machen, werden sie nach Dertus vor und nach dem Trocknen einem Dampfatrom ausgesetzt und die Seifenstück hieranf mit einem fleuchten Leinentuche Artfüg abgerieben. En werden so alle Poren und Unebenheiten der Oberfläche ausgeglichen und ein glänzender Uberrag erzeugt, der selbt unter der Formenpresse micht leiden.

Die Seifenpulver sollen his zu einem gewissen Grade die Schmierseifen ersetzen. Sie enthalten meist einen größeren oder zeringeren Prozentsatz Soda, Der

Wert eines derartigen Seifenpnivers richtet sich usch dem Fettgehalt. Zur Fation verfährt man derartig, daß man Kernöl verseift nud Soda in Breifornarkrikt, biswellen unter Zusatz von Harz zum beseren Schännen. Die Masse wirdzerkleinert und durch ein Sieb geschlagen. (Vergl. auch Eichhoffs Pniverseifen, Bd. 17, pag. 512.)

Das Formen der Neite. Während die für Haus- und Industriegebranch bestimmte Seite nur in Rigeig eschnitute wird, werden die Luxus- and Tollettenseifen gewöhnlich in bestimmte Formen gebracht (Pilleren). Zu diesen Zweck darekhetet man die in Späue erwandelte nud etwas abgetrochsete Seite nud verzielt sie dann in viereckige, zylindrische oder elliptische Stücke von bestimmter Größe, die an einem warmen Ort getrockete werden und denen endilch in einer aus zwei Hälften bestehenden Form in einer Schraubenpresse die gewünschte Gestalt erzeitli wird.

Die reinigenden Eigenschaften der Seife glaubte BERZELIUS 1. in der leichten Zerlegung nentraler Seifen dnrch kaltes Wasser in saure Seifen und freies Alkali, 2. in der emulgierenden Eigenschaft der Seifen für Fettsubstanzen erblicken zu müssen. ROTONDI (Chem. Industrie, 1884, 361) bewies jedoch folgende Sätze: 1. die neutralen Alkaliseifen Cn H2n-1 MO2 werden durch Wasser in basische Cn H2n-1 MO1, MOH zerlegt, welche iu kaltem nnd heißem Wasser löslich sind, nnd in saure nalösliche Ca H2n-1 MOa, Ca H2n Oa. 2. Die Vollständigkeit der Zerlegung hängt von der Temperatur, der Konzentration und der Zeitdaner ab. 3. Die basischen Seifen dialysieren leicht, die sauren gar nicht, 4. Die basischen Seifen sind kein Gemisch von neutraler Seife mit freiem Alkali, da sie durch Kochsalz vollständig gefällt werden. 5. Die wässerige Lösung der basischen Seifen löst Fettsäuren zu einer klaren Flüssigkeit, welche sich in Berübrung mit der Lnft allmäblich trübt, indem ebemische Bindung und alsdann Ausscheidung saurer Seife stattfindet. 6. Die Lösungen basischer Seifen lösen in der Wärme saure Seifen auf, scheiden sie aber beim Erkalten wieder ab. 7. Die neutralen Fettkörper werden von deu basischen Seifen nur emulgiert, nicht chemisch gebunden, denn man kann das Gemisch durch 90% igen Alkobol wieder in seine Bestandteile zerlegeu. 8. Koblensäure macht die hasischen Seifen nnlöslich, ohne sie zn zersetzen.

In Alkohol lösen sich die Neifen, besonders in der Wärme, leicht und vollständig zu gut filtrierbaren Flüssigkeiten auf. Äther, Petroleumäther und Benzol wirken nur wenig lösend auf die Neifen ein. Die alkeholischen Lönnigen der Talgseiten gelatinieren nach dem Erkalten (Opodeldok), diejenigen der Obseifen nicht.

Von ganz besonderer Wichtigkeit sind die für medizinische Zweeke bestimmten, zumeist mit Arznelstoffen versetzten Seifen, die Medizinischen Seifen.

D. A. B. IV. n. Pb. Austr. fübren als solche Sapo kalinus und Sapo medicatus anf, die bereits nater Sapo besprocheu siud. Zu einer rationelleu Herstellung der medizinischen Seifen empfiehlt UNNA (Pharm. Centralh., 26, 304 u. f.) nur den besten Rindstalg zu verwenden. Die Menge der Kali- oder Natronlauge wird am besteu so gewählt, daß die verseifte Masse absolut neutral reagiert. Von dem Gebranche reiner Natronseifen ist UNNA durch technische und therapeutische Erfahrungen allmählich abgekommen zugnnsten eines Alkaligemisches, welches auf 2 T. Natron 1 T. Kali (im Hochsommer 3 T. Natron and 1 T. Kali) enthält. Da eine nentrale Seife als Medikament, nach Art der Salben, Pflaster u. s. w. danernd der Haut einverleibt, allmählich durch Fettentziebung eine unangenehme Trockenbeit (Sprödigkeit), darauf elue leichte Kongestion mit Abschuppung zur Folge bat, so läßt UNNA seine Seifen überfetten, d. h. nach der vollständigen Verscifung ihnen noch eine gewisse Menge (durchschnittlich 3-4%) freies Fett zusetzen. Ans technischen Gründen verwendet UNNA bierzu Olivenöl. Auf 8 T. Talg wird 1 T. Öl der Seife zugesetzt. Die so hergestellte überfettete Natron-Kaliseife bezeichnet UNNA als "überfettete Grundseife". Die Medikamente

werden mit einer kleinen Menge dieser Grundseife innlgst gemisebt und das Gemisch sodann dem anderen Teil der Grundseife beigefügt.

Überfettete Marmorseife: 4 T. überfettete Grandseife und 1 T. feinstes Marmorpulver. Bei der Behandlung der Akne und sämtlieber Parakeratosen ist cs bäufig von Vorteil, eine Verdünnung der Hornschiebt auf rein mechanischem Wege unter Ausschluß ehemischer Einflüsse zu bewirken. Diesen Zweck erreicht man am einfachsten durch Abreibung mittelst Marmorstaubes.

Überfettete Seifen, weiche in gleieher Weise hergestellt sind und die verschiedensten Medikamente als Znsätze bls zu 100/e enthalten, gibt es in großer Anzabi (s. auch nnter Sapo und unter Eidotterseife, Bd. IV, pag. 512, Hefen-

seifen, Bd. VI, pag. 270, Jodsodsseife, Bd. VII, pag. 97).

Prüfung und Wertbestimmung. Die Prüfung der Seifen erstreckt sich auf den Gehalt an freiem, bezw. als Karbonat vorbandenem Alkaii, auf deu Gehalt an freier Fettsäure, an fettsanrem Alkali, an Wasser, an Glyzerin, an Chlornatrium, bei Harzseifen an Harz, ferner an betrügeriseben Zusätzen, wie Stärkemebl, Wasserglas, Kreide, Gips u. s. w. Bei den medizinischen Seifen kommt dann noch eine Wertbestlmmnng für die der Seife einverleibten Arzneistoffe biuzu, wie Karbolsäure, Subiimat, Schwefel, Salizylsäure u. s. w., deren Naebweis nach den bekannten Bestimmungsmethoden für diese Körper aneb in der Seife zulässig ist. Bei der Sublimatseife ist zn beachten, daß, wie GEISSLER festgestellt hat, neutrale sowie sanre, d. h. freie Fettsäure haltende Seifen Sublimat in bezug auf die Farbe nicht verändern, gleichgültig, ob man denselben in Lösung oder in Substanz zusetzt. Solche Seifen bingegen, welche auch nur so wenig freies Alkali enthalten. daß sie beim Zusammenreiben mit 20/a Sublimat nur eine ganz sebwaehe Rosafärbung annebmen, sehwärzen sich in knrzer Zeit infolge der Ausseheidung von metallischem Queeksilber. Den Gehalt an naverändertem Sublimat, bezüglich fettsaurem Quecksilberoxyd, welches ietztere der antiseptischen Wirkung gleichfalls nieht entbehrt, bestimmt man, indem man die Seife mit verdünnter Salzsäure bebandelt. Die Fettsänren sowie das metallisebe Onecksilber und etwa gebildete Queeksilberoxydulverbindungen werden abgeschieden, während Sublimat in Lösung geht and leicht nachgewiesen werden kann. Zur quantitativen Sublimatbestimmung ist es nötig, die Seife längere Zeit mit der Salzsänre heftig zu schütteln oder zu kochen, da der fein zertellte Sublimat von der Seife innig umseblossen wird. Man kann die Seife anch in Alkobol lösen uud in diese Lösung Schwefelwasserstoff einleiten.

Die Bestimmung der freien Fettsäure und des freien Alkaiis führt E. DIETERICH gleichzeitig nebenelnander aus (Helfenberger Annalen, 1889). Vergl. ferner das Verfahren von E. GEISSLER (Pharm. Centralh., 1889, pag. 671).

Zur genanen Bestimmung des freien Alkalis gibt HORRMANN eln Verfahreu an (Chem.-Ztg., 1904, 53).

Zur Bestimmung des Wassergebaltes entnimmt man bei festen Seifen dem Innern eines größeren Stückes eine Probe, verwandeit dieselbe durch Schaben in möglichst dünne Lamellen, wägt von diesen 5-10 g in einem verschiießbaren Gefaß ab und trocknet bel 90-95° bis zur annähernden Gewichtskonstanz aus.

Zum Naebweis von Chlor bezüglich Chlornstrium iöst man die Seife in Wasser, scheidet die Fettsäuren mit Salpetersänre ab und fällt im Filtrat das Chlor dnreh Silberlösung.

Kalinm- oder Natrinmkarbonat werden in der Weise nachgewiesen, daß man die Seife iangere Zelt bel 20-40° und dann erst bei 110-120° trocknet, dieselbe sodann in 98% olgem Alkohol löst, das ungelöst Gebliebene abfiltriert, mit Alkohoi abwäscht und den Rückstand mit kochendem Wasser behandelt. Im Filtrat wird die Menge des Karbonats durch Titration gefunden. Man kann auch elne direkte Koblensäurebestimmung in der Selfe vornchmen.

Für die Bestimmung des Glyzerins sind eine Reibe von Verfabren ansgebiidet. Erwähnt seien die Verfahren nach BENEDIKT und ZSIGMONDY (Oxydation des Glyzerins mit Kaliumpermanganat zu Oxalsänre) nnd das Acetinverfahren von BENEDIKT nnd CANTON (Zeltschr. f. angew. Chemie, 1888, pag. 460).

Harzbestimmung in Harzseifen nach GRITYKE nad SZILASI (Chem. Zic, X, 21). Versetzt man die nentrie altkohlische Lönnig einer harzhältigen Seife mit einer alkohlischen Lönnig von salpetersaurem Kalk, so schiedet sich, wie bekannt, stearinsaurer, palmitinsaurer und Ganarre Kalk aus. Stearinsaure und Plainitioature werden bierdurcht gatalich ausgefällt, während ein Teil des ölsauren Kalks ein der Lösnig beliebt. Des Harz belött ganzlich gelöst. Wenn man jetzt das Filtrat mit salpetersaurem Silber versetzt und binänglieb verdünnt, so sobeiden sich ölsäure nach kalt gelöst. Wenn zu so sobeiden sich ölsäure nach kalt gelöst. Wenn zu scheiden sich ölsäure harz als Silbersaug ass. Die Tranzung des Harzes von der Ölsäure geschieht jetzt durch Ather, welcher das harzaaure Silber mit Leichtligkeit, von dem Gissurer Sätze jedoch nur Spurne löst. Genane Resaltste werden erhalten, wenn man die abgesebiedenen Fett- und Harzsäuren erst nach TWITKERLE Jerssetzt und dann in die Silbersaug überführt.

Stärkemebl, Kreide, Gips, Schwerspat u.s.w. bleiben bei der Behandlung der Seife mit warmem Alkohol zurück und können nach bekannten Metboden naber bestimmt werden.

Wasserglas lößt sich in Seife dadurch nachweisen, daß man am der erwärmteu wässerigen Lösung derselben die Fettsäure mittelst Schwefelsäure abseheidet. Letztere bewirkt gleichzeitig eine Zerlegung des Sillkats, and die Kieselsäure lagert sich als gallertartige Masse am Boden des zur Zersetzung benntzten Gefäßes ab.

Literatur: D. Hozos, Untersuchung der Mineralde und Fette, 2. Andl. Berlin 1905. —
R. Bratzs, Fette und Ole sowie die Seifen- und Kerzenfahrikation, 1907. Leipzig (Götechen). —
Post, Chemisch-technische Analyse, 1907. — Lavor, Chemisch-technische Untersuchungsmethoden. — Misswart, Theoretische, praktische und analytische Chemie in Auwendung auf
Kenste und Gwerebe, Bd. VH. Brannschweig.
Koccus.

Seifenbad wird hergestellt, indem man 200-300 g Sapo domesticns oder Sapo kalinns dem Bade zusetzt. Für ein aromatisches Seifenbad mischt man zu dem Badewasser 2000 g Spiritus saponatus und 50 g Spiritus Coloniensis.

Seifenbalsam gilt zameist als Synonym von Opodeldok, bezw. flüssigem Opodeldok, aber anch von Sapo terebinthinatus. Zernik.

Seifenbaumfett, das salbenartige Fett der Samen von Sapindus-Arten (s. d.).
Fendler.

Seifenberen, Scifennüsse, Nuculae Saponariae, sind die in steinfrenkatrige Frachtknöpfe sich beilende Spaltrichelte verschiedemer Sapindar-Arten, bamptsächlich S. Saponaria L. (trop. Amerika), S. trifoliatus L. (S. emarginatus Vall), Indies, S. Makorossi Gartzu, a. Sie sind durch ihren bedentenden Saponingebalt ansgezeichnet. Die Frachtknöpfe beisten einen Durchmesser von etwa I em, sind anhens kuegelig, an dem Berührungsstellen kellförmig zugeschärft, im treckenen Zustande selwarzbrann, grobrunzelig, mit karzen Borstenfleich entstät (S. Erfölsten) der gulzieb banden (S. Saponaria). Das Frachtfleich entstät (S. Erfölsten) der gulzieb banden (S. Saponaria). Das Frachtfleich entstät (S. Erfölsten) der gulzieb banden (S. Saponaria). Das Frachtdurch siene Betreum harte Samenachalo susgezeichnete Same.

Die Seifenbeeren sind seit ältester Zoit in Ägypten, Asien und Södamerika als Waschmittel in Gebruuch, werden auch als Wurmmittel, gegen Bieleibsneht und Fieber verwendet und diesen unter dem Namen Barbasco als Pisebgift. Das Saponin ist nach WEIL auch ein vorzügliches Kiebemittel für Papier, Hölz, Kork, Stanniol (eine wie es scheint bisber nicht erkannte Eigenschaft dieser Sübstam). Die abrare Samen dienen zu Köpfen.

Literatur: L. Radekovan, Sapindus and damit in Zusammenhang stehende Pflanzen. Stitungsber, d. k. baye, Akad. d. Wiss. 1878. — L. Watt. Beitrige var Kenntisi der Saponin-substanzen und ihrer Verbreitung. Inaug-Diss, Straßburg 1904. — T. F. Hanacose, Die Seifenberen, Pharm. Post, 1907.

Promise Garage

Seifencrême ist flüssige Glyzerinseife, nach Belieben mit Bittermandelöl, Rosenöl etc. parfümiert.

Seifenextrakt von Hudson besteht (nach Hager) aus etwa 15% Ölseifenpniver and 85% zerfallener Soda. ZERNIK.

Seifengeist ist Spiritus saponatus; Hebras Seifengeist s. Bd. VI, pag. 252. ZERNIK.

Seifenkraut ist Herba Saponariae.

Seifenleim heißt in der Seifenfabrikation die homogene, durchsichtige, in Wasser ziemlich klar lösliche Masse, welche die eingetreteue vollständige Verseifung

von Lauge und Öl kennzeichnet. Seifenliniment s. Bd. VIII, pag. 224.

Zeever Seifenmehl von GRUPE ist gepulverte Seife mit einem erheblichen Zusatze von zerfallener Soda und Wasserglas.

Seifenpflaster s. Bd. IV, pag. 30.

Borax) gemischt sind.

ZERNIK. Seifenpulver von Thompson, Frense etc. bestehen aus wasserreichen Seifen. welche in ein Pulver verwandelt und mit zerfallener Soda (manchmal anch etwas

Seifenrinde ist Cortex Quillajae (Bd. VIII, pag. 481).

Seifenspiritus s. Spiritus saponatus.

ZERNIK. Seifenstein, technische Bezeichnung für Ätznatron in Stücken. ZERNIK.

Seifenwurzel ist Radix Saponariae (s. pag. 103).

Seiferts Chinaperlen. Kngelchen mit je 1.3 g Chinaalkaloiden, sollen, in Wasser gelöst, eingestellte Blumen lange frisch erhalten. - Seiferts Universalmittel gegen Gelenk- and Muskelrhenmatismus 1st nareine, mit salizvisaarem Natriam impragnierte Schafwolle.

Seignettesaiz, Sal polychrestum Seignetti, ist Tartarus natronatus.

Seihen = Kolleren, s. d., Bd. VII, pag. 566. — Seihetuch = Kolatorium. - Seihetrichter heißt ein in Form eines Spitzbentels (s. d.) zusammengenähtes Kolatorinm.

Seilers antisentische Tabletten. Man mischt (nach B. FISCHER) je 30.0 g Natriumbikarbonat and Borax, je 1.3 g Natriumbenzoat und Natriumsalizylat, je 0.7 g Thymol and Enkalyptol, 0.35 g Menthol and 6 Tropfen Ganitheriaöl and formt aus dom Gemisch 1.0 g schwere Pastillen.

Seismometer. Instrumente zur Beobachtung und graphischen Darstellung der seismischen Bewegnng eines Ortes, der Eintrittszeit, Dauer und der einzelnen Phasen cines Erdbebens. Sie sind selbstregistrierend eingerichtet ("Seismographen") und ermöglichen durch die von ihnen gelieferten Aufzeichnungen eine annäherud genaue Bestimmung der Entfernung des Beobachtungsortes vom Herdo der Erschütterung, ferner durch die Vergleichung der von verschiedenen Erdbebenorten gesammelten Beobachtungen die Untersuchung der Propagation der Erschütterung and die Ermittlung der Herdtiefe. Ein internationales, fiber alle Kulturlander der Erde ansgedehntes, mit solchen selbstregistrierenden Instrumenten ausgestattetes Beobachtungsnetz, deren Zentralstation in Straßburg i. E. ist, dient gegenwärtig der Seismologie oder Geodynamik als einem besonderen Zweig der Geophysik. HOERNES.

Die ersten Selsmographen bestanden aus konkaven, ganz mit Quecksilber gefüllten, von konzentrischen Rinnen umgebenen Schalen. Die durch die Schwingungen auf der Quecksibleroberfläche entstandenen Welten trieben einen Teil des Metalles ühre den Rauf in die Bünnen, dessen Menge ab Maß der Heftigkeit der Erdibeben angenommen wurde. Nenere greauere Instrumente bestehen in horizontatien oder seikrechten, rehenden, sehe hahlten Pendeln, wiche bei den leissten Erschütterungen ausschlagen und die kleiststen Bewegungen an verlängerten Zeigern vergrößert erkennen issene. Verschiedenartige Vorrichtungen übertragen dieselben auf Zeichenstifte, photographische Apparate, elektromagnetische Uhren, wolurch Bilder über die Intensität und die Zeitdauer entstehen. Die Richtung der Herknaft der Erschütterung wird aus den Schwingungen zweier solcher rechtwinklig gegeneinander angestellten Pendel ermittelt. Die Enternung der Herknaft erschaften und den Erschütterung wird aus den Schwingungen zweier solcher rechtwinklig gegeneinander angestellten Pendel ermittelt. Die Zufernung der Erchnaft uns den Zeitintervallen zwischen dem Hauptheben und den erfahrungsgenst bekannten, schricherer Vor- nut Nachbeben.

Seitenketten nennt man in der organischen Chemie diejenigen Ketten, die sich von der Hanptkette bezw. dem Kern eines Moleküles abzweigen. - Aliphatische Verhindungen, welche keine Verzweigungen aufweisen und somit keine Seitenketten enthalten, hesitzen eine normale Kohlenstoffkette, man nennt sie deshalb normale Verhindnigen. Als Typus einer solchen Konstitution mag das normale Pentan (Formel I) angeführt werden. Im Gegensatz zu diesem besitzt das isomere Methylhutan (Formel II) eine Seitenkette, denn von der aus 4 Kohlenstoffatomen bestehenden Kette des diesem Kohlenwasserstoff zugrunde liegenden normalen Butans zweigt sich hier eine Methylgruppe als Seitenkette ab. Für die Schreihweise und die Nomenklatur von Ver-CH, hindnngen mit Seitenketten gilt die Regel, CH. daß die längste im Molekül vorhandene nor-CH. CH-CH-CH.

male Ketts den Namen liefert, während die Abzweigungen als Sabstituenten behandelt werden. Der Ort der Seitenkette wird durch eine Ziffer, die hinter den Namen des Sahstituenten gesetzt wird, bestimmt. Die Ziffer giht dasjenige Kohlenstoffatom an, von dem <sup>6</sup>

eine Ziffer, die hinter den Namen des Nabstituenten gesetzt wird, bestimmt. Die Ziffer CH<sub>3</sub> giht dasjenige Kohleustoffatom an, von dem (I) Normal-Peutan. (II) Methyl-(2-Botan. die Neitenkette ausgeht, wobei man die Namerierung mit dem endständigen C-Atom beginnt, welches der Abnweigung am ankshten ist.

ĊH.

CH.

ete

In der aromätischen Beihe werden die als Substituenten in den Benzulkern tretenden Radikaie ebenfalla als Seitenketten bereichnet. Im Tollou, dem Methylbenzol, C. Il, C.II., ist z. B. die Methylgrappe eine Scitenkette. Es ist leicht ersichtlich, daß von einem Benzolirig his zu 6 Seitenketten akweigen können. Zu beschten ist, daß das chemische Verhalten der Wasserstoffatome in den aliphatischen Seitenketten aromätischer Verhindungen ein anderes ist zu daß der im Benzolkern sitzenden Wasserstoffatome. Die Anzahl der in einem Benzolderirat Solche Verhändungen, die nur eine Seitenkette enthatien, unterscheiden siels von mehrfach alkylterten mit 2, 5 oder 5 Seitenketten dadurch, daß sie bei der Oxydation mit verdünzter Seitenketten der zu der Seitenketten der Seiten

Es glit somit die Natur der erhaltenen Oxydationsprodukte Anfschilaß über die Anzihl der vorhandenen Seitenketten. Es ist z. B. der olige Kohlenwaserstellt der empirischen Formel C, H<sub>o</sub>. Athythenorl C, H<sub>o</sub>. CH<sub>i</sub>. CH<sub>i</sub>. CH<sub>i</sub>. August mit Seiten der Oxydation nehen Wasser und Kohlensautre Benzeistens gehildet wird, dagegen Dimethylbenzol C, H, (CH<sub>2</sub>), wenn nuter denselben Bedingungen nehen Wasser Methylbenzöskure entsteht.

Seitenkettentheorie wurde von Erratiou zur Erklarung der Entstehung der Antikörper (s. d.) aufgestellt. Nach dieser Theorie werden die hakteriellen und anch andere Glitatoffe von den Zellen gebunden, "verankert", wodurch gewisse, funktionall wichtige Seitenketten ans dem Stoffwechselgetriche naz-geschaltet werden. Diese ausgeschalteten Seitenketten seht dann die Zelle durch Cherproduktion neuer, analoger Bestandtelle zu ersetzen, wobei die im Übermaß produzierten Seitenketten an das Blita hägegeben werden und, da sie noch immer ihre gifthindende Fähigkeit heitbeilatten haben, nunmehr imstande sind, die Glite abstrafagen und unschaldlich nu machen, ches ien nic Zellen hernartrehen Können. Die Antikörper sind demnach nichts underen, als solche ius Blit nigestofene Seitenketten der gifthindenden Zellen. — S. auch Hänndysinn. P. 71 Mckuzs.

Seitenstrang, Funiculus laterulis, heißt in der Anatomie die weiße Substanz des Rückenmarkes (s. d.).

## Seitenventrikel s. Gehirn.

Seijebertran ist das aus der Leher des Köhler (s. 4.) gewonenen füssige Pett, nach dem norwegisches Namen des Fisiehse benannt, thirgens auch als Köhlfischtran (Coalfisheid) hekannt. Der Seijebertran steht dem Lehertran (s. 4.) in Gerwen und Gesehnack nabe, enthält stets mehr fostes Fett als dieser, so daß er bei niedriger Temperatur steft and körzig wird, lat ein sp. Gew. von 0°266—0°27 und löts sich zu 3'4½, in kalten, za 6'5½, in helßem Alkbohl. Der Gehalt an füssigen Fettsdaren hetrigt 70—74'20, der an festen 12'6—13'4½, is der Schmeidung der Schmeidungst der letztene lingte bis 25—35's. Die Näureshla bekwamkt zwischen 1'23 und 1'68, die Verseifungszahl zwischen 177 und 181, Jodzahl zwischen 123 und 1'68, die Verseifungszahl zwischen 177 und 181, Jodzahl zwischen 123 und 1

Sekrete (im hotanischen Sinne) oder Exkrete nennt man alle die Stoffe, welche von der Pfinase produziert, deponiert und dann sicht weiter im Stoffe, wechsel verwendet werden. In diesem weiteren Sinne gelören also nach die Cakium-onstaktristalle zu den Sekretes. Die Sekrete sind also Auswürffunge, pieder keine Ahhanprodukte des Stoffwechsels, die aher offenhar für die Pfinaze eine biologische Dedeutung bestetzen. Erwissen ist diese für die Harzbaksme, die beim Wundverschluß und der Wundheilung eine Rolle spielen, wahrscheinlich gemacht bei den Rhaphiden und den ätherischen Olen. Die Dufstoffe der Blüten sind Anlockungsmittel.

Im engeren Sinne versicht man anter Sekreten die Harze. Belsume und ätherischen

Im engeren Sinne versteht man unter Sekreten die Harze, Balsame und ätherischen Ole. Dieselhen werden mit Ausnahme der Duftstoffe der Bitten in hesonderen Sekrethehaltern gehildet. Von diesen kennen wir folgende Formen.

- I. Endogene Schrethehälter, im Innern der Gewehe entstehend.
   Sehretzellen (Ölzellen); hei Zingiberaceen, Piperaceen. Hierher gehört auch
- die Sekrethildung in Gefähen und naderen Elementen des Hölzes hei der Kernholzbildung.

  2. Schizogene oder interzellulare Sekretbehälter, meist Sekretkanäle mit einem
- Kranze sezernierender Zellen; hei Umhelliferen, Koniferen.
  3. Oblitoschizogene Sekretbehälter, kngelig oder oval mit ohliterierenden
- sezernierenden Zellen; bei Myrtaceen.
  4. Schizolysigene Sekretbehälter, schizogen angelegt, lysigen erweitert; hel Rataceen.
  - 5. Lysigene oder Destruktionslücken, rein lysigen; hei Xanthorrhoen.

6. Milchzellen, Milchröhren (fraglich, ob zu den Sekretbehältern zu rechnen). II. Exogene Sekretbehälter, meist Epidermalgebilde. Sezernierende Haare, Drüsenhaare mit einem aus einer bis vielen sezernierenden Zellen bestehenden Kopfe, seltener in Interzellnlarranme ragend (Filix).

Die Sekretbildung erfolgt wahrscheinlich überall, jedenfalls bei den schizogenen, oblitoschizogenen, schizolysigenen Sekretbehältern und den Drüsenhaaren in einer resinogenen Schicht, nicht in den sezernierenden Zellen, die nur die resinogenen Substanzen liefern. Diese resinogene Schicht ist eine Membranpartie oft vom Charakter einer Schleimmembran.

Der physiologischen Sekretbildung steht die pathologische gegenüber. Hierher gehört der Harzfluß und die Sekretbildung im Schutzholz. Bei Verwundungen entsteht bei den Holzpflanzen entweder Schutzholz durch Ausfüllung der Gefäßlumina mit Wundharz oder Wandgammi oder es werden im Neuholz patho-

logische Kanäle in großer Zahl gebildet, die einen starken Harzfluß bewirken. In gewisser Beziehung gehört also auch das Gummi zn den Sekreten. Hier mögen aber nur Harze, Balsame und atherische Öle berücksichtigt werden. Alle drei sind sehr komplizierte Gemische.

Auf Grund der vorwicgenden Bestandteile habe ich 1906 folgendes System der Harzsekrete anfgestellt.

- A. Resinctannol- oder Tannolresine. Resinharze, die Tauuolresine der Beuzoësäure- oder Zimtsäuregruppe (selteuer Resinolresine) enthalten:
  - I. Benzharze, echte Harze, die kein Gnmmi euthalten.
  - 1. Benzos. 2. Harz von Styrax officinalis.
  - Anhaug: Balsamo di Guapilla. 3. Peruhalsam
  - Anhang: Weißer Perubalsam.1)
  - 4. Tolubalsam. 5. Acaroid.
  - 6. Palmeudracheublut und audere Drachenblutsorten.
  - 7. Aloebarz. a) Zimtsäurealoresinotannolester,
    - Barbadosaloë und Curaçaoaloë. b) Paracumarsaurealoresinotaunolester. Capalor, Ugaudaalor, Sausibaralor,
- Natalaloe, Jaferahadaloe, Anhang: Resinolresine au Stelle der Tannol-
- resine enthaltend1): 8. Styrax. Orientalischer und amerikanischer Styrax : Sweet gum : Harze von Altingia
  - excelsa; Rasamalaharz; Burmese Styrax. Harz you Liquidambar tricuspis: Hondurashalsam: Fossiler Styrax.
  - II. Umbelliferenbarge, Gummibarge, die auch eine Gummase enthalten.
    - 1. Ammoniacum. 2. Galbanum.
    - 3. Laretiaharz.
    - 4. Sagapen.
    - 5. Asa foetida.
    - 6. Umha-Opopanax.

- 7. Bolaxgammi. Anhang: Araliaceenbarze.
- B. Resenharze, enthalten Reseue als charakteristische Bestaudteile.
  - I. Burseraceenharze. a) Gummiharze.
    - 1. Myrrha. 2. Bursa-Opopanax.
      - 3. Bdellium.
        - 4. Olihanum. 5. Tacamahac (ex parte, d. h. soweit den
  - Charakter von Gummibarzen tragend). β) Echte Harze.\*)
    - 6. Elemi, die "echteu" Elemis oder Elemis in engerem Sinue, enthalten alle Amyrin.4)

Manila-Elemi, hartes und weiches; sfrikanisches E.; Mauritius-E.; audere Kanarinmharze\*: brasilianisches Protiumelemi (Almessega)\*: Caricari-E.\*: Caraus-E.\*; Tacamahac-E. von den Philippineu\*; westind. Tacamahac (hez. als von Elaphrium tomentosum)\*; ostafrikanisches Tacamahae\*. Bourbon-Tacamahae (Marienhalsam)\*; Guyana-Tacamahac oder G.-E. (bez. als von Myrodendron amplexicaule)\*; Gommartharz von Goundeloupe (vielleicht von Bursera gummifera)\*; Réuniou-Tacamahae (bez. als von Calophyllum Tacamahaca)\*; kolumbisches Tacamabac; Cayeune-Weihrauch; Couimaharz (Hyawagummi); Acouchiuibalsam; Balsamodi cicutan; Ocumé-Elemi; Tabouucobarz; Yucatauelemie; mexikanisches (Veracruz)

<sup>1)</sup> Gehört eigentlich zu den Reseubarzen, hier den anderen Myroxylonsekreten angehängt. <sup>3</sup>) Eventuell den Tanuolresinen als besondere Gruppe gegenüberzustellen. Hier wegen der vielfachen Beziehungen zu den Benzharzen diesen angehängt. 3) Als echte Harze werden hier die gummifreien bezeichnet, der Ausdruck steht also im

Gegeusatz zu Gummibarz. 1) Die Sorten, in denen Amyrin bis jetzt nachgewiesen wurde, sind mit einem \* versehen.

- Anhang: Humbriahalsam. 7. Mekkahalsum. 8. Baume de cochon.
- H. Anacardiaceenharze.
- a) Echte Hurze. 1. Mustix. 2. Chies-Terpentin.
  - 6) Gummiharze 3. Goma-Archipin.
- III. Dipterocarpeenharze.
  - 1. Dipto-Dammar. Saulbarz.
  - 3. Doonabarz. 4. Gpriunbalsam.
- C. Resinosaureharze', enthulten keine Ester, sondern vorwiegend Harzsäuren. I. Koniferenharze.
  - a) Rezente Koniferenbarge.
  - a) Physiologische Harze, Harze des primaren Harzfinsses.
    - 1. Sandarac.
    - 2. Podocarpusharz. 3. Straßburger Terpentin.
    - 4. Kanadisoher Terpentin. 5. Oregonhalsam.
  - 6. Araucarlaharze. 5) Pathologische Harze, Harze des sekun-
  - daren Harzflusses. A. Pinusharze.
  - 1. Französischer Terpentin, Galipot und Barras.
  - 2. Portuglesischer Terpentin. 3. Nordamerikanischer Terpentin und
  - 4. Abietene.
  - 5. Österreichischer Terpentin n. Scharr-
  - 6. Ungarischer Terpentln.
  - 7. Karputhischer Terpentin. 8. Das Hurz von Pinus haleppensis (Griech.
  - Resinatweinharz). 9. Das Harz von Pinus silvestris,
  - 10. Das Hurz von Pinus Strohus. 11. Accite de Aheto und Ocote Ter-
  - pentin. 12. Das Harz von Pinns longifolia.
  - 13. Assam- and Birma-Terpentin. 14. Japanischer Terpentin von Pinus Thun-
  - bergi. B. Harze anderer Kouiferengattungen,
  - 15. Fichtenharz.
  - Jura-Terpentin; Siehenhürgisches Res. Pini; Schwarzwald-, Voigtlandisches und
  - Thuringisches Pech; Waldweihranch; Wurzelpech. 16. Russisches weißes Pech.
  - 17. Lärchenterpentin. 18. Rimubarz.
  - y) Cherwallnugsharze.
- Auhang: a) Produkte nachträglicher Verarbei-
  - 1. Colophonium americanum, gallicam, austriacum etc.

- 2. Therebinthina cocta. 3. Wasserbarz,
  - 5) Produkte der trockenen Destillation. 1. Harzessenz and Harzol,
  - b) Rezent-fossile Koniferenharze.
  - Agatho-Kopale. 1. Kaurie-Kopal: 2. Munila-Kopal. c) Fossile Koniferenharze.
    - 1. Bernstein, meist Bernsteinsänreester enthaltend.
      - Succinit (echter Bernstein): mürber Bernstein: Gedanit: Glessit: Stantienlt: Beckerit: Sizilianischer Bernstein (Simetit): Rumänischer Bernstein (Rumanit).
    - 2. Bernsteinübnliche Harze\*). keine Bernsteinsänre enthaltend, vielfuch schon Umwandlongsprodukte: Allingit, Kopalin, Birmit, Japanischer, Sachalin-, Libanon-, Appenin-, Spunischer, Galizischer, Mährischer, Amerikanischer Bernstein, Schranzit. Koflachit. Nendorfit. Muckit. Euosmit. Cedarit, Ixolit, Jaulingit. Geomyricit, Geocerit, Buccaramangit, Ambrit, Trinkerit, Tasmanit.
    - 3. Andere fossile Koniferenbarge. Vorwiegend nachträgliche Umwandlungsprodukte:
  - Hartit, Tekoretin, Phylloretin, Hartin, Koenleinit, Koenlit, Fichtelit, Xyloretin, Scheererit, Resinit. Wulckowit, Sieghnrgit, Pyrorhetin, Idrialit. Hofmunnit, Rothernit, Piauzit, Bombiccit, Rochlederit u. n. H. Agurienshurz.
- III. Caesulpinioideenbarze. 1. Die echten Kopale.
  - A. Ostafrikanische Kopale: Trachyloho-Kopale (von Trachylohiumarten). a) Sansibar-K.; b) Mosambique-K.;
    - e) Madagaskar-K .; d) Inhamhane-K .; e) Deutsch-ostafrikunischer K. B. Westafrikanische Kopale: Kopaiho-
    - Kopule (wohl von Kopaiba und Gnibonrtiaurten). a) Sierra Leone-K.; b) Accra-K.;
      - c) Benin-K.; d) Kamerun-K.; e) Gahun-K .: f) Loango-K .; g) Kongo-K.; h) Angola-K.; i) Benguella-Knpal.
  - C. Sudamerikanische Kopale: Hymenneo-Kopale (von Hymenneaurten). 2. Kopaivabalsam.
  - a) Maracaib-balsum; b) Parabulsam; c) Afrikanischer (Illurin-) Balsam. 3. Hardwickiahalsam.
- 4. Cativobalsam Anhang: Silphinmharz. D. Resinolharze, enthalten vorwiegend freie
  - Resinole. Guaiakharz.

<sup>1)</sup> Ich habe neuerdings das Wort Resinolsäuren durch dus Wort Resinosänren ersetzt. 1) Diese Gruppen gehören nicht eigentlich mehr zu den Resinssäurenharzen, soudern es sind meist nachträgliche Umwandlungsprodukte derselhen. Dich migen sie hier angere iht werd en

β) Kautschukgruppe, aus sehr ver-

wasserstoff, die Kautschukgutta.

2. Artocarpeeu-Kautschuk.

3. Apoeyneeu-Kautschuk,

4. Kompositen-Kautschuk.

Gruppe enhalten Euphorbon.

8) Lactucarium gruppe.

ceeu

schuk.

milehsäfte.

Lactucarium.

1. Euphorhiacecu-Kautschuk. a) Para-Kautschuk von Hevenarten,

schledeueu Familien stammeud, enthalten

ueben sehr wechselnden, oft geringen

Mengen "Harz" vorwiegend einen Kohlen-

b) Mauicoba oder Ceara-Kautschuk von

c) Kautschuk von auderen Euphorbia-

Castillon-Kautschuk; Ficus-Kautschuk.

Mangabeira - Kautschuk; Landolphia-

Kautschuk; Kicksia-Kautschuk; Taber-

uzemoutana-Kautschuk; Wurzel-Kaut-

Guavule-Kautschuk; Europäischer Kaut-

Euphorbium und andere Euphorbia-

5. Lorauthaceen-Kautschuk oder Mistel-Kautschuk.

γ) Euphorhiumgruppe. Die Harze dieser

K. Pseudoretiue.1) Sekrete, die für Harze

Masearenhasia - Kautschuk : andere Apocyueen-Kautschuke.

- E. Aliphatoretiue') oder Fettharze, euthalten vorwiegend Körper der aliphatischen Reibe.
  - 1. Stocklack.
  - 2. Gummilack von Madagaskar. 3. Thapsiaharz.
- F. Chromoretiue') oder Farhharze, Harze, deren Reinharz gefärbt ist. 1. Gummigutti.
- G. En z v m o ret i u e'). Harze, deren Harzkörper von einer Gummase (Laccase) begleitet wird, die ihn oxydiert.
- Japanlack (Ki-urushi). H. Gluk oretlue1), Harze, welche Zuekerester
  - oder Zuckeräther enthalteu. 1. Jalapeuharz.
    - Orizahaharz.
       Turpethharz.
    - 4. Tampleoharz,
  - 5. Harz der brasiliauischen Jalape.
- 6. Scammouiumharz. I. Lactoretiue'). Milehsäfte, in Milehröhren
- enthalteu
- a) Guttaperchagruppe, meist Sapotacecumilchsäfte, enthalten nehen z. T. kristallinischen "Harz aubstanzen vornehmlich einen Kohlenwasserstoff, die Getab-Gutta.
  - Guttapercha des Haudels; Bassia-Guttapercha; Getah-adjak. Madar-Guttapercha; Bresk von Borneo: Karitegutta: Gutta von Gueugére; Balata; Getah vou Mimusops
- gehalten wurden, aber keine sind. 1. Augelim pedra. Henriquesii; Chiele. 2. Eperunhalsam.
- Die ätherischen Öle sind gleichfalls sehr kompliziert zusammengesetzte Gemische. Ihre Bestandteile bringt SEMMLER in folgende Gruppen:
  - I. Methanderivate.
    - 1. Kohlenwasserstoffe. 2. Alkohole. 3. Aldehyde. 4. Ketone. 5. Säuren. 6. Ester der Säuren der Methanreihe. 7. Schwefel- und stickstoffhaltige atherische Öle.
    - II. Hydrlert-zyklische Verbindungen.
      - 1. Kohlenwasserstoffe. 2. Sauerstoffhaltige Verbindungen der hydriertzyklischen Reihe.
      - a) Alkohole;
         b) Aldehyde;
         c) Ketone;
         d) hydrierte Phenole;
         e) Oxyde zyklischer Verbludungeu; f) hydriert zyklische Sauren und Laktone; g) Ester hydriert-zyklischer Sanren.
    - III. Benzolderivate und heterozyklische Verbindungen.
  - Kohlenwasserstoffe: Substitutionsprodukte der Kohlenwasserstoffe.

Die Bedingungen der Entstehung und Vermehrung der Sekrete in den Pflanzen sind noch ziemlich dunkel. Wir wissen hier nnr, daß man durch Verwundung den Harzfluß steigern oder hervorrufen kann (s. oben). Alles das, was sich über die physiologische Chemie der Harze aus den bisherigen Untersnchungen ableiten läßt, ist zasammengefaßt in Tschtrich, Grundlinien einer physiologischen Chemie der pflanzlichen Sekrete (Arch. d. Pharm., 1907) und besonders in der Chemie und Biologie der pflanzlichen Sekrete (Leipzig 1908, Akademische Verlagsanstalt). Charabot and seine Mitarbeiter haben die Frage bei den ätherischeu Ölen von einem anderen Gesichtspunkte aus studiert. Sie verglichen die qualitative and quantitative Zusammensetzung der Öle in verschiedenen Eutwick-

<sup>1)</sup> Ich hilde jetzt statt Aliphatoresiue, Chromoresiue, Euzymoresiue, Glucoresiue, Lactoresine: Aliphatoretine, Chromoretine, Enymoretine, Glucoretine, Lactoretine, da der Name Reside jetzt für Harzester reserviert wird.

lnugsstadien. Sie fanden, daß im allgemeinen in den ersten Entwicklungsstadien die Alkohole überwiegen, dann folgt Esterbildung, durch Wasserabspaltung Bildung von Terpenen und schließlich gehen die Terpenalkohole durch Oxydation in Aldebyde und Ketone über.

Trockeuer Standort beeinflußt die Ölbildung günstig.

Literatur: Tscherch, Harze und Harzbehälter, 2. Aufl., 1906. — Semmler, Die äther, Öle, 1806—1907. — Charabot, Compt. rend., 1900—1906. — Czapek, Blochemie der Pfinnzen.

Sekretin s. Secretin.

Sekretion oder Absonderung ist die Tatigkeit der lebenskräftigen Zellen des Körpers im allgemeinen. Besondero für die Absonderung aus verschieden angeordneten Zellen aufgebaute Organe helßen Drüsson (s. d.).

Einige dersollten sondern das Prodakt übrer Tatigkeit durch eigene Gänge ab, andere enthebren solcher Ausführungsgänge für das Sekrut. Solche Drüssen der letzteren Art, wie die Schilddrüse, die Nebennlere, die Zirbeldrüse u. z. liefern ebenfalls ein Sekrut, das aber ohne Vermittung elnes besonderne Kanalsystems in die Lymph- und Blutbahn abgegeben wird. Dieser Vorgang heißt innere Sekretion.

Die Sekrete der Drüsen ohne Ausführungsgang sind lebenswichtig, wie die Folgen der Erkrankung, des Schwundes oder der totalen Eutfernung der Schilddrüse (s. d.) beweisen.

Innere Sckretion kommt aber nicht nur bei den Drüsen obne Ausführungsgang, sondern auch bei jenen mit solchen und überhaupt in jedem Organe vor. Anf der inneren Sckretion beruht die Wechselwirkung der Organe aufeinander.

— S. auch Sokrete.

KLEMENSIEWICE.

Sekretionen (mineralogisch). In Spalten oder Hohlränmen darch Infiltration einer Mineralksung gebildete Mineralabsätze, welche oft eine mannigfache, von den Wandungen nach dem Innern fortschreitende Altersfolge verschiedener Minerallen, wie Chaleedon, Achat, Quarz, Amethyst, Kalkspat u. a. m. aufweisen. Horanse.

Sekisanin s. Lycorin.

ZERNIK.

Sekundäre Krankheiten, Nach- oder Folgekrankheiten, neunt man solebe, die darch voransgegangene Krankheiten bedingt sind. Am gebräucblichsten ist der Ansdruck "seknader" für die anf den Primäruffekt folgenden Erscheinungen der Syphilis (s. d.).

Selaginaceae (inkl. Giobulariaceae), Familie der Labiatiflorae, zerfallend in zwei, von vielen Antoren als selbständige Familien betrachtete Unterfamilien: Solagineae und Globulariaceae.

Selaginella, Gattning der Selaginellaceae; S. convolnta SPRING, und 6. lepidopbylla SRING, beide in Amerika als Aphrodisiaka in Verwendung. 8. selaginoldes (LINK), S. spinulosa A.BR., auf der östlichen Halbknigel weit verbreitet, wird wie Lycopodium benutzt.

V. Dalla Torre.

Selaginellaceae, Familio der Lycopodinae, Stengel gestrekt, verzweigt. Bilatter vierzeilig nob  $\frac{3}{2}$ , die der beiden oberen Zeilen kleiner als die der nnteren, einäch, schuppenförmig, innen am Grunde mit vergtanglicher Ligula. Sporen sweigestalitg. Makrosporen groß, zu 4 im Sporangium gebildet; Mikrosporen vielmat kleiner, sahlreich in den Sporangien. Prædstaltade terminiae Äbreu bildend, welche in den Achsein der oheren Bilatter die Makrosporangien, in den nntern die Mikrosporangien tragen.

Selbstdispensation. Obwohl sich Spuren des Bestrebens einer Trennung der Pbarmazie von der Medizin bereits viel weiter rückwärts (vielleicht bis zum

Hippokratischen Zeitalter) verfolgen lassen, findet sich eine deutliche, hewußte Scheidung beider Fächer erst bei den Arabern und im XI. Jahrhundert ansgesprochen. Diese mußte eintreten, als im Lanfe der Zeit die medizinische Wissenschaft einen derartigen Umfang aunahm, daß sich die Ärzte selhst zum großen Teile nur mebr auf einzelne Spezialfächer beschränkten und es sogar für den einfachen Laudarzt vollkommen ansgeschlossen war, neben seiner umfassenden Bernfstätigkeit sich noch mit all jenen Wissenschaften zu beschäftigen, die für die Herstellung and Beschaffung wirksamer Arzneien naumgänglich notwendig sind. Hierzu kommen aber noch praktische und ethische Gründe, welche eine Arheitstellung bedingen. Der mit der Therapie heschäftigte Arzt hat anch keine Zeit, um sich mit der Zubereitung der Arznei, inshesondere mit der Herstellung der Vorräte und der chemisch-physikalischen Untersnehung der in den Handel gehrachten Arzneistoffe zu beschäftigen. Er kann, während er am Krankenbette weilt, die Abgabe der fertiggestellten Arzneien nicht überwachen und desbalb keine Verantwortung dafür übernehmen, daß das arzneisuchende Publikum auch die erforderliche oder gewünschte Arznei erhält. Er könnte aber unter solchen Verhältnissen nur allzu leicht verleitet werden, nicht vorrätige Arzneimittel durch minder wirksame zu ersetzen oder gar die ihm vom Fahrikanten kostenlos übersandten Proben an seinen Patienten zu versnchen. Wenn aber dem Arzte die Erlaubnis erteilt würde, nach Gutdünken zu dispensieren, konnte auch der Anotheker nicht mehr mit einem Ordinationsverbote, das sonst keinem Arzneiwarenhändler auferlegt ist, eingeschränkt werden. Die Scheidung wird im Verlanf des Mittelalters eine grundsätzliche und grundlegende Einrichtung in den meisten Knitnrländern. Abgeseben von den im Umfange nnd in der Versebiedenheit der Wissensgebiete liegenden Grüuden für die Arbeitsteilung führte sie gleichzeitig und unverkennhar den Nutzen mit sich, daß den rein auf die Ordination beschränkten Arzt hei Anordnung seiner Mittel keine selbstsüchtigen Gründe leiten oder auch nur in der nötigen Obiektivität beirren könnten. Es mußte daher hald ein staatsmedizinischer Grundsatz werden, die Feilhaltung und den Verkanf, ganz besonders aber auch die Bereitung der Heilmittel, die Rezeptur, ausschließlich den Apotheken znznweisen, und von seiten der praktischen Medizinalpolizei durfte jene Sonderung, wie sie sich als ein aus dem Bedürfnis bervorgegangener Gehraueb tatsächlich entwickelt hatte, als eine Zwangsmaßregel anfgestellt und gebandhabt werden.

Auf der Voraussetzung, daß sich die Bereitung der Arzueien, wenn sie sich auch nicht ausnahmslos iu minutiösen Prozessen bewegt, doch häufig genng mit sehr differenten Stoffen abgiht; auf der Vorstellung, daß eine hohe Verantwortlichkeit, ein großes Maß von Sorgfalt und Konzentrierung der Geisteskraft bei dieser Arbeit in Anwendung kommt, endlich auf der Forderung kostspieliger Apparate und sonstiger Einrichtungen in der Offizin und im Laboratorinm der Apotheke sowie der steten Bereithaltung auch weniger gangbarer und leicht zersetzlieber Arzneistoffe und der sofortigen Beschaffung aller möglichen neuen Arzneimittel, beruht der Anspruch des Staates, den Bildningsgang des Pharmazenten zu regeln, das Apothekeuwesen zu heaufsichtigen und dem Apotbeker gewisse Vorrechte einzuräumen, für welche die Arzneitaxe an sich keine genügende Entschädigung bietet. Wird die Dispensation der Arzneien an Personen freigegeben, welche weder das volle Bewußtsein jeuer Verantwortung, noch pharmakologische und pharmakognostische Keuntnisse, noch eine Übung in der Vornabme gewissenhafter Arhelten bei der Dosierung und Prüfung der Arzueien besitzen, so kann das staatliche Aufsichtsrecht nicht mehr ausgeübt werden. Besonders aber fordert überall da, wo der Staat auch die gewerbliche Seite des Apothekerberufs herücksichtigt, wo er die Niederlassung durch Apothekengeometrie und Konzessionsschranken zu regeln unternimmt, wo der Satz: Die Apotbekerarbeit müsse einigermaßen sorgenfrei sein - noch Geltung hebalten soll, nicht nur die Klugheit, sondern sehon die Gerechtigkeit, daß jenes Einkommen, welches iu einem Lande das Arzneiverbrauchsweseu gewähren kann, nngeschmälert

unter deu regelrecht ausgebildeten Apothekeru zur Teilung gelauge. Ganz besonders sollte der Stand in bezug auf die Dosierung aller, von Laten nicht kontroillierbarer Arzaeistoffe, besonders auf sorgfältige Bereitung zusammeugesetzter, auf Rezepten verschriebener Mittel ein völlig konsequentes, gegen jede Form des Selbstätispensierens schitzendes Monopol haher.

Die häufigsten durch Ausnahmegesetze legalisierten Formen des Schlatdispensierens beziehes sich auf die Hausspolkken joner Arzie, die in spohkenlosen Orten leben, au die Tierarzie und an die Homóopathen. Doch glitt es auch Formen ganz vogeifreier Schlatdispensation. Hieruster zählen die Teckteben, Natapotheken, Arzaeischräuße mancher Gefangenen, Privatirren, städtischer Kraukoanstalten, in welchen Kraukenschwestern, Aufscher, Lazarzeitgebillen, inspektoren oder and die Arzte selstt, off mit Hilfe ungangharer, veralteter Wagen, uurichtiger Gewichte, mit übelgereinigten Gerakten und Pingern, auch undestüllertem Wasser und in filigender Hast eine apokryphe Noedkocheren herteiben, scharfe Löungen mon und gelftige Palver ein Lange in willkrichter Weise absteilen, hist sinnal ein Ungleicksfall oder eine unvermutete Revision die ungesetzliche Einrichtung in die Juff zoreur.

Die Genebmigungen zu ärztlichen Hausapotheken, welche bei den höberen Verwaltungsbehörden nachzusuchen sind, können nur unter der Voraussetzung erteilt werden, daß weder an dem fraglichen Orte selbst, noch in hequem erreichbarer Näbe eine Apotheke vorhanden sei; daß die eingestellteu Medikamente lediglich zum Gebrauche in der eigenen Praxis dienen; daß diese Medikamente aus einer inländischen (in Österreich seit 1890 von der nächst gelegeneu) Apotheke hezogen und nach Taxpreisen ahgegeben werden. Auch darf die Genehmigung nur auf Widerruf erteilt werden und fällt eo ipso zurück, sohald in der Nähe eiue öffentliche Apotheke errichtet wird. Die Revisionsbestimmungen sind auch gegen die ärztlichen Hausapotheken sinngemäß in Anwendung zu hringen, so daß aogemessene Gerätschaften, Aufbewahrungsräume, richtige Wagen und Gewichte sowie Bestellbücher üher den ordnungsmäßigen Bezug unter allen Umständen zu fordern sind. In Prenßen ist anch mehrmals mit Nachdruck angeordnet worden, daß die Zahl der Medikamente eine möglichst eingeschränkte sei, daß ordentliche Verzeichnisse derselben geführt und hesonders auch häufig revidiert werden lu bezug anf den Punkt, daß Arsenlkalien aus solchen Dispensieranstalten gänzlich fortfallen (Bestimmung vom 14. Januar 1861).

Der Besitz einer Hausspotlucke bereichtigt nicht überall zum Versebleiß von Arzneien, doch darf die Verabfolgung eines Medikamentes in driugenden Fällen nicht verweigert werden. Den ausgefolgten Arzneien ist stets ein faxiertes Rezept beizugeben. Die Abgabe darf nur dareb den Arzt selbst oder einen hierfür bestellten Pharmaeuten besorgt werdon.

Die Treunung des veterinitzritlichen und des pharmazonitischen Berufes haben nur weinge Staate zum Grundaste rebobes; in Deutschland versagen den Tierkratte das Selbstdispensierrecht: Baden, Württenberg, Hessen, Meiningen, Im Gegensteh birzu sit ihnen völlige Dispensierfreibeit gestattet; in Bremen, Hamburg, Koburg, heiden Mecklenburg, Schaumburg-Lippe, Schwarzburg-Rudolstadt, von nicht einmal die Abgabe von Giften ausgeechlossen ist, und diesethe Friebeit, aber mit der soeben angedeuteten Beschränkung, ist gewährt: in Prenden, Eksal-Lothringen und Rend. In Bayern, Aubalt, Braunschweig und Oddeuburg unterliegen die Tier-Arte in bezug auf die Pühraug birer Hansapotticken einer Revision durch beamtete Tierkrate. In Osterreich habe die Tierkrate das Recht zu depsenderen.

Daß die angestrehte Verbilligung der Tierbeilmittel durch die Äbgabe seitens der Tierkrate wirklich gewährleistet sei, laben neuere vergleichende Uutersuchungen in begründete Zweifel gezogen, wenngleich in eiuigen Ländern eine besondere Taxe für Tierheilmittel besteht, in auderen Ländern eine Ermißigung der amtlichen Armeitaxe (in Bayern z. B. 20%), vorgeschrieben ist. Noch weniger auf der Höhe der Zelt stehen aber diejenigen, welche den algemeinen staatsmediznischen Grandsatz: "Heilmittel sollon lediglich in den dazu bestimmten Apotheken bereitet und ahgegeben werden", der Homöopathie (s. d.) zum Opfer gebracht haben.

Die juristischen Anschauungen stimmen darin mit deu Verwaltuugsgrundsätzen völlig überein, daß durch die Strafbestimmungen, welche gegeu den Verkehr mit nicht freigegehenen Mittelu festgesetzt sind, vor allem eins erreicht werden soll: die fragliehen Medikamente nur in gutem Zustande und in geeigneten, der Gesundheit und dem Leben nnnachteiligen Dosen und Zubereitungen abzugeben. "Deswegen hahen die Apotheker", so führt ein maßgehendes Urtell des hraunschweigischen Oberlandesgerichtes vom 23. Juni resp. 3. November 1888 aus, "Prüfungen ahzulegen and anterliegen die Anotheken einer fortgesetzten sorgfältigen Kontrolle." Bricht sich ueben dieser Cherzengung noch diejeuige Bahn, daß jene patriarchallschen Notbehelfe, welche in der Selbstdispensierhefugnis der Laudärzte und Veteriuäre liegen, durch gehörige Benutzung der modernen Verkehrseiurichtungen und eine vorsorglichere Vermehrung der Apotheken völlig zu ersetzen sind, und daß das homöopathische Dispensierrecht unter Umständen wie ein Kaperbrief ansgehentet werden kann, so dürfte die Möglichkeit einer völlig durchgeführten, gerechten Arbeitsteilung in eine nicht allzu weite Ferne gerückt erscheinen, der Begriff des "Selbstdispensierens" völlig erlöschen. - S. anch Apotheke und Apothekengesetzgehung. C. BEDALL und J. MORLLER.

Selbstentzündlich, Selbstzünder uennt man jene Körper, weiche sich seban bel gewöhnlicher Temperatur mit Sauersteff unter Liebt- und Warmeen-wicklung verbinden, wie z. B. Phosphorwasserstoff. Es läßt sich jedoch sehr wohl annehmen, daß die Entzündungstemperatur solcher Körper öhnehln sehr siedrig liegt und daß die hloße Berthrung des Körpers mit dem Lütsamerstoff genütz mz Könleitung einer liestkion, durch welche der fragliche Körper his auf jene uloffige Entzündungstemperatur erwärnt wird. Die meisten selbstendzündlichen Körper sind Gase, welche zu ihrer Verffüssigung bohen Druck und größe Kälte erfordent, z. B. Allylen. — S. auch Pyrophore, Bd. X. pag. 499. — Zeazur.

Selbstreinigung. Unter Selbstreinigung der Plüsse vervieht man ihre Fahigkeit, die ihnen übernatworteten Schuntzstoffe zum Verschwinden zu hringen. Je nach der Mächtigkeit des Wasserlanfes, der Strongeschwindigkeit und der Menge der eingeleiteten Schuntzstoffe tritt dieser Selbstreinigungsprozeä in der Weise ein, daß die Beschaffenheit des Plüsses in chemsber nut bakteriologischer Hinsicht nach einer gewissen Strecke wieder annähernd dieselbe ist wie vor der Zafuhr der Abwässer.

Die Wasserlänfe sind von jeher verwendet worden, nm Abfallstoffe und Abwässer aufzunehmen, und zeigt z. B. der Tiber, in welchem Ansmaß dies geschehen kann, indem derselhe ja imstande gewesen ist, alle von der Stadt Rom seit Jahrtansenden eingeleiteten Schmntzstoffe zu beseitigen, ohne daß his jetzt Übelstäude aufgetreteu waren. Die Ursachen für diesen Selbstreinigungsprozeß siud einmal in dem allmählichen Niedersinken der Schwebestoffe gelegen, ferner in dem Leben uiederer Pflanzen und Tiere, welche namentlich die organischen Stoffe zerlegen, daun auf der Oxydation mancher Sahstanzen durch den Sauerstoff der Luft und endlich auch dnrch die Verdünnung jufolge des Zuströmens von Grundwasser und von Seiteuflüssen. Diese selbstreinigende Kraft der Flüsse ist selbstverständlich keine unheschränkte. Werden einem Wasserlanf zu viel Schmntzstoffe zugeführt, darunter auch Ahgange von Fabriken mit giftigen Suhstanzen, welche das Lehen von Pflanzen and Tieren beeinträchtigen, so kommt es zur Versehlammung des betreffendeu Flasses und zu übelriechenden Zersetzungen besonders während der warmen Jahreszeit. Ungereinigte Abwässer können daher einem Flnß nur nuter hestimmten Umständen üherantwortet werden, welche Umstände das Verhältnis der Menge der Kanalwässer zu der Anzahl der Sekundenliter des Flußlanfes, die

Geschwindigkeit desselben, die Beschaffenheit des Siellnhaltes u. dergl. betreffen. Verbieten die Verhältnisse die Einleitung der ungereinigten Schmutzwisser in den Flißlauf, so missen sie je nach den Umstanden durch Schimentieren oder durch chemische Klärung oder durch das blologische Verfahren von ihren Gehalten an fatalisiefshigen Sahstanzen mehr weniger befreit werden. — S. Schwemmkanalisation.

Literatur: Weyl, Handbuch der Hygiene, 1896. — Rusnen, Lehrbuch der Hygiene, 1907. — Paussitz, Grundzüge der Hygiene, 1908.

Hammert.

Selbstschutz, ein Gonorrhöeprophylaktiknm nach Dr. Grosse, besteht aus einer 1% gelgen Quecksilheroxycyanidlösung and einer Mischung aus Lanolin and Vaselin.

Selektionstheorie ist die von Ch. Darwin aufgestellte Lehre von der Umprägbarkeit der organischen Formen in andere ("On the origin of species by means of natural selection" 1859) im Gegensatze zur Ansicht Linnig nnd der älteren Forscher von der Konstanz der Arten. — S. Darwinsche Lehre. V. Datad Tower.

Selen, Se, Atomgewicht 79·1. Das Selen wurde von Berzellus im Schlamme der Bleikammern der Schwefelsäurefahrik in Gripsholm entdeckt nnd, da es dem früher entdeckten Tellur ähnlich nnd oft dessen Begteiter ist, Selen (πλλητη, Mond) genannt.

Selen findet sich in der Natur ziemlich verbreitet, sher immer in geringen Mengen vor, so daß est mein sellenen Eliementen nu zahlen ist. Gedigen kommt Selen in Mexiko bei Culebras vor, Schwediselen and den Inseln Vnicano and Hawai (Klauca). Meistens wird es in Verbindung mit Metallen angeforden, so in Classifialit (PhSe), Selenkapfer (Ca<sub>k</sub> Se), Selensilher (Ag, Se), Temannii (Hg Se), Enkairit (Ca Ag-Se). Von praktischer Bedeutung für die Gewinnung ist das Vorkonmen in Eisenkies, Kupferkies oder Zinkblende gewisser Findorfet, welche anf Schwefelslure verarbeitet werden, wobei das nur in Spuren enthaltene Selen im Fahrkationsprozesse nagreiecher wird.

Die, bei der Verhrenanng der Kiese entstehende selenige Starre wird durch Schwefeldioxyd zu Selen reduziert und flündet sich neben anderen Bestandteilen im Bietkammerschlamme, hanptsächlich der Vorkammer. Zur Isolierung aus dem Kammerschlamm muß zunächst alles Selen in Gesung gehracht werden, wom man den gewaschenen Schlamm oxydierenden Ageazien aussetzt, als welche Schipetrasture – Schlasieure, Schwefelskurve – Sulpetrasture, chlorastures Kalimn oder Chlor dient. Das als selenige Stare oder Selenskurg egloiste Selen wird nach dem Erikticen mit starker Stalsaure in selenige Stare und von der Selenskurg der Selenskurg selenige Stare und selenige Stare wird, welle Chlor ertwickelt wird, Seo, H, + 2 H Cl = Seo, H, + Cl, + H, O. Die selenige Stare wird darch Einlatien von Schwefeldioxyd zu Selen reduziert.

$$8e O_3 H_2 + 2 8O_3 + H_3 O = 8O_4 H_2 + 8e.$$

Eine andere Methode der Isolierung des Selens aus dem Kammerschlamn heruht auf der Fähigkeit von Cynakluliun, in konzarierter Lösung nater Erwärmen ein Salz Köc CN zu hilden, das darch Salzsäure nater Selenalischeidung zerlegt wird. Andere Verfahren berrihen an einem Schenleprozessen mit Sool oder Pottsache oder Anflösen des Selen durch eine warme konzentrierte Lösung von Natriumsulfit als selenoschweisbaures Natrium

Das Selen ist gleich dem Schwefel in mehreren allotropen Modifikationen bekannt. Zweckmäßig unterscheidet man diese nach der Löslichkeit in Schwefelkoblenstoff

In Schwefelkohlenstoff lösliches Selen. Durch Fällen von seleniger Sänre mit Schwefeldioxyd in der Kälte wird ein amorpher, pulveriger, scharlachroter Niederschlag erhalten. Aus einer warmen Lösung wird es als schwarzes kristallinisches Pulver gefällt. Wird geschmolzenes Selen rasch abgeküllit oder in Wasser gegossen, so entsteht glasiges, amorphes Selen, das bleigrane Farhe besitzt ndi danen Schichten ort durchscheinden dist. Durch Kristillisation der in Schwefelkohlenstoff gedisten amorphen Selens erhalt man kleine, dankelrote Kristialle, die monte dem moneklinen Selwerfel isomorph sind. Das amorphe, rote Selen hesitzt das 9p. Gew. 4-26, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-26, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-26, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-26, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-26, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-26, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-26, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-27, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-27, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-27, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-27, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-27, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-27, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-27, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-27, das dankelrote kristillisierte Element besitzt das 9p. Gew. 4-27, das dankelrote kristillisierte Element dankelr

In Schwefelkohlenstoff nniösilches Seien. Erwirmt man dis amorphe oder kristallisische rote Selan auf 100<sup>4</sup>, so erhöht sich nach eligier Zeit die Temperatur von selbst über 200<sup>5</sup> nnd es ontsteht eine blanich grane, kristallisische Masse, welche bei 217° schmitzt und das sp. Gew. 4'80 beistt. Dieselbe Modifikation (metallisches Seien) entsteht, wenn man stark erhitztes Seien auf 210° abküht nod bei dieser Temperatur halt. Unter Seigerung der Temperatur auf 210° erstarrt es dann plützleh zur metallischen Modifikation. Ans einer kristallischen Seien ab. Eine besondern Modifikation bildet das kolioidale Seien, welches, aus einer Lösung von seleniger Sture mit Schwefeldioxyd gefüllt, einige Zeit bindrech in Wasser löslich bildt.

Selen siedet gegen 670° unter Umwandlung in einen danklen, gelben Dampf. Die Dampfdichte entspricht hel Temperaturen unter 900° einem Molekül, das mehr als zwei Atome enthält; über 900° ist die Dampfdichte konstant Set entsprechend.

Selen gleicht in seinen physikalischen Eigenschaften and im chomischen Verhalten durchwegs dem Schwefel. In seinen Verhäudungen tritte es. 4- 4- and överrig auf. Zur Erkennung des Selen können folgende Reaktionen dienen: Selenitie werden durch Schwefelliowen anter Abnebiedlag von rotem, amorphem Selen reduziert, durch Schwefellswaserstoff fällt aus Lösnagen der selenigen Stare oder deren Salzen ein Gemenge von Selen and Schwefel in wechselndem Verhältigt. Selenidie entwickeln mit Nalzahrer oder Schwefel in wechselndem Verhältigt. Selenidie entwickeln mit Nalzahrer oder Schwefel in wechselndem Verhältigt. Selenidie entwickeln mit Nalzahrer oder Schwefel in wechselndem Verhältigt. Selenidie entwickeln mit Salzahrer oder Schwefel in wechselndem Verhältigt. Der Schwefel in Werstellendem Verhältigt. Der Schwefel in Werstellendem Verhältigt. Der Schwefel in Werstellich werden der Schwefel in Werstellich und Leitzugswicherstandes zur Folge bat. Xuch Auszi sit die Verminderung des Widerstandes der Wurzel ans der Lenchkraft der Lichtugelle proportional. Anf dieser Eigenschaft basiert die Verwendung vom kristallisierten, metallischen Stelen in passender Anordung (Selenzelle) zu photometrischen Messengen, in der Lichtletgraphie und zu anderen Zwecken.

Seleninum hydrogenio peroxydato paratum heißt ein von Klebs ans Diplococcus semilunaris mittels Wasserstoffsnperoxyds dargestelltes Antitoxin, das bei Tuberkulose in Wasser bezw. in Verbindung mit Tuberculocidin (s. d.) innerlich gegeben werden soll.

Selenipedilum, Gattang der Orchidaceae, Grappe Cypripediliaae, in

Fanama und Guyana verorentet.

S. chica RCHE, fil., besitzt aromatisch duftende Früchte, welche als Chica oder
Vanilla en arbol benützt worden.

v. Dalla Torre.

Selenit =  $Gips (SO_4 Ca + 2 H_2 O)$ .

IPPEN.

Selenopyrin s. boi Thiopyrin.

ZERNIK

Selenotropismus (σελήνη Mond, τρέπω wende) ist die Eigenschaft mancher Pflanzen, sich dem Mondlichte zuznwenden (s. Bewegung der Pflanzen).

Selensäuren. Man kennt bei Selen als Sänreanhydrid nur genan das Selendioxyd, SeO<sub>2</sub>, dem die selenige Sänre SeO<sub>2</sub> H<sub>2</sub> entspricht. Das der Selensäure SeO<sub>4</sub> H<sub>2</sub> entsprechende Anhydrid ist nicht bekannt. Außerdem giht es vielleicht ein Selenoxyd, SeO, dem BERZELIUS den Rettiggeruch des verhrenneuden Selens znschreiht.

Selendioxyd, Selenigsanreanhydrid, SeO2, entsteht durch Verhrennen von Selen an der Luft, wohel sich eine weiße, grüngesänmte Flamme zeigt. Wird selenige Saure erhitzt, so hinterhleiht unter Ahscheidung des Hydratwassers das Anhydrid, welches darch Suhlimation gereinigt werden kaun. Selendioxyd bildet lange, weiße Nadelu, oder eine dichte, dnrchscheinende Kristallmasse, welche beim Erhitzen unter gewöhnlichem Drucke, ohne zu schmelzen, sich zu einem gelblich gefärhten Dampf verflüchtigt und suhllmierhar ist.

Selenige Sanre, SeO2 H2, entstoht durch Aufnahme von Wasser aus SeO2, oder durch Zersetzung von Se Cl4 mit Wasser. Aus Selen wird selenige Säure durch Oxydation mit Salpetersäure erhalten, wohei nur Spuren von Selensäure entstehen. Aus der wässerigen Lösung scheiden sich beim Verdunsten üher Schwefelsaure große, hexagonale Kristalle ah, welche an der Luft verwittern und beim Erhitzen nater Wasserabgabe in das Anhydrid übergehen. Durch Schwefeldioxyd oder Einwirkung von naszierendem Wasserstoff wird aus der wässerigen Lösung Selen abgeschieden, mit Schwefelwasserstoff entsteht ein Gemenge von Selen and Schwefel. Selenige Saure ist in hohem Maße giftig. Man kennt, im Gegensatz zur schwefeligen Säure, nur eine Konstitutionsformel der selenigen Saure, Se O (OH) ..

Die selenige Säure kann als zweihasische Säure zwei Reihen von Salzen bilden, neutrale Salze des Typus Se O2 Na2 nnd saure Salze des Typus SO2 Na H. Die Neutralsalze der Alkalien reagieren alkalisch und besitzen nicht den der Säure eigentümlichen, sondern rein salzigen Geschmak. Die sauren Salze zelgen saure Reaktion. Außerdem kennt man auch hasische und übersaure Salze, Verhindungen von neutralen Salzen der selenigen Säure mit Metallhydroxyden, hozw. mit Se O. H.

Selensäure, Se O4 H2, entsteht aus seleniger Säure hezw. deren Salzen durch Oxydation mit Chlor, Brom, unterchloriger Säure oder Metallsuperoxyden. Ans Selen direkt ist die Selensäure nur durch Schmelzen mit Salpeter darstellhar. Aus den Alkalisalzen läßt sich durch Bleiultrat das unlösliche Bleiseleniat abscheiden oder durch Barvamnitrat das gleichfalls unlösliche Barvamseleniat, welche durch Zerlegen mit H, S hezw. SO, H, eine Lösung der Selensänre liefern.

Die wässerige Lösung hinterläßt heim Abdampfen, erst am Wasserhade, dann im Vakuum eine weiße, kristallinische Masse, die hei 58° zu einem Öle schmilzt. Die Kristalle zelgen die Form von hexagonalen Prismen. Belm Lösen in Wasser erfolgt Erwärmung und Volumkontraktion der Lösung. Eine konzentrierte Lösung der Selensaure ist, gleich der Schwefelsanre, eine dicke Flüssigkeit, welche Feuchtigkeit anzieht nud beim Mischen mit Wasser Wärme entwickelt. Durch Halogenwasserstoffsäuren wird Seleusänre zu seleniger Säure reduziert. Die

Koustitution der Selensäure ist analog der Schwefelsäure Se O2 (OH)2. Die Selensäure liefert als zweihasische Säure neutrale Salze des Typus Se O, Na, und sauro Salze vom Typus Se O, Na H. Die Salze sind mit den entsprechenden Salzeu der Schwefelsäure isomorph und sind imstande, Doppelsalze zu hilden.

Selenverbindungen. Selen verhindet sich mit den meisten Metallen (vergl. Seleuwasserstoff), wohei heim Zusammenschmelzen mitunter Feuererscheinung merklich ist. Mit Chlor, Brom, Jod entsteheu durch direkte Einwirkung, entsprechend den reagierenden Meugeu, Verhindungen des Typus Se Cl, und Se Cl, durch Einwirkung von Selendampf auf Flnorhlel entsteht Fluorselen. Mit Phosphor kennt man die Verhindungen P. Se, P. Se, P. Se, and P. Se, mit Kohlenstoff eine Verhindung CSe, Selenkohlenstoff. Die Verhindungen mit Sauerstoff siud unter Selensäure heschriehen. Mit Schwefel scheint keine wahre chemische Verhindung einzutreten, vielmehr dürften die darch Zusammenschmelzen oder Fällen erhaltenen Schwefel-Selenvereinigungen hloß Gemische sein.

Selenwasserstoff, H<sub>2</sub> Se, entsteht durch Cherleiten von Selendampf and Wasserstoff über erhitzten Bimsstein, ferner analog dem Schwefelwasserstoff durch Einwitzung von Säuren auf Selenmetalle. Auch durch Zersetzung von Selenphosphor mit Wasser entsteht Selenwasserstoff:

 $Fe Se + 2 H Cl = H_2 Se + Fe Cl_2$   $P_2 Se_5 + 6 H_2 O = 2 PO_3 H + 5 H_2 Se.$ 

Scleawaserstoff ist ein farbioses, im Geruche dem Schwefdwasserstoff shuliches, aber zugleich stechend riechendes Gas, welches an der Luft breunbar ist. Bei Überschuß an Nauerstoff entstelt neben Wasser sclenige Saure, hel Saurestoff mangel wird Seien abgeschieden. Das Gas ist giftig (starker als II, 8) und zerretzt sich biolberer Temperatur. Selewaserstoff ist im Wasser reichlich lösikch (uehr als Schwefelwasserstoff); an einer saner reagierenden, an der Luft durch Öxtkolin Selen absechtedmen Flüssigkeit.

Die Selenide entstehen auf trockenem Wege durch Zusammenschmelnen von Metallen mit Selen, auf nassem Wege durch Zusammenschmelnen von Metallen mit Selen, auf nassem Wege durch Behandeln von Sahlösungen mit Selenwasserstoff. Die Selenide von As, Sh, Sa, Za, Ph, Ca, Ag, Hg, Mn, Fe, Co, Ni, Cr, U, Au, Pt gleichen bezüglich der Löslichkeit vollandig den entsprechenden Salfden. Durch Salpeterskure werden die Selenide zu Seleniten vorwiert.

Selig. = SELIGER, starh 1812 als Pfarrer zu Wölfelsdorf in der Grafschaft Glatz; Bryolog. R. Meller.

Sellnum. Gattang der Umbelliferae, Unterfam. Apioideae-Seeilineae. Dolden zusammengesetzt, mit wenigblättriger Hülle. Blütten mit ungezahntem Kelchsam und verkelirt-efformigen, tief ausgerandeten Blumenhlättern mit einwärts gebogenem Läppelene. Frucht vom Rücken her zusammengedrückt, die Teilfrüchte am Rande klaffend, Rüppen gefügett. In jedem Tälebne eine Östrieme, naf der Fogenfäche 2—4.

S. carvifolia L., Silge, heimisch im nördlichen und mittleren Enropa. Wird meterhorh, hat einen kantig gefurchten Stengel und kahle 2-3fach fiederschnittige Blätter mit lanzettlichen oder linealen Zipfeln. Hülle fehlt oder 1-2 hinfällige Blättchen, Hüllehen vielhlätterig, Blüten weiß.

Die folgenden Arten werden jetzt zu anderen Gattnngen gezogen:

S. officinale ROTH ist Pencedanum officinale L.

S. Anethnm ROTH ist Anethnm graveolens L.

S. Archangelica LK. ist Archangelica officinalis HOFFM.

S. Cervaria CRTZ. ist Pencedanum Cervaria CASS.

S. Imperatoria CRTZ. ist Imperatoria Ostruthium L.

S. Oreoselinum SCOP. ist Pencedanum Oreosellnum Mönch.

S. painstre L. ist Thysselinnm painstre Hoffm. S. Pencedannm Wigg. ist Pencedannm officiuale L.

S. pnhescens Mönch ist Angelica silvestris L.

S. silvestre JQU. ist Thysselinum palnstre HOFFM.

S. silvestre CRTZ, ist Angelica silvestris L.

S. Thysselinum CRTZ. ist Thysselinum palustre HOFFM. HARTWICE.

Sell E., geh. 1842 zu Bonn, studierte Chemie, wurde 1870 Professor an der Universität zu Berlin, wo er die analytische Chemie pflegte, und ist seit 1879 Mitglied des Kaiserlichen Gesnadheitsamtes.

BEREDES.

Sellesche Lampe heißt eine Lampe mit Bundhrenner, in der mit Docht söchwerfelkohlenseit verbrant wird, während gleichzeitig in den Innenram des Flammenkegels ein Strom von Stickoayd geleitet wird. Dadurch wird eine glänzende, hauer Flamme erzeut, die reich an chemisch wirkenden Lichtstrahen ist und daher zu pholographischen Anfaahmen und anderen photechemischen Zwecken hentutt werden kann.

Sellagen-Tabletten (ALEX. MULLER in Bad Krenznach), ein Ahführmittel, enthalten Extract. Cascar. Sagr., Extr. Rhei, Extr. Frangulae und Extr. Condurango je 0.1 gr. ZERNIE.

Sellait ist naturlich vorkommendes Fluormagnesinm, Mg Fla.

Selles Heilmittel ist Aloë und weinige Rhabarhertinktur.

ZERNIK. Sellerie, auch Zeller genannt, ist das als Küchengewürz verwendete Apium

graveolens L. (s. d.). Sellerieöl, Selleriesamenöl, Oleum Apii, wird dnrch Wasserdampf-

destillation aus den Friichten der Sellerie mit 2.5 bis 3.0% Ansbente erhalten. Ein farbloses, dünnflüssiges, nach Sellerie riechendes und schmeckendes Öl

vom sp. Gew. 0.870-0.895,  $\alpha_0 = +67$  his + 79°. Es besteht zu etwa 90°/a ans Kohlenwasserstoffen. SCHIMMEL & Co.1) erhielten aus einer bei 176-1776 siedendeu Fraktion (zp = + 107°) durch Elnwirkung von Brom das hei 105° schmelzende Bromid des d-Limonens. Pincn ist nicht vorhanden.

Die sauerstoffhaltigen Bestandteile des Öles gehen bel der Rektifikation mit Wasserdämpfen nnr schwer über, sie hleiben meist als Blasenrückstand zurück oder gehen znietzt als schweres Ol über, CIAMICIAN und SILBER®) fanden darin Palmitinsanre, ein Phenol von den Eigenschaften des Gnajakols, ein zweites bel 66-67° schmelzendes Phenol, C16 H20 O2, eine bei 262-269° siedende Flüssigkelt (Sesquiterpen) und als die für den Geruch des Sellerieöls charakteristischen Bestandtelle das sogenannte Sedanolid, C13 H18 O2, und Sedanonsaureanhydrid, C12 H18 O2. Sedanolid hildet eine bei 1850 unter 17 mm Druck siedende Flitssigkeit, es ist ein Lakton. Die entsprechende Oxysaure, die Sedanolsanre, C12 H20 O2, vom Schmp. 88-890 ist elne o Oxyamyl- Astetrahydrobenzoesäure, sie goht leicht in Sedauolid über. Die dem Sedanonsäureanhydrid entsprechende Sedanonsänre, C12 H16 O2, ist eine nngesättigte Ketonsäure vom Schmp. 113° and als o-Valeryl-Attetrahydrohenzoësaure aufzafassen. Die Konstitution der heiden Körper ist darch folgende Formel ausgedrückt:

Sedanonsäureanhydrid. Literatur: 1) Schimmel & Co., Ber., April 1892. - 1) Ber. d. D. chem. Gesellsch., 1897.

Selmi Fr., geb. 1817 zn Vignola (Italien), Apotheker, warde später Professor der Chemie zu Reggio, zu Turin, dann in Bologna. Er ist der bedentendste italienische Toxikologe, erkannte znerst die wichtige Rolle der Fänlnishasen in forensischer Beziehnng und naunte sie "Ptomaine", er fand ein dem Morphin ähnliches Alkaloid im Gehirn und in der Leber des Menschen und Ochsen. BERKNDES.

Selmis Reaktion auf Blut heruht auf der Abscheidung von Häminkristallen durch Natrinmwolframat und Essigsäure. Näheres s. Zeitschr. f. analyt. Chem., 12, ferner Artikel Blnt, Bd. III, pag. 83.

Seimis Reaktion auf Coniin und Nikotin. Beide Alkaloide geben in wässeriger Lösnng mit Kaliumplatinjodid einen schwarzen Niederschlag. Bei Anwesenheit von 50% iger Essigsaure tritt diese Reaktion nur bei Nikotin, nicht bel Coniin ein. J. Hyggog.

Sellnick's Aleuroskop s. Mehl.

Sels de Lithine effervescents le Perdril heißt ein Lithiumhenzont, -salizylat und -glyzerophosphat enthaltendes Bransesalz. ZEBNIK.

Selterswasser, schlechtweg wird die Quelle von Niederselters (s. d.) genannt; oft versteht man darunter auch Sodawasser.

Paschkes.

Selzerbrunnen in Hessen, kohlensäurereiche Quellen, welche als Tafelgetränk versendet werden. Sodawasser wird oft als Selzerwasser bezeichnet. Pascunts.

Semecarpus, Gattung der Anacardiaceae. Im tropischen Asien und Anstralien verbreitete Banne mit an der Spitze zusammengedrängten, einfachen,

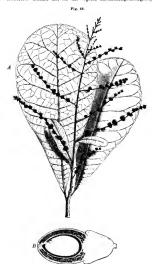

Semecarpus Anacardium (nach ENGLER); A Zweig mit Ö Biüte, B Frucht in Längeschnitt.

lederigen, ganzrandigen Blättern und polygamen oder diözischen in zusammengesetzten Rispen. Steinfrüchte mit harzreichem Mesokarp, auf der sich vergrößernden Blüttenachse sitzend. S. Anacardinm L., S. Cassuvinm SPR. u. a. Arten liefern die ostindischen Elefantenläuse. — S. Anacardinm.

Semeline, ein Lederkonservierungsmittel, hesteht ans einem mit Nitrohenzol parfümierten Gemisch von 88 T. Leinöl und 12 T. Vaselinöl.

Semen. Im pharmazentischen Sprachgebrauche wird, sowie im gemeinen Leben, nicht immer zwischen Samen und Frucht scharf unterechieden. Nicht nar werden viele Schließfrichtehen (Umbellifferen, Cannabis, Gräser, Compositen) Samen genannt, sondern auch Bittes (Cian) und Sporen (Lyropodium). — Die morphologischen Charaktere der Samen s. pag. 71; die pharmazeutisch und technisch wichtigen Samen sind unter Ihren Galtunersamen aberchandelt.

Semen Contra, Semen sanctum = Cina (Bd. III, pag. 715).

Semicupium oder Semicapium (von semis, halh nnd enbare, liegen oder capere, nehmen), Halhhad, Slizbad, auch Encathisma oder Insessio genannt, ein vielgebranchtes Partialbad, s. Bd. II, pag. 476.

Semikarbazid, Karhaminsburehydrazid, Hydrazinkarhonamid, Aminoharnstoff, leitet sich von der Metakolhenskure in der Weise ah, dai ein Hydroxylgruppe durch den Amidrest — NIL, die andere durch den Hydraddrest — NIL—NIL, einstelling kann erfolgen, indem man Hydrazinsifat mit eynsasarem Kallen in wäserfiger Lönng stehen 1815. Durch direkte Vereinigung der Cynankure mit dem Hydrazin entstellt dabe! Semikarhand. Zur Diolerung des ensistandenen Nemi-dem Hydrazin entstellt dabe! Semikarhand. Zur Diolerung des ensistandenen Nemi-sch Benzaldehyd-Nemikarhando. Die Benzaldehyd-Nemikarhando hildet. Dieses zerlegt man dann mit ranchender Schsätzene, wodern han das salksaare Sak dee Semikarhando ze ewinst.

Das Semikarhazid bildet Prismen vom Schmp. 96% die in Wasser, Alkohol, Benzol and Chloroform löslich sind. Mit Sanren verhindet es sich zu Salzen, von denen das salzsaure Salz, NH<sub>2</sub> CO.NH.NH<sub>2</sub> HCl, in Wasser leicht löslich ist. Es schmilzt hei 175% nater Zersetzung.

Das Semikarhazid liefert durch Eintritt von Alkohol- oder Sänreradikalen in den Amid-bezw. Hydrazinrest eine große Reihe von Ahkömmlingen. Weit wichtiger als diese sind indessen die Verhindungen, welche das Semikarhazid mit Aldchyden oder Ketonen unter Wasseranstritt hildet und die man Semikarbazone nennt.

Die Semikarhazone sind fast immer feste Körper und durch ein großes Kristallisationsvermögen ausgezeichnet, so daß sie zur Identifizierung von Aldehyden und Ketonen und zur Abscheidung derselben aus Gemischen mit anderen Körpern vortrefflich geeignet sind. Zur Darstellung eines Semikarhazons verfährt man folgendermaßen: Das salz-

saure Semikarhazid wird in wenig Wasser gelöst, mit einer hquivalenten Menge von Kallumacetat in alkholoilseher Lösung vermischt, sodann mit dem betreffenden Aldehyd oder Keton versetzt und schließlich Alkohol und Wasser his zur völligen Lösung zugegehen. Die Daner der Reaktion ist verschieden ond setwankt zwischen elnigen Minuten und 4—5 Tagen. Die Nenikarhazone werden aus dem Reaktionsprodukt am besten durch Zusstz von Wasser, in dem sie meist selwer föslich sind, abgeschieden.

Semilor = Similor.

ZERNIK.

Semilunarklappen, Valvulae semilunares, heißen die am Anfange der Aorta und der Pulmonalis hefindlichen Klappen, welche während der Herzpause den Rückflaß des Blütes in die Herzkammern verhindern. Semina quatuor frigida, Semences froides, früher in Abkochung oder in Emulsion bei Krankbeiten der Harawege viel gebraucht, waren ein Gemisch der unzerkleinerten Semina Cucnmeris, Semina Melonis, Semina Citrulli und Semina Cucumeris Lagenariae.

Seminase ist von BOURQUELOT und HÉRRISSEY (1899) anknüpfend an die Rikissische Bezeichnang Semi nose (s. d.) das ertjohydrolytische Enzym genanst worden, das hei der Auflösung der Reservezellulose oder des Reserveschleins der Keinung in Aktion tritt und aus den Mannogalaktanen und Mannanen, ans denen die Membranen der Endosperme genannter Namen bestehen, Galaktosen und Mannosen hildet. Die Carpolinase (EFFRONT) ist also eine Seminase)

Die Seminase der Palmensamen stimmt nicht mit der Seminase der Leguminosensamen überein.

Seminose nannte REISS (1889) die zu don Hexosen gehörige Zockerart, welche er bei der Hydrolyse von Roservezellulose erhielt. Sie erwies sieh identisch mit der kurze Zeit vorher von B. PISCHER und HIRSCHBERGER dargestellten 3-Mannose, so daß der Name jetzt gestrichen werden kann. Sie nilmmt, wie es scheint, am Arbau zahlrichen Reservezeilulosen teil.

TERMICK.

Semiotik (σημείον Zeichen) ist die Lehre, welche die Symptome von Krankheiten in disgnostischer und prognostischer Beziebung behandelt und verwertet.

Semmelkur = Schrothsche Kur (s. d.).

Semmelpilz ist Polyporus confinens Fr., ein guter Speisepliz.

Sempach, in der Schweiz, besitzt eine Quelle mit  $(CO_3 H)_2 Ca$  0:563 und  $(CO_3 H)_4 Fe$  0:09 in 1000 T. Pascheib.

Sempervivum, Gatung der Crassalaceae. Piekehige Krater oder Standen mit roseitig behildterter kurzer Achse, aus den Blattachseln kurz gestiete, die Pflanze erhaltende Rosetten treibend oder seitener mit behildtertem Stengel. Bitten 6-30zahlig, Blumenblätter frei oder nater sich and mit den in doppelter Anzahl vorhandenen Stathgefällen verwachsen; die keliene bypoguena Schüppchen blawellen paarweise verwachsen. Karpelle frei, zu vielsamigen Balgkapseln sich entwickelnd.

S. tectorum L., Haus- oder Dach warzel, Dachlanch, Donnerkraut, besitt rosenrote Bitten in zipfehstudigen, einseitigen Tragdolden. Der Keich ist meist 12teilig, die 12 gaarzudigen und meist Ireien Blumeuhlätter sind sternformig ausgebreitet und hesitzen meist 24 Stanbegfaße und 12 Karpelle. Die diek-fleischigen, verhehrt efformigen, zugespitzten, aur am Rande bewimperten Bitter waren als Herha Sodl majoris s. Sempervivi offizienell und werden noch hier und da als kulfbendes Hausmittel und gegen Wargen angewendet.

Senarmontit, Sh<sub>2</sub>O<sub>4</sub>; regalar, auch derbkörnig, diebte Massen, eigentlich weiß, doeb auch gran; H 2-2·5, Gew. 5·22-5·3; Diamant- bis Fettglanz. Vorkommen in Sansa (Algier), Southam in Kanada.

Sendt. = Otto Sendtner, geh. 1814 zu München, wurde 1857 Professor der Botanik in München, starb zu Erlangen am 21. April 1859. R. MCLLER.

Senebiler, Jean, geb. am 6. Mai 1742 zn Genf, studierte Theologie, wurde 1765 Pastor, 1733 Oberbibliothekar in Genf. Seine wissenschaftlich botanischen Arbeiten richteten sich bauptstebileb and physiologische Probleme, die er durch Auwendung physikalischer und ehemischer Gesetze zu erklären versueite; er starb zu Genf am 22. Juli 1809.

Senebiera, Gattung der Cruciferae, Gruppe Sinapeae; S. Coronopus POIERT (Coronopus Ruellii ALL.), Schweinskresse, Krähenfuß, In Europa und Westasien. Krant und Samen gegen Skorbut, Asche gegen Blasenstein gebraucht. Ebenso werden in der Heimat S. nilotica (Delile) DC. und pinnatifida Paroli benützt.

v. Dalla Torre.

Senecillis, Gattung der Compositae, Gruppe Senecioninae; S. Jacque-montiana DECNE, in Asien, besitzt eine nach Baldrian riecbende Wurzel, welche wie dieser gebrauet wird.

Senecio, Gatung der Compositas, Unterfamilie Tubuliflorae. Artenrekbe (deber 1000), bler die ganze Fedre verbreiteke Kruter, Staudeu und Gebüze mit sebr verschieden gestalteten altersierenden oder grundständigen Bildtern. Bild

S. vuigaris L., Kreuz-, Gold-, Grimmen-, Speikreuzkraut, Baldgreis, Gelbes Vogelkraut, ist O, wird 30 cm boeb, hat fiederspaltige Elatter und gelbe Élutenköpfeben, deren Hullschuppen an der Spitze sebwarz sind und die keine Zungenbütten besitzen.

Das beim Zerreiben eigentümlich riechende und widerlich schneckende Kraut war als Herba Senecionis s. Erigerontis in Verwendung. Es fand Anwedig anserlich als erweichendes, zerteileudes Mittel, ferner innerlich als Mittel gegen Koliken, Würmer, zur Beförderung der Menstruation und gegen hysterische Krämpfe. Enthalt Senecioni und Senecion.

8. Jacobaea L., Großes Kreuzkraut, Jakobskraut, ist 

, wird meterboeb, bat ungeteilte oder leierförmige, unch oben bln flederspaltige Blätter und gelbe Blättenköpfehen mit strahligen Zungenblüten.

Lieferte Herba und Flores Jacobasea und wurde wie S. vulgaris gebruecht. S. canicida, eine aus Mexiko genannte sher mirgends beschreicheen Pflanze, die dort die Namen litquinpatiti, Herba del Perro, Herba de Puebla fübren soll, wirkt sebr energieben und wird als sehwelfürsbienes Mittle sowie underlieb bei Geschwürzen und Hautkrankbeiten angewendet. Besonders die Wurzei raft tetaluiebe Symntome berror.

S. aureus L., eine in Nordamerika heimische, krautige Pflanze, wird wie Arnica äußerlich verwendet, ferner bei Menstruationsstörungen, die Wurzel gegen Rhemmatisms.

S. cervariifolins HEMSL, and S. Grayanns HEMSL, werden wie S. canicida augewendet.

S. Kaempferi DC., in Japan einheimiseb, wird als bautreizendes Mittel gebraucht.

Noch zahlreiche Arten werden als Volksheilmittel verwendet. Gno.

Seneciosäure, C<sub>5</sub> H<sub>6</sub> O<sub>4</sub>, ist eine der Metbylkrotonsaure sehr ähnliche Verbindurg, die von Sbimoyama aus dem Rhizom von Senecio Kämpferi (Japan) isoliert worden ist. Seidenglänzende, bei 65° sehmelzende Nadeln. F. Weiss.

Senega, Radix Senegae (der Name stammt von dem nordamerikauis-hen ludianerstamm der "Senees"), sind die unterfrücheen Teile von Polygala Senega L («. d.). Die Wurzel (Fig. 67) ist gelb bis braun, mit einem dicken, durch die Narhen der abgestorhenen Stenege bleckreigen Wurzelkopfe, bis 20 en laug und 7 mm dick, etwas ästig, biswellen sebon dicht unter dem Wurzelkopfe eluige sitzkere, absteigende oder borizontal verlaufende Aste tragend, hin und bergebogen, im trockenen Zustande auf der einem (der konvexeu) Seite der blegen etwas aufgetrüchen und mit Einschrüngen erweihen, auf der aufert (konstruct) einzelnen, von der Wurzel beschrieberen Bogen weebsels muß, so bildet derselbe eine sehr stelle Sprinze doer er verläuft fast gerende, und es siebt aus, la wire

332 SENEGA.

die Wurzel um den Kiel herumgewunden. Beim Durchmustern einer größeren Menge der Droge findot man einzelne Stücko, die nicht gebogen sind und weder Anstreibungen, noch den Kiel zeigen. Weicht man Wurzeln, die mit dem Kiel etc. verseben sind, in Wasser anf, so verschwindet derselbe beinabe.

Auf dem Durchschnitte einer solchen Wurzel sieht man sebon mit bloßem Auge innehalb der Rinde den Holzkörper von sehr auffallender Beschaffenheit. Der selbe ist nur in seitenen Fällen rund (stets dagegen bei den eben erwähnteu



34, dar naturi. Grobe. J. Besondern großes Stuck aus einem alten Muster, viellsicht alte nördliche Senega; Z. südlicha Senega; Z. naua nordliche Senega aus Manitoks; 4. neun nördliche Senega aus Minnereta. HARTWICH photogr.

kiellosen Wurzeln), sondern zelgt meist auf der dem Kiele entgegeugesetzten Seite einen mehr oder weniger großen Ansschnitt (Fig. 68, 69). Dieser Ausschnitt kann so erhoblich sein, daß nur die Hälfte oder sogar weniger als die Ilälfte des Holzkörpers ausgebildet ist.

Unter dem Mikroskop erkenat man innerbalb einer sebwachen Korkschicht (Fig. 69, 4) die flinde, in wiedere dieht unter dem Kork sich häufig kleine iso-diametrische Steinzellen befinden. Sie euthält nur in dem dem ansgebildeten Hokköpper entsperechenden Teil Bast (Fig. 69, 4), der aus Philoemparenchym nui in dasselbe eingebetteten Siebblundeln, die sich aus Siebröhren und Kambiform zusammensetzen, besteht. Der dem Ausschnitt des Hokköppers entsperechend Teil der Rinde besteht aus Parenchym mit weiter nuten zu erwähnenden Ansanhmen. Innerhalb der Rinde verlätzl, der äußerus Peripherie der Wurzel ganz oder

SENEGA. 333

ungefähr konzentrisch, das Kambinm (Fig. 69, c). Dasselbe geht also über den Ausschnitt des Holzkörpers weg. Wie oben gesagt wurde, zeigt der Holzkörper in den meisten Fällen einen Ansschnitt, der die Hälfte oder noch mehr als die Hälfte betragen kann. Das ist der gewöhnlichste Fall, Häufig kommen kompliziertere Verhältnisse vor, bei denen der Holzkörper von Spalten durchsetzt ist oder in seinem Iuuern iuselartigo Fleeko freiläßt, die nicht von Holzgewebe, sondern von Parenchym erfüllt sind (Fig. 69, d). Auf der anderen Seite treten in dem Aussehnitt oft größere oder kleinere Gruppen von Holzgewobe auf (Fig. 69, e). Diese Verhältnisse werden sofort klar, wenn man Schnitte verschiedener Wurzeln mit Phlorogluein und Salzsäure behandelt: alle verholzten Zellen nehmen dann eine schön rote Farbe an. Dem Holzgewehe auf der inneren Seite des Kambinms entspricht überall Phloëmgewebe auf der änßeren. Das bezicht sich nicht nur auf den großen geschlossenen Holzkörper, sondern auch auf kleine Holzteile im Ansschnitt und ebenso auf mit Parenehym erfüllte Lücken im Holzkörner, denen dann Parenchyminseln im Phloëm entsprechen. Alles Übrige ist vom Parenchym ansgefüllt, in welchem sehr spärlich kleine Stärkekörnehen vor-



Querschuitt durch Senega (nach BERG).

kommen (Fig. 69, f). Der Hokkörper besteht aus Gefäßen, Tracheiden und Libriforn. Die Gefäße des sekunderen Holzes stehen einzeln oder sind zu 2 und 3 versieigt, sie haben eine Weite von 15—35 g und sind behöft getupfelt; ihre rundlich perforierten Querwände stehen meist sehräg. Die meist kurzen, prosenelsynatischen Tracheiden besitzen rundlich ovale, behöfte Tüpfel eder selteuen Studiestungen, die langen Librifornifasern spaltenformige, linksschiefe Tüpfel. Das Holz lätßt deutliche Jahreringe erkennen (Fig. 69). Das innerhalb des Kambiums gelegene Holzparenchym hat rundliche Zellen, die nur an deu Stellen, wo sie an den Holkkörper grænzen, gettplefolt sind.

Dieser auffallende Bau der Senegawurzeh hat undürlich zu Erklärungen gereizt. Das primäre Blundel der Wurzel ist radial darch. Das sehon frühzeitig eintretende Diekenwachstum ist seiten ein so völlig regelmäßiges, daß ein völlig runder Holksöper eutsteht, gewöhnlich ist er einseitig, anch der Seite des Kleise gefördert. Daseben hören mehr oder weuiger umfangreiste Partien des Cambiums auft, nach innen normale Holsteinen normale Holsteinente zu bilden, sondern es bildet sich an deren Stelle nach beiden Seiten "abnormes Pararchym" (Fig. 65.). Wie sehon oben gesatt, finled dieser Vorgang hanplastehlich auf der dem Kiele engegengegesteiten Seite statt, aber nicht aussehlichlich, sowe hat des hab das Kambium en zu aft kurze. Strecken und oft um zeitweis abnorne Täligkeit zeigt, ebense hält es nicht sehwer, in dem auseleinend holzfreien Ansschnitt. Eldziarchen Und Irbekleife (Fig. 69.) aufarfinden, bei denen das Kambium ebense kurze Zeit und auf eine kurze Strecken normal fungiert hat. Diesen Holzinsein entsprechen dam am der Außenseit des Kambiums "Stastisch".

Der Kiel entsteht dadurch, daß sehon an und für sich das Wachstam auf der dem Ansschaltt gegenüberliegenden Seite besonders gefördert wird und das hier stat allein vorlandeue kleinzellige Phloëm dem Scirrampfen beim Entrockene der Droge grüßeren Widerstand eutgegensetzt als die gegenüberliegende, an aus größeren Zellen bestehendem Parenehwn reiche Seite.

Ob und von welchem Nutzen dieser eigentümliche Ban für die Pflanze ist, läßt sich zurzeit nicht sagen, es ist nur das eine sichergestellt, daß anf diese Weise das speichernde nnd leitende Parenchym der Pflanze vermehrt wird. Eingehendere Untersuchungen sind nur an lebendem Material möglich.

Im Laufe der Zeit haben die die Droge liefernden Produktionsgebiete mehrfach gewechselt, veranlaßt durch die in Nordamerika rapide vorschreitende Zivilisation,

die die wilde Flora vernichtet. Ursprünglich sammelte man sie in den nördlichen atlantischen Staaten von Nordamerika nnd den gegenüher liegenden Gebieten von Kanada. Die Wurzeln waren klein. Sie stammten von der typischen Form der Polygala Senega. Das war die alte nördliche Wurzel. Später sammelte man sie stidlich vom Ohio and am den Ohio in Indiana, Illinois, Missouri, Arkansas, Tennessee, Nordkarolina, Virginien und Kentucky. Dieso Wurzeln waren etwas größer. Sie stammten von der P. Senega var. latifolia. Das war die stidliche Wurzel, Seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts liegen die Produktionsgebiete wieder nördlich in den Staaten Wiseonsin and Minnesota and der Provinz



Querschnitt durch Senega.

R. MULLER phot.

Manitoba in Kanada. Diese Wurzeln sind die größten. Sie stammen von einer Form der Pflanze, welche die Mittle zwischen der typischen Form und der Varietät latifolia halten soll. Man mnß sie als neue nördliche Senega bezeichnen.

Die Senega ist nicht seiten mit den nnterirdischen Organen anderer Pflanzen vermengt, die zum Teil anscheinend aus Nachlässigkeit mitgesammelt werden:

- Die Wnrzel von Panax quinquefolius L.; sie hat schizogene Sekretbehälter in der Riude (Bd. V., pag. 661 und Bd. IX, pag. 718).
- Das Rhizom von Cypripedium pnbescens WILLD, und parviflorum SALISS,, welches nur wenige Millimeter dick, braun und bis 9 cm lang und mit reichliehen Steugelnarben und Blattresten versehen ist. Es hat den Bau eines Monokotylenrhizoms.
- Die von Chlorocodon Withei Hook. fil. (Asclepiadaeae) stammende Mnn dioder Umundiwurzel (Bd. IX, pag. 177).
- Die Wurzeläste von Rusens aculeatus L. (Smilaceae); sie sind zylindrisch, außen hell, auf dem Querschnitt fast gleichmäßig weiß.
- Mit der Wurzel von Vincetoxicum albnm ASCHERS, verf
  älsehte Senega
  ist h
  äufig, wahrscheinlich ans Belgien, vorgekommen. Das Rhizom ist zylindrisch,
  mit deutlichem Mark, aus dem Rhizom entspringen zahlreiche Wurzeln in
  Bläscheln.

6. Vor ungefähr 10 Jahren fand sich die Wnrzel von Triosteam perfoliatnm L. (Caprifollaceae) nnter der Droge. Sie hat Oxalatdrusen in der Rinde und

Stärkemehl, die Markstrahlen des Holzes sind verholzt.

7. 1907 kam als "Seaega" eine dfinne weißliche Wurzel in den Handel, die vielleicht auch von einer Polygala stammt. Sie eathält kein Stärkemehl, Das Holz 1st dadnrch sehr charakteristisch, daß es im Bau dem der Ipecacuanhawarzel sehr ähnlich ist, es läßt keine Markstrahlen erkennen und die meisten Gefäße gleichen im Baue den Tracheiden, haben aber am oberen und unteren Ende je ein großes Loch, mit dem die einzelnen Glieder der Gefäße kommunizieren.

Nach MAISCH gleicht die Wurzel der Polygala mexicana Moc. der Senega;

er schlägt für sie den Namen "mexikanische Senega" vor.

Als \_japanische Senega" beschreibt REUTER (L. c.) nach einer Sendung des Prof. SHIMOYAMA eine Wnrzel, die letzterer geneigt ist, von Polygala tenuifolia abzuleiten. Die Wurzel hat Im Außern mit der echten Senega nichts gemeln; sie ist biegsam, oft geringelt, blaß gelbhraun, zuweilen wurmförmig gekrummt. Sie enthält keinen Salizylsaureester, 0.657%, Senegin, 8.8%, fettes Öl, 0.8% Harz.

8. Znweilen kommt eine abweichende Wurzel vor, die sich darch dickwandige Korkzellen mit kleinem Lumen, eine verhältnismäßig starke Rinde and schwach gekrümmte Markstrahlen des Holzes auszeichnet. Nach Mitteilungen von MAISCH an LUDWIG REUTER (Arch. d. Pharm., 1889, pag. 928) ist ersterer der Ansicht, daß diese zweifelhafte Senega von Polygala alha NUTTALL abstammt. Sie enthält nach REUTER nur Spuren Salizvisäuremethylester, 1.067% Senegin (auf Trocken-

substanz hezogen), 0.20/0 fettes Öl, 0.850/0 Harz.

Die Senega riecht eigentümlich ranzig, besonders alte Wurzel etwas nach Gaultheriaöl (Mcthylsalizylat), der Geschmack ist kratzend. Als wirksame Bestandteile enthält die Droge zwei Saponine: Senegin, C., Hea O., and Polygalasäure, C10 H20 O10, welche chemisch fast ideatisch sind mit den Saponinen der Quillaiarinde, aber von viel schwächerer Wirkang. Ferner enthält sie bis 8.68% fettes Öl, das zum großen Teile aus freien Fettsäuren besteht, 0.90/a Harz, durchschnittlich 0.3% Methylsalizylat und Methylvalerianat; beide sind arsprünglich in der Droge wie bei anderen Polygala-Arten in glykosidischer Bindnng. Endlich 7º/a Tranbenzucker.

Die Senega ist ein sehr viel gehrauchtes Expektorans; man verwendet sie in

Form eines Dekoktes, als Saft, Extrakt oder Tinktur.

Literatur: Fleckioer, Pharmakognosie, - Теснівси, Angewandte Pfianzenanatomie. -Meten, Arch. d. Pharm., 1887. - Linde, Beiträge zur Anatomie der Senegawarzel. Flora, 1886. Americ. Journ. of Pharmacy, 1881; Pharmazeut. Zeitung, 1881. - REUTER, Arch. d. Pharm., 1889. - Hantwich, Arch. d. Pharm., 1895.

Senegapastillen von Kötz hestehen aus Senegafluidextrakt, Zacker nad Milchzucker. ZERNIK.

Senegasaponine. In der Warzel von Polygala Senega L. sind nach Atlass and Kobert zwei Saponine vorhanden, die im Gang der Bleimethode (pag. 105) darch Bleiacetat zu fällende Polygalasäure und das durch Bleiessig fällbare Senegin. Alle Untersuchungen (aach die neuere von FUNARO), die nur ein Saponin isoliert haben, können deshalb nicht berücksichtigt werden.

Polygalasäure. Hygroskopische Kugeln nad Kagelkonglomerate (unter dem Mikroskop), die in Wasser mit saurer Reaktion und verdünntem Weingeist leicht löslich sind, sich auch in heißem stärkeren (selbst absolutem) Weingeist lösen, ans letzterem aher beim Erkalten wieder aasfallen. Aus wässeriger Lösung durch Bleiacetat und Bleiessig fällbar. Wird mlt konzentrierter Schwefelsäure rotgelb, rot und zuletzt (besonders beim Erwärmen) violett, mit konzentrierter Salpetersäure rubinrot. Zusammeusetzung und Spaltungsverhältnisse unbekannt.

Senegin. Verhält sich in Aussehen, Löslichkeitsverhältnissen und im Verhalten gegen konzentrierte Schwefelsäure ähnlich wie Polygalasäure. Mit Salpetersäure gelh.

Die wässerige Lösnng reagiert nentral und giht Niederschlag mit Bleiessig, nicht mit Bleiacetat.

Die chemischen Eigenschaften der Senegasaponine sind denen des Quillaja-Sapotoxins (s. pag. 120) ähnlich. Für seine Zusammensetzung wird die Formel  $C_{18}\,H_{18}\,O_{10}$  angegeben. Die Giftwirkung der Senegasaponine ist schwächer als die des Ouillain-Sapotoxins.

Nach v. SCHULZ sollen in der Senega außer Polygalasknre und Senegin noch zwei neutrale Glykoside vorhanden sein. Eines davon (C<sub>11</sub> H<sub>16</sub> I<sub>16</sub>) ist in Wasser schwer, in Weingeist leicht löslich, wird ans weingeistiger Lösung durch Äther gefällt. Schmeckt scharft und ekelerregend.

Literatur: Vgl. Polygala Senega in der Tabelle der Saponinpflanzen (s. pag. 115).

Senf, Mostrich, Montarde, Mnstard, ist die aus den gepniverten Samen oder den Preßrückständen einiger Brassica- und Sinapis-Arten mit Mehl und Essig, Wein oder Most bereitete Paste, welcher noch verschiedene Gewürze beigemischt zu werden pflegen.

Zar Verwendung gelangen hei uns ausschließlich die Sameu von Brassica nigra KOCH als selwarzer Send, Brassica juncea Hoox, et Thouss, and Sarepta-Senf und Sinapis alba L. als weißer Senf (vergl. Sinapis), in Nordamerika werden auch aus den Sameu on Sinapis arvensit L., in Ost-indien die von S. vannosa EXB. nnd S. rugosa RXB. Senf hereitet. Die Samen gelangen entweder in toto auf die Senfimilie, oder sie werden meert geschreitet (Kreusser Senf), oder geschrotet und zum Zwecke der Ölgewinnung gepreck dang, wie er sich als Sarque-Senf im Handel Hodet. Gewöhnlich wird leich tem Sorte für sich, sondern ein Gemenge von nach Abstammung und Provenienz verschiedener Serten verzeheitet.

Englischer Senf aus geschroteten und entölten schwarzen und weißen Samen mit Salz und Cayennepfeffer. Französischer Senf aus ganzen, vorwiegend schwarzen Samen mit feinem

Französischer Senf aus ganzen, vorwiegend schwarzen Samen mit feinem Weinessig und Zusatz von Zimt, Nelken, Ingwer, Zwiebeln, Knoblauch, Estragon nnd Labiatengewürzen.

Düsseldorfer Senf aus Samenmischuugen, Zucker, Zimt und Nelken mit

Essig, angeblich anch mit Rheinwein.
Frankfurter Senf, älnlich dem vorigen, nur mit einem Zusatz von Piment.

Frankfurter sent, annien dem vorigen, nur mit einem Zusatz von Fiment. Kremser Senf, ans geschroteten Samen mit Most. Zwei snezielle Vorschriften (nach Dikterich) lauten: 1. 250 T. schwarzes

and 250 T. weißes Senfpulver (mittelfein) rührt man mit 500 T. starkem Resig an, mistikt nach 24 Standen 250 T. Zoskerpulver and 250 T. Wasser Resig and 250 T. Wasser Starken 250 T. Wasser, setzt diese der Scaffansse zu und 184 das Ganze neiter öfterem Lurnfahren noch ein nom Traes etchen.

Wie ans den vorsteheuden, durchaus nicht erschöpfeuden Augaben hervorgeht, hat der Seuffabrikaut einen sehr großen Spielraum, und es läßt sich kaum sagen, daß irgend eine Zntat nuzulässig wäre, sofern sie@uicht gesnudheitsschädlich ist. Von diesem Standpunkte ist anch Curcuma nicht zu beaustauden, wie es von maucher Seite geschicht; deuu es ist nicht abzusehen, warnm der Fabrikant nicht ebenso dem Farbensinne wie dem Geschmack seiner Konsumenten mit einem harmlosen Mittel eutgegenkommen dürfte. Verwerflich wäre natürlich die Mischung mit ähnlichen Ölsamen oder deren Preßrückstäuden oder ein Zusatz von Mineralstoffeu (Bolus, Kreide, Ziegelmehl), wie er teils zur Beschwerung, teils zur Färbuug vorgeuommeu werden soll. Bei der Konstatlerung einer solchen Fälschung ist daranf zu achten, daß eine mäßige Erhöhung des Aschengehaltes, welcher für reines Seufmehl nicht mehr als 4.5% beträgt, uicht ohneweiters auf Betrug zurückzuführen ist, weil möglicherweise Gewürze mit höherem Aschengehalte einen Bestaudteil der Paste bilden. Audrerseits kanu der Aschengehalt weseutlich uiedriger seiu, wenn der Senf aus geschroteten Samen und mit beträchtlichem Mehlzusatze hergestellt ist,

Die Asche des Seufs euthält: Kail 16·5, Kaik 19·24, Maguesia 10·51, Phosphorsänre 39·92, Schwefelsäure 4·92, Kieselsäure 2·48, Chlor 0·53, Eisenoxd 0·99%.

Von praktischer Bedestung mit Rücksicht auf den Haudehwert ist der Nachweis vom Mehl aus Getreide oder Hüsseufrichten im Senfincht. Da die reifen Senfsamen vollkommen frei von Stärke sind, darf das Pittrat eines Dekotkes sich mit Joditomu gicht blänen. Geschicht dies, so ist der Verdacht einer Fälschung gerechtfertigt und die mikroskopische Prüfung des Pulvers gibt Gewijheit. — S. Mehl. 1. Justie.

Senfkörner, gelbe = Sem. Erneae; schwarze = Sem. Sluapis. — Senfkörner von Didier, vergl. Bd. IV, pag. 381. Zeznik.

Senfol, fèttes, Olenm Sinapls piugne. Das fette Ol aus den Sameu des schwarzen und weißen Seufes, Sinapls nigra und alba, anch von Sinapls juncea.

Das Seuföl bildet ein Nebeuprodukt bei der Gewinnung der Seufkuchen, welche zur Erzeugnng von Mostrich, atherischem Seuföl und Seufpapier dienen.

Die Sameu des schwarzen Senfes enthalten 15-25%, die des weißen Senfes 25-35%, fettes Öi.

Senföl besteht ans den Glyzeriden der Beheusänre, Erukasänre und Glyzeriden flüssiger Fettsäuren. Häufig, jedoch nicht immer, ist darin ein Schwefelgehalt nachweisbar.

|                                | Schwarzsentot: | welpsenfol: |
|--------------------------------|----------------|-------------|
| Sp. Gew. (15°)                 | 0.917-0.920    | 0.9120.916  |
| Erstarrungspunkt               | -17·5°         | -8 bis -16° |
| Verseifungszahl                | 173.3-181.9    | 170-171     |
| Jodzahl                        | 96-120 (?)     | 92-97       |
| Refraktometeranzeige (ZEISS    |                |             |
| Butterrefraktometer bei 40°)   | 59.5           | 58.5        |
| Schmp, der Fettsäuren          | 16-17°         | 1516°       |
| Erstarrungspunkt d. Fettsäuren | 15·5°          |             |

Beide Öle drehen die Polarisationsebene nach liuks.

Senföl fiudet in der Seifenfabrikation, als Schmier- und Brennöl Verwendung. Das in Rußland aus Slumpis juncen gepreßte Öl dlent als Speiseöl.

Neuerdings wird für die Verwendung des fetten Seufoles als Ersatz für Olivenöl zu pharmazeutischen Zwecken stark Propagauda gemacht. So bringt die Firma Geberore Born in Erfurt es nuter dem Namen "Staapol" in den Handel.

Senföl, künstliches, entsteht aus Rhodanallyi (s. d.) unter Umlagerung, wenn man dieses destilliert. Obgleich von dem natürlichen, aus Senfsamen gewonnenen kanm zn naterscheiden, ist es nach dem Wortlante der Arzneihücher doch von der pharmazentischen Verwendung ausgeschlossen, da die Pharmakopöen ein ans Senfsamen hereitetes "Senföl verlangen. C. Markich.

Senföle nennt man die Ester der im freien Zustande noch nicht dargestellten Isothiocyansäure oder des Snifokarbimids S=C=NH. Die Senföle hilden sich auf mehrfache Weise:

1. Bei der Destillation von Rhodanalkylen tritt Umlagerung in die Isomeren

Senfüle ein.

 Primäre Amine lassen sich in Senfüle überführen mit Hilfe von Schwefclkohlenstoff. Leitzerer verbindet sich mit primären Aminen zn den Aminsalzen alkylierter Dithiokarbamidsäuren:

$$\begin{aligned} \mathrm{CS}_1 + \mathrm{C}_3 \, \mathrm{H}_6 \, . \, \mathrm{NH}_2 = & \overset{\mathrm{NH} \, . \, \mathrm{C}_3 \, \mathrm{H}_6}{\mathrm{SH} \, . \, \mathrm{NH}_2 \, . \, \mathrm{C}_2 \, \mathrm{H}_6}. \end{aligned}$$

Ans den Lösungen dieser Salze fallen durch Quecksilberchlorid die unlösilichen Quecksilbersalze der Alkyldithiokarhamideänren ans, welche helm Kochen mit Waser in Sehwefelquecksilber, Schwefelwasserstoff und das entsprechende Senfol zerfallen:

$$\begin{pmatrix} NH \cdot C_8 H_5 \\ C=8 \\ N & -1 \end{pmatrix} Hg = H_1 S + Hg S + 2 C=S$$

 Senföle entstehen ans alkyllerten Thioharnstoffen bei der Destillation mit sirnpdicker Phosphorsäure oder konzentrierter Salzsäure:

Die Senfüle sind stechend riechende, nuzersetzt flichtige, zu Tränen reizende, and der Hant Rötung und seinst flässen hervorrfesde Körper. Sie finden sich in der Natur nicht in freiem Zustande, wohl aber entstehen sie bei der Spaltung gewisser natürlicher Glykoside. Das chemische Verhalten der Senfüle ist bei Ole am Sinapis nachzusehen.

C. Maxyacze.

Senfüprobe (Hofmanns) dient zum Nachweis primärer Amine. — Man mischt Schweidskohnstoff mit Aminkase nisklondischer (oder besen führicher) Lönang und verdanpft. Der Bückstand wird mit Wasser aufgenommen und mit Sübernitzut, (meckstierchierd oder Eisenchlorid zum Kochen erhitzt. Hierbait tritt Senfügeruch auf, falls das Amin ein primäres war. Der Mechanismus der Racktion ist heil. Senfüler. Bildinnerwise 2. etc.

tritt Senfölgeruch auf, falls das Amin ein primäres war. Der Mechanismus der Reaktion ist hei "Senföle", Bildnugsweise 2, erklärt. C. Manner. Senfleinen, nach Art des Senfpapiers hergestelltes Präparat, das statt des Papieres ein Leineugewebe als Grundlage hat.

Senfpflaster, Senfteig, s. Sinapismus. Zernik.

Senfstifte hereltet man (nach Dieterich) in der Weise, daß man 85 T. Menthol und 10 T. Cetacenm in gelinder Warme schmilzt, 5 T. Oleam Sinapis aethereum hinzumischt und in die bekannten Formen ansgießt.

Zenkir.

Seng heißt eine als Stomachikum empfohlene Essenz ans Panax Ginseng.

Senkenbergs Migränepastillen enthalten in je einer Pastille (nach Angaben des Fabrikanten) 0°30 g Autiprin, 0°05 g Antifebrin, 0°05 g Rhabarber, 0°02 g Kalmus und 0°03 g Chinarinde.

Senkgruben oder Schwindgruben sind Gruhen, die im Erdreich angelegt, die menschlichen Abfallstoffe aufzunehmen bestimmt sind und die flüssigen Massen in die porüse Umgebung versickern lassen sollen. Es lst gewiß diese Art der Beseitigung der Abfallstoffe die bequemste, aber anch die schlechteste. Je nach

der Durchlässigkeit des Erdreiches wird eine solche Grube langer oder kürzer ihren Zweick erfüllen, aber in allen Fällen wird eine Zeit kommen, wo sile Poren angefüllt sind, so daß nichts mehr von der umgebenden Erde sufgenommen werden kann. Dann thut diese sorgiose Verurznisingan des Bodens zu dem größten Urinanehunfichkeiten; abgesehen von dem penetranten Geruch, kann eine Verurznisingung des Trikawasser eintreten, wenn die Ausswarfsofte Gelegenbeit finden, in Brunnen zu gelangen. Die menschlichen Ektrete enthalten hänfig Krankbeitskeime, die, in das Trikawasser eintreten, wenn die Ausswarfsofte Gelegenbeit finden, in Brunnen zu gelangen. Die menschlichen Ektrete enthalten hänfig Krankbeitskeime, die, in das Trikawasser gelanget, Massenerkrankangen bevorrurfen können. In nenerer Zeit hat man die Verwerflichkeit der Senkgruben in der geschilderten primitiven Form therstl anserkant nich site besteht gewesen, Abhilfe zu schaffen, entwerder derdurch, daß man Schwemmkanalisation (s. d.), das Trennsystem (s. d.) oled tas Tonnensystem (s. d.) ein der Schaffen, etc. d.) ein der Schaffen, etc. d.) ein der Schaffen, etc. d. ein der Schaffen etc. der German der Schaffen etc. der German der Schaffen etc. der Schaffen etc. der German de

Die Sitze einer derartigen Ahortanlage müssen in einem Ranme sich hefinden, der durch ein namittelhar ins Freie mündendes Fenster erheilt und entüftet wird, wodnrch der Chertritt der Ahortgase in die Wohnräume verhindert wird.

Die Grube selbst ist mit einer Offnong nach oben zu verseben, die zur Raumung dient nud mit einem dichten Verschlnß, am besten Eisendeckel, versehen ist. Dadurch wird nicht allein das Austreten von Gasen in die Umgehung möglichst heschränkt, sondern selbst anch die Entwicklung der Gase in der Grube sehr vermiudert.

Die Entleerung der Gruben muß in größeren Orten in einem bestimmten Turnns, am besten zur Nachtzeit vorgenommen werden. Früher wurde sie einfach durch Ansschöpfen bewerkstelligt, zur Zeit wendet man entweder Pumpen oder vorher inflier gemachte eiserne Kessel zur Entleerung an.

Vielfach wendet man chemische Mittel (Eisenvitriol, Karholsaure, Chlorkalk etc.) an, nm die Ahtrittsgrahen gerachlos zu machen; es wird dadurch zwar eine relative Desodorisation erreicht, indessen ist dieses Verfahren für eine allgemeine Anwendung doeb zu kostspielig, den Vorzug verdient anf jeden Fall die ohen beschriebene Ventilation der Gruben. (T. Becker.) Hammerl.

## Senkspindel, Senkwage s. Araometrie.

Senila, von ROKEUROH aufgestellte Gattung der Gaesalpiniaceae, nach BENTEAM LINGERGIBUNG von Gaesals 1a. (ed. Mil. 11, pp. 4-07). Von den 10 Stanbegfäßen sind 7 oder alle Fruchtlar, ihre Autheren öffene sich mit einem oder zwei Rebetelporen, sellen mit Lalgerfäsen. Die Hölle ist stellernad oder flach und öffest sich an einer oder belden Nählen nicht elsstisch. Die Samen sind an einem langen, fadigene Funikaubs befestigt. Zur Sektion Chamasoeann DC. mit meist 7 fertilen Stanbhättern, flachen Hülsen und quer oder sehlef gestellten Sambhättern, flachen Hülsen und quer oder sehlef gestellten Sambhättern, flachen Hülsen und quer oder sehlef gestellten Samen gebören die Arten, welche die "Senne-Salltatter" liefers, und zwar in die Gruppe der Brachycarpan BENTH. (welche INTEA als Gattung Fenna zusammenfaßte). Die oherfrichsehen Teile der siederigen Nitzaber sind Krautigen von gestellten der Schaffen sehn an Samba der Oher Taut, der Schaffen der Schaffen Schaffe

I. Folia Sennae, Sennesblätter, franz. Feuilles de Séné, engl. Senna leaves, sind die Fiederhlättchen einiger in Afrika und Asien beimischer, in

Vorderindien kultivierter Cassia-Arten.

Man unterscheidet nach der Heimat und Abstammung eine Anzahl Sorten:

1. Alexandrialsche Senuesbilatter, stammen von Cassia acutifolia DELILE, die im mittleren Nilgebiete von Assana na durch Dongola bis Kordofan beimisch ist. Südlich von diesem Gehelte tritt elne refelihlere beharte Spielart: C. acutifolia Pilschoffian a Barta, (C. lentitus ß acutifolia Bischoffian and Marta, (C. lentitus ß acutifolia Bischoffian and Marta, (C. lentitus ß acutifolia Bischoffian in Harta, (C. lentitus ß acutifolia Bischoffian in Harta, (C. lentitus ß acutifolia Bischoffian in Harta, (C. lentitus ß acutifolia Bischoffian), ferner im Herber und in den büber gelegenum Bischoffiahrdein Kenten, (France im Herber und in den büber gelegenum Bischoffiahrdein Kenten, (France in Herber und in den büber gelegenum Bischoffiahrdein Kenten, (France in Herber und in den büber gelegenum Bischoffiahrdein Kenten, (France in Herber), der Bischoffian Bis

Die Blätteben (Fig. 71), von denen 2-9 Paare an einer Spindel sitzen, sind eirund, länglieh oder lanzettförmig, stumpf mit anfgesetztem kurzen Stachelspitzeben (var. z obtusifolia Bischory) oder mehr spitz, alimahlieh in ein kurzes Stachelspitzehen übergebend (var. 5 acnifolia Bischory), 12-30 mm lang. Die Farbe ist matgrun, die Konsisten zwess ledergie, Sie sind sehwest belnart.

Neben den Blattern dieser Art finden sich in geringer Menge auch die Blattehen der C. obovata Colladox (Fig. 72). Diese Art ist viel weiter verbreitet, sie gedt von Senegambien durch das ganze trophebe Afrika, Abessinien, Südarabien, Beludschisten and findet sich onch am Indas, in Schade, Guzerat, Mysore. Die Blattehen sind 20—30 sme lang, bald verkehrt eiförnigt, vorn stumpf oder abgerundet mit kurzern Skacheblystichen (var. z gentain a Biscritory), hald keilförnigt oder verkehrt herzförnigt, vorn abgestatt der ausgerandet (var. ž. obtasata Thi. VOORJ.) Statischleptigie. Diese Art ist in Ægypten wenig gesehlatt, man bezeichnet sie dort als "Sonus baladi", wilde Sonas. Im Sudan werden die Blatter hier and da wie Tee als Genußmittel benutzt.

Ferner kommen, wenngleich selten, die Blätter der welter unten zu bespre-

elienden C. angustifolia VAHL vor.

Einen so gut wie nie feblenden Bestandteil dieser Sorte dagegee bilden die Blätter der zu den Asklepiadeen gehörigen Solenostemma Arghel HAYNE (Cynaneham Arghel DELLIS). Sie sind dieker als die Sennesblätter, von graalichgrüner Farbe, runzeigere, meist verbogener Oberfläche und auf heiden Seiten so stark behaart, daß die Nervatur wenig deutlich ist. Während nam diese Blätter in früheren Jahren den

Senneshlattern absichtlich in wechselnden Mengen zusetzte, vermattielt um als Beweis für die echte Herkunft zu dienes, befinden sie sich jetzt mehr indige nachlassigne Einsammelas der Droge darunter. Ferner ist diese meist verunreinigt mit Blüten und zuweilen anch Früchten von Solenostemma und mit des Prüchten (a. unten). Blüten und Blattspinden der Sennapfianze selbst. Ferner finden sich unter der Droge zuweilen die Blätter der C. pab eseen s. R. B.; (verg. 4.) und der C. holoseriese FRESKRUS, die kleiner, stärker behaart und stärker abgestutzt sind. Während früher ein Preisein der Senna von Arghelblättere gefordert wurde, ließ man später



Blatter und Hülse von Cassia lenitiva Bisch, (HAGER). Fig.72.



Biatter and Hules von Cassia obovata HATRE (HAGER).



Blaster und Hülse von Cassia angustifolia VAHL (HAGER).

dieselben mit anderen Verunreinigungen in geringer Menge zn. Durch nenere Untersuchungen hat sich herausgestellt. daß diesen Blättern eine drastische oder anderweitige Wirkung nicht zukommt. Die in den Handel gelangende rohe Droge ist stark verunreinigt mit Zweigen, Blattspindeln, Blüten, Früchten der Pflanze etc., sie wird von den Kauflenten sortiert and nach dem Grade der Reinheit verschieden benanut: Senna electa. electissima, deparata, parva etc.

In früheren Jahren war diese Alexandriner Sorte die beliebteste and von den meisten Pharmakopöen allein zugelassene, jetzt ist sie mehr in den Hintergrund getreten, da die Znfuhren anf den europäischen Markt infolge der lange Zeit anhaltenden politischen Wirren in der Heimat der Droge sehr nnregelmäßige and spärliche waren und zeitweise sogar ganz ansblieben.

An ihre Stelle ist nenerdings meist die indische Sorte (5.) getreien.

2. Sudan lasben deur tripolitian ische Se nace-bilteter sammen wie die vorigen
vorzugsweise von Cassia acutifolia Dist.lite mit einer meist geringen Beimengung
der Bilster von Co. ohovata Coulzab. Arghebilster fehlen gaan doer kommen uns
sehr selten daranter vor. Sie gelangen aus Rhat und vom mittleren Niger, ferner
von Timbaktn, Sokolto und Kabenen durch Karswanen nuch Tripolis. Die Sorte
ist jetzt selten geworden und für den europtischen Handel bedeutungsios. Während,
Bilter Ingere Zeit nicht zuf dem gewohnleichen Wege in den Handel kanne,
fanden zweilen kleine Mengen derselben, krantlich an den beigemengten Arghelbiltern, über Tripolis ihren Weg nach Europa.

- Hin nnd wieder gelangten Sennesblätter in den Handel, die vom Kap stammen sollen und ausschließlich von Cassia obovata Collad. gellefert werden.
- 4. Arabische oder Mekka-Sennesblätter stammen hanptsächlich von Cassia angustifolia VAHL. Sie (Fig. 73) sind schmal-lanzettlich bis lineal-lanzettlich, 20—50 mm lang, spitz oder zugespitzt, stachelspitzig. Die kurzen, lanzettfürmigen und etwas dickeren Blätter gebören der Var. z gonning Bischoff, die lineallanzettförmigen der Var. y Ebrenhergii Bischoff an. C. angustifolia VAHL fehlt den Binnenländern Afrikas und bewohnt mehr die Gestade des Roten Meeres, Arabien und Indien. Der arahlschen Senna finden sich in geringer Menge beigemischt Blättchen von C. pubescens R. Brown. Die ovalen Fiederblättchen von graugrünlicher Farbe sind mit einer kurzen Stachelspitze versehen, vorn gerundet oder vertieft gestutzt und stark behaart. Die arabische Senna wird in Arabien und den ostafrikanischen Küstenländern gesammelt, nach Dschidda, dem Hafen Mekkas, und von da aus über Suez, auch über Kosseir und Keneh nach Ägypten gehracht und von da ausgeführt. Ein Teil dieser Sorte wird in den arabischen Häfen von englischen Kauflenten aufgekauft und über Bomhav als "Ostludische Senna" nach Enropa gebracht (nicht zu verwechseln mit der folgenden Sorto). Wird selten auf dem enropäischen Kontinent angetroffen, obschon der Export aus Arabien ein sehr erheblicher ist.
- 5. Tinneveill-Senna oder indische Senna stammt von Cassia angestifolis Avall. § Royleana Bischtory, die in Tinneveill, einer Landschaft unweit der Südepitze Indiens, kultiviert wird. Die Blüttchen sind bis 6cm lang, bis 3cm breit, sonst von Gestalt der hei. 4. erzhänten Varietten, aber etwas dinner. Man sammelt sie vor der Fruchtreife, trocknet sie an der Sonne und verpacht sie in Ballea. Sie sind fer von jeder Beinengung und von lebbatt grütner Farhe. Während diese Serte friher nicht besonders geschlicht, ja kelten der Schaften von der Beine der Schaften von der Roger der Schaften von der Roger der Schaften von der Neder. III. (1889) sogar ausschließlich gefordert und ist jetzt die so gat wie ausschließlich offenselbeile von der Schaften von der Neder. III. (1889) sogar ausschließlich gefordert und ist jetzt die so gat wie ausschließlich offenselbeile von der Verschließlich offenselbei
- Als Aleppo-Senna ist eine Sorte im Handel geweson, die nach Batka in Triest aus Blättern der Cassia angustifolia und obovata gemischt wurde. HAGER
- erwähnt eine aleppische oder syrische Senna, die über Smyrna mod Beirut nach Triest kommt und aus Blättichen einiger Varleitien der C. obtwata COLLADOX, der C. obtwasta HAYNE mod der C. pubescens R. Br. bestcht (C. obtwasta HAYNE ist eine Variität der C. obovata COLLAD).
  7. Als italienische Senna gingen früher die Blättichen einer in Italien
  - Als italienische Senna gingen früher die Blättehen einer in Italien knitivierten Varietät der Cassia obovata COLLAD.
- 8. Amerikanische Senna (Senna Marylandica) stammt von Cassia Marylandica NECTOEX. Die Blättehen sind länglich eirund, schwach stachelspitzig, and der Überseite dunkelgrün und glatt, auf der Unterseite biaßgrün mit einzelnen Haaren, dünn. Wird nur in Amerika benützt und steht den anderen Sorten an Wirkssmickt weit nach.
- Feine Senna aus Panama. Soll nach HOLMES von Cassia brevipes DC. gewonnen werden. Hat Im Anssehen Äbnlichkeit mit der Tinnevelii-Sorte. Wirkt nicht purgierend.

Unter den ägyptischen Sennesblättern finden sich teils als gelegentliche Beimengungen, teils als absichtliche Verfälschungen:

- Die Blätter von Tephrosia Apolinea DELLLE (Leguminosae); sie sind fikzlg und vielnervig.
- Die Blätter von Coriaria myrtifolla L.; sie sind länglich lanzettförmig, glatt und dreinervig, 2.5-5.5 cm lang, 0.9-2.6 cm breit.
- 3. Die Blättehen von Colntea arhorescens L.; sie sind verkehrt herzförmig, dünn, ohen glatt, unten mit kurzen anliegenden Härchen.

 Die Blättehen von Colntea ernenta AITON; sie sind sehr zart, fast kreisrund, an der Spitze abgestampft.

Anf dem Qoerschnitt durch ein Sennablatt (Fig. 74) erkennt man eine obere und eine untere Epidermis mit deutlicher Kuttikal und beiderseitigem feinen Wachsüberzuge. Die Zellen der Epidermis sind, gerafdlisig polygonal (Fig. 75), zwischen ihnen befinden sich and beiden Seiten des Blattes tilefigender Spaltoffungen mit einer durch die starken Anßenwände der Epidermiszellen vertieften änderen Atemblöhte. Zahlrichte Epidermiszellen führen Schleine. Ferner trägt die Epidermis beider Seiten einzelligte Blazer mit etwas nach voru gekrämnter Spitze und starker Wandung. Die Wandung ist der Meiner auf eine den kannen der Seiten einzelligte Blazer mit etwas nach voru gekrämnter Spitze und starker Wandung. Die Wandung ist der Meiner ausgaben der Seiten einzelligte Blazer mit etwas nach voru gekrämnter Spitze und starker Wandung. Die Wandung ist der Meiner ausgaben der Seiten einzelligte Blazer mit etwas nach voru gekrämnter Spitze und starker Wandung. Die Wandung der Seiten eine Seiten der Se

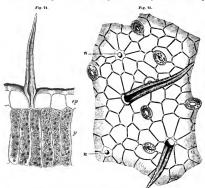

Tail aines Querschnittes durch das Sennablatt; ep Oberhant mit einem Haar, p Pallesdenschicht (MOKLLER).

pidermis des Sennablattes in der Flächenansicht sit Spaltoffoungen, Haaren und Haarnarben (n) (nach MOKLLER).

und der untere Teil des Haares zwischen die ihm radiär zulaufenden Zellen versenkt. Die Haare fallen leicht ab und hinterlassen dann eine deutliche Narbe. Hree Lange beträgt 120—220 a. Die Breite an der Basis 12—20 p.. Unter der Epidemis tragen beide Setien des Blattes eine Palisadenschicht, doch sind die Zellen der oberen Schicht länger als die der unteren; das zwischen ihnen befindliche Mesophyll ist reich an Oxtaladrussen. Die Gefäßbündel tragen auf der Außenseite einen Faserbelag, an den zahlreiche Zellen mit Einzelkristallen von Kalkozulatgerengen (Kristallkammerfasern).

Im Pulver, welches man für die mikroskopische Untersuchung mit Chloralhydrat aufhellt, fallen zuerst die zahlreichen Haare auf, dann Fetzen der Epidermis mit Spaltöffnungen und Haarnarben, ferner Oxalatdrusen und Einzelkristalle, endlich die Fasern der Gefäßbundel und Bruchstücke der Gefäße, sowie die verquollenen

Schleimklumpen der Epidermis. Die Arghelhlätter kann man an den mehrzelligen Haaren und Milchsaftschläuchen im Mesophyll erkennen. Sie kommen für

dle jetzt offizinellen Tinnevellihlätter nicht mehr in Betracht.

Die Sennesblätter gebören zu der Gruppe von Abführmitteln, welche wie Aloë, Rhabarber, die Bhannasrinden ihre Wirkang einen Gebatt an Oxymethylautbrachinonen verdanken, die in der Droge in glykosidischer Bindang vorhanden sind. Man kennt Zmodin, Oz., H. Q. (OH), mit den Albeemodni identisch, and Chrysophasanre, Oz., H. Q. (OH), Senna-Isoemodin, C., H. Q. (OH), Ferner wurde ein glykosidischer Körper, das Glukosanin, C., H. Q., droll, welcher bei der Hydrolyse Oxymethylauthrachinonen shapattet. Den Gehalt an Oxymethylauthrachinonen ermittelen Tschulen if Art Alexandrinen/blätter zu 10°4, für Sennafrüchte (vergl. nahen) zu 1°33°4, Der Ascheegebalt beträgt etwn 10°4, liebet VI. Zestatet 12°2°6.

Die Sennesblätter wuren im Altertum nabekannat, sie sind erst darch die arabischen Ärzte des Mittelalters in die Medizin eingeführt.



Epidermis des Arghelblettes mit Spaltoffnungen und Haaren (nach MOELLER).

Sie sind ein sehr beliehtes Drastikun, doch wird häufig nach dem Gebrauch über Leilschneiden geklagt. Der diese unnagenehem Nebenwirkung bediggende Stoff soll ein harzartiger sein nad in den kalten wässerigen Auszug nicht übergeben. Anderweits ist er in Akbobol löslich und man bereitet deshalb Folia Senane deressinata, Folia Senane Spirita extracta, Folia Senane prasparata (Ph. Austr. VIII.), indem man 10000 Folia Senane mit 45000 90%/sigen Alkobol 2 Tage lang mazziert, dann ahprölt und trocknet.

II. Fructus Sennae, In früherer Zeit zog man den Blättern die Prichte der Sennapflanzen, die sogenanten Senneshälze, Polificuli sen Frenten Sennae vor, wegen ihrer angebileb größeren Wirksamkeit. Dann kamen sie jahrhandetriang in Vergessenheit, un nenerdings wieder verwendet zu werden. Nie sind in Ph. Anstr. VIII. nad Helv. IV. aufgenommen. Über ihren Gehalt an Öxymethylanthrechinonen vergl. oben.

Die Frichte der Cassin acutifolia DELLIK sind etwa 4 cm lang, 2 cm hrelt, papierurig flach zasammengedrickt, mit querdinneden Gefähbindeli, nur an den Samen wenig aufgetrieben. Stielrest und Griffel sind etwas settlich inseriert. Die Samen sind durch leicht zerreißende Hänte getreumt und hängen in sewi verschenden Reiben umgekehrt an harsförnigen Nabelsträngen. Die Frichte (Fig. 71) sind im Umriß längjelch oder oral oder rautenformig oder venig gekrümte.

Die Früchte der Cassia angustifolia VAHL (Fig. 73) sind etwas größer. Arzneilich werden diese beiden Arten verwendet. Die Fruchtwand ist charakterisiert durch mehrer Schichten sich schief kreuzender Fasern.

Die Früchte der Cassla obovata COLLAD. (Fig. 72) sind sichelförmig gekrümmt und tragen sehr charakteristische, kammartige Auswüchse über den Samen. Sie sind dunkler gefärbt als die vorigen, in der Mitto oft rot.

Literatur: Barka, Monographie der Cassiengruppe Senna, 1886. C. Martius, Monographie der Seenseblikter. — Luprein o. Sertra, Arch. d. Pharm., Bd. CLXIX, pag. 42. — Lached. Arch. d. Pharm., 1882. Bd. CCXX, pag. 109. — About Martya, Anti. Charakterist offili. Blatter o. Krisher, 1882. — Piccusson, Pharmakogoosie. — Turmein u. Uswynana, Atlas. — Awano, Apolb.-Zig., 1901. Nr. 93. — Tectamen u. Hirsy, Arch. d. Pharm., 1900. pag. 427. — Tectamen,

Schweizer Wocheacht, f. Chemie u. Pharm., 1904, Nr. 35.

Senna Cordial heißt ein Präparat, von dem 100 ccm 65 g Follicul. Seun.

Alexandrin. entsprechen.

Zamer.

Sennert Dan. (1572—1637), aus Breslau, Professor der Medizin zu Wittenberg, ein Hauptzegner der Parackellsischen Universalmittel, führte seibst rationelle bemische Mittel in den Arzaeischatz ein.

Berzess.

Sennesblätter und Sennesbälge s. Senna, pag. 340 und 344.

Sennfeld, in Bayern, besitzt elne Quelle mit SH<sub>3</sub> 0·026, SO<sub>4</sub> Ca 1·306 und (CO<sub>2</sub> H)<sub>2</sub> Ca 0·421 in 1000 T.

PASCIBLES.

Sennin and Sennapikrin wurden von Ludwig and Stütz aus den Sennesblättern isoliert; es sind nicht weiter untersuchte Substanzen. Unter dem Namen Sennin wurde vor einigen Jahren von Amerika aus ein Arzaeimittel empfohlen,

welches aus 4 T. Salizylsäure und 6 T. Borsäurepniver bestehen soll. KLEIN.

SenBorium bedeutet eigenülch Sinnesorgan; weiterhin auch Gebirn (s. d.) und besonders die Großbirnrinde, in welcher die Zentra der Empfindung lokalisiert sind; endlich das Bewußtsein.

Senval, ein Diabetesmittel, soll bestehen einmal aus besonders hergestellten Fluidestrakten aus Senecio, Valeriana, Cina und Castoreum und zum anderen aus einem Palver, das ein Gemisch von Schwammkoble und alkalischen Salzen ist. Das Präparat warde verschiedentlich als völlig nawirksam befunden. Zenauk.

Seon, in Bayern, besitzt eine (6.8°) Quelle mit H<sub>2</sub>8 0.0005, NaCl 0.76 and (CO<sub>2</sub> H)<sub>2</sub> Ca 0.327 in 1000 T.

PARCHERS.

Sepala (lat.) sind die Kelchblätter der Blüten (s. Calyx).

Separanida ist der allgemein thileh gewordene abgerkurzte Ausdruck für die Medlicaments separanda, d. h. für diejenigen Arzaeinittel, hanptstellicht die sogenansten Drastikk und Narkotikka, wielke in den Apotheken wegen ihrer heftigen Wirkung auf den Organismus zur Verhütung von verderblicheen Mügriffene eine von den übrigen Mitteln gesonderte Aufstellung, jedoch außerbald des Giftschrauke, zu finden haben.

Separationstheorie = Migrationstheorie (s. d.).

Sepdelen ist eine angenehm schmeckende sirupartige Flüssigkeit, die in 100 T. O·5 g Jodelsen cuthält.

Sepila, Gattang der Cephalopoden, von welcher 30 Arten in wärmeren Meeren in der Nahe der Kuste leben. Der deutlich gesonderte, große Kopf trägt am Vorderende die Mundöffunng, die von 4 Pauren kreisformig geordueter, fleisebiger, je 4 Reihen Saugnäpfe tragender Arme und einem Paar längerer, nur an der Spitze mit Saugnäpfen versehener, zurückleibarer Fangarmen mageben ist, und an jeder Seite ein auffallend großes Auge. Der ovale Rumpf trägt beiderseits die ganze Seite einsehmende, schmale, hinten gefrennet Häutt.

anhänge (Flossen) nod enthält in einer an der Unterfläche durch die sollere Unthällang (Mastel) gehöldete Mehle (Mantehble) Kimene, Affer, Harn- und Geschlechtöffnangen. In der Körperkölde liegt am binteren, unteren Ende des Eingeweidessekse eine große, sackförnige Dräse (Tlintenbeute), welche ein brannschwarzes, wie Tinte ansehendes Sekret absondert, das durch den stielförnigen Ausfährangsgang behen dem After eutleert, das ungebende Waser sehwarz firbt, so daß der Tintenfisch von den ihn verfolgenden Tieren nicht gesehen wird.

Der Farbatoff der Sepia, von welchem I T. noch 1000 T. Wasser underheibtig macht, kam fricher in den getrocknete Tintenberdie eingeschlossen oder in bröckligem Zostande als Wasserfarbe nod als homfopathisches Heilnittel in den Handel, erncheint aber jetzt in Form von Täteleben, die man in Italien nud vorzugsweise in Rom aus der mit Atkali aufgelösten und mit Stare wieder gefältlen getrochseten Sepia bereitet. Wahrscheinlich wird die Sepia auch von anderen zur Nahrung auf den Markt gebrachten Cephalopoden, insbesondere der von Protort endhalt die Sepia in 100 T. 78%, sekwarzes Efgement, 104 knohrensauren Kalk, 7 kohlensaure Magnesia, 2-15 Natriunchlorid und Natriunsulfat und 0°84 Sehlen.

Os Sapiae » Tegmen Seplae, Seplae, Seplakochen, weißes Fischbein, auch Meerschaum Graamt, Coquille de sieches, Biscait de mer, ist eine für Meerschaum Grammer vom der Steiner der Steiner

On Nepiae ist von langiich efformiger Gestalt, auf beiden Neiten flach gewühl, 11—23 cm lang, in der Mitte 65—9 cen breit und an der dicksten Neitle 3 cm dick, nach beiden Enden sich verschmälernd und von der Mitte nach den beiden Neiten zu dünner werdend. Der obere Teil ist fester als der von ihm überragte untere Teil, von gelbichweißer Farbe, besteht sas 2—3 hornartigen, papierdünnen Lamellen und ist oben mit flachen Hückern besett; der natere Teil ist weiß, locker, zerreiblich nad aus 50—100 dünnen, parallel liegendes, porisen

Schichten gebildet.

Sepiakaochen ist geruchian oder hat schwachen Sewassergernch und erdigen, schwach salzigen Geschmach. In Selzsture löck es sich unter Anförsussen nud Hinterlassen eines häutigen Rückstandes. JOHN fand im halberen Teile 80, im inneren 83%, kohlensusten Kalk mit Sparen vom Talkerde. Nach RECERET (1887) enthalten die Ossa Sepia 286%, Wasser und 86 66%, und Cellemakstonat, 1\*44%, Chorartima, 1\*24%, Salimensuffan, Oss6%, Chorkstanden, 0\*33%, Chiciamphosphat und 0\*37%, Magnesiamskarbonat sowio 4%, in Salzsture nalöliche nangengaische Sebstand.

Die innere Partie, nazweckmäßig auch als Mednlla ossis Sepiae bezeichnet, findet medizinisch wie andere Arten animalischen Kalks, besonders als Zahnpulver, Verwendung.

(Th. Huemanst) v. Dalla Tobbe.

Sepium ist gleichbedentend mit Os Sepiae; da aber dieses anch Meerschaum genannt wurde, verwechselte man es mit dem mineralischen Meerschaum (s. d.). Sepsicolytin nannte PECKOLT (Pharm. Rundschan, 1886) eiuen von ihm in dem Milchsafte der Manihot aufgefundenen Körper von antiseptischer Wirkung. F.Wirss.

Sepsin, C, H, N, O, wahrscheinlich Dioxycadaverin, von E. S. FAUST ans faulender Hefe isoliert (Arch. f. exp. Path. n. Pharm., Bd. 51). Dio freie Base stellt einen leicht zersetzlichen Sirup dar, dagegen ist das schwefelsanre Sepsin

(C, H<sub>1</sub>, N, O, + SO, T<sub>1</sub>)
ziemlich heständig und kriställisisch. Bei nehrmäligem Eindampfen seiner wässerigen
Lönng geht es in Kadaverissalfat üher. Es ist in Wasser leicht, in Alköhol
selver Jolich, nollöslich in Äter. Mit Sephassalfat werden die Giftvirkungen
erhalten, welche nater dem Namen der septischen oder putriden Infektion zusammengefalk werden. Bei latzwandere lajektion von 0002 gespal ppr Kilogramm
kommt es zu Brechdurchfall, Siaken der Reflexe, Apathie, schließlich zum Komm
mit diffraer Hypertmie nat Ekchynosenhilding im Magendarmkanl. Es sind
dies Erscheimangen, welche hei manchen Fleischvergiftungen bedachtet sind,
so daß woll solche zum großen Full auf Seppiavirkung zurückzuffhere sind. Vergl.
Ptom alne. Durch mehrmalige kleine Dosen ist eine Immanisierung gegen Sepsia
gerlangen.

Septentrionalin s. Aconitin.

ZKENIK.

Septicid (septum nnd cadere), wandspaltig, heißen jene mehrfächerigen Kapselfrüchte, welche hei der Reife durch Spaltung der Scheidewände sich öffnen (z. B. Colchicum); septifrag (frangere) heißen eben selche Früchte, wenn die Scheidewände zugleich von der zentralen Säule (columella) ahreißen (z. B. Erica).

Septicidin, ein Serum gegen Schweinerotlauf, Schweinepest und Geflügelcholera, wird aus dem Blat hochgradig immunisierter Tiere gewonnen. Zernik.

Septicin s. Ptomaine.

Septikämie, Biatvergiftung, ist eine Krankheit, bei der lafektions- und Falulsierreger oder deren giftige Kolfwechselprodukte im Blate sind und durch dieses über den gauzen Körper verhreitet werlen können. Von der Art der eingedrungenen Krankheitsstoffe ist der Charakter der Septikamie ahnhagig. Demanch underscheidet man Streptokokken, Staphylokokken, Bazillenseptikanie und andere Arten überer schweren Forn von Blutvergiftung.

Septiformā heišt ein far Tierarneirwecke hestimutes Antiseptikum, das ein Kondensatlonsprodukt von Naphthol mit Formaldehyd — angebilch (C<sub>14</sub>, H, O<sub>1</sub>, CH<sub>4</sub> — in spirimöser Leindiselfe gelost darstellt. Braunliche, etwas ölige Pfüssigkeit. Im Handel ist auch eine 15<sup>1</sup>/<sub>4</sub>/sge feste Septoformaselfe und ein 15<sup>1</sup>/<sub>4</sub>/sge Septoformaselfe.

Septoline, der Name eines der vielen Produkte der Petroleumraffinerle.

Septon, eine seinerzeit angepriesene Flüssigkeit, nm Küse vor Schimmel und Krankeiten zu schützen, war eine Mischung gleicher Teile starker Essigsäure und Wasser.

Septoria, Gatung der Fungi imperfecti, Ahteilung Sphacropsidales. Fruchtkörper unter der Oberhant, klein, punktförmig, sehwarz. Sporen stäbehenlis fadenformig, hyalin, meist septiert. Fast ausschlichlich anf tehenden Blätterparasitierend und oft sehr gefährliche Blattfleckenkrankhelten hervorrefend. Cher 1000 Arten, welche meist nach hirren Mährpflauen henannt sind. Synov.

Sequardine, ein ans Bullenhoden dargestelltes Organpräparat. - S. Spermin.

Sequester ist ein durch Entzündnngsprozesse außer Zusammenhang mit dem lebenden Knochen gebrachter Knochenteil. Er liegt in einer Höhle des Knochens (der "Totenlade") von Eiter umspült.

Sequoia, Gattung der Pinaceae, mit zwei Arten:

S. glgantea TORR. (Wellingtonia gigantea LIND., Washingtonia Californiae WINSLOW), Mammntbaum in Kalifornien, von zirka 90 m Höhe, auf 1500 Jahre geschätzt; Holz nnd Rinde enthalten cinen roten Farbstoff, die Nadeln das Sequoiin.

S. sempervirens ENDL. (Taxodium sempervirens LAMB.), ebenda, besitzt angeblich giftige Nadeln. v. Dalla Torre.

Sequojen, C<sub>13</sub> H<sub>10</sub>, ist ein kristallisierender Bestandteil des Öls der Nadeln von Sequoia gigantes. Schmp. 105°.

Literatur: Ber. d. D. chem. Gesellsch., 13, 1656.

F. WEISS,

Ser. = Sering. = Nikolaus Charles Seringe, geb. am 3. Dezember 1776 zu Longjumeau, war Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens in Lyon, wo er am 29. September 1858 starb.

R. MCLLER.

Serapias, Gattung der Orchidaceae; S. cordigera L., S. Lingna L., und andere Arten liefern Salep. v. Dalla Torre.

Seravalle, in Toskana, besitzt eine Quelle (16·2°) mit Na Cl 0·294, (CO<sub>2</sub> H)<sub>2</sub> Ca 0·473 nnd (CO<sub>4</sub> H)<sub>4</sub> Fe 0·048 in 1000 T<sub>A</sub>.

Pascusus,

Serboneschte, in Ramänien, besitzt eine Quelle von 15° mit H<sub>2</sub>S 0·229 in 1000 T. Paschkus.

Serehkrankheit, eine Krankheit des Zockerrohrs, die auf Java nugeheuren Schaden vernrascht. Die Meinungen über den Verursacher dieser Krankheit geben weit auseinander. Nach JANSE wird dieselbe hervogrerufen durch Bacterium Sacchari im Stengel, nach Tasten durch Heterodera javanien in der Warzel, nach SOLTWEDEL durch Tylenchas Sacchari in der Warzel, nach WAKKER durch Hypotera Sacchari an den Blattebielden in Verein mit Wurgelerkrankungen.

Literatur: WARKER et WENT, De Ziekten van het Suikerriet op Java, 1898. St

Serenaea, Gattung der Palmae, Gruppe Sabaleae, mit einer Art:

S. serrulata (ROEM. et SCHLT.) HOOR. fil., eine in den Südstaaten Nordamerikas heimische Buschpalme mit kriechendem Rihzom, staeleligen Blattstielen, dieht behaarten Blütenkolben und ovaten Früchten mit Griffelresten. Ein Fluidextrakt der Beeren wird gegen Lungenkrankheiten gebraucht.

Sergiewsk, in Rußland, besitzt eine Quelle (7.5°) mit H<sub>2</sub> S 0.196 und SO<sub>4</sub> Ca 1.413 in 1000 T. PASCHEIS.

Serial neunt man jene, zu mehreren in einer Bistrachset sich entwickelnden Sprosse (Beisprosse oder accessorische Sprosse), welche übereinander, d. i. in der Mittellinie des Tragbiattes stehen, während nebeneinander angeordnete, also in einer auf der Mittellinie des Tragbiattes senkrechten Ebene stehende Beisprosse als kollaterale bezeichnet werden.

R. Millen.

Sericin, Seidenleim, heist der gummiartige Überug des Robasidenfadens, welcher letzteren hart und steif macht. Er ist durch Kochen mit Wasser, noch einfacher durch Kochen mit einer dünnen Seifenlösung, von der Faser zu enternen. Nach den Untersuchungen BoLLEvs ist die Substauz, welche die Seidenraupe durch die Spindrätens abschiedet, lediglich Fibrorin (s. 4.), so daß der Schalß nache liegt, daß dieses durch Oxydation und Hydratation sich erst in Sericin rerwandie (r. 1912, N. 4.) e + 0 + 1, 0 = C., 121, N. 6.), Seichiel. Der Gehalt der Robaside an Seidenleim ist wechselnd, er schwankt zwischen 20-30%, ... Vergt. Serin, pag. 349.

Sericum adhaesivum, S. vesicans etc., wenig gehräuehliche Namen für Empl. anglicnm, Empl. Cantharidum etc.

Series medicaminum. Der tatsächliche Gehraneh von Arzneimitteln in einem Lande pflegt sich mit der Zahl der in der Pharmakopöe des letzteren anfgenommenen Mittel auch dort nicht zn decken, wo man die Pharmakopöe dreimal so groß gemacht hat als in Dentschland oder Österreich, aber auch dort nicht, wo dieselhe noch viel kleiner ausgefallen ist. Selbst hier werden viele der aufgenommenen Mittel in einer großen Anzahl von Apotheken niemals verlangt werden und nmgekehrt werden sich alle von den Ärzten in Anwendung gezogenen, besonders neueren Mittel auch in der umfangreichsten Pharmakopöe wenigstens nicht rechtzeltig nnterhringen lassen. Letzterem Mißstande hat man durch die Bestimmung begegnet, daß auf Wunsch des Arztes jedes, auch ein nicht in der Pharmakonöe aufgeführtes Arzueimittel von dem Apotheker heschafft werden mnß, während man auf der anderen Selte dem letzteren meist die Erleichterung gewährt hat, nicht alle in der hetreffenden Landespharmakopöe aufgeführten Arzneimittel jederzeit vorrätig halten zu müssen, sondern nur eine hestimmte Reihe derselben, welche man ehen als "Series medicaminum", gewöhnlich schlechtweg "Series" genannt, hezeichnet. Dieses Verzeichnis der in allen Apotheken des hetreffenden Geltnigshezirkes stets vorrätig zu haltenden Mittel ist in manchen Ländern in die Pharmakepöe selhst aufgenommen, in anderen größeren Staaten dagegen nicht, und zwar mit Recht, da eine solche Liste ihren deppelten Zweck der Entlastung des Apothekers und der Fernhaltung alt gewordener Arzneimittelvorräte eben nur dann erfüllen kann, wenn sie nicht allzu groß ist. Klein sein kann sie aber nur dann, wenn ihr Geltnugsbezirk kein allzn großer ist, weil die Art und Zahl hevorzugter, viel gehranchter Arzneimittel örtlich sehr verschieden ist. VULPIUS.

Serin, «Amino-β-oxypropionsAnre, CH, (OH), CHI (NH), COOH, warde in Jahre 1885 one CHAMER nather des Seidherlishen des Seidherlishen endleckt nad von E. PISCHER synthetisch durch Einwirknag von Ammoniak und Blanskure auf Glykolaldebyd erhalten. Durch Reduktion mit Jodwasserstoff geht ein gewöhnliches Alamin üher. Dass Serin hräunt sich hei raschem Erhitzen gegen 225% und sehmlikt natter Gasentwicklung gegen 240%. In Wasser Bet sich hei 20% im Verhältnis 1:24. Der Geschmack des Serins ist süß, seine Lösung im Wasser oder Ratzkare ist oplisch inaktiv. — Das Serin indied sich unter den Sylaptrodakten vider nattrileher, stickstöffaltliger Stoffe, so des Harns, des Kassens, der Gelatine, des Seidenfilmotis.

Literatur: Journ. f. prakt. Chemie, 96, 76; Ber. d. D. chem. Ges., 35, 3787; Zeitschr. f. physiol. Chemie, 35, 221; 36, 462; 39, 155; 42, 540.

C. Mannich.

Seriocarpus, Gattnng der Compositae, Gruppe Asterinae. Amerikanische

S. tortifolins NEES wird gegen Pferdekolik gehrancht.

Kräuter.

SerisSa, Gattang der Rubiaceae, Grappe Coffeoideae. Die eluzige Art: S. fostida COMM. ist ein kahler oder wenig hehaarter überliedender 'Strauch mit gehiebelten Biltten, von China und Japan aus üher Ostasien verhreitet und hänfig kultiviert. Die Wurzel wird in Ostasien gegen Diarrhée, Außerlich für Augen- und Verhandwäser henfütz.

Serjania, Gattung der Sapindaceae mit vielen Arten im tropischen und suhtropischen Amerika, von denen einige zum Vergiften der Fische verwendet werden.

Serkys-Tee, eine gegen Verdanungsheschwerden med Hantkrankheiten empfohlene Spezies von nicht genau hekannter, wahrscheinlich wechschder Zusammensetung. Sie enthält nach JACKSON Salvia, Mentha und Chenopodium ambrosi Sermaize, in Frankreich, besitzt eine kalte Quelle, welche hauptsächlich Magnesiumsulfat und Calciumkarbonat enthält.

Paschers.

Serneus, im Unter-Engadin, hesitzt eine kalte Schwefelqnelle, welche in 1000 T. 0.72 feste Bestandielle, hauptsächlich Erdkarbonate, enthält. Der Gehalt an freier Kohlensäure heträgt 1.23, der an Schwefelwasserstoff 0.013 in 10000 T.

Serodiagnostik. Die bel natürlicher oder künstlicher Immanisierung entstehenden Artikörper (s.d.) können infolge ihrer spedifischen Wirksamkeit zudiagnostischen Zwecken benützt werden. Am meisten Verwendung findet in dieser Hinsicht die Wirksache Aggitatiantionsraktion, welche sich besonders hel der Typhusdingsose als wichtiges Hilfsmittel erwiesen hat. — S. Agglutination.

Serosublimat nach LISTER, s. Bd. VIII, pag. 296.

ZEBRIK.

Serotherapie s. Serumtherapie.

Serpentaria, von RAFINESQUE anfgestellte, jetzt mit Aristolochla L. (s. d). vereinigte Gattung.

Radix Nerpentariae virginianae, a viperina, a colabrina, a Contrajervae, Virginische Schlangewurzel, Virginiacher Baldrian, Conleave, Snake root, stammt von Aristolochia Serpentaria L. and anderen amerikanischen Arten, die Texas- oder Redriver Snake root z. B. von A. reticniata NUT. Die Droge ist ein gegen 2 cm langes und 2 mm dickes, schwach knotiges Rhizon, das oherestie siehe Reihe abgestobener Stengefreite, untereste zahreiche Warzele trigt. An der Droge haften mitunter noch einzelne gestielte, zugespitzte Blätter, Blüten mis deschäderige Kapelon. Der Querechnitt des brichligen Biltons zeigt ein ezzeutrisches Mark, strahligen Holzkörper und dünne Rinde. Der Gerach erhonert an Baltion, der Geschmack ist schaft gewärziaht, kaupferartigt, von erhonert an Baltion, der Geschmack ist schaft gewärziaht, kaupferartigt, von erhonert and Schaft und der Schaft der Schaft der Schaft des Rhizon Aristolochia (d. d.), etwas Geräusfit, Zacher, Schlein, Harz und 11½ Aschenbestandeile.

Radix Serpentariae brasiliensis stammt von Chiococca-Arten (s. Caïnca).

Serpentariaöl = Schlangenwurzelöl, virginisches (s. d.). BECKSTEOEM.

Serpentarin, eine wenlg charakterisierte Substanz aus Aristolochia Serpentaria.

Serpentin, H. Mg, Si, O. Nar krypto- and mikrokristalline Aggregate, Bruch muschelig oder splittrig, gut die Politar annehmend. H 3-4, Gew. 2:5-2:7. Polierte Stücke kantendurchscheinend. Grundfarbe grün, doch auch geadert, ge-flammt, von Chrysotilladern durchzogen.

Edler Serpentin. Lichtgrün, apfelgrün, gut darchscheinend.

Gemeiner Serpentin. Dunkelgrün bis fast schwarzgrün. Zn Reibschalen etc. Serpentinashest, parallelfaserige, schillerude oder seldenglänzende Varictäten des Serpentins.

Das Vorkommen der Serpentine Ist an kristalline Schiefer zumeist gebnnden, doch trifft man ihn wohl zuweilen auch in jüngeren Formationen ab. Irrex.

Serpyllum, mit Thymus L. vereinigte Gattung der Lahiatae. Herba Serpylli ist das blühende Kraut von Thymus Serpyllum L. (s. d.).

Serratula, Gattuug der Compositae, Gruppe Centanreinae. Kräuter mit abereicheiden, nicht stucheligen Blättera; Bülenköpfehen mit dachsigeeligeen Hülkeich, Blütchondeen grubig und spreuig; Blüten sämtlich röhrig; Achaen länglich, masammengedrickt, schlef angedettet, kahl, mit velerbiligem, in keinen Ring verwacheenen, hanzigen, ranhen, ungletch langen Pappas 1. S. tiactoria L., Scharte, Pfarherscharte, Gilbkraut, hat cinen kuotigen, mit Inagen Fasern besetten Wurzelsck und his meterhohen, kalien, doidentraubig statigen, vielköpfigen Stengel, dessen steife und giltazende, scharf gesagte Bitster bald ungetellt, badi eleriformig und fiederpashtig sind. Die kleinen Bittenköpfchen mit länglich-wubzigem Huilkelch sind diözisch, die Bitten (Juli-August) pmprara.

Radix and Herha Serratulae wurden als Wundmittel angewendet. Das Krant enthält den gelhen Farhstoff Serratulin, der noch eine geringe technische Verwendung findet.

Herba Serratulae majoris war Betonica officinalis L.

Herha Serratulae minoris war Tenerlum Chamaedrys L.

 S. Behen DC. (Centanrea Behen L.) besitzt eine lange, weißliche, den Stolonen der Liquiritia ähniiche Wurzel, weiche als Radix Behen albi offizienell war (s. Behen, Bd. II, pag. 612).

Serronia, von Gaudichaud aufgestellte, mit Ottonia Spr. synonyme Gattung der Piperaceae, von Bentham und Hoore mit Piper L. vereinigt und zur Untergattung Steffausia Z. gezogeu. M.

Serthymin uach Dr. Roth (Henn & Kittler-Straßharg) ist ein mit 20%, Zacker vermischer Auszag von Thymnsspezies. Gegen Kenchhnsten und Bronchinktatrrh etc. empfohlen.

Sertürner Fr. W., ans Nenhaus bei Paderborn (1783—1841), trat zu Paderborn 1799 in die Apothekeriehre, die er nach vier Jahren vollendete. Nech einer dreijkbrigen Gehilfenzeit zu Einheck erhielt er hier die Konzession zur Anlage einer zweiten Apotheke und 1823 zu der la Hamele. Ihm ware se beschieder, die Existenz der Pfinnzenhausen nachzuweisen. 1805 entdeckte er das 1815 zis "Morphium" beschiehte Alkkiold des Opinms, dann die Mekonstaue. Die folgeeden Jahre beschäftigte ihn die Erforschung des Ätherbildungsprozesses, auch widmete er besonderes Studium pyrochemischen Arbeiten. Das Institut de France belöhnte seine wichtige Entdeckung 1831 mit einem Preise von 2000 Prs. Die Universität Jena ehrte ihm durch Verleifung der philosophischen Doktovreifed. Buszess.

Serullas G. Sim., ans Pont-Cin, Departement Ain (1774—1832), Feldapotheker der französischen Armee, seit 1825 Professor der Chemie am Jardin des plantes in Paris, einer der tätigsten Chemiker Frankreiche, undektet den Jodstickstoff, die Cyannrsäure, Perchiorsture.

Serum, der flüssige Anteil des Bintes, s. Bd. III, pag. 80. — Heilserum, auch künstliches Serum genannt, s. Bd. VI, pag. 278. P. Tr. MCLLER.

Serum Lactis s. Molke, Bd. IX, pag. 108.

ZERNIK.

Serumalbumin, tst ein zu der Gruppe der Alhumine zähliender Eiweißkoff (s. Bd. 1, pag. 355 u. 358), oder vieimehr ein Gemenze mehrerer Eiweißkörper, welche reichlich im Blotserum, in der Lymphe, in kraukhaften Transsudaten vorkommen und hei Nierenkraukheiten in den Harn ühertreten.

Man erhält reines Serumaibumin, frei von Giobulinen, wenn man in Blutserum oder in seröse Transusdate geprivertes Magnesimsmalfat bis zur volisthadigen Stütigung bei 30° einträgt und der flittierten Lösung Natriamsuffat his zur Stütigung bei 40° zufügt. Der entstandene Niederschlag wird aussepreßt, mehr mals in Wasser gelöst and wieder nit Natriamsuffat bei 40° ausgefällt. Sehließlich werden die Satze durch Diffusion mit Wasser entertart. In neuerer Zeit wird meist die folgende Methode verwendet. Ans dem Untersuchungsmateriale, z. B. Blutserum, werden durch Vermischen mit dem gleichen Volum einer gestütigten Ammonifumsufatüssung die Giobaline gefällt, das klare Pittrat wird his zur geringen Trillung mit gestütter Ammonifundiatiosung versett. Nach einigen

Stunden hildet sich ein reichlicher Niederschlag. Im Filtrate von diesem wird analog Ammonsulfatlösung his zur Fällnung zugesetzt n. s. f. Anf diese Weise werden verschiedene Albumine erhalten, aus dem Blutserum des Pferdes hänfig

kristallinisch (znerst von GCRBER).

Für die mittlere Zassamensestung von Sermanlbuminen verschiedener Provenienz haben HAMMARSTEN und STARKE folgende Werte gefunden: C. 55-96, H 6-98, N 15-99, S 1-84%. Die Abweichungen von diesen Zahlen waren gering. Die spenifische Drehenge des kristlichieren Sermanlbumins fand MicRuff (a) (2) = -31.\*
Reaktionen zur Unterscheidung von Eiler at ham in s. Bd. 1, pag. 358, aber die Darstellung von Sermanlschalbeit von Hammarsten von Schreibung von Berneibung von Berneibu

Serumglobulin s. Globuline, Bd. V, pag. 685.

ZERNIK.

Serumkaseïn, ein von Kühne nud Eichwald benannter Eiweißkörper, zur Gruppe der Globuline (s. d.) gehörend.

Serumkrankheit. Darch Elaspritung von Heilserum (e.d.) wird Blatserum einer frenden Tierat, von dem das Heilserum gewonnen wurde, dem menschlichen Körper einverleitt. Dieses körperfremde Serum erzeugt oft geung krankhafte Erscheinungen, die inicht auf Rechnung der Heilsnahstauser, sondern auf die der Frendarfügkeit der einverleithen Bestandteile des Tierserums zu setzen sind und auch dann anfirteten, wenn bloß Blut oder Blutserum einer fremden Tierart eingespritut wird. Die Symptome der Serumkrankheit sind Fleber, Ausschläße, Ergüsse und andere Veränderungen der Organe, die unter Umständen auch gefährliche Zoffalle beirken können.

Die wesentliche Ursache der Sernmkrankheit liegt darin, daß die körperfremden Substanzen durch die Einspritzung nuter die Haut direkt in die Saftbahnen gelangen, ohne vorher durch den Verdauungsapparat aus Körperfremden in dem Körper gleichartige Stoffe amgewandelt worden zu sein. Klemesshewicz.

Serumpräparate. Den Artikel Hellsernm (s. d. Bd. VI, pag. 278) ergänzend, seien hier noch einige im Handel hefindliche Sorten angeführt.

Bei MERCK in Darmstadt sind erhältlich:

1. Diphtherichellsernm

- 2. Jequiritolserum s. Bd. VI, pag. 635.
- Meningokokkenserum, gegen den Erreger der Genickstarre. Über seine Leistungsfähigkeit liegen noch wenig Erfahrungen vor.
- Milzbrandserum nach SOBERNHEM.
   Pneumokokkenserum nach ROMER. In der Augenheilkunde zur Behandlang des infektissen, durch Pneumokokken bedingten Horuhantgeschwürs benützt.
   Ebenso bei Lungenentzündongen. Erfolge z. T. hestritten.
  - 6. Streptokokkenserum nach MENZER.
- MARAGLIANOS Tuberkuloseserum (in Etul mit 5 Röhrchen å 1 ccm).
   Italienische Ärzte herichten über günstige Erfolge; in Deutschland wird es nur selten benützt.
- In der Chemischen Fabrik auf Aktien (vormals E. Schering)-Berlin sind folgende Serumpräparate erhältlich.

#### 1. Diphthericheilserum.

| 100faches Serum       | f 1.  |  | 500  | IE.  |  |  | gelbes Etikett             |
|-----------------------|-------|--|------|------|--|--|----------------------------|
|                       | 12.   |  | 1000 | -    |  |  | weißes "                   |
| 200facbes Serum       | (2.   |  | 1000 | L-E. |  |  | weißes Etikett             |
|                       | 3.    |  | 1500 |      |  |  | rotes ,                    |
|                       | 14.   |  | 2000 |      |  |  | violettes "                |
|                       | ( I., |  | 500  | L-E. |  |  | gelbes Etikett<br>weißes " |
| Hochwertig<br>500fach | 111 . |  | 1000 | -    |  |  | weißes "                   |
|                       | HII.  |  | 1500 | ~    |  |  | rotes .                    |
|                       | IV.   |  | 2000 |      |  |  | violettes ,                |
|                       |       |  |      |      |  |  | violettes .                |
|                       | VI.   |  | 3000 |      |  |  | blanes -                   |

- Aronsons Streptokokkensernm. Bei Scharlaeb, akutem Gelenkrheumatismns, schweren Anginen, Sepsis, Streptokokkeninfektion, bei Langentuberkniose, Rotlauf etc., verwendet.
- RUETE-ENOCH in Hamburg gibt ebenfalls ein Diphtherleheilserum iu den gebräuchlieben Stärken ab. Daneben noch:
- Graminol, Trockeuserum gegen Heuffeber; wird meist als Schnupfmittel verwendet, eventuell auch gelöst zu Augentropfen. Das Serum stammt von normalen Planzenfressern und entbält Schntzstoffe, die zur Zeit der Gramineenblüte am reichlielisten vorhanden sind.
- 4. Schweinerotlanfserum.
- DEUTSCHMANNS Serum, durch Immunisierung mit Hefe hergestellt, soll gegen Staphylokokken, Streptokokken, Pneumokokken wirksam sein und die Heilung von Infektionsprozessen beschleunigen.
- Pollantin (s. d.) ist antitoxisches, aber durch Immunisierung gewonnenes Heufieberserum.
   P. Tw. Müllen.

Serumtherapie. Zweck der Sernmtherapie ist es, durch Einfuhrung spezifüscher, vom tierischen Organisuns gelieferter Schutzabstanzen dien den erkrankten
menschlichen oder tierischen Körper Helbsirkangen zu erzielen. Diese Schutzsubstanzen sind zum Teil antitoxischer Natur, richten sich also gegen die von den
Bakterien produderten Gifte, die sie neutralisieren, zum Teil aber autilakteriellen
Natur. Diese letzteren autilakteriellen Stoffe bewirken entweder eine direkte AbTütung mal Zerströming der Bäkterien oder rüne dieselbe wenigetens indirekt
bervor, indem sie die Bakterien für die Aufnahme durch die Phagozyten (s. d.)
vorbereiten, welche sie dam erst verwichten.

- Als allgemeine Grundsätze für die Serumtherapie können aufgestellt werden:
- 1. Das einzuspritzende Serum muß möglichst hechwertig sein. Denn das es sich bei der Verteilung im Organismas stark verdinnt, ist nur hel Verwendung hechwirksamen Serums Aussicht vorhanden, daß es in genügender Konzentration an jene Kellen gelangt, wo es seine Wirkung entfatten soll. Überdies gelingt es aur einem relativ bedeutenden Antitoxinüberschuß, ein bereits an die giftempfindlichen Zellen gebandenes Toxin naschällich zu machen.
- 2. Je früher die Serumtherapie einsetzt, desto größer sind die Chancen der Heiling. Des ist zanächet bei den antitukteriolle Seren leicht verständlich, da diese ja die Bakterien vernichten und ihre weitere Vernnehrung namöglich machen. Aher dasselbe gilt auch für die antitoxischen Sern Denn je frührer das Antitoxis in den Kreislauf gebracht wird, desto weniger Toxin kann an die Gewebszellen berattreten, das es bereits im Bluite von dem Antitoxis abgefangen und unswirksam gemacht wird, desto geringer werelm sind die Gewebszelleidigungen ausfahlen. End gemacht wird, desto geringer werden sind die Gewebszelleidigungen ausfahlen. End king wird leichte wieder von diesen abgespalten werden können, wenn die Antitoxinwirknang frütbzeitig einsetzt, da die Verbindung des Toxins mit den Zellen die Neignan hat, sich mit der Zeit zu verfestigen and irreversield zu werden.
- 3. Man mnß trachten, die einzuverleibende Menge von Schutzstoffen in möglichst geringen Volumen zu verabreichen, was wieder anf die Verwendung hochwertiger

Sera hinausläuft. Denn die Einspritzung großer Mengen (mehrerer 100 ccm) tierischen Serums ist kein ganz gleichgültiger Eingriff und kann Krankleitserscheinungen (Exantheme, Ödeme, Gelenksebmerzen u. dergl.) bervorrufen, die man als Serumkrankheit (s. d. psg. 352) bezeichnet.

Uber die einzelnen therapeutisch verwendeten Sera s. Heilsernm und Sernmpräparate.

Opsonine s. Phagozyten.

P. TH. MCLLER.

Servatolseife (HAUSMANN-St. Gallen) ist eine 2°/0 Quecksilberoxycyanid enthaltende neutrale Seife. — Servatolmarmorseife, eine salbenartige Masse, besteht ans einer parfümierten neutralen Kaliseife, die 55°/0 Marmorpulver und 2°/0 Quecksilheroxycyanid entbalt. Handedesinfiziens.

Zusix.

Servator, ein Milch- und Bntterkonservesalz, enthält rund 80% Borsäure, 10% Koehsalz nnd 10% Benzoësäure.

Sesambeine, Sehnenknochen, Sebneuknorpel nennt man in der Anatomie kleine Knochen oder Knorpel, die sich in gewissen Sehnen entwickeln. Die Kniescheihe z.B. ist ein großes Sesambein. M.

Sesamin heißt eine au stelle des Lebertrans empfohlene Sesamölemnision, die anch mit Zusätzen von Jodeisen, Gnajakol, Santalöl und Kampfer hergestellt wird.

Zernik.

Zernik.

Sesamöl, Oleum Sesami. Das fette Ol der Sameu von Sesamam indicum L. (s. d.). Die Sesampflanze wird in Indien selbst sowie in Persien, Japan, Guinea, Nordägypten, Italien, der Türkei. Rumänien, Griechenland, Rußland und Südamerika kultiviert. Je nach der Herkunft wird im Handel Indisken, afrikmische und levantlinische Saut unterschieden.

Die Samen euthalten 47--56°/, Öl, welches durch Pressen gewonnen wird. Das Öl der ersten Pressung ist hellgelb, gernchlos, von angenehmen Geschmack und gut halthar. Heiß gepreßtes Öl ist weit dunkler und hat etwa scharfen Geschmack. Gewöbnlich preßt man einmal kalt und zweimal warm.

Sp. Gew. bei 15° 0'921—0'924; Erstarrungspunkt -4° his -6°; Verseifungszahl 186'5—193'0; Jodzahl 103—116'5; HERNERsche Zahl 95'20—95'86; REICHERT-MEISSLsche Zahl his etwa 0'4; Refraktometeranzeige im Butterrefraktometer bei 40° 58'2—60'0; Polarisation +08 his +1'6.

Fettsäuren: Erstarrungspunkt 18:5—26°; Schmp. 23—32°; Verseifungszahl 1970—2015; mittleres Molekulargewicht 279:5—286; Jodzahl 110:0—120:6;

Jodzabl der flüssigen Fettsänren 126.3—139.9; Acetylzabl 11.5.
Sesamöl gehört zu den schwachtrocknenden Ölen. Es hesteht aus den Gly-

zeriden der Ötskurg, Lisotskare, Palmittu- und Stearinskare. Der Gebatt an füssigen Fetstaner wurde von Lixer m18%, gefunden. Der Gebatt an füssigen Fetstaner betrag nach Nördlichsen ist 14 Sorten gepreiten Speisolles Ot47 bis 575%, im Mittel 1979%, in 7 Sorten gepreiten technischen ölles 177-33173%, im Mittel 1794%, in 7 Sorten extrahlerten Öles 2952—9718°a, im Mittel 4899°s, als Ötskure berechtet.

Der unverseifhare Anteil des Sesanoles enthält neben Phytosterin einige Körper, welche zum Teil die Ursache der charakteristichen Farbenreathionen des Oles sind: 1. Sesamin ist ein bei 123° schmetzender, rechtsördehender Körper von der Formel (c., H<sub>11</sub> C<sub>2</sub>),; 2. eine hoherer Alkohol, der bei 137° schmiltt und linksördend ist. Er bestät unch VILLAVACHIA und FARBIS die Förmel C<sub>21</sub> H<sub>14</sub>, O<sub>3</sub>, Sesamol, ein mach CAMOSKRI und Pistellassone C<sub>15</sub> H<sub>14</sub>, O<sub>4</sub> + 3, H<sub>1</sub>, O<sub>5</sub>; Sesamol, ein Fistellassone C<sub>15</sub> H<sub>14</sub>, O<sub>4</sub> + 3, H<sub>1</sub>, O<sub>5</sub>; Sesamol, ein Formel einer Kennellassone (C. H<sub>14</sub> C<sub>15</sub>), Sesamol, ein Form einer kennellassone (C. H<sub>14</sub> C<sub>15</sub>), Sesamol, ein Formellassone (C. H<sub>14</sub> C<sub>15</sub>), Sesamol, ein Formella

Daniel Lings

Das Sesamol ist der Träger der BAUDOUINschen Reaktion des Sesamöles.

Die BAUDOUINsche Reaktion uud die Solttsiensche Reaktion sind für das Sesamol sehr charakteristisch und gestatten, dasselbe noch zu wenigen Prozenten in anderen Üben nachzuweisen.

Die BAUDOUINsche Reaktion besteht in der Rotfärbung, welcbe eintritt, wenn man das Sesanöl mit rauehender Salzsänre und wenig Furfurol schüttelt.

Die SOLTSIENsche Reaktion beruht darauf, daß salzsaure Zinnchlorürlösung im Gemisch mit Sesamöl beim Erwärmen eine rote Färhang annimmt. Beide Reaktionen sind unter "Margarine" näber beschrieben (s. Bd. VIII, pag. 496/498).

Es gilt noch andere Farbenreaktionen des Nesamöles, welche jedoch von weit geringerem Wert sind als die beiden erwähnten und daher hier übergangen werden können.

Sesamöl dient vorzüglich als Spelseöl, dann wird es auch zur Seifenfabrikation and zu andereu technischen Zwecken verwendet. Da in Deutschland und Österreich ein 10%/siger Sesamölzusatz zur Margarine (s. d.) ohligatorisch ist, wandert ein großer Prozentsatz des produzierten Sesamöles in die Margarinefabriken.

Niebt zn verwechseln mit dem Sesamöl ist das sogenannte "Dentsche Sesamöl ist das sogenannte "Dentsche Sesamöl ist das sogenannte "Dentsche Sesamöl genannt, auch Etindenteröl genannt, das fette Öl von Camelina sativa.

Sosamum, Gatung der Pedaliacae, Krauter, ranbbaarig oder selteuer kahl, mit gegenständigen oder oherwärts abwechselnede, gestleiten, gauzrandigen, eingeschnitten gezähnten oder 3spaltigen oder fußförnig geteilten Blüttern und zällären, kurz geteilten Blüttern and zällären, kurz geteilten Blüttern and zällären, kurz geteilten Blüttern and züllern, kurz geteilten Blüttern and zu geteilten Blüttern and zu geteilten Blüttern an der Selten Blüttern an der Selten Blüttern an der Selten Blüttern an den Enden oder fast reinge der geteilt g

S. indíram L. Heinisch in Vorderindien oder and den Sundainsein, durch die Kultur in den Tropen, Subtropen and bis an das Mittelmergebeit weit verbreitet and besonders in der Farbe der Samen stark variferend. Einjährig, aufrecht, o 60—130 m hoch, behant, mit eiffernig-längliehen his lanzeittlichen Bitstern, deren untere oft 3lappig eingeschulten sind, Kapsel durch die bleibende örfifelbasis zugespitzt, zweikhpig; aufspringend.

Die Samen stud westlich, heltgelb, röttich, bräumlich bis sehwarz, etformig im Hanpturnifi, stark plattgedrückt, im Mittel 3 mm lang, 2 mm breit und 1 mm diek, durchsehnittlich 0:001 g sehwer. Vom Nahel, der am spitzen Ende liegt und durch eine heltgefarite Erhölunge beziehnet ist, gehen nach dem stumpfen Ende bin 4 zarte dunkt Leisteben, vom denen die an der stärker abgeplatteten Seite gelegeune kriftiger ausgesprigt sind. Die dinne Samensehele umschließt als feines Häutchen einen Endospermerst und den ötreichen Embryo, an welchem die heiden Samenlappen und die Radieuls leicht unterscheidtlar sind.

Die Samenschale besteht am senkrecht auf die Oberfläche gestellten, 0°05 ins 0°05 mm langen und 0°02 mm dieken prismatischen Zellen (Fig. 77). Hieran schließt sich ein dünnes schläffes Häutchen. Die innere, den Embryo unmittelbar unsschließende Haut (der Endosperurrest) besteht aus drei Lagen dereber Zeilen und erreicht eine mittlere Dicke von 0°1 m., In den Epiderniszellen der Samen-

schale liegen Oxalatdrusen in der Spitze der Zellen. Der in der dunkelsamigen Varietät auftretende Farbstoff bildet Pigmentkörper im Lumen der Epidermis-

zellen. Das Gewebe der Kotyledonen besteht aus zartwandigem Pareuchym, durelzogen von einigen Gefäßbündeln. Die Zellen enthalten OI and 0 005 bis 0010 mm größe, randliche Aleuronkörner mit großen Globoiden und Kristalioideu. Die Epidermiszellen mit den Oxalatdrussen sind das am meisten charakteristische Element des Samens.

Die Samen euthalteu 5·50°/<sub>0</sub> Wasser, 20·30°/<sub>0</sub> Proteinsnbstanzen, 45·60°/<sub>0</sub> Fett, 14·98°/<sub>0</sub> stickstofffreie Extraktstoffe, 7·15°/<sub>0</sub> Rohfaser, 6·47°/<sub>0</sub> Asche. Der Olgehalt kann bis 56·70°/<sub>0</sub> steigen. Helle Samen liefern



Querschnitt der Samenschale von Sesamum indieum an einer der Leisten. (Nach BENECKE.)

besseres Öl als dunkle, letztere werden zuweilen vor dem Pressen durch Anskochen mit Wasser müglichst vom Farbstoff befreit. Über das Öl a. d. vorigen Art., über die Sesamkueben s. Bd. IX, pag. 480.

S. radiatum SCHUM. et THONN., wahrscheinlich heimisch im tropischen. Afrika, dort sowie in Asien und Amerika, aber viel weniger als S. indieum kultiviert. Die Samen sind sehmal geflügelt, sie haben in den Epidermiszellen ebenfalls Oxalatdrusen, die aber im Grunde der Zellen liegen.

Nach Hager sind die Samen von Camelina sativa Crantz als Semen Sesami vulgaris in den Handel gekommen. Harrwich.

Sesan ist die eigenartig gekörntes, hantreinigendes und bautförderudes Toilette, Bade- und Frottiernittel" in Seifenform, über dessen Zusammensetzung näheres nicht bekannt ist.

Zesum.
Sesbania, Gattung der Leguminosae, Gruppe Robiniinae; in den wärmeren

Gebieten beider Hemisphären verbreitete Kränter oder Sträucher mit paarig gefiederten Blätten und acheisständigen Blütentranben. Hülsen 4 kantig oder 4fügelle, immer quer gefischert. S. grandiflora POIR, von Mauritius bis Nordaustratien keimisch, wird in den Tronen als Euroffungen gewonen. Blüten und Blätter sexis die genhaftfreiche

Tropen als Zierpflanze gezogen. Blüten und Blätter, sowie die gerbstoffreiche Rinde dienen als Beilmittel.

S. aegyptiaca PERS, liefert Sameu gegen Katarrh und Blutfluß.
S. cochinchinensis DC, besitzt genießbare Früebte und Blätter.

Sesell, Gatung der Umbelliferan, Gruppe Seselinen. Standen, seltener 1oder Zjührige, meist kalle Krather mit 3- is mehrtach fiederteiligen Blittern, mit
fadenförmigen oder breiteren Segmenten. Dolden vielstrahlig, Hülle selten, Hüllchen gewöhnlich vorhanden. Blitten wells oder röttleh. Fracht eiformig oder oblong,
im Querschnitte fast Kreisrund, mit Zeitigem Frachträger, Frichtehen mit fünf
dicken und meist schwach vortretenden Rippen und 1-, seltener 2—4striemigen
Talchen. Endosperm auf der Fugenseite flach.

8. tortuosum L., Bergfenehel, Bergkümmel, polnischer oder spanischer Hafer. Perennierend. Von Portugal bis zum Kaukasus und Kleinasien.

Scharf gewürzhaft. Liefert die früher verwendeten Semen Seseleos massilieusis (französischer Roßkummel).

Sessea, Gattung der Snianaceae, in den Anden Südamerikas.

S, stipplata Ruz et Pav. und S, dependens Ruz et Pav. werden zu sehmerzstillenden Umschlägen verwendet; sie sollen diuretisch wirken. V. DALLA TORRE.

Sesuvium, Gattnng der Aizoaceae; Strandhewohner der trupischen und subtrnpischen Küsten.

S. Partulaeastrum L., in zahlreichen Formen auf beiden Hemisphären verbreitet, wird als Gemtise gehraucht und besitzt geuießbare Samen.

Serolin, eine Verbindung vnn Formaldehyd mit Blutserum, ist eine zähe, haltbare, in Wasser nulösliche Flüssigkeit, die zur Imprägnierung anderer Stuffe und auch als Klehmittel verwendet wird.

Seta (lat.) hedeutet in der botanischen Morphologie ein starres und diekes, aber doch nicht eigentlich steehendes Haargebilde. - Ebensu heißt der dünne Stiel des Sporanginms der Moose,

Setaceum (seta Borste) s. Haarseil, Bd. VI, pag. 129.

Setae Siliquae hirsutae sind die Borsten der Hülse von Stizolobinm (s. d.).

Setaria, Gattung der Gramineae, Gruppe Paniceae; in allen wärmeren, als Unkräuter auch in gemäßigten Erdteilen verbreitet. Ähren in einer dichten zylindrischen oder straußförmigen Rispe, 1 bis



Gelbes Borstengras (8mal vergr.); Friicht eingeschlossen in dicken Spelzen. I Deckspelze oben, II Vorspelge oben (A. L. WINTON).

2hlütig, elförmig, zur Reifezeit aus der stehenbleibenden Hülle sich lösend. Deck- und Vorspelze hart uud glänzend oder quer runzelig.

S. glanea BEAUV., das gelbe Borstengras, hat zahlreiche Borsten unter jedem Ährchen und

querrnnzelige Deckspelzen (Fig. 78). S. viridis BEAUV., das grune Burstengras, hat 2-3 Borsten unter jedem Ährehen und nndeutlich gerunzelte Deckspelzen. Sie ist

wahrscheinlich die Stammpflanze der S. italiea BEAUV. (S. panis JESSEN), Kulbenhirse, Fennich, welche größere Rispen besitzt und deren Äbrehen bei der Reife nicht ahfallen.

In China, Japan und Indien wird die Knibenhirse in größtem Maßstabe als Brotfrucht gebaut, bei nus dienen die Früchte meist als Vogelfutter, nur in einigen Gegenden geschält als Nahrungsmittel. Sie sind kleiner als die eigentliche Hirse (s. d.) von Panieum, etwa 2.5 mm lang, eiformig, grauweiß, am Grunde der flachen Banchselte genabelt, mit am Rücken durchscheinenden Schildchen. Im anatomischen Bau sind sie der Hirse sehr ähnlich (VOGL, Nahrungs- und Genußmittel, 1899).

Die beiden erstgenannten Bnrstengräser sind nach WINTON hänfige Verunreinigungen des nordamerikanischen Weizens. Ihr Nachweis im Mehle gelingt durch die eharakteristische Spelzenoberhant (Fig. 79-80).

Sethia, von Kunth aufgestellte, jetzt mit Erythroxylnn L. vereinigte Gattnng.

8. indica DC. lst Erythroxylon monogynum Rxb.

Seubert C. Fr. O., geb. 1851 in Karlsrnhe, Professor der Chemie in Tübingen, jetzt in Hannover, führte mit L. MEYER eine Neuberechnung sämtlicher Atomgewichte dnreh. BERENDES.

Seubert, Moriz, geb. am 2. Juni 1818 zu Karlsruhe, gest. am 6. April 1878 als Professor der Botanik an der technischen Hochschule daselbst. R. MCLLER.

Seuchengesetze. Für die Bekämpfung der menschlichen Senehen in den dentsehen Bnndesstaaten wurde durch das Reichsgesetz vom 30. Juni 1900





Grünes Borstengras, Außere Epidermis von der Mitte der nuentwickelten Vorspelse der zwitterigen Blame in der Flächenansicht (Vergr. 200), I außere Fläche, II unnere Fläche (A. L. Winton).

(RGBl. S. 306) eine einheitliche Grundlage geschaffen. Nach diesem Gesetze ist jede Erkrankung und jeder Todesfall au Aussatz (Lepra), asiatiseher Cholera, Fleckfieber (Flecktyphns), Gelbfieber, orientaliseher Beulenpest, Pocken (Blattern)

sowie jeder Fall, weleher den Verdacht einer dieser Krankheiten erweckt, der für den Sterbeort zuständigen Polizeibehörde unverzüglich anzuzeigen. Zur Anzeige siud verpfliehtet: 1. Der zugezogene Arzt, 2. der Haushaltnngsvorstand, 3. jede sonst mit der Behandlung und Pflege des Erkrankten besehäftigte Person, 4. derjenige, in dessen Wohnung oder Behausung der Erkrankungsfall oder Todesfall sieh ereignet hat, 5. der Leichensehaner. Durch landesrechtliehe Bestimmungen kann eine weitergehende Anzeigepflicht festgesetzt werden. Auch kann der Bundesrat die Anzeigepflicht allgemein auf andere als die genaunten Krankheiten ausdehnen. Sobald die Polizeibehörde von dem Ausbruche oder dem Verdachte des Auftretens einer anzeigepfliehtigen Grance Borstongras. Andere Epider Krankheit Kenntnis erlangt, hat der der Mitte der entwickeiten Vorspette der seinen Krankheit (Vergr. 500). beamtete Arzt an Ort und Stelle die notwendigen Ermittlungen vorzunehmen nnd



bei Gefahr im Verzuge die zur Verhütnug der Weiterverbreitung der Krankheit zunächst erforderliehen Maßnahmen anzuordnen. Die weiteren Maßnahmen hat die Polizeibehörde zu treffen. Die Anfechtung der von der Polizeibehörde getroffenea Anordsungen hat keine diese anfachiebende Wirkung. Von den in Anwendung kommenden Schutzmaffergin sind annatthren: Benbaung der Kranken, krankheits- oder ansteckungsverdiebtigen Personen; Absonderung dieser Fersonen entwoder in librer Behnaung oder, falls der beanntet Arnt es dirn neritäblich und der behandelnde Arzt es ohne Schädigung des Krauken für zulässig erklärt, in einem Kankenhaus oder in einem anderen geeigenden Usterkaufstrams, Schültseuschbeschrinkungen, Desintckilossanflanhmen. Anlerdem Konnen in Ortschäften, sechle von Cholerr, Pest, Pieckferer oder Fockste helchölt oder Schäften, sechle von Cholerr, Pest, Pieckferer oder Fockste helchölt oder Bestimmungen des Gestzies sind tells Geld; tells Frühelichstraten his zu der

la Prenßen wurde durch das Gesetz vom 28. August 1905 (Ges. Samminng, 8. 373) die Anzeigepflicht noch auf folgende Krankheiten ausgedehnt: Diphtherie, 8. 373) die Anzeigepflicht noch auf folgende Krankheiten ausgedehnt: Diphtherie, thertragbare Gonickstarre, Kiudhettfieher, Körnerkrankheit (Grandlose, Trætom), Ræckaflifisher, Pythus, Mikhrand, Rotz, Tollvatt (Lyses) sowie Biöverletzungen durch tolle oder der Tollwat verdächtige Tiere, Pielseb. Fisch- um Wurstvergflüng, Trichinose.

Eine ähnliche Ausdelinung erfuhr das Reichsgesetz auch in Brannschweig durch das Gesetz vom 26. Juni 1904 (Ges. und Verordn. Samml., S. 201).

In sämtlichen Budesstaaten wurden Bekauntmachungen und Verordnungen über die Durchführung des Reichsgesetzes erlassen.

Österreich enthehrt bisher eines Seuchengesetzes. Die gegen Epidemien na-Anwendung kommende Maßregelu stützen sich zumeist auf altere Bestimmungen, welche den heutigen Verhältnissen und Anschaunngen üher die Art der Weiterverhreitung der ansteckenden Krankheiten nicht mehr entsprechen. Die Regiorung hat die Vorlage eines Entwurfes für ein Reichsenchengesetz angekthuigt.

In der Schweiz hernht die Bekämpfung der Infektionskrankheiten auf dem Gesetze vom 2. Juli 1886, welches aber nur asiatische Cholera, Flecktyphus, Pecken nud Pest ins Ange faßt. Die Maßnahmen gegen die ührigen austeckenden Krankheiten sind durch kantonale Bestimmungen geregelt.

Sevenkraut ist Sabina.

Sevenöl, Sevenbaumöl, s. Olcum Sabinae, Bd. IX, pag. 571. Zersik.

Sevum s. Sebum. Zeanus.

Sextonol heißt ein Gemisch der Glyzerophosphate von Calcium, Natrinm, Eiseu,
Mangan, Chinin und Strychnin. Zessie.

Sexualmittel s. Genica.

Sexuol heißt ein zu Waschuugen etc. hei Geschlechtskrankheiten bestimmtes, aus einer ungenannten Pflanze dargestelltes Mittel.

8. f. auf Rezepten bedeutet sub fine.

Shaker-Extrakt soll nach Augnbe der Fabrikanten ein Auszug von Iris versieolor und einem halhen Dutzend anderer nordamerikanischer Drogen sein mit Zeastlzen von Capsicum aunuum, Aloi, Sassafras, Borax, Salzsäure und Zucker. Der Karlsruher Ortsgesundheibsrat warnte vor dem "Schwindelmittel".

ZERNIK.

Shampoo-Fluid oder Shampooing-Water siehe unter Haarmittel, Bd. VI, pag. 127. Zernik. .

Shampooing (vom indischen tschampna drücken?) bedeutet Massage.

Sheabutter, Galamhutter, Tschuri oder Choorie. Schmalzartiges Fett aus den Samen von Bassia Parkil. Das Fett ist granweiß, zäh, klehrig nnd soll in der Hauptache aus Tristearin und Triolein hestehen; außerdem euthält es 3-6%, eines wachsartigen Körpers.

Sp. Gew. (15°) 0.953-0.955; Schmp. 23-29°; Erstp. 17-23.5°; Verseifungszahl 186-192°; Jodzahl 53.8. Schmp. der Fettsäuren 39.5-56°; Erstp. der Fettsäuren 38°. FENDLES.

Sheslesnowodsk in Rußland besitzt über 20 Quellen von 18-42°; im Durchschnitt aller Analysen nach SCHMIDT enthalten sie Na Cl 0:387, SO, Na. 1.109, CO, H. Na 1.056, (CO, H), Fe 0.013, außerdem wechselnde Meugen von Na J, Na Br, Li Cl (RASPE).

Shepherdia, von NUTTAL aufgestellte Gattung der Elaeagnaceae, jetzt Lepargyrea RAFIN. (s. d.).

Sherard, Wilhelm, englischer Reisender und Sammler seltener Pflanzen, war Konsul in Smyrna, stiftete in Oxford eine Professur für Botauik; starb daselbst 1728. R. MCLLER.

Shikimiblätteröl s. unter Sikimen, pag. 374.

Shirkisht heißt in Indien eine der Manna ähnliche Substanz, welche von Cotoneaster nummalaria FISCH, et MEY, abstammen soll.

Shirting (engl. shirt = Hemd) ist ein leinwandartig gewebter, feiner Baumwollstoff. ZERNIK.

Shock wird nach dem Vorgang der Engländer jede durch heftige nervöse Erregung hervorgebrachte reflektorische Lähmung der Herz- und Respirationstätigkeit genannt. Entsteht derselbe hei Verletzungen, spricht man von tranmatischem Shock, wird er durch starke psychische Eindrücke, wie Schreck, Zorn, hervorgernfen, so nennt man ihn psychischen Shock.

In forensischer Beziehung ist es oft wichtig, aber schwierig zu entscheiden, ob plötzlicher Tod die Folge von Shock oder einer Verletzung ist.

Shoddy, Kunstwolle, Alpakka, Mungo, Extrakt, heißen verspiunbare Wollfasern, die ans Wollnmpen hergestellt sind. Es ist begreiflich, daß man gebrauchte Wollkleider, alte Tuchwaren etc. noch einer weiteren Verwendung zu unterziehen sucht, da Wolle ein wertvoller und kostspieliger Artikel ist. In den Shoddyfabriken wird nun ans dieseu Materien eine Kunstwolle erzeugt, die sich etwa nur auf den vierten Teil der Naturschafwolle bewertet und die als Webestoff für billige Wollwaren gegenwärtig höchst ansgedehnte Verwendung findet.

Jc nach der Güte des Robmateriales besitzt Shoddy verschiedenes Aussehen and verschiedenen Wert. So gilt die Bezeichnung Shoddy (Thibet) für eine Kunstwolle, die nur ans ungewalkten Wollstoffen; Alpakka oder Extrakt für solche, die ans Halbwollumpen (mit vegetabilischer Faser) erzeugt wird; Mnngo stammt von Tuchlumpen (Alttuch-, Neutnch-Mungo).

Bei der Verarbeitung der Shoddy wird gewöhnlich etwas Naturwolle beigemischt. Aber auch das Umgekehrte ist sehr häufig der Fall, indem mit Sboddy eine weitgehende, den Wert und die Dauer der Wollwaren empfiudlich schädigende Verfälschung der Wollstoffe vorgenommen wird, deren Erkennung eine der schwierigsten Aufgaben der Mikroskopie ist.

Die Untersnchungen Kramers (1881) und insbesondere v. Höhnels setzen uns in Stand. Shoddy in Wollwaren nachzuweisen. Zum Nachweise dienen folgende Momente:

1. Das Vorkommen fremder Fasern tierischer oder vegetabilischer Abkunft. Nur teure Gewebe bestehen aus gleichförmiger Wolle, andere nicht: aber auch in feinen Wollen finden sich Stichel- oder Grannenhaare (sogenannte Hundshaare), allerdings in sehr geringer Anzahl; dåber das Vorkommen verschiedener Haare (in nicht auffällig großer Anzahl) nicht auf Shoddy schließen läßt. Auch Pflanzenfasern können vorkommen, ohne von einer Spinnfaser herzurühren; denn die südamerikanischen Klettenwollen enthalten oft massenhaft die Früchte von Medicagoarten ("Kletten" oder "Wollause"), deren Bestandtelle anch in der gereinigten Wolle zu finden sind. Das Fehlen pflanzlicher Spinnfasern ist kein Beweis für das Fehlen von Shoddy in einem Gewebe, weil man bei der Erzeugung der Kunstwolle die Fasern karhoni-

ZERNIK.

siert (mit SO, H, behandelt und trocknet), wobei Pflanzenfasern, wie Baumwolle, Flachs etc., entsernt werden. Dagegen ist die Anwesenheit von gefärbter Baumwolle oder Kosmos-

faser ein positiver Beweis für das Vorhandensein der Shoddy.

2. Die Lange der Fasern ist nicht immer maßgebend; im allgemeinen ist Shoddy immer kurzer als feine Naturschafwolle, mitunter aber auch länger als gemeine Sorten der letzteren ; ferner werden dem Tuch oftmals die Abfälle der Tuchseherere i angesetzt, um die Filzdecke dichter zu machen. Diese Abfälle erkennt man an den beiden scharfen, glatten (weil durch die Schere hergestellten), oft etwas abgeplatteten Enden der Wollhaarstücke.

3. Die Dicke ist ein nnzuverlässiges Merkmal.

4. Das Fehlen der Epidermisschuppen an Wollhaaren ist anch kein durchgreifendes Merkmal für Shoddy. Denn an vielen Landwollen (Grannenhaare) sind die Epidermisschnppen abgerieben.

5. Die Beschaffenheit der Enden der Shoddyfasern ist, wie übrigens schon lange bekannt, eines der siehersten Kennzeiehen. Da die Fasern durch Zerreißung der Lumpen nsw., d. h. also durch Zerreifung der Wollhaare gewonnen werden, so müssen sie nur Riffenden besitzen: dabei erseheint die Faserschichte eines jeden Wollhaarstückes in ihre Fasern anfgelöst und jedes Ende sicht daher pinselartig ans. Und endlich ist die

6. Vielfarhigkeit der Shoddyfasern ein untrügliches Merkmal. Die meisten Stoffe

and daher auch die Lumpen bestehen ans verschieden gefärbten Wollen. Findet man in einem Garnfaden knrze, pinselartig endigende, verschieden gefärhte (grüne, rote, hlane) Haarstücke. so gehoren diese der Knnstwolle an. Mitnnter sind sie einheitlieh durch eine Farhe anfgefärbt, die durch Salzsänre entfernt werden kann, worauf dann die Vielfarbigkeit sichtbar wird.

Shorea, Gattnng der Dipterocarpaceae. Bänme mit alternierenden, fiedernervigen Blättern and kleinen Nebenblättern. Die regelmäßigen, zwitterigen, 5zähligen Blüten in end- oder achselständigen Infloreszenzen. Keleh 5teilig, 5 Blumenblätter, 15 bis zahlreiehe Staubgefäße mit kurzen Antheren, Fruebtknoten ans 3 Karpellen, 3fächerig, zu einer 1fächerigen, 1samigen, von dem flügelartig ansgewachsenen Kelehe (meist 3 lange, 2 kurze Flügel entwickeit) umgebenen Nuß sich entwickelnd.

Sh. Wiesneri Schiffner, anf Sumatra, ist ein Baum mit ansehnlich gestielten. ganzrandigen, kurz und weich behaarten Blättern mit zablreichen, einander parallelen Seitennerven.

Diese Art ist die Stammpflauze oder eine der Stammpflanzen des Dammar. Sh robusta RXB, ist ein bis 10 m hoher Banm mit kurz gestielten, ganzrandigen, kahlen Blättern, sichelförmigen, drüsig punktierten Nebenblättern, zahlreichen großen, blaßgelben Blüten und weichhaarigen Früchten.

Diese in Ostindien, auf Java und Sumatra heimische Art gilt als die Stammpflanze des dem Dammar ähnlichen Saulharzes.

Sh. Roxburghii G. Dox and Sh. tambugaua Roxs., in Ostindien beimisch, sollen ebenfalls Dammar oder eine Art von Dammar liefern.

Sh. eximia Scheffer, ein Baum auf Samatra, ist die Stammpflanze des "Dammar tubang", eines der vielen im indisch-malaiischen Gebiete gebräuchlichen

Zabireiche Arten liefern in den Früchten Fett, das sogenannte Tangkawang (s. d.).

HOLMES (Ph. Journ. and Trans., 1887, XVII) beschreibt felgende Arteu von den Inseln Borneo und Java:

Sh. stenoptera Burck mit 6 cm langen und 4 cm breiten Früchten.

Sh. Gysbertsiana BURCK mit 5-7 cm langen, aber nur 2-5 cm breiten, weißwolligen Früchten.

Sh. aptera Burck mit nur 3 cm langen Früchten. Liefert den besten Talg. Sh. scaberrima BURCK mit 3-5 cm langen, seidenhaarigen Früchten.

Sh. Martiniana SCHEFFER mit 3.5-4 cm langen and 2.5 cm breiten, weißwolligen Früchten.

Sb. Pinanga Scheffer mit 4-4.5 cm langen und 2-5 cm breiten, zngespitzten and diebt weißwolligen Früchten.

Zahlreiche Arten der Gattung, wie Sh. robusta ROXB, (der Säl-tree der ostindiseben Eingeborenen), Sb. obtnsa WALL., Sh. talnra ROXB., Sh. hypochra HANCE, Sh. halangernn BURCK, Sh. tumbuggain ROXE., Sh. nssamicn DYER, sämtlich mächtige Bäume, die in Ostindien, Borneo, Cochinchinn gedeihen und zum Teil fast reine, sehr ansgedehnte Wälder bilden, liefera ein sehönes, hartes, zähes, dauerhuftes, verhältnismäßig leicht zu hearbeitendes Nutzholz.

Shukai ist eine in den indischen Bazaren als Mittel gegen Aussatz, Schlagfinß etc. feligebotene Pflanze unbekannter Abstammung. Sie enthält ein Alkaloid, ein Harz und eine anf Zusatz von Ammoniak fluoreszierende Substanz (DYMOCK und WARDEN, Ph. Johrn. and Tr., XXII, 1892.)

Si, chemisches Symbol für Silicinm.

ZEKNIK.

Sialagoga (σίαλον Speichel and άγω treibe), speicheltreibende Mittel, nuch Ptvalogoga gennnnt, heißen alle Medikamente, welche Steigerung der Speichclabsonderung herbeiführen. Dies geschieht teils reflektorisch, indem ein auf die Mund- oder Magenschleimhant gesetzter, nicht zu schwacher Reiz zu einem im verlängerten Mark helegenen Zentrum (Speichelzentrum) und von dort durch die bei der Speichelsckretion heteiligten Nerven zu den Drüsen geleitet wird. Zu diesen indirekten Sialngoga gehören die früher als Masticatoria verwendeten scharfstoffigen Mittel, bei denen der Akt des Kauens die Wirknug anterstützt (wie Radix Pyrethri, Iris florentiun, Ingwer, Seidelbast, Senf, Pfeffer, Meerrettig, Kubehcn), sowie die sogenannte Emetica nauseosa, in deren erstem Wirkungsstadium stets Speichelvermehrung eintritt. Auch Tabak wirkt als Kaumittel vorwaltend anf reflektorischem Wege speicheltreibend. Eine zweite Abteilung bilden die direkten oder spezifischen Sialagoga, welche nuch Aufnahme in das Blut direkt die Speichelsekretion anregen. Stoffe dieser Art sind Pilocarpin (Jaborandi) and Mascarin, welche vorwiegend peripher die Speicheldrüsen, Physostigmin and Nikotin, welche vorwaltend das Speichelzentrum erregen. Quecksilber wirkt teils reflektorisch, teils direkt während seiner Ansscheidung durch den Speichel. Die spezifischen Sialagoga zeigen mehr oder weniger nusgeprägten Antagonismus gegenüber den von BRUNTON als Antisialika bezeichneten Stoffen, welche die Speichelsckretion verringern (Atropin, Sänren, Jodkalium).

Die speicheltrelbenden Mittel fanden früher bei trockener Beschaffenheit des Mundes und Schlundes, z. B. bei Arsenvergiftung, Fieber, auch ins Ableitungsmittel bei Zahn- oder Ohrensehmerzen Anwendung und können auch gegen Sodbennene benützt werden, weil durch den versehluckten alkalischen Speicheld die Magensturen abgeschumpft werden.

(† Th. H. (1988/83) J. MOMENTE)

Sialorrhöe = Salivation (s. d.).

Siamhanf ist Mnnilahnnf, die Faser von Musn textills, nicht zu verwechseln mit der Siamfaser oder Kitool von Caryota urens — S. Palmenfasern.

Sibb. = ROBERT SIBBALD, geb. um 1643 zn Leslie in Fifeshire, wurde 1661 in Leyden zum Dr. med. promoviert, 1665 der erste Professor der neu gegründeten medizinischen schnie an der Universität zu Edinburg und Leibarzt Karl III., nntersuchte als einer der Ersten die schottische Florn. Er starb um 1712.

R. Millers.

Sibitschudi Suz in Rnmänien besitzt zwei Quellen; die Eisenquelle 15° enthält SQ, Fe O'861 und ('SQ'), Al<sub>2</sub> 2'827, die Schwefelquelle 157° H<sub>2</sub> S O'391, CQ, HNa 3'667, (CQ, H)<sub>2</sub> M<sub>B</sub> 1'383 und Fe's O'998 in 1090 T.

Sibó in Ungnrn besitzt eine Quelle (14:4°) mit Nn Cl 10:781, 80, Na, 10:08.
und H<sub>2</sub> S 1:305 (? RASPE) in 1000 T.

PARCHEIS.

Sibronit heißt eine aus Knpfer, Nickel und Zink hestehende Metallegierung.
Zerkuk.

Sibth. = JOHN SHITHORP, geb. am 28. Oktober 1758 in Oxford., warde 1783. Professor der Botanik dasselbat, gab aber diese Stelle and, stadiere in Göttingen Medizin and unternahm zwel Reisen nach Griechenland, als deren Ergebnis die Flora graces entstand, die anch dem am 7. Februar 1756 zu Bath erfolgten Tode SUITHORPs von S. E. SMITH und nach dessen Tode von LINDLEY fortgreekt.

Sic s. Nebennierenpräparate, Bd. IX, pag. 342.

Sicana, Gattnng der Cucurbitaceae; die einzige Art

S. odorifera (Vell.) NAU., im tropischen Südamerika, Mexiko nnd auf Portoriko, liefert eßbare Früchte. Die Planze dient wegen des stark aromatischen Geruches als Schutzmittel gegen Insekten.

Siccin von Spitzmüller, ein Schnnpfenmittel, ist lediglich ein Bäusebeben rot gefärbte Watte.

Sicco s. Blntpraparate, Bd. III, pag. 103.

ZERNIK.

Siccogen (Sicco-Berlin) ist ein Haematogennm duplex, das zum Gebrauch mit der gleichen Menge Wasser zu verdünnen ist. Zerkik.

Siccole (stcco-Berin) beißen Arancizubereitungen, die sehlecht sebmeckende Plusisgheiten an 50%, in trockener Verreibung entathen. Sie werden in der Weise erbalten, daß z. B. Öl und etwa die gleiche Menge Magnesia in ebensoviel Wasser fein vertreilt und die nach Verdunsten des Wassers zurückhielbende Masse zu Fulver zerrieben wird. — Vergl. auch WELMANN, Plarm. Zeg., 1902, Nr. 53 und 58.

Siccose, Succes carnis verus sicens (Sicco-Berlin) wird beschrieben als eingetrockneter, zehnfach konzentrierter, kalt geproßter Saft aus frischem Ochsenfeisch, obne Zusatz irgendwelcher Art, der 73% Fleischeiweiß und 20% Fleischbasen entbält.
Zerne,

Sicha J. A., geb. 1888 zu Chlumetz bei Wittingau (Böhmen), trat 1873 in die pharmazettische Lehre, studierto zu Graz und legte 1880 die Magisterprüfung ab. 1886 übernabm er die Leitung der "Zeitschrift des Allgemeinne österreichischen Apottokervereins" und hat sieb durch seine literarische Tätigkeit große Verdienste mit die österreichische Pharmazio erworben. Beaussons.

Sichersche Geheimmittel "zur Erhaltung und Stärkang der Manneskraft", amerikanische Spezialität, bestehen aus einer Tinktur (Tinctura confortativa) und Pillen, welche beide einen wirren Mischmasch von allerband Arzneistoffen darstellen. Zuszur,

Sicherheitsbenzin s. Safe-T-Benzin.

ZERNIK.

Sicherheitslampe s. Davys Lampe, Bd. IV, pag. 274. Zernik.

Sicherheitsröhren heißen bei Gasentsvickungsapparaten diejenigen Vorrichtungen, welbe ein Zerpringen des Apparates infolge an geroßen Gasdrucks
oder bei plötzlich nachhasendem Gasdruck das Zurücksteigen der Wasch- oder
der Absorptionsfüssigkeit in das Eatwickungsgeräß hintanhalten sollen. Die einfarbste Vorrichtung dieser Art ist eine durch den Kork des Apparates neben
das Gasabbleimungsvohr gesteckte, annahern bis auf deu Boden des Entwicklungskolbens reichende Glasrobre (s. Bd. v. pag. 527, Fig. 110). Die Sicherheitsröbren sind ab Druckregulatoren oder als Sicherheitsreutlie anfanfassen. Das
einfache Glasrobr im doppelt durchbohrten Kork gestattet einen Ausgleich des
Gasdrucks im Entwikkungsgefäle, indem bei zunedmendem Druck (in Gele
sie dirkt darret dasselbe entweichen kann; i el abnehmenden Druck (in folge
zu befüger Absorption in der Vorlage oder Infolge Nachbassens der Entwicklung)
wird dangene darer dies Schreichischer Lett in den Entwicklungskolben gessung
vird dangene darer die Schreichischer Lett in den Entwicklungskolben gessung
vird dangene darer die Schreichischer Lett in den Entwicklungskolben gessung

und so das Zurücksteigen der Absorptionsflüssigkeit aus der Vorlage oder dem Waschgefäße verhindert.

Die WELTERSche Sieherheitsröhre (s. Bd. V. pag, 527, Fig. 112) unterseheldet sich von der einfachen Röhre dadurch, daß sie uicht bis auf den Boden der Plasche reielt, und daß der obere Teil zweimal knieformig gebogen und mit 2—3 kapelförenzigne Erweiterungen verseinen ist. Man gießt in diese Röhren Wässer, und dieses dient als beweglicher Abschluß, der bei drobender Gefahr durch den inneren Druck nach außen oder durch den Außeren Druck auch inner durch den inneren Druck nach außen oder durch den Außeren Druck auch inner in denen sieh das Wässer sammelt und dem Gase oder der Laft den Durchlitit in Form einzehen Blaszer gestalten.

Sickingia, Gattung der Rubiaceae, Gruppe Cinchoninae; im wärmeren Südamerika heimische Bäume, seltener Sträucher mit oft dicken, markigen Ästen,

deren große, ganzrandige Blätter an der Spitze zusammengedrängt sind. Infloreszenzen seitenständig, ohne lanbige Schauspparate. Kapselfrüchte fachspaltig, Samen groß, geflügelt.

S. viridiflora K. SCHUM. (Pinckneya viridiflora SALD. et ALEM.), Arariba branea, liefert eine Fieberriude (E. MERCK, 1892).

S. rubra K. SCHUM. (Arariba rubra MART.), Arariba roxa oder Arariba vermelha, besitzt eine gerbstoffreiche Rinde ("China de Cantagallo"), welche das Alkaloid Aribin (s. d.) euthält. Die Rinde sit charakterisiert durch große

Fig. 81.

sklerotische Fasern (Fig. 81), Arariba-Rinde; Quemehnitt dorch den Basttell (J. Moellien).

mehrreihige Markstrallen und Kristallssud (Mogleler, Annt. d. Bauurinden, Berlin 1882). Es kommen jedoch als Arariba rubra mindestens drei verschiedene Rinden in den Handel (SIEDLER und WAAGE, Ber. d. D. Pharm. Ges., 1892 und Mercer, Ber. 1892 und 1895). S. tinetoria K. Schutz. (Maeroenemum tinetoriam H. B. K., Sprucea rubeseens

BENTH.), Paraguatan, besitzt eine an rotem Farbstoff reiche Rinde, die zum Färben verwendet wird.

S. Glaziovii K. Schum., Arariba vermelha, besitzt gerb- und farbstoffhaltige Rinden, welche auch als Fiebermittel gebraucht werden. J. M.

Sicopirin,  $C_0H_{11}(y_0)$ , heißt der aus dem ätherischen Extrakt der Wurzelrinde von Bowtlein major Maxt. durch Behandeln mit  $32^{04}_{12}$ jem Alkohol erhaltene Körper; er hildet nach PEKKOI eine kristullinische, in heißem Alkohol und in Alter lösiche Masse, wedele sich heim Benandeln mit verdinater Schwefelsure in Zucker und einen neuen Körper spaltet. Der erstere, als Sicopiriu bezehnete Körper därfte daher wehl den Glykosiden zuzuzhlaben sein. — Vom etymologischen Standpankt mitte der Körper übrigens Sebipjirin (and niebt Sieppira) heißen, da das Synonya von Bowdielda Sebipira heißt.  $P_{\rm Wirst}$ 

Sicydium, Gattung der Cucurbitaceae; S. mouospermnm (VELL.) DC. in Brasilien. Die Samen wirken anthelminthisch, purgiereud und emetisch. V. Dalla T-RRE.

T. DALGA I. RAL

Sicyos, Gattung der Cuenrbitaeeae, meist amerikanische, aber anch in Australien vertretene, monözische Kränter mit kantigen oder gelappten Blättern, zwei- bis vielspaltigen Rauken, kleiuen Blüten und kleinen, meist stacheligen Friebten.

S. angulatus DC., in Amerika beimisch, wird in Enßland und in Österreich oft gebaut und verwildert leicht. Die Blätter sind tief herzförmig, ffutfeckig, die Früchte weichbaarig. In den Tropen gewinnt man aus den Samen Stärke. M.

Sid, in Ungarn, besitzt eine kalte Quelle mit (CO3 H)2 Fe 0.258 in 1000 T.

Sida, Gattning der nach ibr benannten Gruppe der Malvaeeae. Kräuter und Halbsträucher der warmen Zone mit ähulichen Blättern wie Althaea. Kelch einfach, Fruchtknoten 5- bis vielfächerig, bei der Reife in lederige, einsamige, von der Mittelsäule sich loslösende Kokken zerfallend.

In den Tropen werden Krant und Wurzel der Sida-Arten ebenso benützt wie hei nus Malve und Eibisch. Von einigen Arten (besonders S. rhomhifolia L. mit der Form retusa L.) wird auch eine spiunbare Faser gewonnen.

S. Horibuuda H. B. K. wird von MARTINET (1877) als Wurmmittel empfohlen. Die Wirkung soll eine mechanische sein, hervorgernfen durch die als dichter Filz die Blätter bedeckenden Haare.

S. pieta Gill. dient in Mexiko als Emmenagogum.

М.

Siderallicht = DRUMMONDSches Licht, Bd. IV, pag. 465. F. Weiss.

Sideringelb s. Ferriehromat.

Siderinpillen sind BLAUDsche Pillen der Concordia medica in Erfurt.

Siderit. 1. Bezeichnung für Saphirquarx, u.zw. für blauliche his tiefblaue Varietitun desselben, die in akandinavischen Graniten, aber auch in Golling (Sablury) vorkommen. — II. Bezeichnung für das wichtige Eiseners Spatelsenstein, CQ-Fe. Hexzonal-rhombodrisch. H 31', 2-4'), 2 (sew. = 3"-3"-9, geh bis danksel gelblich braun, durch Verwitterung dünkler (Braunerz), bei Mu-Gehalt oft blauschwarz (das Blauerz).

Eines der wichtigsten Erze zur Verhüttung des Eisens. Am Harz, Hüttenberg (Kärnten) und Eisenerz (Steiermark).

Sidertits, Gattung der La biatae, Luterfamille Stachyoldese. Krutter oder Sträucher mit meist wollig belanarten Bilkteren und zu Ahren geordneten Scheinquirten in den Achsela von Hochbiltstern. Keels Ersklnig, bei der Frachterife offen; Krone Zippig, mit unterbroehenem Hankranz in der Röhre; Staluspfefide 4, Jambeltig, die Autheren der nateren halbiert oder untrachtbar, samt dem Griffel in der Blumenkronzfober eingeseblossen; Nisse en der spitze abgernadet, stumpf.

S. hirsnta L., Bernfskrant, baariges Gliedkraut, besitzt ranhhaarige, runzelige, mit elnigen spitzen S\u00e4gez\u00e4hnen besetzte B\u00e4tter nnd 6 gelbe B\u00e4uten in jedem Quirl.

Diese im westliehen Mittelmeergebiete verhreitete Art war als Herba Sideriitdis zu aromatisehen Bädern in Verwendung. Gewöhnlieh wird unter Herba Sideritidis das Krant von Staebys reeta L. (s. d.) verstanden. M.

Siderokrenen, Sideropegen (von sözzoz Eisen), früher gebräuchliehe Bezeichnung für eisenhaltige Mineralquellen, teils im allgemeinen, teils besebräht anf die Vitriolwässer. — S. Mineralwässer. M.

Siderosis (τύλημος Eisen) ist ein Zustand, bei welchem sich im Langengewobe feine Eisenteileben diebt eingestreut finden und diesem daher ein sehwarzes Aussehen verleihen. Der Befand ist bei Eisenarbeitern sehr häufig, ohne daß er in der Regel auf die Funktion der Lunge wesentlich nachteilig wirkt.

Sideroskop (σίδηςος Eisen) ist ein Instrument, um mittels eines kräftigen Magneten in das Angeninnere eiugedrungene Eisensplitter nachzuweisen und zu extrahieren.

Siderosthen, ein Schutzanstrichmittel für Metalle und Manerwerk, besteht ans einer Mischung von geschwefeltem Mineralöi mit trockener, sehwarzer Farbe (Kohle), die durch einen Zusatz von Rohbeuzol streichfähig gemacht ist. Beim Verdunsten des letzteren hinterbleibt ein zäher, elastischer Überzug.

Sideroxylon, Gattang der Sapotaceae, Unterfam Palaquiese. Durch die Tropenregion der alten Welt verbreitete, in wellegen Arten anch außer den Tropen vertretene, milchende Blame und Sträncher, mit dünnen oder lederigen Blättern und meist kleinen, in den Blame und Sträncher, mit dünnen oder lederigen Blätten bei Früchte sind ei- oder kugelförmige, mehr oder weniger fleischige, oft durch Abort einsmig Betreen. Die Somen besitzue eine glätzende Schale mit lägslicher Nabelfläche, reichliches horniges Eiweiß, flache Kotyledonen und ein kurzes Würzelchen.

Einige tropische Arten liefern Guttapercha und haben genießbare Früchte.

S. spin osum L. ist synonym mit Argania Sideroxylon Rom. et Schult (s. d.).

S. deleffiem DC, in Westafrika, besitzt olivengroße Frichte, deren Fleisch so anßerordentlich süß ist, daß andere Geschmacksempfindungen nicht zur Geltung kommen. Die Süßigkeit dieser "Wunderbiere" scheint nach einiger Zeit zu versehwinden und auch durch Weingeist, Essig oder Sirup nicht haltbar zu sein (MORRIS, Pharm, and Trans. 1889).

S. mastichbdendron JQU. (S. pallidum SPRG.) "Mastictree" auf den Bahamas. S. rugosum (Sw.) Röm. et Schult. und S. pomiforme DC. u. a., "Bull-

apple tree" in Jamaika, Gnyana und Brasilien, haben e\u00e4bare Fr\u00fcchte.
S. borbonieum DC. auf Reunion, S. cantoniense Lour. in China, S. RICHARDI

F. v. M. in Queensland haben adstringierende Rinden.

M. Sidonal hieß das als Gichtmittel seinerzeit empfohleue chinasaure Piperazin,

das wegen seines hohen Preises bald ersetzt wurde durch das Nen-Sidounl, ein Gemisch ans Chinasture und Chind (s. Bd. IX, pag 360).

ZERMIK.
SIGD. = FRANZ WILHELM SIEBER, geb. 1785 zu Prag, lebte hier als Arzt

and Privatgelehrter und nuternahm 1817 eine natursissenschaftliche Reise nach dem Orient, von 1822—1824 eine solche um die Erde. Er starb am 17. Dezember 1844 im Irrenhause zu Prag.

R. MCLLER.

Siell. = PHILIPP FANZ VON NEROLD, geb. am 17. Februar 1796 zu Würzburg, wurde 1820 zum Dr. nede, promoviert, ging 1822 nach den Niederlanden, von wo ans er sich als Schiffsard nach Batavia begab. 1823 kam er als Azzt und Naturforscher der niederländische-indischen Gesandschaft nach Japan, vo er in Dezims bei Nagsaski als Azzt der niederländischen Kolonie angestellt wurde, lebbe am Höfe des Taikun von Jeddo, wurde aber, da er von dessen Hoft-astronomen trotz des ansdrücklichen Verbotes eine Originalkarte der Halbinsel Nipon erhalben batte, eingekretert, durfte 1830 Japan verlassen, unternalm 1859 im Anfirzge der niederländischen Handelsgeseilschaft eine zweite Reise nach Japan, kehrte 1862 nach Europas zurückt und starb am 18. Kütsbert 8166 zu München, berühnt als Elthograph und Erforscher des japanischen Reiches. Seine natur-wissenschaftlichen Nammlungen beinfünst sich Levden.

Sieb. et Zucc. = Siebold and Zuccarini (s. d.). R. Meller.

Sieb, ein Gerät, mittels dessen Pulver, geschnitteue Drogen, überhaupt Substanzeu, welche bereits einen gewissen Feinheitsgrad besitzen, durch Abtrennung der gröberen Teile von den feineren oder feinsten auf einen bestimmten gewinschten Feinheitsgrad gebracht werden.

- - - Gacyle

SIEB.

Das Sieb besteht aus einem Reifen von Schaebtelspan, über den ein Geflecht von Seide, Roßbaar, Draht, Robr gespannt ist. Zum Anffangen der durebgesiebten Substanz dient ein niedriger, mit Leder oder Pergamentpapier überspannter Reifen von Spanbolz, der Siebboden, der auf die untere Seite des Siebes gesteckt werden kann, während ein ebenso gestalteter Siebdeckel, der oben auf das Sieb gesteckt wird, das Verstäuben während des Siebens verbindert. Das Sieben geschieht durch regelmäßiges Hin- und Herbewegen des mit den beiden Siebböden (als Boden und Deckel) versebenen Siebes in beiden Händen, indem je mit einer Hand dem Sich ein kleiner Stoß gegeben wird. Für großen Betrieb gibt es Siebmaschinen. insbesondere bedient man sich neuerdings häufig einer elektrischen Schüttelvorrichtung, auf welche die mit Boden und Deckel versebenen Siebe aufgesetzt werden.

Durch Auswahl eines Siebes von bestimmter Maschenweite werden Pulver oder Spezies von bestimmter Feinheit (Korn) gewonnen. Durch systematische Be-



KRESSNERS Universalsieb.

nützung zweier Siebe von verschiedener Weite erhält man z. B. eine Spezies oder ein mittelfeines Pulver, das auch von dem feinen Pulver befreit ist. Geschnittene Drogen werden auf diese Weise immer von dem feinen Pnlyer befreit, damit sie bei der Handhabung nicht stäuben. Dieses Verfabren erleidet allerdings eine Einschränkung in gewissen Fällen, z. B. bei Radix Ipecacuanhae concisa; würde bei dieser ebenso verfahren, so würde man den wirksamen Teil, die Rinde der Inccacuanba. entfernen, während der zähe Holzkörper, der ganz unwirksam ist, in größerem Verhältnis als zulässig auf dem Sieb zurückbleiben würde.

Für Substanzen von besonderer Wirkung oder starkem Geruch, Geschmack und Färbevermögen (Arsenikalien, Bleioxyd, Opium, Kanthariden, Asa foetida, Aloë, Stibium sulfnratnm, Koble n. s. w.) empfiehlt es sich, besondere Siebe zu halten, die dementsprechend zu bezeichnen sind (Metallica, Narcotica, Redolentia). Anch für besonders empfindliche Stoffe, die leicht fremden Geruch und Geschmack aunehmen (wie Zucker), sind besondere, bezeichnete Siebe vorrätig zu halten,

Das D. A. B. IV macht unter Nr. 10 der Vorrede folgende Angaben über die Maschenweite der in Betracht kommenden Siebe.

- Sieb Nr. 1 für grob zerschnittene Drogen (4 mm Maschenweite).
- , 2 , mittelfein zerschnittene Drogen (3 mm Maschenweite).
- 3 . fe in zerschnittene Drogen (2 mm Maschenweite). 4 . grobe Pulver (10 Maschen auf 1 cm).
  - . mittelfeine Pulver (26 Maschen auf 1 cm).
  - 6 . feine Pulver (43 Maschen auf 1 cm).

Auch Pharm, Austr. VIII schreibt pag, XXVI Siebe vor. Sie gleichen denen des D. A. B., nur hat Sieb Nr. I 8 mm Maschenweite und Sieb Nr. VI 48-50 Maschen auf 1 em.

Dieselben sind entsprechend numeriert in der Stoßkammer aufznbewahren, An Stelle dieser sechs vorgeschriebenen einzelnen Siebe hat sich eine prak-

tische, nur wenig Ranm beansprucbende Nenerung eingeführt, das KRESSNERsche Universalsieb (von EDUARD KRESSNER in Görlitz), Dieses besteht aus einem ca. 15 cm breiten Streifen von emailliertem Stahlblech (Fig. 82), in den diese sechs in starkem Zinkdraht eingespannten vorgeschriehenen Siehe als Sieheinlagen answechsel har eingesetzt werden können. Zur Aufuahme der Siebe dient dann eine gleichfalls aus emailliertem Stahlhlech hergestellte, mit einem Deckel versehene Trommel, welche Siehhoden und Siebdeckel ersetzt (Fig. 83). In den Deckel läßt sich vorteilhaft eine Knrbel einsetzen, die an ihrem nateren Ende vier kreuzweise gestellte kleine Bürsten trägt, vermittels deren die zu siehenden Substanzen durchgeriehen werden (Fig. 84). Zur stanhfreien Anfbewahrung der Vorrichtung ist eine Blechhüchse heigegehen.

Siebenzeit ist Herba Melilotl coerulel.

Siebolds Emplastrum Matris ist vollständig zn ersetzen darch Emplastram fuscum (ohne Kampfer). ZENNIE

Siebolds Milcheiweiß = Plasmon. ZERNIK.

Siebröhren, Tuhi erihrosi, wurden zuerst (1837) von Th. Hartig als Elementarorgan der Rinde anerkannt, aber viel später und allmählich wurde ihr feinerer



Isolierte Sinhröhran ans der Rinde von Gymnocladus (nach MOELLER).



Isolierte Sanbrühran aus der Rinda von Myrlatica mit end- nud seitenständigen Plattensystemen (nach

Bau und ihre Bedentung klargestellt. Sie sind Zellfusionen, d. h. ans vertikalen Zellenreihen hervorgegaugen, deren Querwände resorhiert wurden. Die Resorption ist aber keine vollständige, sondern eine siebartige, and die trennenden Fläehen heißen demgemäß Siehplatten und die Löcher in denselhen Siehporen. Die

Querwände stehen gewöhnlich nicht horizontal, sondern mehr oder weniger schief and tragen in diesem Falle mehrere bis viele, durch Zellstoffbalken getrenate Sichplatten, sogenannte Plattensysteme. Anf Flächenansichten erscheinen dieselhen leiterförmig, an Durchschnitten rosenkranzförmig (Fig. 85). Die Länge und Weite der Siehröhren ist sehr verschieden; man hat solche von 0.6 mm Länge und 0.8 mm Weite brobachtet, gewöhnlich sind sie aber wenig hreiter als die henachbarten Parenehymzellen, und die Länge der einzelnen Glieder übertrifft die

Breite mehrfach his vielfach. Häufig tragen auch die Seitenwände Siebplatten oder Plattensysteme, durch welche die Siebrühren untereinander, aber nie mit anderen Elementen in Verbindung stehen (Fig. 86); in vereinzelten Fällen bilden die Siebrühren Ausstomosen. Oft sind die Siebrühren von langen, seinmalen, mit illnen durch Siebplaten verbundenen Zellen begleiten, den sogenannten Geleitzellen.

Die Memlaran der Siebrühren besteht nas Zellulose ohne sekundare Verdickungsschichten, außenst selten ist sie verbolzt. Ihr Inhalt ist ein züber, von Protoplasma umschlossener Schleim und steht durch die Siebroren in Verbindung. Häufig enthalten die Siebrühren auch Stärkekörnelen. Zur Zeit der Vegetationsruhe lagert sieh eine galletrige Eiswilmasse, der Callus, auf die Siebplaten und versehießt dieselben. Im Frühjahre wird der Callus gelöst, die Wegesankeit zwischen den Siebrührengeliedern wieder herzestellt und die Leitung der plastischen



Isolierte Siehröhren aus der Rinde von Canella alba (anch VOGL); S Siebplatten ohne Callus, s' Siebplatten mit Callus, A retrahierter Innenseblauch.

Substanz ermöglicht. Haben die Siehröhren diese Funktion nicht mehr zu erfüllen, so obliterieren sie, indem ihre Wände zusammenfallen, und da sie in der Regel gruppenweise vorkommen, entsteht eine eigentümliche, von Spalten (Lumina) durchsetzte Masse, das Hornprosenchym oder Keratenehym der älteren Autoren.

Die Siebröhren sind ein wesentlieher und eharakteristischer Bestandteil des Phloëms der Leitbündel (s. Rinde, Bd. X, pag. 660), welches deshalb auch Siebteil genant wird.

Literatur: Ts. Harro, Bot. Zig., 1883. — Hasyrkx, Die Milchsaftgefäße und verwandten Organe der Rinde. Berlin 1864. — Wilauks, Belträge zur Kenntnis des Siebröhrensparates. Leipzig 1880. — A. Fixenza, Nose Belträge zur Kenntnis der Siebröhren. Ber. d. math.-phys. Kl. d. k. sichs. Ges. d. Wiss., 1885. u. 1896.

Siechen s. Blutharnen und Maienseuche.

Ковойво,

Siechtum s. Marasmns.

Sieden nennt man jenen Übergang eines flüssigen Körpers in den gasförmigen Aggregatzustand, der nicht nur an der Oberfläche, sondern auch im Innern des Körpers stattfindet, so daß die entweichenden Dampfhlasen eine wallende Bewegnng der Flüssigkeit bewirken. Das Sieden einer Flüssigkeit geschieht bei konstanter Temperatur, dem Siedepunkt, der nur von der materiellen Beschaffenheit der Flüssigkeit und dem anf ihrer Oberfläche lasteuden Druck abbängt (s. Siedepunkthestimmnng). Er steigt bei zunehmendem und sinkt bei abnebmendem Druck, da er iene Temperatur ist, bei welcher die ans der Flüssigkeit anfsteigenden Dämpfe eine Spannung besitzen, die dem änßeren Druck gleichkommt. Dabei wird als Siedepunkt die Temperatur der Dampfe bezeichnet, da sieh diese fast gänzlich unabbängig von den Nebennmständen zeigt, nater welchen das Sieden stattfindet, während die Temperatur der Flüssigkeit selbst von dem Gebalt an Luftbläsehen. von der Beschaffenheit der Wände des Kochgefäßes, von der Kohäsion der Flüssigkeit n. a. D. abhängt und immer ctwas höher als jene des Dampfes liegt. Insbesondere kann man durch Entziehen aller in der Flüssigkeit und an den Gefäßwänden haftenden Luft eine bedeutende Erhöhung des Siedepunktes, einen sogenannten Siedeverzug, erzielen, wobei aber dann eine kleine Erschütterung ein stoßweises, beftiges Sieden bervorruft.

Näheres üher den Übergang einer Flüssigkeit in den gasförmigen Zustand s. im Artikel Verdampfen und Verdansten.

Siedepunktsbestimmung. Bei vielen Körpern ist die Bestimmung des Siedepunktes von groofer Wichtigkeit; bei manches Handelsprodukten, z.B. Anlija. Petroleum, kann sogar am hesten durch die Bestimmung des Siedepunktes ein genagender Maßatsb für die Besterleilung gefunden werden. Eine Plüssigkeit siedet dann, wenn der Dampförnek dem auf ihr lastenden Lufdfruck gleich wird. Der Siedepunkt ist also nar insofern als eine uveränderliche physikalische Eigenschaft zu betrachten, als dabei ein bestimmter Luftfuruk zugrunde gelegt wird. Dieser wird in der Iregel zu 700 mm Quecksliber augenommen. Zur Bestimmung des Siedepunktes mill man utets die Temperatur der ans der Plüssigkeit entweibenden benonderen Vorsichtsansfäregeln bestirt die Kochende Plüssigkeit detweibenden benonderen Vorsichtsansfäregeln bestirt die Kochende Plüssigkeit der Urmperatur des wahren Siedepunkte. In Gefäßen mit glatten Wandungen wird der Siedepunkt leicht zu hoch gefünden (Siedeevraug), man hat in solebe Gefüße deshalb eine Platinspirale, Glasstücke oder dergleichen zu legen, wodurch gleichzeitig das Stoßen verhindent wird.

Die zur Bestimmung des Siedepunktes notwendige Apparatur ist die gleiche, wie man sie für Destillationen henutzt; Näheres darüher ist dort nachzusehen.

Es ist hei der genanen Siedepunktsbestimmung zu beachten, daß das Thermometer nur dann die richtige Siedetemperatur anzeigt, wenn sich der Queeksilberfaden vollständig im Dampf der siedenden Flüssigkeit befindet. Um das zu ermöglichen, henutzt man daher wohl abgekürzte Thermometer, deren Skala je nach dem Kochpunkte der zu prüfeuden Flüssigkeit erst bei 100° bezw. 200° beginnt. Am hequemsten sind die Instrumente von ANSCHUTZ, der die Thermometerskala auf siehen verschiedene Thermometer verteilt hat, so daß jedes einzelne ziemlich kurz ist und sich folglieb bequem vollständig in den Dampf der siedenden Flüssigkeit oinführen läßt, ohne daß die Destillationsapparate zu groß gewählt werden müssen. Hat man derartige Thermometer nicht zur Verfügung, so muß man an dem am Thermometer abgeleschen Siedennnkt eine Korrektur für den ans dem Dampf heransragenden Teil des Quecksilberfadens anbringen. Es gesebiebt das zweckmäßig in der Weise, daß man ein zweites Thermometer dicht an das in den Siedeapparat eingesetzte Thermometer bringt, derart, daß seine Kugel sich an der Mitte des Queeksilberfadens befindet, welcher heim Sieden ans dem Apparat herausragt. Es empfiehlt sieh noch, durch einen horizontalen Schirm dieht über dem das Thermometer tragenden Kork den Einfluß der Heizflammen anf den herausragenden Faden und das Hilfsthermometer zu vermindern. Bei der geschilderten Anordnung zeigt letzteres die mittlere Temperatur des herausragenden Fadens an, denn seine Kugel befindet sich gleich weit von dessen heißem und kaltem Ende. Den korrigierten Siedepunkt findet man nach der Formel

T + N(T-t) = 0.000.154

wobei T der am Haupthermometer direkt abgelessen Siedepankt, t die Temperatur des Hilfsthermometers und N die Liange des herausragenden Queckilberfaden ist. — Um eine derartige, immerbiu umständliche Korrektur zu vermeiden, hat BAEERE den Dverschlag gemacht, in denselben Apparat eine Plussigkeit von shinlichem, aber genau bekanatem Siedepankt zu destillieren. Man erfährt dadurch, wierel Grade der gefundene Siedepankt von dem wahren auter den obwaltenden Verhättnissen abweicht. Dadurch eilminiert man nicht nur den Pehler, den das Thermometer augülts, sondern auch gieleizbilig den Einfül die Barometerstaußes.

Da der Siedepankt jeder Flüssigkeit von dem auf ihr lastenden Atmosphärendruck ahlbargig ist, so findet man den riehtigen Wert nur hei dem Normaldruck von 760 mm Quecksülter. Ist der Lufdruck ein anderor, so ist der Siedepaukt auf Normaldruck umzarchene. Des geschieht das in der Weise, dah man für jeden Millimeter Minderdruck Oct 32° mm gefundenen Siedepaukt hinzanddiert, für jeden Millimeter Siedernuck den gleichen Wert subrahert, denn meh Lakvolor Ändert sich der Siedepaukt in der Nahe des Normalbaronbeterstandes um Oct 33° für je 1 mm. Es 18th sich indessen niett verkennen, dad diese Korrektur nieltt gan einwandfrei ist, so daß man es meistens vorzieht, hei der Angabe eines Siedepauktes den Druck mit anzufburen, hei dem er ermittelt ist. Abeckürtz wird das in der chemischen Literatur ikatūg in der Weise geschrieben, daß man dem Worte K. 7.765, K. P. 2.50. he bedeute, ohl der herteffende Siedepaukt (Kochpunkt) bei 765 mm bezw. 22 mm Druck bestimat ist; die letzterer Angabe bezieht sich naturennaß an einem im Vakum erchudenen Siedepaukt.

Da die Anbringung von Korrekturen bei der Bestimmung eines Siedepunktes viel Zeit erfordert, so werden sie in der Regel auf dann vorgenommen, weum man ein Intoresse an der Kenntnis des genauen Siedepunktes hat. Diesen Angaben wird dann das Wort "korrigiort" högefülgt. In den meisten Fällen hegnügt man sich aber mit dem Siedepunkt, wie er an dem Thermometer eines in üblicher Weise aufgehauten Destillierapparates direkt abgelesen wird. Solche Angaben sind als, anskorrigiert" zu bezeichnen

Zur Bestimmung des Siedepunktes kleiner Flüssigkeitsmengen sind einige Methoden hekaunt, auf die hier nur verwiesen sein mag. Es sind dies die Methode on Stwolloboff (Ber. d. D. chem. Ges., 19, 795) und die von SCHLEIEEMACHER (Ber. d. D. chem. Ges., 24, 944).

C. MASSICE.

Siedepunktserhöhung s. Molekulargewichtsbestimmung. C. MANNICE.

Gesellschaft.

Siedesalz heißt das durch Versieden der Sole gewonnene, in Kristallen ausfallende Kochsalz von bald gröberem, bald feinerem Korn.

Zernik.

Siedetrichter s. Filtrieren, Bd. V, pag. 338.

Siedler, Dr. PAUL, geboren zu Traustadt i. P., zur Zeit technischer Direktor der chemischen Fabrik J. D. RIEDEL, A.-G. in Berlin, ist auf pharmakognostischen und pharmazeutisch-chemischem Gebiet wiederholt literarisch hervorgetreten. In den Jahren 1896—1898 war er Schriftschrer der Deutschen Pharmazeutischen

Siegelerde, Terra sigillata, wurde in früheren Zeiten eine gewisse Sorte Bolus armena, die in 3 bis 4 g schworen Kuchen mit eingedruckteu Figuren oder Zeichen in den Handel kann, genannt.

Siegellack. Zur Herstellung für Siegellacke verwendet man im wesentlichen Schellack und Terpentin, für die gewönlichen Sorten wird der Schellack ganz oder teilweise durch Kolophonium oder Gemische des letzteren mit Pech, Paraffin oder Talg ersetzt. Die genannten Materialien werden geschmolzen, woranf die Farbe oder das Füllmittel beigegeben wird und im halberkalteten Zustand die Farfümierungsmittel zugesetzt werden. Als Füllmittel verwendet mau Kreide, filpsbalssm und Tolbalssm in Betracht. Als Füllmittel verwendet mau Kreide, filps-Schwerspax, Zinkweiß, Infasorienerde u. s. f. Für Färbungen werden gebraucht:

für Blan: Berlinerhlan, Ultramarinhlan; "Brann: Kastanienbraun, Caput Mortunm, Umhrabrann;

" Gelh: Ocker, Chromgelh, Königsgelb, Chromorange, Terra di Siena, Zinkgelh;

Grau: Mischnngen aus Weiß und Schwarz; Gold: Bronze, Mnsivgold, Blattgold;

" Grün: Chromgrün und Zinkgrün (Rixmannsches Grün);

" Orange: Chromorange, dnnkel;

Rot: Zinnober, Chromzinnober, Englischrot, Mennige; Schwarz: Frankfurter oder Pariserschwarz, Ruß, Beinschwarz;

, Violett: Mischnngen aus Blau und Rot:

"Welß: Zinkweiß, Bleiweiß, Permanentweiß, Magnesia.

Die Ansgangsmaterialien werden am besten am Snadhude oder mit gespanaten Dampf unter Vermeidung der Uberhitzung geschnolzen, die Filli- oder Pariematerialien dazu gegeben und zum Schlüsse die Parfümierungsmittel bezw. das Terpentindi, welch lettzeres das leichte Estitudien des Lackes beitigen soll, dazu gefügt. Die Fariskoffe missen in die geselmotzene Masse eingesiebt werden. Das Ansgefeben erfolgt in leicht geeite Buehoftmenen, das Schundern am besten in Das Ansgefeben erfolgt in leicht geeite Buehoftmenen, das Schundern am besten in Schundernen und der Schundernen der Schundernen des Schundernen am Schundernen der Schundern

Nachstehend einige Vorschriften als Ieispiele zu einem feinen, nittleren und ordinaren Siegeillack: a 720 T. Schellank, 175 T. Terpentin (venezianischer), 300 T. Bartyweiß, 100 T. Zinnober, 10 T. Styrax und 15 T. Terpentinő, 15 T. Beazon. -b) 200 T. Schellanke, 120 T. Kolephon, 250 T. Terpentinő, 15 T. Beazon. -b) 200 T. Schellanke, 120 T. Kolephon, 250 T. Terpentinő, 15 T. Beazon. -b) 200 T. Harx, 100 T. Terpentinő, 200 T. Schlämmkreide, 200 T. Englischrot und 25 T. Terpentinö. In Alkhold undissicher Siegellack wird nach Hogen folgendermaßen erzeugt; 5 T. gelbes Wachs, 1 T. Carnaubawachs, 1 T. Paraffin, 5 T. Menzige und 2 T. Schlämmkreide, 200 T. Schlämmkreide, 200

Siegelwurz ist Rhizoma Polygonati,

Siegert, Gottlob, verdient durch seine Forschungen in der schlesischen Flora; starb als Musikdirektor zu Breslau am 23. Juni 1868.

R. Mcller.

Siegesbeck, Jos. (Жовов, geb. am 22. Marz 1686 za Mersebarg, wurde 1716 zu Wittenberg promoviert, ließ eich als praktischer Arz in Nechausen i. M. nieder, warde hierauf Physicus zu Helmstüdt, gring 1735 usch Petersburg, wo er eine Zeit hindrech Vorstand des botanischen Garfens war. Darnal lebter ef ort llagere Zeit als Privatgelehrter und kehrte nach Seehanscu zurück, wo er am 3. Januar 1755 starb.
E. McLuz.

Siegesbeckia, Gattung der Compositae, Grappe Heliantheae. Drüsig klebrige Kräater mit gegenständigen Blättern und kleinen gelbew Blütenkörbehen. Hüllkelch zweireibig, die 5 änßeren verschieden von den inneren Blättehen.

S. orientalis I., in den wärmeres (iegenden der ganzen Erde, ist einjährig, hat gestielte, angeleich geskigt Bikter und behätterte gabelspätige, Biktenzweige. Die balsanisch-bittere Pflanze ("Herbe de Flanc, Herbe grasse, Herbe divine, Guerri-trie") wird als schweißreitenden. Smittel angewendet. In China gilt sie ab Bibreitkun. In neuester Zeit wird die alkoholische Tinktur mit gleichen Teilen Glyzerin gegen chronische Hanktrankheiten empflahe (Hiverunksox, 1888). AurePsot stellte aus der Pflanze den kristallinischen Bitterstoff Darutyn dar (Pharm. Journ. and Trans., 1886).

Siemens W. von (1816-1892), Artillerieoffizier und Gründer der Firma SIEMENS & HALSKE, erhielt das erste Patent auf galvanische Vergoldung und Versilherung, erfand den ersten, mit Schießhaumwolle hergestellten Sprengstoff und eine große Zahl in das Gehiet der Elektrizität gehörender Apparate. Durch sein Dynamoprinzip lenkte er die Erzeugung des elektrischen Stromes in ganz neue Bahnen. Auch legte er durch die positiven Vorschläge und den von ihm gegründeten Patentschntzverein den Grund zu dem jetzigen Patentgesetze.

Siemenssche Einheit. Als Normalmaß elektrischen Widerstandes in Leitungen ist ein Quecksilherfaden im Glasrohr von 1 mm Stärke und 10 m Länge angenommen and 1 Ohm genannt worden. Siemens verwendete bei seinen Prüfungen des spezifischen Widerstandes solchen von nur 100 cm Länge, welche nach ihm Siemenssche Einheit genannt wurde, und verglich diesen mit eheuso langen Drähten aus verschiedenen Metallen.

Siemenssches Prinzip. Die magnetelektrischen Maschinen bedurften früher des Stromes einer Batterie oder anderer Quelle, um erst einen Elcktromagnet zu erzeugen. SIEMENS erkannte, daß dies unnötig sei, indem schon der induzierende Erdmagnetismus jedes Hnfeisen ans weichem Eisen magnetisch und dadurch fähig mache, in einer dasselhe umgebenden Drahtspirale einen sehwachen Strom zu gewinnen, welcher zum Anlassen der Maschine geuüge. Deu dadurch entstehenden Strom führte er vor seiner Anssendung um den Hufeisenmagnet; beide verstärkten sich gegenseitig durch Induktion his zu einem gewissen Maximum so, daß dadnrch an verfügharer elektromotorischer Kraft bedeutend gewonnen wurde. Er nannte daher solche Maschinen Dynamomaschinen. GANGE.

Siena in Toskana besitzt eine Quelle (16.2) mit H. S 0.153 in 1000 T.

Sierra Salvia, Mountaiu Sage (deutsch: Berg-Salhei) sind die unrichtigen Namen einer in den Weststaaten Nordamerikas vorkommenden Artemisia-Art, welche als A. frigida hezeichnet wird, aber wahrscheinlich nicht identisch ist mit A. frigida WILLD., einer hisher nur ans Sihirien bekannten Art mit nickenden, klebrigen Blütenkönfchen.

Das Krant ist silbergrau, weichflaumig, reich verästigt und in den letzten Verzweigungen auch dicht heblättert. Grundständige Blätter fehlen, die Stengelhlätter sind geweihartig zerteilt, kurz gestielt, nach oben zu einfacher, lanzettoder spatelförmig und sitzend. Die aufrechten, kurz gestielten Blütenkörhchen sitzen einzeln oder in wenighlütigen Tranben in den Blattachseln, von dreispaltigen gewimperten Hüllhlättchen umgehen. Sie bestehen bloß aus gelben Röhrenblüten, welche in geringer Zahl anf dem flachen, fein- und langzottigen Blütenhoden sitzen, Charakteristisch sind die großen, kurzgestielten T-förmigen, stark verdickten Haare (MOELLER, Pharm. Centralh. 1883).

Die Pflanze besitzt ein starkes Aroma und einen auhaltend bitteren Geschmack. Chemisch ist sie nicht genügend untersneht.

Sierra Salvia soll bei Wechselfieher das Chinin ersetzen können. Auch gegen andere fieherhafte Krankheiten, sowie gegen Tranksucht soll sie mit Erfolg benützt worden sein. Man henützt ein Infus oder ein Fluidextrakt (4-8 g pro dosi),

Siggelkows Haarherstellungsmittel hestehen (nach KRAUSE) ans einer mit Peruhalsam parfümierten Pomade und zwei Balsamen, wovon der eine einen mit aromatischem Essig versetzten Rotwein, der andere ein zweiprozentiges Karbolsäurewasser darstellt. ZERNIK.

Sigillaria, ausgestorhene, den hentigen Lycopodiaceen verwandte, aher haumartige Gefäßkryptogamen der Kohlenformation, die einen großen, hanptsächlich nach der Gestalt der Blattnarhen zu unterscheidenden Formenreichtum umfassen.

Die 15 bis 20, ja über 30 m langen nnd bis 2 m dicken Stamme der Sigillarien sind wesentlich an der Lieferung des Materiales für die Steinkohleuflöze beteiligt.

Horaxes.

Sigillariaceae, prahistorische Familie der Lycopodiales. Synow

Sigilium Salomonis hieß das einst offizinelle Rhizom von Polygonatnm (s. d.) wegen der rundlichen, eingedrückten Narhenspuren der vorjährigen Blüttenstengel. M.

Sigliano in Italien besitzt eine Quelle (15°) mit Na Cl 1°111,  $CO_2$  H Na 0°688 nnd ( $CO_2$  H)<sub>2</sub> Ca 2°80 in 1000 T.

Pascheris.

Sigmarskraut ist Herha Alceae von Althaea rosea Cav. — Siegmarswurzel oder Siegwurzel ist Bulhns victorialis (s. Allinm).

Signatur. Die sehon bei medizinischen Schriftstellern des Altertums hervortretende Annabme, daß man ans der Form und anderen näßeres lägenschaften von Naturkörpern auf deren Hellwirkung gebließen k\u00fcnne, wurde von den Parazelisten neh amentileb von (wsal. De (Dol. (1880—1609)) zu einer als Lebre von der Signatur oder von den Signaturen bezeichneten Theorie ansgehildet, nach welcher jeder Naturkörper ein besonderes Geprige trage, das seine Wirkung anzeige, Von den abentenerlichen Vorstellungen dieser Art sind im Artikel Arzneiwirkung verschiedene Belege gegeben.

### Sijbylles Lebenselixir s. Bd. VIII, pag. 121.

ZERNIK.

Sikimen, Shikimen, C<sub>19</sub>H<sub>10</sub>, ist das von EYKMAN aufgefundene Terpen des Atherischen Öles der Shikimfritchte von Illicium religiosum Sieß. Es besitzt zitronenäbnlichen Geruch, durch Schwefelsanre wird es orangerot gefärbt. Siedep. 170°. Die Konstitution ist nicht näber hekannt.

Sikimin, Shikimin, helßt ein aus oben genannten Friehten anch dem Enfetten durch eine Jennielh erweiskelte Etzraktion von EYRMAR erhaltener Körper, der in sternförnig gruppierten, farblosen Nadeln von etwa 1753 schupp, kristallisiert. Leicht löslich in heifem Wasser, Alkobel und Ghoroforen, weitig lisdich in kalten Wasser, anlöslich in Petroläther. Die chemische Natur des Sikimins, das weder ein Glykosid ist noch Sickstoff en ubtl., ist mödesannt. Es ist stark griffig.

Skiminsature, Shikiminsature, C.III,O<sub>1</sub>, findet sich nach ETEMAN neben Skimin und Produkatenhasture in den Priebten von Illiein mreligiosum, nach OSWALD such in den Priebten von Illiein manisatum. Farblose, bei 184\*sehmelzende, feine Nachh, ieleit Iolieib im Wasser (1:5), weniger in Akhobel, nublödich in Cbloroform. Eine einhasische, vieratomige Sture, die der Chinasäure nahezustehen scheint.

Sikimol, Sbikimol,  $C_{10}\Pi_{10}O_2$ , von EYRMAN nehen Sikimen in dem Öle der Sbikimifrüchte aufgefunden, hat sieb als identisch mit Safrol (s. d.) erwiesen.

Sikimipikrin, Shikimipikrin (C<sub>7</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub> oder C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>O<sub>4</sub>), ehenfalls in den Früchten von Illiein mreligiosum enthalten, bilded große, durchsichtige, stark bittersebneckende Kristalle vom Schum, 2009. Leicht löslich in Wasser.

BEKSERGEM.

Sikimi ist der japanische, giftige Badian (s. Anisnm stellatum).

Sikkativ, Sikkativöl s. unter Firnisse, Bd. V, pag. 349. ZERNIK.

Silaus, Gattung der Umbelliferne-Seselineae. Perennierend. Stengel ästig, nach oben kantig, kahl, mit mebrfach fiederschnittigen Blättern und kanzettlichen oder lineal-spitzen Fiedern. Hülle wenighlätterig oder feblend, Hülleben vielblätterig. Blätten gelblich oder gränlich.

S. pratensis (LMK.) BESS., Mattensteinbrecb, Roßkümmel, falsche Barwarz. Auf Wiesen von Skandinavien his Spanien und bis Rußland. Stengel sstig, nnteu fast stielrund oder gefurebt, Grundblätter 3—4fach gefiedert, mit lanzettlichen, sehr fein stacbelig gesägten Zipfeln, Hülle fehlend oder wenigblätterig.

Lieferte früher Radix, Herha et Semen Silai vel Seselcos pratensis seu Saxifragae anglicae als Mittel gegen Leiden der Harnblase. Hartwice.

Silber. Cher dieses Metall und seine Verhindungen ist das pharmazeutisch Wichtige bereits in Bd. II, pag. 179ff. abgehandelt worden. Hier sollen die verschiedenen Prozesse, welche zur Gewinnung des Metalls dienen, näher beschriehen werden.

Wie hereits früher (l. e.) angedentet, kommen für die Gewinnung des Silbers mebrere Methoden in Betracht:

I. Darstellnng von silherhaltigem Blei und daranf folgende Trennung der beiden Metalle: Treibarheit.

II. Vereinigung des Silbers mit Quecksilher: Amalgamation, Trennung des Amalgams von den übrigen Bestandteilen der Erze und Zerlegung des Amalgams.
III. Extraktion des Silbers aus passend vorbereiteten Erzen auf nassem Wege: hydrometallurgisches Verfahren. In neuerer Zeit gewinnt als weiteres Verfahren.

IV. die elektrolytische Scheidung des Silbers immer mehr an Bedeutung: elektrolytischer Prozeß.

### I. Darstellung von silherhaltigem Blei und dessen Entsilherung.

Silberhaltigen Blei wird aus silberhaltigem Bleighauz bei der "gemeinen Bleiarbeit" als Huttenprodukt — Werkblei — gesonnen (vergt. Bd. III, pag. 37). Es wird ferner dargestellt hei der Verhittang eigentlicher Silbereres, Silberganz u.a., indem man diese Erez unnlekst is Scharböfen (nach dem Bergat PLZ in Freiberg "Plüzfen" genannt) mit Eisenkies oder anderen Suffden zur Bildong eines Blieberhaltigen. Sieheis" — d. h. eines Gemenges von Suffden — zassammenschmikt, aus dem dann nach mehrmaligem Rösten darch gates Durchrühren mit metallischem Blei — sogenannte Einträkarheit — indige Zerestzung des Schwefeisilbers durch Blei  $(\lambda g_1 S + \mathrm{Pb} = \mathrm{Pb}\, S + 2\, \mathrm{Ag})$  silberhaltiges Blei erhalten vird.

Ans süberhaltigem Knpfer wurde früher süberbaltiges Blei durch den Saigerprozeß abgeschieden. Man schmolt das süberbaltige Knpfer nit Blei zusammen und ließ das hierbei entstandene leicht schmelzbare süberhaltige Blei beim langsumen Erkalten der Schmelze ablanten — "abssigern" — "während das schweller erstarrende beländlige Knpfer — "Klensöteck" – zurückblich. Der Saigerprozeß bat — als früher einziges bittenmännisches Verfahren zur Trennung von Silber und Kupfer — bistorisches latteresse.

Dem silberhaltigen Bloi kann das Silber nach verschiedenen Methoden entzogen werden.

1. Siherhaltiges Blei mit mehr als O'12½ Sibergehalt wird auf dem Treilherd oder Greinbero (Gehlsenlamofeen) verarbeitet. Bei der "Treilarbeit" wird darch die Einwirkang eines oxydierenden Luftstromes bei allmahlich gesteigerter Temperatur das auf dem Herde befindliche Medal in leicht sehmeizhares Bleioxyd (Bleighttet), das ans dem Herde seitlich darch die "Gilktigasse" abließt, and metalliches Sibler, das mehr oder weiger rein auf dem Herde zuruckhielht, getrennt. Im letten Moment des "Abtreibena" ist das Sibre nur anch mit elner dinnen Schicht von Bieloxyd betragen, die schießlich zerzeilt erten Bitt; "Blicken des Silhers", "Silberchlick". Das zurückhielkonde Silber wird "Blicksilber" genant; is eenthalt 90–95%, Peinsibre und bedaf noch einer weiteren Reinigung durch "Peinbrennen" (s. naten). Nüberes über die Treibarbeit siehe auch unter Biej, ibd. Ill., pag. 38.

 Silberhaltiges Blei mit weniger als 0°12s/6 Silber, bei dem das Abtrelben nicht mehr lohnend ist, wird nach dem Verfahren von PATTINSON — durch Pattinsonieren — so welt mit Silber angereichert, daß das Abtrelben rentabel

wird. Man schmitzt nach diesem Verfahren, welches im Jahre 1833 eingeführt wurde, das silberlattige Bei in eisernen Trögen und läßt ei angensen erkalten. Wahrend der Abkühlung scheiden sieb bei einer bestimmten Temperatur zunkelts Kristalle von nahezu silberfreisen Beit aus, während sieh das Siber in dem an längsten flüssig beilendene Teile konzentriert. Man erhält so nach mehrfach wiederholtem Einschmeitzen, Kristallisierenlassen und Aussebürgen des flüssigen Antells Reiehblei mit etwa 0.5—1.5%, Silber, das durch Treibarbeit vom Blei getrennt wird, und Arrabblei, das fast silberfrei — in den Handel kommt.

3. Zur Entsülberung sülberarmen Bleies dient jetzt vielfach ein 1852 von KARSTRN anfgefundenes und von PARKES menst in die Praxis ingeführtes Verfahren — das Parkesieren —, welches auf der Beobachtung beruht, daß Blei und Zink im geselmolsenen Zastande sich fast gar nicht mischen, während das Sülber vom Zink ziemlich leicht gelöst wird. Versetzt man unu geschnolzenes alberhaltiges Blei mit einer dem Bibergehnis anzapassenden Meuget (1—25%) des Gesantigewichtes der Blei-Silberfeglerung) geschnolzenen Zinks, so nimmt das sammelt sich in der Blade und der Oberführe has Zinks Silbereigerung an. Nach dem Berdarren wird diese von dem noch flüssigen Blei abgehoben nod weiter zur Reingewinnung des Silbers verarbeitet.

Durch Zusatz einer geringem Menge Aluminium zu dem beim Parkeprozeß einzuttragenden Zink wird die Trenunng des Bliese von der Zink-Silbertejereng erleichtert. Durch Eintagen des Zinks in nehreres Portionen und jedesmäliges Ahhebend ern nach des einzelnen Zusatzen erfolgten Ahecheidung nach dem Erstarren wird gleichzeitig eine Reisigung von naderen Metallen (Gold, Kupfer) erreit. Das Blie kann nach diesem Verafarren has der Ootby's, ostaibert werden.

Die Trennung des Silbers vom Zink geschieht entweder durch Destillation in besonderen Often (Parkesierforlen, wheel das Zink übergelts, wihnered das Silber zurückhleits, oder man behandelt die gilbende Masse mit Wasserdampf und verwandelt so das Zink in Zinksoyd, das dann von den unversinderten Silber durch Schlämmen entfernt werden kann. Neuerdungs wird die Trennung der Zink Silber-leigterung nach dem Ansasigern des beigemengten Bleies inmer mehr anf elektro-lytischem Wege ausgeführt; lierhei wird das Silber als Schlamm an der Auode abgeschieden, während sich das Zink fast chemisch rein an der Kathode befindet.

4. Das Verfahren von Rösstlest-Edikanns fäßt zur Entsilberung des Bleies nehen Zink eine Leigferung von Nickel mit O5-5, Aluminium verwenden; mittels dieser soll das silberhaltige Biel bis auf 0'00044% von Silber befreit werden. Die silberhaltige Leigferung wird dann der Elektrolyse unterworfen, wobel man ein sehr relaes Zink und einen "Reichschlumm" mit 74—80%, Silber gewinnt, der weiter auf Peinsilber verarbeitet wird.

#### H. Vereinigung des Silbers mit Quecksilber und Treunung des Amalgams.

Das von BARTOLOMED DE MEDINA in Mexiko im Jahre 1567 erfundene, A.m.algamationssverfahreu" zur Gewinnung von Silber wurde erst am Ende des
17. Jahrhunderts in Europa bekannt und zuerst iu Eugaru, später auch auf den
Früberger Hitten eingeführt. Gegenwärtig ist es iu Deutschland nicht unehr im
Gebrauch, hingegen indet es im Washoe-Distrik (Korstamerika), in Mexiko, Chisti
und Peru uoch in ausgedehnterem Maße Anwendung. Das Verfahren hat im Laufe
der Jahrhundert mehrfache Modifikationen und Verbesserungen erfahren und
mußte sich naturgemäß der Örtliehkeit bezw. dem zu verarbeitenden Silbererz
andbessen.

 In Mexiko, wo es an Brennmaterial mangelt, werden die silberhaltigen Erze, welche das Silber teils gediegen, teils als Chlor- und Schwefelsilber enthalten, nach dem sogenannten Patioverfahren verarbeitet. Die fein gemablenen Erze

werden mit Wasser angeruhrt und mit 3—50%, Koebsalz versetzt. Eine innige Mischang wird dadureh erzielt, daß man die breigie Masse auf einen gemauerten Hofe (Patio) ausbreitet und darin Maulitere beramtreilst. Nach Verlauf von 3 bis 5 Tagea misselt man der Masse gerösteten und felu genahlenen Kupferise, (Magzistral), der im wesentlichen ein Gemisch aus Knpfersulfat und Ferrisulfat vorstellt, zu, was eberfalls durch die Hufe von Mauliteren bewirkt wird, schließlich lätt man Quecksilber in etwa der sechsfachen Menge des in dem angewandten Erz vorhandenen Sillers einkneten. Man überhälf das Gemenge zwi Mouste und länger sich selbst, indem man es jeden Tag durch Maulitere durchkneten läßt. Des allmählich gehöldets Bilteramalgam wird durch Schlämmen von dem beigemengten Gestein und schließlich durch Destillation im Vakunm von Quecksilber befrit.

Beim Patioprozeß vollzieheu sich folgende Reaktionen:

Durch Einwirkuug von Chlornatrinm auf Kupfersulfat uud Ferrisulfat, die der Masse im Magistral zugeführt werden, entsteben Kupferchlorid und Eisenchlorid:

$$SO_4 Cn + 2 Na Cl = Cu Cl_2 + SO_4 Na_2$$
  
 $(SO_4)_2 Fe_2 + 6 Na Cl = 2 Fe Cl_2 + 3 SO_4 Na_2.$ 

Das gebildete Kupfercblorid uud Eisenchlorid setzen das vorbandene Schwefelsilber in Chlorsilber um:

$$\begin{array}{l} 2~Cu~Cl_{2} + Ag_{2}S = Cu_{2}~Cl_{2} + 2~Ag~Cl + S, \\ Cu_{2}~Cl_{2} + Ag_{2}~S = Cu_{2}~S + 2~Ag~Cl, \\ 2~Fe~Cl_{2} + Ag_{2}~S = 2~Fe~Cl_{2} + 2~Ag~Cl. \end{array}$$

Das Chlorsilber löst sich iu dem im Überschuß vorhandenen Cblornatrium; aus dieser Lösung wird das Silber durch einen Teil des vorbandeuen Quecksilbers ahgeschieden, mit letzterem Amalgam hildend, während gleiebzeitig Quecksilberchlorür eutsteht:  $2 \log 1 + 2 Rg = H_{55} C_0 + 2 Ag$ .

2. Bet der Tina-Amalgamation in Bolivia werden die Erze einer chlorierenden Ristung unter Nazatz von Chloratrium unterworfen. Beim Ausaugen des Rösiprodukts erhält man die sogenannte "Timaffüssigkeit", welche 0·15—0·30 g Chlorsüber im Lifer enthält. Kupferbortar sehelde bei Gegeuwart von Quecksibber Bilber aus der Lösung ah, das vom Quecksilber als Analgam gelöst wird, ohne daß das Quecksibber — wie beim Patioproze® – an der Reduktion selbst tellimmt.

3. Nach dem europäischen Verfahren von BORN, wie es früher besondern in Freihert is. 8., aber nach im Mansfelsichen sowie in Ungara zur Anwendung kam, wurden die silberbaltigen Erze mit Kochsalt in Flammenöfen geröstet, dann gepuivert und mit Eisenabfällen und Wasser in Fasser gebracht, die um ihre Achser offerten (Amalgamierpfaanen). Hierbei wurde ans dem beim Rosten gebildeten Übersilber des Silber metallisch abgeschieder 2 Ag Cl + Per + Per + Cl, + 2 Ag. Verteilung zugesetzt wurde, in ein leicht Rinsiges Amalgam übergreführt, das abgessen werden Konnte und dann beim Erhitzen in Betortenöfen das silber zurücklich.

Durch Verweudung eines 1—2°/₀igen Natriumamalgams sollte die Extraktion des Silbers angehlich rascher und vollständiger vonstatteu geheu.

#### III. Extraktion des Silbers auf uassem Wege.

Die hydrometallurgischen Methoden zur Gewinnung des Silbers mit ibren vielchen kleinen Abweichungen in den Einzelbeiten sind überaus zabireich. Sie haben hisber neben der Treiharheit am häufigsten Anwendung in den europäischen Silberhütten gefunden. Hier seien folgende Methoden in ihren Grundzigen erwähnt.

 Methode von Augustin. Es ist das älteste Extraktionsverfabreu und hernht auf der Löslichkeit des Chlorsibers in einer Lösung von Chloratrium, Die sulfidischen Silhererze werdeu zunächst einem oxydierenden Röstprozeß unterworfen, wobei fülchtige Oxyde eutfernt werden und das Silber in Sulfat über-

geführt wird. Durch nochmaliges Rösten des Röstgutes mit Chlornatrium wird Chlorsilber gebildet. Dieses wird durch heiße Kochsalzlösung ansgelaugt, aus der Lösung wird das Silber durch metallisches Kupfer gefällt. Aus der hierbei erhaltenen Kupferehlorürlösung wird das Knpfer durch Eisen abgeschieden.

Eine Abanderung dieses Verfahrens, die besouders bei Verarbeitung der Goldund Silbererze in Kalifornien und Nevada im Gebrauch ist, wurde von RUSSEL angegeben; sie besteht darin, daß man zur Extraktion des Chlorsilbers eine Lösnng von Natriumthiosulfat verwendet, wobei eine Lösnng von Natrinmsilberthiosulfat entsteht, aus der durch Schwefelealeium zunäebst Schwefelsilber ausgeschieden wird, das man dann durch Erhitzen in metallisebes Silber überführt:

$$Ag Cl + S_2 O_3 Na_2 = Na Cl + S_2 O_3 Ag Na$$

# $2 S_t O_t Ag Na + 2 Na Cl + Ca S = Ag_t S + Ca Cl_t + 2 S_t O_t Na_t$

Andere Abänderungsvorschläge für das Augustinsehe Verfahren beziehen sich teils auf die Ausführung des Röstprozesses, der natnrgemäß nach der Art des zu verarbeitenden Erzes eingerichtet werden mnß, teils anf das Lösungsmittel für das zu extrahicrende Chlorsilber. So wurde empfohlen, der Chlornatriumlösning Barvum- oder Calcinmacetat. Oxalsanre und Cvankalium zuzusetzen (BOHM) oder das Chlorsilber durch Chlormagnesinm in Lösung zu bringen (DE VAUREAL); statt des von RUSSEL augegebenen Natrinmthiosulfats soll man auch Calciumthiosulfat anwenden (BRUNTON),

Aus kupferhaltigen Kiesrückständen der Schwefelsänrefabriken gewinnt man Kupfer und Silber, indem man das in Chlornatrinmlösung gelöste Chlorsilber nach dem Verfahren von CLAUDET durch vorsichtigen Zusatz von Jodzink in Jodsilber überführt und dieses durch metallisches Zink zerlegt. Das Kupfer bleibt hierbei in Lösung und läßt sieh aus der entsilberten Flüssigkeit durch Eisen abscheiden.

Da aus einer silberhaltigen Knpferlösung Schwefelwasserstoff zuerst den größten Teil des Silbers fällt, so kann man statt durch Jodzink das Silber auch durch einc teilweise Fällnng mit Schwefelwasserstoff abscheiden (GIBBS Verfahren).

2. Methode von Ziervogel. Dieses Verfahren, die sogenannte Wasserlaugerei, hat lange Zeit zur Gewinnung des Silbers aus dem silberhaltigen Knpferschiefer im Mansfeldschen gedient. Der beim Kupferhüttenbetrich gewonnene Spurstein, der das Silber als Sulfid enthält, wurde fein gemahlen und geröstet, das hierbei entstandene Kupfer- und Silbersulfat mit heißem Wasser ansgelangt nnd ans der erzielten Lösung das Silber mit Kupfer niedergeschlagen, wobei Knpfersulfat als Nebenprodukt gewonnen wurde.

3. Andere Methoden. In Oker am Harz langt man das silberhaltige Schwarzkupfer in granuliertem Zustande bei 50° in Bleipfannen mit 40°/aiger Schwefelsäure aus. Hierbei setzt sich das Silber in Form eines grauen Schlammes ab und wird dann mit Blei der Treibarbeit unterworfen. Das Kupfer wird hierbei ohne Entwicklung von Schwefligsäureanhydrid zu Kupfersulfat gelöst, im Silberschlamm befinden sieh noch Gold mit Arsen, Antimon, Kupfer u. a. (JAVORSKY und PRIWOZNIK).

Die schwefelantimonreichen Erze in Bolivia werden mit siedender Schwefelsäure bis zum Teigigwerden der Masse behandelt; heim Verdfinnen mit Wasser scheiden sich Antimonoxyd und Gangart ab, aus dem in Lösung gehenden Silbersulfat wird das Silber mit Eisen abgesebieden (GUYARD).

In Utah werden die siliciumreiehen Silbermineralien der Reihe nach mit Chlornatriumlösnug, Salzsäure und Braunstein ausgekoeht; das in Lösung gebrachte Silber wird mit Eisen gefällt. Über das Cyanidverfahren nach MAC ARTHUR FORSTER s. Naberes im Artikel "Gold" (Bd. VI, pag. 7).

## IV. Elcktrolytische Prozesse.

Von den elektrolytischen Prozessen, welche namentlich zur Entsilberung von Schwarzknofer bezw. Werkblei empfohlen worden sind, selen hier folgende erwähnt.

1. Verfabren von Ekkinstron. Dieke Platten von Sebwarzkupfør (s. Bd. VIII, pag. 22) verden shvecbelad mit dinnen Platten aus reinem Kupfer in ein saures Kupfersein in dinnen Platten aus reinem Kupfer in ein saures Kupferseinsfatund eingelningt und alsdann unter Beobachtung besonderer Maßreguln hinschielbe der Siromstrike, des Sauregelnites und der Zirkalnion des Bades der Elawirkung eines durch dynamo-elektrisebe Masebinen erzeugten Stromes, der in der Richtung vom Sehwarzkupfer zum Reinkupfer lauft, unterworfen. Hierdurch wird aus den als Kathoden dienenden Kupferplatten nur reines Kupfer abgeschieben, die in dem Sebwarzkupfer et auflatenen Eddemteille — Silber, Gold, Platin — fallen blingegen als Pulver ab. Das Sehwarzkupfer fungiert hierbei als Anode. Die sonstigen metalliseben Verurreinignapen desselben werden zum größen. Teil gelöst, ein geringer Teil wird mit den Eddimetallen abgesehieden. Das Silber wird aus dem granen Plutergeneibe meist durch Treibarbeit gevonnen.

2. Verfahren von KRITII. Es soll zur Entsilberung von Werkblei dienen, das man in Form von Platten als Anoden verwendet, während als Kathoden Zylinder von Messingbiech, als Bad Lönngen von Bleisulfat in Natrinmaestationngen benutzt werden. Die Edelmetaile werden an den Anoden abegeschieden und sammeln sich in Form eines granen Pulvers in Sickehen von Misselin, mit dem man die Werkbleiplatten umhültt. Das Biel fällt allmäblich an den Kathoden kristallinisch aus. Die weitere Verarbeitung des Kedimetallipalivers erfolgt auch bier

znmeist auf dem Treibberd.

Die Scheldung von Gold und Silber ist lm Artikel "Gold" des Näheren beschrieben (s. Bd. VI, pag. 7).

Alles nach den bittenmännischen Prozessen gewonnene Silber bedarf einer weiteren Reinigung, die man als "Feinbrennen", "Raffination" bezeichnet. Die Überführung des Robsilbers in Feinsilber erfolgt

1. auf dem Teat, einem kleinen Treibherde, auf dem die Treibarbeit bis zur fast völligen Entfernung der fremden Metalle fortgesetzt wird, indein der Rest des vorhandenen Bleies als Bieloxyd in die "Testmasse" — Mergel mit daruber gestrenter Koechenasche — eingesogen wird. Das gereinigte Silber bringt man durch Aufgleißen von Wasser zum Erstarren und behandelt es nach dem Reinigen der Oberfläche mit dem Hammer. Bielarmen Robsilber setzt man zur Entfernung fremder Metalle — Antimon, Kupfer usw. — etwas Bielz zir.

auf unbeweglichen Herden, wie sie im Mansfeldschen und in Freiberg
 Segebräneblich waren. Das so gewonnene "Brandsilber" euthält bis 99.99/o
 reines Silber:

 im Tiegel, in dem mau das Rohsilber sebmilzt — je nach den vorhandenen Vernereiuigungen nater Zusatz von Knochenasche, Borax oder Natronsalpeter unter einer Decke von Kohlenpulver;

4. auf elektrolytisebem Wege. Hängt man das zn reinigende Silbermetall in Plattenform als Anode in sehr verdünnte Salpetersanre, so wird es davon aufgenommen und seblägt sieb auf der Kathode nieder, während Gold, Autimon n. a. an der Anode in Bentein aufgefangen werden.

Die Darstellung von reinem Silber im kleinen ist im Artikel "Argentum" (Bd. II, pag. 180) besebrieben. Ergänzend sei bier binzugefügt, daß sieb das in bilieber Weise hergestellte Chlorsilber sehr leicht dareb technisch reines Alamininm bei Gegenwart von 10°/s/ger Salzsäure reduzieren läßt (Visouroux).

Zur Bestimmang des Feingebaltes im Silbermetall n. s. v. diente die Feinprobe (Mänzprobe, Brandprobe, Kupellation), die eine AT Treibabetit im kleinen vorsteilte. Das Silbermetall bezw. die Silberlegierung wurde mit einer nach dem Feingebalte angefähr zu bemessenden Menge Biel in einem kleinen, aus ausgenagter Hoizsebe und gebranden Kooeben hergestellten Näpfelos (Kapelle) mit Maffelofen unter Luftzutritt geschmoken, bis die gebildeten Oxyde der freunden Metalle in der Bielgitäte gelöst und von der porseen Masse der Kapelle aufgesaugt waren. Es hinterbileb in dem Näpfeben ein Korn von reinem Silber, aus dessen Gewicht der Feinzehalt zu bereelnen war. Jetzt wird man bequemer aft

maßaualytischem Wege zum Ziele gelangen (vergl. unter Ammonium rhodauatnm, Bd. I, pag. 555).

Die Weltproduktion au Silbermetall betrug im Jahre 1904 5,238,611 kg; davon eutfallen 1,794.509 kg auf die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Im Jahre 1905 wurden in Deutschland (Königliche Bleihütte in Friedrichshütte in Oberschlesien, Bleihütten im Harz, in Freiberg i. S. und Stolherg in der Rheinprovinz) 399.775 kg Reinmetall im Werte von 32,922,000 M., in Österreich 38,000 kg im Werte von 3,700.000 M. erzengt. Der Preis für 1 kg Silbermetall betrug Ende 1906 = 95 M., Ende Februar 1908 = 76 M.

Literatur: Kerl, Metalihüttenkunde. — Krönerk, Methode zur Entsilberung von Erzen. — B. NEI MANN, Die Metalle. - Schnabel, Metallhüttenkunde.

Silber-Vitellin, Argyrol, ein duukelbraunes, in Wasser leicht lösliches Pulver mit 30% Ag, soll Anwendung finden in 3% jeger Lösnng bei Gonorrhöe, Ohren-, Naseu- und Halsleiden.

Vorsiehtig und vor Lieht geselrützt aufzuhewahren.

ZERNIK.

Silberbalsam, Silbertropfen, volkstümliche Bezeichnung für Oleum Terebinthinae sulfuratum. In manchen Gegenden wird unter Silbertropfeu - als Fiebermittel — Tinetura Chinioidini verstandeu. — S. auch Harlemer Balsam, Bd. VI. pag. 190. NOTHNAGEL.

Silberbeize zum Reinigen von silbernen Gegenständen ist eine Lösung von je 20.0 g Alanu, Kochsalz und Weiustein in 1 l Wasser. Man legt die zu reinigenden Gegenstände einige Minuten in die heiße Lösung und reiht sie dann mit einem weighen Tuche trocken.

Silbererze. Das meiste Silber wird aus dem silberhaltigen Bleiglanze dargestellt, der Gehalt an Silber 0.05 - fast 1%; die Gewinnung ist aber sehr leicht. Andere Silbermineralien sind Pyrargyrit, Ag, SbS, Proustit, Ag, AsS, Silherglanz, Ag. S. Polyhasit, (Ag. Cu.) Sb. S., Myargyrit, Arsensilber, Silherfahlerz, seltener Hornsilber, AgCl (Kerargyrit-), Bromsilber und Jodsilber.

Silberglätte s. Lithargyrum, Bd. VIII, pag. 288. — Silberglättenessig s. Liquor Plumbi subacetici, Bd. VIII, pag. 282. - Silberglättensalbe ist Uuguentum Cerussae, auch Unguentum diachylou. NOTHNAGEL.

Silberlot s. Hartlöten, Bd. VI, pag. 219.

NOTHNAGEL.

Silberol = Argentum sulfophenylieum, Bd. II, pag 196.

ZERNIK. Silberoxyde s. Argentum oxydatum, Bd. II, pag. 193, Argentum oxydatum ammonistum, Bd. II, pag. 193 und Knallsilber, Bd. VII, pag. 477.

Silberrückstände, Aufarheitung s. Bd. Il, pag. 391.

ZERNIK.

Silbersalze sind unter den lateinischen Bezeichnungen behandelt Bd. II, pag. 184 ff. ZERNIK.

Silbersulfid s. Bd. II, pag. 196. ZERNIK.

Silberweiß s. Cerussa (Blanc d'argent), Bd. III, pag. 467. NOTHNAGEL.

Silene, Gattung der Caryophyllaceae, mit ea. 300 Arten, von deuen einzelne als Zierpflanzen benützt werden. Von S. venosa (GILIB.) Aschers. werden in Sehweden uud Deutschland die jungen Sprossen als Gemiise genossen, ebeuso jene von S. italica (L.) PERS. in Italien. Die erstgenannte Art lieferte die Radix Behen alhi: die Wurzel von S. maerosolen STEUDEL gilt in Abessinien als Baudwurmmittel und gelangt als Radix Ogkert oder Radix Sarsari anch nach Europa, Von einigen Arteu wird die Wurzel wegen des Gehaltes an Saponin wie Seifenwurzel gebraucht; S. Odites (L.) SMITH in Südeuropa ist adstringierend.

V. DALLA TORRE.

Silicad ist aus Wasserglasiösung durch Zusatz von Sünre ausgeschiedene und mit Wasser ausgewaschene fenchte breiförmige Kieselsäure, die als Salbengrundlage augewendet worden ist. Zassik.

Silicea, Silicea praecipitatu, s. Acidum silicienm, Bd. I, pag. 89.

Silicium und seine Verbindungen s. Kiesel, Bd. VII, pag. 428. Zernik.

Silicium-Kalk-Stahlbrunnen soll 20% Natrium silicicum enthalten neben den natürlichen Bestandteilen des Lippspringer Kalk-Stahlbrunnens-Gichtmittel.

Siliciumāthyļ, NiCq, H<sub>2</sub>), ist als ein Kiesedwasserstoff za betrachten, dessen satultiche H-Atome durch Äthylgruppen ersteit sind. Es ist eine farblose, bei 153° siedende Plüssigkeit, welehe man erhält, wenn man Zinkathyl an Nilicium-choird (Bd. VII), pag 429) bei 160° wirken läßt. Das Riliciamskyl ist ein sehr beständiger Körper, welcher weder von konzentiretrer schwefebsürer, noch Salpetersäuer, noch von starker Kalliange angezeriften wird. Bei Einwirkung von Chlor wird nar ein H-Atom der einen Athylgrappe durch Cl substituiert und es resultiert ein ein fach gechlortes Siliciamathyl, NiCq, H<sub>2</sub>, Cq, H<sub>3</sub>C, den bei 185° siedende Plüssigkeit, welche beim Erhitzen mit Kaliumacetet den Ester SC, H<sub>11</sub>, C, H<sub>3</sub>, O, liefert (Silikononylatetal), ans welchem durch Erhitzen mit altoholischum Kali anf 120° der Nilikononylatehol, NiCq, H<sub>11</sub>, C, H<sub>1</sub>, O, elnet vertichten der Siliciam sowie der Siliciam der Siliciam vertichten wird, eine hei 190° siedende Plüssigkeit.

Das einfach geeblorte Silicinnathlyl oder Silicknonsylehlorid verhält isch daher ganz wie das Chlorid eines einwertigen Alkohoridikals, welches hier Silikonon yl heißen und die Formel SiC<sub>3</sub> II<sub>11</sub>, haben müßte. Der Name leitet sich ab von Nonyh, C<sub>4</sub> II<sub>4</sub>; die Silikononylverbindungen sind also als Nonylverbindungen zu betrachten, in welchen 1 Atom C durch ein Atom des gleichwertigen Silicinus ersetzt six; z. B.: Nonylchiorld, C<sub>4</sub> II<sub>4</sub>; C<sub>4</sub>; Silikononylchlorid, SiC, G<sub>15</sub>; C.

Auch das Silicinmäthyl kann demnach als ein Nonan, d. h. Tetraäthylmethau anfgefaßt werden, in welchem 1 Atom Kohleustoff, d. h. der Methankohlenstoff durch Silicinm vertreten ist: Nonan, C, H<sub>20</sub>; Silicinmäthyl, Si C, H<sub>20</sub>. G, Kassere.

Silicula, Schötchen, s. Schote.

Siliculosa, 1. Ordnung der XV. Klasse des Linnéschen Systems. Die Frucht ist ein Schötchen.

Silikate s. Kieselsänre und kieselsaure Salze. Silikononylverbindungen s. Silieinmäthyl. ZERNIK.

Silimanit, Faserkiesel, Fibrolith, Bucholzit, Al. Si O., Rhombisch, also dasselbe Kristallsystem wie Andalnsit Al. Si O., wahrend Cyanit (Disther) triklin ist. Meist anr in stengeligen oder faserigen, verfläten Aggregaten, in Gneißen, Glimmerschiefern. H. 6—7, Gew. 3·23—3·24, Glasglanz, bei Aggregaten aus verflütten feinen Faden ands schöner Feidenglanz.

Silin ("Pharmacia" in Bad Lippspringe), angehlich Hexamethylentetraminnm citrosilicicum, wird bei harnsaurer Diathese als Silin-Brannen empfohlen. Dieser enthät in einem Liter 3 g Silin, 8 g Natiumchlorid, 2 g Natriumkarhonat, 2 g Calciumkarhonat, 0:5 g Magnesiumsnifat, 4:5 g freie Kohlensäure. Zerrit.

Siliqua, Schotenfrncht (s. d.). — Sowie im Volksmunde Hülsen nnd Schoten verweihselt: werden, so anch in der Pharmakognosic. — Siliqua dulcis ist die Hülse der Ceratonia. — Siliqua hirsuta, pruriens oder Fructus Stizolobii sind die Hülsen von Mucana-Arten.

Siliquosa, 2. Ordnnng der XV. Klasse des Linnkschen Systems. Die Frucht ist eine Schote.

Silpha, Gattung der keulenhörnigen Käfer. Die zahlreichen Arten leben vorzugsweise von Aas, verzehren aher auch lebende Insekten und Pflanzen, wodurch sie im Larvenzustande schädlich werden. Berührt, sondern sie einen stinkenden Saft ah und stellen sich tot.

V. Dalad Tober.

Silphium. Bei den Atten eine Pflanzenart (Perula), aus der ein Gummiharz, ebenfalls "Silphium" genannt oder "Laser" gewonnen wurde. Die nicht bekannte und vielleicht ausgerottete Sammpflanze wechs in der Nähe der Osse des Jupiter Ammon in der Kyrenakea. Das Gummiharz, welches der Assa foetlich abhnich gewesen zu sein seheint, war als Arzenientielt und Gewetz anseherordentlich geschätzt.

Jetzt ist Silphium eine Gattung der Compositae, Gruppe Hellantheae. Nordamerikauische Kräuter mit großen gelben Blütenköpfehen und kahlen, durch die vorezozenen Flügel ausgerandeteu Achanen.

S. laciniatum L., Kompaspflanze, Harzkrant, wird 1—1.5 m hoch. Die Wurzel ist 0.30—1.00 m lang, 2—5 cm dick. Die Pflanze besitzt die Eigentumlichkeit, daß ihre Blattspreiten sich in die Meridianline einstellen, so daß die Jäzer in den Prairien sich nach ihr orientieren sollen.

Aus dem Stamm und den Blättern sehwitzt ein angesehm terpentinaritg riechendes Harz ans, das zu kleinen Tränen von hellgelher Farhe zusammenhackt. Es liefert zu 19% ein mit Jod explodierendes Terpen und zu 37% eine in Chloroforna vollkommen, in Schwefelkohlenstoff, Benzin, Ather fast fösliche Harzsänre, die heim Schmetzen mit Atkali keine Protokatechnsbare liefert.

S. terebinthaceum L. liefert ein ähnliches Harz.

S. perfoliatum L. (Cup-Plant) wird zuweilen kultiviert. Hartwick.

Silur nambe R. MURCHISON 1835 nach dem alten Volksstamme der Silurer, die zur Römerzeit das westliche England bewöhnten, eine von ihm daschlist untersunder, 20,000—30,000 Faß machtite, steis mehr oder weniger gestörte Schichtenfolge, die älter ist als der darüber liegende (devonische) Olf are Saudstone und jünger als SEDOWICKS Cambrium, MURCHISON vereinigte indessen auch die jüngeren kambrischen Schichten mit seinem Silursystem, die Grenzen der helden Formationen wurden später auders gezogen. Die Silurformation wird in zwei Hauphstellungen, Unter- und Obersilur zeitert. Im Untersilur odminieren die Tritolities, im Ohersilur die Cephalopoden, Kornlien und Krinolden, in den obersten Indirectionen erscheinen die Eurypiertein und die dietsten Fisiehe. Aus dem Silur kennt man ferner die ältesten Landpflanzen, Insekten und Arachniden (Skorpione).

Silurus, Fischgattung aus der Familie der Welse (Silnrini).

S. glanis L., der Schaid oder Donanwels, ist der größte Süßwasserfisch Europas, der eine Lange von 4 merreichen kann. Er kommt in den Pfüssen und Binnensen von Mitteleuropa, auch im uördlichen Asien vor. Die große und dieke, durch eine Langescheidewand in zwei Halften geteitte Schwimmblase wirlt an der Wolga, am Ural und Jak wie Ifausenblase zuberreitet und bildet die "Sunnonovi klet", d. I. Weilsblassen Grewchnich aber unrichtig Sanowa oder Sanowi-Hausen blasse geranant) des rassischen Handels. Nie 10sen sich wender vollständig auf als die Hausenblasen. Ander Arten liefern die In die Auf. († Tr. Blewassen). V Datat Forse.

Silva plana im Oberengadin besitzt eine kalte eisenhaltige Gipsquelle mit 2:4 festen Bestandtellen in 1000 T.

Paschers.

da Silvas Reaktion auf Kokain. Dampit man etwas Kokain mit raucheuder Salpetersbure auf dem Wasserhade zur Trockne ein und giht 1—2 Tropfen konzentrierto alkolonische Kalifisamp hinz, so entstelt der an Pfelferminz erinnerude Geruch von Beuzoskaresthylester. Über die shahiche Reaktion nach GETHERE mittles Schwedelssure s. Artikel Cocatinum, Bd. IV, mez. 36.

THEORY CHARGO

da Silva Eserinrasktion. Wird ein sandkorugroßes Stückchen Eserin oder Eserinsak in enligen Tropfen ranchender Sulpetersäure gelöxt, so entsteht eine klare, gelhe Lösaug, die beim Erwärmen orangefarhen wird und, anf dem Wasserbade eingedampit, einen rein grütnen Rückstand hinterläßt. Letzterer löst sich mit naveränderer Farbe in Wasser und Alkohol, gibt aber mit verühnater Salpetersäure eine flaoressierende, im durchfallenden Lichte grünlichgelbe, im auffallenden Lichte buttrott. Lösuug. (Zeitschr. f. ausjat), Chem., 33 and 36.)

Silvanaessenz (MAX ELB-Dresden), soll zur Reinigung der Zimmerinft mittels eines Desinfektors dienen. Es enthält die ätherischen Öle der Sprossen von Koniferen.

Silvenol (MAX Elb-Dresden) heißt ein in verdünnter Lösung zur Wundheilung und zu Mnndwassern empfohlenes Arnika-Benzoë-Glyzerolat. Zerker.

Silveolsäure, C<sub>14</sub> H<sub>10</sub> O<sub>2</sub>, warde nehen Silvinolsäure (s.d.) und Silvoresen aus einem Harze von Pinus silvestris von TSCHIRCH und NIEDERSTADT isoliert. Sie kristallisiert in mehr oder weniger regelmäßigen quadratischen Stäbehen, welche bei 138° schmelzen. — S. auch Bd. VII. pms. 593 and 594.

KLEEL.

Silvertons chinesischer Balsam, ein von London aus gegen Tauhheit angekündigtes Geheimmittel, ist eine Mischung gleicher Teile Arachisöl, Glyzerin nod Weingeist.

Silvestersches Verfahren der künstlichen Atmang; Man steht am Kopfende des Scheintoten und zieht dessen Arme rhythmisch nach oben und hinten, führt dann die im Eilbogen geheugten Arme nach der Brust zunück nud drückt sie gegen die Seitenteile des Rumpfes. — 8. auch Scheintod.

Silvestren (Sylvestren), C<sub>19</sub> H<sub>140</sub>, ist der Name eines der nm längsten bekannten Terpene, wedehes sieh indessen nicht häufig in der Natur vorfindet. Es bildet einen Bestandteil des sehwedischen und russischen Terpentinüß, Kiefernadelöß, Latschenkiefernöß und Kienöls. Es bestätt einen angenehmen, bergamottstunischen Gewen, siedet bei 175-41788 brit das en Gew.

almilchen Geruch, siedet hei 175—178°, hat das sp. Gew. Or48 hei 20°, zeigt Rechtsdrubung (2)<sub>D</sub> = 4 652°°, in Größen Großen hei 653°°, in Größen der Großen hei 20°, der Großen der der der der Großen der der der der der der Großen der Großen

KLEIN.

Silvia, Gattnng der Lanraceae, 8. navalium ALLEM. nnd S. ita-uba (MEISSN.)
PAN, in Brasilien, besitzen adstringierende Rinden. v. DALLA TORRE.

Silvinolsäure (a und 5), C., H<sub>14</sub>, O., wurde von TSCHIEGE und NIEGERSTADT (Arch. d. Pharm, Bd. CCXXXIV) ass einem aus Finaland beogenen Harze von Plaus silvestris isoliort. Belde Modifikationen bilden amorphe weiße lockore Pulvor, welche unter 100° schneizen. Über Silvinolsäure s. auch Bd. VII, pag. 538 und 594 und Silveolsäure.
Keins.

Silvinsäufe (Sylvinsäufe) wurde neben Pininsänfe von UNVERDORBEN in dem Harze von Pinus silvestris aufgefunden. Nach Liebermann (Ber. d. D. chem. Ges., 1884) und nach Syerker (Liebigs Annal., Bd. CL) ist die Silvinsäufe identisch mit der Abietinsäufe (s. d.).

Silvoresen wurde von Tschirch und Niederstadt eine aus einem Harze von Pinus silvestris isolierte Substanz genaunt, welche bei der Ausschüttelung der ätherischen Lösnng des Harzes mit Sodalösung nicht in letztere übergeht, im Gegensatz zur Silvinol- and Silveolsänre (s. d.). Schmp. des Silvoresens 58—60°. Kuss.

Silybum, Gattung der Compositae, Unterfam. Cardninae, mit 2 im Mittelmeergebiet heimischen Arten:

S. Marianum Gasetts. (Carduns Marianus L.), Mariandistel, ist O, his 15 m boch, kalb, mit gelistachelig gezhinten, oberestis lange der Nerven weiß gefleckten Bluttern, die nach ohen hin stengelumfassend und fiederspalig sind. Blüttenköpfe einzeln, Hulle kangelig, statelig, Rezepiskulum spreuig, alle Blüten zwitterig, purpura, Pappus mehrreibig, zu einem Ringe verwachsen, Achtaen nach oben etwas verhreitert, glatt, glünzend brann.

Die Mariendistel wird als Zierpflanze gezogen; einst waren Warzel, Blatter and Früchte als Cardans Mariae in arzaeilicher Verwendung. In Frankreich wird sie neuerdings wieder als gallentreihendes Mittel empfohlen.

S. eburneum Cosson et Durien ist eine stärker stachelige Art in Algier und Spanien.  $\underline{\mathbf{M}}$ .

Simaba, Gattnag der Simarnbaceae; Holzgewächse des tropischen Südamerika, von Simarnba durch

die stets zwitterlgen, in der Knospe klappigen Blüten verschieden. Die Arten enthalten sämtlich Bitterstoffe. S. Cedron PL., liefert

die Cedronsamen (s. d.).
S. ferruginea St. Hil.
und S. salnhris ESGL.,
Calnmha oder Calnnga,

Calnmha oder Calnnga, hesitzen hittere Rinden, welche gegen Fieber und als Stomachikum gebraucht werden. S. Waldivia PLANCH.

S. Waldivia PLANCH. wird chenfalls als Bittermittel verwendet. Die Samen enthalten Waldivin (s. d.)

Simaruba, Gatung der nach ihr benantee Familie. Im warmen Amerika verhreitete Bäume mit nnpaar gefiederten, 2—10 jechigen Blätterri; die achsel- nad endständigen Rispen sind diozisch, die kleinen Blitten in der Knospe gedreht, meist 5zhlig; meist 5 steraförmig gruppierte Steinfrichte, deren Samen plankovece, fleischige Keimblätter ohne Eiwelß enthalten.

 S. amara Aubl. (8. guyanensis Rich., Quassia Simarnha L.), ein üher 20 m hoher Banm Gnyanas mit 3—10jochigen Blättern and



Simaruba officinalis (nach BERG and SCHMIDT); Zweig mit Q Blüten und Frucht.

weichhaarig weißen, 3-4 mm langen Blüten, olivenähnlichen schwarzen Früchten.

Cortex Simarubae, Ruhrrinde, soll die Wurzelrinde sein. Es sind hlaßbranne, sehr zähe und faserige, 2-5 mm dicke, flache oder rinnige Stücke, welche nnr noch teilweise von slibergiänzendem Korke bedeckt sind. Die Innenfläche ist oft zerfasert.

Der Querschnitt erscheint durch die nach außen sich erweiternden Markstrahlen radial gestreift. Die primäre Rinde enthält Steinzellengruppen. Im Bastc sind die Bündel langer, dunner und weitlichtiger Fasern annäherud tangential geschichtet, von Kristallkammerfasern und Steinzellen hegieitet. Die Parenchymzellen enthalten eine in Wasser und in Alkalien lösliche, amorphe Masse. Gerhstoff fehlt. Die Droge ist geruchlos und schmeckt schleimig bitter.

Der Bitterstoff ist noch nicht dargestellt, wahrscheinlich ist derselbe Quassiin (MASSUTE, Arch. d. Pharm., 1890).

Die Rinde ist schwer zu pulvern. Man giht sie in Amerika im Dekokt oder Infus (8:500).

2. S. officinalis McF. (S. medicinalis ENDL., S. amara HEYNE, Quassia Simaruba WRIGHT), in Westindien, von der vorigen verschieden durch 5-9paarige Blätter, längere Blüten und größere, an der Bauchseite gekielte Früchte, liefert ehenfalls Rohrrinde.

3. S. versicolor St. Hill., in Brasilien Paraiha genannt, 4-5 m hoch mit 5-7paarigen, unterseits rostfarbig behaarten Blättern und stark zusammengedrückten Früchten, dient gegen Syphilis, Schlangenhiß, Würmer und zum Töten von Ungeziefer.

4. S. excelsa DC, s. Picraena.

Simarubaceae, Familie der Dicotyledoneae (Reihe Geraniales). Straucher oder Bäume, stets mit bitterer Rinde und Holz, mit spiraligen oder gegenständigen, meist gefiederten, selten einfachen Blättern, die keine Öldrüsen führen. Blüten meist ziemlich klein, in reichhlütigen Blütenständen, strahlig, meist getrenntgeschlechtlich. Kelchhlätter 5-4, Blumenhlätter 5-4, Stanhhlätter meist 10-8, seltener 5-4, sehr seiten zahlreich. Fruchtblätter 5 oder weniger, frei von einander oder verwachsen, mit je 2 oder 1 Samenanlage. - Hierher über 100 Arten (Qnassla. Simaba, Picrasma, Simaruha, Ailanthus), fast sämtlich tropisch, nur wenige subtropisch.

Simethis, Gattung der Lillaceae, Gruppe Asphodeloideae; die einzige Art S. bicolor (DESF.) KUNTH im Mittelmeergehiet. Die Wurzel ist als Purgans und Emetikum in Verwendung. Y. DALLA TORNE,

Similargent ist versibertes Neusiber.

ZEENIK.

Similor, Mannheimer Gold, ist eine Legierung von 83.5 T. Kupfer, 9.5 T. Zink, 7 T. Zinn. ZERNIK

Simmondsia. Gattung der Bnxaceae. Die einzige Art:

S. californica NATH, liefert Ölsamen. V. DALLA TORRE.

Simons abführendes Brausepulver, eine beliehte Berliner Spezialität, enthält Natrium tartaricum an Stelle des Tartarus natronatus. - Simonsches Pepsin oder Anticolicum, s. Bd. 1, pag. 704. ZERNIK.

Simons Reaktion auf Acetaldehyd. Eine verdfinnte, noch 0.00010/e enthaltende Acetaldehydiösnng nimmt eine hlaue Färhnng an, wenn sie mit einigen Tropfen einer wässerigen Trimethylaminlösung und mit stark verdünnter, kanm gefärhter Nitropressidnatrinmlösung versetzt wird. (Zeitschr. f. angew. Chem., 1898.)

Simons Reaktion auf Phenylhydrazin, Dieselbe Farbe tritt ein, wenn eine Lösnng von Phonylhydrazin mit denselhen Reagenzien erhitzt wird, geht aber durch Kalilange in ein dunkleres Blan, durch Essigsanre in Himmelhlan üher and zeigt, somit Beständigkeit gegenüher der entsprechenden Aldehydreaktion. (Zeitschr. f. analyt. Chem., 38.) J. HERROG.

Simonea s. Demodex.

v. DALLA TORRE.

Simplex, das einfache Mikroskop (s. d.) und Präpariermikroskop (s. d.).

Sims, John, gest. zn London am 19. Juli 1838. Setzte das von William
CURTIS gegrüudete "Botanical Magazine" bis 1826 fort.

R. Malass.

Simulation (simalatio Scheln, Vorwand, Henchele) ist der Versech abschülder Irerfährung des Arzies von Seite solcher Monschen, die Undlissen schädigungen, Befreiung vom Militärdienste oder abnilche Vorteile erreichen wollen. Ande Kinder, Schwachsininge, hysterische Personen usse, gehen dem Arzt mit Vortäuschung von Krankheitsaymptomen zu schaften. Genane, anhaltende Beobschungen und die zunehmende Vervollkommung der Hilfamittel für die Unternachtungen und die zunehmende Vervollkommung der Hilfamittel für die Unternehmenten den Schwachschungen der Schwachschungen den kinnel der Benehmen Gehieten der Medizin lassen den Simulanten beitatungen und beisch selben seinen Zweck erreichen. Am sechweirigsten dürften wohl eine Geisteskrankheit zu simulieren sein, well da nach der Gewingteste gewöhnlich bald ans der Bolle füllen.

Geht der Patient daranf ans, Krankheitssymptome zu verheimlichen, so nennt man dies Bestrehen Dissimulation.

Simulo heißen die als Nervinum, besonders gegen Epilepsie empfohlenen Prithet wen Gapparis coriaces BEKEH, angehölich ans Bolitist und Pera. Nis sind nach HEJBING (Pharm. Post, 1887) einer getrockneten nareifen Zwetschke shahidt. Die fast steinharter, rothrames behale esthätt in sällfiches Frachfleisier gebettet länsengroße, ciwas eckige Samen von hitterem Geschmack. Man verwendet die ans den Samen bereitete Tinktur.

Sinablin,  $C_{ij}H_{ij}$ ,  $N_{ij}$ ,  $O_{ij}$ , +0  $H_{ij}$ ,  $O_{ij}$  to it das Glykoid des weilen Senfes, in dessen Sanne se dieselte Rollen spielt wie das myronsaure Kallam oder Shigrin in dem selwarzen Senf (s. Kalinmmyronat nad Myrosin). Bel Gegenwart von Wasser wird Slabhin durch das geleichzütig im Ramen vorhandene Myrosin nehen anderem in ein nicht flüchtiges Senfol zerspalten; daher schmeckt-der weiße Senfsamm vohl shart, heistit aber nicht den Geruch nach einem Senföle.

Das Sinalhin ist zuerst von HEXEV und GAROT aus dem weißen Senf durch Behandeln mit Alkobol erialiten und als Sulfosinalishin hezelchnet worden. V. Raho und HIRSCHBEUNN identifizierten es falschlich mit dem Sulfosyansinapin, das aber nach GADAME im weißen Senf nicht predistiert, sondern erst durch Zernetzung des Sinalhins beim Eindampfen entsteht. Die Versehisdenheit des Sinalhins vom Sulfosyansinapin heelbachtein ROBUQUET und BIOLTON CHARLARD. Die chemische Zusammensetzung und Natur des Sinalhins klarten Will. und LAUDENBEIMER auf. Mit der Prage der Konstitution hat sich J. GADAMER Beschäftigt.

Zar Darstellung des Glykosids wird mach GADAME der gemählene weiße-Senfasanen in einem Verdräugungsapparts mit Benzin entfettet, an der Laft vom Benzin herfeit und nun mit absolutem Alköhol perkollert, bis die ahfließende Lösung nur noch gelb, nicht muhr rötlich gefärbt ist. Darauf wird mit dem doppelten Gewicht Alköhol von 85—90½, mehrmals ansgekocht mit heiß algepreit. Die erhaltenen Tinkturen, etwa saft die Liftle eingedeungt um führtet, Sinalhin hestehen. Vermehrt sich die Ansschrödung nicht mehr, so wird sie auf einem Sausführe gesammelt, im heißem Wasser gelöxt, mit Tierkohle entfarkt auf in heißen starken Alköhol führtert. Beim Erkalten scheidet sich reines Sinalbin aus. Ausbeute tärka 2½,0%, etc.

Eigenschaften: Schwachgelbliche Kristalle, nicht gerade leleit löstlich in katten Wasser, schwer löslich in starkem Alkohol, nnilöslich in Äther und Schwerfekohlenstoff. Lufttrocken schmitzt Sinaltin bei 83—81°, wasserfrei hei 138'5 bis 140°. Von seinem Kristallwasser verliert es 4 Mol. leicht schon über Schwefelstarre, das lettz Molekül wird erst hei 100° oder hei wochenlangem Stehen über Schwefelsäure abgegeben; daber nahmen WILL und LAUBENHEIMER die Formel Cas H44 N2 S2 O16 für das Sinalhin an. [2] = -8.40. Das Verhalten gegeu Alkalien (=Gelbfärbung) und gegen Salpetersäure (=vorübergehende blutrote Färbung) ist auf den einen Bestandteil des Sinalhins, das Sinapin, zurückzuführen. Unter dem Einfluß von Myrosin zerfällt das Sinalhin in wässeriger Lösung unter Aufnahme von Wasser in Sinalbinsenföl (s. d.), Sinapinbisulfat (s. d.) und Trauhenzucker analog dem myronsauren Kalium (s. d.):

 $C_{30}\,H_{42}\,N_{3}\,S_{3}\,O_{16}+H_{3}\,O=C_{7}\,H_{7}\,O\,.\,N\,CS+C_{16}\,H_{24}\,NO_{5}\,.\,H\,SO_{4}+C_{6}\,H_{12}\,O_{8}$ (wasserfrei) Sinalbinsenföl Sinapinbisulfat

Unter dem Einfluß von Quecksilbercblorid oder hesser Quecksilberoxydsulfat wird in dem Sinalbin der Trauhenzuckerrest durch Quecksilher ersetzt. Darans und aus den beim myronsauren Kalium auselnandergesetzten Gründen schließt J. GADAMER anf folgende Konstitutionsformel (wasserfrel):

 $\begin{array}{c} O \cdot SO_{2} \cdot O \cdot C_{18} H_{24} NO_{6} \\ C - S - C_{0} H_{11} O_{5} \\ N \cdot CH_{2} \cdot C_{6} H_{4} \cdot OH(1,4) \end{array}$ 

Literatur: Henry & Garot, Journ. chem. med., 1, 439 and 467; Berz, Jahresber., 6, 242; Journ. pharm., 17, 1; Berz, Jahresber., 12, 263. — v. Baro u. Hibschruun, Liabios Annalen, 84, 10. - Robiquet u. Boutron Charland, Journ. pharm., 17, 279; Berz, Jahresber., 12, 266. -Will D. Laubenbrimer, Libbios Adbaled, 199, 150. — J. Gadaner, Arch. d. Pharm., 235, 83.

Sinalbinsenföl, C. H. (OH (1) CH1. NCS (4), Paraoxybenzylsenföl, entsteht nach der unter Sinalhin mitgeteilten Gleichung aus dem Sinalhin, dem Glykosid des weißen Senfsamens, nater dem Einfluß des Myrosins durch Hydrolyse. Nach WILL und LAUBENHEIMER erbält man das Sinalbinsenföl, wenn man den bei der Einwirknng von Myrosin auf Sinalhinlösung entstebenden Albamlaniederschlag mit Alkohol ausziebt und letzteren Auszug nach dem Verdünnen mit Wasser mit Äther ausschüttelt, beim Verdunsten der Ätberlösung als ein gelhlicbes, scharf schmeckendes Öl, das schwächer als Allylsenföl anf der Haut Blasen zieht. Es ist nicht destillierbar und geruchlos. Es gibt mit Eisenchlorid keine Rhodanreaktion, wohl aher nach dem Bebandeln mit alkobolischem Kali. Danach sebeiut es, daß das Sinalhinsenföl nehen Isothiocyansäureester den isomeren Rbodanester enthält.

Literatur: Will und Laubenheimer, Liemos Annales, 199, 162.

J. GADANER,

Sinamin, C. H. N., ist Allyleyanamid von der Formel NC. NH. CH2. CH: CH2. Es bildet sich beim Erwärmen einer Thiosinaminlösung mit frisch gefälltem Bleihydroxyd oder besser beim Schütteln einer wässerigen Thiosinaminlösung mit gelhem Quecksilberoxyd, bis eine abfiltrierte Probe durch ammoniakalische Silberlösung nicht mehr geschwärzt wird, nach der Gleicbung:

 $+ HgO = HgS + H_1O + N : C.NHC_1H_6.$ 

Beim Verdunsten der filtrierten Lösung verhleibt ein alkalischer Sirup, der hei monatelangem Stehen teilweise kristallisiert (Polymerisation?). Starke Base, welche Metallhydroxyde fällt und Ammoniak frei macht. Löslich in Wasser, Alkohol und Ätber. Mit Quecksilberchlorid und Platinchloridchlorwasserstoff entsteben amorphe Niederschläge. Die einfachen Salze kristallisieren nicht oder schlecht. Sinamin entstebt auch bei der argentometrischen Senfölbestimmung des D. A. B. IV.

Literatur: Will, Liebigs Annales, 52, 15. — Andarasch, Monatshefte, 2, 780. J. GADAMER.

Sinapin, C. H. NO. OH, ist eine alkaloidartige Verbindung, die in dem Sinalhin des weißen Senfsamens salzartig gebunden ist und bei der Hydrolyse des letzteren (s. d.) als Bisulfat abgespalten wird. Auch im schwarzen Senfsamen ist Sinapin (als Bisulfat?) enthalten und kann zweckmäßig daraus gewonnen werden. Hingegen ist das Sinapinrhodanid nicht, wie man früher glauhte, im weißen Senfsamen von vornherein vorhanden, sondern entsteht erst durch Zersetzung des Sinalbins. Die freie Base ist nicht existenzfähig. Der Ansgangspunkt für alle Salze

ist das Rhodanid, C16 H24 NO5 . SCN + H2O.

Darstellung des Sinapinrhodauids: Gepulverter schwarzer Senf wird zweimal mit 85% algem Alkohol ausgekocht und jedesmal scharf abgepreßt. Die Preßkuchen dienen zur Gewinnung des Sinigrins, des myronsauren Kallums (s. d.), die Lösungen enthalten Sinapinhisulfat. Letztero worden im Wasserhade zum Sirnp eingedampft und mit Benzin entfettet. Die fettfrele Lösung wird mit Wasser zur Ahscheidung von Harzen verdünnt, filtriert und vou neuem eingedampft. Anf Zusatz von überschüssigem Rhodankalium entsteht ein Niederschlag von Sinapinrhodanid, der nach einigen Wochen gesammelt und aus kochendem Wasser unter Anwendung von Tierkohle und aus Alkohol wiederholt umkristallisiert wird.

Das Sinapinrhodanid bildet gelhliche, feine Kristallnadeln; schwer löslich in Wasser and Ather. Schmp. 178 resp. 1790 (wasserfrei). Es wurde früher viel-

fach mit Sinalbin, dem es änßerlich ähnelt, verwechselt.

Das Bisnifat, C16 Hea NO6, HSO4 + 2 HaO, wird nach v. BABO erhalten, wenn man eine heiß gesättigte alkoholische Lösung des Rhodanids mit konzentrierter Schwefelsäure versetzt. Beim Erkalten kristallisieren rechtwinklige Blättchen von ohiger Zusammensetzung aus. Leicht löslich in Wasser, schwer löslich in Alkohol. Schmp, wasserhaltig 126.5-127.5°, wasserfrel 186-188°, Durch Neutralisation mit Baryumhydroxyd resp. durch Umsetzung mit Barytsalzen wurden dargestellt:

$$\begin{array}{l} (C_{16} \stackrel{.}{H}_{24} \stackrel{.}{NO_{5}})_{1} \stackrel{.}{SO_{4}} + 5 \stackrel{.}{H}_{2}O; \; C_{16} \stackrel{.}{H}_{24} \stackrel{.}{NO_{5}}. \; J + 3 \stackrel{.}{H}_{2}O; \; C_{16} \stackrel{.}{H}_{24} \stackrel{.}{NO_{5}}. \; Br + 3 \stackrel{.}{H}_{2}O; \\ C_{16} \stackrel{.}{H}_{24} \stackrel{.}{NO_{5}}. \; Cl; \; C_{16} \stackrel{.}{H}_{24} \stackrel{.}{NO_{5}}. \; NO_{3} + 2 \stackrel{.}{H}_{2}O. \end{array}$$

Beim Versuche, durch Alkalien die freie Base aus ibren Salzen abzuscheiden, crleidet das Sinapin unter intensiver Gelbfärbung eine Spaltnng in Cholin and Sinapinsänre (s. d.):

$$\begin{array}{c} C_{16} H_{24} NO_5 . OH + H_2 O \\ = N : (CH_5)_5 \\ OH \\ Cholin \end{array} \\ + C_{11} H_{12} O_5 . \\ \\ Cholin \\ \end{array}$$

Danach ist das Sinapin als Sinapinsäureester des Cholins anfzufassen und mit der Konstitutionsformel

$$\begin{array}{c} C_2 H_4 \,.\, O \,.\, C_{11} \,H_{11} \,O_4 \\ (CH_3)_3 \\ OH \end{array}$$

zu helegen. Die Salze sind durch Ersatz des Hydroxyl durch ein Säureradikal abzuleiten. Alle Neutralsalze werden durch Hydroxylionen intensiv gelb gefärbt; sie können daher als empfindliche Indikatoren in der Alkalimetrie Verwendung finden.

Literatur: v. Baro u. Hirscherenn, Lierios Anualeu, 84, 107; J. Gadamer, Arch. d. Phorm., 235, 92.

Sinapinsäure, C11 H12 O4, entsteht als basisches Salz heim Kochen (5 Minuten) eines Sinapinsalzes (s. d.) mit überschüssigem Baryumhydroxyd. Das abgeschiedene Salz wird mit Salzsäure zerlegt und die Sänre ans verdünntem Alkohol umkristallisiert. Gelbliche Nadeln oder Blättchen vom Schmp. 191-192°. Schwer löslich in kaltem Wasser, Alkohol and Äther, in heißem Alkohol leicht

löslich. Die Salze sind im allgemeinen unbeständig und geben mit Eisenchlorid einen roten Niederschlag. Am CH, OC haltbarsten ist das Barynmsalz. Oxydierende Agenzicu färben intensiv rot.

Sinapinsanre ist einbasisch und zweiatomig; sie enthalt 2 Methoxylgruppen und in einer Seitenkette eine doppelte Bindung. Ihre Konstitution wird durch nehenstehende Formel, welche durch Synthese der Sänre ihre Bestätigung gefunden hat, wiedergegeben:

Sinapinsäure ist also  $\beta$ -[4-Oxy-8, 5-Dimethoxylphenyl]akrylsäure und steht zum Syringenin (s. d.) in nächster Beziehung.

Acetylsinapinsäure, C<sub>11</sub> H<sub>11</sub> O<sub>5</sub> (CH<sub>3</sub> CO); Schmp. . . . 181-1870

Literatur: v. Babo u. Hibschbrys, Liebios Andalen, 84, 19; Remsex u. Coale, Amer. chem. jone, 6, 30—60; J. Cadamer, Arch. d. Pharm., 235, 102 u. 570; Geafine u. Mary, Ber. d. D. chem. Geeslisch., 36, 1031.

Sinapis, Gattung der Cruciferae, Gruppo Brassiceae. Im Mittelmeergebiet und in Mitteleuropa heimische Kräuter mit leierförmigen Blättern, deckblattlosen



Senfsamen im Durchschnet; r Würzelchen, c Kotyledonen, f Schale

Blütentrauben aus anschnlichen gelben, selten weißen, violett geaderten Blüten und schlie stellen schlie weißen, violett geaderten Blüten und schlie an behlätterten Stengel. Schoten mit laugusten zusaumengedrückten Schnabel nud 3 deut lichen Norven auf Jeder Klappe, lu jeden fach in den Schoten mit 2lappigen, gefalteten Kehnblätten.

1. S. alba L., Weißer Senf, ist ein Okurzborstiges Kraut aus dem wirmeren Europa, welebes vielfeht angebaut wird und leicht verwädert. Die Blätter sind friederteilig oder leierformig frederlappig mit gezähnten Zipfelm. Die blütten sind gebt, die Schoten Leiner von der die Stehe von der die Leiner von der die Stehe von der Stehenden Hannen borstig, uhr Khappen mit 3 starken und 2 schwächeren Nerven. Diese Art liefert:

Semen Sinapia albae s. Erucae. Die Samen sind helbrütlich gelb, grubigpunktiert, mituater weiß schilferig. 2 mm groß. Sie schmecken ölig-scharf, dem sie enthalten neben fettem Ol (über 30%) das Alkaloid Sinapin, das Olikosid Sinabin (s. d.), das unter dem Einfluß des Fermentes Myrosin sich in Seufol (s. d.), Sinapinhäudfat und Traubennocker spaltet. Man benützt den weißen Seuf vorzüglich zu Speiswürzen (s. Senf, pag. 336). Mehrere Pharmakopöen führen ihn neben S. nigar an.

II. S., nigra L. (Brasska nigra Koch), Schwarzer Seaf, ist C., der Stengel kahl, die Blätter säutlich, gewätelt, die unteren ungleich gezähnt, kahl oder zerstreut stelfharzig, bald nageleilt, efformig, hald spied- oder leierförnig, die oheren lanzettlich, ganzrandig, kahl, bläulich bereit. Blüttentzaues sehon während des Aufhührens verlängert, Blüten kien, gelb, auf ihren Stielen fast wagrecht abstehend, Schoten kurz (17—25 cm) mit noch kürzerem Schwabel, holperig, samt dem Stiele an die Spindel angedrückt, in jedem Fache 4—6 Samen, seiten aber in 2 Reichen.

Von dieser, jetzt allgemein zu Brassica L., gezogenen, im Mittelmeergebiet und in Mittelenropa heimischen, in allen Erdtellen kultivierten und verwilderten Art stammt:

Semen Sinapis nigrae (Ph. omnes). Dio Samen sind annähernd kngelig, 1-1-16 mm dick, 1-3 my schwer, robiranu, etwas schilferig, unter der Lupe fein netzig-grubig. Die Samenschale ist dunu und spröde, der gelblich grüne Embryo zeigt 2 dachartig gefaltete Kotyledonen und in der Rinne das Würzelchen (Fig. 89).

(rig. 53).

Die unzerkleinerten Samen sind geruch- und gesellmacklos, in Wasser quolleu sie ein wenig auf und werden schiltpfrig. Mit Wasser zerrieben (auch beim

390 SINAPIS.

Kaueu) schmecken sie brennend scharf und entwickeln dabei auch einen durchdringend scharfen Geruch.

Wenn man die ganzen Samen mehrere Stunden in Wasser gelegt hat, schmecken sie beim Kauen nicht mehr scharf, auch riechen sie nicht, während der weiße

Senf nach dieser Behandlung seine Schärfe behält (FLÜCKIGER). Die Samen geben durch Pressen 23%, durch Extraktion mit Äther 33% (FLUCKIGER) fettes Öl (s. Senföl, fettes). Die Kotyledouen enthalten über-

dies Sinapin and Sinigria (s. d.), welches durch das Ferment Myrosin bei Gegenwart von Wasser sich in ätherisches Senföl (s. Oleum Sinapis, Bd. IX, pag. 575), Rechtstraubenzucker und Kaliumbisulfat spaltet. Zur Bestimmung des Gehaltes an atherischem Öl gibt das D. A. B. IV eine Methode an. Die Menge des Destillates erreicht höchstens 0.9%. Die aufquellende Oberhaut gibt an das Wasser 19% Schleim ab; der Aschengehalt der Samen beträgt 4-6%.

Der schwarze Senf findet die ausgedehnteste Anwendung als Gewürz, doch ist auch seine medizinische Verwendung, namentlich äußerlich in Form von Sina-



Sinapis alba. Querschnitt durch die Samenschale; ep Oberhaut, se großzelliges Parenchym, b Becherzellen p Parenchymschicht, P Plasmazallen (Kleberzeillen), i zartzelliges Endosperm.

pismen sehr verbreitet. In größeren Gaben (15 g des Pulvers) bewirkt Senf Erbrechen.

Das Senfmehl, Farina Sinapis, verliert bei längerer Aufbewahrung viel von seiner Schärfe; haltbarer ist das Pulver aus entölten Samen, auch wirkt es schneller und kräftiger. Man beuützt es deshalb zur Darstellung der Charta sinapisata (s. d. Bd. III, pag. 489). Es darf ein Dekokt desselben durch Jodlösung nicht gebläut werden, was auf eine Vermischung mit Mehl oder stärkehaltigen Samen hinweisen würde. Es soll unter dem Mikroskop keine Oxalatkristalle erkennen lassen (D. A. B. IV). Lufttrocken soll Senfmehl nicht mehr als 4.5% Asche und 0.53/a in Salzsaure Unlösliches enthalten.

Der schwarze Senf wird vorzüglieh ans Holland und Italien bezogen; anch im Elsaß, in Böhmen, England, Frankreich und in Amerika wird Brassica nigra in größerem Maßstabe kultiviert.

Vor Fälschungen mit den Samen von Brassica Rapa L. und Sinapis alba L. warnt Ph. Austr. Die ersteren sind 11/2 mal größer, dunkler gefärbt, weniger runzelig; die letzteren sind doppelt so groß, gelb; beiden fehlt der Gernch nach Senföl. Schwieriger ist die Unterscheidung von dem Sarepta-Senf (s. oben), doch kommt dieser meist als Ölkuchen oder geschält in den Handel.

Im anatomischen Bauc stimmen die Samen der Sinapis- und Brassica-Arten sehr nahe überein.

An einem Querschnitte durch die Samenschale lassen sich 6 Schichten unterscheiden:

SINAPIS. 391

1. Die Oberhaut aus fast quadratischen oder querbreiten (0.05—0.1 am Diam.), dinnandigen, mit einer dinnen Catieuin betragenen Zellen. In Lamen ist sehr eng, sie sind fast vollständig erfüllt von farblosen, geschichteten Sellein, welchgt bei Zusatz von Wasser ans den geöffunder Zellen heranspällt, aber an dem resistenten Innenhäutehen lange keentlich bleibt (Fig. 91, 49). In der Plinchenanischt sind die Oberhautzellen schaffkandig polygonal, tells leet, teils noch von Schleim erfüllt, als dessen Schlichtungsmittelpunkt das Lumen erscheint (Fig. 91).

2. Ein großzelligen Parenchym aus einer oder zwei Zelleniagen liegt unter der Epidernis, ohne Ausvendag von Quellungsmittelt kann sichthar. Beim weißen Senf sind die Zellen zweischichtig, in den Kanten kollenchymatisch verdickt (Fig. 90 sc), in der Pikcheanasieht gerundet polygonal (O'10 mm Diam.) mit ziemlich großen interzellnisere (Fig. 91 sc). Beim sehwarzen Senf sind die Zellen größer (O'13 mm), zartwaudig, dichter gefügt und elnschichtig, beim Ackersenf kaum erkennbar zusammengedrickt, nach GAM zweireihig, beim



Zellenschichten der Senfschale in der Flächenansicht; ep Uberhaut, P Kleberschicht, se Pareuchym, b Becherzellen, C Kotyledonangewebe.

Sareptasenf fehlen sie. Diese "Großzellen" erscheinen in der Flächenansicht oft von einem außerst zarten, engmaschigen Netz überzogen (Fig. 92, b), dem Relief der folgenden

3. Schicht. Es ist die bei der mikroskopischen Untersuchung vor allem anffallende Sklereiden- oder Palissaden schicht. Sie besteht aus schmalen, mehrmals höheren als breiten, nur im unteren Teile verdickten, daher becherförmigen Zellen (Fig. 90 b). Die anßeren Teile jeder Zelle sind ungemein zurthäutig, zerreißen zuerst und bieten dann in der Flächenausicht das oben erwähnte Netz auf der Großzellenschicht (Fig. 92, b). Die Verdickung bildet einen Ringwulst, die Seitenwände der "Becher" erscheinen daher anf Querschnitten polsterförmig. In der Flächenansicht sind die "Becher" polygonal (5-10 µ), mit je nach der Einstellung verschieden weitem Lumen. Bei S. alba sind die Becherzellen beinahe farblos, werden jedoch durch Alkalien gelb; bei den braunen Senfsamen sind sie tief rotbrann gefärbt. Eine charakteristische Eigentümlichkeit dieser Becherzellen ist ihre ungleiche Länge. Die Samenhant ist in winzige Felder geteilt, in der Mitte jedes Feldchens sind die Becherzellen am niedrigsten and von da ans werden sie gegen die Umgrenzung hin allmählich höher. Dadnreh entsteht Grübchen an Grübchen, und indem beim Trocknen der Samen die weichen außeren Schichten einslnken, erscheint die Oberfläche (unter der Lupe) grubig-punktiert. Die Grübchen sind am tiefsten bei Brassica nigra, indem die Becher von 0.02-0.04 mm ansteigen. Diese Verschiedenheit tritt auf Durchschnitten und in der Flächenansicht prägnanter hervor, als man glauben möchte. Der außere Kontur der Durchschnitte ist tief gewellt (Fig. 89), and auf der Flächenansicht der rot392 SINAPIS.

hraunen Palissadeuplättehen erscheint deutlich ein dunktes Netz als Ausdruck der das Licht weniger durchlassenden Grühchenräuder (Fig. 92). Bei den anderen Senfsamen sind die Grübcheu viel eichter, sie erscheinen daher anch unter der Lupe fast giatt und nater dem Mikroskop ist das großmaschige Netz anf der Palissadenschiten undeutlich oder gar nicht siechtbar.

4. And die Palissadenschicht folgt eine als Pigmentschicht bezeichnete Lage dunandiger Parenchymzellen. Sie ist bei den hraunen Senfsaunes sehr dünn und enthält einem braunen Farlistoff, heim weißen Senf zählt sie zwei, auch

mehr Zellenlagen und ist farhlos.

5. Zerdrückt man aufgequoilene Samenkörner, so trennt sich die Schale gewöhnlich in zwei Schichten, in eine änßere spröde und farhige, die aus den bisher erörterten vier Schichten hesteht, und in eine inuere, zardhäntige und farhlose. Diese besteht aus zwei Schichten, von denen die äußere Aleuron.



Anßere Schichten der Samenhaut der schwarsen Senfa in der Flächenmeicht; ep das Gerüste der verschleimten Oberhaut, se Parenchym, b der dannhautige Teil der Becherzellen.



l Zellen aus dem Keimparenchym mit Alearonkörnern und II Alearonkörner des weißen, III des schwarzen Senfs, mm Teil mit einem Kristalloid als Einschluß.

Plasma- oder Kleberschicht aus einer Reihe fast quadratischer, derhwandiger Zellen besteht. In der Flächenansicht (Fig. 91 P) stellt sie ein lückenloses Gefüge polyedrischer, etwa 0001 mm hreiter Zellen dar, deren Membranen auf Zellstoff reagieren.

 Die innerste Auskleidung der Schale ist ein hyaliner Streifen aus dünnen, farhlosen Zellen, deren Kouturen man an der ausgebreiteten Membran dentlich sieht (Fig. 90, 91, i).

Der Keimling besteht aus einem kleinzelligen embryonalen Gewebe, erfüllt mit Fett und Eiweißstoffen. Die Aleuronkörner sind 5—20 µ groß, verschieden geformt, von winzigen Globoïden gekörnt, hie und da mit einem Kristalloid (Fig. 93).

III. S. juncea L. (Brassica juncea HOOK, fil. et THOMS.) unterscheidet sich von Brassica nigra wesentlich nur in den Blättern. Die unteren sind eilanzettlich grob gesägt, die oberen lanzettlich und ganzrandig, kahl. Die Samen sind meist etwas größer und heller rothrann gefärht, ihre Oberffsche ist weniger tief grabig.

Eine Varietat dieser indischen Art (Brassica Besserian ANDL), wird im suflichen Rußland, in Ostandien und Afrika im großen angehant und dient in erster Linie zur Gewinnung des fetten und alberischen Oles. Das fette Senfül dient als Speiseid, denn das Sinalhin gelt in dasselbe nicht über. Vor der Pressung werden die Samen meist gesechtlt und der fein gemahlene Preförlickstand kommt ans dem Gouvernment Saratow als Sareptasser in den Handel und ist der

- i Fough

hauptsächlichste Rohstoff für die Fabrikation von Speisesenf. Das Pulver ist angeblich haltbarer nis dus nus dem offizinellen Senf hereitete, auch gilt Sarepta-

senf für schärfer in Geschmack und Geruch.

IV. S. nrvensis L. (Brassica Sinaspiarum BOISs.), Feldsenf, Inischer Hederich, ein iganz Europs bäufiges Ackeunkant, bestätz eiförmige, ongleich gezähnto, unten oft fast leierförmige Blätter, gesättigt gelbe Blüten und walzlichvielkautige, walstige Schoden mit kegefförmigem Schnabel und dreinerrigen Khappen. Die Samen gleichen in der Größe und Farbe dem schwarzen beaft, sind aber glatt. Sie verunreinigen häufig das Getreide und sind ein fast regel-mäßger Bestandtil des Ausre atter (s. d.).

Literatury v. Housen, Ban der Sanesschale der vier kultivierten Brossicaarten. Wissprakt, Luters, auf d. Gehielt der Filmensbenen, 1976. — Semönen, Kries d. Saness der Parkt. Luters, auf d. Sanesschale der Sanesschale de

Sinaplismus, Senfteig, Senfpflaster, ist ein immer am ex tempore durch Aruthern von frischem Senfmeh mit der nötigen Menge lauwrumen Wassers hernatstellender weicher Brei von der Konsistenz, daß er sich mit einem hefeuchteten Spattel leicht pflusterartig mustreichen 18th. Durch das Senfpapier (s. d.) ist der Seutleig fast ganz außer Gehrunelt gekommen; früher pflegte man ihn für den Handverkauf vorrätig zu halten und setzte ihm, der hesseren Konservierung wegen, etwas Spiritus zu. — Tissu-Sinapisme unde IBBAIUNZ, das sogenannte Socigewebe, ist eine französische Spezialität. Aus zwel mit den Bestandteilen des Senfsamens gefränkten Geweben wird der Senfoli in sätzn nassendi entwickelt.

KARL DIETERICH.

Sinapol s. Senfül, fettes.

FENDLER.

Sinapolin, Diallylharnstoff, CO (NHC<sub>2</sub>H<sub>2</sub>)<sub>x</sub>, hildet sich beim Kochen von Allylsenföl nit Bleihydroxyd (SIMON) oder Baryumhydroxyd (WILL) und Wasser om itt Wasser allein. In heißem Wasser, Alkohol and Äther leicht lösliche Blättchen: Schum. 100°; milk Wasserdämber fülchtig:

Literatur: Simon, Pogo. Annalen, 50, 377; Will, Likhus Annalen, 52, 27. J. Gadamer.

Sinau ist Alchemilln.

Sinciput (aus semi-caput) ist das Stirnhein oder das Vorderhnupt.

Sinestraquellen s. Val Sinestra.

Singletons Eye-Salve or Golden Ointmeut, eine amerikanische Spezinlität, besteht nus Goldeream mit 2—3% arrijement. Meistentells dispensiert man aher für Sikolletoks Augensalbe Unguentum Hydrargyri ruhrum.

Zamik,

Singugu, wahrscheiulich Clerodendron serratum Spr. (Verbenneene), deren Wurzel, Blätter und Blüten im tropischen Asien gegen Wassersucht gehraucht werden.

Singultus s. Schluchzen.

Sinigrin s. Kaliummyronat, Bd. VII, pag. 295.

ZERNIE.

Sinistrin ist ein Kohlehydrat (C<sub>4</sub> H<sub>15</sub> O<sub>5</sub>), das vielleicht mit Achrodextrin (6. Dextrin, Bd. IV, pag. 344) idensisch ist. Se wird na uber Meerewübelg-ewonnen, indem sie mit Wisser musgezogen und die L\u00edanng durch Bielessig gef\u00e4lit wird. Das Piltrat wird darch Ekwheeltwasserstell enthielt und das Sinistrin durch Knikmilch in Gestalt seiner Calcimwerbindung gef\u00e4lit, die durch Kohlemster zerlegt wird. Aus der so erhaltenen L\u00f3sung wird das Sinistrin durch Alkohle

ansgeschieden. Es ist farhlos, amorph, in Wasser leicht löslich, linksdrehend, reduziert FEHLINGsche Lösung nicht und wird durch Jod nicht gefärht. M. Scholtz.

Sinkalin = Cholin (s. d.), Zernik.

Sinkwerke beißen die Bahrlicher in eine tief gelegene Salzlagerstätte, in denen durch Einleiten einer nattrilchen, aber sehwachen Sole eine gestätigte denen durch Einleiten einer nattrilchen, aber sehwachen Sole erzeugt wird. Der Sinkwerksbetrieb wird vorsehmlich dort angewendet, wo das Steinsätz, mit Ton und Gipg gemischt, als sogennantes Hanelgebirge sich findet. Die mit Sole gefüllten Sinkwerke hilden unterirdische Seen, die mit Nochen befahren werden Können werden Können werden Können der Sinkwerke der Sinkwerke hilden unterirdische Seen, die mit Nochen befahren werden Können in der Sinkwerke hilden unterirdische Seen, die mit Sinkwerke hilden unterirdische Seen, die mit Nochen befahren werden Können werden Können der Sinkwerke hilden unterirdische Seen, die mit Nochen befahren werden Können der Sinkwerke hilden unterirdische Seen, die mit Sinkwerke hilden unt

Sinnarün, volkst. Name für Vinca.

Sinnpflanze s. Mimosa.

Sinntau ist Drosera.

Sinodor s. Magnesinm aceticum hasicum, Bd. VIII, pag. 405. Zernie.

Sinoleum, von F. Bauer in Straßburg, zur "Geschmacksverbesserung des Weise" dienend, ist nach einer Bekanntmachnng des Gesnndheitsrats in Karlsruhe Holzkohlenpluter mit etwas Olivenöl vermischt.

Sinter. Abatte aus mineralhaltigen Quellen, die zuweilen in unterfüßschen Ibehaltungen (Höhkensinter) oder an der Erdoberfläche (Quellensinter) sich hilden. Die häufigsten derartigen Ablagerangen bestehen aus kohlersaurem Kalk (Kalksinter), seitener finden sich die in volkauischen Regionen durch helbe Quellen gepübleten Kiessinter. Bie biedriefel Ablagerangen spielen Algen, welche selbst in sehr heißem Wasser gedeihen (Leptothrix, Mastigonema), eine nicht unbedetende Rolle.

Sintok, malaiischer Name einer Zimtrinde, welche der Culliavanrinde ähnlich ist.

Sinnestäuschungen s. Hallazination und Illusion.

SORGER.

Sinus, Cosinus. Tragt man vom Scheitel (D, s. Fig. 94) eines Winkels (z)

anf dem einen Schenkel eine helleblige Länge (DM) auf mof fällt vom Endpunkt (JM) derselben die Normale (MN) auf den anderen Schenkel, so bieblit das Verhältnis der Länge dieser Normale zur antgetragenen Strecke für einen und denselbeu Winkel kon ataut, immt aber für verschiedene Winkel verschiedene Werte an. Dieses konstante Verhältnis [ZM] nennt man den Sinns des betreffenden Winkels und driekt es durch das Zeichen sin aus.

M N

Also:  $\sin \alpha = \frac{MN}{DM}$ . Der Sinns eines Winkels ist demnach eine nnbenannte Zahl. Sie

wird positiv gerechnet für Winkel von  $0^{\circ}$  his  $180^{\circ}$ , negativ für Winkel von  $180^{\circ}$  his  $360^{\circ}$ .

Auch das Verhältnis  $\frac{DN}{DN}$ lst konstant. Es wird als Cosinus des hetreffenden Winkels bezeichnet and mit dem Symhol cos helegt. Also:  $\cos z = \frac{ND}{DM}$ . Der Cosinus eines Winkels, eleefallis eine nabenannte Zahl, wird für Winkel von 0° bis 90° and 270° his 356° positiv, von 90° his 270° negativ genommen.

Eine eiafache Überlegung lebrt, daß sowohl der Stans als auch der Cosinus eines Winkels anmeriseb aur zwischen Nnil and Elas liegen kann. Beide Größen spielea hei der mathematischen Formilierang von Natargesstron eine große Rolle, so daß man des häufigen Gebrauches wegen ibre Berechaang so einfach als möglich zu gestalten susche Tabellen, webeche für jeden Winkel Sinus und Cosinus sowie umgekehrt ans dem Dekannten Stans oder Cosinus den zugebörigen Winkel zu finden gestalten, sind in jeder Logarithmeatafel einhalten. Przes.

Sinzig in Rheinpreußen besitzt einen dem Seiterswasser ähalichen Sänerling, weicher viel versendet wird.

Parchete.

Sipanea, Gattang der Ruhiaceae, Grappe Cinchoaoideae; S. prateasis AUBL. wird in Veaezaela und Brasiliea bei Durchfall, Ruhr und Gonorrhöe, auch als Waadmittel verwendet.

Siparuna, Gattning der Monimiaceae, mit 60 Arten im tropischen Amerika.
8. petiolaris (H. B. & K.) DC., S. alternifolia (SPR.) DC., S. hrasilieasis
(SPR.) DC. n. am werden zu aromatischen Katapiasmen gebraacht.

v. Dalla Torre.

Siphocampylus, Gattung der Campannlaceae, mit 100 ia Amerika eiaheimischen Arten.

S. Caontsohouk G. Don, in Pern. liefert Kautschuk.

S. gigantens Don gilt als sehr giftig und soil der Geruch Erbrechen, der Saft Bliadbeit veraalassen.

v. Dat.l.A Toran.

Sipholn neant man einen Wasserverschild von Rohren, die den Abfüld aus Kothenaungstessen, Pissoirs, Klosetten etz vermittelle. Er besteht aus siemen U-förmig gelogecae Röhr, in dessen ab und aufsteigeadem Schenkel stets Wasser in gleicher löhes stebt, und avur so hoch, daß ein Austreten von Gasarten darrei die Röhren annögelich gemacht iet. Die Verwendung dieser Art von Wasserverschütissen ist jetzt beinheit des alligemetes, unbedügt notwevallig sind dieselben heim dir Schwennen, das der der der der der der Rohren der Wasserverschütissen zu verhindere, ist zu herücksichtiges, die istand das Fällrohr frei und offen hete Dach mündet, daß anderessleit das Lunnen des Haupftallrohres größer ist, als das der einmündenden mit Wasserverschütissen sehen Steitenörben und endlich daß an den Wasserverschütissen ein Verungerung angehracht ist, wodurch ein Vollaufen des Fällrohres alcht eintreten kann. — Siphons s. auch unter Mitearchwässer, Künstliche.

Gaszen.

Siphoneae, Klasse der Chlorophyceae. Meist Mecres, selteaer Sülwasseroder Luftaigea. Das Individuum hestelt aas einer einigea, schlauchförnigen, sehr
eatwicktlea, vielkeraigen, mehr oder weaiger verzweigtea Zelle, oft beblüttere
Planaen oder Zellgewebe anchammend. Hierber folgende Families: Bottyfaiceae,
Phyliosiphonaceae, Bryopsidaceae, Vancheriaceae, Caulerpaceae,
Codiaceae, Valoniaceae, Dasycladaceae. Samow.

Siphonia, mit Hevea AUBL. vereiaigte Gattung der Euphorhiaceae. S. elastica PERS. ist synonym mit Hevea gnyaaeasis AUBL. (s. d.).

Siphonogamen s. Phanerogamen. v. Dalla Torre.

Siphonostegia, Gattung der Scrophniariaceae; S. chiaensis BENTH. Kraut und Samea werden in China nad Japan bei Bintfißsea verweadet.

v. Dalla Torbe.

Sipiri, eine herberinhaitige Riade, s. Bebeeru, Bd. II, pag. 605. F. Wrnss.
Sipirin, Sepirin, Sipeerin, ist ein nicht aaber bekanntes Aikaloid der Riade
on Nectaadra Rodiael.
F. Wrnss.

Literatur: Lizmos Annalen, Bd. XLVIII, pag. 109. — Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie, 1859 und 1869.
F. Weiss. Sipo-Sema ist der brasilianische Name der als Breeli- und Abfübrmittel dienendeu Wurzel von Noisettia pyrifolia MART. (s. Bd. IX, pag. 409).

Sippenau in Bayern hesitzt eine Quelle mit H<sub>2</sub> S 0.006 in 1000 T.

Siradan in den Hochpyrenäen besitzt eine Sulfatquelle von 13°, welche viel ereendet wird. Das Wasser enthält in 1000 T. Ca 0°6, Mg 0°1, Na 0°05, etwas K nad Cl.

Pasturis.

Siren, eia Pfeilgift auf Borneo, entbält wahrscheinlich Antiaria.

Siriasis (σείριο; breanead) = Sonnenstich (s. d.).

Siris ist ein Hefeestrakt, in kaltem Wasser trübe löslich, beim Aufkochen sich klärend. Es schmeckt nach Bratensauce und rengiert schwach sauer (Zeitsebr. f. Hyg. u. lafektionskh., 1903).

Sirobasidiaceae, kleine tropische Familie der Tremelliaeae, auf faulendem Holze lebend. Strow.

Sirocol ist ein "Liquor Kalii sulfognajacoliei compos.", der als wesentliche Bestandteile 7% guajakoisulfossares Kalium und 7% kalksalze enthält. Empfoblen gegen Kraukheiten der Respirationsorgane. Zeasuk.

Sirolin (HOFFMANN-LA ROCHE-Basel) ist ein 6—7% Thiocol (s. d.) enthalteader Orangensirup. — Vergl. Sirupus Kalii sulfoguajaeoliei. Zhrnik.

Sirosol, Sirsol (REICHOLD & CO.-St. Ludwig) ist eine dem Sirolia (s. d.) Ahnlicke Zubereitung, die bestehen soll aus Kal. salfoguajacol. 10 g, Aq. dest. 30 g, Extr. fluid. Cort. Aurant. 5 g. Siruo. simolex 105 g.

Sirup, Syrup. Unter "Sirup" ohne aähere Bezeiebnung versteht man im gewöhallehea Lebea den beim Raffinieren des Kolonialzuekers gewonnenen, nicht kristallisierharea Zueker, die Melasse. Über den zum pharmazentischen Gebrauch hestimmten Sirup des Handels s. uater Sirupns communis.

G. Hall.

Sirup-Extrakte. Die Erfahrung hat gelebrt, daß Sirupe ans pflauslichen Stoffen dem Vereierben unterliegen and selbst die bestet Methoden der Darstellung keine Gewähr bisten für nubegrenate Halberkeit. Namentlich bei ungenägendem Absatze ist die Ninge der Apottheker nach häufiger Erauseurung der Vorrite eine berechtigte. Dieser Umstand brachte die Fabrikalboratorien auf den Gednaken, bahtbare Sirup-Estrakte berausleilen, mit denes die Sirupe für den täglichen Bedarf rasch und leicht bereitet werden können. Vorschriften für solche Sirup-Estrakte finden sielt. as. im Manaule Hätzlic.

Sirupi, syrapi. Die Pharmakopica beschränken sich daruuf, zu sagen, daß die Sirupe Lisunges nalm von Zucker in Wasser oder anderen Plüssigkeiten und daß sie mit Ausaahne des Maudelsirupe klar sein sollen. Nar die Pharm. Anstr. VIII greift etwas weiter aus, indem sie für die Sirupe ein sp. Gew. von 1:26—1:33 vorschrabbt und die Aufte-wahrung in kleinas, soweit möglich sterilisierten Gefäßen anordant. Perner gibt diese Pharmakopès noch eine Pfrüngesvorschrift anchstehenden Lahaltest. "Werden 20 g einen Sirups in gleicher Menge Wasser gelöst and mit Rückstand der ahlterischen Zilung ansch dem Verdannten, in 10 care beißen Wassers gelöst, keinen süßen Geschmack besitzen und nach Zusatz eines Tropfens Eisen-chloridisung keine violette Parke nanchmac."

Ia den Handbüchern für Laboratorien sind die Bereitungsmethoden eingehend erhert; es seien auch hier die nötigea Aaleitungen gegeben, um gute klare und eliklare Sirupe zu gewinnen. Man hat hierhei im allgemeinen folgendes zu beachten: SIRUPI. 397

Der zu verwendende Zucker muß von hester Qualität sein, er darf nicht oder nur möglichst wenig gebläut sein uud mnß mit reiuem Wasser eine klare, farbund geruchlose, mit Spiritas in jedem Verhältuis klar mischhare Lösung von rein stißem Geschmick geben, die einer weiteren Klärung oder Reinigung in keiner Hinsicht bedarf. Es lobnt viel mehr, einen etwas höberen Preis für Zucker anznlegen, als nachher sich mit der Klärung des fertigen Sirups abquälen zu müssen. Leider ist man aber hei dem Elakanf des Zuckers an das beimische Gebiet gewiesen and maß den Zucker eben nehmen, wie er ist. Es wird also oft nichts anderes übrig bleiben, als sich mit der Klärung des Zuckers zu befassen. Das Klären erfolgt durch Kochen von Zneker und destilliertem Wasser zu gleichen Teilen durch längere Zelt unter Abschäumen. Sobald der vom Spatel ablanfende Tropfen klar und Indenziehend ist, setzt man noch 1/2 des verwendeteu Wassers hinzu und kocht nochmals his zur geeigneten Konsistenz. In 26 T. Sirup sollen ungefähr 16 T. Zucker enthalten sein.

Die zum Sirup bestimmten Flüssigkeiten müssen ganz klar und von zum Verderben Aplaß gebenden Bestandteilen nach Möglichkeit frei sein. Bei vegetnbilischen Auszügen erreicht man dies am besten, wenn man bei der Extraktion einen kleinen Zusatz von Spiritus mucht (Althee, Liquiritin, Plantago, Senegu, Pfcfferminz etc.); mancho knit bereitete Auszüge werden nuch beim Aufkochen für sich durch Gerinnung des in ihnen enthaltenen Pflanzeneiweißes vollstäudig klar. Jedenfalls ist es, wenn sich doch eine Klärung nötig machen sollte, besser, diese mit der betreffenden Flüssigkeit, nicht aber mit dem fertigeu Sirup vorzunehmen. Die Klärung der Flüssigkeit erfolgt nm besten mittels Hühnereiweiß. Die geklärte Flüssigkeit wird durch Flnnell kollert und der Zucker darin gelöst. Ist dieser rein, so hedarf es keiner weiteren Klärung. Im anderen Falle reinigt mnn den Zucker vorher separat in der ohen heschriehenen Weise.

Die bervorrageudste Rollo unter den Sirupen spielen die Fruchtsafte, und es dürfte gernten sein, über deren Darstellung das wichtigste zu sagen. Die reifen frischen Beoren, als Himbeeren, Erdbeereu, Ribiseln oder Kirschen, zerquetscht mnn, hel den Kirschen zerstößt man auch die Kerne und preßt den Saft in einer Holzpresse ab, den man bei der gewöhnlichen Temperatur des Sommers 4-5 Tage der Gärung überläßt. Die Gärnng wird hefördert durch Zusatz von 1-20/a Zucker. Man rührt mit einem Holzspatel mehrmnls des Tages um, Sobald die Flüssigkeit eine ruhige Oherfläche angenommen hat, prüft man, oh sich ein Teil des filtrierten Saftes mit einem balhen Teil 90 % igen Weingeistes ohne Trübung mischt. Ist dies der Fall, so kann die Flitration im kühlen Raume vorgenommen und der Saft sofort in Sirup verkocht werden. Will mnn aber die Kapitalien für Zucker sparen und den Sirap nur nach and nach verkochen, so muß der Succus in nachstebender Weise sterilisiert werden: Der nusgegorene Saft wird in einem blanken Kupferkessel bis zum Kochen erhitzt und sofort in zuvor erwärmte 10-12 l haltende Tonplutzer gefüllt, bis der klare Saft überläuft, dann wird verschlossen und verbunden. Man kann den Suft anch kalt in Plutzer füllen und diese in einen Kessel mit Wasser stellen, das mnn his zum Sieden erhitzt. Ist der Saft sterilisiert, so dreht man den Stöpsel des Pintzers in den Hals und verhindet mit Blase. Ein Vergaß des Verbandes nach dem Erkalten mit einer Mischung von je 5 T. schwarzen and weißen Peches und 1 T. Japanwachs ist zu empfehlen. Farbe und Aroma halten sich beinahe 2 Jahre. Vor der Verkochung wird der Platzer geöffnet, der klare Succus mittels Hehers nbgezogeu und mit Zucker verkocht. Der trühe Rest wird filtriert.

Die Säfte aus Zitronen, Orangen, Quitten und Apfel bedürfen keiner Gärung: man läßt den Succas bei Digestionswärme 12 Stunden zur Klärung stehen, filtriert und verkocht zum Sirup.

Das Mengenverhältnis von Zucker zu Flüssigkeit ist ein etwas verschiedenes, je nach der Art des Sirnps, nudrerseits stimmen nuch die Vorsebriften der elnzelnen Pharmakopöen nar selten ganz überein. Auf 10 T. Flüssigkeit geben D. A. B. IV 15—18, Ph. Austr. VIII 15—16, Ph. Helv. 15—16 T. Zuckor. Bei den Fruchtsäften, die für längeres Lager hergestellt werden, empfieht sich das Verhältnis 10:18, wohei nnr eiu einmaliges Aufkoehen erforderlich ist; hei allen ührigen Sirupen 10:16.

Als Kochgefäße hentitzt man am besten hlank gescheuerte Kupferkessel, in wenigen Fällen heis sehr sauren Lösungen etc.) machen sich Porrellanschalen nott wendig; verzinnte Kupferkessel sind seibstverständlich auch zulkselg, hei gefarhten and hei Fruchstirene vermiedet man sie ahre libetr, well sie leicht eine Farienveranderung hesiviken. Sehr belleht sind in nenerer Zeit die emaillierten Blech-kessel, die allerdings keine solche Duerhaftigkeit wir die Kupferkessel hesitzen, aber sie sind hillig und eignen sich für Sirupe ganz vorzüglich. Durch ein Drahtnetz geschlitzt, hesahren die emailierten Kossel doch längere Zeit ihre Brauchstackti. Zum Umrühren benützt man entsprechend signeiret flotzspatel, zum Kolieren der fertigen Sirupe dienen Kolatorien ans dünnen, vollenem Gewehe (Flanoll), die vor dem Gehranch so weit mit Wasser angefeuchtet worden, als sie voraussichtlich mit dem zu kolierenden Sirup in Berthrung kommen.

Die Kochung der Sirupe erfolgt am hesteu in Duplikatkesseln mit gespanntem Dampf, wie sie in allen größeren Lahoratorien vorhanden sind, oder über offenem Feuer, und zwar in der Weise, daß man zunächst den in kleine Stücke zerschlagenen Zucker in gelinder Wärme (d. h. unter dem Geriuppugspunkt des pflauzlichen Eiweißes) und unter fleißigem Umrühren in der Flüssigkeit löst und nun, ohne weiter zu rühreu, die Temperatur his zum Aufkochen steigert; man mößigt sofort das Feuer wieder und läßt den Sirup kurze Zeit ruhig sieden. Bei filtricrten Fruchtsäften, klaren Flüssigkelten und hei reinem Zucker ist nur ein elnmaliges Aufkochen erforderlich. Fast alle Sirnpe hilden während der Erhitzung Schaum; nur hei sehr großen Quantitäten Sirup macht es sich nötig, das Abschäumen mittels des sogenannten Schaumlöffels vorznnehmen, für gewöhnlich ist es vorteilhafter, den Sirup wie erwähnt eine kurze Zeit ruhig sieden zu lassen; hierhei sinkt der etwa entstandene Schaum, der zuerst sehr voluminös und großblasig ist, anf ein kleines Volumen zusammen und läßt sich dann leicht zur Seite schleben oder wird durch den anfwallenden Sirup selhst zur Seite gedrängt. Man nimmt nnn den Kessel vom Feuer, stellt ihn in etwas geneigter Lage ein paar Augenhlicke auf einen Strohkranz und gießt endlich die heiße Flüssigkeit mit der Vorsicht auf das angefenchtete Koliertuch, daß der erzengte Schaum nicht zuerst auf dasselbe gelaugt. Man erhält so, ohne Klärung durch Papierhrei oder Eiweiß und ohne daß sich eine nachherige Filtration nötig macht, eineu völlig klaren und haltharen Sirnp.

Mancho Pharmakopõea schreiben für den fertigen Sirup ein bestimntes absolutes Gewicht vor; anch D. A. B., sit das hel der Darstellung eines Sirups zu erülende Gewicht vor dem Kollieren oder Flütrieren desselhen durch Ersatz von Wasser herzustellen." Diesez Beszters von Wasser ist immer, ob es vor oder nach dem Kollieren geschieht, eine mißliche Sache und trägt zur Haltbarkeit des Sirups gewiß nicht beb, jedenfalls darf man nur kochend heißes Wasser versenden. DURTKRICH empfiehlt, das geforderte Gewicht statt mit Wasser mit Sirups simplex zu ergänzen; ein hallwegs erhährener Defektst, verseht heides dadurch zu ungehen, daß er von Anfang an der Flüssigkeit so viel mehr Wasser zusetzt, als voranssichtlich durch Verdampfung heim Kochen verloren gelt. Bei dem Verhältnis von 10. T. Plüssigkeit zu 16 T. Zucker hat der Sirup durch ein- oder zweimaliges Aufkochen gerade die richtige Konsistenz, so daß ein Aufwisgen therflüssig ist. Es handelt siel is bei den Sirupen nicht um genau dosierte Arzeimittel, Einige Pharmakopien verlangen für den Sirup ein sp. Gew. von 12-6—133.

Sobald die Sirupe vollständig erkaltet sind, bringt man sie in die gut gereinigten und völlig ausgetrockueteu Antbewahrungsgefäße und welst diesen einen kuhlen, trockenen, vor Stauh und Insekten geschützten Raum an. Niemals dürfen Reste alter Sirupe mit den neu augefertigten gemischt werden.

Alle Sirupe, mit Ausuahme des Maudelsirups, müssen klar sein. Mit während der Aufbewahrung trühe gewordenen oder gärenden Säften ist nicht viel anznfangen; Aufkochen und Kolieren hilft wenig, eher noch gelingt eine Aufbesseruug. wenn man etwas Spiritus hinzumischt, dann aufkocht und schließlich filtriert. Ein Zusatz von Salizyiskure ist zur Hebung der Haltharkelt nicht stathaft. G. Hext.

Sirupus Aetheris wird nach Ph. Helv. durch öfteres Umschütteln einer Mischuug aus je 4 T. Äther und Weingeist, 56 T. Zuckerpulver und 36 T. Wasser bereitet.

HELL

Sirupus albus, Synonym von Sirupus simpiex.

HELL.

Sirunus Althaeae. Zu diesem einfachen Sirun giht fast jede Pharmakopöe eine andere Vorschrift, ahgesehen davon, daß eine Unzahl Vorschläge gemacht worden sind und immer noch gemacht werden, um einen kiaren und haltharen Althaeasirup zu erzielen. Ph. Austr. VIII läßt elufach 4 T. Radix Althaeae conc. mit Wasser ahwaschen und mit 60 T. Agna unter öfterem Umrühren 2 Stunden lang mazerieren und iu 10 T. der Kolatur 16 T. Saccharum auflösen und zum Sirup kochen. Nach D. A. B. IV werden 20 T. Radix Althaeae conc. mit kaltem Wasser unter kräftigem Reihen mit der Hand ahgewaschen (dies ist nötig, um Mehl, Krelde etc., womlt meistens die geschnittene Altheewurzel, des besseren Aussehens wegen, bestäuht wird, vollständig zu entferneu), dann mit 500 T. Aqua dest. nnd 10 T. Spiritus unter öfterem Umrühren 3 Stunden lang mazeriert und 16 T. der ohne Pressung erhaltenen Kolatnr mit 63 T. Saccharum zum Sirup bereitet uud auf 100 T. aufgewogen. Diése Vorschrift ist sehr gut und macht alle sonst vorgeschlagenen Künsteleien unnötig. DIETERICH empfiehlt, den Eihischauszug für sich mit etwas Filtrierpapierabfall auzurühren, aufzukochen und zu fütrieren. UNGER ist der Ansicht, daß die Extraktion der Altheewurzel mit heißem Wasser einen an Schleim reicheren Auszug liefert als die Mazeration und sucht die Haltharkeit des Sirups durch einen Zusatz von Weißwein zu erhöhen. Er empfiehlt, 20 T. Radix Althaeae conc. viermal im Dampfhade 15 Minuten lang mit je 135 T. Aqua dest. auszuziehen, die Kolatur auf 135 T. einzudampfen und mit 200 T. Vinum album und 400 T. Saccharum zum Sirup zu kochen. Der hohe Weingehalt dürfte für die Kinderpraxis kaum den Beifall der Arzte finden. Die Vorschrift der Ph. Helv. stimmt mit dem D. A. B. nahezn überein.

Sirupus Amygdalarum, Sirupus amygdalinus, Sirupus emulsivus. Nech D. A. B. werden 15 T. Amygdalae dules und 3 T. A. Amarea geschild, Nech D. A. B. werden 15 T. Amygdalae dules und 3 T. A. Amarea geschild, abgewaschen und mit 40 T. Aqua amr Emulsion angestolen; 40 T. der Kolatur geben mit 60 T. Sescharum denche Erwärmen 100 T. Sirup. Die P. Austr. 18th aus 80 T. stillen und 20 T. hitteren Mandeln mit 200 T. Wasser eine Emulsion bereiten und in derenlehen im Wasserhade 800 T. Zacker 16sen. Direkturder mit den seschsten Teil Zacker durch Pulvis (mmit Arabici am ersetzen, dadurch hält sieh der Mandelsirup gielchmäßiger. Die Konditoren pflegen die Emulsion zu dem zur Bereitung von "Mandelmilch" bestimmten Mandelsirup mit Milch statt mit Haus.

Sirupus Anisi. 10 T. Fruetus Anisi cont. werden mit 5 T. Spiritus durch-feuchtet and datus mit 50 T. Aqua elnen Tag lang mazeriert. Die ohne Pressung gewonnene Koiatur filtriert man und löst in 40 T. des Filtrats 60 T. Saccharum.

Sirupus antiscorbuticus, Pariser Saft. Eine der gehrhachlichsten Vorschriften zu diesem Strup ist die der Ph. Heiv.; 26 100 T. freisene Löffeltraus, frische Brunnenkresse und frischer Meerrettig werden gut zerkieinert und nebst 20 T. Biberkele, 1 T. Zimt und 25 T. Pomerannenchalen mit 400 T. Wellwein und 40 T. Wellwein und 40 T. Wellwein und 40 T. Weitzer werden gestellt und 40 T. Weitzer werden 100 T. im Wasserheide ablestülliert, der Inhalt der Destillierhisse ausgepreibt und 41 30 T. shgedampft. In dieser Kolatur werden 50 g Zucker gelöst und 100 g Destillat hinzagefügt. — Sirupus antiscorbuticus jodatus (Sir. Cochlear, jod.), 10 T.

Jod löst man in einigen Gramm Wasser und vermischt die Lösung mit 990 T. des obigen Sirups (Ph. Helv.).

Sirupus aromaticus (Ph. Brit.). Je 1 Vol. Tinct. Cort. Anrautii uud Aqua Cinnamomi Zeyl. werden gemischt, mit fein gestoßenem Tuffstein geschüttelt, filtriert und 2 Vol. Sir. simplex zugesetzt.

Sirupus Asparagi, Spargelsirup. Frische Spargelsprossen werden in einem stehernen Mörser zerquetscht und ausgepreßt; in 10 T. des durch Erhitzen und Filtrieren geklärten Saftes werden im Wasserbade 18 T. Zucker gelöst. Hall.

Sirupus Aurantii corticis. Diesen Sirup lassen die Pharmakopien nach versehiedenen, ontervinauder siemulich abweichenden Vorschriften berstellen; am gebräuchlichsten ist die Extraktion der Pomeranzenschalen mit Wein. Dieses Verfahren hat D. A. B. V. Ph. Austr. und Ph. Hetv. Akzeptiert. Nach D. A. B. werden 5 T. Cortex fractus Aurantii cone. mit 45 T. Vinum album zwei Tage lang mazeriert; die Koltatr 1814 man bestene, füttert dann und bereiten mit 40 T. des Filtrats und 60 T. Saccharum 100 T. Sirup. Ph. Austr. und Ph. Hetv. Schreiben 1:10 Wein vor. und 10:16 bezw. 40:65 Ozacker.

Sirapus Aurantii florum (Sirapus Naphae). Nach D. A. B. III (W enhalt illu uicht mehr) werden 60 °7. Succharum mit 20 °T. Aqua sanfeckocht and der erkalteten Lösung 20 °T. Aqua Aurantii florum und, weun nötig, uoch so viel Aqua zagemischt, daß das Ganze 100 °T. beträgt. Die vom D. A. B. vor gesehriebene Filtration des fertigen Sirups ist ganz unnödig, wenn zur Bereitung die beste Sorte Zucker verwendet wird. Die Fh. Austr, and Ph. Helv. Inssen des Zucker In Aqua Naphae kalt lösen 40:60 und 36:64. In den nicht offiziaelten Arzaeimitten des D. A. V. wird folgenet Vorschrift empfollens e 6 °T. Zucker werden mit 2 °T. Wasser gekocht, dann 2 °T. Aqua Naphae und 10 °T. weifer Sirap hinzugemäseht.

Sirupus Balsami Peruviani, Sirupus balsamlcus. Man digeriert 1 T. Bals. Peruvianum mit 11 T. Aqua nnter öfterem Umschittleh einige Studen bindarch und löst in 10 T. der klar abgegosseuen und filtrierter Ffüssigkeit 18 T. Saccharum durch einmaliges Aufkochen (Ph. Germ. I.).

Sirupus Balsami Tolutani wird aus Tolubalsam wie Sirupus Balsami Perviani bereitet. — Ein vorzfeljches Präparat rehatt man, wean man 30 T. Tolubalsam mit 200 T. Saccharum in Stücken zu Pulver verreibt, dieses mit 350 T. Aqua in einer verschiossense Plasche unter offerere Unsechluten zwei Tage mazeriert, dann filtriert und im Filtrat 500 T. Saccharum bei gelinder Warme 10st. Die Ph. Hev. 14th 5 T. Tolubalsam mit 507. T. gewaschenen Sand und 20 T. Wasser im verschlossenne Octfåß im Wasserbade 3 Stunden digerieren. Man koliert, behandelt nochmals mit Wasser und 10st in 36 T. Kolture 6 T. Zacker.

Sirupus Bromoformii (Bromoform sirup) lat eiue Spezialitat vou Apotheker E. BEUTEKER in Basel. Der S. B. mitis enthält auf den Kaffeeloffel 3 Tropfen, der S. fortis auf den Kaffeeloffel 6 Tropfen und wird gegen Keuchhusten angewendet.

Sirupus Calcariae. Aus 40 T. Aqua Calcariae und 60 T. Saccharnm wird durch einmaliges Aufkochen ein Sirup bereitet.

Sirupus Calcariae ferratus, Kalkeisensirup. Man mischt 4T. Ferrum oxydatum sacchar, (mit 10% Fe) mit 60 T. Saccharum pulver., sett 40 T. Aqua Calcariae hinzu, erwärmt bis zur Lönng und filtriert. Der Satt schmeckt angenehm, besitzt eine hell branurote Farbe nad enthält 0.4% Fe und ungefähr 0.04% CaO (Difference).

Sirupus Calcii hypophosphorosi. Man 16st 1T. Calcium hypophosphorosum in 40 T. Aqua, gibt 64 T. Saccharum pelver, and 6 T. Aqua Calcis haza and in 40 T. Aqua, Calcis haza and errafarat das Gemilen 1/2, Stundo lang in ciacum Kollen hei etwa 40°, his Lésang erefolgt ist. Man filtriert noch warram and bewahrt den Strup in Kelten, gut verselhossenes Flaschen im Kühlen auf. Der Sirup darf Lackmuspapier nicht tötee (Pb. Helv.).

Sirupus Calcii hypophosphorosi ferratus, unterphosphorigsaurer Kalkeiseusirup, besteht aus 2 T. Calciumhypophosphitsirup und 1 T. Eisenhypophosphitsirup.

Sirupus Calcii phospho-lactici, Sirapus Catcii tactophosphorici, Catciumphosphat-Laktatstirpp. 25 T. Calciumathonat werden in ciner Mischung von 6 T. Milchaure and 30 T. Wasser unter Erwärmen gelöst. Der Leinung setzt man 55 T. Phosphorature hizzu und filtriert in eine Plasche, in der sich 200 T. weißer Sirup befinden. Das Gewicht beträgt 250 T. V. d. D. An. V.

Sirupus Capillorum Venteris, Strupus Adianti = Francaharsirup, Man infundiert nach der Ph. Helv. 10 T. Herha Capilli Veneris cone. mit soviel Aqua dest. fervida eine Stunde lang, daß 36 T. Kolatur worden. In dieser lost man 60 T. Saccharum zum Sirup, dem man noch warm 4 T. Aqua Aurantii florum hizamischt. Die Vorschrift der Ph. Austr. VII war abnilich.

Sirupus Cerasorum. Sane selvarza Kirchen (die sogenanten Weichselkirchen) werden nit den Kernen zersieben und so lange in einem bedeckten
Gefäle bei angefähr 20° nater öfterem Umrühren stehen gelassen, his eine abführerter Probe sich mit dem halben Volnmen Sphrins ohne Trillung mischen läßte
Die nach dem Ahpressen erhaltene Plüssigkeit wird fürirert; 35 T. dereilben
werden mit 65 T. Saccharum zun Sirup gekocht. — Mit dieser der Ph. Germentnommenen, auch für viele nadere Frechtsirupe geltenden Vorschrift stimmen
in der Hauppstehe die Pharmackopten anderez Lander überein.

Die Zerstörung der Pektinstoffe im Frachtsafte darch Gärung wird nach vieljährigor Erfahrung am besten in der Weise hewerkstelligt, daß man den Fruchtsaft in ein mehr hohes als breites Gefäß bringt, dieses lose hedeckt und, ohne die Masse wiederholt aufzurühren, bei einer Temperatur von etwa 25° stehen läßt. Nach 2-3 Tagen hat sich die Masse soweit verflüssigt, daß sie gepreßt werden kann; man wählt dazu nicht zu ongmaschige Preßsäcke, gibt aufangs mäßigen Drnck, kann diesen aher nach und nach bis zu einem hohen Grade steigern, ohne hefürchten zu müssen, daß die Preßsäcke reißen. Den ansgepreßten Saft bringt man in große, enghalsige Glasflaschen eder in Ballous, gibt etwas Znckerpulver hinza (anf 201 Saft etwa 100 g Zucker), schwenkt am und läßt nnn wieder rnhig hei etwa 25° stehen. Nach 2-3, höchstens 4 Tagen ist die Gärnng vollendet, die Flüssigkeit ist fast völlig klar geworden und filtriert schnell, den verhältnismäßig geringen Bodensatz gibt man zuletzt aufs Filter. Die Gärung dadurch zu heschleunigen, daß man sie bei mäßig warmer Temperatur vor sich gehen 186t, kann nicht genug empfohlen werden; je schneller ein Frachtsirup fertiggestellt werden kann, nm so mehr bleibt ihm Farbe und Aroma erhalten.

35 T. des klareu Saftes, mit dem man zum Überfluß noch die Proho der Pharmakopöe (mit der Hälfte seines Volumens Spiritns vermiseltt, darf der Saft nicht getrüht werden) anstellen mag, werden in einem blank gescheuerten kupfernen Kessel mit 65 T. Zucker zum Strup gekocht. D. A. B. IV läßt in 7 T. Saft 13 T. Zucker lüben. Andere zichen das Verhältsis 10 Saft zu 16, 17½, oder 18 Zucker von Wan sehligt den Zucker in kleine Stütcke, erwärnt zuerst gelinde, hie er sich vollig gedes hat und führt dann die Kochung sehlist on ans, wie unter Sirapi geschildert worden ist. Will man den Succus sterlübert aufbewahren, so verfahre man nach der im allgemeiten Teile gegebene Erfahaterang.

Hatz.

Sirupus Chamomillae. Man feuchtet 10 T. Flores Chamomillae cone. mit 5 Psylitus an, giht dann 50 T. Aqua hinza, mazeriert einen Tug lang and kocki mit 40 T. Ace onen Pressung gewonnenen Kolkatur und 60 T. Saccharum zum Sirup. Offizinell ist der Sirup. Ch. in den oft erwähnten Pharmakophen nicht. Andere Vorschriften empfehlen, die Kamullen mit Wasser ohu Spiritusansatz zu mazerierus und die Kolatur durch Aufkochen und Filtrieren zu klären, bevor mit Zucker zum Sirup gekocht wird, does hind diese nicht empfehlenswert.

Sirupus Chinae. Man maszeiert 8 T. Cortex Chinae cont. nad 2 T. Cortex Chinae cont. nat 50 T. Vinum rubrus 8 Tgae lang in einem erwerchlossenen Gefäße, preßt aus und kocht mit 40 T. der filtrierten Plässigkeit mit 60 T. Saccharam zum Strup. — Eine andere empfehleaswerte Vorschrift ist die der Ph. Helv. II; nach ihr verreibt man 2 T. Extr. Chinae frig. parat. mit 4 T. Vinum Malaccase und miecht die filtrierte Lösung mit 94 T. Sirupus simplex. — DITEREUR 1651 E T. Extr. Chinae squosam und ½, T. Acidum citrieum in 4 T. Aqua lösen und die Lösung mit 94 T. Sirupus simplex mis-charagem the Grand und in Lösung mit 9 T. Sirupus simplex mis-charagem the Grand Grand Grand die Lösung mit 94 T. Sirupus simplex mis-charagem the Grand G

Sirupus Chinae ferratus. Nach Ph. Helv. II werden 10 T. Ferrum citricum sumoulatum (unter Zusatz von etwa ½ 2 T. Zirumosalare) in 20 T. Aqua geliski und mit 270 T. Sirupus Chinae (a. d.) gemischt. — Nach Districticu iki man 10 T. Ferrum oxydatum saccharatum (3% e) in 80 T. Sirupus simplex und mischt noch 10 T. Theature Chinae himzu.

Sirupus Chlorali hydrati. Man löst 10 T. Chloralum hydratam in 10 T. Sirupus simplex, mischt die Lösnag mit 85 T. Sirupus simplex, stellt unter öfterem Umschitteln ein paar Stunden besiette, flitzert dann und gitt dem Filtrat, wenn nötig, noch soviel Sirupus simplex hinzu, daß das Ganze 100 T. beträgt (Ph. Hetx.).

Sirupus Cinchonae. Die Ph. Helv. III läßt diesen Sirup aus 10 T. Chinafluidextrakt und 90 T. Zuckersirup bereiten.

Sirupus Ginnamomi. Nach D. A. B. IV und Ph. Aust. VIII werden. 10 T. Cortex Cinnamomi grosse pulv. mit 50 T. Aupan Cinnamomi (spirituoss) zwei Tage mazeriert und 40 T. der filtrierten Kolatur mit 60 T. Saccharum zum Sirup gekocht. Eine Filtration des Sirups, die D. A. B. IV vorschreibt, ist ganz unuötig. — Die Ph. Hext. Schreibt statt des Zinttwassers welßen Wein vor

Sirupus Citri. Nech Ph. Andr. VII werden 100 T. frisch ansexpersiter and geklatter Success Citri (s. d.) mit 160 T. Saccharum zum Sirup gekocht. Die Ph. Helv. 1812 T. Zitronenslure in 33 T. Wasser lösen, mit 64 T. Zacker anf-kochen und 17 T. Zitronengeiszt zusetzen. Einen sehr wohlschmeckenden Stripus Citri für den Handverkanf erhält man, wenn man 30 T. Acidum citricum couririum und 3 T. Elacosscharum Citri in 1000 T. Sirupus simplex ohne Anwendung von Warne fost, ein paar Tage ralig stehen läßt und dann den Sirup filtriert. Die Zitronensirupe oder Linzundschrippe enthalten gewöhnlich einer Interna Citri.

Sirupus Cochleariae compositus = Sirupus antiscorbuticus.

Sirupus Codeïni enthālt nach Ph. Helv. und anderen Pharmakopöeu anf 1000 T. Sirupus simplex 2 T. Kodeïn. Sirupus Coffeae. Man pulvert 200 T. gebrannten Kaffee möglichst fein, feuchtet das Pulver mit 250 T. warmen Wassers und 50 T. Kognak an und übergießt mit 800 T. kocheud heißem Sirup. simplex; man bedeckt das Gefäß, läßt 24 Kunden bei Zimmertemperatur stehen und flittert schließlich (DIETERICH).

Sirupus Colae compos. Hell besteht aus 2°5 g Chinin. ferrocitr., 0°075 g Strycha. nitr., 25 g Extr. Colae fluid., 25 g Natr. glyc. phosph. und 200 g aromatischem Sirup.

Sirupus Communis, Sirupus Indicus, Sirupus Hollandicus, gemeiner Sirup, with onr noch in weingen Pharmakopion aufgedünt. Für den pharmaceatischen Gebranch ist allein tauglich diejenige Sorte Sirup, welche belm Raffinieren des aus Zuckerrohr gewonnen Zuckers als unkristallisierharer Rückstaud verhieht, von godigscher bis dunkelbrauen Farbe ist, sehn siß schneckt, nicht widerlich oder bronzlich riecht und eine Kousistenz hat, die einen sp. Gew. von etwa 1240 enbspricht. Der Sirup muß völlig klar sein, neutral reagleren und mit einer neutralen Bleizuckerlösung ohne Bildung eines Bodensatzes (Runkel-rüchensirup) klar mischhar sein, darf auch nach Verdünung mit ein weig Wasser durch Chloralcinm nicht getrüft und beim Kochen mit Natronlauge nicht gebräunt werden (Stärkeirup).

Sirupus Croci. Ph. Germ. I gah hierzu folgende Vorschrift: Es werden 10 T. Crocus mit 240 T. Vinum alhum 36 Stunden in einem verschlossenen Gemaceriert und 220 T. der filtrierten Kolatur mit 360 T. Saccharum zum Sirup gekocht. Diese Vorschrift stimmt mit der des D. A. V. nahezu überein.

Sirupus Cydoniorum. Frische, nicht allzu reife Quitten werden von dem Kerngehäuse und den Samen hefreit, zerstampft und ausgepreßt; der erhaltene Saft wird weiter behandelt, wie bei Sirupus Cerasorum oder im allgemeinen Teile hei Fruchtsäften heschrieben ist.

Sirupus Diacodion, Sirupus Diacodii Ph. Austr. VII = Sirupus Papaveris. Für den Handverkauf pflegt man 3 T. Sirupus Papaveris mit 1 T. Sirupus Liquiritiae zu mischen.

Sirupus domesticus = Sirupus Rhamni catharticae.

Sirupus emulsivus = Sirupus Amygdalarum. Hell.

Sirupus Eriodyctii, Extr. fluid. Eriodyctii 5 T., Magn. ust. 2 T., Aqua 40 T., Zucker 70 T. — Sirupus Eriodyctii comp. Extr. Eriodyctii fluid. 32 ccm, Llq. kali caust. 5½, 25 ccm, T. Card. comp. 55 ccm, 01. Sassafra, 01. Citri an. 0-5g, 01. Caryoph. 1g, Spir. couc. 32 ccm, Sacchar. 800 g, Aqua q. s. auf 1 Liter (Nat. form.).

Sirupus Ferratini jodati (Jodferratose) enthält 0.6 T. Jodferratin iu 100 T. Sirup simplex.

Sirupus Ferri hypophosphorosi, Hypophosphit-Eisensirup, Der D. A. V. ghit unaksthende Vorschift; 3 T. Eisensilatt verden in 4½ T. Wasser und 3 T. Phosphorshure gelöst und in der Lösung 205 T. Caleiumhypophosphit eingetragen. Nach 5 Minuten wird der entstandene Niederschig durch Kolleren und Pressen entlernt. 1 T. der Kolatur wird mit 8 T. Sirup simplex vermischt.

Sirupus Ferri jodati. So viele Pharmakopien es gibt, fast ebeusoviele verschiedene Vorschriften zu Jodeisensirup gibt es, und zwar beziehen sich diese Verschiedenheiten nicht sowohl auf die Bereitungsweise an sich, als vielmehr auf den Gehalt an wirksamer Substanz. Der Sirup der Ph. Riciv. enthält 10%, der der dentstehen und österreichischen Pharmakopie 50%.

HELT.

Durch deu kleinen Zusatz von Zitronensäure, den die osterreichische Pharmakople vorschristt, erlangt des Fürry ein fast uudsperentes Klaribiden. Dittraxucit empfiehlt, einen zehnfach konzentrierten Sirup (nach D. A. B. unter entsprechender Verringereng von Zucker und Wasser hergestell) vorratig zu ahlten, derselbe sei außerordentlich halthar, Weitere Erfahrungen haben jedoch ergeben, daß man einen konzentrierten Sirup nar in der fünffachen Sätzke aufertigen soll.

Der Jodeisensirup ist im Tageslicht und in kleinen mit Glasstöpsel gut versehlossenen Gläsern aufznbewahren. Zur Prüfung auf den richtigen Gehalt an Jod kann man in der Weise verfahren, daß man ans einer gewogenen Menge Sirup das Jod frei macht und mit - Normal-Natriumthiosulfat titriert oder indem man die verdünnte Lösung mit Salpetersäure ansäuert und mit "Normal-Silberlösung ausfällt. UTESCHER gibt folgende Bestimmungsweise au: 10 Tropfen einer 10% igen Kaliumcyanidlösung werden mit 10 ccm Wasser und mit 20 ccm verdüunter Schwefelsänre und eventnell mit Kaliumpormangauatlösung bis zur geringsten Rötning versetzt, dann wird 1 q des zu prüfenden Sirnps zugefügt und nnter Umschwenken Kaliumpermanganatlösung bis zur geringen Rötung; je 25.35 Kaliumpermanganatlösung, die zur Oxydation nötig siud, entsprechen 500 Eisenjodür, respektive (abgerundet) 4.1% Jod und 0.9% Eisen. DIETERICH hält neben den qualitativen Reaktionen und der Prüfung des Anssehens die einfache Bestimmung des Eisengehaltes (durch Verasehung auszuführen) für völlig ausreichend zur Beurteilung der Güte eines Jodeisensirups. HELL.

Sirupus Ferri oxydati ist nach D. A. B. IV eine Mischung von geleichen Teilen Ferrum oxydatum saceharatum, Aqua und Sirupus simplex; er enthalt 1% Eisen. Nach Distriktion verfahrt man, um die Auwendung von Ferrum oxyd. sacchar. zu umgehen, in der Weise, daß man 100 T. Sirupus simplex in einer Abdampfschale mit 2½, T. Liquor Natri caust. D. A. B. vernsiestit, dann nach nach 29 T. Liquor Ferri oxyehlorati D. A. B. darunter rührt und die Mischnag im Dampflunde bis zu einem Gewielth von 100 T. abdampft. Hist.

Sirupus Ferri pomati (Sirupus magistralis), Nach der Ph. Helv. wird 1 T. Extr. Ferri pom. in 4 T. Zimtwasser gelöst and mit 20 T. Orangensirup vermischt.

Sirupus Foeniculi wird mit Fructus Foeniculi in derselben Weise wie Sirupus Anisi bereitet.

Sirquus Fragorum. Die Erdbeere ist in ihrer Farbe und in ihrem Arunseber empfindlich, man kann deshalb den Erdbererirup nicht in dereelben Weise wis andere Frachtsirupe herstellen. Die umständlichere Herstellang und die geringere Halthathekt von Farbe und Aroma dieses Sirups waren die Ussahe, das deersbei in keiner Pharmakopie Aufmahme faud. Ein Suft von ausgezeichnetem Aruna nan absüter Farbe wird erhalten, wenn man in einem blanken konferens (Kesel)

Sirupus glycerophosphorici comp. Der von Shoox eingeführte sirup wird am facelsbehend Weise dargestellt: In 250, 90 wasser löst mas 274 g glyzerophosphorssuren Kalk, den man bei 110-120° getrocknet hat, unter Zusatz von 8° 8 g Mileisbare und einer Lösung von 4'1 g Natriumsulfat, 20° g f skilusunalfat, 466 g Eisensulfat, 6'1 g Chininsulfat und 00'42 Strychninsulfat in 100 g Wasser. Nach 24 Stunden füttreit man ah und löst im Filtrat 775 g Zucker nad fügt bis zu 1 l' Wasser himze.

Sirupus Guajacoli compos. Unter dieser Bezeichung werden eine ganze Menge von Spezialitäten als Ersatz von Sirolin in den Verketter gebracht, die nater verselbiedenen wortgeschützten Namen vertrieben werden. In dem sogenannten Elenchaus der Pb. Austr. VIII ist nuter dem Namen Sirupus Gunipoti compos. nach-stebende Vorschrift enthalten: 10 T. Naifoguajakolkalium werden in 40 T. Wasser geföst um dmit 100 T. Ornagonschlensirup vermischt. Der Sirup enthalt 6 ef T. Sulfoguajakolkalium und darfte dem Sirolin in der Wirknag ziemlich gleichkommen.

Sirupus Gunjacol. compos. Hell (Aphthistin irup) besteht aus 9 T. Kalium sulfoguajacollenm, 1 T. Petrosulfol (= Aphthistin in Naistanz oder Gunjacolum compos. HELI), in 100 T. Sirup. Arrastiorum geföst und mit einer T. Chine aromat.

Sirupus gummosus ist nach Pb. Germ. I eine ex tempore zn hereitende Mischnag ans 1 T. Macilago Gummi arabici und 3 T. Sirupus simplex. Andere Pharmakopõen lasseu im entsprechenden Verbiltnis Gummi arabicum in Wasser lösen und die Lösung mit Zucker zum Sirup kochen.

Rell.

Sirupus Helicum, Schneckensirup, Sirop de limaçons, in Frankreich hel Brust- und Langenleiden sehr beilebt, with bereitet, indem man lehende Schnecken (Weinhergeshnecke, Helix pomatia L.) so lange in kochendes Wasser tancht, his sie sich leicht aus dem Gehanse zichen lassen, den schwarzen Antell davon entfernt, das so gereinigte Fleich zerschneidet und mit kaltem Wasser ahwächt; 2007. Javon werden mit 1009 T. Wasser auf 650 T. Kolstar eingeskocht und in dieser 1000 T. Zanker gelöst. Der in Österreich gaughare Schnecken-irup hestelt aus gleichen Tellen Nrap. Allbasee und Machigo Gummi arab.

Sirupus Hollandicus = Sirupus communis.

aromatisiert.

ELL

Sirupus hypophosphitum Fellow », Pellows », Franco of Hypophosphites, Bd. V, pag. 206. — Sirupus hypophosphitum Egger ist den Fellowsirup nacher phosphorige Namer echoushen, ein Chininskit und Tintetra Nuris vomices in abnicher Starke wie hei Fellow. 200 g des Sirups sollen endakten: 3 g Ferr. hypohosph., 0°3 g Mangan hypophosph., 1 g Calcium hypophosph., 0°3 g Chinin. hypophosph. (10°10°11. Nur. vom. and 2 g Acid. hypophosph.). Hell.

Sirupus hypophosphorosus compos. Die Ph. Austr. VIII enthält nachstehende Vorschrift: Je 2.5 T. Mangan- und Eisenhypophosphit, 5 T. Kaliumzitrat, 2 T. Zitronensäure werden in 60 T. Wasser gelöst; dieser Lösung setzt man zu 35 T. Calciumhypophosphit, je 17:5 T. Kalium- und Natriumhypophosphit, 1:12 T. Chinin, hydrochl., 300 T. Wasser. Den vermischten Lösungen werden hinzngefügt 775 T. Zucker, 15 T. Strychnostinktur and so viel Wasser, daß die Gesamtmenge 1300 T. betrage.

Sirupus Indicus = Sirupus communis.

HELL. Sirupus Ipecacuanhae. Nach D. A.B.IV werden 10 T. Radix Ipecacnanbae grosse pulver, mit 50 T. Spiritus und 400 T. Aqua 2 Tage mazeriert and 400 T. der filtrierten Kolatur mit 600 T. Saecharum zum Sirup gekocht. Den fertigen Sirup nachträglich noch zu filtrieren, wie D. A. B. vorschreibt, ist, wenn bei der Bereitung mit Sorgfalt verfabren wurde, ganz unnötig. Nach der Pb. Anstr. and Ned. wird der Sirup aus 10 T. Tinct. lpecacnanh. und 90 T. Sirup simplex bereitet. Die Ph. Helv. läßt 1 T. Extrakt in 99 T. Sirup lösen.

Sirupus jodotannicus. Die Ph. Ned. gibt nachstehende Vorschrift: 10 T. Jodtinktur, 4 T. Ratanhiaextrakt werden mit 80 T. warmem Wasser 24 Standen znr Seite gestellt und dann 1 Stunde bei 50° erwärmt, 100 T. Wasser und 310 T. Zucker hinzugefügt.

Sirupus Kalii guathymini "Lepehne" ist ein wohlschmeckendes Thymianprāparat, das aus einem Thymiansirnp mit etwas Kalium sulfoguajacolic. bestebt.

Sirupus Kalii sulfoguajacolici ... Sirupus Gunjacoli compos. Ersatz für Sirolin.

Sirupus Kalii sulfokreosoti. Der Luxemburger Apothekerverein gibt für diesen Sirnp als Ersatz für Sulfosotsirup nachstebeude Vorschrift: Kal. sulfokreosot. 15 T., Aqua 35 T., Tinct. Gentianse 5 T., Tinct. Sacch. tosti 0 5 T., Sir. simpl. ad 150 T. Der etwas unangenebme Geschmack des Sulfosotsirups kounte diesem nicht jenen bedentenden Absatz verschaffen, zu dem es das Sirolin gebracht hat. HELL

Sirupus Kermesinus (Sirupus Coccionellae), Kermessirup, Cochenillesirup. Nach Hells Man, wird der Sirup wie folgt bereitet; 20 g gepulverte Kochenille, 1 g Kalium carbon, werden mit je 250 g Zimt-, Melissen- und Rosenwasser durch 1 Stande mazeriert and die Kolatur wird mit 1200 g Zucker zum Sirup verkocht. Man setzt während des Kochens O'3 a Alaun hinzu. Hart.

Sirupus Kreosoti sine sapore. 10 T. Kreosot e bit. fagi werden mit 3.5 T. gebrannter Magnesia iunigst verrieben und sodann mit 10 T. Sirup, simplex and 13.5 T. Pfcfferminzwasser vermischt. HELL.

Sirupus Liquiritiae. Nach D. A. B. werden 20 T. Radix Liquiritise mundatae conc. mit 5 T. Liquor Ammonii caustici und 100 T. Aqua 12 Stunden mazeriert; die abgepreßte Flüssigkeit wird einmal aufgekoebt und im Dampfbade anf 10 T. eingedampft, der Rückstand wird mit 10 T. Spiritus versetzt, nach 12stündigem Stehen filtriert und das Filtrat durch Zusatz von Sirupus simplex anf 100 T. gebracht. Die Ph. Helv. gibt die gleiche Vorsebrift. Der so erhaltene Süßholzsirup ist klar, von branner Farbe und gut haltbar; Zusatz von Honig, wie früher üblich war, macht den Sirup sehr zum Verderben geneigt. Dieterich empfiehlt, zur ex tempore-Bereitung des Sirups 6 T. Extractum Liquiritiac radicis in 4 T. Aqua zu lösen, der Lösung eine Mischung von 1/4 T. Liquor Ammoui caust, und 10 T. Spiritus zuzusetzen, zu filtrieren und das Filtrat mit soviel als nötig Sirupus simplex auf 100 T. zu bringen. Zweckmäßig ist die Bereitung aus dem Sirupextrakt. HELL.

Sirupus Malti, Malzsirup, früher darch Extraktion von Malz wie andere Sirupe hergestellt, wird am einfachsten durch Mischen von 2 T. Malzextrakt und 8 T. Sirupus simplex bereitet. HELL.

HELL.

Sirupus Mannae. Nach D. A. B. IV werden 10 T. Manna pura (M. caunulat) in 2 T. Weingelst und 33 T. Aqua gelöst; die Lösengr wird einmal aufgekocht, filtriert und mit 55 T. Saccharum zum Sirup gekocht. — Sirupus Mannae cum Rheo ist eine Mischung aus 2 T. Sirupus Rhei und je 1 T. Sirupus Mannae and Sirupus Sennae.

Sirupus Mannae comp. = Sir. Sennae comp. bezw. Sir. Sennae mannat.

Sirupus Menthae. Nach D. A. B.IV worden 10 T. Herha Menthac piper. conc. mit 5 T. Spiritus dinrchfuechtet, danu mit 50 T. Aqua übergossen und 1 Tag mazerieri; man kollert, düne zu pressen, und kocht 40 T. der filtrierten Kolatur mit 60 T. Saccharum zum Sirup. Weseutlich verschieden hiervon ist die Vorschrift der Ph. Anstr. VIII., die in 10 T. Pfefferminzussens 15 T. Zacker auffbeschrift der Ph. Anstr. VIII. die in 10 T. Pfefferminzussens 15 T. Zacker auffbeschrift der Ph. Anstr. VIII. die nie 10 T. Pfefferminzussens 15 T. Zacker auffbeschrift der Ph. Sirupus Menthae crispae wird wie vorstehender Sirup mit Herba Monthae crispae hereitet.

Sirupus Mororum wird aus reifen, schwarzen Maulbeeren (Moras nigra L.)
wie Sirupus Cerasorum hereitet. Nach der Ph. Austr. soil die Vergärung mit
5% Zucker erfolgen. Der Maulbeersirup ist von schön dankeiroter Farhe, welch
darch Verdünaung des Sirups mit dem G-Stachen Volmen Wasser grünlich
wird, wie Trisch hereitetes starkes Chlorwasser, skirend der ötters zur Substituerung dienende Bromheersirup bei gleicher Verdünaung rein rötlich erscheint
(Hissen).

Sirupus Morphini ist nach einigen Pharmakopiëne eine Lösang von 1 T. Morphinam aceticum in 1000 T. Sirupus simplex, nach anderen eine Lösang von 1 T. Morphinam hydrochlorieum in 2000 T. Sirupus simplox (in beiden Fällen abziglich der zur Lösang des Morphins erforderlichen Menge Wasser). Die Ph. Helv. Bilt T. in 15 T. Wasser Jösen und mit 934 T. Zackersirup mischen. Hatz.

Sirupus Myrtillorum wird aus frischeu, reifen Heidelbeeren (Blanbeeren, Vacciulum Myrtillus L.) wie Sirupus Cerasorum hereitet. Zur Gärung ist off Zuckerzusatz erforderlich, wie hei Fruchtsäften erfäutert.

Sirupus Naphae = Sirnpns Anrantii florum.

Sirupus opiatus, Sirapas thebaicas, wird aach Ph. Germ. I in der Weise hergestellt, daß man 0·1 g Extractum Opil in 1·0 g Vinum album löst und mit 99·0 g Sirupus simplex mischt. Die Ph. Anstr. VIII 1läß 1 g, die Ph. Helv. 2 g Extract. Opil in 1000 g Sirup simplex löseu. Die Vorschrift des D. A. V. läßt 1 T. Extrakt in 10 T. Weingeist lösen und 990 T. Zankerstrup zamischen.

Sirupus Papaveris, Sirupus Capitum Papaveris, Sirupus Diacedii, Mohasirup, Nach D. A. B. weedan 10.T. Freutsus Papaveris conc. (chee Sumen) mit 7 T. Spiritus durchfeuchtet und dann mit 70 T. Aqna dest. 24 Stuades bei 159 mazerieri; 35 T. der fültrierien Kolatur werden mit 65 T. Secharum zam Sirup gekocht. Ganz ähnlich ist die Vorschrift der Ph. Anstr. VII, während die Ph. Anstr. VII, an Stelle des Sir. Papav. den 18: opiatus aufgeommen hat. Die Pharmakopie-Kommission des D. A. V. empfiehlt, um alle zum Verderben des Sirups Aulaß gehenden Stoffe gründlich zu entferene, auf 10 T. Mohasfey 7 T. Spiritus und 70 T. Wasser zu nehmen, 24 Stuaden zu mazerioren, dann auszupressen, im Dampflade auf 35 T. Riekstand zu verdampfen und darin, ander Filltration, 35 T. Zucker zu lösen. — Altere Pharmakopien lassen noch Fractus Ceratoniae and Radis Liquiritiae mit infindeleren.

Sirupus pectoralis wird nas eiuem filtrierten Infusum der Species pectorales hergestellt; einfacher ist es, etwa 10 T. Sirupus Ipecacuanhae, 20 T. Sirupus Rhoeados uud je 35 T. Sirupus Althaeae nad Sirupus Liquiritiac za mischen.

Die neneren Vorschriften für Hnstensäfte und Brustsirupe enthalten zumeist Kal. sulfognajaeol. und Thymlansirup.

Sirupus Pepsini, Pepsinsirup. 1. Es werden 1:5 9 Pepsin in cinem Gemische vos 2 9 Satskaure (ps. 6w. 1:124) and 6:5 9 destillierten Wasser gebles, worauf 80 9 Sir. simpl. and 10 9 Sir. Aurant. cert. bizangesetzt werden. 2. Nach VLEHTE: Pepsin Wittra 1:5-9, Add. etirci. 1:09, Glyzeria. 1009, Sir. Cerasor. 1009. 3. Pepsin 2:59, Salzskure (sp. Gew. 1:114) 2:09, Sir. Aurant. deri. a. 5:09 9. 4. Pepsin 1:59, Salzskure (sp. Gew. 1:124) 1:09, Glyzeria. 10:5-10, Sir. Aurant. deri. a. 5:09 9. 4. Pepsin 1:59, Salzskure (sp. Gew. 1:124) 1:09, Glyzeria. 10:5-10, Sir. Aurant. flor. 5:09 9. Diese Mischung soll erst nach 24stündigen Stehen fürtert werden.

Sirupus Phytolaccae (Alkermesheerensirup) wird aus den frischen Alkermesheeren wie die Frachtsäfte hereitet.

Sirupus Picis. Man mischt 10 T. 1% liquida mit 20 T. Sigesphaen von Tannenlotz, digeriert das Gemeage mit 1000 T. Aqua bel 60° unter öfterem Unruhren zwei Stunden laug, filtriert dann ah und löst dann in 100 T. des Filtrats 180 T. Saccharum im Dampfbade suf. Elme andere Verstehrift lantet arf eine Mischung von 40 T. Aqua Pieis mit 60 T. Zucker. Es werden anch stärker Teesripus pervendelt, die mit diener alklaibeelm Teresolution bereitst werden.

Sirupus Picis cum Codeino. Nach der Ph. Helv. wird 1 T. Codein in 20 T. verdünntem Weingeist gelöst und einer erkalteten Mischung von 324 T. Aqua Pieis, 505 T. Zueker und 150 T. Glyzerin hinzugefügt.

HELL.

Sirupus Plantaginis, Spitzwegerichsaft. 10 T. Extr. Plant. pro sirup. und 90 T. Sir. simpl. werden vermischt.

Sirupus Ratanhiae. Nach der Ph. Helv. werden 20 T. Ratanhiaextrakt in 50 T. Wasser warm gelöst nud mit 980 T. Zuckersirup vermischt.

Sirupus Rhamni catharticae, sirapus Spinae cervinae, Sirapus domestiens, Kreudornbecrensirup, wird auf frischen, rieflen Preutus Rhami eutharticae wie Sirupus Cerasorum bereitet. Die Farhe des Sirups ist violettrot, biebst intensty, schon in ciner 1/2 cas starken scheicht knam mehr darrheisbeitgi nach Verdünaung mit 10 T. Wasser erscheint der Sirup noch so daukel gefarht wie Hilmbecritup, wenn auch mit einem mehr violetten Schein, bei 10facher Verdünaung ins Grüne spielend. Mit der Zeit wird die Farbung erheblich blasser nud endlich under Iranaugein (Hinsch). Da die Kreunfornbecren aur seiten za haben sind, so bereitet nan den Sirup am einfarhsten aus 1 T. Hoob Spinae eerv. and 5 T. Sirup, simplex.

Sirupus Rhel. Die Vorschriften der verschiedenen Pharmakopien weisehen in bezug auf die Meugenevrhiktungs der Substanzen zienlich untereinander ab, alle aler lassen die Rhabarber mit Wasser unter einem Zasatz von Kalium oder Natriendarshouset atrahiberen. Nach D. A. B. Werden 10 T. Kalik Rhei eene und je 1 T. Kalium eartonieum und Borax mit 80 T. Aqua 12 Stunden mazeireit; man prest dann ab, führtert (zweckmäßig 1841 man die Plässigkeit zuvorr ein paar Tage absetzen) und kocht 60 T. des Fütrats, die mit 10 T. Zintwasser versetzt werden, mit 120 T. Seecharum sm Sirga, — Ph. Antr. Båt 10 T. Radix Rhei und 2 T. Natr. börne., 10 T. verdünnten Weingeist mit 90 T. Aqua 24 Stunden stehen, abpressen und 10 T. der Kolatur mit 16 T. Saecharum zum sirgu koehen.

Hen...

Sirupus Rhei aromaticus. 150 ccm Tinet. Rhei arom. (U. S.) werden mit 850 ccm Sirup. simplex vermiseht.

Sirupus Rhoeados. Nach Ph. Germ. I werden 12 T. Flores Rhoeados reeentes mit 20 T. Aqua fervida übergossen, eine Nacht stehen gelassen und 20 T. der ohne Anspræsen erbaltenen Kolatur, in einem hlauken Knyferkessel, mit 36°T. Saecharus zum Sfrug gekocht Der aus frischen Klüstchrosen bereittet singup hat eine prachtvoll dunkefrote Farhe. Steben frieche Blütten uicht zur Verfügung, so digeriert mas (auch Diurkrucht) 50°T. trockene, geschultene Klüstchrosen nit 400°T. Wässer, in welchem vorber 1°T. Züronensäure gelöst wurde, bol 30°—35° ein paar Stunden in einem Porrellangefäß, pred zus, keebt die Kolature elumal auf, flitriert und kocht 35°OT. des Flüttas mit 65°OT. Zuecker in einem kupfernen Kessel zum Sirup. Nach Manuale BLEL werden 50°T. Flores Rb. mit 50°OT. Wässer durch 1/4, Stunde heiß infundiert und in der Kolatur 100°OT. Zuecker gelöst and 50° g Phytolaceariup hünzgefügl.

Sirupus Ribium wird aus frischen roten Johannisbeeren (Ribes rubrum L.) wird aus frischen Ribes rubrum Ribes rubrum

Sirupus roborans. China-Calisayarinde 100 g Buzianwurzel, Orangeschalon (flavedo) je 30 g, Zimtol 25 Tropfen, Weiugeist 96% 300 g, dest. Wasser 700 g werden darch 4 Tage digeriert, ausgepreßt, filtriert und mit 1000 g Zucker und 300 g Wasser zum Sirap verkocht. Elice audere Vorschrift hautet: lu Elixir. robor. Wijstt und Wasser je 5 T. werden 16 ft. Zacker warm gelöst.

Sirupus Rubi aromaticus. 125 g Cort. Ruhl rad., je 15 g Zimt und Muskatnuß, je 8 g Gewürzneiken und Piment werden mit 41% jegem Weingeist auf 250 ccm perkoliert, mit 450 ccm Suceus Ruhl eauad. ferrat. versetzt und dari 650 g Zucker gelöst.

Sirupus Rubi fruticosi wird aus frischen reifen Brombeeren (Rubus fruticosns L.) wie Sirupus Cerasorum hereitet.

Sirupus Rubi Idaei wird aus frischen Himbeeren in derselben Weise wie Sirupns Cerasorum hereitet. Die Herstellung des Himbeersaftes ist im allgemeinen Teile unter Fruchtsäfte näher beschrieben und insbesondere auf die Bereitung eines baltbaren Sueens Rücksicht genommen. Will man einen Himheerstrup von schöu roter Farbe und von vollem Aroma gewinnen, so macht sich die Beachtung dessen, was unter Sirnpus Cerasorum über schnelle Fertigstellung der Fruchtsirupe gesagt ist, gerade hier besonders nötig. - Ph. Germ. I schrieb eine Prüfung auf Echtheit vor. Wird der Sirup mit einem balben Volum Salpetersäure gemischt. so darf die rote Farbe desselben nuch nach längerer Zeit nicht in Gelb übergehen. Mit Anilinrot gefärbter Himbeersirup läßt sich leicht daran erkennen, daß er, mit Amylalkohol geschüttelt, letzteren schön rot färbt; echter Himbeersirup giht an Amylalkohol keinen Farbstoff ab. - Echter Himbeersaft läßt sich uicht zu Brauselimonaden verwenden, da dieselben in kurzer Zeit mißfarbig werden; zu einem künstlichen Himbeersirup, der sich für Brauselimouaden vortrefflich eignet, auch im Geschmack und Aussehen kaum von echtem Sirnp zu unterscheiden ist, gibt DIETERICH folgende Vorschrift: 5 g Zitronensäure, 200 g gereinigten hellfarbigen Honig and 775 q Sirapas simplex erhitzt man zusammen in einer Porzellanschale 1 Stunde lang im Dampfbad, um Invertzucker zu hilden und dem Zucker den Fruchtgeschmack zu geben. Dann ersetzt man das verdunstete Wasser und fügt der noch warmen Mischung 20 g Himberessenz (aus Himberen destilliert), 0.08 g Weinrot II und 0.05 g Ponceau G hiuzu. Die Verwendung eines künstlichen Sirups ist nicht überall zulässig, da nach dem Lebensmittelgesetze ein solcher Sirup nicht als Himbeersirup bezeichnet werden darf. HELL.

Sirupus Sacchari = Sirupus simplex.

HELL.

Sirupus Sagradae arom. = Sirupus Cascarae arom. Ho

Sirupus Sanitatis Berolinensis, Berliner Gesundheitssirnp. 4 T. Rhizoma Iridis, 2 T. Radix Gentiauae und Herba Mcrcurialis, 1 T. Folia Anchusae

und Folia Roraginis werden mit 30 T. Vinnm album 8 Tage lang mazeriert. Die filtrierte Kolatur gibt mau zu 100 T. Mel depuratum uud verdampft das Gemisch bis auf 100 T.

Sirupus Sarsaparillae compositus. rh. Germ. 1gbt folgende Vorschrift:
24 T. Radix Srasparillae och, 16 T. Lignum Sasstras,
15 T. Riknoms Chinae cone., 8 T. Cortex Chinae cone. und 3 T. Fractas
fras, 16 T. Riknoms Chinae cone., 8 T. Cortex Chinae cone. und 3 T. Fractas
Ansis cont. werden mit 250 T. Aqua fervida blergossen, enlinge Standen bet
gelisder Wärme digeriert, darauf anageprößt. Die filtrierte Koltatur wird auf
80 Teile abgedampft, weehe mit 120 T. Sascharum zum Sirup gekocht werden.
Die V. des Ap.-V. verbesert diese Vorschrift durch einige Abrundungen in der
Gewiebtsmenge und filt auf 70 T. Kol. 10 T. Weingeist zuszetze. Die Pb. Helv.
glüt folgende Vorschrift: 190 T. Sarsaparillawurzel, 20 T Guajakbolz, 15 T. Sennesblätter, 5 T. Sassafrasrinde, 10 T. Anis werden mit 100 T. Weingeist von 0:941
36 Stunden mazeriert, dann auf 600 T. mit Welngeist perkollert, mit 100 T.
Wassen anabgewaschen, auf 400 T. abgedampft und im Filtrat 600 T. Znocker gelöst. Der zusammengesetzte Sassaparillsirup ersetzt Roob Laffeeteur und abhliche
Präparate.

Hitz.

Hitz.

Sirupus Scillae. 35 T. Acetum Seillae werden mit 65 T. Saccharum zum sirup gekocht. — Sirupus Scillae thymiatus. Gleiche Teile Sirupus Scillae und Sirupus Thymi werden gemischt.

HELL

Sirupus Senegae. Nach D. A. B. IV und Austr. VIII werden 5 T. Ikadir. Senegae cone. mit 5 T. Spiritus und 45 T. Aqui xwei Tage mazeiret; man preit aus, erbitzt die Kolatur zum Anfkoeben, filtriert und koebt 40 T. des Filtratmit 60 T. Saccharum zum Sirup. Vorstebende Vorwehrift gibt ienen lange labbaren Sirup. Die Ph. Helv. läßt ihu aus 5 T. Fluidextrakt und 95 T. Zuckersinp bereitgen.

Sirupus Sennae. Nach D. A. B. IV werden 10 T. Folia Sennae conc. and 1 T. Frustus Poeniculi cont. anch Durchfuenching mit 5 T. Spiritus mit 60 T. Aqua zwölf Stunden mazeriert, dann ohne Pressung kollert. Der Auszug wird zum einnaußen Aufkoelne erhitzt und nach dem Erkalten fütteriet; 35 T. des Fürtrats werden mit 65 T. Secharam zum Strup gekocht. Dadurch, daß die Sennesblätter kall extrahiert und die aufgenommenen Elweißstoffe durch Aufkochen und Fültreien eutfertut werden, womit zugeich der Auszug völlig gekätt wird, wird ein ungleich baltbarerer Sirup erzielt, als wenn, wie eine frührer Angabe der Ph. Germ. vorscherblis, eine Digestion statfindet.

Sirupus Sennae aromaticus. Die Brit. form gebeu hierfür folgende Vorsehrift: 125 g Fol. Sennae, 50 g Tub. Jahapae, 175 g Rad. Rhei, je 4 g Zimt und Gewürznelken werden mit 1.5 com Zitronenol vermischt, mit 41% jegem Weingeist auf 1000 com perkoliert und dariu 750 g Zucker gelöst.

Rett.

Sirupus Sennae cum Manna, Sirupus manuatus, wirdnech Ph. Aust. VIII.
nach folgender Vosschrift bereitet i O. T. Polia Sennae cone. und 1 T. Fructas
Anisi stellati cont. werden mit 100 T. Aqua zwei Stunden mazeriert. In je 10 T.
der abgerpeffen and kolierten Flussigkeit werden 2 T. Manna und 15 T. Saccharmu
zum Sirup verkocht. — Sirupus Sennae compos. Nach einer friheren Anegabe
der Ph. Germ wird dieser Sirup an Senna- und Mannasirup bereitett. Hat.

Sirupus simplex, sirupus sacchari, sirupus abus, weißer sirup, ist cine einfache Lésung von Zucker in Wasser, D. A. R. schreibt and 10 T. Wasser 15 T. Zucker vor, worang 25 T. Sirup zu bereiten sind, andere Planrankopfen lassen 15 T. Zucker zu 16, 21 T. zu 18 und meh. 20 Zucker nahmen. Die Pharm. Austr. VIII schreibt anf 10 T. Wasser 16 T. Zucker vor und bestimmt das sp. Gew. mit 130—123, Sirupus simulen miß farb- und gerachlos, von ganz reinem

Gesehmack und völlig klar sein; wenn die beste Sorte Zucker (ungeblaut!) verwendet und senset bei der Bereitung mit der nötigen Sauberkeit verfahren wird, wird sich eine nachträgliche Filtration des Sirups, wie sie vom D. A. B. vorgeschrieben wird, kaum einmal nötig machen. Im anderen Falle wird so lange gekocht werden missen, bis ein klarer Sirup resolliert.

Sirupus Spinae cervinae = Sirupus Rhamni eathartiese. Hell.

Sirupus Succi Citri = Sirupus Citri.

Sirupus Tamarindi, Tamarinden sirup, wird nach Ph. Helv. wie folgt bereitet: 250 T. Tamarinden werden im Wasserbade digeriert uud die Kolatur wird auf 400 T. abgedampft, darin 450 T. Zueker gelöst und 150 T. Glyzerin zugesetzt.

Sirupus Terebinthinae. Nach der Pb. Helv. werden 10 T. Terpeutin mit 90 T. Zuckersirup in einem gedeckten Gefäße 3 Stuuden uuter häufigem Umthren digeriert. Der Gewichtsverlust wird mit Wasser ersetzt. Nach dem Erkalteu wird filtriert.

Sirupus Turionis Pini. Nach der Ph. Helv. werden 10 T. Turiou. Piui mit 10 T. vorddnatem Weingeist 12 Stunden lang unter häufigem Umrühren mazeriert, dann wird soviel heißes Wasser zugosetzt, um 40 T. Kolatur zu erbalten. In diese werden 60 T. Zucker im Wasserbade gelöst.

Sirupus Thymi. 150 g Tbymianfluidextrakt werden anch Vorschrift des D. A. V. mit 850 g Sir. simpl. vermischt. — Sirupus Thymi compositus. Der Elenchas der Ph. Austr. VIII gibt für Pertussiuersatz nachstehende Vorschrift: 10 T. Thymianfluidextrakt, 20 T. Honig und 70 T. Sirup, simpl. werden vermisch literzu wärz au bemerken, das Thymianextakt chleropbylifte sien soll. Histo.

Sirupus Trifolii compos. In 30 ccm des Sirups sind enthalteu die löslichen Stoffe aus 2g Flor. Trifol prat., je 1g Lappa, Berberis aquifol., Xanthoxylum, Stillingla, Rad. Phytolaceae, Cascara amarga und 0.5 g Kal. jodatum. Hill.

Sirupus Tolutanus = Sirupus Balsami Telutani. Hza.

Sirupus Valerianae, Baldriausaft, Krampfsaft, wird mit Radix Valeriauae conc. wie Sirupus Auisl bereitet.

Sirupus Violarum. Man übergießt 15 T. frische, von den Kelchen befreite Flores Vielae odoratae mit 45 T. Aq. dest. fervida, läßt einige Stunden stehen, kollert unter geliudem Druck, filtriert und löst in 35 T. des Filtrats 5 T. Saccharum im Wasserbade auf. (Bei Bereitung des Veilchensirups sind nur Gefäße von Zinn oder Porzellan zu benntzen.) Dieterich empfiehlt 100 T. frische Veilehen mit 50 T. Spiritus und 350 T. Wasser 24 Stunden zu mazerieren, die nuter sehwachem Druck erhaltene Kolatur einmal aufzukoeben, zu filtrieren uud im Filtrat 600 T, Saccharum zu lösen. Gut bereiteter Veilchensirup hat eine prachtvoll blaue Farbe und ist von angenehmem, weuu auch schwachem Geruebe; eehter Sirup wird durch Alkalien grün, durch Säuren rot gefärbt. - Einen Sirupus Violarum artificialis kanu mau mit Malvenblüten herstellen: Man mazeriert 15 g Flores Malvae arboreae sine calveibus cenc. und 5 q Rhizoma Iridis grosse pulver. mit einem Gemisch aus 30 g Spiritus und 300 g Aqua dest. einen Tag lang, koliert, setzt der Flüssigkeit 0.1 g Ferrum sulfurieum eryst. zu, kocht einmal auf, filtriert und löst im Filtrat 650 q Saecharum. HELL.

Sirupus Yerbae santae = Sirupus Eriodyctii. Hell.

Sirupus Zingiberis wird mlt Rhizoma Zingiberis miuutim cone. wie Sirupus Anisi bereitet. Einen sehr wohlschmeckenden ex tempore zu bereitenden lagwersirup erhält man durch Mischen von 10 T. Tinetura Zingiberis mit 90 T. Sirupus simplex.

## Sisalhanf s. Pitahanf.

Sison, Gattung der Umbelliferae, Gruppe Carinae. Sparrigästige Kränter mit 1—2fach fiederschnittigen Blättern und weißen Dolden mit feinen, ungleich langen Strableu. Früchte eirund, 2knöpfig, mit fädlichen Rippen, die Striemen bis zur Mitte hernblanfend und hier keulig ungeschwolleu.

as zur Antie nermoniment man mer keung angesenwonen.

S. Amommu L. (Sinn aromatienn Lawk), im wärmeren Europa verbreitet, bat eine möbrenartige, weißliche Warzel und bis meterbobe, fein gerillte, markige Steagel mit fiderig zersehnittenen Blättern und abhreichen, armstrahligen Dolden. Hülle nud Hüllehen aus wenigen linealen Blätteben.

Die sehr angenehm aromatischen Früchte waren als Semen Ammeos vnlgaris oder Amomum sparium in Verwendung. Die Warzel schmeckt wie Sellerie.

Sisso in Ungara hesitzt eine Quello mit (CO3 H)2 Fe 0.114 in 1000 T.

Sisymbrium, Gattung der Craciferae, Unterfam, Sinapene, Ein- oder zweißbrieg, anch ansädnernde Krätter mit rosettigen Wurzelüßstern und versebieden gestalteten, oft stengelumfassenden, alternierenden Stengelblättern and meist gelben Bitten. Die Ilmealische Sehotte ist stellerund oder randich vireknatig die Klappen mit starkom Mittelnerv oder mit 3 Längsaerven, die Sumen in jedem Fache ciarchig, seiten zweierlich; mit rückenwarzeligem Keln.

1. S. officinate Scop. (Erysimum officinalo L.), Rauke, Wegsenf, gelbes Eisenkrant, ist ⊙, wird 60 cm hoch mit oft wagreelnt abstehenden Ästen und schrotsägeförmig-fiederteiligen Bättern; die Fruchttrauben sind verlängert, rutenförmig, die kleineu gelben Bildten (Mai-Herbst) kurz gestielt, deekblattlos, die pfriemilichen Schoten mit 3 mervigen Klappen un die Spindel nugedrückt.

Lleferte Herba und Semen Eryslmi valgaris.

2. S. Sophia L., Sophienrauke, Wurmkrant, Besenkraut, ist  $\odot$ , bis meterhoch, mit 2—3fach fiederschaittigeu, in den Abschaitteu linenlen Blättern, sehr kleinen gelben Blüten auf 8 mm langen Stielen, feinen, 20—25 mm langen, von der Spindel abstehenden Schoten mit fast dreikantigen Samen.

Lieferte Herba uud Semen Sopbine chirnrgorum.

3. S. Irio L. ist ⊙, uur 30 cm hoch, mit sehrotsägeförmig-fiederteiligen, nachtoben hin ungeteilten, schlaffen Blättern, sehr kleinen gelben Blüten und linealen, abstehenden 3nervigen Schoten, welche bei der Reife 8mal länger sind nis der Blütenstiel.

Lieferte Herba und Semen Irionis.

4. S. Alliarin Noor, Lauchkrant, ist ⊕, bis meterboeb, mit nierenförmigen, grob-geschweitigkechten, nued oben his kitzer gestielten, nugleich grobgezähnten Blättern, weißen Blütten und raudlich vierkantigen, holperigen, abstehenden Neboten, welche 12mal Bauger siud als der ebenso dieke Blüteustiel. Die Samen sind der Läuge nach gestreift.

Diese uach Knoblauch riecheude Art lieferte Horba uud Semen Alliarine. 5. S. Nasturtium L. ist synonym mit Nasturtium officinale R. Br. (s. d.).

Sisyrinchium, Gattung der Iridaceae, mit etwa 50 amerikanischen Arten. S. galaxoides Fr. ALLEM, in Ibrasilieu "Marisisso", besitzt einen fingerangen, in der Mitte sich zu einem walnußgroßen Knollen verdlekenden Warzelstock, weleher als Abführmittel verwendet wird (PESCALT, Ph. Handsch., 1892).

Sitiologie (arto; Nabrung), die Lehre von den Nahrungsmitteln, s. Ernährung.

Sitogen s. Pflanzenfleischextrakte, Bd. X, pag. 163. Zennik.

Sitophilus, Guttung der Rüsselkafer. Die Fühler sind derh, die Geißel egliederig, so lang wie der Schaft, die Keule hreit, kahnförmig; der Rüssel dünn,

der Kopf fast ganz von den Augen eingenommen; Halsschild vorn stark eingesebnürt, hinten gernndet; Schildehen groß, dreieckig, Flügeldecken abgestutzt, das Hinterleibseude freilassend; Schenkel zasammengedrückt; Körper läuglich, oval, niedergedrückt.

S. granarius L. (Calandra Clairv.), schwarzer oder hrauner Kornwurm. Lebt in Getreideverräten, das Weihehen legt im Frühling in je ein Getreidekorn ein Ei; die im Juli auskommenden Kafer liefern his Ende Septemher eine zweite Brut. 8. Orrzae L., Reiskäfer. Peebschwarz, wabrscheinlich aus Ägypten eingeführt.

lebt namentlich im Reis.

8. palmarum L., Palmbebrer. Samtschwarz. Die Larve behrt iu Palm-

stämmen und wird in Brasilien und Kolnmbien von den Eingeborenen gegessen.

Nationhobie ist die krankhafte Furcht vor der Nahrungsanfnahme.

## Sitophobie ist die Krankhafte Furcht vor der Nahrungsaufundme.

Sittem oder Chittem heißt in Nordamerika eine kalifornische Rinde, wahrscheinlich Cascara sagrada.

Sitzbad s. Bad.

Sium, Gatung der Umbelliferae, Gruppe Carinae. Standen mit gefiederten Blütterigen Hüllen und Hüllehen und weißen Bütten. Prucht länglicheifformig, der Zhonfyfie Griffelpelster von den Kelebzähnen umraudet, die Prühltcheu mit Indenförmigen, stumpfen Rippen und zahlreichen Striemen, das Endosperm anf der Purzenssiet flach oder erkielt.

S. Istifolium L., Banerneppich, Wasserpeterlein, 1 bis 125 w hoch, mit Aushafern und faserigen Warzeln, Schenkel des Fruchtriegers den Früchtchen angewachen. In stehenden Gewässern, Lieferte früher Radiz et Herba Sif palastris voll Pastinacea appatience. Die Früchte sollen noch jetzt als Verfähechung der Frnetas Phellandrii vorkommen. Die Wurzeln der var. longifolium sind öffers unter Badiz Valeriame zefünden worden.

S. Sisarum L., Zuckerwarzel, Görlein, Klingelmören, ohne Anslänfer, die büssebligen Wurzeln floischig vordickt, Schenkel des Frnebtträgers frei. In Asien heimisch, bei uns der Wurzel wegen kultiviert.

S. Ninsi Theo., eine inpanische Art, s. Ninsi.

S. capeuse (?), am Kap der guten Hoffnnng. Die Wurzel wird medizinisch verwendet.

Skalla (Leiter) neunt man jede mit einem Instrument wenigstens während der Daner einem Nessung unnbänderfeith verbundene Längenteilung, an deren Teilstrichen Verschiebungen längs dersüblen gemessen werden können. Die Zählung der Teilstriche geht vom sogenannten Nullpnakt der Skaln aus und wird durch den Umstand erleichtert, daß jeder fünfte Teilstrich eine größere Länge als die übrigen besitzt und selbst wieder von jedem zebeten an Länge übertroffen wird.

Nur in selteneu Fallon, wio z. B. hei Barometerskalen, interessiert den Beobenber unmittelhar die Länge der Skala biz zu dem abgelvesnen Teilstrich, viel häufiger hat er aus dieser Läuge eine audere Größe zu berechnen, die damit in Zusammenlang sicht. Dann selrveibt man zu den Teilstrichen istlett die deursthen entsprechende Mafzahl der Länge, sondern der Größe, die aus ihr durch eine metro der weniger kompliziert Formel abgeleitet werden kann. So gilt es Bichteny, Volum, Prozentskalen n. v. a., hei welchen die Teilstriche gewöhnlich nicht gleiche Abstadu bestzer, an die Beziffernen in geleichen lutervallen nach der zu hestimmenden Größe fortschreitet, die sich in der Regel nicht proportional mit dem Skelenabstand ändert.

Damit die Skalen verschieden großer, gleichartiger Instrumente in ihren Angaben übereinstimmen, so daß man die mit ihnen vorgenommenen Messungen vergleichen kann, mnß jede Skala sogenannte Fundamentalpunkte hesitzen, mit welchen die Angaben des Instrumentes unter bestimmten, nicht allzn selwer lerstellbareu Umständen übereinstimmen müssen. Solebe Pundamentalpankte sind ist z. z. B. Eis und Siedepankt hei den Thermometern, der Wasserpunkt bei Arbo-metern u. s. Die selon vom Verfertiger bestimmten Pundamentalpankte einer Skala verschleiben sele zweiteln sein zweiten sele zweiten zu Daher benützt man in manchen Pallen Instrument mit sogenannten arbitrafren Skalen, as welchen man erst unmittelhar vor der Messung die Bestimmung der Findamentalpankte und der Werte der Skalenbakte und der Werte der Skalenbeite vornimmt.

Anlaß zn Korrektionen hietet noch die Erscheinung, daß eine Skala mit der Temperatur ihre Länge ändert, ein Umstand, der inshesondere bei Metailskalen, weniger hei Glas-, Holz- und Paplerskalen ins Gewicht fällt.

Als Skala hezeichnet man auch eine Anfeinanderfolge von Mineralien hestimmter Härte (s. Härtegrade), hestimmter Töne oder Farben und spricht demnach von einer Härte, Ton- oder Farbenskala.

Skalenoëder kommen sowohl im besagonalen als anch im tetragonalen Kristallystene vor. Dis dihesagonalen Pyramidel liefert zwei stellungsverenchiedene Skalenoëder + mPn und - mPn , Körper, die begrenzt werden von 12 ungleichseitigen Dreieckau, daher 6 Mittelecken, die im Zickzack anf- und absteigen, 6 laugere stumpte und 6 Kürzer scharfe Policaten, 2 Polecken und 6 Mittelecken. Durch die Polecken geht die Hauptschse, durch die Mittel der Mittelkanten die Nebenachene

Tetragonales Skaleuooder  $\frac{\pm m^{2}n}{2}$  von 8 nngleichseitigen Dreiecken begrenzt, mit 4 unter sich gleichen, aher im Zickzack anf- und abgehenden Mittelkanten, deren Halhierungspunkte die Verhindungspunkte der Nehenachsen sind.

Skalpell (scalpellum, Diminutiv von scalprum Messer) ist ein chirurgisches Messer, dessen Klinge und Griff unheweglich miteinander verhunden sind.

Diese kleinen Messer leisten in der mikroskopischen Technik neben dem Rasiermesser oft gute Dienste, nameullich bei manelne üferischen Präparaten. Man sehafft sieh davon zweckmäßig mehrere mit verschieden gestalteten Klingen an. Als zweckmäßig erweitst sich neben dem geradklingigen Skulpell das HARTINSseche lanzettförmige Messerchen, dessen Klinge auf der einen Seite eben, auf der anderen in der Mitte zeistell ist.

Skarifikation ist eine absiehtliche Verwnndnag der Haut oder der Schleimhaut durch kleine Stiche oder Schnitte. Sie dient dam, um an eutzündlich geschweitlem Tellen durch den Ahfnä von Blatt die Schweilung und die Katzindnag zu verringern, teruer het Ansamminng von Plussigkeit oder Luft im Unterhautzeilgewebe diese zu entleeren, oder endlich, um enztändliche Retänng und bessere Heilung an erkrankten Stellen herrorzurufen, an denen der Heiltrieh ein allzn träger ist, wie bei kalbisen Geschwiren und chronischen Hautkrankheiten. Selten wird die Skarifikation dazu angewendet, nm Heilmitteln die Anfnahme ins Gewebe zu erleichtern.

Sie wird mit dem Messer oder mit eigenen messerarigen Instrumenten ausgeführt. Für die Entziebung größerer Mengen von Blat genügt jedoch die einfache Skarifikation nicht, da die Blutung hald durch die Gerinnung des Blutes stille steht. Sie muß daher mit eher anderen Operation, dem Sehröpfen, kombiniert werden.

Diese altehrwürdige, einerseits bochegpriesene, anderreseits verachtet Operation kann am unbuige mod blutige Weise ansgedirht verden. Die einfachste Method der ersteren Art besteht in der Applikation von segenannten Schröpfköpfen auf die Hant. Es sind das Globeken aus Metall, Glas oder Kaunstehuk (Fig. 95) deren Laftinhalt vorher über einer Planme mäßig erwärmt wird. Die dadurch eutstehende Laftverdömnung dieut nuch dem zusehen Auflegen des Schröpfkopfes als Saugkraft und erzeugt daher an der Haut einen leichten Blutzulauf. Um denselhen kräftiger zu gestalten, hat man Schröpfköpfe konstraiert, an denen die Saugkraft durch eine Pumpe oder durch einen Kantschukhallon (Apparat von BLATIN, Fig. 95) aufgebracht wird.

Skarifikation und Schröpfkopf zusammen angewendet, heißt blatiges Schröpfen. Der natürlichet Apparat dieser Art ist der Blutzeol («. d.). Bei seiner An-wendung läßt sich jedoch die Menge des entzogenen Blates nicht genau bestimmen, audererseits tritt oft die Gefahr der Nachblutzung ein. Man hat daher klüsstliche Blatzegi oder Blutsanger konstruiert, von denen der von HEKETELOUP der verbreiteste ist (Fig. 95). Er besteht aus einer Suspumpung med einen Skarfikkator.



Verschiedene Arten des Schröpfkopfes.

Letzterer hat die Form eines Locheisens and wird durch eine Schaur in rotierende Bewegung gesetzt. Nach Maßgahe der erforderlichen Blutentziehung bringt man eine größere oder geringere Auzahl kreisförmiger Wunden hervor. — S. Blutstillung.

bildet den hauptsächlichsten flüchtigen Bestandteil der menschlichen Fäzes, in denen es von BRIEGER entdeckt wurde. Es entsteht hei der längeren Fänlnis von Eiweißstoffen, heim Schmelzen von Eiweiß mit Ätzkali, bei der Rednktion von Indigo mit Zinnchlorür nehen Indol, heim Erhitzen von salzsaurem Strychnin mit Kalk (STÖHR, LOEBISCH und MALFATTI) in geringer Menge, durch Erhitzen von Propionaldehyd and Phenylhydrazin and dem gleichen Gewicht Chlorzink auf 180° und Destillation des Reaktionsprodnktes im Wasserstoffstrome (E. FISCHER). Das Skatol kristallisiert in farhlosen, unangenehm riechenden Blättchen, die bei 95° schmelzen, bei der Destillation mit den Wasserdämpfen übergehen, in Wasser schwerer löslich sind als Indol, leicht löslich in Alkohol, Äther und Chloroform, es wird durch salpetrige Saure nicht rot und färht auch eineu mit Salzsaure befeuchteten Fichtenspau nicht rot (vergl, Indol. Bd. VII., pag. 4). Versetzt man die Lösung des Skatols mit gelöster Pikrinsäure, so erhält mau ein in roten Nadeln kristallisierendes Pikrat (analog dem Indol). In konzentrierter Salzsäure löst es sich mit violetter Farbe, Beim Schmelzen mit Kali wird Indolkarbonsäure gehildet. Zur Trennnng von Indol wird die alkoholische, möglichst konzentrierte Lösung mit 10 Volumen Wasser gefällt, woboi Skatol ausfällt, Indol in Lösung bleiht. Ans dem Darme geht ein Teil als Skatoxylschwefelsänre resp. -glyknrousäure in den Harn üher. Zeyysz.

Skatolkar-Donsäure, C. H. N. COOH, wurde von E. und H. SALKOWSEL bel andamender Fluilis von Eiweißstoffen in sehr geringer Menge erhalten. Sie kristallisiert in weißen Kornera vom Schup, 164<sup>a</sup>, höher erhitzt zerfallt sie in Skatol and Kohlensäure. Nach ELLIKOKE liegt jedoch Indolessgature ver (Ber. d. D. chem. Gesellech, 37, 1801). Sie wird bei aëroher Fäulnis ans Tryptophan (Indolaminprophosnarry gehilder.)

Skatolschwefelsäure, richtiger Skatoxylschwefelsäure, wurde in geringer Menge im Menschenbarr gefanden, ist aber eicht mit Sicherheit als normaler llestandtell anzusehen (vergl. Nkatol); bei Behandlung mit Starren tritt Spaltung ein in Skatoxyl, Cill, No, und einen orten, atherloistehen Farbstuck der mit Ziakstanh erhitzt, Skatol llefert (vergl. Äthersehwefelsäure, Bd. I, 2023), 2023.

Skatophagie (σκατός Κοι, φαγεῖν osseu) oder Koprophagie, das Kotessen Geisteskranker.

Skepastika (σχεπαστικός verhüllend, von σκεπάω schütze, bedecke), Schutzmittel, Protektiva, Abteilung der mechanisch wirkenden Mittel (s. Demulcentia).

Skerijevo, Scherlievo, ist der Name eines kroatischen Dorfes im Piumaner Komitat und wurde einer Kannkheit beigelogt, die gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts zuerst in diesem Dorfe auftrat und von Matrosen nach Beeudigung des furrkiehen Feldunges eingeschleppt worden sein soll. Die Krankheit verhreitets sich immer weider und soll im Jahre 1818 ihren Höhepunkt erreicht haben. Se wurde merst verkannt. Peters Pransk hielt sie für eine Art Krätze, andere für Skorbut und Elephantissi Graerorum. Erst ENNIKRE erklärte sie für Syphiis. Auch die weiteren Untersachungen bestätigten, daß die Krankheit Spätformen der Syphilis darsfell. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde die Seuche mit vieler Mühe zum Ertischen gebracht. Im Jahre 1886 trat sie neuerdings in einzelnen Strichen Dalmatiens, Bosselnes und der Horzegowina an. Passuns.

Skeys Reaktion auf Kobaltsalze. Wird eine Kobaltösang mit Weinsanre oder Zitrononsäure, übersehüssigem Ammoniak und Ferrieyankalium versetat, so farbt sich die Lösnag dankelrot. (Zeitschr. f. analyt. Chem., 6.)

J. Hazzoo.

Skimi = Sikimi.

Skimmia, Gatung der Rotaceae, Gruppe Toddallinae, mit 1 Art: S. japonica Theo., von Afghanistan durch Indien, China and Japan verbreitet, ist ein kahler Strauch mit ledorigen, gazarrandigen Blättern, grünlichweißen 4—5zähligen Blättern in entständigen, dichten Rispea und roten, eiförmigen Steinfrichten mit 2-4 knorpeligen, Isamigen Komerlichten mit 2-4 knorpeligen knorpeligen mit 2-4 knorpeligen knorpelige

Die Blätter euthalten ein atherisches Öl, das Holz und die Rinde das Glykoß Sk imm in (s. d), eine weiße, kristallinische, bei 244 sehmelzende und eine brännliche, amorphe, giftige Substanz (EYKMANN, 1883). Letztere wurde von HONDA (Arch. f. exp. Path. n. Pharm., 52. Bd., 1904) kristallinisch dargestellt und Sk imm in aini genaunt.

Skimmin, C.<sub>1</sub>, H.<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, heldt ein ans Illicium religiosum von Evkaax isoliertes, ungiftiges Glykosid, welches sich ueben dem giftigen, alkabidartigen Skimmi an in, C.<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, vorfindet (Hoxba, Arch. f. exp. Path. u. Pharm, Bd. Lil). Das Skimmin wird durch alkololische Extraktion der Frichthe erhalten; es ist in heißem Wasser und in Alkließen fölsich, (Schum), 2/10?) Bei der Plydrojves entsteht ein rechtsier dreibender Zucker und das vielleicht mit Umbelliferon identische Skimmettu.

Kuxa. Kuxa.

Skioptikon (cazi Schatten, örtudo zum Sehen gehörig) ist ein Projektionsapparat, mit desses Hilfe man vergrößerte Bilder Holmer Objekte auf einem Schirm entwerfen kann. Die wesenlichen Bestandtelle eines solchen Apparates sind: Eine intentwe Lichtquelle (womoglich elektrisches Licht), die so in einem Gehäuse eingeschlossen ist, daß sie ir Lichte nur nach einer Seite strahlen kan; ein als Sammellinse wirkendes Linsensystem, welches die von der Lichtquelle kommenden Strahlen mäßig and das zu beitenchuede Objekt konzentriert, und endlich ein achromatisches, aplanatisches Linsensystem, welches von dem belenchteten Objekt ein reelles, sacharfe, vergrößertes Bild am Schirm entwirft.

Das Skioptikon ist ein fast nnentbehrlicher Apparat, wenn es alch um die Demonstration von Objekten mäßiger Ausdehnung vor einem größeren Publikum handelt, und gewinnt infolge seiner ausgedehnten Verwendbarkeit für Unterrichtszwecke immer größere Verbreitung.

Sklera (σκληρός hart), Lederhaut, ist die äußere, derbe, weiße Hülle des Angapfels.

Skieradenitis bedentet Drüsenverhärtung.

Sklereiden (σκληρός hart), von Tschirch eingeführter Ansdruck für Steinzellen (s. d.).

Sklerenchym (εγγυμα Gewebe), von Metterius eingeführter Ansdruck, welcher jetzt eingeschränkt für Steinzellengewebe gebraucht wird, während früher darnnter jedes Gewebe aus stark verdickten Elementen, insbesondere anch Bastfaserbündel verstanden wurde.

Sklererythrin, Sklerojodin, Sklerokristallin, Skleroxanthin sind Farbstoffe des Mutterkorns (s. Secale cornntnm).

Skleroderma, eine chronische Erkrankung der Haut, bei welcher Teile derselben hart und starr werden.

Sklerometer. Wenn geannere Ansprüche an die Bestimmung der Hinte der Mineraling gestellt werden, als sie sich durch die Nüssehe Hirtschal nergitt (s. d., VI, 150), besonders bezäglich der Kristallrichtungen, dann werden Sklerometer verwendet, deren erstes von Skeskex (1831 konstrueit warde. Es, die im Prinzipe in Hebel, der eine Stahl- (oder Diamantspitze) an einem Ende trägt nad der durch Auflegen von Gewichten belastet werden kann. Unter dem Stifte wird das Mineral and einem Schilten befestigt fortgeogen, so daß der Stift darraf einen Strich zieht. Die größere oder geringere Gewichtsmiegung, die nötig ist, nm einen deutlichen Riß zu erzeigen, gilt das Maß der Hirte.

Skleromucin, nach Kobert ein Gemisch von Ergotinsäure mit einem Kohlehydrat (s. Secale cornntum).

Skierose heißt jede krankhafte Verdickung nud Verhärtung (Induration) von Geweben oder Organen, z. B. der Arterien (s. Arteriosklerose); insbesondern pflegt man den syphilitischen Schanker (s. d.) sozu nennen.

Sklerotinsäure, nach Kobert nareine Ergotinsäure (s. Secale cornatam).

Sklerotium, eigentumliche Form der Dauermyzellen der Pilze. Die Sklerotien stellen mehr oder weitger regelmätige, ramdichte oder längliche, bickerige oder glatte, isemlich feste Kürper dar, na welchen sich meist deutlich eine dunkler gefärbte Rinde and eine hellere Marksubstauz unterscheiden falle. Nie entstehen darch Verflechtung von Myzelhyphen; es heben sich entweder Myzeliste frei von der Hyphe ab, verästen sich wielfach nat vereiflichen sich zu einem dichten Ballen (freie Sklerotien), oder aber, es dringt das Myzel in das Nährgeweite ein mid bildet hier ein das urpfragliche Gewebe des Nährkörpers tells umstrickendes, teils ansfüllendes Geflecht (parasitische Sklerotien). Erstere treten gewöhnlich bel Basidiomyceten, letztere bei Askomyceten auf. — S. auch Sklerotium.

Sklerotomie, eine Operation, bei welcher die Sklera (s. d.) eingeschnitten wird.

Sklo in Galizien hesitzt zwei fast gleich zusammengesetzte Quellen, die Zirl- und die Militärqnelle, mit H<sub>2</sub> S 0.066 und 0.068, SO<sub>4</sub> Ca 1.098 mod 1.231 in 1000 T.

Pascaus.

Skoda, Josef, geh. am 10. Dezember 1805 za Plisen, studierte in Wien Medizin, wurde daselbat 1831 promoviert, war dann Cholerabetrikssarz in Röhmer, wurde 1833 Sekundararzt am Allgemeinen Krankenhause in Wien, übernahm 1840 als ordinierender Art eine eigene Abtellang für Bruststrake und erhelte 1841 den Titel eines Primararztes. Erst 1846 zum Professor ernanut, ontwickelte er in dieser Eigenschaft seiner rhümlielste iskenatute Lehrtütigkeit auf dem Gebiede der physikalischen Untersachaugsnechtoden. Aus Gesundheitsrücksichten legte er 1871 seine Professur nieler und start zu Wien un 13. Juni 1881. E. McLuss.

Skolex (σχώλες Wurm) heißt der Kopf der Bandwürmer (s. d.).

Skolezit, Ca Al, Sl<sub>2</sub> O<sub>10</sub>. 3 H<sub>1</sub> O. Monoklin, sowohl kurz: als auch laugskulig, häufig feinandelig. Zwilliage deutlich fiederig gestreift. Hänfig auch radialstrahlige oder feinfaserige Aggregate. Kolezit komnt sowohl and Pursen in Tiffengesteinen (Drasen alter Granite) wie auch in jungeruptiven Gesteinen vor.

Skolikoiditis, Appendicitis, ist die Entzündung des Wurmfortsatzes.

Skolloss (czożeć krumm) ist die scitlighe Verkrümmung der Wirbelsale aus der Mittellinie. Sie kann erzeugt werden durch einseitigen Narbenzug (eiser trizielle Skollose) oder durch mangelhalte Ausdehmungsfähigkeit einer Lange nach Resorption eines fünsiegen Essudates (empyrmatische Skollose), oder durch Bleumatisma einzelner Bückemmaskein, wobel die erkrankten Maskeln durch Schiefinkalen der Wirbelsalue vor Zerung gesehütz werden (rheumstische Skollose), oder durch Rachtits, welche Krankbeit ein nagleiches Wachteun der beiden Hälften der Wirbel hervorrufen soll (rachtitische Skollose). Die praktisch wichtigste Form ist jedoch die hahltuelle Skollose, weelse hei sekwachen Kindern, besonders bei Mädeben in sehupflichtigen Alter vorkommt und durch die Schiefhaltung der Wirbelsale namentlich während der Sitzarbeit erzeugt wird.

Skopolamin, C., H., NO, \*, wurde 1800 von E. SCHINDT ans den Warzeln von Scopolla attropoides und japapoica zuserts isoliert. Die von Schupfur gleich vernutete Mentität des Skopolamins mit LADENBURGS Hyosein (A. Annerkung\*) wurde später bestätigt gefunden. Ferner fand SCHILIDT das Alkalodi in den Blüschrautst und Stechapfelsamen, sowie bei verschiedenen Sorten von Duboisshältiteren, besenderes in den Blättern von Duboisshältiteren, besenderes in den Blättern von Duboisshältiteren, besenderes in den Blättern von Duboiss aupoperoides. Auch in der Warzel von Aeropa Belindoma serbeint \*Kopolamin enthalten zu sein. Ferner haben H. THOMS und M. WENTZER, in der Mandragornwarzel neben Hyoseyamin auch Skopolamin unschgewiesen. J. GADAMER hat den Nachweis erhracht, daß das

SKOPOLAMIN. 419

von O. HESSE dargestellte Alkaloid Atroscin mit dem Dihydrat des inaktiven Skopolamins von der Zusammensetzung C<sub>17</sub> H<sub>21</sub> NO<sub>4</sub>. 2 H<sub>2</sub> O ldentisch ist.

Darstellung aus den Mutterlangen des Hyoscyamins, erhalten aus Bilsenkrautoder Stechanfelsamen, nach E. SCHMIDT. Die in derartigen Mutterlaugen sieh vorfindenden Alkaloïde werden durch Sättigung mit Bromwasserstoffsäure oder Jodwasserstoffsäure in Hydrobromide bezw. Hydrojodide fibergeführt, die dann oei längerem Steben, namentlich nach Zusatz von absolutem Alkohol, sich in Kristallen ausscheiden und die durch Umkristallisieren aus heißem Alkohol gereinigt worden. Aus diesen Salzen wird die freie Base, wie nnten angegehen 1st, gewonnen. - Das Skopolamin kann ans den hetreffenden Mutterlaugen auch in der Weise gewonnen werden, daß man dieselben mit Salzsäure ansänert und nach dem Verdüngen mit Wasser mit Goldchlorld fraktioniert ansfällt. Hierbel wird znnächst das sehr schwer lösliche Skopolamingoldchlorid abgeschieden, das durch wiederholtes Umkristallisieren aus heißem Wasser in gut ausgehildeten, glänzenden, gelben Prismen vom Schmp. 208-210° leicht rein erhalten wird. Die leichter löslichen Hyoscyamin- nnd Atropingoldchloriddeppelsalze bleihen hierbei in der Mntterlauge. Das Skopolamingoldeblorid wird mit Schwefelwasserstoff zerlegt, die Lösung des hierhei resultierenden Hydrochlorids vom Skopolamin erst konzentriert, dann mit Kaliumkarbonat versetzt und mit Chloroform ausgesehüttelt. Nach dem Abdestillieren des Chloroforms verbleibt das freie Skopolamin meist als ein zäher, nur schwer kristallisierender Sirup, der sieh durch Löson in Äther und Kristallisierenlassen in farhlose, hei 59° schmelzende Kristalle verwandeln läßt. Sehön kristallisiert erhält man das Alkaloid, wenu man den aus der Chloroformlösung hleihendeu Rückstand in wenig Äther löst, die dem Kristallwassergehalt der Base entsprochende Mengo Wasser zufügt, die hierdurch entstehende Trübung mit wenig absolutem Alkohol beseitigt nud alsdaun einige Skopolaminkriställchen einimpft. Auf diese Weise erhält man das Skopolamin in farbloscu, durchsichtigen, zu Krusten vereinigten, rhomboëdrischen Kristallen,

Eigenschaften. I-Skopolamin bildet mit 1 Mol. Wasser luftbeständige, durchsichtige, ziemlich ansehuliehe rhomboëdrische Kristalle, welche in Wasser nur wenig löslich (1.5:100 bei 15°), in Alkohol, Ather, Aceton, Benzol sowie Chloroform aber leicht löslich sind; die alkoholischen Skopolaminfösungen reagieren alkalisch. Die lufttrockenen Kristalle schmelzen bei 56°; über Schwefelsäure geben sie unter Abgabe von Wasser in eine farbloso, amorphe, vollständig durchsiebtige, glasartige Masse über. Die alkoholischen und wässerigen Lösungen des Alkaloids sind stark linksdrebend; nach J. GADAMER ist [z] p 20 = 180 in alkoholischer und -28° in wässeriger Lösung. Skopolamin gibt, ähnlich wie Atropin und Hyoscyamin, die Vitalische Reaktion. Auch die mydriatische Wirkung des Skopolamins ist mindestens ebenso stark wie die des Atropins. - Inaktivierung. Das linksdrehende Skopolamin läßt sich auf verschiedene Weise in die inaktive isomerc Base, i-Skopolamin, üherführen. Das letztere erhält man beispielsweise, wenn man die wässerige Lösung des hromwasserstoffsauren l-Skopolamius mit so viel feuchtem Silberoxyd versetzt, daß im Filtrat kein Brom mehr nachweishar ist und die so erhaltene filtrierte, stark alkalisch reagierende Flüssigkeit im Wasserbade zur Sirupkousistenz eindampft. Oder man löst die freie 1-Skopolaminbase, erhalten aus Skopolamiubydrobromid, vom Drehuugsvermögen [2]D = -25°10' durch Alkalisieren mit Natriumbikarbonat und Ausschütteln mit Atherchloroform, in Alkohol und fügt 2-3 Tropfen starke Natronlange zu; nach 12-24stündigem Stehen in der Kälte erweisen sich derartige Lösungen als optisch juaktiv, und es läßt sich dann aus ihnen das i-Skopolamin isolieren. Bei erböhter Temperatur wirkt die Natrionlauge auf das Skopolamin spaltend; man erhält dann so gut wie kein inaktives Skopolamin (GADAMER). Bei niedriger Temperatur ist der spaltende Einflnß der Natronlauge gleich Null. Auch Kallumkarbonat wirkt, wenn auch weniger stark als die fixen Alkalien, auf das aktive Skopolamin lnaktivierend.

Bei längerem Kochen des Skopolamins mit gesättigtem Barytwasser zerfällt es in Atropasäure und Skopolin (E. SCHMIDT);

Skopolamin mnß daber als Tropylskopoleta anfgefaßt werden. — Skopolamio ist eine tertiäre Base und gibt als solche mit Methyljodid ein Jodmethylat (s. n.); es enthält ferarer nach HERZIO und MEYER ein Methyl am Stückstoff, also die Gruppe (X C H<sub>3</sub>). Ein Sanerstoffatom gehört einer Hydroxylgruppe an, infolgedessen sich vom Skopolamia ein Acetyl- und ein Benzovfletvat darstellen läch

Salze. Hydrochlorid, C<sub>1</sub>, H<sub>1</sub>, NO, H.G. 2 H<sub>1</sub>, Ö, hildet farblose, durchsichtige, in Wasser and in Alkohol leicht Boildes, madelforning Kristalle. Hydrojoidid, C<sub>1</sub>, H<sub>1</sub>, NO, H.H., kristallisiert aus Wasser in kompakten Prismen, die in Wasser nur mähig leicht, in Alkohol schwer Boilstein sind. Sulfat (C<sub>1</sub>H<sub>1</sub>, NO,), SvJ, H., weißes, aus feinen Nadelon bestebendes, in Wasser leicht Boilches, kristallisiertes Pulver. — Goldsalz, C<sub>1</sub>H<sub>1</sub>, NO, H.G. I. And. C<sub>1</sub>, kristallisiert aus heißem salzsurenhaltigen Wasser in glanzenden, his 2 cm langen, breiten, gelben Prismen vom Schmp. 21 G—214 (E. Schutzur); es zeichnet sich drarber große Kristallisiertonfabigkeit aus. — Pikrat, C<sub>1</sub>, H<sub>1</sub>, NO, C<sub>2</sub>, H<sub>1</sub> (NO<sub>3</sub>), OH, kristallisiert aus beißem Susser in feinen, gelben, bei 187—188\* seinhenzuden Nadelon,

Das allein arzueilich angewandte und daher offizinelle Skopolaminsalz ist das Scopolaminum hydrobromicum, das bromwasserstoffsanre Skopolamin,

Darstelling, Man sättigt die freie Skopolaminhase mit wässeriger Bromwasserstoffsänre und läßt die so erhaltene Lösung langsam verdunsten. Hierbei scheidet slch das dnrch große Kristallisationsfäbigkeit ausgezeichnete Salz in Kristallen aus. Man erhält große, glasglänzende, tafelförmig ansgebildete, rhombische Kristalle, welche in Wasser leicht, in Alkohol etwas schwerer löslich sind. Die wässerige Lösnng des Salzes reagiert schr schwach sauer und zeigt einen bitteren und gleichzeitig kratzenden Geschmack. Die Lösungen des hromwasserstoffsauren Skopolamins sind lioksdreheod; auf wasserfreies Salz bezogon, beträgt [x]n= -25° 43', and zwar für 6.5°/oige Lösung bel 15.8°. Nach GADAMER beträgt [z] = -25.72° in alkoholischer Lösung, während von O. HESSE für das wasserfreie Hydrohromid hei p = 4 und t = 15° [x] p = -25.86° gefnnden wurde. Es kommen in den Handel anch Salze von schwächerem Drehungsvermögeo. was in therapentischer Hinsicht kanm von Bolang ist, da sich derartige Präparate in ihrer physiologischen Wirknag nicht wesentlich von dem reinen bromwasserstoffsanren l-Skopolamin unterscheiden (s. nnten). Die nur schwach drehenden Salze sind isomorphe Gemische von Links- und inaktivem Skopolaminbydrobromid. - Das reine linksdrebende Salz verliert über Schwofelsäure and bei 100° sein Kristallwasser vollständig, sintert dann bei weiterem Erhitzen bei 182° zusammen, um gegen 193° nnter Zersetzung vollständig zu schwelzen. Die schwach drehendeo Skopolaminbydrobromide schmelzen nach dem Entwässern bereits hei 180-181°. Beim Trocknen über Schwefelsänre oder bei 100° verliert das Salz etwa 12.3% an Gewicht. Beim Verbrennen soll es eineu Rückstand nicht hinterlassen (Arzneihnch).

Inaktives Skopolamin = razemischer Tropasänre-i-Skopollnestor,

findet sich in den Skopoliswurzeln wahrscheinlich vorgehildet vor (E. NCHMIT) und wird durch lanktivierung des natürlich vorkommenden Lioks-Skopolanius mit Hille von Silberoxyd, wenig Natroulauge oder Kallmukarbonat ktoostlich erhalten (s. oben). Unter dem Namen "Euscopol" bringt es die Firma J. D. REGER A. G. Berlin neuerdrilege, monokline, bei 56% schmelzende Kristalle. In seinem chemischen Verhalten stumnt es mit dem optisch aktiven Skopolanin im westenlichen überden. Sein Hydrobromid,



C17 H21 NO4. H Br., bildet monokline Kristalle, welche entwässert bei 1800 schmeizen. - Das kristallwasserfrele i-Skopolamin schmitzt bei 82-83° und löst sich in 38 T. Wasser bel 18°. - Sein Monohydrat, C, H., O, N. H. O. schmilzt bel 56-57° und kristallisiert ans Wasser monoklin und sein Dihydrat, C17 H24 O4 N . 2 H2 O, schmilzt bei 37°. Mit dem letzteren ist das von O. HESSE Atroscin genannte Alkaloid Identisch. J. GADAMER ist sowohl die Überführung des Atroscin-HESSE in das mit 1 Mol. Wasser kristallisierende 1-Skopolamin-SCHMIDT geglückt, als auch der umgekehrte Prozeß, die Verwandlang des letzteren in das erstere. 1.0 g Atroscin-HESSE (Schmp. 370), in wenig Alkohol gelöst, dann mit Wasser bis zur beginnenden Trübung und schließlich mit einem Kristäilchen i-Skopolamin versetzt, lieferte 0.91 g kristallisiertes, bei 56-57° schmelzendes i-Skopolamin-SCHMIDT. Ferner gelingt diese Verwandlang, wenn man das Atroscin-HESSE iu sein bromwasserstoffsaures Salz überführt und die ans diesem Salze wieder frel gemachte Base in wässeriger Lösung von bestimmter Konzentration hei 0° auskristallisieren läßt. Die Überführung des Atroscins in das i-Skopolamin-SCHMIDT gelingt somit leicht. - Größere Schwierigkeiten bereitete der umgekehrte Vorgang. Nur dann führte der Versuch zum gewünschten Ziele, als die Lösung des i-Skopolamin-SCHMIDT (0.1 g Alkaloid) mit einem großen Therschuß von Atroscin-HESSE (0.3 a) eingeimpft wurde; die sich hierhei ausscheidenden Kristalle zeigten den Schmp. 37°, bestanden somit aus Atrescin-HESSE.

J. GADAME faßt die Ergebnisse seiner Untersachungen, wie folgt, kurz za-sammen: J. Atrosie-HESSE und iskopplanin-Schullt sie die Artate eines und desseihen Alkaloids C<sub>1</sub>, H<sub>1</sub>, NO<sub>1</sub>; das erstere enthält zwei, das letztere ein Molckil Kristaliwaser. 2. Atrosie-HESSEs ist die labile Form des i Skopplanins, welche nur anter bestimmten Bedingungen erhalten wird. i-Skopplanins-SCHMDT ist die stable Form, welche daher pewähnlich auskristalisiert. 3. Belde in Frage kommenden Substanzen geben als Hydrate eines und desselbeu Alkaloids ein und dasselbe Golddoppelaniz, C<sub>2</sub>, H<sub>1</sub>, NO<sub>2</sub>, HCJ. A.G., von Schup, 2098. (210—214) anach E. SCHMDT.) 4. Wie Hyoscyamin wird i-Skopolamin durch Åtznatron in alkoloidscher Losane inaktivier.

aikononscher Losung makuviert.

Derivate des I-Skopolamins. Als tertiäre Base lagert Skopolamin 1 Mol. Alkyljodid oder Alkylhromid an. Jodmethylat, C<sub>1</sub>, H<sub>4</sub>, NO<sub>4</sub>. CH<sub>4</sub>, J, aus Skopolamin and Jodmethyl, kristallishert aus Alkohol in farblosen Prismen vom Schmp. 215°.

Brommethylat, C., II., NO, CHI, Br, ans Skopolamin und Brommethyl, kristallisiert ans Alkoholisther in weißen, bei 216-217s schnetzenden Nädelehen, die in Wasser leicht, in Alkohol und Äther weniger leicht lödich sind. — Nach E. MERCK fehlen den Brommethylaten und Brommthylaten der Alkaholde der Tropeinund Skopoletapruppe die unerwänsehten Nebenwikrungen der Alkaholde ganz oder tellweise, während anderzeitis die für die Therapie wichtigen Eigenschaften dieser Pflanzaebassen erhalten bleiben.

Physiologische Eigenschaften (anch R. Kobert). Skopolamin hat verschaften physiologische Eigenschaften mit Atropin und Hyoscyamin gemeinsam, erweitert beispielsweise wie diese die Pupille und lähmt die Speichelsekretion, Schweißsekretion sowie die motorischen Darmganglien. Es nuterscheidet sich vom

Atropin wie foigt:

1. Atropia ritt sehon in sehr kleiner Dosis bei Früschen sogenannten späten Tetanus hervor; Skopolamin nicht, sehts richt in sehr großen Dosen. 2. Atropia steigert beim Menschen sehon in kieinen Dosen die Pulefrequenz durch Vagarlahmang, Skopolamin sher nicht 3. Atropia wirkt in der Masimaldose (1 ng) auf das Menschenhirn nicht ein, in größeren Dosen macht es anfgeregte Delirien, ja maniakalisech Anfalle. Skopolamia wirkt schon bei 0.5 mg bei aufgeregten Geisteskranken (Maniakalischen) meist im umgekehrten Sinne. — Die Ausscheidung des Skopolamins erfolgt nach K. KOBERT durch den Harn in einer physiologisch wirksamen Form, wahrscheinlich als nuverändertes Alkaloid. — Nach ARTUR R. CCSBENT und A. BOP YEBELISE wirkt das linksdrehende Skopolamin zweimal.

stärker als die razemische Base anf die Endigungen der sekretorischen Nervenfasern der Speicheidrüsen und anf die hemmenden Herznerven. Anf das zentrale Nervensystem des Menschen nnd der Säugetiere wirken die optisch aktive und die razemische Base gleich ein.

Literatur E. Sensor, Arch Pharm. 229, 185; 228, 435; 229, 518; 239, 297; 232, 409; 264, 47; 243, 509. Berichte d. D. Aero, Geo. 32, 5, 201; 29, 200. Apach. Edit. II, 120, 321; 17. — Haxro and Mirrar, Mosathé. C. Chen, 18, 379. — O. Haxs, Locaos Annien, 271; 101; 276, 84; 277, 391; 308, 149; 309, 75. Berichte d. D. Aeno, Geo., 32, 717. — J. Gansanto, Arch. Pharm., 256, 502; 269, 259, 251; 251. — H. Thoses and M. Warrara, Berichte d. D. chem. 59, 34 (1901), 1023. — Antern K. Corsav and A. Ber Pramas, John. M. W. Arrisantrara.

Skopoleine nennt man die Ester des Alkohols Skopolin. Ein natfriich vorkommender Ester des Skopolins ist das Alkaloid Skopolamin, das als Tropylskopoleiu anfzufassen ist. Die Skopoleine, die ganz den Tropeinen, d. i. den Estern des Alkohols Tropin entsprechen, eutstehen im allgemeinen durch Erhitzen des Skopolins mit Saureanhyridden.

Acetylskopoleïn,  $C_9 H_{12} O_2 (C_2 H_3 O) N$ , hildet bei 53° schmelzeude, hei 250° siedende Kristalle, die in Alkohol, Äther and Chloroform löslich sind.

Benzoylskopoletn, C<sub>8</sub> H<sub>12</sub> O<sub>2</sub> (C<sub>7</sub> H<sub>5</sub> O)N, von HESSE mit Hilfe von Benzoësanreanhydrid und Skopolin dargestellt, früber Benzoylosein genanut, bildet eine, hei 68 — 70° schmelzende, kristallinische Masse.

Salizylskopolota, C. H., O., (C. H., O.), N. von Ludolot darch Echitzen von Salizylid mit Skopolin auf 230° erhalten, kristallisiert aus alkoholiseher Lösung auf Zusatz von Wasser in feinen, weißen, hei 105° schmeizenden Nadeln; es ist sehr weuig in Wasser, aber leicht löslich in Alkohol, Äther und Chloroform. Es wirkt nicht mydratisiech.

Tropylskopoleta, C, H<sub>1</sub>, O<sub>1</sub> (C, H<sub>1</sub>, O<sub>2</sub>) N, dargestellt aus Skopolin and Tropid oder Tropsskurenhydrid bel 230°, ist nieht identiseh mit Nkopolanin. Es bildet ein amorphes, bei 174° anter vorherigem Erweiehen sehmelzendes Pulver. Die freie Rase ruthält 1 Mol. Wasser weniger, als der obigen Formel eutsprieit, dagegen baben ihre Sate eine normale Zusammensetzung. LUROLDT ninnst an, daß die klusslich dargestellte Base aus primär gelübleten Skopolanin unter Wasserspaltung entsteht. In Übereinstimung mit dieser Annahme geht vikopolanin bele Erhilzen auf dieselbe Temperatur (230°) in die Base C<sub>17</sub> H<sub>13</sub> NO<sub>4</sub> vom Sehmp, 1.7° über: C<sub>17</sub> H<sub>13</sub> NO<sub>4</sub> (Skopolanin) = H<sub>1</sub> O + C<sub>17</sub> T<sub>13</sub> NO<sub>4</sub>. Es ist aber his fett nieht geglückt, bei der Reaktion zwischen Skopolin und Tropid oder Tropssäurenhydrid das zweifelnbone merst gebülder Skopolanin zu sösieren.

Tropasäureanhydrid das zweifelsohne zuerst gebildete Skopolamin zu isolieren.

3. Lensour, Arch. Pharen., 236 (1908).

3. — O. Hesset, Lizuwa Annalen, 271 (1892). 114; 276 (1893), 84. W. Autrasmern.

Skopplin, C. H., NO., ist das basis-he Spaltung-produkt des Skopolamins. Darstellung nach E. Schulbry-W. LURDOLT. Bromassers-foffsamers Skopplamin (100 g) wird mit einer Atzbarytlösung (100 g/2000) 10 Stunden lang unter Rückflüß erlitt, dann wird das abgeogalene Skopplin mit Choroform ausgesehüttelt, der Chloroformauszug durch Staffüter gegessen und das Chloroformauszug verbeitstellert. Der meht sirspartige Rückstand, der hierbei bleigh, wird beim Verreiben mit wenig absoluten Alkkolol sandig-kristallinisch und liefert beim Verreiben mit ausgebaren der Schulbren unterständiseren aus Petrolather oder Atter schießlich das Skopplin in farbloscu, zumächst darerbsichtigen, bald aber matt werdenden feinen Prisanen.

Skopolin ist leicht Baileh im Wasser und Alkohol, weniger leicht in Ather, Petrolather und (chrosform. Es schmilzt hei 1098 (SCEMBUY), hei 1045° (HESSE), siedet bei 241—243°, lst optisch inaktiv und wirkt nicht mydriatisch. Skopolin siet eine einkannige tertiker, die Gruppe (NCM), enthaltende Base, welche mit Sturen meist gut kristallisierende Salze blidet. Von den beiden Sauerstoffstomen gehört unr eines einer Hydroxylergnepe an, das Skopolin nur mit einem Aquivalent Saure sich zu einem Ester zu verhinden vermag. Beim Erhitzen mit Eisessig and konzentrierter Schwefelsänre wird nicht wie beim Tropin 1 Mol. Wasser abgespalten, sondern größtenteils Acetyl-Skopolin gebildet. Durch Oxydation mit Baryumpermanganat entsteht, unter Abspaltung der am Stickstoff befindlichen Methylgruppe, die ehenfalls gut kristallisierende, bei 205-206° schmelzendo sekundare Base Skopoligenin, C7 H10 O2 NH, welche demnach in derselben Weise entsteht wie das Tropigenin ans dem Tropin. Als sekundare Base liefert Skopoligenin mit salpetriger Säure ein Nitrosoamin, und mit Methyljodid bildet es das Skopolin zurück. Ans der letzteren Tatsache ergibt sich, daß Skopolin, ebenso wie Tropin, eine tertiäre, die Grappe (NCH2) enthaltende Base ist. Durch 3-4stündiges Erhitzen mit der 4fachen Menge Jodwasserstoff (D. 1.9) nnd etwas rotem Phosphor auf ca. 150° wird Skopolin größtenteils in das Jodhydrat eines Hydrojodskopolins, C. H., JO. N. HJ, verwandelt, während 6stündiges Erhitzen des Skopolins mit den genannten Agenzien auf 200° zur Bildung einer stark narkotisch riechenden Base, des Hydroskopolidins, Ca H., N., führt. Beim Erhitzen des Skopolins mit, bel 0° gesättigter Bromwasserstoffsänre anf ca. 130° erhält man das hromwasserstoffsanre Salz eines Hydrohromskopolins, C, H,4 Br O, N. H Br (E. SCHMIDT). O. HESSE hat der Base Skopolin den Namen "Oscin" gegeben.

Literatur: E. Schmidt, Arch. Pharm., 230 (1892), 224 — W. Luboldt, Arch. Pharm., 236 (1898), 17. — O. Hesse, Liebus Annalen, 271, 116. W. Autenbirth.

Skorbut, Scharbock, gehört in jene Gruppe von Krankheiten, die besonders durch die Neigang zu freiwilligen Blatongen sieh auszeichnen. Beim Skorbut treten die Blutangen in und unter der Haut, in und zwischen den Muskeln, lauptsächlich an den nateren Extremitäten auf und dazu gesellt sieh eine eigentlimliche, in Geschwürshildung übergehende Erkrankung des Zahnfleisches.

Nach einigen Wochen genesen die Kranken zumeist, wenn nicht nugünstige hygienische Verhältnisse oder Komplikationen (Pneumonie, Gehirnhlitungen, Perikarditis n. a.) den Verlauf und Ausgang der Krankheit gefährden.

Ans dom früher hänfigen endemisiehen und epidemisiehen ahtfretten des Skorbut, in Kriegsberere, belagerten Stüden, auf Schiffen schloß man, daß sehlechte sanitäre Zastlände, hesonders der anhaltende Genniß von Dickelleisch und der Maugel friebehn (kalirischen) Gemisse die Krankheit verarsschen and Bert denegranä, bei der Verhittung nad Belandlung das größte Gewielt auf trockene Wohnungen, gate Ernahtung und besonders auf der reichtlichen Genniß von grünen Gennie, der Ernahtung und besonders auf der reichtlichen Genniß von grünen Gennie, betweiste der Schriftung zu bereichen, ohwohl man den Erreger nicht keunt und Ansteckungen keineswegs sicher erwiseen sind.

## Skorbutkraut ist Herba Cochleariae.

Skorodit, Fe<sub>3</sub> As<sub>2</sub> O<sub>6</sub> .4 H<sub>2</sub> O. Rhombisch, auch in stengeligen, faserigen oder dichten, auch erdigen Aggregaten. Grün, blau, rot, braum. H. 35—4, few. 31—32. Skorodit gihl ieleith im Kölbehen H<sub>2</sub>O ab, höher erhitzt nasenige Sünre. Belm Schmelzen auf Kohle Knoblauchgeruch, leicht löslich in Salzsäure.

Skorpionengift. Die Skorpione besitzen am Endgliede bres langen, feliederigen Schwarzer (Fostaldmen) einen fast kugelförmigen, hornartigue üffunparat, der in einen seharfspitzigen, dieht an der Spitzo seitlich durchbohrten Gifthaken endet. Letterer steht durch korze Aus-führungseibren mit der im Endgliede liegenden, von einer starken Muskellage nungebenen Giftdrüse im Zusammenhange. Beim Anbringen ihres Giftes erreifen die Skorpione den Gegenstaad mit litme.

außerordentlich kräftig entwickelteu Scheren, bengen den Schwauz üher deu Rücken nach voru und schlagen ihreu Gifthaken wiederbolt ein, wobei eine wasserhelle, sauer reagierende Plüssigkeit in die Verletzung sich ergießt.

Das Gift löst sich in Wasser, dagegen nicht in absolutem Alkohol und Äther, ist aher sonst selner ebemischen Natur nach völlig unbekannt. In seiner Wirkung ist es dem Schlangenglifte (s. d.), besonders dem der Kobrn sehr ähulich und wird auch durch das Antitoxin des Kobraziftes unwirksam.

Die meisten europäischen Arten sind klein und verursachen in der Regel nur örtliche Entzündung, die nicht stärker als die durch Bienen oder Wespen (s. Bieuengift) erzeugte ist. Dagegen leben in tropischen Ländern sehr große Skorpione, deren Stich, zumal am Kopf, selbst tödliche Folgen haben kann.

Die Behandlung der Verletzungen durch Skorplone beschränkt sich auf örtliche Anwendung von Salminkgeist zur Neutzulission des Giftes, linderden Mittel, namentlich OI, innerlich und suhkutan Morphin, wo nötig auch Exzitantien (Ammoniak, weingeskigte Mittel). An mauchen Orten gilt Skorploneoil (s. d.) als Spedifkun. Verschiedene interne Spezifika in einzelnen Lädnere, wie Helictropium, Lactuca Scariola, Scorpiurus und Lithospermum in Griechenland, sind ohne Belanz.

Skorpionendi ist ein Uteum coctum, welches in Italieu und im südlicheu Fraukrich aus lebendeu Skorpioneu (20 Stück auf 500 g) mit ausgepreillem Bittermandelöl durch Kocheu im Wasserbade und Digestion im Sonnenscheine bereitet wird und als Präserrativ gegeu ansteckeude Krankheiteu gilt. Der beufitzte Skorpion ist Euscorpius carpathicus TROK (Koorpio europease L.).

Skotom (αύτις Finsteruis) neunt man die stellenweise (nicht bewegliche) Verdunkelung des Gesichisteldes. Die häufigste Trasche der Skotome sind lokale Erkrankungen der Reitan oder Chorioides und Leitungsauterbrechungen im Sehnerveu, wie sie z. B. bei Vergiftungen mit Alkohol, Nikotiu und Fischgift vorkommen.

Skraupsche Reaktion s. Chinoliu.

C. MARNICH,

Skrofulo8e (Scrophulosis) ist eiu voraugsweise bei Kindern hänfig vorkommender Symptomenkomples, in dem chronische Lymphdritusenschweilungen. Ers krankungen der Hant nod der Schleimhäute besonders auffallen. Prüher hielt man die Skrofulose für einen Vorlutter der Tuberkulose (s. d.), während es jetzt sichergestellt ist, daß als selbst schon Tuberkulose ist, mit der einzigene Einschräukung, daß einzelne hierre Erscheinungen von anderen Urzschen beruftene Können, Drifsenschweilungen z. B. von Erkem oder Syphilis. Neben örtlicher Behandlung ist die Kraftigung der Konsitution die Aufgahe der Therepie. M.

Skrotalhernie (scrotum Hodeusack) bedeutet Hodeuhruch.

Skrupel, alteres Mediziualgewicht,  $\vartheta = 1.25 \, g. - 8.$  Gran.

Skunk8 ist das Fell der Stinktiere (Mephitis-Arteu) aus der Gruppe der Dachse. Die größte Menge des im Haudel vorkommenden Skunks stammt von der und der Umgehung der Hudsonshay lebenden glänzend schwarzen Mephitis Chinga TIEDEM. v. Dallt Torre.

Skybala (σχύβαλον Abwurf) heißen harte Kotmassen.

Slaby Ad., geb. 1849 zu Berlin, war 1873—1882 Lehrer au der königt. Gewerbeschule zu Potsdam, seit 1876 zugleich Privatdozeut an der Gewerbeschule zu Potsdam, seit 1876 zugleich Privatdozeut an der Gewerbeschausen in Berlin, wurde 1882 Professor der Elektrotechnisk, 1884 Direkto de elektrotechnischen Lahoratoriums an der Technischen Hochschule zu Charlotteuburg und 1902 ordentlicher Professor an der Universität Berlin.

Slanika in der Moldau hesitzt die Panls- oder Präsideutenquelle mit  $\rm H_2\,S\,$  0°063, NaCl 1°125 und  $\rm SO_4\,Na_2\,$ 0°733 in 1000 T. Pascheus.

Siankal, als Entfettingsmittel empfohlen, besteht im wesentlichen aus Weinsäure, Zitronensäure, Weinstein, Chlornatrium und kohlensaurem Natrium.

Slepzop-Michailowsk in Rußland besitzt drei warme bis heiße (28:8 bis 68:1°) Schwefelqu ellen. Pascunia,

Sloanea, Gattung der Elacocarpaceae.

S. dentata L. und S. emarginata L. in Guyana. Rinde gegen Durchfall und Ruhr, Samen als Nahrungsmittel, auch gegen Blutbrechen.

S. javanica (MIQ.) SZYSZYL. Die Rinde entbält zwei giftige Substanzon (BOORSMA).

Sm. — James Eduard Smith, geb. am 2. Dezember 1759 zn Norwich, gestorben daselbst am 17. Marz 1828, nambafter Botauiker, Präsident der Linnäschen Gesellschaft in London und Besitzor von Linnäs Herbarium, welches nach seinem Tode von der Linnäschen Gesellschaft angekauft wurde.

R. Meller.

Sm. = William Smith, geb. am 12. Januar 1808 zu Bolnamere, starb am 6. Oktober 1857 als Professor der Botanik am Queens College iu Cork.
R. Milliam.

Smalte s. Kobaltfarben, Bd. VII, pag. 502.

ZERNIK.

Smaraqd ist die grüne Varietät des Beryll, Be, Al, Sk, O<sub>1\*</sub>, beragonal bolodirisch, meist säulig, Prisma eeP mlt Pyramiden P nud 2P und Endfläche oP. Der Smaraqd infolge Cr<sub>1</sub> O<sub>2</sub>-Gehalt tiefgrün und durchsleitig; H. 7½—S, G. 2\*67 bis 2\*76; Vorkommen: Takowaja; Habachtal in Salzburg; Tunkatal in Kolumbien; Sa. Fé de Begota.

Grüne Saphiro (also zum Korund gehörig) werden als "orientalischer Smaragd" verkauft. Sp. Gew. bedeutend höher! 3·9—4, Härte ebeufalls höher! = 9.

Smaragdine, ein "fester Spiritus", ist eine mit Malachitgrün gefärbte, aus Spiritus und Kollodiumwolle bergestellte feste Gallerte.

Smaragdgrün. Unter diesem Namen kommt sowohl Guignetagrün (a. led. VI, pag. 85) als auch eine Mieleulury von Chromeple bnit Pariserblau in den Handel. Guignetagrün bleibt beim Erwärmen mit Kaillauge unvertudert, das gemischte Smaragdgrün Gist sieh nater Hillerfasseng von braunen Eisenorghydyrat. Verdünnte warme Salzsture läß Guignetsgrün unvertudert und gibt mit dem anderen Grün eine gelbe Lössen mit einem blauen Rickstand.

Smaragdgrün heißt auch die gelbsticbige Marke des Malachitgrüns.

GANNUMOT.

Smegma (2017)422 Schmiere) beißt insbesondere das fettige, mit Oberhautzellen vermengte Sekret der Drüsen auf der Innenfläche der Vorhaut und der Eichel des Gliedes.

Smelling Salt, Olfactorium anglicum HAMB.V., besteht aus Kalium carbon.
nama. Amono. chlorat. aa. 495 g. Liquor Ammon. aromant. 1 g. Von den vielen anderwestigen Vorschriften zu Smelling salt sei hier nar kurz die crwähnt, nach der
Ammoniumkarbonat mit Essentia volatilis (s. Bd. V, pag. 30) befeuchtet wird.

ZERNIE

Smergel (Smirgel), s. Schmirgel, pag. 207.

Smilacin = Parillin, vergl. Sarsaparlll-Saponine, pag. 130. ZERNIK.

Smilacina, Gattung der Liliaceae, Gruppe Asparagoideae.

S. racemosa (L.) DESF. in Nordamerika. Die Beeren gelten als nervenstärkend.

Smilasin, amerikanische Konzentration aus der Wurzel von Smilax Sarsaparilla. Niebt zu verweebseln mit Smilacin (Saponin). Smilaspersäure, neant GARDEN cincus von hus aus der estindischen Saraparille von Hendelsuns indierus Ellis, leichterte Körpen Dereitel hildet frattheos Kristalte von selwachen Geruch, ekelnhit stechendem Genehmack und sehwach sauere Besktion; die Kristalte sechneten bei 41; salmhinsten unterhalb 100; liesen sich wenig in kalten, mehr in heißem Wasser, reichlich in Weingeist, Äther, festen und alberischen Olen und seben mit konzentrierter Schwefelssture eine blitzter Erknung.

Literatur: Lond. med. Gaz., XX, 809, anch Rep. Pharm., LXVI, 268; nach Husemann-Hilder.

Pfinnzenstoffe, pag. 1039.

L. Rosentraler.

Smilax, Gattang der nach ihr benannten Unterfamilie der Liliaceae. Kietterade, seine niedrige Strincher mit hin- and bergebogenem, knotigem, meist stachligem Stengel. Bitter 2reilig, oft ansdaarend, rundlich, eifdrmig, berr- oder fast pfeilformig, mit 3, seitener 5 oder mehr Nerven and am Grunde des Blattstieles mit Ranken, beim Absterben meist ther diesen ahrberbead. Bitten klein, meist rahirekt in achselständigen Dolden oder in einer endständigen, aus Dolden zusammengesetztet Tranhe, diücisch. Männliche Blitten mit 6, seiten mehr (bis 15) Staubblittern, ober Rudiment eines Prachkundens. Welhiche Bitten mit 5, seitener 3—1 sterlen Staubhlittern, Jenisch in dem warmen Klimaten beider Erhaldliften, besonders in Amerika.

hlättern. Heimisch in den warmen Klimaten beider Erdhälften, besonders in Amerika. Sektion I. Coprosmantbos Kuxtu (Nemexia Ravis.): männliche Bläten mit 6 Staubblättern, Fächer des Fruchtknotens mit 2 Samenanlagen.

1. Sm. Chin a L. Steagel nicht windend, sylindrisch, mit zerstrenten, fast zurückgekrümnten Sacheln besetzt, die rundlichen, gekuleten, gestrichten Zweige seiten gestachett. Blätter nicht immergrün, rundlicheiförmig, 5--Taerrig, mit einfachen sallifaren Didden. Heimsehn in Otassien, von Japan his Cochinolin. Liefert mit anderen Arten Rhizoma seu Tuber Chinae (s. China nodosa, Bd. III. pag. 509). Schlön II. Cellantan b.C. Blatter der Blütenshile nach immer nebenen. 6 Stabbilitz.

Fächer des Fruchtknoteus mit je 1 Samenanlage. Heimisch im indisch-malayischen Gebiet, in Ostaustrallen und Neu-Kaledonien. Sektion HII. En sm. jux. DC. (Parillax Rayix.). Blätter der Blütenhülle nach unßen geboren.

sonst wie Sektion II. Heimisch in der alten und neuen Welt, hauptsächlich in letzterer.

A Blütenzweige oberhalb der basiliaren Nicherblätter meist mit Lauhblättern besetzt; Doldenstiele meist in den Achseln von Laubblättern.

2. Sm. rotaudifolia L., mit elformigen, am Rande wellenformigen Blättern and schwarzen Becren. Von Kanada his Zentralamerika und Westindien. Das trocke, geruchlose, hitter und ctwas scharf schmeckende Rhirom liefert nach Cobx 2.3%, Asche, 0'053%, mit Beuziu extrahierbares Wachs, 5.5%, mit Ather extrahierbares Harz, eli Gliksold, Pektin, Gumm, Zucker, kein Cacliamoxala (1886).

3. Sm. medica Schlechtend, et Chan. Hochkletternd, mit stampfkantigem Stengel, mit herzeiförmigen his schildförmigen, 5-7nervigen Blättern und roten

Beeren. Heimisch in Mexiko am Ostahhang der Kordilleren.

4. Sm. syphilitica HUMB. et BONFL. Stengel kräftig, rund, glatt, an der Basis der Blatter mtt 2 oder 4 kurzen, dieken, zusammengedrückten und zurückgekrümmten Stacheln. Blätter oblong-lanzettlich, 26 cm lang, knrz zugespitzt, an der Basis abgerundet, 5nervig. Tropisches Stidamerika, am Cassiquiare, Orinoko und Rio Negro.

5. Nm. officinalis Kuxvii. Zweige zuerst rundlich, später fast 4kautig mit zerstreuten, zurückgekrümmten Stacheln. Blattstiel bis 3 cm lang mit 2 Ranken. Spreite der alten Blätter aus berzfürmiger Basis oblong eiffornig; 25 cm lang, 5- bis 7 nervig, die der jüngeren Blätter oblong oder oblong-innzettlicb. Tropisches Amerika, am Magdalenenfall, am Vulkan Chirioni.

6. Sm. papyracea DUIAN, Nach chigen Angahen mit 2 cm dicken, auf der Interecite Wurzeln tragenden Ribinon, nach anderen ist die Pflanze ein anselmlicher Strauch mit ausgebreiteten Wurzeln. Stengel mit bakig zurückgekrümnten Stacheln. Battsticle unbewehrt, mit Ranken. Spreite elliptisch-oblong, au der Basis abgerundet his finst herzförmig, gegen den Blattstiel jedoch wieder keilförmig verschmälert, an der Spitze verschmälert und zugespitzt, 10—16 cm lang, 5nervig, zurät. Französisch Guvann. Brasilien.

- b) Blütenzweige zum größten Teile mit Hochblättern besetzt, die Dolden auf Stielen in den Achseln von Hoch- und Laubblättern.
- 7. Sm. pseudosyphilitica Kuxtu. Behätterte Zweige rundlich, gegen das Ende kautig, mit zerstreuten, geraden, sehr spitzen Stacheln vorztiglich nater den Bistribasen hesetzt (manchmal auch uubewehrt). Blattstiele 1—15 cm lang, häufig mit Rauken. Spreite eiliptisch oder obbog-ianzettlich, his 20 cm lang, ragespitzt, die Basis der jungen Bitter spitz, die der älteren mehr gerundet, doch wieder keltig in deu Blattstiel verlaufend, fosterig. Bildende Zweige ktzere oder länger als him Muterblatt, aus der Achsel von 5—7 elformigen, koukaven Brakteen auf 6 bis 25 mm langen Steiten die Dedeue eutwickteid, welebe bei der manulichen Pflauze auf kugeligen, 2 mm im Durchmesser haltenden Rezeptakulum in den Achseltu der kleinen, lanzettlichen Deckblätteben 10—15 Bitten auf 5—6 mm langen Steien tragen. Staubgefäße von ½, Läuge der Perigonhitätchen, mit elliptischen, suumpfen Autheren von etwa ¼, Länge der Perigonhitätchen, mit elliptischen, stumpfen Autheren von etwa ¼, Länge der Perigonhitätchen, mit elliptischen, stumpfen Autheren von etwa ¼, Länge der Perigonhitätchen, mit elliptischen, stumpfen Brasilien (Rio d Jauerie, Rio Negro, Cassiquiare etc.) auf dinyane.
- 8. Sm. Schomhurgkiana Kuntu hat eilanzettliche, häutige Blätter. Iu Suriuam uud Brasillen.
- Von deu zuletzt geuauuten sechs Arten leitet man die Sarsspariilo-Wurzelu ab, doch ist fast in keinem Falle mit Sicherheit zu sageu, von welchen Arten die einzelneu Haudelssorteu der Droge stammen (s. Sarsaparilla). Ebenso sind die aufgeführten Arteu uech ziemlich unvollständig bekanut, so daß libre Anzahl und Umerenzunze noch nicht als definitif fesistehen betrachtet werden darf.

c) Blütenzweige mit Hochblättern besetzt, in deren Achseln die Dolden sitzen.

9. Sm. aspera L., mit mehr oder weniger zahlreicheu gekrümmten Stachelin, mit am oberen Ende abbreebenden Blattstielen, am Grunde herzförnigen, in Unröl meist spiellförnigen his sehmal lanzettlichen oder linealen Blättern. Die Varietät halearien ist eiu gedrungener, vollig buttioser Strause). Von den Kanaren dureh das gamze Mittelmergebeit, in Abessinien und Indien. Die Wurzel wurde in Italien wis Sarsaparille gebraucht und ist auch als, jatallenische Sarsaparille' in den Handel gekommen (C. HATTWICH, Schweizer. Woebenschr. f. Chem. u. Pharm., 1907).

d) Blitenzweige verkürzt, mit Hochblüttern, deren oberstes nahe an der Endknoepe. Dolden gestielt, einzeln oder zu 2-3 in den Achseln der Hochblütter. Meist im tropischen Asien heimische Arten.
Sektion IV, Plei os mil inx Szox.: Mehr als 5 Stanbgefäle. Auf den Inseln des Stillen Ozeans.

Außer den oben angeführten Arten finden noch andere lokale Verwendung; so der Wurzelstock von Sm. glauen Mark, in Nordameriks, von S. Japecanga in Brasilion als Surrogat der Sarsaparille, Sm. calophylla WALL. In Oktasion (Itah Tambajah) als Aphrodisiakum, ebenso Sm. myosotitlora ADC. (Linh Yiai), Sm. zeylanica L. Iu Oktasion wie Sm. Chian. Ferner entdeckten Watteit und RENNIE in den Blättern der australischen Sm. glycypbylla in Neu-Sdd-Wales einen selbschmecknoch Körper, das Glycyphylll (o. Bd. V. pag. 700). Hanvrenc.

Smiths Gloria Tonic sind Tabletten, die als wesentliche Bestaudteile Guajakbarz und Jodkalium enthaltou und gegen Gicht etc. empfoblen werden. Suttist Gloria Laxative Pills enthalten als Hauptbestandteil Aloë. — Behördlieberseits warde vor beiden Präparaten gewarnt.

Smiths Probe auf Gallenfarbstoffe. Man läßt auf den in einem Reagenzglas hefindlichen Hara vorsichtig einen Tropfen Jodtinktur fließen. Bei Anwesenbeit von Gallenfarbstoffen trit Grünfarbung eiu. Wie Jod wirken auch Wasserstoffsuperoxyd, Bleisuperoxyd und Eiseuchlorid.

Smyrnium, Gattang der Umbelliferen, Gruppe Apioideae.

S. Ölusastrum L., S. perfoliatum L. nad S. rotundifolium MILL. Das Kraut git als Antiskorhutikum, die Früchte als Stomachikum und gegeu Asthma, Wuzzel als Dinretikum; junge Triebe werden als Gemüse gebraucht. v. Datta Tonne. Sn, chemisches Symbol für Zinu (Stannam).

ZERVIK.

Snows Mischung zum Ausschütteln von Colchlein besteht aus 18 ccm Chloroform, 2 ccm Alkohol, 80 ccm Petroleumäther nnd 10—15 Tropfen Ammoniak-flüssigkeit.

Literatur: Chem. Zentralbi., VIII, 299. — Ztschr. f. anal. Chem., 16, 478, 25, 458.
ZERNIK.

Socaloin s. Aloin, Bd. I, pag. 469. Zeerte.

Socotrin, eiu Tierheilmittel gegen Kolik, soll ans Tinctura Aloës und Tinctura Valerianae hesteheu.

Soda (pharmazeutisch). Man gehraucht das Wort "Soda" im gewöhnlichen Leben fast immer für kohlensanres Natrium, kristalisiertes und kalkiuitertes, und selten uur, wie in Sodapastillen (a. Pastilli Natrili hierarhonlei) oder wenn "Soda" ad naum interunm bestimmt ist, für doppeltkohlensaures Natrium. In den mit "Soda" zmsammegesetten latiolisiehen Benennungen dagegen, die aber gegenwärtig wenig gebräuchlich sind, ist "Soda" gleichbedeutend mit Natrum bestlehungsweise Natrium, wie in Soda Caustilien – Natrum anstelnen, Soda suffurata – Natrum sollaretum, Soda suffurata – Natrum sollaretum, Sodaselfe – Natrum sutressuterustes. Soda virtiolata – Natrum sulfaretum, Sodaselfe – Natruseife et. – Sodakakl, Sodaschlamm sind Bezeichungen für die beim Lebia.Nc-Prozeb beim Anslaugen ungeföst biebenden Sodarfückstände. – Sodaansche, Sodasalis kalzinierte Soda. – Sodassche – Sodassche Sodassle kalzinierte Soda. – Sodassche – Sodassche Sodassle kalzinierte Soda. – Sodassche – Sodassche Sodassle zu Statische – Sodassche – Sodassche Sodassle zu Statische – Sodassche – Sodasche – Sodassche – Sodassche – Sodasche – Sodasche – Soda

Sodaline, Sodine, heißen Gemische aus Selfe und Soda. Zennie.

Sodalith, 3 Na; Al; Si; Os. 2 Na Cl. Regular, meist aher uur derh oder in Körnigen Aggregaten. H. 5—6, Gew. 2:2—2:4. Die Fischen des Kristalls Glasgianz, die Bruchflächen Fettglauz, weiß his grau — oder grünlichweiß —, anch hellblau — oder lichtrot —; Na Cl darch Wasser ausziehbar.

Meist mit Nepheliu (auch uach Nephelin) in Elaeolithsyeniten, Phonolithen.

Sodbrennen, Pyrosis. Man versieht darunter das Gefüh des Brennen, weiches unsentlich im Gelöge gewisser Magenerkrankungen, aber auch ohne diese in der Schleimhaut der Speiseroften und des Rachens durch abnorme, im Magen gehüblete Staren ausgelöst wird. Die im Magen unmahrewise vor handene Satzsture ist an dem Sodbrennen nicht beteiligt. Aber auch dann kaun bei nanchen urvösen Menschen der in die Speiseroften anfattegende Speiserhrigieus Gefühl veranlassen. Bei manchen Personen wird das Sodbreunen nur durch gewisse Speisen, Stülickeinen, Pett, Obst, Champgenr, Bier ausgelöst. Die übleich lichandlung des Sodbreunens mit alkalischen Medikamenten mut überveitsich als denen freine Stützen abgestungt der ger unterhaltert werden, inoferjedessen die abnorme Gärung im Magen noch um so intensiver verlanft. Dessenungsachtet kann nan diese sumptomatisch wirkenden Mittel un zeiten enterher. Parasar.

Soden a. Taunus, in Hessen-Kassan, besitat 24 Quellen von 15—309, durchwegs kohlestarchstlige Kochstäpuellen. Nr. 1, III und X führen auch kohlessare Alkalien und Erden (Nr. III, der Warmbrunnen, enthät Na Cl 3428, CO, IINa 0131, (O. H), Mg 0577, (O.), HJ, 06 0921, Nr. X, Schlangenbad, ist fast indifferent zu nennen), Nr. IV, VI A und B, VIII, XVIII und XIX sad vince Satzguellen (Nr. VII, Majorbrunnen, enthätt Nc Cl 14399, KC 10428), Mg Cl, 0136, (CO, H), Ca 2045). Alle diese Quellen werden zum Trüken, die vier ersten der zweiten Reihe unch zum Badee benüttz; zu eletteren Zwecken verwendet man aber vorzugsweise Nr. XXIV, den Solsprude), welcher bei 30-5\* euchlätt Nc Cl 14-56, Mg Cl, 0-250 und (CO, H), Ca 1995.

Photography I Take

Sodener Pastillen, angeblich mit den Salzen der Sodener Mineralquellen hereitet, als hestes Heilmittel bel Lungen- und Kehlkopfsehwindsucht angepriesen, sollen nur bestehen (nach H. WELLER) aus etwa 1 T. Koebsalz und 19 T. Zucker.

Sodenthal (Soden bei Aschaffenburg), in Bayern, besitzt zwel Quellen (12:59). Nr. I mit Na C1:4:775, K C1:0:525, Mg C1, 0:686 und Ca C1, 5:989 and Ca C1, 5:0:0 and Ca C1, 5:0:0 and Ca C1, 5:0:0 and Ca C1, 2:453 zn Trinkkuren verwendet; beide enthalten sehr geringe Mengen von NaJ.

Soderal beißen Bonhons, die aus Raffinadezucker, Maizcxtrakt und Iugredienzien aus der Mineralquelle Nr. XII zn Soden (s. d.) hestehen.

Sodiarsine Freyssinge sind Granules mit je 0.01 g Natriummethylarsinat.

Sodine = Sodaline (s. d.).

ZERNIK.
e hlorid.
ZERNIK.
ZERNIK.

Sodium, ein älterer Name für Natrinm; daher Sodinmchlorid = Natrium chlorld.
Zernin.

Sodocol ist ein amerikanischer Name für Gnajakolnatrinm.

Sodomie enat man in der gerichtsträtlichen Praxis die geschiechtliche Vermischung der Wenschen mit Tieren. Der Name ist entlehnt von der Stadt Sodom, weiche nach den Überlieferungen der Bibel wegen solcher gemeiner Verbrechen derne Gutter gemeiner Verbrechen derne Gutter gemeiner Verbrechen derne Gutter gemeiner Merbrechen derne Gutter gemeiner Merbrechen der Strägericht vermichtet wurde. Zameist handelt es sich am Mishrauch wöhlicher Tiere (Hundinnen, Stuten, Ziegen etc.) durch mannliche Individene, wahrend die Benützung minnlicher Tiere dreche welhilche Wenen nur sehr selten bekannt geworden ist; überhaupt ist die Sodomie eine anßerordentlich selfen vorkommende Vertrung. Der gerichsträtliche sakweis der Unzeh imt Tieren künste nur numittelhar nach erfolgter Tat erfolgen, wenn bei der sofortigen Untersuchung entweder in den Geschiechtstelle der Tiere measchlicher Samen oder in nud an den Genitatien der Menschen tierische Haare etc. gefunden werden.

Sodorkapseln, Sparklets, sind kleine, mit flüssiger Kohlensture gefüllte Sühlkapseln, die zur Darstellung von kohlensauren Wasser im kleien dienen sollen. Zu ihrer Erganzung sind bestimmt die Sodortabietten, die aus Queilsätene herw. Zittonensature und Süldsorf bestehen und dem betreffenden zur Fällang dienenden Wasser beigemischt, dem in der Sodorflasche bereiteten kohlensauren Gerträuße ein bestimmtes Geprige geben sollen. Zusaux.

Soemmering, Samuel Thomas von (seit 1808 geadeit), geb. am 25. Januar 1755 zu Thorn in Westpreußen, studierte seit 1774 in Göttingen, begann schon 1776 selhständig über vergleichende Auatomie des Gebirns zu arbeiten und warde 1778 zum Dr. med. promoviert. 1779 wurde er Lehrer der Anatomie und Chirurgic am Carolinum in Kassel, foigte 1784 einem Rufe des Kurfürsten von Mainz als Professor der Anatomie und Physiologie an die dortige Hochschuie, ließ sich aber 1797 als Arzt in Frankfurt a. M. nieder. 1805 übersiedelte er nach Müncben. wo er havrischer Geheimer Rat und Mitglied der Akademie der Wissenschaften wurde, kehrte iedoch 1820 wieder nach Frankfurt zurück, wo er sich besonders mit der vergleichendeu Anatomie der fossilen Tiere beschäftigte. Gelegentlich seines 50 jährigen Doktorjubiiäums am 7. April 1828 wurde eine Denkmünze geprägt und ans den Überschüssen des eingegangenen Geides der SOEMMERING-Preis gestiftet, der für die besten Leistungen in der Physiologie nile vier Jahre durch die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt verteilt wird und zum ersten Male 1837 verliehen wurde. SOEMMERING starb an Altersschwäche zn Frankfurt am 2. März 1830. R. MULLER.

Soest, in Westfalen, besitzt eine Quelle mit Na Cl 42°187, Ca Cl<sub>2</sub> 3.688 und (CO, H), Ca 5.193 in 1000 T. Paschkis. ZERNIK.

Soffioni s. Borsaure, Bd. I, pag. 112.

ZERNIK.

Soja, Gattnng der Papilionaceae, Abt. Phaseoleae, BENTHAM und HOOKER vereinigen Soja SAV. mit Glycine L. (s. d.). Kränter der Tropen mit 3zählig gefiederten Blättern und bleibenden Nebenblättern. Blüten gebitsehelt in zusammengesetzten achselständigen Trauhen. Hülse sebwach gebogen, 2- bis 5samig, sebwammig gefächert. Samen meist seitlich zusammengedrückt, Kotvledonen fettreich, stärkefrei.

S. hispida MORNCH (S. japonica SAVI, Glyeine hispida MAXIM., Dolichos Soja L.), Sojahohne, wird meterboeb and ist dicht mit bräunlichgelben Haaren besetzt. Die Blätter sind lang gestielt, die Nebenblätter klein, die

Nebenblättehen pfriemlich. Die sehr kleinen Blüten sind verschieden gefärbt, die Hülsen hängend, rauhhaarig, his 6 cm lang, stark, zusammengedrückt, meist 2-3samig, die Sameu fast kugelig bis nierenförmig, mit längliebem Nabel and oft rinnigem, kanm bemerkbarem Strophiolum.

Soggen s. Natrium chloratum, Bd. IX, pag. 280.

Die wahrscheinlich aus den Amurländern stammende Sojaboline wird in China und Japan in vielen Varietäten kultiviert, die HARZ in zwei Gruppen, in flachfrüchtige und gedunsenfrüebtige teilt. In die erstere gehören aussehließlich Varietäten mit dunkelgefärbten Samen, die zweite Grappe enthält auch solche mit gelhlichen und brannen Samen.

Der mikroskopische Ban der Samenschale zeigt den Typus der Hitlsenfrüchte (s. d.). Die Palisadenschicht ist annühernd so hoch wie die folgende Schicht der Trägerzetlen, welche große, elliptische Interzellularräume bildet; das Parenehym ist dreisehichtig. Die Kotyledonen

besteben aus zartzelligem Parenehym, welches mit Fett Sojabobae; ep (s. Sojabohnenöl) und Eiweißkörpern erfüllt ist (Flg. 96). Farenchym Stärke findet sich nur in unvollständig gereiften Samen.



kornern 6.

Der Gehalt an Eiweißstoffen schwankt von 26:5-40:0 %, der an Fett von 14—19 º/o. Die mittlere Zusammensetzung ist in abgerundeten Zahlen: Wasser

Stickstoffsubstanz Fem Extraktivetoffe Holsfaser Asche 10:0 34.0 16:0 30:0 5:0

Die Asche besteht nach Schwackhofer aus 44.56 Kali, 0.98 Natron, 5.32 Kalk, 8.92 Magnesin, Spuren von Eisenoxyd und Tonerde, 36.89 Phosphorsäure, 2.70 Schwefelsäure, 0.27 Chlor, Spuren von Kieselsäure.

Die Sojatohnen, welche einen milden, öligen und sehwach bohnenartigen Geschmack besitzen, dienen in China und Japau seit jeher als Nahrungsmittel für Menseben, und man prefit aus ihnen auch ein Speiseöl. In Europa wurden sie erst 1873 anläßlich der Wiener Weltausstellung allgemein bekannt und Fr. Haberlandt empfahl ihren Anbau als Futtermittel, doch kommen sie bei uns nicht sieher zur Reife.

In den ostasiatischen Ländern wird aus der Sojahohne eine Sauee bereitet, welche in neuerer Zeit auch in Europa in den Handel kommt. Die Bobneu werden anter Zusatz von Kochsalz gemaischt und die Maische durch mehrere Jahre der Gärung üherlassen. Dieses "Soohu" dieut als Gewürz für Reis und Fischspeisen. Eine aus Batavia stammende Probe untersuchte A. Stift (Zeitsehr, f. Nahrungsmittelunters, und Hygiene, III). Die dunkelrotbranne Flüssigkeit hatte einen an Fleisebextrakt erinnernden Geruch und sehmeekte in kleiner Menge angenehm, in größerer Menge bitter und seharf. Sie enthielt 34.52 % Trockensnhstanz, wovon 11.18% organische Suhstanz (Fett 0:31, Eiweißstoffe 4:5) und 23:24 % Asche.

J. MORLLER.

Sojabohnenöl wird aus den Samen von Soja bispida (s. d.) gewonnen. Es besitzt eine Jodzahl von 122.6 und eine Verseifungszahl von 193.0.

FENDLER.

Sol = alte Bezeichnung für Gold.

Sol. = DANIEL SOLANDER, geb. am 28. Februar 1736 zn Norrland, war Schüler Linnés, starb als Unterbibliothekur am British Museum zn London am 16. Mai 1782.

SolaTarin ist ein im Backereibertieb gebrauchtes eiweißbaltiges, am Enzymen reiches Meblpraparat, das den Backereien als Mehlzusatz, ahnlich wie Diamalt, empfohlten wird. Es soll eine Ersparnis an Hefe herbeiführen, nebenbei Gesehmeck und Anssehen des Gebäcks verbessern. In Österreich unter dem Namen "Diafarin" gebraucht.

Solanaceae, Familie der Dikotyledonase (Reihe Tubiflorae). Krauter oder Stracher mit steb bikolluteratien Gefaßbindele, mit spiralig geseitlen Blüttern Erstacher in stebs bikolluteratien Gefaßbindele, mit spiralig geseitlen Ellättern. Blütten meist fünfgliedrig, zweigeschlechtlich, strabilig oder seitener zygomorph, einzelt neuen der Kenner eine Germen der Kenner bei der fürflicher, machmal 1 staminolali. Fruedribätert, 2 verweisens, sehre gegen die Nedlane der Blütte gestellt, mit je zahlreichen, seitener wenigen bis 1 Samenanlagen an der dicken, zentralviniechtandigen Plazeuta. Durch machtrigleite auftretende (falsiche) Scheidewände wird der Fruchtaucet maschmal 3—facherig. Frucht — Die erken 1600 Arten der Familie sind zumeist reicht an Aktaloiden, sie etten in größer Formenfälle in der Tropen and Subtropen auf, finden sich jedoch vereinzeit auch in den gemößligten Klimaten.

Nicandreae: Embrya gekrümnt. Alle Staubblätter fruchtbar, Fruchtknoten 3--öfficherig.
 Solaneae: Embrya gekrümnt. Alle Staubblätter fruchtbar. Fruchtknoten 2fficherig.
 Atropa, Hyoseyamns, Capsicam, Solanum.
 Datnreae: Embrya gekrümnt. Alle Staubblätter fruchtbar. Fruchtknoten difcherig.

5. Dathreae: Emoryo genrummt. And Standonauer Bruchton. Fruchtenden 4tacheng (Dathra).

Cestreae: Embryo gerade. Alle Staubblätter fruchtbar (Nicotiana).
 Salpiglossideae: Embryo gerade. Meist nur 2-4 fruchtbaro Staubblätter vorhanden

(Petunia, Duboisia).

Gua.

Solandra, Gattung der Solanaccae; S. grandiflora Sw., im tropischen

Amerika, oatung uer Solanaceae; S. grandifora Sw., im tropisenea Amerika, oatung uer Solanaceae; S. grandifora Sw., Dalla Tosse. Solanein, Cox Han NO12 + 33/4 H2 O, findet sich neben Solanin in den Kartoffel-

trieben. Zu sebner Darstellung überschitigt und den durch 12-übndiger Digweirens zerstampfer Karroffefrieben die Zijder Eedsgaare erhaltenen Aussen gan it Aumonika. Der Sohanin und Solanen entheltende Niedersching wird getroeknet, und 1867-ågrem Weingelst ausgekockelt, die heiß fürfterer Plüssigkeit mit Aumonika blaz zu bei ginoueden Tribung versetat. Durch fraktioniertes Kristallisieren des so erhaltenen Niederschings am 857-ågrem Weingelst kann das Solanen vom Sohanin getremat werden, da es darin bleichter füsflich ist ab Solanin. Hornartige Masse. Sehung. 2088- Mit verdünanter schässiene erhältigte ein Solandin und Zuecker über.

Literatur: Firbas, Monatshefte f. Chemie, X (1889), pag. 546. L. ROSENTHALER.

Solanicin und Solanidin s. Solanin.

Solanin C<sub>3</sub>, H<sub>3</sub>, NO<sub>4</sub>, + 41/, H<sub>2</sub>, 0 (mach FIRRAS!), bestitiet von WHITMANS!), C<sub>5</sub>, II<sub>4</sub>, NO<sub>4</sub>, + H<sub>1</sub>O (mach CAZENEUVE und BREITEAU!), ist ein in der Familie der Solanneen weitverbreitete grikooldisches Alkaloid, Endeckt von DESPOSES! 1827 in den Beeren von Solasum nigrum nad S. Duleannera, mehgewissen in den Beeren von Solavensachsfolm durch PAZEN und CHEXALDER!), in Kartoffelkenmen durch BALY!), in Kartoffelken und Tomaten durch SPAZER!), in Kartoffelken durch BRAMANS!), in One Ffrichten von S. solonnemm durch MISSAGIR!), in Sopolia

432 SOLANIN.

japonica darch MARTIN <sup>19</sup>, in Solanum jasminoldes, aneriden Beereu von Solan. tuberoum, der Warzel von Physochlaena orientalia nad in Scopolia carniolica darch RENTELEX, <sup>11</sup>) ALESSANDRI <sup>13</sup>) had es in den Friedrien von Solanum insaume LLOTD <sup>13</sup>) in Wurzeln and Beeren von S. caroliceuse, GRESHOFF <sup>13</sup>) in S. anrice-latum Art. In den Kartoffeln findet es sieb zu 00/122—010719, <sup>13</sup>), and zwar in den peripheren Partien reicher als im Stärkeparenchym <sup>19</sup>), noch mebr findet es sieb in den Keintfelneben. Granfleckieg Stellen kranke Kartoffeln enthalten mehr S. sie die gesunden Stellen <sup>13</sup>), diese Erscheinung soll durch besondere Bakterien (Solania-lülder) bedingt werden <sup>17</sup>), was ludes bestrüten worden ist. <sup>13</sup>

Am meisten Solanin (1% o) scheiueu die Blätter nnd frischen jungen Zweige der chilenischen Arten Sol. crispum RUIZ et PAV., gayanum REMY nnd tomatillo REMY

zn enthalten.19)

Darstellung nach CAZENEUVR und BRETEAU?): Ein an der Luft getrockuetes Gemisch von zerriebenen Karfolfekiniem mit der habben Gewichsbansenge gelüchsten Kalks wird mit kalten 393/igem Weingeist ausgezogen; der Auszng wird im Vakunn bei dvo-d-5° dugegend, der Rückstand erst mit Ligroin am Alther behandelt und zuletzt dreimal ans kocheudem 956/jagem Weingelst nunkristallisiert. Vergl. anch Solane in.

Eigensebaften: Farblose Nadeln vom Schmp. 250° mit sebwach alkalischer Reaktion. Gesebmack bitter nud brennend. Leicht löslich in beißem Weingeist, wenig in kattem, fast unlöslich in Wasser, nniöslich in Äther, Chloroform nud fast allen anderon Lösungsmitteln mit Ansahme von Amylakholo. Seine

Salze sind nuhestäudig und werden durch viel Wasser zersetzt.

Die hellrötlichgelbe Farbang des Solanins in Schwefelsauremonobydrat geht allmählich über Rosa in Violett über. Erwärnst man Solani mit <sup>1</sup>/<sub>2</sub> czw. eines Gemisches von 0·3 g Natriamselenat, 8 czm. Wasser und 6 czm. konzentrierter Schwefelsaurs, o britt bimberertes Farbang eist, mit abulicher Farbe 16st sich Solanin in einem Gemenge von 9 T. Weingreit and 6 T. konzentrierter Schwefelsaurs. <sup>1</sup>Dampfi man einiger Tropter Solanindseung mit 1—2 T. verdduuter Platinchlordidisung bel 65—70° im Uhrglas ein, so entsteht rote oder violette Farbung. <sup>21</sup>)

Zum mikrochemischen Nachweis werden empfohlen: Salpetersänre, Schwefelsäure 22) allein oder mit Ammouvanadinat 24) oder Tellnrsäure. 22) In sämtlichen

Fällen treten rote oder rötliche Färbungen auf.

S. wird durch alkalische Kupfertösung nicht reduziert. Durch mehrätzige Einwirkung kalter rancheuder Stalssture geht es in Solanaicin über, das nach J. WITFMANN (Diss. München 1904) ein Gemenge zweier Körper ist. Die bel der Spaltung des Solanius sich abspielenden Vorgange sind noch nicht völlig kärz gestellt. Sicher ist, daß Solanidin 20) and Znekrearten dabei entstehen. Unter letterens sind Rhannose um Golaktiowe 20) (2) mit Sicherheit nachgewiesen. Danches elektin och ein anderer Zucker vorzukommen. Die Gegenwart von Deutrose 10) ist strittig. Krotonaleldy 20) estateht entgegen den Angahen von Hitzeks und BEREKSN bei der Spaltung nicht. 17) (3) Nach VOTOCKE (Zeitsehr. I. Zuckerindussrie in Böhmen, 24, pag. 247) und SCHULZ (behada, 25), pag. 89) verhalt die Spaltung osci

$$\begin{array}{c} C_{52}\,H_{63}\,NO_{12}\,+\,2\,H_{2}O = C_{46}\,H_{61}\,NO_{2}\,+\,C_{6}\,H_{12}\,O_{6}\,+\,C_{6}\,H_{14}\,O_{6} \\ \text{Solanin} \end{array}$$

Solanidia Ca, Ha, NOs, gleichzeitig von ZWENGER und KINDT einerstils, von OMELINE<sup>10</sup>) anderensle stadetekt. Kristallisieri aus Äther in langen Nadels vom Schup, 1914. Schwer in Wasser, leicht in Weingeist löslich; kann aus augesäuerter Lösung durch Chhorform anspeschlittelt werden. Seino Resktlonen sind deneu des Solaulius ähnlich. Bildet mit Sturen in Wasser schwer lösliche, beständige Salze, aus deren wässerigen Lösungene es durch Alkalien gallertig gefällt wird.

Im Solanidin sind 5 H-Atome durch Brom, 2 durch Acetyl ersetzbar. Eiuwirkung von Ziukstauh liefert nebeu Phenanthren und Trimetbylamiu bauptsächlich Pyridiu und Methan. Durch Oxydation entstehen u. a. Nikotinsänre und Buttersäure (J. WITTMANN).

Toxikologic. \*9) latravenös injäzert hewirkt Solanin Auffösung der roten Blakköperchen; pis subakutanes Einspritzungen entändet es das betreffende Geweb und bringt es zum Absterben. Vor allem wirkt es auf das Zentralnervensystem, führt dadarch an Konvalsivischen Muskeinschungen mod Krämpfen, dans zu Lahmangen. Burch v. Schilopf warden nach dem Eingeben von Solanin his zu Oʻʻʻʻʻʻʻʻʻan Wesschen Oliçende Symptome beobachtet; "Schildrigketk, Nofrehmers, Betabung, geringe Krämpfe in den anteren Extremitaten, kleiner frequenter Puls, Eurhong, geringe Krämpfe in den anteren Extremitaten, kleiner frequenter Puls, Eurhong, normale Stahl- und Hennentherungen. Pir den Neier- sein in oxikologischen Fällen ist wichtig, daß Solanin aus alkalischer Lösung mit beißem Amylakholo ausgeschattet werden Kann.\*9) Solanin soll in der Leher am Inagstem anzersetzt zurückgehalten, im ührigen aber uuter Auftreten von Solanidin gespaten werden.

Literatur: 

1 Monathethe f. Chemis, X. (1898), pag. 541. — 

2 Benedis, 1905, pag. 445. — 

2 Compt. rend. 126 (1893), pag. 887. — 

1 Joans. do Herra, 1821, pag. 414. — 

2 Brazzurez, Jahreelber, VI. pag. 259. — 

3 Annal de chins et de phys. [2], 51 pag. 102. — 

3 Newmoon, Marchaeller, 1905, pag. 540. — 

3 Newmoon, Marchaeller, 1809, pag. 540. — 

4 Newmoon, Marchaeller, 1809, pag. 599. — 

5 Newmoon, Mar

Solianum, Gattung der Solanaceae, Unterfamilie Solanase. Kräuter oder Hotsgewichse von asher verschiedenem Hahitun, mit alternierenden, in der Bittenregion oft unregelmötig gepaarten Bitterne und regelmötigen, meist Szähligen Zwitterhilten in absehe und endständigen Inforeszenzen. Kelch findfapatig, hilbende, bei der Fruchtreife meist unverhadert. Krone rudformig, mit in der Kaopse gefatietem Saume und find, dem Schlunde eingefügen, sämtlich freichtaren Staute gefüßen, deren Autheren zusammenshließen und an der Spitze mit zweil Zochern aufsprüngen, deren Autheren zusammenshließen und an der Spitze mit zweil Zochern aufsprüngen, deren Autheren zusammenshließen und an der Spitze mit zweil Zochern aufsprüngen eine Zusamigen der genügen der warziger Schale and stark gekrümmtem oder spiraligen Embryo.— Die fast 1000 Arten der Gattung sind vorwiegend im tropiechen Amerika verlerietet, weniger in den Tropengehieten der alten Welt, zur spärlich in den gemäßigten Klimaten.

1. S. tuberosum L., Kartoffel, ist ein ausdanerades Krant mit knolleatragendem Wurzelskoch Die Knollen sinde Q. Der ihs 13 m hobe Stengel ist wie die gazze Pflanze angedrickt behaurt. Die Blätter sind unterhrechen-unpaarig-fleierteilig mit 7-11 Blättehon. Die weißen, röllichen oder halbvioletten Blätten stehen in endständigen, langgestielten Infloressenzen; die kugeligen, grünen Beeren auf nicht verdickten Stielen.

Die Heimat der Kartoffel ist Chile, vielleicht anch das südliche Peru; sie kam 1665 nach Europa, mid de Mitte des 18. Jahrhunderts nach Deutschland, und erst später wurde ihr Wert als Nahrungsmittel allgemein erkannt. In neuester Zeit hildet sie auch einen wichtigen Robstoff für Stärke (s. Amylum) und Branstweig, (s. Kartoffelbran an twein). Die Pflance ist im frischer Zustam driftie (sie SOLANI'M.

enthält Solanin, Solanidin, Solanein, Tropein), wird aber als Brustmittel, bei Fieber und Skorbnt verwendet.

Wie von der Kartoffel werden anch häufig die Knollen folgender Arten gegessen, die vielfen — waltresbeilich nariebtigerweise — als Stammpflanze der Kartoffel angesehen werden: S. Commersonii DEX. (Andeu Südamerikas), S. ntille KLOTZSCH und S. immite DEX. (Pen.), S. demissum LINDLE, S. vertucosum Schlekenten, S. cardiophyllum LINDL., S. bulbocastannm DEX..S. oxycarpum Schlege (Mexiko) u. s. m.

 S. nigrum L., gemeiner Nachtsebatten, ist ⊙; Wurzel spindelig, Stengel krautig, bis meterboch, mit dunkelgrünen, efförmigen, huchtig gezähnten Blättera, Blüten weiß mit großen gelben Autheren (Juni-Herbst); Beeren glänzend sekwarz,

seltener gelb, grün oder rot.

In Europa, Asien und Amerika heimisch. Die schr variierende Art lieferte Herha und Folia Solani nigri zu Kataplasmen, Innerlich als Diaretikum. Die Pflanze riecht heim Welken widerlich; sie enthält Solauin, im Blatt auch mydriatisches Tropein.

3.8. Daleamara L., Bittersüß, franz. Douce amère, Morelle grimpante, engl. Bittersweet, ist ein Halbstrauch mit oft 3m hoch kletterden Ästen, eifermigen, ganzrandigen, am Grunde oft hereformigen, nach oben hin spießförmigen Blättera, violetten Blütten in seltenständigen, überhängenden Infloressenzen (Juni-August) mod eifermigen, ganzend scharfachten Beeren.

Diese durch den größten Teil Europas und Asiens verbreitete, aber nur selten häufiger vorkommende Art liefert die in vielen Ländern noch offizinellen Caules

(Stipites) Dulcamarae (s. d. Bd. IV, pag. 474).

4. S. paniculatum L., ein haariger, mit braunen Dornen hewehrter Strauch; Blätter herzförmig, ganzrandig oder huchtig-cckig, unterseits wollig helaart; die bläulichweißen Blüten in endständigen Infloreszenzen.

Diese brasilianische Art gilt als die Stammpflanze der Jurubeba oder Jurumbeba (s. d., Bd. VH, pag. 181), nach Peckolt ist diese aber

- 5. S. insidiosum Maxt. (Pharm. Rundesban, 1879), ein Halbstrauch Brasiliras mit drebrunden, glüzenden, in der Juged fleischijen, apster schwarfzieben Asteun and großen, am Grunde zussammengedrückten Doraca. Blätter langgestielt, 4: bis täppig, unterseits grau sternhaarig, kurz flüig, oft dornig. Blätestande (reich blittige Trugdolde) endstandig, mit aufrechten, wehrlosen Blütenstelden. Der Kelch ist glockenformig, die Krone Infinellig mit lausettlieben Aberbeite, gelbrich, außen hehaart; die Stanbfaßen etwas gekrümnt, die Staubbeutel am Grunde sackig erweitert, stark verengt, mit endständigen Löbern; der Frundkinden ist sternhaarig. Man natersebeidet auch wollhanrige Formen mit fast herablaufenden Blättern als Var, pubessens Skunrt, und solche mit raubstacheligen Blättern als Var, armatissimum SKNDT. Auch S. acutilohum DUN, ans Brasilien ist als Stammpflanze der Jurübeln genannt worden.
- 6. S. pseudochina ST. HIL. ist ein kleiner Baum Brasiliens, dessen bittere Rinde als Fiehermittel angewendet wird, einst auch als Surrogat der Chinarinde nach
- Europa kam.
  7. 8. verbascifolium L., im tropischen Amerika, ist ein filziger Stranch mit bis
  30 cm langen Blättera, gipfelständigen Trugdolden aus weißen Blüten und kirschgroßen gelben, reichlich Solaniu euflultenden Beeren, welche unter dem Namen
  "Susum" als Hellmittel verwendet werden.
- 8. S. grandiflorum Ruiz, & Pax. (2), in Peru und (?) Brasilien, hat biraformige, grüne, unangenehm rierbende und bitter schmeckende Früchte (Wolfsfrucht), die auf Schafe stark giftig wirken solleu und aus denen PREIE das Alkaloid Grandiflorin darstellte. Es ist ein weißes Pulver, unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und vertifianten Sauren (Compt. rend. 1888).
- S. melongena L. (S. esculentum DUN.), Eierfrucht, ist eine in den gesamten Tropengebieten der Erde kultivierte, einjäbrige Pflauze mit woblschmeckenden

Früchten. Die Blätter werden zu erweichenden, schmerzstillenden Kataplasmen, auch gegen Zahnschmerz, Schlangenhiß etc. verwendet.

10. 8. Lycopersicum L. (Lycopersicum escelentum Mit.a.), Lie hean pfel, Paradican pfel, Ton at e, on den Birtgen Solammarten durch vielfisherigen Prachikonden versebieden, ist eine im tropischen Stdamerika (Peru) leninische, jest in asmitische tropischen auf der medigiene Klimaten der Erek kuitvierte, eighäriger Pflanze mit fiederschnitigen Blättern und großen, orangeroten, fleischigs-stütigen zur Herstellung von Stopen, Schalen, Komerven uns versendet verden. Sie diesten früber und auch jetzt noch manchmal als Mittel gegen Anthrax, bei Leberkrankheiten and besonder sa Applroxidiskum.

11. S. aculeatissimum Jacq., in Brasilien helmisch, besitzt giftige, solaninhaltige Früchte, nach deren Gennß das Vieb stark anfgehläht wird, weswegen die Pflanze anch Arrebenta de caballo" (= Pferdeolatzer) genannt wird.

12. S. anriculatum Air., in Hiuterindieu, enthält 6% Solanin.

13. S. carolinense L., verkreitet im saldichen Nordamerika, trägt den Namen, Horse nettle". Ihre gelbgrünen oder zitronenfarbigen Beeren werden als Mittel gegen Epilepsie angewendet und von den Negern als Alpbrodisiakum gebraucht; sie sollen auch hei Tetanus wirksam sein. In ihnen wurde Solania und ein davon verschiedene, in Ather Isöliches Alkaloid Sohnin nachgewiesen.

14. Von S. erispom R. et. P., S. Gayannm RRMY mod S. tomatillo RRMY werden in Chile und Südpern die Bistiter unter dem Namen "Natre" oder "Natri" bei typhösen Fiehern angewendet. In der Droge sollen 2% eines in Äther and Chloroform anälölichen Alkalödis, das Natrin oder Witheringin, euthalten sein, das Erbrechen und Paraferen berheiführt, auch als Antipyretikum wirksam ist.

15. S. pteleifolium SENDY, in Brasilien, liefert ans den Warzeln eine Tinktur, die bei intermittierenden Fiebern, bei Nieren- nnd Leberleiden verwendet wird. Außer den im vorbergrehenden besprochnen Arten der Gatung werden in der Literatur noch sehr zahlreiche aufgeführt, die in den Tropengebieten der alten dan euen Wett lokale Verwendung finden.

Solarchemie, Sonnenatmosphäre, Sonnenspektrum s. Spektralzennik.

Solaröl. Unter dem Namen Solaröl werden gewisse Kohlenwasserstoffe der Paraffinreihe verstauden, welche bei der Paraffinfabrikation als Nebenprodukt abfallen. Diese finden sich anter den Produkten der Destillation des Braunkohlenteers. Das Gemenge der Destillationsprodukte wird zur Entfernung aller phenolartigen und sanren Produkte mit Ätznatronlange hebandelt (s. Kreesetkali, Bd. VII, pag. 704), zur Entfernung des Natrons mit Sehwefelsäure geschüttelt und schließlich durch wiederholtes Schütteln mit Wasser gewaseben. Dieses so erhaltene Teeröl wird der Rektifikation unterworfen und dabei durch Fraktionieren Photogen und Solaröl erhalten, von denen das erstere leichter flüchtig und auch von geringerem spezifischen Gewichte ist als das letztere. Eine scharfe Grenze zwischen beiden läßt sich wissenschaftlich nicht begründen, da heide keine einheitlichen Körper, sondern Gemische verschiedener Kohlenwasserstoffe sind. In der Praxis recbnet man diejenigen Fraktionen, welche ein spezifisches Gewicht 0.885-0.895 and einen Flammpunkt von 138°C (P.-M.) hahen, zum Solaröl, Eine klare, farhlose oder schwach gelhliebe Flüssigkeit, deren Siedepankt bei 160-196° liegt (nach GANTTER dagegen bei 190-270°). Es darf hei 10° noch kein Paraffin ausscheiden. Es ist in der Hanptsache ein Gemisch der mittleren Glieder der Paraffine (s. Bd. X, pag. 41) von Heptan, C, H16, bis zam Pental dekan, C, H, H, 22.

Da nicht nur aus Braunkohlen, sondern auch aus Petroleum Paraffin gewonnen wird (s. Petroleum, Bd. X, pag. 132), so gibt es sowohl ein Brannkohlen-Solarü-(sogenanntes deutsches Petroleum), als ein Petroleum-Solarü-Lersteres wird in der Provinz Sachsen in hedeutenden Mengen erzeugt und dient als sehr hranchhares, durchaus gefahrloses Lenchtmaterial. — S. auch Mineralöle, Bd. XI, pag. 58.

Literatur: M. A. Rakusin, Untersuchung des Erdöls. Braunschweig 1906. — Scheitmauer,
Fabrikation des Parafins und der Mineraldie etc. Braunschweig 1895. Kochs.

Sobäder. Sovohl die einfachen kalten und warmen Solen als auch die kohlenssarchaltigen Solen und ganz henoders die kohlenssarchaltigen Solen und ganz henoders die kohlenssarchaltigen Thermalsolen werden haufig zu Bädern verwendet und können wir je nach dem Salzgehalt zwischen schwachen  $(12-30^{12}, \phi)$ , mittelstarken  $(3-6^{12}, \phi)$ , starken  $(6-12^{16}, \phi)$  soll sadern unterschieden. Zur Bestimmung des Salzgehaltes des Bades hedient man sich entweder des Artometers von BAVE- oder man herechende denselben ans dem Salzgehalte der zum Bade verwendeten Sole.

Die Warmenbgabe im 3-5% igen, indifferent warmen Salzbade ist nicht gesteigert and das Tastgefühl wird nicht erhöht. Die Palszahl und Respirationsfrequenz bleiben während des indifferenten Solhades unheeinfinßt und der respiratorische Gaswechsel wird kaum verändert, dagegen steigt in der Regel der Blutdruck in geringem Maße. Die Eiweißzersetzung wird durch Indifferent warme Kochsalzhäder nicht beeinflußt, dagegen sollen Chlorealciumhäder höherer Konzentration eiweißsparend wirken (Kostlin). Andrerseits scheinen aber nach TH. GROEDELS II. Untersuchungen zu schließen. Chlornatrium. Chlorkalinm. nnd Chlorcalcinmbader von verschiedener Konzentration und indifferenter Temperatur In ihrer Wirkung auf den gesunden Organismus nach keiner Richtung von einander verschieden zu sein. Kohlensaure Solhäder verlangsamen den Pnis mehr als gleich temperierte Süßwasserhäder und gegen Schluß des Bades steigt die Arbeitsgröße des einzelnen Herzschlages, vielleicht weil der Salzgehalt des Bades die Resorption der Kohlensänre begünstigt. Die höchste Bedeutung haben die Solhäder für die Behandlung der Skrofulose. Oh der Jodgehalt mancher Kochsalzhåder diesen in der Theraple der Skrofulose einen besonderen Wert verleiht, wollen wir dahingestellt sein lassen. Eines großen Rufes erfreuen sich die Solhäder und insbesondere die kohlensäurehaltigen Thermalsolhäder hei funktionellen nnd organischen Nervenkrankheiten. Auch rheumatische Affektionen und Neuralgien können durch den Gehranch von Salzhädern günstig heeinflußt werden. Eine weitere Indikation hilden Exsudate, namentlich solche in der Bauchböhle, welche zur Aufsaugung gehracht werden sollen. Sehr geschätzt ist die Wirkung der kohlensäurehaltigen Thermalsolen in der Therapie der Herzkrankheiten. Nachdem aher cin kühles CO, haltiges Solbad zunächst au der Körperperipherie eine starke Gefäßkontraktion hervorruft und das Herz gegen erhöhte Widerstände arbeiten mnß, so ist das kohlensänrehaltige Thermalsolbad hel vorgeschrittener Insuffizienz des Herzmaskels nicht mehr empfehlenswert, denn jede Changstherapie setzt immer noch einen gewissen Kraftvorrat vorans.

Die Dauer der einfachen Solhäder sehwankt zwischen 5 nnd 30 Minnten, kann aher dort, wo die Anfsangung von Exsadaten erzielt werden soll, auch his zu einer Stunde ausgedehnt werden. Die beste Badetemperatur liegt zwischen 33 nud 35°C, wird aber eventuell anch his 40°C erhöbt werden Können, wenn es sich am rheumatische Affektionen handelt. Die Zahl der Bäder muß sich auch dem Befrinden des Patienten richten. Konzentrierte Bäder rufen hattig im Müdigschie gefühl hervor, so daß dieselben nicht täglich genommen werden dürfen. Neben dem Vollhäderen werden auch Teilhäder in Answedung gebracht Die köhlensauren Thermatsolbäder werden mit niedrigeren Temperaturen (30—33° C, selten mehr) nun in kürzurer Daner (5—20 Minstehn) verafreiten (30.0—33° C, selten mehr)

Soldainis Lösung zum Nachweis von Glukose ist eine Anflösung von 15 g Kupferkarhonat nad 416 g Kallumbikarbonat in 1400 cem Wasser. Die Plüssigstist scheidet heim Kochen mit Trauben- und Michzackerlösungen Kupferoxydul aus. Literatur: Ber. d. D. chem. Gesellsch. 9. — Zeitschr. f. and. Chem. 16; 26: —20. — Stanstars. Chem. Zeit. 1898, Rev. 200. — Servialas. Pharm. Coettail. 1889, 096.

Boldanella, Linnésche Gatting der Primulaceae, mit 4 hochalpineu Arten.

S. montana L. gilt als schwaches Purgans.

Herba Soldanellae ist das Krant von Calystegia Soldanella R. Bz. (Convolutaceae). Es war in Vergessenheit geraten und wurde eneurdings von frauzösischen Arzten als Arhührmütel, oft mit Bryonia und Digitalis empfohlen. Nach BEULATOUE (Thèse, Montpellier 1903) enthält das Krant ein amorphes, gesehmackloses, glykosiskische Harz.—S. Calystegia.

Soldatenkraut, Herha Soldado, ist Matico (s. d.).

SoleC in Polen hesitzt eine Quelle mit Na Cl 13:928, SO<sub>4</sub> Mg 1:26, SO<sub>4</sub> Ca 2:948 und H<sub>2</sub>S 0:163 in 1000 T., danehen etwas Na J nnd Na Br. Paschers.

Soleine wird von italienischer Seite ein natürliches aseptisches, neutrales und gernchloses Vaselin genannt.

Zernik.

Solen werden gewöhnlich jene Kochaskapaellen (Halopegen) genannt, die mehr als 1:59/, Ghorastrime enhalten. Sie treten entweder aus natierichen Erlaspalten oder durch künstliche Bohrlöcher zutage und werden direkt oder nach vorausgegangener Konzentration in Gradierweien zur Kochsakzgewinnung verwendet. Manche Solen enthalten nehen Na Cl resp. nehen Chlor-lonen und Natrima-lonen anch geringe Mengen von Jod, Bron, Lüthinn, Calcium, Magnesium und Kohlensaner, wordern ist als Helimittel eine erhölte Besetung gewinnet auf

Je nach der Temperatur, mit welcher die Quellen zutage treten, unterscheidet man zwischen kalteu und Thormalsolen. Letztere werden, falls sie reich an Kohlensänre sind, zum Unterschiede von den einfachen Thermalsolen, kohlensänrehaltige Thermalsolen genannt, während kalte, kohlensäurereiche Kochsalzquellen ohne Berücksichtigung ihres prozentuellen Na Cl-Gehaltes als Kochsalzsäuerlinge hezeichnet werden. Der Ausdruck "Sole" ist, insofern sich derselho auf die "Sudwürdigkeit" elner Onelle bezieht, für die Balneotherapie helanglos, weshalh die Balneologen in der Regel kalte, kohlensänrearme Kochsalzquellen lm Gegensatze zn den Kochsalzsänerlingen, auch dann zu den Solen zählen, wenn sich ihr Na Cl-Gehalt nnter 1.5% hält. Zn den hekanntesten kalten Solen zählen: Chiechocinek in Polen (33.40/0 NaCl), Rhelnfelden in der Schweiz (31.10/0), Inowraclaw in Posen (30%), Salznngen in Thüringen (25.6%), Dürrheim lm badischen Schwarzwald (25.5%), Jaxtfeld in Württemberg (24.5%, Ischl im Salzkammergut (23.6%), Reichenhall in Bayern (22.4%), Krenznach (16.4%), Salza in Thuringen (9.8%), Salzaflen in Lippe (3.4%), Pyrmont (3.2%). Als elnfache Thermalsolen seien hier Eickelwanne in Westfalen (32° C and 8.7°/a Na Cl) und Vlzakna in Ungarn (25-32° C and 5.3-15.7°/a NaCl) sowie die Quellen von Wieshaden, Baden Baden und Münster am Steln genannt, welche wir trotz ihres geringen Gehaltes an Kochsalz doch zu den Thermalsolen rechnen. Die bekanntesten CO3-haltigen Thermalsolen sind: Hamm, Werne and Rehme-Oeynhausen in Westfalen, Nanheim in Hessen and Soden im Taunus. Die Temperaturen dieser Quellen liegen zwischen 21.4 his 35.3° C, ihr Salzgehalt zwischen 7.4 und 1.4%.

Solenoglyphen, Giftschlangen, zu deuen die Grubenottern (Crotalidae) und Vipern (Viperidac) zählen. - S. Giftschlangen. v. Dalla Torke.

Solenoid s. Elektrisches Licht.

Solenostemma, Gattnng der Asclepladaceae, Unterfamilie Cynanchoidae, mit einer einzigen, im nordöstlichen Afrika und in Arabien heimischen Art:

S. Arghel (DEL.) HAYNE, ein meterhoher, grauer Strauch mit rutenförmigen Zweigen und sehr kurz gestielten, länglichen, lederigen, in der Jugend weichhaarigen Blättern und end- oder achselständigen Trugdolden ans fünfzähligen, weißen Blüten. Kelch innen vieldrüsig, Krone mit fünflappiger Nebenkrone am Grunde des verlängerten Gynostegiumträgers.

Die Blätter finden sich der Senna alexandrina (s. d.) beigemengt.

Solfataren. In anscheinend erlosebenen oder hloß ruhenden vulkanischen Kratern anftretende Ausströmungen von Schwefelwasserstoff, Schwefeldämpfen und schwefliger Säure bezeichnet man als Solfataren nach der bekannten Solfatafa bei Pozzuoll in den phlegräischen Feldern. Diese soll Ihre letzte Lavaeruption im Jahre 1198 gehabt habeu, ihre Kraterwände sind stark zersetzt, gehleicht und in der Umgebung des Exhalationsschlundes (Bocca) mit gelben und rötlichen Inkrustationen von Schwefel bedeckt. Viele Vulkane befinden sich Im Zustand der Solfatarentätigkeit, die zeitweilig, wie bei der Solfatara auf der Insel Volcano oder der Soufrière auf St. Vincent von gewaltigen Aushrüchen unterbrochen wird. Die Ablagerungen von Schwefel im Tertiär Siziliens sowie iene von Schwefel and Zinnoher der Sulphur-Bank in Kalifornien danken Solfataren ihre Entstehung.

Solferinorot, veraltete Bezeichnung für Fuchsin, Bd. V, pag. 443. GANSWINDT.

Solidago, Gattung der Compositae, Unterfamilie Astereae. Kränter, selten Stauden, mit alternierenden Blättern und meist kleinen, gelhen Blütenköpfeben in Tranben oder Rispen. Hüllkelch mehrreibig, dachig; Randblüten zungenförmig, einreihig, weiblich; Scheibenhlüten röhrig, zwitterig; Achanen stielrund, gerippt, mit einreibigem, haarigem, gleicbförmigem Pappns; Frnchtboden flach, nackt. Die meisten Arten In Nordamerika, in Dentschland nur

1. S. Virga anrea L., Goldrate, Wandkrant; ein meterbohes Kraut mit meist purpurhrannem Stengel und langer, traubiger Rispe (Jull-Oktober); die unteren Blätter sind gesägt, in den geflügelten Blattstiel herablanfend, die oberen sebmäler, fast ganzrandig und sitzend.

Radix und Herha Virgae anreae s. Consolidae sarracenicae wurden als Diuretikum und äußerlich auf Wunden angewendet; jetzt sind sie ohsolet. MASCAREL empfieblt neuerdings das gepulverte Kraut löffelweise gegen Wassersucht.

2. S. odora Air., Golden rod, Blue mountain tea, in Nordamerika, wird meterbocb, die Blätter sind sitzeud, lineal-lanzettlich, ganzrandig, durchscheinend punktiert, die Blüten in einseitswendigen Trauben, welche eine gipfelständige Rispe zusammensetzen.

Die ganze Pflanze riecht angenehm nach Anis und hat einen süßlich aromatischen Geschmack. Man verweudet ein Infus (30:500) oder das ätherische Öl,

welches übrigens in den Blättern und Blüten nicht ganz übereinstimmt. S. rngosa Mitt., in Nordamerika, enthält ein dem Origanum-Öl ähnliches ätbe-

risches Öl (SCHIMMEL & Co., 1894). 4. S. vulneraria Mart., in Brasilien "Herva Lanceta", soll Morphin enthalten (Amer. Journ. of Pharm., LV).

 S. canadensis L., Golden rod, über 2 m hoch and durch ihre überhäugende Rispe ausgezeichnet, wird in Gärten gezogen und verwildert anch mitunter. Entbalt 0.63 % atherisches Öl (SCHIMMEL & Co., 1894).

Solidblau ist identisch mit Indulin (s. Bd. VII, pag. 10).

GANSWINDT.

Greeve.

Solidgrün. Unter diesem Namen kommen 4 verschiedene Farbstoffe in den Handel, 2 basische nnd 2 Beizenfarbstoffe. Die basischen unter der Bezeichnung Solidgrün Kristalle und Solidgrün O sind identisch mit Malachitgrün; Solldgrün J und JJO mit Brillantgrün (s. Bd. III, pag. 171).

Solidgrun O in Teig (Höchst) ist Dinitrosoresorein, welches unter dem

Namen Chlorin im Handel vorkommt.

Solidgrün G (Duranto) ist ein Beizenfarbstoff, der durch Einwirkung von Salpetersiare auf das anilidierte und sulfarierte Kondensationspordukt ans salzsaaren Nitrosodimethyanilin und Gallanilid dargestellt wird. Dieser Farbstoff, der im Handel auch als Gallanilgrün orvkomunt, ist ein seitwarzbrauner Teig oder ein bronzeglünzendes Pulver und in Wasser mit blaugrüner Farbe folsich; ger färbt chrompebeite Wolle grün.

Solidified Liniment, anserlich gegen Rheumatismus etc. empfoblen, soll bestene aus "Kampfer and Capsienm, kombiniert mit deu wirksamsten Olen, Gummi und Balsam". Zearst,

Solidifizierte Fette nennt Hager die durch Zusammenschmetzen von Olen oder Balsamen mit Walrat oder Wachs erhaltenen Gemische. Er normiert für 5--6 T. Balsamnm Copaivae, Olenm Jecoris Aselli 1 T. Cetaceum; bel Oleum Ricini ist auf 8·5 T. des Oles 1·5 T. Cetaceum oder Cera alba zu nehmen.

Solidifizierte Säuren heißen Sauren, welche zum Zwecke der Trusport-Ichlücktel durch eine besondere Methode in festen Zustand übergeführt sind. Dieses Verfahren besteht darin, daß man der flüssigen Säure ein von Kristallwasser befreites Salz zusetzt, und zwar genan so viel, als nötig ist, um den gesamten Wassergehalt der Säuren als Kristallwasser zu binden; so wird z. B. Schwefelsäure mit wasserfreiem Natriammellat versetzt, wodurch eine kristallinische Masse entsteht, welche ohne jode Gefahr versendet werden kann. Die zum Zusatz nötige Menge des wasserfreies Natze wird durch Rechung gefunden. Gaszen.

Solincta, Solexa, Molexa heißen englische Arzneizubereitungen ("solnble tinctures", "soluble fluid extracts", "plastie extracts" = extracta mollia), die nach Art der Fluidesträkte bergestellt sind. — Zennik,

**Soli8,** in der Schweiz, besitzt eine kalte Quelle mit Na Cl 1·203, SO<sub>4</sub> Na<sub>2</sub> 2·04, (CO<sub>2</sub> H)<sub>2</sub> Ca 1·116 uud (CO<sub>2</sub> H)<sub>2</sub> Fe 0·019 in 1000 T. Paschers.

Solitair wird nach HARTIG ein darch seine Größe, oft anch darch die Einschlüsse ausgezeichnetes Proteinkorn genannt. — S. Alenron.

Solma-Laubach, Birmann Grap zur, geboren 1842 zu Laubach, studierte in Berlin, Gießen und Freiburg und wurde 1855 in Berlin promotert. 1868 habilitierte er sich in Halle, wurde 1872 Extraordinarius in Straburg. 1879 Ordinarius und Direktor des botanischen Gartess in Göttlingen und 1888 in Straburg. Sett 1889 reiligiert Graf Bolms die "Botanische Zeitung". 1908 trat er von seinem Lehrande zuriek.

Solnhofer Schiefer s. Lithographischer Schiefer.

HOERNES.

Solocol ist eine korrumpierte Bezeichnung für Solveol (s. d.). Zerner.

Soloid heißen an der Oberfläche konkave, an der Unterfläche ebene Tabletten, die zur ex tempore-Darstellung von Lösungen bestimmt sind.

Solom oder Sorom heißen im westlichen Afrika die Hülsen von Dialium nitidinm G. et P. (Codarium acutifolium AFZ.), welche ein säuerliches Mus enthalten, das geneißbar ist und von den Negern als Fiebernüttel verweudet wird. Nach HECKEL (Rep. de Pharm., 1879) euthält es Weinsäure, Kalliumbitartrat, Gilvisos. Gerbaisure und Farbstoff.

Solphinol, ein französisches Antiseptikum, ist ein hauptsäehlich aus Borax, Borsäure und Alkalisulfiten hesteheudes Pulver.

Soltsiens Reaktion auf Cottonii s. Baumwollsameuol (Bd. II, pag. 601).

— Soltsiens Reaktion auf Sesamöl. Werden 6 g des zu prüfenden Oles mit 2 cem
BETEKENDERS Regenz unter Erwährmen im siedenden Wasserbade einmal kräftig
durchgeschüttelt, so wird nach Trennung der entstandeuen Emulsion im Wasserbade die Zinnehloritriöming het Auwesenheit von Nesamöl hell himberert bis
dunkelweinrot gefärbt. Es soll sich noch 1% Sesamöl auf diese Weise feststellen
lassen. (Zeitscher, 1 öffendt. Chem., 1897.)

J. REEZON.

Solurol (M.x E.s., G. m. h. H.-Dresden) ist eine ziemlich reine, basenarme Nukleotinphoephorsäure (Thyminsäure), ein gelbes, amorphoe Puler, leicht löslich in kaltem Wasser, schwach sauer reagierend und ziemlich geschmacktos. Mixkowski gibt ihm die Formel: C<sub>18</sub> H<sub>4</sub>, N, 0<sub>18</sub>, 2 P<sub>2</sub> O<sub>5</sub>. Es hesitat die Eigeuschaft, sein eigenes Gewicht Harnsäture hei einer Temperatur von 20° in Lösung zu halten. Diese Eigenschaft wird uoch nm 50%, erhöht hei der Bluttemperatur von 37°, Das Präparat kommt in Tabletteu von 22° jn in den Haudel.

Ed wird als Mittel gegen Gieht empfohlen, hasierend auf der Theorie MIS-Kowskin, daß die im Kürper als Spaltprodukte der Nublensiure entstehende Toyminsture im Blut und in den Gewebssätten eine Verbindung mit Harnsture eingeht und daß durch diese Verbindung mit dem Nuklosisturerest zieht nur der Chergang der Puriubssen in Harnssture, sondern anch die Lösung und der Transport sowie das weitere Schicksal der Harnstare im Organismus geregelt wird. Das Mittel hat lindes keinen Anklang gefunden.

Soluticin s. Nicoliciu.

ZERNIK.

Solutio, Kolution (franz. dagegen soluté), Lésung, Aufiosung. In alleu Păllon, wo incht ein besonderes Léangamitte vogreschriebre ist, wind nach Vorschrift des D.A.B.IV destilliertes Wasser vervondet. Die meisten Pharma-koppien haben das Wort Solutio duruh den Ausdruck, Liquovic ersetzt oder bezeichnen derartige Arzeinistfel als Aquae, z. B. Aqua Chlori, Aqua Calcis. Das D.A.B.IV kenut unr noch die S. Actid rosolici (1:100 Epitrius). S. Amyli (aus D.A.B.IV kenut unr noch die S. Actid rosolici (1:100 Epitrius). S. Amyli (aus PERLINISoche Lösung, Bd.V., pag. 200). S. Sosini jodati (1:100 Spiritus) and S. Stani i closti (1:500 Spiritus) and S. Stani i closti (1:500 Spiritus) and S. Stani i closti (1:500 Spiritus) dilutius) and S. Stani i closti (1:100 Spiritus) dilutius) and S. Stani i cultivatium). Die volumetrische Maßer Georgenicus aufrenomen.

Solutio arsenicalis. Es gibt eine hetrichtliche Anzahl verschieden starker and verschieden summengesetzter Arseniklösungen, welche entweder arenzige Sture für sich oder in Verhindungen mit Brom, Jod, Quecksilber enthalten. Gilöcklicherweise sind die meisten Pharmakopen übereingekommen, ann mehr die FOWLERS-sche Lösung (s. Liquor Kalli arsenicosi, Bd. VII, png. 276) mit einem Gehalt von 1½, arenziger Sture vorzuschreihen. Die Arsenikoungen von Bietzri, CLEMENS, DEVREUER, DONOVAN und PEARSON, welche nater den Namen ihrer Autoren in diesem Werke aufgeführt sind, sind daher obsobet geworden.

Solutio anaesthetica-haemostatica Drumont wird aus 2 T. Leim, 0.7 T. Natriumchlorid, 0.1 T. Karholsäure, 0.7 T. B-Eucaïnhydrochlorid, 0.3 T. Kokaïn-

hydrochlorid and 97 T. Wasser bereitet.

ni man Conf.

SOLUTIO. 441

Solutio Blancard besteht aus 2'4 a Exalgin, 20 a Alkohol (50%), 60 a Wasser und 125 a Sirup.

Soiutio Calcii bisuifurosi (Erganzh.) s. Calcium hisulfurosum liquidum,

Solutio Camphorae, nuch RUBIN eine 500/eige Kampferlösung in Kognak bezw. Weingeist (90%); nach TROUSSEAU eine Lösung von 25 T. Kampfer in

50 T. Ather. Solutio Chinini ferro-chiorati, Nach Dr. KERSCH wird nach Angahe der Spezialitätenkommission der Nederl. Maatsch. ter hevor. der Pharm. durch Lösen von 5.6 g Chinlunm hydrochloricum in 21 g Liquor Ferri oxychlorati (40/0) und Versetzen mit 54'5 Wasser, daun mit 4 g Acidum hydrochloricum dilutum und

zuletzt 15 q Cognak hereitet. Solutio Dubourg. 1 T. Jodoform und 5 T. Gunjakol werden in 94 T. Olivenöl

gelöst.

Solutio Ferri carbonici, Nach Ph. Centrulh., 1907, Nr. 20 werden 28 q Natrium carbouicum crystallisatum und 22 a Kalinm tartaricum in 50 a Wasser gelöst und mit einer Lösnng von 25 g Ferrum Incticum In 375 g Wasser versetzt. Nachdem sich der Niederschlag wieder gelöst hat, werden noch 1 q Acidum citricum and 500 q Aqua Cinuamomi zugegehen uud die Lösung in kleiueu Flaschen nufbewahrt.

Soiutio Jodi Mandl wird in drei Stärken hereitet: I. aus 0°25 g Jod, 1 g Kaliumjodid and 18:75 g Glyzerin; Il. aus 0:25 g Jod, 1 g Kaliumjodid und 8:75 g Glyzerin; III. nus 0.4 q Jod., 1.5 q Kalinmjodid and 8.1 g Glyzerin (Münchner

Soiutio Korestoii soll eiue wässerige Lösnng von formamidsnlfosnnrem Zink, jodpheuolsulfosaurem Zink, Jodverhindungen ungesättigter Kohleuwasserstoffe sowie nngesättigter gasförmiger (?) Kohlenwasserstoffe selu uud wird von dem praktischeu Arzte Dr. ROSENBERG in Berlin dargestellt.

Solutio Leras ist ein Synonym des in die Ph. Nederl. III. anfgeuommeueu Liquor Pyrophosphatis natrico-ferrici (s. Bd. VIII, pag. 281).

Solutio Morel-Lavallee wird nus 12 g Enknlyptol, 5 g Gunjakol, 4 g Jodoform

and 79 ccm Oleum Olivarum hereitet. Die Lösung wird sterilisiert. Solutio Natrii chiorati physiologica s. Kochsalzlösung, physiologische,

Bd. VII, png. 510. Sojutio Natrii chlorati Taveii, zum Sterilisieren der Nähseide, wird nus 7:5 q

Natriumchlorid, 2.5 g getrocknetem Natriumkarhouat und 1990 g Wasser hereitet. Solutio Natrii saccharati Schücking. 0.33 g Natriumsnecharat, 0.8 g Natriumchlorid werden in 999 q Wasser gelöst, gegebenenfalls mit 0.03-0.15 q Calciummonosaccharat versetzt und die Lösung sterilisiert.

Solutio Picot. 5 g Gunjakol, 1 g Jodoform werden iu je 47 ccm Paraffin. liquidum nnd Olivenöl gelöst und die Lösung sterilisiert.

Soiutio Pignol. 14 g Eukalyptol, 5 g Gnajakol, 1 g Jodoform werden in 80 ccm

Mandel- oder Ollvenöl gelöst nud die Lösung sterilislert. Solutio Solveoli (Münchner A. V.) wird aus 42 g Solveol and 958 g Wasser bereitet. - S. Solveoli spiritnosa aromatica, Marke C. M., ist eine weingeistige aromatislerte Solveollösung.

Solutio Thymoli Hennite wird bereitet aus je 1 g Thymol, Weinsteinsäure,

Natrinmhydroxyd und 2000 q Wasser,

Solutio Viscini Stich. Frischer und geruchloser Vogelleim wird unter Zusatz von heißem Wasser, in dem etwas Natriumkarhonat gelöst ist, durch Kochen von mechanischen Verunreinigungen aud Säuren hefreit and mit Wasser his zur nentralen Reaktion gewaschen. Die telgartige Masse wird in einer geräumigen Porzellanschule getrocknet, einige Mnle mit Weiugeist gewaschen, lu Benzin gelöst zur Sirupkousistenz eingeengt und in gut verschlossenen Flaschen aufhewahrt.

Solutio Vleminckxii, Calcinm sulfuratum solutum (Helv.), Golden lotion, Yellow lotion s. unter Liquor Calcii sulfurati, Bd. VII, pag. 256.

Solution antidiabétique von MOREAU in Lyon hesteht aus einer mit Cochenille rot gefählten Lösnng von 2 5 g Natrinm bicarbonicum in 10 g Glyzerin und 87 5 g Wasser

Solution de Capitan ist eine Lösung von 5 g Ergotin Yvon, 0:04 g Morphium bydrochloricum, 1:5 g Antipyin, 0:2 g Spartein sulfuricum, 0:002 g Atropians sulfuricum in 10 cccw Wasser und wird za Einspritzungen bei Bluthusten verwendet.

Solution de Digitaline cristallisée von A. PETIT-MIALHE ist eine Lösung, von der ein Tropfen 10 mg Folia Digitalis entsprechen soll.

Solution Gloess (PAUL GLOESS-Solotharn) enthalt die organischen Jod., Bromnnd Sulfoverhindungen von Florideen im Verein mit Phosphaten, Laktaten, Calcium und Eisensalzen und wird als Ersatz für Lebertran empfohlen.

Solution Pautauberge von L. PAUTAUBERGE in Paris enthält angehlich das Chiorhydrophosphat des Kreosot-Calciums und soll hei Tuberkulose und Lungenkrankheiten angewendet werden.

C. Broall.

Solutol (v. Heyden:Radebeul), eine alkalische Lösung von Kresol in Kresolnatrium, enthielt 60% Kresol insgessmt. Für die Großdesinfektion war Roh-Solutol, für feinere Desinfektion Rein-Solutol hestimmt. Vorsichtig anfzuhewahren!

Solv. nuf Rezepten hedcutet: solve.

Solvay's Ammoniaksodaverfahren s. Natrium carbonicum, Bd. 1X, pag. 276.

Solvent gegen Kesselstein, von STAHL in Köln, ist mit Rotholz gefärbte kalzinierte Soda.

Solveol heißt eine neutrale, mit Wasser klar mischhare Lösung von Kresol in kresolinsanren Narium, die in 36 cm = 12-27 etwa 10 g freies Kresol enhalt. Branne, ölige Flüsigkeit von teerartigem Gerach, der heim Verdünsen fast völlig verschwindet. Außerfich ab Antiseptikum, Innaerlich empfoblen in Form von Gelatinskapseln gegen Skrofaloso nad Täherkniose in Dosen von 45-7-75 g täglich. Vorsichtig und vor Licht geschützt aufzahewahret! Zassur.

Solvine. Die unter dem Kollektivnamen Solvin durch MCLLER-JACOBS von Amerika ans für die medizinische Praxis empfohlenen Praparate, welche man auch nnter dem Namen Polysolve angeführt findet, haben nicht das Geringste gemein mit dem von H. MCLLER1) ompfohlenen Solvin, welches man richtiger als Extr. Thymi saccharatnm hezeichnet. Dieses Extrakt soll bei Husten lindernd wirken. Das Polysolve-Solvin dagegen ist ein Sammelname für Produkte der Einwirkung konzentrierter Schwefelsänre auf die verschiedensten Triglyzeride der Fettsänren, resp. auf die hetreffenden freien Fettsäuren seihst. Aus dieser Definition ergibt sich, daß es nicht nur ein solches Solvin gibt, sondern daß aus jedem Öle, Fette und jeder Fettsänre sich ein besonderes Solvin darstellen läßt. Als Eutdecker derselhen gilt F. F. RUNGE 1), welcher diese Verhindungen im nnreinen Zustande 1834 zur Türkischrotfärberei empfahl. Bald darauf beschäftigte sich FREMY 3) mit denselhen, ohne iedoch den wahren Charakter dieser Verhindungen ganz zu erkennen. Nachdem dieselhen Jahrzehnte hindurch von der Chemie kanm herücksichtigt worden waren, ließ sich 1877 ARMAND MÜLLER-JACOBS 4) die Darstellungsweise derselben patentieren, und zwar znm Zwecke der Verwendung als Beize in der Türkischrotfärherei. Er gah der Beize den Namen Türkischrotol, den man in der Technik ührigens schon vorher henützt hatte; erst später, als er anch medizinische Verwendung für seine Präparate snchte, erfand er kurz hintereinander für die Alkalisalze des Türkischrotöies die BeSOLVINE. 443

zeichangen Polysolve and Solvin.<sup>5</sup>) Über die bei der Darstellung des Thriksichrotötes vor sieh gehenden chemischen Prozesse haben ander MCLLER-BAGORS anch LIEGHTI und STIDA, SZARASJEW and damentlich BENEBURY und ULERF-Ö LIEGTSCHARGEN angestellt. Erst die leitzen beiden haben die Schläge völlig geklärt, indem sie nachwiesen, daß bei Elnwirkung von konzentrierter SO, II, and Fette ham tils geklühren Gefäßen saume Swederfeisberachter der betreffenden Pettscharen entstehen. Die Solvinn des Handels sind wässerige Lönningen sahren. Nicht alle Pettsharen ersp. Fette verhalten sich hei der Elnwirkung der SO, III, ganz gleich, vielmehr zeigen gerade die beiden bestuntersnehten Fettswaren folgende Differenz:

Das Rizinastfikischrotil und sein kolvin naterscheidet sich somit vom Olivendiman Olisatratfikischrotil und dessen kolvin danden, daß ersteres den Schweidsänresster einer ungestätigten Säare, ietzteres aber den einer gestätigten Säare entlätt. Aus diesem Grunde eigent sich zur Beise in der Türkischrotifakreid säs Rizinastärkischrotid viel besser als Oliventürkischrotid. Die Handelssolvine sind 25% (Wasser entlatiende, neutrale, dieke, siraphänliche, helligelbe bis brame Flüssigkotien, die bei über 95—110° sich zeretzen und bei nuter 0° zu einer vasselinartigen Masse erstarren. Beist enthaltes eie etwas nuverändertes Ricinsoll, Je mehr Ol das Präparat enthält, desto geringer wird die sonst ziemlich beträchtliebe Lösligkekte in Wasser.

Die hervorstechendste Eigenschaft der Solvine ist, daß sie sehr viele in Wasser unlösliebe Sulatanzen entweder lösen oder doch wonigstens wie die Saponinsnbstanzen in einer Art änßerst inniger Enmision resp. Schüttelmixtur suspendiert halten. Auch ULLER-JACOUS werden z. B. selbst Stoffe, wie Phosphor, Schwofel, Seien, Jod, Terpentin, Nitroglyzerin, Kampfer, Thymol, Naphthol, ätherische Öle, die Gilykoide und Alkaloide geidest, ja seibst hindige.

Ein weiteres, sehr interessantes Verhaiten ist, daß die Solvine sehr leicht durch iterische und pflanzliche Membranen diffundieren und dabei nach MÜLLER-JACOBS nicht nur keine Zersetzung erleiden, sondern noch die Diffusionsfähigkeit der in

ihnen gelösten Stoffe vergrößern.

Während man in Amerika die Solvine zn anßerlicher und innerlicher Verwendung in der medizinischen Praxis ohne Skrupel zngelassen hat, wurdeu in Enropa von R. Koßert?) und E. Kiwull. diese Körper vorher einer eingehen-

den pharmakologischen Prüfnng nnterzogen.

Dahel ergah sieb zanachest, daß die Solvine aus Bizinnoßt, Rübti and Olivenoli ein weit geringere Lössungsvernügen für wasseruntsließte Stoffe besitzen, als man nach MCLAER-JACOSS\* Angaben erwarten sollte. Weiter zeigte sielt, daß sie zwar für tote Membrane ein sehr hobes Diffusionsvernügen bestizen, für iebende aber ein ganz anfällend geringes, so daß die anf die Solvine gesetzte Indfuang, mit ihrer Hille Solstanen durch die intakte Haut hindere diem Messchen einverleiben zu können, als gänzlich verfehlt bezeichnet werden mit. Endlich fand sich, daß die in physikalischer Hindelt vorhandene Ahnlichkeit mit den Soponiassbatzung (siebe diese) auch in pharmakologischer besteht, d. h. daß die Solvine vom Blate ans die roten Blatkörperchen lösen und die allerbeftigten Vergiftungserscheinungen machen, welche den nater Quilläpäsare und Soptosin beschriebenen sehr hände. Eine Amendung der Solvine zum Einreben, zum Pinseid des Kehlkopfes, zum Verhinden wunder Stellen etc. maß demnach so inange bedenklich erbeinen, his die Nutzlichkeit solcher Prozeduren.

dargetan sein wird. Aber auch innerliches Eingehen erwies sich als sehr unrationell, indem in größeren Mengen die Solvine alle Schleimhänte reizen und hei längerer Einwirkung in Entzündung versetzen. Am giftigsten von allen Solvinen wirkten bei Koßerts Versuchen die MCLLER/Acoßschen Originalpräparate.

Literatur: ) Therap, Nonatoh, 1994, Febr. — ) Revoir, Farbenchemie, 1884, I. T. — ) Faxor, Annales der Chemie and Pharm, Bd. 20, pag. 20. — ) Mittand-Joses, Broutass Polytechniches Journal, 3d. 220, pag. 341; Hz. 251, pag. 20. — 79; Mittand-Joses, Broutass Polytechniches Journal, 3d. 220, pag. 341; Hz. 251, pag. 342, pag. 342; Pag. 342; Pag. 342; Pag. 343; Pag. 343; Pag. 344; Pag. 34

Solvosal heißt die Salol-o-phosphinsanre, die in Form ihres Kaliumhezw. Lithiumsalzes als Solvosalkalium hezw. Solvosallithium arzueiliche Anwendung als Dinretikum und Antiarthritikum, außerlich als Antiseptikum findeu sollte.

Beide Verhindungen sind leicht löslich in kaltem Wasser; beim Erhitzen tritt Spaltung ein in Salizylster, Cantal Cool Cantal bezw. Cantal Cool Cantal Salizylster, Phenol und Phosphat. Die Priorate sind ohne Bedeutnar zehlieben.

Solwage heißt ein Araometer zur Bestimmung der Salzsolen oder Kochsalz-

Solwkie neint ein Araometer zur Bestimming der Salzsolen oder Kochsalzlösingen nach Prozenten von Chlorastriam.

Solykrin, gegen Pnerperalfieber empfohlen, sollen enthalten 15 T. Solveol,

5 T. Lysol uud 2 T. Kreolin. Zernik.

Somaferrol ist ein Somatose enthaltender Eisen-Mangan-Likör. Zernik.

Somaferrol ist ein Somatose enthaltender Eisen-Mangan-Likör. Zermer.

Somagen (Dr. Wolff-Bielefeld) enthält nach Angahen des Darstellers anregende Fleisbealze und -Basen, daneben Proteinstoffo in leichtlösticher und völlig
verdauter Form. (Analyse s. Pbarm. Züg., 1907, pag. 917.) Eine Mischnur von So-

magen mit gleichen Teilen Malextruktpulver heißt Caropan. Belde Praparate sollen als Nährmittel dienen, Caropan insbesondere für Kinder. Zexzus. Somatisch (σόμα Körper) bedeutet körperlich im Gegensatz zn psychisch. Somatologie, die Lehre vom Ban nad den Eigenschaften des Körpers.

Somatose ist ein gelbes, fast gerach- und geschmackloses Puivre, welches in Waser visilig und redute leicht folleich its. Es stellt fast reine Albamose vor. Das Eiweil ist ein aufgeschlossener, leicht reschierharer Form enthalten und besitzt die zur Knochenblikung erforderliches Phosphate des Felsches. Die Somatose durfte den Amidalhamosen zuzzahlen sein. Verwendung findet sie als Rohoraus unter anderem bei Bieleichauch, Bistarmut, Nerven- und Mageneleiden; sie soll anneallich als Nährmittel von galaktogenem Effekt hei stillenden Frauen gut wirken. Die Dosis für Erwechenen betragt durchenknittelh 6—12 gräglich, für Kinder 3—6, z. urz. Lésang empfiehlt es sieh, die Somatose in ein mit Wasser gefülltes Gefäß einzutragen (ohne umzurdheno), dieses zu bedocken und his zur volligen Lésang stehen zu lessen und dem zur Verwendung kommenden Getrakse eine entsprechenden Brenchtid der Lösang zumsetzen. Die Auftewahrung soll an einem trockenen Orte.

ahseits stark ricchender Mittel geschehen.
Als Somatosepräparate kommen in Betracht:

1. Die Hüssige Somatose, welche in zwei Sorten, still und hert, in den Handel gelangt; sie ist frei von Alkobel und auftenpitchen Zanstten. Die stille Somatose hat einen milden, aromatischen Geschmack und wird vorsehnlich in der Kinderprasie verwendet, die herhe Somatose stilt eine würzige, nach Suppenkräuten schmeckende Flüssigkeit vor, wetche vorteilhaft mit der zwei- und dreifachen Menge Wasser vermenget oder in Brüthen zur Verwendung kommen soll.

Dosis für Erwachsene 2-4 Eßlöffel täglich, Kinder einen Kaffee- bis einen halben Eßlöffel voll täglich.

2. Eisensomatose s. Bd. IV, pag. 570.

Flüssige Eisensomatose lst frei von Alkohol nnd antiseptischen Substanzen und ist eine Lösung der festen Eisensomatose. Dosis 2—4 Eßlöffel täglich.
 Milebsomatose s. Bd. IX, pag. 36.

5. Guajakolaomatose, Guajakose, ist eine flüssige Somatose ohue Alkohol mit 5½, gajakolaifosauren Kalb. Dei Plüssigkeit sid unkelbrum, von aromatischen Gesehmack, mit Wasser in jedem Verhättnisse leicht mischbar. Die durch Dialyse gewonneue Plässigkeit gibt mit Eisenchlorid die bokannet Blauffratung, der Kalk läßt sich sowohl in der dialysierten Plüssigkeit als auch in der Asche nachweiseu. Dosis 3—4 Teoffoffet istellich, Kluder 1—2 Teoffoffet.

Somatose-Kraftwein ist eine 5% ige Lösung von Somatose in Malaga.
 Somatose-Kindernahrung hesteht aus 10% Somatose, 78% Kohlebydrate

und 7º/o Proteïnstoffe.

Vou andereu Handelspräparateu der Somatose wäreu noch zu erwähueu Somatose-kognak, Somatose-koft von LEBMANN, Somatose-kalkao, Somatose-kalkao, Handelsen Somatosenablein, Somat

Sombrerit ist ein anf den westindischen Inseln durch Gnano in Phosphorit umgewandelter Kalkstein, der sich ührigens durch seine Versteinerungen deutlich als aus Koralleukalk eutstanden erweist.

## Sommerkatarrh s. Heufieber.

Sommerräude, Hitzausschlag, Satteiräude, stellt bei Pferdeu ein nieht parasitäres und auch nicht infektiöses papulös-vesikuläres Ekzem dar, welches durch den Schweiß und mechanische Reize hervorgernfen wird und meist auch von selbst abbeilt. Kossósz.

Sommersalz heißt das namentlieh in Frankreich als Nehenprodukt der Salzgewinnung ans Meerwasser in nicht unheträchtlichen Mengen erhaltene Chlorkalium, welches aus der Mutterlange der Salzgärten gewoueu wird.

## Sommersprossen s. Ephelis.

Sommersprossenmittel. Als Mittel gegen Sommersprossen sind unter Aqna antephelidiea (Bd. II, pag. 123) eine Anzahl von Wasehwässern anfgeführt; die wirksamsteu Mittel sind diejenigen, welche Suhlimat oder Queeksilberammouiumchlorid euthalten; sie sollten aher niemals ohne Wissen des Arztes augewendet werden. Weiter wird noch empfohlen das Betnpfen der gnt abgewaschenen und wieder ahgetrockneten Flecke mit einer Lösung von 3 T. Acidnm citrieum und 1 T. Ferrum sulfuricum in 5 T. Aqua Samhuci, sowie eine kombinierte Behandlung mit einer Jodlösung und einer Natrinmthiosulfatlösung. Mit der Lösung A (10 T. Jodkalium, 1/e T. Jod, 15 T. Glyzerin und 120 T. Aqua Rosae) werden die Fleeken hetnpft, bis eine bräunlichgelbe Färbung der Haut hewirkt ist; uach 15 Minuten belegt man die affizierte Stelle mit Baumwolle, welche mit der Lösung B (2 T. Natrium thiosulfurieum nud 50 T. Aqna Rosae) hefenehtet ist, so oft, bis die Jodfärbung verschwunden ist. Das ganze Verfahren wird mehrere Male wiederholt. PASCHKIS empfiehlt das Betnpfen der Sommersprossen mit Spir. Sinap. 25 g auf 120 q Alkohol. Als sehr wirksam haben sich nur die Queeksilherverbindungen gezeigt. Wasserstoffsuperoxyd läßt eine einheitliche Beurteilung zu diesem Zwecke noch nicht zu, obwohl es gerne verwendet wird. Überdies werden Sublimat, weißes Präzipitat, Borax, Bismutsuhnitrat, Karbonate der Alkalien, Merkurouitrat, snlfokarholsaure Salze, Sozojodolzink mit Ung, emoll, oder Ung, Glycerin., Ceral- oder Steraleremen gerne verwendet, z. B. Hydr. pp. alh. 10 g, Bismnt. subu. 10 g, Ung. Glycerin. 20 q; Zine.sozojodol. 5 q, Steralcreme 50 q. - Als Seife, deren Wirkung

allerdings immer fraglich ist, wird folgende Vorschrift genannt: Acid. salicyl. 10 g.  $\beta$ -Naphthol 20 g. Glyzerin, Borax aa. 50 g. Sulfur 75 g. Seifenmasse 800 g.

Somnal wurde gegen die Mitte des Jahres 1889 vom Apotheker Radlauer in Berlin als Schlaffuittel in den Handel gebracht. Den Mittelinagen des Erfinders zufolge sollte es ein "at hyliertes Chloral·  $CCl_2 - CCl_3 - CCl_4 - CCl_3 - CCl_4 - CCl_5 -$ 

hahen. Die Darstellung erfolgte angehlich durch Einwirkung gleicher Mengen Chloralhydrat, Urethan und Alkohol hel 100° im Vakuum. Die Verhindung sollte

hei 42° schneken nad im Vakaum bei etwa 145° sieden. Diese Angahen hielten der Nachprüfung nicht stand. In neuerer Zeit hat sich HOMEVER (Ber. d. D. pharm. Gesellsch., 1902) mit der Untersuchung des Somnals beschäftigt. Die Vorschrift zur Anfertigung des Präpariese lantet nach ihm: In 74 kp flüssiger reines Chloral werden langsam 8 x5 kp absolute Akhobel einlander gelassen. Dieser Lösung setzt man 445 kp Urethan zu. Er definiert das Somnal salkoholische Lösung von Chlora-Urethan, dues Körpers vom Schup. 103°

nnd der Formel C Cl<sub>3</sub>. CH (OH) NH. CO. O C<sub>4</sub> H<sub>8</sub>, den man erhält, wenn man Somnal mit Wasser versetzt und hei  $60-70^{\circ}$  abdampft.

Somnal sollte als Schlafmittel in Dosen von 2g Anwendung finden. Es ist praktisch ohne Bedeutung geblieben.

Vorsichtig anfzuhewahren!

7-----

Sommambullismus (sommus Schlaf, ambulare umbergeben), Schlafwan deln, Nachtwandeln, besteht in krankhaften Schlaf, in weitern ihreronen, die meist erblich belastet zu sein pflegen, das Bett verlaseen, herumgeben, dabei ausebeinend sweckmäßige Haldungene verrichten und dann ande chiegen Minnten bis Stunden ihre Schlafstätte wieder aufsachen. Der Nachtwandler kann kompilizierte Wege zurücklegen, zühndet Licht an, sehrell, spricht, weiert Hildenrinsen gesehicht aus zurücklegen, zühndet Licht an, sehrell, spricht, weiert Hildenrinsen gesehicht aus zu dacher fehlt ihm nuch das Schwindelgefühl bei einem Kletteransfing, Nach dem Erwachen weiß er von dem Gescheinen gar nichts, nur seiten bleibt ihm eine höchst unklare Erfunerung zurück.

Somnifera (somnns Schlaf und fero hringen) und Somnifika (somnus und faeio machen) sind Synonyme für Hypnotica (s. d.).

Somnoform s. Narkoform, Bd. IX, pag. 250.

ZERNIK.

Sommolenz, Schlaftrunkenheit, ist entweder der normale Zastand zwischen, die en besonders anch tiefem Schlaft worksommt oder eine Schlaft muß Wachen, die en besonders nach tiefem Schlaft worksommt oder eine Pathologische Begleiterscheinung gewisser Krankheiten, heit denen das Gehirr in Mittleidenschaft gezogen ist. Der erstere Zustand hat in gerichtsträtighete Beziehung einlige Bedeutung, well in dieser Schlaftrunkenheit sehon manchmal Gewalttalen begangen wurden, die durch Vorstellungen vernallät waren, welche der Haltenberganen unter den der Schlaftrunkenheit sehon manchmal Gewaltstalen wachende aus seinen Trümmcn herübergenommen hatte. Die Somnolenz hei Krankhelten ist prognosisies wichtig.

Somnos, "Chlorāthaualalkoholat", gewonnen durch "Synthese von Chlorāthanal mit einem vielatomigen Alkohol", ist eine etwa 5% jege Lösnng von Chlorahydrat in alkoholhaltigem Wasser (Joarn. of the amer. med. assoc., 1908).

Sonatin nennt Voswinkel-Berlin ein von ihm dargestelltes Surrogat des Peruols (s. d.).

Sonchus, Gattung der Compositue, Unterfamilie Cichorieae. Kränter oder Lalbsträuerler mit grundständigen oder alternierenden Blättera und gelben Blüttenköpfehen in Doldenrispen. Hulikelch dachziegelig; Blütenhoden nackt; zahlreiche Zangenhlüten; Achänen flach, ungeseknähelt, beiderseits längsrippig, mit glänzend weißem, vilerfühjem, weichkanzigem Zappus. S. oleraceus L., Gânsedistel, Sandistel. Elipäirig; Wurzel spindeig; der kahle Steage ribrig, jas 60 cm bech; die kahlen, rutekwarts hereiften Blatter einfach, schrotsäge-leierformig oder fiederspaltig, die nateren in deu gefüggelen Blatteil herahlanfend, die oheren mit herz- oder pfeliformiger Blads steagel- mafassend; Köpfehen bis 25 mm groß, Rulle kahl, Achtnen beiderseits dreirippig und querrunzeifg; an Rande gezahlet.

Der ausgepreßte bittere Naft des Krantes und der Wurzel wurde schon von Dioscorides als Heilmittel angewendet, in neuerer Zeit wurde ein Extrakt als Hydragogum, Cholagogum und Cathartikum empfoblen (LANDRY, Pharm. Journ. and Trans., 1888).

Sond. — W. SONDER, geh. am 13. Juni 1812 zn Oldesloe in Holstein, starb am 21. November 1881 als Medizinalrat in Hamburg. SONDER schrieb u. a. eme Flora Hamburgensis.

R. MCLUSS.

Sonden sind dünne und lange, stabförmige Instrumente, die ursprünglich nur dazn dienten, in natürliche oder abnorme Kanäle eingeführt zu werden und die Untersuchning derselben mit dem Tastslin zu ermöglichen. Sie sind gewissermaßen eine Verlängerung des tastenden Fingers. Der Einfährung in Wundkauäle und enge normale Kanäle dienen die Knopfsonden, Kegelsonden, Haarsonden, Myrtenblattsonden u. s. w., der Aufsnehung von Geschossen in Schußkanälen die Kngelsonden und elektrischen Sonden. Je nach ihrer Verwendung in den normalen Kanälen des Körpers unterscheidet man ferner Schlundsonden, Harnröhrensonden, Steinsonden, Gehärmnttersonden n. s. w. In neuerer Zeit werden die Sonden auch zu therapeutischen Zwecken henützt. So werden in enge Kanäle allmählich Sonden von immer stärker werdendem Kaliber eingeführt, um eine Erweitering zu bewirken, oder es werden Sonden als Vebikel für lokal wirkende Medikamente hentitzt. Endlich verwendet die Chirurgie noch Leitungssonden, sogenannte Hohlsondon, die eine schmale Rinne tragen, an welcher das Messer oder das Scheerenblatt mit Sicherheit in Kanale gleitet, ohne mehr Gewebe als heahsichtigt ist zu verletzen. Zn manchen Zwecken verwendet man elastische, aus Kantschuk oder ans mit diesem oder einem Lack imprägnierten Gewehen verfertigte Sonden (s. Bougies). Sie entsprechen völlig den elastischen Kathetern, denen sie anch mit Ansnahme des Fensters vollkommen gleichen.

SORD. = PIERRE SONNERAT, geh. 1745 zu Lyon, reiste 1768 nach Isle de Freche, hereite mit COMMERSON Madagas-kar und Bonrhon, 1771 Cbina nand die benachbarten Inseln, 1774 Indien nad kehrte mit einer reichen Sammlang von Pflanzen 1803 nach Europa zurück. Er starh zu Paris am 31. Marz 1814. R. MULLER.

Sonnenblume. Von den etwa 50 in Nordamerika heimischen Helianthusarten (s. Bd. VI, pag. 295) werden zwei in Europa in größerem Maßstahe kultiviert: Helianthus annnus L. wegen der ölreieben Früchte und H. techerosus L. wegen der Knollen (s. Topinambur).

Die Sonnenbiumenfriehte (falschlieb Samen genannt) sind länglieb-kaufig, bis 17 mm lang, weiß, gelb oder schwarz, fein längschpipt, an der stampt gerundeden Spitze durch eine ovale Narbe die Stelle der oberständigen Billitentelle anzeigend. Die Schale ist niebt zerhreeblich, aber leicht spaltbar. Die Früchte enthalten gegen 30%, eines hellgeben, angeneim riechenden und sehmerkenden, diagssam trockenden Oles. Der Prefürlickstand wird als Tierfutter verwendet. — S. Ol-karben, Bd. X. pag. 481.

Sonnenblumenasche ist eine geringe russische, aus der Asche von Sonnenblumenstengelu erzeugte Handelssorte der Pottasche. Zernik.

Sonnenblumenöl, Oleum Helianthi annni, ist das Öl der Sonnenblumenfrüchte.

Sp. Gew. bei 15°: 0'924-0'926. Erstarrt bei - 16°. Schmp. der Fettsäuren: 23.0°, Erstarrungsp. 17.0. Jodzahl 129, Jodzahl der Fettsäuren 133. Verseifungszahl 193, der Fettsäuren 201.

Das Öl ist hellgelb, von angenehmem Geruch und mildem Geschmack. Es

gehört zu den schwach trocknenden Ölen.

Frisches Sonnenhlumenöl enthält keine freien Fettsänren. An Glyzerin gehanden kommen darin Palmitinsäure, etwas Arachinsäure (?), ferner Liuolsäure und Ölsäure, jedoch weder Linolensäuren noch flüchtige Fettsäuren vor. Daneben enthält es nur 0.3% unverseifhare Substanz.

Das kalt gepreßte Öl wird in Rußland als feines Speiseöl verwendet; das warm FENDLER.

gepreßte dient zu technischen Zwecken.

Sonnendistel ist Carlina.

Sonnengold, Heliochrysiu, war ein aus dem Natriumsalz des Tetranitro-znaphthols bestehender goldgelber Farbstoff, welcher sich nicht mehr im Handel findet.

Sonnenhirse, nennt man die Früchte von Lithospermum.

Sonnenkäfer ist Coccinella.

Sonnenrosen sind Flores Calendulae.

Sonnenschein Fr. B. (1819-1879), aus Köln, war Pharmazeut, studierte daun Chemie und hahllitierte sich 1852 in Berlin für gerichtliche Chemie, gründete ein Laboratorinm und wurde 1872 Professor. BERENDES.

Sonnenscheins Reagenz auf Blut. Eine verdfinnte, filtrierte Bintlösnig gibt mit Phosphorwolframsäure einen voluminösen, rothrannen Niederschlag, der sich in Ammon mit einer stärkeren roten Farhe löst, als eine entsprechende Menge Blut in NH3 annimmt. Die Lösung zeigt das Spektrum des alkalischen Methamoglobins. (Zcitschr. f. analyt. Chemie, 12.) J. HERZOG.

Sonnenstein, Lapis solaris, s. Baryumsulfid, Bd. II, pag. 576, und Lcuchtsteine, Bd. VIII, pag. 174.

Sonnenstich, Hitzschlag, Insolation, Coup de soleil, Sun-stroke, Morhus solstitialis, Solar-Asphyxie. Unsere physiologische Körpertemperatur ist sehr geringen Schwankungen unterworfen; in jeder Jahreszeit, in allen Klimaten, in der Ruhe nud bel anstrengender Arbeit, nüchtern und nach einer reichen Mahlzeit schwankt sie nur um einige Zehntelgrade; unahhängig von der Wärmeznfuhr und von der Wärmeproduktion beträgt sie 37-38°. Diese konstante Temperatur wird dadurch erhalten, daß die Wärmeabgahe reguliert wird; wenn sich der Körper, aus welcher Ursache immer, erhitzt, wird von der warmen nnd schwitzenden Hant viel Wärme abgegeben, und umgekehrt wird die Haut kühl, sie zieht sich zusammen ("Gänsehant") und verhindert so die Wärmeabgabe, wenn im Körperiuuern die Temperatur zn sinken droht. Im gesunden Organismus fungiert die Wärmeregulation rasch und sicher, in gewissen Krankheiteu ist sie gestört, so daß trotz unbehinderter Wärmeahgahe die Körpertemperatur steigt; es entsteht Fieher (s. d.). Aber auch im gesnnden Organismus kann die Temperatur beträchtlich ansteigen, wenn der Körper sich stark erwärmt und die Wärmeabgabe verhindert wird; es kommt dann zum Hitzschlag. Feldarbeiter, welche in der Sonnenhitze viele Stunden lang angestrengt tätig sind, werden sehr selten vom Hitzschlage getroffen, weil sie leicht gekleidet slud; hänfiger leider Soldaten auf dem Marsche, und zwar anch bei hedecktem Himmel, weil die Art ihrer Kleidung die Wärmeabgabe erschwert.

Vorhoten des Hitzschlages sind gewöhnlich: beiße Haut, trockene Zunge, beschleunigtes Atmon, Eingenommenheit des Kopfes, rasch anftretende allgemeine Schwäche, dunkel- oder blänlichrotes Gesicht. Die erste Hilfe, welche noch vor Ankunft des Arztes eingeleitet werden muß, ist folgende: Unterbringung des Kranken an einem schattigen Orte, Lagerung nist erbibtem Kopfe; rauseho Abnahmen iller beengenden Kleidungsatücke, wie Hemükragen, Westen, Mieder, Gürtel; kaite Umschliege und den Kopf, kalte Waschungen des Köppers, besonders der Brust; Zuführung von Irischer Luft durch Patheln; Trinken oder Elinfölser von kaltem Wasser, von Wasser mit etwas Weinsture oder Zütronensture; bei schlechter Almung klusstliche Attenlewegungen, Kampfer- oder Atherlijsk-ikno. Es ist so raseh als nur möglich für arzüliche Hilfe zu sorgeu, da schwere Fälle von Hitzschlag mehr zum raseben Tode des Kranken führen können.

Der Entstehung des Hitzschlages wird dadureb vorgebeugt, daß den gefährdeten Personen Gelegenheit gegehen wird, den Körper abzukühlen, durch entsprechende Kleidung und Lüftung derselben, durch Beschaffung von Wasser zum Trinken, Waseben und Baden.

J. Mostlass.

Sonnentau ist Drosera.

Sonneratia, Gattung der Sonneratiaceae.

S. easeolaris (L.) and S. acida L. fil., in Vorderindien bis Java, Fracht und Blätter dienen als Gewürz, hei Aphthen and als Antipyretikam; die Früchte sind wohlschmeckend.

7. Dalla Torre.

Sonneratiaceae, ramilie der Dikotylen (Ische Myrtifforae). Tropiecke, meist kahle Blume mit gegesathadigen, ganzarudigen, nicht panktierten Blütten, einzeln endständigen oder brusbig angeordneten, einfachen oder polygam-dizischen Blüten. Kelchblütter 4--s. frei, Blumenblütter feblend oder den Kelchblütten gleichzählig. Staubhlätter meist zahlreich. Fruchtkanten navolisthadig gefachert mit zahlreichen keinen diveildigene Smane. Frucht kaper- der bereruntig. Viele von illnen bilden einen Bestandteil der Mangrovewälder und sind ausgezeichnet durch eigentümliche, aufrechet, dünne Wurzeln, die in der Regel in einiger Eafernung vom Stamm in größerer Anzahl bis zu über einem Meter Lauge und i-om Dicke senkrecht aus dem Schlamm in die Luft ragen und anch Gostfat. und G. Karsten ist Atunungsorgane (Atemwarzeln) der im Schlamm hoften Laugen und verzweigten Warzela dienen.

Sonntagssalz heißt das ganz grohe Kochsalz, welches sich oft his zollang and en Siedepfannen während des langsamen Erkaltens derselben während des Sonntags nbsebeidet. Zeasure.

Sonometer (sonus Ton) ist ein Instrument zur Prüfung des Gehörs.

Sonoragummi ist eine Ausschwitzung auf Larrea mexicana (s. Lacca de Arizona).

Sonsonate-Balsam ist Balsamnm Pernyiannm.

Soodbrot ist Fructus Ceratouiae.

Sooden-Allendorf, in Hessen-Nassau, hesitzt eine Sole, deu Zentralschacht, mit 28°377 Na Cl In 1000 T.

**Sooldorf,** in Hessen-Nassau, hesitzt eine Sole mit Na Cl 200·79, Mg Cl<sub>2</sub> 2·125 und Ca Cl<sub>2</sub> 6·168 in 1000 T. Pascants.

Soor, Nchwammchen, ist sine Erkrankung, bei der die Mund- und Rachenschleinhaut nil grauweißen Anflägerungen besieht ist. Die oberen Schleichen keinen istellt abgeschaft werden nod erwissen sich unter dem Mikrankope als ein Gewier von laugen Hyphen mit zahrleichen Kondidien, Frühre beit und der Pilië für das bei der sunren Gärung der Milch vorkommende Utdium lackts und nanste ilm O. ablicans; diese Anabeit hat jetzt wars aufregeben, aber die Sellung des Soorplizes ist noch nicht sieher ermittett. PLAUT bätt flu für Monilia candial BOX, (6.4, O, GRANTEZ für Racherhorn)weres ablicans BERS (6. d).

Soor findet sich am häufigsten hei elenden, schlecht gepflegten Kindern, aher anch hei sebwer kranken Erwachsenen vor. Um ihn zu verluiten, mnß der Mund sorgfältig rein gehalten werden. Im Kehlkopf, iu der Nasenhöhle, im Magen entwickelt sich Noor niemals.

Sooranjee ist die Wurzel von Morinda eitrifolia (Rubiaceae), welche in Ostindien zum Rotbraunfarben benützt wird.

Soothing-Powder, Beruhigungspulver, enthält (nach Hager) neben Reisstärke merkliche Mengen von Kalomel, Magnesia und Rhabarber.

Soothing Sirup von Winslow-Now-York ist ein mit Anis-, Fencbel- and Kümmeltinktur oder -Spiritus versetzter Zuekersirup mit 0·1—0·2°, Morphin.

Sophol (Farbenfabriken vorm. Pr. Bayer & Co.-Elberfeld), formonukleinsaures Silber, wird gewonnen and D.R.-P. Nr. 188.435 in neabtheender Weise: Man stellt zunstelst durch Einwirkung von Silbernitrat anf formonukleinsaure Salze (Formaldebydverthindungen der Nukleiuskauresalze) unlösiliche Silberverbindungen dar, bringt diese durch Belandeln mit konzentierient Lösungen wasserfölsliche Neutralsätze, wie Kochsalz, Natriumszetat etc. in Lösung und fällt die Lösung drich Alkholb bew. daupft sie im Vakunm ein.

Sophol ist ein gelbliches, metallisch sehmeckendes Palver, das von Wassersebr leicht mit schwach alkalischer Reaktion gelöst wird; es ist anlöslich in Alkohol und Ather. Die wässerige Lösung ist je nach dem Gelaht an Sophol gelb his braun gefärlt, hei durchfallendem Licht erscheint sie vollkommen klar, bei auffallendem ein wenig opalisierend. Der Silbergehalt des Sophols beträgt 20° s.

Wird 0.5 p Sophol mit 5 cm Natronlange gekocht, so farht sich lettere seiwarz, gieleidzeitig trill ted Gerein kame hormadielyd auf. 0.1 g Sophol wird mit 8 cm Salpetersaure erwärmt. Es entstelt ein schmutziggelber Niederschlag, der durch gonafiegenden Zimst von Ammoniak wieder verselwindet. Gleichzeitig gebt die Farbe der Flüssigkeit in Orange über. Die Lösung von 0.5 g Sophol in 10 ccm Wasser soll seitzende allsdiede reagieren und darf beim Vermistelen mit Chiev der Wasser soll seitzel der Schwieden der Schwieden

Die Silherbestimmnug wird in der Asche in bekannter Weise ausgeführt. Die Lösungen des Sophols müssen in der Kälte uud ganz analog wie die des

Protargols (s. d.) bereitet werden, zur Vermeldung von Reizwirkungen.

Sophol wird empfollen in 3—5% jer Lösung für die Augenheilkunde, ins-

phono wird emponent in 5-37/siger Losung für une Augeniteikmate; inshesondero zur Bekämpfung der Blennorrboea neonatorum; seine Wirkung soll der des Höllensteins gleichkommen, ohne daß es Reizwirkungen oder Schmerzzempfindungen ausköst.

Aufbewahrung: Vorsichtig, vor Licht und Fenchtigkeit geschützt, am besten in schwarzen (nicht gelben) Gläsern. Zenstre.

Sophora, Gatung der nach ihr benautten Gruppe der Leguminosae — Papilionatae. Meist tropische Holzgewächse oder seltener Kränter mit uupnar gefiederten Bilttern, ohne Nelenblätter, mit endständigen Infloreszenzen aus Schmetterlingsbilten mit 10 oder mehr freien Staubgefäßen. Hülse rosenkranzformig, uugeflügelt, geschlossen bleibend.

8. japoniea L., ein in Japan und China verbreiteter Isaum mit 11- 13joebigen Blättern, weißen Blüten und kahlen, mit herbe sehmeckendem Marke erfüllten Hulsen. Alle Toile enthalten reichlich (11%) Rutin. Sie wirken abfübrend. Die Blamenknospen stellen das Färleunittel, Waifa\* dar, mit Uarreht anch "ehünesische Gebiberen" genannt. Aus der Blüte wird das Sophorin is. A.d. gewonnen.

S. tomentosa L., ein Bäumehen mit 15-19jochigen, nnterseits grauzottigen Blättern und wohlriechenden gelben Blüten. Die lederigen Hülsen enthalten 4 bis 6 fast kugelige, über erbseugroße braune Samen. Die Wnrzel und die Samen dieser im tropischen Asien verbreiteten Art gelten bei den Malsien für sehr heilkräftig, besonders gegen Erbrechen, Dyseuterior, Cholera etc. Die Wurzel wird anch als Laxans und Expektorans gebraucht. Früher kamen Radix et Semen Anticholerican nach Eurons

In Japan henützt man die faserige Wurzel von Sophora heptaphylla L., welche uach Petit ein bitteres, ungiftiges Alkaloid euthält, als Anthelminthikum.

S. speciosa Benth, ein iu den Südstaateu Nordamerikas verbreiteter immergrüner Stranch, nud S. soricea NUTT., ein auf den Hochebenen vou Kolorado nud Nebraska wachsendes, silbergrau seidenhaariges Kraut, sind giftig. Ans den Samen der ersteren stellte Wood das Alkaloid Sophorin (s. d.) dar.

S. angustifolia S. et Z. (= S. flavescens Atr.), in Japan, and S. secundiflora Lao. in Mexiko, enthalten das giftige Cytisin; zweifellos auch Sophora tetraptera Mill. aus Neusceland, die wie Cytisus Lahurnum wirken soll.

S. tinctoria L. ist ein Synonym von Baptisia tinctoria R. Br. Gilo.

Sophorin. Dieser Name wurde ursprünglich zwei gänzlich verschiedenen Stoffen beigelegt, einem Alkaloid und einem Glykosid.

Das Alkaloid Sophoriu wurde von WOOD (s. Chem. Zentralbl. 1878) iu den Bohnen von Sophora speciosa gefunden. Doch stellte P. P. PLUGGE die Identität dieses Sophorins mit dem Cytisin fest (Arch. d. Pharm., 1894).

Das Glykosid Sophorie ist von Striker (Journ. I. prakt. Chem. 58) aus den Biltenknospen von Sophora japonien isoliert und nach dem Vorschliege von FOEBERFER (Ber. d. D. chem. Ges. 15) mit seinen Namen helegt worden. Wie sehon STEICE behanptete, wie aber erst ERNST SCHMUTT und seine Schuler (s. Arch. d. Pharm. 1904), pag. 216 und pag. 347) lückenlos nachgewiesen hahen, ist dieses Glykodis Sophorin identisch mit Rutin und zerfallt bei der hydrolytischen Spaltung in Querictin (früher Sophoretin genannt), Rhammose und Glukose. J. Hazzos.

SOPDY (h.t.) ist ein tiefer Schlafzustand, der omweder durch Krankheiten oder durch Mchlämente (Seporifera oder Hyporites [a.d.) hervorgersten wird. Er kennzeichnet sich besonders dadurch, daß der Kranke auf änßere Lindrücke, selbst derherer Art, teils gar nicht, teils um schwach rengiert. Er ist prognositien von ungfünstiger Bedeutung. Leichtere Bewaltschastbrungen namn ann Sommolenz, während völlige Bewaltslosigkeit, nas der die Kranke durch kein Mittel erweckt werden Können, als Koma bezeichnet wird.

Sorbinsäure, C<sub>6</sub> H, O<sub>2</sub>, ist der einfachste Vertreter aus der Gruppe der allphatischen Säuren mit 2 Doppelbindungen. Ihre Formel lautet: CH<sub>2</sub> CH<sub>1</sub> CH<sub>2</sub> CH. CO<sub>3</sub> H.

lln Name rührt daher, daß sie zuerst im Safte der unreifen Vogelbeeren eutdeckt wurde. Sie kristalisiert in Nadeln, die bei 13-15° sehmeten. Eatsprecheud dem Vorhandensein zweier Doppelbindungen addiert sie i Atome Brom und geht in Tetrabromkapronstaure, C<sub>2</sub> H<sub>3</sub> Br<sub>4</sub> O<sub>27</sub>, üher. Bei der Oxydation durch Kallumpermanganat zerfällt sie in Acetaldebyd und Traubensture.

M. Scotorz.

Sorbit ist ein sechswertiger Alkohol, ein Hexit, und isomer mit Mannit und Dulcit (s. Bd. VI, pag. 349). Er besitzt die Formel

CH<sub>4</sub>(OH), CH(OH), CH(OH), CH(OH), CH(OH), CH(OH), CH(OH), CH(OH), EF wurde zuerst in Vogelbeerstaft angfeuden and daber Sorbit geanant, kommt aber auch in vielen audern Friehten, so im Srit der Pflaumen, Kirschen, Åpfel, Birren, vor. Er kristallisiert in feinen Nadeln mit Kristallwasser. Kristallwasserfrei schmitzlich er hel 110—111<sup>4</sup>. Er besitzt eine sehwache Linksdrehung ([z]<sub>2</sub> = -173<sup>5</sup>), die bel Gegennart von Borax in eine Berbeichelung utgesche Stellenburg zum rechtsche Linksdrehung zum rechtsche Linksdrehung zum rechtsche Linksdrehung des Bezeichungs der Stellenburg zum rechtsche Linksdrehung des Bezeichungs des Stelle (Linksdrehung des Bezeichungs) des Bezeichungs des Bezeichu

des Frichtzuckers entsteht d-Sorbit. Der ihm optisch entgegengesetzte 1-Sorbit ist durch Rednktion eines andern Kohlehydrats, der 1-Gulose (s. Bd. VII, pag. 530), gewonnen worden. Bei der Oxydation gebt der Sorbit in Zuckersäure über.

Sorbiose, Sorbinose, Sorbin, Ca, H<sub>11</sub>, O<sub>4</sub>, ist ein Zucker, der ans Vogelberen isoliert werden kann, aber niebt fertig gebildet darin enthalten ist, sondern vermultich dureb toxydation des Sorbits (a dort) realteth, in den er durch Redaktion mit Natriam zurückverwandelt werden kann. Die Sorbose bildet farblose Kristalle, ist linksderbend und stellt vermutlich eine Ketose der Formet.

CH2 (OH) . CH (OH) . CH (OH) . CH (OH) . CO . CH2 (OH)

dar. M. Scholtz.

SOrbus, Gattung der Rosaceae, Unterfamilie Pomoideae, nenerdings meist mit Piras TOURNER. vereinigt; charakterisiert durch vielblütige Doldenrispen, dreibis fünffacberigen Fruchtknoten mit dünnbäutigen, ungeteilten Fächern und beerenartige, durch Abort 1—5samige Früchte.

S. Aunparia L. (Pirea Ausparia Gaerry.), Eberesche, Yogelberes, Sperberbaum, bis 12 moch, mit flütigen Koopen, geffederten Blütterund kugeligen, erbseugrößen, scharlachrotes Prüchten (Pireutan [Baccae] Sorbi), welche vom Kelche gekvird ind un in jedem der 3-4 Facher meist zwei Samen enthalten. Sie sind ungesießhar, doeb bereitet man aus ihnen noch bier und da ein Roob und eiene Sirpa, Sie enthalten in den Samen Am ygdall, im Frusthfleiche Parasorbin-saure, sind daher frisch giftig. In Konserven ist das Gift zerstört bezw. verfüchtigt.

S. domestica L. wird 20 m hoch, hat kahle, klebrige Knospen, gefiederte Blätter und birnförmige, gelbe, wenn sie teigig und genießbar werden, braun und weiß punktierte Friebete, die "Arsebützen".

8. Arla Caantz (Piras Aria Ehra.) wird 12 m hoch, hat eiförmige, doppelt oder eingeschnitten gesägte, unterseits weißflizige Blätter und kugelige, scharlachrote, ungenießbare Früchte, die sogenannteu "Mehlbeeren".

S. tormin alis Crantz (Pirus forminalis Eiffell, Crataegus torminalis L.) wird 20 m hoeb, hat eiformige, lappig eingeschaftlene, nur in der Jogend rückwärts flaumige Blätter und eiformige braune Prüebte, welche im teigigen Zustande als "Allasbeeren" gegessen werden.

Sordariaceae, Familie der Pyrenomycetes; nur Mist bewohnende Pilze.

Sypow.

Sordes (lat.) bedcutet Verunreinigung, übelriechende Sekrete.

**Sordidin** heißt eine von Paterno ans der Fleebte Zeora sordida isolierte, in dieser neben Zeorin vorkommende Fleehtensäure von der Formel  $C_{13}$   $\Pi_{12}$   $Q_{2}$ . Farbese, kleine, bei 180° sehmelzende Nadeln oder Prismen, die icht in Alkohol und Benzin, weniger in Äther und Chloroform löslich sind. F. Warss

Soredien sind Organe, mittels deren die Flechten (s. Liehenes, Bd. VIII, pag. 189) sich anf ungeseblechtlichem Wege vermebren.

Sorelsche Masse s. Magnesiazement, Bd. VIII, pag. 397.

Sorghum, Gattang der Graminene, aneh neueren Autoren Untergatung von Auftspurgen I. Lörde Grissen der wärmeren und gemäligten Länder, mit in der Knoppe gerollten Blättern und verästigten Rispen. Ährcher (Pig. 97) zu 2-3. die unterzu gestellen unfurublitat, das obere sitzend, innerhalt zweiter derdriger Hüllsten unfurublitat, das obere sitzend, innerhalts zweiter derdriger Hüllstender zu der zu den zu den zu den zu der zu den zu der zu den zu der zu den zu der zu den zu den zu den zu der zu den zu den

Roßgras, sind fast kugelig bis elliptisch, stumpf, mattfarbig, weißlich bis dunkelrot, von den zwel harten, glänzenden Klappen nmgeben.



Abrehan der Besen hirse, 4fach vergt.; rzwei männliche Abrehan, g, und g, Hallspeizen, g, Speize einer unentwickelten Blüte, gf begrannte Deckspeize, p Vorspeize, c Frucht. (Nach A. L. WINTON.)



Besenmohrhirse im Darchschnitt. (Nach A. L. WINTOX.)

nngeben.

S. halopense PEHS. (Andropogon arundinaceus Scor.). A halopensis SISTAI), ein ausdauerndes Ackernakraut Sidouropas, lifertin den dieken, seldeningstillen Wurzeln ein Surrogat der Sassassander der Bestellnung Sinder der Bestellnung sinder Stammform der kalltvierten Sorgho-Rassen, welche in zahleichen Varietien teils auf Korn, teils auf Zucker, teils auf Ährenbläschel gezogen werden.

Die wichtigsten Varietäten sind: 1. Besenmohrhirse (Sorghum

 Besen mohrhirse (Sorghum vulgare Pizm., Andropogon Sorghum var. technicus Korns.) hat gelb- bis rothranne, weichhaarige Früchte. Da die Haare leicht abfallon, sind die Früchte im Handel meist glatt und glänzend.

 Zuckerhirse (Sorghum saccharatum Press., Andropogou Sorghum var. saccharatus Koren.) hat schwarze, glänzende Früchte, deren Klappen beim

Dreschen leicht ahfallen.

3. Kaffernkorn (Sorgham caärorum Brary, Andropegon Sorghum Baor) hat weiße und rote, grannenlose Früchte. Die kugelige Karvopse fällt leicht aus den Suelzen heraus.

 Weißer Milomais (Andropogon Sorgham [L.] Baor) ist dem weißen Kaffernkorn sehr ähnlich.

5. Durrha (Andropogon Sorghum var. Dhurra [Fossk.] HACKEL) wird als braune und weiße Dhurra ("Jerusalemkorn") unterschieden. Die dicht be-



Frachtschiehten der Besenhirse in der Plächenansicht. (Noch A. L. WINTON.)

haarten Hüllspelzen sind nur halh so lang als die 5-6 mm großen, flachen, aus den Spelzen leicht heransfallenden Karyopsen.

6. Gelher Milomais (Andropogon Sorghum var. cernnus Willd., Sorghum cernnum Host) ist dem weißen Milomais sehr ähnlich, die behaarten Hüll- und die graunenlosen Deckspelzen

sind kürzer als die gelbe, kogelige Karyopse.

Die Mohrhirse hat den typischen Bau der Zerealien (s. d.), wie ein Querschnitt durch Spelze und Frucht (Fig. 98) zeigt. Die äußere Oberhant der Hüllspelze besteht ans den für die Gräser charakteristischen, gezähnten Zellen, ihre Haare sind meist ausgefallen; die innere Oberhant trägt lange einzellige Haare, wie sie auch auf den zarten Deckspelzen vorkommen. In der Fruchtschale ist besonders das zartzellige and stärkeführende Mesokarp und die (bei einigen Varietäten fehlende) hvaline Schicht bemerkenswert. Das Endosperm hat eine kleinzellige Aleuronschicht, die Stärkekörner gleichen denen des Mais.

Die Mohreuhirse wird bei uns meist als Grüufutter gehant; in Nordamerika, Afrika and China ist sie eine wichtige Nahrungspflauze; in Nordamerika wird aus den Halmen Zucker gewonnen und die Rispen werden zu Besen ("Reisbesen") nnd Bürsten verarheitet. Bei uns kommt sie meist mit den Spelzen, zu Brennereizwecken auch euthülst in deu Haudel. Die Spelzen hetragen 7-15% des Gewichtes. Die geschälten Früchte enthalten 74% Kohlehydrate, 7% Stickstoffsuhstauz, 6º/o Fett, 1.6º/o Asche.

Literator: Harz, Samenkunde, Berlin 1885. — Hassack, Mittlg. a. d. Labor f. Warenk. a. d. Wiener Handelsakad., 1887. — Mitlachen, Zeitschr. d. nilg. österr. Apoth. Ver., 1901. — Winton, Zeitschr. f. Unters. d. Nahrungs- n. Genußmittel, 1903.

Sorghumzucker, der ans der Zuckerhirse. Sorghum saccharatum, fabrikmäßig gewonnene, mit dem Rohrzueker identische Zneker. ZERNIK.

Sorinjaöl = Beheuől, Bd. II, pag. 612. ZERNIK.

Sorisin ist ein 10% guajakolsulfosaures Natrium enthaltendes Prāparat, welches das Sirolin ersetzen soll. Man giht dnrchschnittlich täglich 2-3 g. Sorocea, Gattung der Moraceae, Unterfamilie Artocarpoidese. Im tropischen

Amerika heimische Bäume oder Sträucher mit dornig gezähnten oder fiederspaltigen Blättern und Blüten beiderlei Geschlechtes in Trauhen oder lockeren Ähren. S. ilicifolia Miq., in Brasilieu "Soroco", besitzt genießharen Milchsaft

(PECKOLT, 1891). S. Uriamem Mart., in Brasilieu "Ariamem". Eine Abkochung der Rinde

wird gegen Hautjucken und Ansschläge angewendet (PECKOLT, 1891). Sorus (lat.), Hänfchen, sind die au der Unterseite oder am Rande der Farnwedel in bestimmter Apordnung dicht gedrängten Sporangien. - S. Filices.

Soson, ein granweißliches, feines, geschmackloses, in Wasser unlösliches Pulver, ist ein aus Fleisch hergestelltes Eiweißpräparat, das als Nährmittel empfohlen wird.

Sotox soll znm Imprägnjeren von Holz gegen Fäulnis dienen. Es ist ein Gemisch ans Teeröl und Chlorzink.

Soubeiran Eug. (1797-1858), aus Paris, Oberapotheker des Hépital de la Pitié, seit 1832 Professor der Chemie an der Pharmazieschule, entdeckte 1831 gleichzeitig mit Liebig, aber unahhängig von ihm das Chloroform.

de la Souchères Reaktion auf Cottonöl heruht auf der Braunfärbnng. die ein Cottonöl enthaltendes Öl annimmt, wenu es mit einem gleichen Volumen Salpetersäure (D. = 1.37) geschüttelt wird. (Chem. Ztg., 5; vergl. auch Baumwollensamenöl, Bd. II, pag. 600.)

Southong, im Chinesischen "kleine Sorte" hedeutend, ist eine Art schwarzen Tees (s. d.).

Soufrosol ist ein 3% iges Schwefelvasogen französischer Provenienz.

Soulamea, Gattnng der Simarnhaceae, mit einer einzigen, anf den Molnkkeu, den Fidii-Inseln und Neu-Guinea verbreiteten Art:

S. amara LAM. (Sulamea Sr. Hin., Cardiocarpus RRINW., Cardiophora BENTEL), ein in allen jungen Teilen rostfarbig behaarter Baum mit alternierenden, hang gestielten, einfachen, gauzrandigen Blättern und achselständigen Tranben aus kleinen, polygamen, dreizhiligen Blüten. Die nicht aufspringende gefügelte Frucht ist zweifächerig, zweisamig.

Alle Telle der Pflanze sind intensiv bitter; die Blätter sollen einen dem Senegin ähnlichen Körper enthalten.

Souveräne Kapseln enthalten Phenylum salleylieum n<br/>nd Olem Santali je 0°25 g.

SOW. = JAMES SOWERBY, geb. am 21. Marz 1757 zu London, besuchte die Malerakademie, studierte dann Naturwissenschaften und gab mehrere botanische Illustrationswerke heraus. Er starb zu Lambeth am 25. Oktober 1822.

Soxhlet, Franz, geb. am 13. Januar 18-18 zu Brünn, studierte Naturwissenschaften aud Landwirtschaft in Leipzig, worde hier Assistent am landwirtschaftlichen Institute, dann Adjunkt an der landwirtschaftliche-übennischen Versuebsstation in Wien und ist seit 1879 Fredesson der Agrikkulturchemie an der technischen Hochschaft im München und Vorstand der landwirtschaftlichen Zentralversuchstation für Bayern.

Soxhlete Eisen-Nährzucker und Eisen-Nährzuckerkakao. Der Eksen-Nährzucker enthält im wesentlichen Maltose und Dextrin im Verhältnis 1:1 mit einem Gehalt von 07%, Ferrum glycerinophosphoricum. Der Eisen-Nährzuckerkakao bestelt ans 6:7 saktreiem Nährzucker und 1:T. Kaksopulver mit einem Zusatz von 10%, Ferrum oxydetum sacharta: sobibile.

Soxhlets Sterilisierapparat für Kindermilch besteht am nachstebend verzeichenten einzelnen Tellen: Ein blecherner Koobtopt, ein in diesen Kochubp, verzeichenten einzelnen Tellen: Ein blecherner Koobtopt, ein diesen Kochubp, nassendes, zur Aufnahme von 6-12 oder mehr Nilschlaschen eingerichtetes Fischengestell: Das Flaschengestell hat der kleinen Füßelen, um heitt ganz auf dem Bodeu des Kochubptes aufzuliegen; sowie einen nach oben ragenden Griff, zum Herausschenen und Hinnichsteren des Flaschengestells in den Kochubp, Die oberen Blechscholben des Flaschengestelles sind durublocht, um die Michflaschen analmehne. Ferrer gehören zu den notwendigen Gertsten die herterfluck anzul starkwundiger gliesener Mithflaschen, Gummischeiben sowie Schutzhüben zum Verschlieben der Flaschen.

SOXHLET gibt für die Ausführung der Sterilisierung die nachstehende Gebrauchsanweisung:

"Man fällt die für einen Tageswerbrauch ansreichende Mengo der Milch oder der Milch nischung, auf die einzelnen Aushizeiten oder Trinkportionen verteilt, mittels des Einfälligkabsin die einzelnen Flaschen, welche 150 g fassen. Die Flaschen werden höchstens his zu dem sich verjüngenden Trile gefüllt.

Man stellt die gefüllten Flaschen in den Flascheneiusatz, legt auf die Mindung jeder Flasche eine Gummischeibe, stülpt über den Hals der Flasche die Schutzhülse, stellt den Einsatz in den Kochtopf, füllt diesen mit so viel kaltem Wasser, daß das Wasser im Kochtopf in gleicher Höbe mit der Milch in den Flaschen steht, drückt den Blechdeckel in den Topf - er darf nicht lose aufliegen - und erhitzt auf dem Herde oder mittels Gas- oder Petrolenmofens zum Kochen (nicht aber in einem geschlossenen Backraum, in welchen durch Erhitzen von oben die Gummiplatten zerstört werden). Nuchdem man das Wasser 10-45 Minuten lang im lebhaften Kochen erhalten hat - wobei der Dampf stets am Deckelrande herausblasen muß -, bebt man den Deckel ab, wartet, his sich der Dampf etwas verzogen hat, und nimmt nun den Einsatz samt Plaschen ans dem Kochtopf. Die Plaschen schließen sich sehon beim Abheben des Topfdeckels infolge eintretender Abkühlnng von selbst (durch den Luftdruck). Sobald, nach etwa 10 Minuten, die Gummischeiben sich etwas eingezogen haben, kann man die Schutzbülsen abbeben; zweckmäßiger ist es jedoch, damit bis zum völligen Erkalten der Flaschen zu warten oder die Schutzhulsen überhaupt auf den Flaschen zu lassen. Da die Gummischeiben nach der Benützung etwas eingedrückt bleiben, so lege man sie bei der nächsten Kochung so auf die Flaschenmündung, daß die gewölbte Seite nach oben kommt,"

Die Mehrzahl der Ärzte hält ein 10-15 Miuuten langes Erhitzen der Milch für genügend oder auch für zweckmäßiger; bei so kurzem Erhitzen ist für das Küllerhalten der Milch, namentlich währeud der wärmeren Jahreszeit, besonders Sorze zu tragen.

Für den jeweiligen Gebranch wird die Mileh durch Einstellen der Flasche in Wasser, das allmählich erhälte wird, erwärmt. Alsdann wird die Gunmischeibe abgenommen und der Sauger aufgestett. So lange die Mileh unverdorben ist, liegt die Gunmischeibe der Offhung fert auf. Entwickeln sich infolge einer Zersetung der Mileh Gase, so schließt die Scheibe nicht mehr; die Mileh ist unbrauchbar geworden.

Der Reinigung der Flaschen mit Lauge und Bürsten, sowie der Gummischeiben ist besondere Sorgfalt zuzuwenden.

Als Milchnischungen verweudet man Kulmilch, die je nach dem Alter des Säuglings mit wechselnden Mengen Wasser, Milchzucker oder Soxhlets Nährzucker versetzt wird (vergl. Bd. VII, pag. 446).

SALEMARN.

Soy. Will. = Hunert Frit Soyer Willemet, geb. am 3. Juni 1791 zu Nacy, starb daselbst als Oberbibliothekar am 18. Juni 1867. Schrieb mehrere hotanische Abhandlungen.

R. McLiar.

Soymida, Gattung der Meliaceae, mit 1 Art:

8. febrifuga Tuss., in Ostindien und Ceylon. Ein hober Baum mit paarig gefiederten Blättern, kleinen, 5zähligen Blüten in achselständigen Rispen und holzigen Kapselfrüchten.

Laefert hartes and danerhaftes Nntzbolz und eine bitter-aromatische Rinde, die in der Heimat als Fiebermittel, Adstringens und Tonikum verwendet wird und als Cortes Noymidae, Cort. Swieteniae, Rohunbark zeitweise nach Europa

gelangte. Die unter diesen Namen im Handel vorkommenden und in den Sammlungen befindlichen Rinden sind jedoch im Aussehen und im anatomischen Bau verselbieden, und man kann derzelt nicht sagen, welche der beschriebenen Rinden die echte ist (Hartwich, Die neuen Arzueidrogen. Berlin 1897).

Sozal = Aluminium sulfophenolicum, Bd. I, pag. 496. Zerrik.

Sozalbumose s. Tuherkulocidin.

ZERNIK.

Sozoborol soll eine Mischung aus Aristol, Sozojodol und Borsäuresalzen sein.

Zersik.

S020dont von v. Buskiere, ein Zahn- und Mundwasser, ist eine Lösung von etwa 71/g. T. Sapo venetus in 100 T. Spiritus dilutus, mit Sandelholzestrakt rot gefärbt und mit Wintergreenol parfümiert. Das dazu gehörige Zahnpulver ist eine Mischung aus etwa 25 T. Calcaria carton. praccip, 121/g. T. Pulvis Ribi. Iridiä und 5 T. Magnesia carbon., mit Nelkendi Salwach parfümiert. Zasier,

Sozojodolsäure s. Acidum sozojodolicum, Bd. I, pag. 194. — Sozojodolsalze (soweit plaarmazeutisch augewandt) s. unter den betreffenden lateinischen Bezeichnungen. – Sozojodol "leicht löslich" ist Natrium sozojodolicum. Sozojodol "seh wer löslich" ist Kalium sozojodolicum.
Zeine.

Sozolith, ein Konservierungsmittel für Fleisch, in der Hauptsache schwefligsaure Salze enthaltend. Zerkur.

Sozolsäure, Acidum sozolicum, ist Aseptol, s. d.

ZERNIK.

Косия,

SOZONÖI, Patent-Lederöl der Sozonöl-Compagny in Frankfurt a. M., ist (nach FRESKRUE) ein dünnflüssiges, verseifbares Öl, welches weder Mineralöle, noch Mineralölevren enthält; über die näbere Zusammensetzung ist nichts bekantt ge-

S. P. = Siedepunkt.

worden.

Sp. = Johann Baptist von Spin, Naturforscher und Reisender, geb. am 9. Februar 1781 zu Höchstadt an der Aisch, gest. am 13. März 1826 zu Müuchen. R. MCLLES.

Spaa in Belgien besitzt 7 kalte Quellen; von diesen enthalten Géronstore und Poubon de Pierre-le-Grand etwas H. S. Diese belden und die übrigen Quellen Barisart, Groesbeck, Sauvenière, Tonnelet, Watroz enthalten (CO, H), Fe von 0'056-0'097 in 1000 T. bei sehr geringem Gebalt an festen Bestandtellen. Auch Moorhäder werden in Spaa verabfolgt. Pascuss.

Spach, EDUARD, geh. am 20. November 1801 zu Straßburg, war luspektor am Jardin des plantes und Professor am Museum der Naturgeschichte in 'Aris; starb daselbet am 18. Mai 1879.

Spachtel heißen Insche, vierreckige Hornhättleten, welche au einer keite abgerundet sind; sie eigneu sich vortrefliich zum Loskratzen von Pulvern aus Reibschafen sowie zum Entfernen der letzten Salbeareste aus Salbeanörsera; für letzteren Zweck sind sie durch die billigen und hiegsamen Karteublätter verdragt.

Genaru.

Genaru.

Spadiciflorae, rribre Ordanna der Monokotyten, zu der die Palmae, Cyclaulhaeeae, Pandanaeeae, Typhaecae, Sparganiaeeae, Araeeae und Lemnaeeae gerechnet wurden. Gegenwärtig bilden die Palmae die sellständige Reiha der Principes, die Cyclauthaeeae die Reihe der Synantiase, die Paudanaeeae, Typhaeeae nad Sparganiaeeae die Reihe der Pandanaies wärtened die Araeea und Lemnaecae als hesondere Reihe der Spathiflorae (s. d.) abgegrenzt wurden. R. Mitaks.

Spadix (crzźkč, eiu abgerissener Paluzweig), Kolbeu, ist ein ähriger Blittenstand mit dicker Spindel, welcher die Blitten aufsitzen oder in welche sic ein gesenkt sind, z. B. bei Aroideen und Palmen, beim Pfeffer (daher Spadices Chavicae, Piperis longi), Mais (die weiblichen Blütenstände). — S. auch Blütenstand.

Spado hippocraticus (σπαδών Riß, Krampf) = Asthma.

Spätgeburt ist eine Geburt, welche später als 280 Tage nach der Empfängnis erfolgt.

Spag in Rußland besitzt eine Quelle mit 0.179 H2 S in 1000 T. PASCHELIS.

Spagirica (angeblich von σπzz und żysitziv ausziehen und sammeln) heißen nach Prazestsiv die durch chemische Prozesse gewonnenen Arzneimittel, besonders Antimonialieu.

Spattbarkeit, Blatterhrach, Blatterdarchgrang, ist die mit der allgemeinen Eigenschaft der Kohsison zusammenhangeude Eigenstmilsichkeit der
meisten Müseralien, meh gewissen Kristaltrichtungen besonders bemerkenswerte
relibarkeit zu desitzen (Kohsisonsimian). Die erbaltenen neuen Flüchen sich
Spattflächen. Die Spattbarkeit ist eine inaßerst charakteristische Eigenschaft für
vide Blineralien und ein wichtigen Euterscheidungsmittel. Frither veniger bezehrte,
glibt sie beute im Zusammenhalt mit den Ersebeinungen der Atzfiguren (s. d.)
wertvolle Aufschlüsse üher Kohsisonsverhälmisse der Winsralien.

Spaitfrucht s. Schizocarpium.

Spaltöffnung s. Epidermis.

Spaltpilze s. Schizomycetes.

Spaltprodukte sind Reaktionsprodukte, die sich beim Zerfall ebemiseber Verhindungen bilden können. So stellt z. B. die Verseifung der Fette eine Spaltung in Glyzerin und Fettsäuren nuter Mitwirkung des Wassers dar. Eine Spaltung, die unter dem Einflaß der Warme stattfindet, ist dor, Dissoziation genannte Zerfall des Chlorammoniums in Ammoniak und Chlorwasserstoff: NH<sub>4</sub>Cl = NH<sub>2</sub> + HCl. M. Schotzr.

Spangrün = Grünspan, Bd. VI, pag. 64.

ZERNIK.

Spanierfeige ist die Frucht von Caetas Opunta L.

Spaniolitmin let einer der minder wichtigen, von Kanz aus dem Lackmus dem Lack

Sp<sup>\*</sup>nisch-Braum ist synonym mit Kölnischer Umbra. — Spanisch-Schwarz heißt die aus Korkahfallen gewonnene zarte, sehön sehwarze Kohle; sie ist bei nas nur selten im Handel zu finden. — Spanisch-Weiß — Wismniweiß.

Spanisch-Hopfenöl = Oleum Origani eretief (s. d.). — Spanisch-Zederöl = Oleum Juniperi empyronmaticum.

Spanische Fliege, gebräuchliche, aber unwissenschaftliche Bezeichnung von Lytta vesicatoria FABR, auch von Emplastrum Cantharidum. — Spanische Kreide, Creta Hispanica = Speckstein.

Spanischer Hopfen ist Herha Origani cretici. — Spanischer Pfeffer ist Capsicum (s. Paprika). — Spanischer Tee ist Chenopodinm ambrosioides, anch Galeopsis, feruer Species hispanicae (s. d.).

Spannkraft, Expansivkraft eines Gases, nennt man den Druck, wedeben das Gas anf jede Plächeenichteis seiner Begreuzung aussth. Die Größe der Spanskraft beurteilt man nach der bel 9 gemessenen Blobe einer vertikalene Quecksülbersalle, welche durch ihren hyfortsalischen Druck der Spannkraft das Gließingsweite halten kann. So ist es Regel geworden, Angaben über Expansivkrafte in Millimetera Quecksülberherdux zu machen, und nur für stürkrer Drucke bedient man sich der Maßefnheit der "Atmosphäre", worunter mau jene Expansivkraft verstelt, die dem hyforsstatischen Druck einer Quecksülbersalue von 760 mm gließichkomt.

Zur Messung von Spannkräften dienen die Barometer und Manometer (s. d.). Über die Abhängigkeit der Spannkräft eines Gases von der Diehte und Temperatur desselhen s. Gase. Damof. GAY-LUSSACsches Gesetz, MARIOTTESches

Gesetz. Prisen.

Spannung. Sie setzt vornas, daß anf seheinhar stahile Körper oder deren Molektien mehrere Energieformen in entgegengesetzter Richtung wirken, wodared, els Spannangszanstand ans Druck und Gegendruck entsteht und so hauge sich aufrecht erhält, his eine Energieform die andere überwindet, wobel eine allmähliche oder explosionsartige Zerstörnag des Körpers erfolgt. Eine Baukonstruktion erträgt nur infolge der Kohsison nur Elastistit ihres Materials die gegen ein begrenztes Naß der Belastung geriebtete Schwerkraft, eine Robriefung und Kesselwand aus gleichen Grunde keinen unbegrouten hybrostslieben oder pneumstlichen Expansionalruck, eine dektriechte Leitung nur eine gewisse Stromstirke. Eine Expansionalruck, eine dektriechte Leitung nur eine gewisse Stromstirke eine Stromstand und der Belastungswisserstandes gegen die Stromstarke (vergl. auch Klemmen spanna u.g., Bd. VII, pag. 470. 6580c.

Sparassis, Gattung der Clavariei, mit nur einer Art:

Sp. crispa Fr., Ziegenhart, Jndenhart, Feisterling. Fruchtkörper rundlich kopfförmig, bis 20cm boch und 50cm breit, fleischig, weißlich, später ockerfarbig oder bräunlich. Stamm kurz, fast knollig, voll, sehr reich verzweigt. Äste strablig, flachgedriekt, hiattartig, eingerollt, Oberfläche daher mit gekröserritgen Windungen versehen. Astenden abgestntzt, oft umgeschlagen und gezähnt. Sporen fast kngelig, mit glatter, farbloser Membran.

mit glatter, farbloser Membran.

Findet sich im Herbste in Nadelwäldern am Grunde lebender Stämme nnd ist ein sehr geschätzter Speisenitz.

Synow.

ein sehr geschätzter Speisepilz.

Sparattosperma, Gattung der Bignonlaceae, Gruppe Tecomese, mit einer einzigen Art:

Sp. lencantham K. Schum. (Sp. lithothripticum Marx), ein Bann Brailiens mit gegenständigen Blättern, gefingerten, gerundet vierkanligen Früchten and beiderselts behaurten Samen. Die Blätter liefern Caroba branca (s. d.). Sie enthalten Sparattospormin, einen von Proxsotr ans den Blättern dargestellten Korper, der dem Phoriklah rewandt ist. Nädofformiges kristlinlisches Pulver, unlöstlich in kaltem Wasser, sehwer löstlich in koehendem Wasser und Äther, leicht löstlich in absolutem Alkholo. Schmilzt bei 2555 nun gibt mit Sapietersänze eine

Sparganiaceaa, Familie der Moncovyledoneaa (Reibe Pandanales). Kratter mit zweizellig gestellten Blättern. Bläten strahlig, in kugeligen Köpfen, eilugeschlechtig, die der nuteren Köpfe weiblich, der oberen männlich, an einfarhen oder verzweigten Blätenständen. Blütenhallilblätter 3—6. Staubblätter 3—5. Fruchtblätter 1—2, verwachsen, mit je einer hängeden Samenanlage. Steinfrucht. Samen mit mehligem Märgewebe. — Hierber etwa 20 sumpfbewohnende Arten der gemäßigehe Klimate.

Sparganium, Gattung der Sparganiaeeae; Sp. ramosum HUDS. und Sp. simplex HUDS., beide in Europa, Asien und Nordamerika. Der Wurzelstock wird bei Schlangenblö verwendet.

Spargel s. Asparagus. — Nach Thunach enthalt der untere Teil der Spargel enthalte der untere Teil der Spargel enthalten in der frischen Substanz etwa 0'660%, in der wasserfreien Substanz 10'62%, Pentosane.

Spargelhähnchen (Lema Asparagi L.). Schwarzblau, Halsschild rot, Flügeldecken gelblich, seehs Punkte und ein Krenz daselbst schwarz. Länge 3.7 mm, An jungen Spargelsehossen oft massenhaft und schädlich; auch an Samenpflanzen.

Spargelkohl, Broccoli, ist eine Kulturform von Brassica oleracea L. var. Botrytis L.

Sparklets s. Sodorkapseln.

violettgrüne bis rosarote Färbnng.

ZERNIK.

Sparmann, Andersas, schwedischer Naturforscher, starb 1787 als Konservator des Museums in Stockholm, unternahm naturwissenschaftliche Reisen unch China nud in Begleitung von TRUNBERG nach Afrika.

R. MCLIER.

Sparmannia, Gattung der Tiliaceae; Sp. africana L. Blatt und Blüte als Mucilaginosum, bei Augenentzündungen, Brustkrankheiten. v. Dalla Torre.

Sparstoffe sind diejenigen Nihrstoffe, welche den Verbrauch des Korpers an Stückstoff und Kohlenstoff einschräuken. Die Versuche zur Ermittung, welche Nahrmittel als Sparstoffe zu beziehnen seien, werden etwa so ausgeführt, daß der Koffwechels zuerst für Hungertage, an denen der Organismus mit seleme Kraftvorrat hausbälterisch umgeht, bestimmt wird und dann nach Pätterung mit versehisdenen Nährmitteln, wohel diese anch im Überschasse dem Organismus zu-geführt werden. Es hat sich ergeben, daß zwischen der Meuge und Art der Bezichungen bestehen. Esigne Nährmagsstoffe, wird die Eiweißersper, erhöben bei bezichungen bestehen. Esigne Nährmagsstoffe, wird die Eiweißernahrung eine Kostpoließe Ernfährungesstoffe, weiter dasegen bewirken eine uns geringe Zunahm

des Energieumstzes, auch hei sehr reichlicher Verfütterung. Natürlich durfen bei soleheu Versuchen nicht Schädigungen des Organismus durch die Nahrung eintreten. Die Spartsoffe mitssen leicht verfaulich, sehmschlaft und wohlfeil sein, wie Leim, Neutralfette, Kohlehydrate, Pektinstoffe, Alkohol iu kleinen Dosen.

— S. Nährmittel, Bd. IX, pag. 230.

Sparteim (vgl. Lapinidiu), C., H<sub>2</sub>, N., findet siel im Spartium Scoparium L., aus dem es von Stennouse im Jahre 1851 zuerd dargestellt wurde. MLLis bestätigte einige Jahre später die von Stennousetzung des Alkaloids und stellte als erster für dasselbe die Formel C., H<sub>2</sub>, N., auf, die sich als richtig erwiseen hat. R. WLList-Strike und W. Jakx haben nachgewiesen, dad das in der gelben Lupine vorkommende, ursprünglich Lupiniding genannte Alkaloid unt Spartein identisch ist.

Darstellung: a) Aus Spartium Scoparium. Die zerkleinerte Pflanze wird mit schweifelsungen Missen ausgezogen, der Auszug erst auf ein kleinere Volumen eingedampft, dann mit überschissiger Natronlauge versetzt und destilliert. Das aufgesammette Destilla, welches nun die freie Sparteinbase entalhi, wird nitt Salzslame neutralisiert, auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft, der Rückstand mit festen Arktall versetzt und sbermals abestilliert. Das übergehende (D. Rob-Spartein, wird sehließlich mit metallischem Natrium getrocknet und im Wassersfortrame rektfürfeiert.

b) Aus dem alkoholischen Extrakt vom Samen der gelben Lupine (WILLSTATER, MARS). Mit Hille von Pertolither wird aus dem Extrakt die Hauptmenge des Lupinins, dann durch Kombination der Methoden von BALYERT und von BERRICKIN (e. Lupinidin), also durch sukzesive Umwandlang in das wasseruniksilehe Sublimatioppelsalz und das in Alkohol sehr sehwer fösiche saure Sulfat, das Spartein abgeschieden. Nachdem das saure Spartensulfat durch Anflösen in sehr wenig heißem Wasser und Vererten mit Alkohol wiederholt underkfästlisiert ist, wird ans him durch Alkali die Spartenbase algeschieden, die selbeilight über him eine Jahren der Spartenbase allegeschieden, die Spartenbase algeschieden, die selbeilight über him eine Spartenbase sich sein der Spartenbase allegenischen der Spartenbase allegenische de

Spartein bildet ein fariboses, bei 5119 (723 mm) siedendes Öl, das in Wasser sehr weinig, in Alkolod, Ather and Chioroforn aber leichti lösileih sit; es löst sich auch spieledul leicht in Benzol; die Literaturangabe, Spartein sei nalödich in Benzol und Ligeroin, beruht nach WLLEATATER und MARX auf Irritm. Mit Wasserdampfen verflüchtigt sich die Base sehr sehwer; sie riecht sehr sehwach und weuig charakteristisch. Die spezifiehe Drehung betragt für das anverdanten Spartein [5] 2 – 50 und het seiner Lösung in 599/4gem Alkohol (C – Sparting Liperaturangen Spartein Spartein [5] 2 – 50 und het seiner Lösung in 599/4gem Alkohol (C – Sparting Liperaturangen Spartein S

Salze und Halogenalkylate. Hydrojodid, Q<sub>1</sub>, H<sub>8</sub>, N<sub>1</sub>, III, aus gleichen Molckilen lasse und Jolwasseroffsarre dargetellt, kristallisert in glanzenden, in kattem Wasser schwer, in Altohol leicht lödichen Tafeln, welche unter geringer Zersterung bei 234—235° schnetzen. Diblydrojodid, Q<sub>1</sub>, H<sub>8</sub>, N<sub>2</sub>, 121, 121 aus Spartelu und wässeriger Jodwasserstoffshare (2 Mol.), kristallisiertin seidenglänzenden, waweiltartigen Naden (BaMRERGER). — Supprojodid, Q<sub>4</sub>, H<sub>8</sub>, N<sub>5</sub>, D.1, Q<sub>7</sub> fallt ans einer ätherischen Spartenlösung and Zusatz einer Merischen Jodiösung ans, Kristallisiert aus Altholo in grännen Nadon. — Sultat, Q<sub>5</sub>, H<sub>8</sub>, N, SD, H<sub>8</sub>, glasser aus Sparten beim Vermischen mit 2 Mol. Gew. 506′//kgre Rebweleskare und Sparten beim Vermischen mit 2 Mol. Gew. 506′//kgre Rebweleskare und

SPARTEIN. 461

viel Alkobol als mikrokristallinisebes Pulver, das sich aus Methylalkohol unkristallisieren sowie durch Auflösen in wenig Wasser und Versetzen mit Alkohol reinigen läßt. Die Zusammensetzung ist keine konstante, es verliert anscheinend leicht ein wenig Sänre. Es bildet zugespitzte Prismen. Bei der Abscheldung des Sparteins aus der Robbase leistet dieses Salz gate Dienste (s. oben) (Willstätter nnd Marx. - Pikrat, C15 H2n N2.2 C6 H2 (NO2)2 OH, kristallisiert ans Alkohol in langen, glänzenden, gelben Nadeln, die in Wasser und Alkohol schwer löslich sind. - Jodmetbylate. Beim Vermischen der freien Base mit Jodmethyl and Umkristallisieren des Reaktionsproduktes aus Holzgeist erhält man ein in glasglänzenden, trimetrischen Tafeln kristallisierendes Jodmethylat von [z] p = - 22.75° (Bamberger). Läßt man aber ein Gemisch aus Spartein, Jodmethyl und Methylalkohol einen Tag-bei gewöhnlicher Temperatur stehen und erhitzt dann eine Stunde unter Rückfluß, so erhält man ein Gemisch von zwei stereoisomeren Sparteinjodmethylaten, C15 H25 Na. CH2 J, von welchen das oine, z-Derivat genannt, mit dem von BAMBERGER dargestellten Jodmethylat identisch ist, während das andere, das \$-Sparteinjodmethylat, hisher nieht in reiner Form erbalten werden konnte; es ist in Wasser bedeutend leichter löslich als sein z-stereoisomeres Derivat und besitzt ein erheblich höheres Drehungsvermögen, mindestens das von [z] D = - 46.3° wie dieses (CHARLES MOUREU and AMAND VALEUR). Durch Erhitzen von Sparteïn mit Jodmethyl in methylalkohollseher Lösung unter Druck auf 110° entsteht ein Gemiseh der Jodhydrate der beiden stereoisomeren Jodmethylate, C15 H26 N2 . CH2 J . HJ. Der Jedwasserstoff verdankt hierbei seine Bildung der Einwirkung von Jodmethyl auf Methylalkohol, wobei gleichzeitig Dimethyläther entwickelt wird. Diese beiden isomeren Jodhydrate zersetzen sich in der Hitze quantitativ in Jodmethyl und ein und dasselbe Sparteinjodhydrat. Läßt man amgekehrt auf das letztere Jodmethyl einwirken, so erbält man die Jodbydrate von den beiden isomeren Sparteinjodmethylaten. Nach MOUREU and VALEUR wird in diesen Verbindungen das Jodmethyl von dem gleichen Stickstoffatom festgehalten; trifft diese Anuahme zu, so kann die Isomerie der beiden Jodmethylate freilich nur eine Stereoisomerie sein.

Nach Untersnebungen von M. SCHOLTZ gelingt es anßerordentlich schwer, zwei Halogeaulkyle an das Sparteinmolekül anzulageru, weil das Alkaloid zersetzend und die Jodalkyle wirkt; die Neigung, Jodwasserstoff ahzuspalten, ist se groß, daß manche Jodalkyle wie Amyljolid, beim Erwärmen mit Spartein our Spartein-

jedbydrat bilden.

Wie Methylpidd lagert sieh auch Benzylpidd sebon bei Zimmertemperatur an Spartein an unter Bildang des Monojobburzylates, C., Hag., X., EH., J. das sus Wasser in farbiosen Blättchen vom Schmp. 168 'kristallisiert. Verbindungen, in welchen jedes der beiden Stickstoffstome an vier organische Radikkel und ein Halogenstom gebunden ist, sind nur die Additionsprodukto des Sparteins mit v-Xylylen bromid, C., Hag., N., C. H. (CHB. Br.), und mit Jodmethyl, C., Hag., N., C. EGH, J., C. H., du, von welchen das erstere von M. SCHOLTZ, das letztere von MOUREU und VALEUR dargestellt wurdt.

Öxydation. Sparten ist in selwefelssurer Lösung gegen Kaliunperusanganat bestandig, worns berorgeful, daß es eine gestittjete Verbindung ist. Auch gegen Chremsäner ist das Alkaloid recht widerstandsfahig; erst in der Hitze in stark sehwefelssarer Lösung greift die Chromsaurer Sparten au und liefert hierbei ein Gemisch von verschiedenen Oxydationsprodukten, ans welchen WILLSTATTER mod MARK frei einheitliche Subatanzen isoliert haben, nanlich eines eischär kristalltseiserende, Spartyrin genannte Verbindung von der Zussummensetzung C, Hz, N, reterner eine Dass e, C, Hz, NN, welche mit dem "Oxypaparten" von AURENS identisch ist mad als drittes Oxydationsprodukt eine amorphe Substanz von der Formel C, Hz, Q, N, Spartyrip bildet sehneweiße, matte, bei 153—1549 sebuglezende Kristalle, die in Wasser fast unköslich, in Accton sehwer, in Essignatur in der Warme sehr leicht, in der Kält ziemlich Schwer böllich säuf.

462 SPARTEIN.

Spartyrin läßt sich daher aus dem letzteren Lösnngsmittel gut umkristallisieren. Von Äther, Benzol and Chloroform wird die Base spielend leicht gelöst. Spartyrin ist am zwei Wasserstoffatome armer als Spartein und erweist sich im Gegensatz znm letzteren als ungesättigte Verhindung, welche in schwefelsanrer Lösung bereits in der Kälte Permanganat sofort entfärbt; es ist stärker linksdrehend als Spartein; in atherischer Lösnug ist [α] p 18.6 = -25.96°. Charakteristisch für die Base ist eine Gelhfärhung mit Säuren. Oxyspartein, C15 H24 ON2, wird nach Felix B. Ahrens am loichtesten und mit quantitativer Aushente erbalten, wenn man Spartein bei gewöhnlicher Temperatur mit alkalischer Ferricyankalinmlösung so Innge oxydiert, his das Alkaloid gelöst ist. Das gebildete Oxyspartein wird dann mit Äther oder Chloroform ansgeschüttelt; es kristallisiert aus Gasolin in Nadeln vom Schmp. 87:50, ist leicht löslich in Wasser, Alkohol, Äther und Chloroform und beständig gegen Permanganat in schwefelsaurer Lösnng. Entgegen der Ansicht von Ahrens halten Willstätter und Marx das überaus beständige, weuig reaktionsfähige Oxyspartein nicht für einen Aldehyd, sondern für oin, dem Pinol und Cineol alinliches Oxyd. Dioxyspartein. Das durch Oxydation des Sparteins mit Wasserstoffsuperoxyd von AHRENS znerst dargestellte Dioxysparteïu, C15 H26 N2 O2, muß nach R. WACKERNAGEL nnd R. WOLFFENSTEIN richtiger als "Sparte Inoxyd" bezeichnet werden, deun es läßt sich durch die verschiedenartigsten Reduktionsmittel, wie sehweflige Sanre oder Zink und Salzsäure, äußerst leicht wieder in Spartein überführen.

Erschöpfeude Methylierung des Spartens. Läß man nach Motere und Valeits auf das zehardindenthyla,  $\{j_1, m=-2275^\circ\}$ , feuchtes Silberoxyd einwirken und erhitzt dam das hierbei entstehende Methylsparteniumhydrat im Vakum auf 175°, so spaltet sich dieses in Wasser und Methylsparten,  $C_{11}, H_{12}, X_{1}$  (Cill.); wird letteres in gleicher Weise sukzessivo mit Jodmethyl und feuchten Silberoxyd behandet und schließlich de Ammoniumbase im Vakum derlitzt, so entsteht ein Dirmethylspartenium,  $I_{11}, X_{12}, X_{13}$  (Cill.); la nanloger Weise läßt sich am diesem ein Trimethyspartenium, habspaltet unter gleichzeiten Silberom eines Oles, des Hemisparteitens, von der Zasammensetzung  $C_{11}, H_{12}, X_{13}$  — Methylspartein, Dimethylspartein und Hemisparteilen sind nach Mourre mot Valeit keine in den heine die der Destillation unter gewähnlichen Druck Trimethylamin abspaltet unter gleichzeiter Bruck eines Gleis, des Hemisparteilens, von der Zasammensetzung  $C_{11}, H_{12}, X_{13}$  — Methylspartein, Dimethylspartein und Hemisparteilen sind nach Mourre mot Valeit keine in einheitlichen Verhändungen, sondere Genische von Isomeren; es sind tertitre, ungesättigte Basen, welche Permanganat in saurer Lösang reduzieren.

Konstitution. Die von den beiden französischen Forschern (MOUREU und Va-LEUR) für das Spartein anfgestellten beiden Konstitutionsformeln sind noch keineswegs bewiesen oder durch irgend welche Versucho gestützt. Verschiedene Talsachen sprechen gegen die Aunahme derartiger Formeln. (Vergl. M. SCHOLTZ.)

Physiologischo Wirkung, Verschieden, hesonders französische Pharmakologen (Lakouden, Löhnis), nehmen für das Sparten eine digitalischnieden
Wirkung aufs Herz an; die Herzwirkung ist aber ungleichmäßig, und aus
diesem Grunde soll sich Sparten für die therapentische Anwendung nieht get einem Schletzersuche, bei dem Giftsprückung seheint Spartein nierlich einnahm, traten nur Bingenommeusein und Schwere des Kopfes ein. — Von dem Oxyspartein hall Büttlikz eine den Blüttliche dentiliet verbessende Wirkung beobachtet.

Liberaturi Sussover, Lussion Annalez, SS, 15 (1851). — Muze, etenda, 125, 71 (1853). — Pauvores, Gazz, chin, 1in, 122. — Binzanuras, Jedenh. 13, 45 (1863). — Bazzanuza, Lussion Annalez, 235, 618 (1861). — Fixia B Annaya, Beriche d. D. chem, Gerellech., 20, 224 (1987); 23, 825, 827, 820, 820, 330, 120, 120, 83, 888 (1995). — Spart (1987). — Spart (1

Spartium, Gattung der Papilionaceae, Gruppe Genisteae, mit einer Art: Sp. junceum L., spanischer Besenginster, ein im Mittelmeergebiet helmischer Strauch mit rutenförmigen, wenig oder gar nicht beblätterten Zweigen und großen, gelben, wohlriechenden Blüten in endständigen, lockercu Trauben. Der fast scheidige Kelch ist nach der Blüte gespalten, ulcht anfgeblasen.

Herba et Semen Genistae hispanicae vel juncoae wurde als Dinretikum und Purgans gebraucht wie Sarothamuus (s. d.), mit dem sie oft verwechselt wird. Die jungen Triebe dienen als Flechtmaterial (s. Pfriemenfaser).

Sp. Scoparium L. s. Sarothamuus.

Spartogras, Esparto, ist eigentlich Stipa tenacissima L. (s. Halfa), doch nennt man auch Lygeum Spartnm L. so, welches als Abbardine oder Senuae in der Sparterie und Papierfahrikation ebonfalls verwendet wird.

Spasmosit wird ein Zwieback genannt, welcher an Stelle des Kochsalzes Bromsalze enthält und als Schlaf- und Beruhigungsmittel empfohlen wird. ZERNIK.

Spasmotin wurde von Jacobs die Natriumverbindung seines Chrysotoxins genannt. - S. Secale cornutum.

Spasmus (σπασμό; Zuckung) ist ein Krampf (s. d.), welcher auf der Zusammenziehung entweder einzelner Muskeln oder ganzer Muskelgruppen beruht. Spasmus glottidis ist der Stimmritzenkrampf und befällt

einzelne Kehlkopfmuskeln; Spasmus nutaus ist der Grüßkrampf, welcher die Nackenmuskeln zur Kontraktion bringt; Blepharospasmus der Lidkrampf u. s. f.

Spat ist eine durch ehronische Entzündungsprozesse hervorgerufene Knochenneuhildung an der inneren and unteren Seite des Sprunggelenkes hei Pferdeu.

Spat- und Stollbeulensalbe für Pferde s. unter Tierarzneimittel. ZERNIK.

Spateisenstein s. Eisen, technisch.

Spatel, aus Silbor, Neusilber, Eisen, Horn, Knochen, Porzellau, Glas, Holz (je nach der Verwendungsart) gefertigtes, flaches, mit Stiel versehenes, einem am Eude abgerundeten, nicht geschliffenen Messer ähuliches Gerät, welches dazu dient, Extrakte, Salben aus den Standgefäßen und Pillenmassen aus dem Pillenmörser horauszuheben u. dergl. Die Reinigung der für Extrakte benützten Spatel geschicht mit Wasser, die der für Salben gebrauchten Spatel zunächst mit Sägespäueu, hierauf mit sodahaltigem Wasser.

Spatha (σπάθη Spatel) ist die aus einem oder mehreren Hochblättern gebildete Scheide für einzelne Blüten (z. B. Iris) oder ganze Blütenstände (z. B. Arum, Fig. 100).

Spathiflorae, Reihe der Monokotylen, zu der die Araceae und Lemnaceae gehören. R. MCLLER.

Spatha von Arum maculatum; B Blüten-stand mach Entfernung Spathodea, Gattung der Bignouisceae, mit 3 afrika- der Syntha. nischen Arten.

Sp. eampanulata P. Beauv., Tulpenbaum, trägt elbare Samen. Sp. stipulata Wall. (Sp. campasulata Fenzl) enthält Alkaloide, Gerb- und V. DALLA TOERE.

Spatholobus, Gattung der Leguminosae, Gruppe Papilionatae-Phascoleac; Sp. Roxhurghil Benth., in British Shikkim, liefert Gummi. V. DALLA TOBBE.



Spathum oler Chita wird in den Weststaaten Nordamerikas Lewisia rediviva Putsat, (Portulareace) geoannat, ein Kraut mit grundständigen, fleisbirgelinealen lättlern, aus denea sieln mehrere his 5 cm lange Bittenstiele erheben, mit je siner meshellichen roten Blitte. Die Prucht ist eine kagelieg, zweifaberige Kapsel. Benützt wird die Wurzel, welche seiten die Dicke eines Gänsckieles überschreitet und deren Rinde blitter sehmeekt. Die entrindete Warzel enthält zehe TEMBUS. (Amer. Journ. of Pharm., 1889) keinen Zucker, 8:57%, Stärke mit 1/8%, Schlein.

Spearmintoil, amerikanisches Kranseminzöl, s. Olenm Menthae erispae.

Beckstroes.

Species s. Art and Nomenklatur.

Species, Teegemische, werden im allgemeinen bereitet, indem man die zur Verwendung gelangenden Arzueistoffe durch Sebneiden, Raspeln, Stoßen möglichst gleichmäßig zerkleinert, weiche Früchte, Samen und ähnliche Stoffe anetscht nnd vor dem Mischen das feine Pulver absieht. Früchte und Samen sollen nach der Ph. Austr. erst gegen Eude der Operation zngesetzt werden. Was den Grad der Zerkleinerung aulangt, so bestimmt D. A. B. IV, daß die Pflanzenteile derjenigen Teegemische, welche zu Anfgüssen und Abkoebungen dienen, je nach dem Grad der Ausziehbarkeit grob oder mittelfein (Masehenweite 4 oder 3 mm), derjenigen, welche in Kräntersäckehen Verwendung finden, fein (Maschenweite 2 mm) geschnitten, derjonigen, welche zu Umsehlägen gehrancht werden, grob gepulvert (10 Maschen auf 1 qcm) sein sollen. Nach Ph. Austr. sind Blätter, Bluten and Kräuter durch Sieb I (Maschenweite 8 mm), Hölzer, Riuden und Wnrzeln durch Sieb I oder II (Maschenweite 8 oder 3 mm), Friichte und Samen durch Sieb III (Maschenweite 2 mm) zu schlagen. Die Vorsehrift der Pb. Helv. lantet ähnlich wie die der Ph. Austr., doeh mit dem Untersehied, daß die Maschenweite bei Sieb I = 5 mm, bel Sieb III = 1.5 mm und daß für Hölzer etc. Sieh II vorgesehen ist,

Species ad Gargarisma. Erganzb.: Ein Gemisch aus gleichen Teilen Folia

Althaeze, Flores Sambnei und Folia Malvae vulgaris.

Species ad longam vitam. Ergänzb.: Teegemisch ans 6 T. Aloë, je 1 T. Rhabarberwurzel, Enzianwurzel, Zitwerwurzel, Galgantwurzel, Safran, Myrrhe, 2 T. Lärchenschwamm, 1 T. Theriak. Theriak und Lärchensehwamm werden verrieben, alsdann die übrigen Stoffe binzugemischt.

Species Althaeae (Ph. Austr.). Ein Gemisch aus 55 T. Folia Althaeae, 25 T.

Radix Althaeae, 15 T. Radix Liquiritiae und 5 T. Flores Malvae.

Species amarae (Ph. Helv.). Ein Gemisch aus gleichen Teilen Herba Absinthii, Herba Cardui beued., Herba Centaurii und Cortex Fructus Anrantii.

Species amaricantes (Ph. Austr.). Ein Gemisch ans je 20 T. Herba Absinthii, Herba Contaurii, Pericarpium Aurantii, je 10 T. Folla Trifollii, Radix Calami, Radix Gentianae nod 5 T. Cortex Cinnamomi.

Species antiasthmaticae. D. A. V.; 63 T. fein zerschnittene Stechapfelblätter und 12 T. fein zerschnittenes Lobelienkraut werden mit einer Lösung von 25 T. Kallumnitrat in 50 T. Wasser durchfeuchtet und bei etwa 40° getrocknet. Je 100 T. der gennischten Kräuter werden mit 4 Tropfen Lavendelöl versetzt.

Species antidiabeticae Kolluck: Mischung aus Folia Myrtillornm und Fructus Phaseoli. 5 g auf eine Tasse Tee gegen Diabetes.

Species aromaticae, D. A. B. IV. Misching aus jr 2 T. Pfefferminzbältter, Quendel, Thyminn, Lavendelblätter, 1 T. Gewärzneiken und Kubeben. Letztre dig grob gepulvert, alles theige fein geschnitten zu verwenden. — Ph. Austr.: Misching aus gleichen Teilen Dosten, Salbeiblätter, Pfefferminzbältter, Luvendelblätten, Der für Kataplassen bestimmte Tee wird grob gepulvert. — Ph. Heit.: Misching aus je 1 T. Gewärzneiken und Lavendelblätten, je 2 T. Mairan, Pfefferminzbältter, Unsendel und Scheiblätter. Armatische Kratuter vereine meistens für

SPECIES. 465

Bäder (500 g auf 1 Bad) oder zur Füllung von Kräuterkissen, in diesem Fall feingeschnitten, benützt.

Species diureticae. D. A. B. IV: Mischung aus gleichen Teilen Liebsöckelwurzel, Ianbeebelwurzel, Süßbolz and Wacholderbeeren. Ph. Austr.: Mischung aus Hauhechdwurzel, Petersiliensamen, Süßholz und Wacholderbeeren. — Ph. Helv: Mischung ans 1 T. Anis, 4 T. Wacholderbeeren, 1 T. Petersiliensamen, 2 T. Stiefmütterchenkrant, is 4 T. Liebsöckel, Süßholz und Hahndenlöwurzel.

Species emollientes. D. A. B. IV: Grobe Palvernischung aus gleichen Telien Elbischblitten, Makreublitters, Schinklee, Kamillen and Leinsamen. — Ph. Astri., Schinklee, Markeublitter, Steinklee und 2 T. Leinsamen. Der zu Kataphsame bestimmte Teo wird grob gepalvert. — Ph. Hetv., Mischung aus je 1 T. Kamillen, Altheeblätter, Markeublätter und 2 T. Leinsamen, letzterer zerquietekt, das übrige wird Goin geschnitten.

Species fumales, Species ad sufficiendum. Ein Gemisch aus je 3 T. Ollbanun, Benzoë, Sneciuum und 1 T. Flores Lavandulae. — S. auch Pulvis fumalis.

Species gynaecologicae Martin, Ergänzb., besteht ans gleieben Teilen Faulbanmrinde, Schafgarbenblättern, Sennesblättern und Queckenwurzel.

Species Hierae picrae, Heiligenbitter, s. Bd. VI, pag. 274.

Species laxantes hamburgenses, Il amburger Tee. Erganb.; 20T. mittelfein zerschilttene Sernesbiltten. 5 T. gequetschter Kondander, 10T. scharf aussgetrocktee und mittelfein zerschulttene Manna, 1 T. Weinsture. Koriander wird mit einer Lésang der Weinsaure in der doppelten Mezge Wasser durchteneltet und unde dem Trocknen mit den übrigen Bestandteilen gemengt. — Vergl. auch Hamburger Tee.

Species laxantes St. Germain, Species laxantes. - 1. D. A. B. IV: Je 50 T. gequetschter Anis nud gequetschter Fenchel werden mit einer Lösung von 25 T. Kaliumtartrat in 50 T. Wasser und nach 1/2 Stnnde mit einer Lösung von 15 T. Weinsänre in der gleichen Menge Wasser gleichmäßig durchtränkt, getrocknet und mit 160 T. mittelfein zerschnittenen Sennosblättern uud 100 T. Hollunderblüten vermischt. Kaliumtartrat und Weinsanre bilden Weinstein im Gewebe der damit dnrchtränkten Vegetabilien, 2. Ph. Austr.: 15 T. gequetsebter Fenebel werden mit einer Lösung von 6 T. Kalinm-Natriumtartrat in 10 T. Wasser and nach Ablauf einer Stunde mit einer Lösung von 4 T. Weinsäure in der gleichen Gewichtsmenge Wasser gleichmäßig durchfeuchtet, getrocknet und mit 50 T. zerschnittenen entbarzten Sennesblättern und 25 T. zerschnittenen Lindenblüten vermischt. 3. Ph. Helv.: 3 T. zerschnittene Hollunderblüten, 4 T. zerschnittene Sennesblätter, je 1 T. gequetschter Fenchel und Auis, 1 T. zerstoßenes Kalinm-Natrinmtartrat werden gemischt. Der nach dieser Vorschrift hergestellte Tee ist vor der Abgabe nen zn mengen, da das Salz sieb zn Boden setzt. St. Germaintee ist ein beliebtes Abführmittel.

Species lignorum, Holatec Nach D. A. B. IV ein Gemisch aus 5 T. Gasjakholts, 3 T. Haubechelvarzel, 1 T. Sübbul, 1 T. Sassafrasholz. Axach Ph. Austr. Je 20 T. Lignum Gusjaci, Juniperi and Sassafras, je 10 T. Radis Bardanse, Badis Sarsaparliae, Radis Liquitidie and Lignum Santali meir. — Nach Ph. Hetv. Gleiche Teile Lignum Juniperi, Lignum Gusjaci, Cortex Sassafras, Radix Liquiritae und Radis Karsaparlilae.

Species nervinae, Erganzb.; Eine Mischung gleieber Teile Folia Trifolii fibrini, Folia Menthae piper, und Radix Valerianae. — Sp. n, Heim nud Sp. n, Hufeland, s. Bd. VI, pag. 282 nnd 439.

Species pectorales, Brusttee, fast in jedem Arzuelbuch, D. A. B. IV: 8 T. Elishedwarzel, 3 T. Sübholz, 1 T. Veilelnenwarzel, 4 T. Huflattichblatter, 2 T. Wollblamen werden grob geschnitten und mit 2 T. gequesteilten Anis gemengt.

— Ph. Austr.: Gemenge ans jo 2 T. Flores Malvae, Flores Rhoeados, Flores Verbasel, Frents Anisi stellati, je 10 T. geschlafte Gerste und Radix Althaeae,

30 T. Radix Liquiritine, 42 T. Folia Althneae. — Ph. Helv.: Gemenge ans je 2 T. Froctus Anisi, Froctus Anisi stellati, Froctus Foeniculi, Flores Malvae, Flores Rhoeados, je 5 T. Flores Verbasei, Flores Titlae, Folia Addunti, Herba Thymi, 30 T. Radix Althacae, 40 T. Radix Liqueritiae. — Vorsehr. nach KNEIFF: Siebe

Hastentee, Bd. VII, pag. 479.

Species pectorales cum fructibus. Brastee mit Priehten, Erganh: Mischung ans 6.T. greb geschnittenen Johannbort, 4.T. geschlätte Gerte, 3.T. zerschnittenen Felgen, 16 T. Brastee. Ein Brastee mit Friehten ist nach der hessische Brastee andt Vorschrift der hessischen Handverkanfsspezialitäten: 25 grob zerschnittenes Johannblort, 15 g geschätten grob zerschnittene Felgen, 15 g geschätten Hafer, 10 g mittelfein zerschnittene Malvenblüten, 10 g grob zerschnittene Klatschrosen, 75 g Brastee. — Die Especes pectorales der französischen Pharamakopöe bestehen lediglich aus Carlene, Dactyli (sine nueleo), Jujubae und Palsulæminores zu gleichen Teilen.

Species resolventes, zerteilende Kräuter, werden meistens durch Species matiene ersetzt; Ergänzb. läßt das Teegemisch uach folgender Vorschrift herstellen: Je 7 T. Melissenblätter und Dosten, je 2 T. Kamillen, Lavendelbüten

und Hollunder.

Species urologicae Schafer, Blasentee: Mischang ans je 7-5 g Rad. Apii grav, Herb. Parietar., Herb. Arenariae, Stigman Maidis, Flor. Stocchados, je 10 g Fol. Betulae, Frart. Phaseoli sine seminibus, Herb. Cerefolii Hisp., Fol. Althuese, Rad. Asparagi, Rhiz. Graminis, Rad. Foeniculi, Fol. Uvae ursi, 12-5 g Rad. Senegae, je 5-g Fol. Malvae, Rad. Ononidis, Rad. Leviside. Herb. Aungenlidis.

Specificum ist ein von Paracelsus in die Medizin eingeführter Ausdruck, womit er alle Dinge bezeichnet, die in einer besonderen Weise, welche ihre gewöhnlichen Eigenschaften nicht angeben, einzuwirken imstande sind. Bei PARACELSUS liegt in dem Begriffe mehr das Besondere, Eigentümliche, als das Verborgene und Geheimnisvolle, welches die späteren Paracelsisten in ihn hineintrugen, so daß sie "Occultum" und Speeifienm ideutifizierten. Als spezifiseb bezeichnet Paracelsus z. B. die magnetische Kraft des Magneteisensteins; ferner die Kuren seiner eigenen Schnle, der Specifiei, welche "durch formam specificam und ens specificum" alle Krankheiten heilen; dann such Krankheiten, welche nicht durch die gewöhnlichen Kraukheitsursachen, sondern durch eine besondere, im Körper liegende entstehen, z. B. specifica pingnedo, d. l. ..offt einer feist wird und ist nicht der speis schuld" (PARACELSUS, Paramirum, Werke [, 137); endlich Mittel vou besouderer Wirksamkeit. Remedia specifica, welche dies teils durch ihre besondere Natur (ens specifica) odor darch ibre Form (forma specifica) and durch Mischang werden. So gibt Parackless geradezu einer Reihe von zusammengesetzten Extrakten den Namen Specificum. z. B. dem zusammengesetzten Opiumextrakt, welches später Laudanum genannt wurde, den Namen Specificum anodynum.

Später faßte man den Berriff des spezifischen Arzacimittels so auf, daß es eine bestimate Krnakleit zu hellen vernag, ollen daß seine sonstigen physiologischen Wirkangem dies zu erklären imstande wären. So neunt man das Queckstüber ein Spezificum gezen Spiblis med als Chinin gad als Spezificum gezen Spiblis med das Chinin gad als Spezificum gezen Weckseffleber, solange das Plasmodium Malarise nicht bekannt war. In dieser Auf-fassung decken sein spezificies und empirisches, d. h. durch bloße Erdafrung eines gestelltes Nittel. Da es die letzte und hechste Auf-gabe der Pharmakodynamik ist, alle Helistikungen der Medikamente zu erkläten, dentet ein Spezificum überall auf eine Lürke hin, estweder in der Kenatais der physiologischen Wirkung des Wittels oder in derfenigien der Fraukleit.

Die Zahl der Specifica verringert sieb immer mehr; von vieleu vermeintlichen Specifica, z. B. gegen Krebs, Hundswut, Lepra, Gieht, haben neuere Forschungen erwiesen, daß sie die betreffenden Krunkheiteu nicht heilen; von anderen, deren

Wirking feststelt, hat die Erwelterung naserer Kenntnisse den Zusammenhang zwischen Wirking und Krankheltsursche finden lassen jeden han dir dautrul das Specificum noch nicht völlig les geworden, denn die Wirking bestimmter Stoffe and bestimmte Krankheltserreger, z. B. des Queekslibers and den der Spyhälis ist immer noch eine unerklärte (spezifische), wenngleich Spirochaete pallida derzeit (1998) als Erreger augenommen wird.

In nearer Zeit pflegt man den Begriff Specificum welter zu fassen und enent so alle Arzueinttel, die gegen bestimmte Krankielten sich besonders wirksam erweisen, gleichgiftig, ob die Wirkungsweise theoretisch erklärt ist oder nicht. So z. B. bezeichnet man die Wirkung der Saltrysbauer gegen den akten Gelenkrheumatismus, die des Amylnifrit gegen Migräne, die der Digitalis gegen Herzfelber, die des Anthyrin gegen Influenzu u. v. a. als specification.

Specificum cephalicum, Rot-Edelherzpulver = Pulvis antepllepticus ruber (s. d.). Specificum purgans Paracelsi nannte Paracelsus das Kalinus sulfat.

Spécifique Béjean s. Bd. II, pag. 616. — Spécifique Bright gegen Nierenentzündung. Nr. 1: Tablettea aus Calciumanhydroxydiamiphosphat und Gallbasaure aus Gaesalpinia coronaria. Nr. II: Phidoxtrakte aus Betnia alba pendida, Herniaria glabra, Kanakngie, Polygala amara, Ballota lanata sibirica (Angabea des Darstellera.

Speckentartung ist die Umwnndlung tierischer Gewebe in Amyloid (s. d.).

Speckgummi beißt eine Sorte Kantschuk (s. d.).

Speckhaut s. Blnt.

Speckkäfer (Dernestes Iardarias h.). Länglich, selwarz, Pügeldecken auf der Vorderhälten mit dieht seskerpan behaarter (puerbinde, in welsher jederseits 3 selwarze Flecken steben und Halssehild mit zehn Haarflecken. Länge 1 cm. selven hänfig in Wohnangen, wo die langhangieu Larren an treckenen Fleischwaren, Speck, Pelzwerk, ungegerbten Häuten und Naturaliensunmilungen sehr schäldlich werden Können.

Specköl = Schmalzöl (s. d.). FENDLER.

**Speckstein,** Talkstein, ein ans Magnesiumsilikat bestehendes Mineral, s. Talenm.

Specularia, Gattung der Campanulaceae; Sp. Speculam (L.) DC. und Sp. pentagona (L.) DC., beide in Südenropa, besitzen genießbare Wurzeln.

Speculum (tat.). Um die Höhlen und Kauale des menschliches Körpers, die dem Auge nieht direkt zugänglich sind, einer Beistlitugus untrehen, evennell in ihnen unter Leitung des tiesichtssiumes manjuntieren zu können, führt man Instrumente ein, welche die nach außen führende Mündung der Höllich oder des Kauales erweiteren und die sonst enger aneinander liegenden Wände voneinander-entstrumen. Diese Instrumente, Specul s, können röhrenförmig sein und gestätten dann um den Anblick des Röbrengrundes, oder sie können aus zwei oder mehreren flüttern bestehen, welche, um Scherenbranchen befestigt, aneinanderliegend eingeführt und im Kanale allmakhlen auselnandergebracht werten. Diese Specula machen auch den zwischen den Blüttern vortretenden Teil der Wänd sichtbar. Alle anderen Formen der Speculas sind weniger geörstuchlich. De nach der Körperbähle, für welche sie bestimmt sind, unterscheidet man Nasen, Mund. Ohren, Nassdarms, Scheidespeckalu n. s. w.

**Speerkies**, Wasserkies, Binarkies, Kammkies, FeS<sub>2</sub>. Rhombisch. Zwillinge häufig nach  $\infty$  P.; ferner zyklische Verwachsung. Spaltbar nach  $\infty$  P.

H. 6--6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Gew. 4·65--4·88. Vitriolesziert hei gleicher Zusammensetzung wie Pyrit viel schneller. Metallglanz, spelfigelh, Strich grünlichgrau. Irrss.

Speichel ist ein Gemenge der Sekrete verschiedener, in die Manahölde sich entlerender Dreisun, und zust der der janzigen, eigenübens Speicheltsun, namlich der Parotise, der Sahmanillar und der Sahlingundfrüse, sowie der kleinen Dreisen der Mundeshleinhaut. Daß der Speichel aus verschiedenartigen Flüssigkeiten gehildet wird, erkennt man leicht, wenu man ohne zu schlingen den Mand ther ein Gless hält und den Speichel aktropfen ibtel (Horpe-Sextenz). Es bliddes sich sowohl klar hinahfallende Tropfen, als solche, welche schleimige Flüde unch sich ziehen. Die heiden Flüssichkeiten mischen sich im Glesse nicht spfort.

Die äußeren Eigenschaften des Speichels sind hekaunt. Der Bodensatz, welcher hei längerem Stehen sich in ihm bildet, besteht aus Mnndhöhleuepithel und Speichelkörperchen.

Die Reaktion des Speichels ist meist alkalisch, am stärksten während des Kauens, eiuige Stunden usch einer Mahlzeit wird die alkalische Reaktion schwächer oder geht in sebwach saure üher, wohei jedoch Zersetzungsvorgänge in der Mundhöhle eine Rolle spielen. Stärker saure Reaktion kommt bei Diabetes mellitus vor.

Das spozifische Gewicht des Speichels schwankt zwischen 1.002 und 1.009, die während 24 Stunden abgesonderte Menge wird auf 1500 ccm geschätzt.

Konstante Bestandteile des gemischten Mundspeichels sind nebst Wasser; Mucin, eine Sprif Eive iß, Rudau wasserstoffsaure, disatalsehes (Skirke vermackernde); Enzym ("Ptyalia"), Oxydasen, anorganische Salze und Gase. Von Harnstoff finden sich normalereie höchstens Sparre, bei Nephritis etwas größere Mengen. Bei Urtmie soll auch Harnsäuter andspewienen sein. Der Gehalt an festen Stoffen schwankt zwischen 0.5—1.%, davon im Mittel 0.16% Chlornatrium, 0.01% Bedonalkäll.

Die Gase sind vorwiegend Kohlenslure neben wezig Stickstoff und Sauerstoff. Zur Bildung des gemischen Speichels tragen aum nietste bei die Parotis und die Suhmaxillaria. Die erstgenannte Drüse liefert eine dünne, nicht fraßenziehenden muziforiere Hüssigkeit, welehe Rhodonanke unthlit. Die Submaxillardrüse sondert ein fadenziehendes, immer deutlich alkalisch reagferendes Schret ab, welchesich heim Steben an der Luft durch ausgeschiedenes Calciumkrobnat trüht and sehr wenig oder kein Rhodansalz enthält. Das Sekret der Sublingunldrüse zeichnet sich durch besonders zähechleinige Beschaffenheit aus.

Die Punktion des gemischten Mundspeichels ist eine doppelte. Mechanisch ermöglicht er durch die Durchfrechulung des Bissens das Kanen und Schlingen, sein Gehalt an diastatischem Enzym hefähigt ihn andrerseits, eine wichtige chemische Zibewirkung auf die Nahrung auszuhben, die eilelweise Sarchariftzierung der Stärke. Ps. Ptystin (läd. X. pag. 454). Die Wirkung auf gekochte Stärke ist eine sehr rasche, so daß sie sehen während des Kanens und Schlingens eintreten kann.

Speichelsteine entstehen durch Ansscheidung ungelöster Noffe in den Ausführungssängen der Speichdürsen. Sie bestehen der überwigenden Menge nach aus Calciumkartonat nehst etwas Phosphat, löslichen Salzen und organischer Sobstanz. Ähnlich zusammengesetzt ist die Masse, welche sich an den Zahnen manehmal in hetrichtlicher Menge ansetzt, der sogenannte Zahnatein. Zeynex.

Speichelwurzel ist Radix Pyrethri.

Speichersystem s. Gewebesysteme and Reservestoffe.

Speik. In den Alpenländern nennt man verschiedene aromatische Pflauzen, denen Heilkräfte zugeschriehen werden, Speik; vor allem Valeriana celtica, ferner Achillea Clavennae, atrata, Arctia alpina, Primula farinosa, glutinosa, minima. — Indischer Speik oder Spikenard ist Nardostachys. Speisebrei ist Chymus (s. d.).

Speisen = Arseuverhiudungeu verschiedener Metalle. — Speiskobalt s. Kohalt.

Speisesaft ist Chylus (s. d.).

ANGSTRÖM.

Speitäubling oder Speitänfel ist der sehr giftige Pilz Russula emetica Fr. — Speitänfel heißen manchenorts auch die nicht giftigen Boviste.

Spektralanalyse nennt man das Verfahren, durch welches man aus dem spektrum des Lichtes, das von einem Körper ansgesendet wird oder durch deuselhen gegaugen ist, einen Schluß auf seine materielle Beschaffeuhelt ziehen kann (s. Spektrum).

Die hei der Spektralanalyse iu Verwendung kommenden Apparate heißen Spektralapparate oder Spektroskope (s. d.). Um ein solches Iustrumeut für den Gehrauch geeignet zu machen, muß man vor allem auderen, ein vollstäudiges Spektroskop vorausgesetzt, das Ferurohr und deu Kollimator für Parallelstrahleu einstellen. was zuerst mit dem Ferurohr geschieht (s. d.), worauf man dasselhe auf den Spait des Kollimatorrohres richtet und dessen Auszug so weit heraus- oder hineinschieht, daß im Fernrohr ein deutliches Bild des Spaltes erscheiut. Ist das Prisma des Spektroskopes beweglich, so erteilt man ihm die sogenaunte Minimumstellung, iudem man den Spalt mit der Natriumflamme (Flamme einer Spirituslampe, deren Docht ein weuig mit Kochsalz eingerieben wurde und deren Licht dann nur Strahlen von nahezu gleicher Schwingungsdauer enthält) helcuchtet, das vom Prisma gelieferte Bild des Spaltes im Fernrohr einstellt, und dann das Prisma, eventuell auch, um das Bild nicht aus dem Gesichtsfeld zu verlieren, das Ferurehr so lange dreht, his das Spaltenhild in seiner Bewegung umkehrt. In dieser Lage wird das Prisma festgeklemmt. Sind mehrere Prismen im Apparat vorhanden, so sind sle gewöhnlich durch einen Mechanismus derart miteinander verhuuden, daß man alle gleichzeitig in die gewünschte Lage hringen kann. Hierauf wird das Skalenrohr so gedreht, daß das reflektierte Bild der Skala, die nur in schwacher Beleuchtung hervortreten darf, im Fernrohr erscheint, macht daun durch passende Stellung des Auszuges am Skaleurohr dieses Bild deutlich und läßt durch entsprechende Verschiehung des ganzen Skaleurohrs einen bestimmten Teilstrich der Skala mit der Natriumlinie zusammenfallen. Die Auswertung der im allgemeinen willkürlichen Skala geschieht in der Weise, daß man die Stellung einiger charakteristischer Linien Im Spektrum verschiedener Stoffe oder auch des Sonnenlichtes, möglichst über alle Farhen verteilt, beobachtet, die diesen Linieu eutsprecheuden Teilstriche auf Millimeterpapier als Ahszissen (s. Kurven), hingegen die von BUNSEN-KIRCHHOFF oder ANGSTROM (s. ANGSTRÖMSche Skala) dafür angegehenen Zahleu als Ordinateu aufträgt und die so entsteheuden Punkte durch eine Liuie verhiudet, die im allgemeinen nur wenig von einer Geraden abweichen wird. Eine so konstruierte Kurve liefert dann zu jedem heohachteten Skalenteil die entsprechende Bezeichnung nach BUNSEN oder

Zur Darstellung der Spektra irdischer Noffe misses diese in Gasform zum Gilbien gehracht werden, da nur in diesen, nicht aber im fülsigen oder festen Zustand die Spektra der verschiedenen Stoffe sich wesentlich voueinander nuterschiede. Um die nicht gasförnigen Stoffe zu verflichtigen, geuugt es in den meistes Fallen, sie in die nicht gasförnigen Stoffe zu verflichtigen, geuugt es in den meisten Fallen, sie in die sicht leuchtende Flanme des Bussenhreuners cinzuführen, was am eitfachsten mittles inses dinnen Platindrathet geschieht, den man vorher in githendem Zustand in die zu untersuchende Substauz gekaucht hat. Dabei ist es rätlich, die letztere in den der Spalte zugekehrten Nam der Planme zu hringen und den glüthendem Teil des Drahtes so zu stellen, das er kein störendes kontunierliches Spektrum veranslaßt. Anch die BUSSSche Planme gibt schon au und für sich einige lichtschwache, grüne und hlaue Linien, die man zur Vermeidung eines Irtuaus gezam beohachten und ins Gedächtus fassen und. Die mit Bille der in der Spektra der Spektra veranslaßt.

BUNSENschen Flamme hervorgerufonen Spektra faßt man anch unter der Bezeichnnng Flammenspektra zusammen. Bei der Vergasung schwer schmelzharer Sohstanzen mnß man seine Zuflucht zu dem elektrischen Funken nehmen, wie ihn ein RUHMKORFFscher Induktor (s. Induktionsapparate) liefert. Die zu untersuchende Substanz kommt in fester Form oder in Lösung zwischen die Funkenelektroden. and heim Chergang des Fankens sieht man dann im Spektroskop das verlangte Spektrum des Stoffes, gewöhnlich aher auch ienes des Gases, in welchem der Funke übergeht. Eine noch weitere Verstärkung des Funkens, wenn sich eine solche als nötig erweisen sollte, erzielt man durch die Einschaltung einer Leydnerflasche. Die so gewonnenen Spektra werden auch als Fnnkenspektra bezeichnet. Um die Spektra gasförmiger Körper zu antersuchen, schließt man sie in stark verdünntem Zustand in Glasröhren, GEISSLERsche Röhren (s. d.) ein, deren mittleren, stark verschmälerten Teil man unmittelbar vor die Spalte des Spektroskops stellt. Leitet man dann mittels eingeschmolzener Platinelektroden die Entladungen eines Funkeninduktors oder einer Influenzmaschine (s. Eloktrisiermaschine) durch, so beginnt das Gas besonders im mittleren Teil der Röhre Licht auszusenden, das im Spektroskop das charakteristische Spektrnm des Gases liefert.

Bei spektralanalytischen Untersuchungen ist besouders zn empfehlen, die Beohachtung zuerst mit sehr engem Spalt vorznnehmen, nm dieht nebeueinander liegende Linien noch als getrennt wahrzunehmen, und dann den Spalt zu verbreitern, nm anch lichtschwache Linien nicht zu übersehen. Briugt man irgend eine Verhindnog eines Metalles in die Flamme, so zeigt das Spektrum unr die Linien des Metalles, nicht aber jene der damit verhandenen Stoffe, selhst wenn letztere für sich allein ein sehr charakteristisches Spektrum güben. Es ist daher gleichgültig, in welchen Verhindungen man die Metalle, deren Spektrum man untersnehen will, anwendet, doch nimmt man gewöhnlich die Chloride und nur bei Natrinm und Kalium, deren Chloride in der Flamme verknistern, nimmt man meist die kohlensauren Salze. MITSCHERLICH zeigte, daß auch Metallvorbindungen ein ihnen eigentümliches Spektrum aufweisen können, und daß die oben angeführte Gleichmäßigkeit des Spektrams verschiedener Verbindungen eines Metalles nur davon herrührt, daß die Verbindungen in der Flamme sich sofort zersetzen, und dann das Spektrum des Metalles jenes der anderen Stoffe üherstrahlt, während die Spektra gleichzeitig vorhandener Metalle sich ohne Störung übereinanderlagern. Genaue Verzeichnisse der Linien, welche im Spektrum der bisher untersuchten Substanzen entdeckt wurden, finden sich in jedem ausführlicheren Werk über Spektralanalyse.

Noch wichtiger als die Untersuchung der Linienspektra glübender Dämpfe, die man anch unter dem Namen Emissionsspektra zusammenfaßt, wurde die Untersuchung der Ahsorptionsspektra, wie sie entstehen, wenn Licht, das für sich allein ein kontinuierliches Spektrum liefern würde, z. B. das Licht einer Lampenflamme, durch eine absorbierende Substanz geht und dann in ein Spektrum ansgebreitet wird. Während die Herstellung der Emissionsspoktra immer eine höhere Temperatur erfordert, hei welcher viele Körper und insbesondere organische sich zersetzen, genügt zur Entwicklung von Absorptionsspektra die gewöhnliche Temperatur, und nur für die Untersuchung von Dämpfen ist eventuell eine Erwärmnng nötig. Absorptionslinien zeigen sich allerdings nur beim Durchgang des Lichtes durch Gase, doch sind die verwaschenen Bänder, welche hei Anwendung fester oder flüssiger Körper anftreten, nicht weniger charakteristisch für die vom Lichte durchsetzte Substanz. So zeigt z. B. das Absorptionsspektrum des normalen Blutes zwei dem Oxyhamoglobin (s. Blut) znkommende Absorptionsstreifen zwischen den Fraunhofferschen Linien D und E, welche Streifon nach der Behandlung mit reduzierenden Substanzen sich in einen zusammenziehen, die aber auch dann getrennt bleiben, wenn im Blut Kohlenoxydhämoglobin vorhandon ist. Als zweites Beispiel möge das Chlorophyll dienen, das vier Absorptionsbänder enthält (s. Bd. III. pag. 650). Wohl ändern sich die Ahsorptionsspektra sehr bedeutend je nach der Konzentration der Lösung, der Dicke und Temperatur der durchstrahlten Schlicht, doch bieben dahei immer gewisse charakteristische Eigenschaften anfrecht. Die Betrachtung der Absorptiousspektra ermöglicht aber nicht uur ein Erkeuuen der Substanz, literer Veruureinigung und Verfälschung, sondern gibt auch die Grundlage ab zu einer quantitativen Analyse, in bezug auf welche aber auf die Spezial-werke (z. B. VERGEUT, Die quantitative Spektralanalyse) verwissen werden muß.

Welcho Bedeutnug die Spektralanalyse seit ihrer Entdeckung durch BUNSEN und KIRCHHOFF (1860) gewonnen hat, möge ein kurzer Überblick über die große Zahl von Anwendungen dartun, welche sie seither auf allen möglichen Gebieten des Wissens gefunden. Außer zur raschen Erkennung des Vorhandenseins selbst unglaublich geringer Spuren von Substanzen (1/2000000 mg Natrium reproduziert z. B. noch die Natriumlinie) diente sie zur Eutdeckung einer großen Anzabl von Elementen, und ermöglicht ein genaues Studium und die Überwachung des Verlaufes chemischer Prozesse (es möge nur auf die Bessemerstahlbereitung hingewieseu werden); das Absorptionsspektrum liefert die Mittel zur Erkennung und Prüfung, ja sogar qualitativen Bestimmung aller möglichen Substanzen; die Spektralanalyse gah Anlaß zur Entstehung eines neuen Zweiges der Physik und Astronomie, der Astrophysik, indem sie elnen Einblick in die Konstitution der Himmelskörper, über die Bewegung derselhen und über das Vorkommen von Gasströmungen au ihrer Oberfläche gostattet, und auch die Meteorologie dankt ihr manch wichtigen Aufsehluß über die Vorgänge in der Atmosphäre, wobei nur die Auffindung des Regenbandes im roten Teil des Sonnenspektrums angoführt werden soll.

ITSCH.

Spektralokular s. Mikrospektroskop, Bd. IX, pag. 704.

Spektralphotographie, Spektrographie. Mau versteht darunter die Photographie des Spektrums, welche für die Spektralanalyse sehr große Dieuste leistet und in nenerer Zeit häufig angewendet wird.

Die Photographie erlaubt nicht nur das ganze sichtbare Spektrum, sendern auch das unsichbare Infrarot sowie Ultraviolett abzuhilden. Dadurch werden nicht nur sehr große Bezirke des Spektrums der Beobachtung zugänglich gemacht, soudern auch durch geutigend lauge Beliebtungszeit getreus Bilder von sehr schwarben Linien erhalten, deren direkte Ausmessung sehr sehwierig und unsicher wire. Dadurch ist es auch ungelich, daß mittels der Photographie eine große Auzahl sehwacher Linien neu endeckt und der Ausmessung zugännlich gernacht haten. Der entlige Entre geringen Belligkeit sich der Beobachtung entogen haten.

Die zur Spektralphotographie dienenden Apparate nennt man Spektrographen. Sie schließen sich den zur optischen Beobachtung dienenden Spektralupparaten an und sind mit einer photographischen Kamera kombiniert.

Spektropolarisator, cin aus Spektralokular und Polarisationsopparat bestehender Apparat dient dazu, mid es oggenanten MULLERschen Sreifen, welche man erhölt, wenn durch ein Gip-pilatchen — am besten von Rot 2. oder 3. Ordung — geleitetes polarisertes Licht intities eines Spektralpaparates zeriegt wird, zur Unterauchung der doppelbrechenden Eigenschaften mikroskopischer Objekte zu verwenden.

Spektroskope and Spektralapparate nennt man Apparate, welche zur Entwicklung und Bebachtung des Spektrums von Lichtstrahlen dienen. Die wesentlichen Bestandteile eines Spektrusskopes sind ein oder mehrere Prismen, das Kollimatorrohr und das Beobachtungsferarohr, wom noch je nach der Bestimmung das Apparates verseibieden Nebenbestandteile hinzurteien.

Die in Auwendung kommenden Prismen, welche ein möglichst großes Dispersionsvermögen besitzen sollen, bestehen aus Flintglas, uud je nachdom der Apparat derou nur eines oder mehrere (Prismensatz) enthält, spricht mau von einem einfachen oder zusammengesetzten Spektroskop. Durch eine je größere Anzahl von Prismen das Licht bindnrchgeben mnß, desto größer wird auch die Dispersion; das Spektrum nimmt an Länge zn, an Helligkeit aber ab. Um eine allzugroße Anzahl von Prismen zu vermeiden und doch eine bedeutende



Dispersion zu erhalten, greift man zuweilen zu dem Anskunfsmittel, das Licht nach dem Durchgang durch sämtliche Prismen reflektieren und nenerdings durch sämtliche Prismen zurückkebren zu lassen. Von hesonderer Wiebtigkeit sind die



Spektroskope mit gerader Durchsicht (å vision directe), bei welchen die Lichtstrahlen mittlerer Brechharkeit die Prismen in derselben Richtung verlassen, in der sie eingetreten. In praktischer Weise erzielt man es durch Kombination

von Crown- und Flintghaprismen, wie sie von AMCI, JANSSEN, n. a. angewendet wurde und deren eine Fig. 102 zeigt. Drei mit der brechenden Kante nach der einen Seite (i. d. Fig. aach ahwäris) gekehrte Crownglasprismen legen sich an zwei mit der brechenden Kante nach der anderen Seite gerichtete Flintighapsinsen an, und die Wahl der Winkel ist so getroffen, daß darch die Gegenwirkung beider Prismensystem



wohl eine Ablenkung des Lichtstrahles vermieden, nicht aber die größere Dispersion der Flintglasprismen durch jene der Crownglasprismen aufgeboben wird (s. Dispersion). Allerdings erkauft man in solchen Fällen den Vorteil der geraden Durchsicht mit dem Nachteil einer geringeren Länge des Spektrums.



Das Kollimatorrobr dient zur Anssonderung eines sebmalen Bündels von parallelen Strahlen aus dem zu nutersuchonden Licht. Dem Wesen nach besteht das Kollimatorrohr aus einer Röhre mit Auszug, welch letzterer am Ende eine Versehnlöplatte mit einem Spalt (Fig. 103, mn) in der Mitte trägt, dessen Ränder scharfe, verschiebbare Schneiden (BGAUYS-ANDESDE Schneiden) bilden. Der Bewegungsschaft, der Schneiden bilden. Der Bewegungsschaft, verschiebbare Schneiden bilden. Der Bewegungsschaft werden der Schneiden bilden der Schneiden bilden der Schneiden der Sc



leuchteten Spalte kommenden Strahlen unterelnander parallel auf die Seitenflächen des Prismas treffen.

Das schmale Bündel der vom Kollinator ausgehenden Strahlon durchsetzt dann das Prisma, 
breitet sich dahel in elu Spektrum ans und gelangt dann in das Beobachtungs fernrohr, 
und unendliebe Enterung (s. Penrobr) 
eingestellt sein muß, wenn 
ma die Einzelheiten des 
Spektrums deutlieb wahrsehmen will.

In besonders kompendiöser Weise lassen sich die soeben besprocheuen Teile bei den Spektro-

skopen mit gernder Durchsicht verfuligen und Fig. 104 gibt eine Abbildung des sebr branchbaren und billigen Taschenspektroskops von John Brownixo, bei welchem Apparat die Platte mit der Spalle s, der Kollimator C, der Prismensatz P und das Okular O in einer einzigen, mit Auszug versehenen Röhre vereinigt sind.

Komplizierter wird die Einrichtung der Spektroskope, sobald mit der Untersnehung des Spektrums noch eine Messung der Abstände von Linien oder der Breite derseihen verhunden werden soll. Als Beispiel eines



soleben Apparates diene una der BUNNEN-KECHUOFFRENE Spektralsparat (8 Fig. 105). Außer dem Kollmator (2, dem Frima P und dem Fernrohr F ist an demselben noch das Skaleurehr S erichtlich, welches fast dieselbe Eirrichtung wie das Kollmatorrohr besitzt, nur daß an Stelle der Spalte eine kleine, borizoutal gestellte, auf disse photographierte Skala mit wilktrijcher Teilung tritt. Wird dieselbe durch eine dahinter gestellte Plamme erleuentet, to fallen die ans dem Skaleurehr parallel zweinlander austretenden Strablen auf die Vorderffäche des Prismas, werden hier refektiert und kommen in das Ferarobr, in dem man gleichzeitig mit dem Spektrum ein vergrüßerte Spiegelbild der Skala wahrnimut.

Das Perurobr eutbäll dann noch ein Federsure (a. Ferurobr) zur genanen Einstellung der Linien. Beim Gebrauch des Apparates hängt man ein sebwarzes Tuch oder eine zu diesem Zweck vorhauden kappe üher das Prisan und ein gegen dasselbe gerichteten Röhrenenden, nm alles störende Nebeulicht hintanzuhalten. Bei des spektralausjvischen Unterachungen handelt es sich hänfig um den numittelbaren Vergleich der Spektra zweier Lichtarten. Einen solchen ermöglicht die Aubringung eines kleinen Prismas, des Vergleichesprismas eb (s. Fig. 103) vor der unteren Hälfte des Spalies, so daß es das direkt anfaliende Licht von diesem Teil abhält. Durch Totabreffexion im Prisma können aber Strahlen von einer seitlich aufgestellte Lichtquelle (z. 6. Fig. 106) über runch in den Kollimator gebängen, und man sicht dann im Permoir die Spaktra des unmittelbar unternander gelagert. Insbesondere ermöglicht das Vergleichsprisma einen Vergleich von Linien im Spektrum einer Lichtart mit den PeauStiderEinschen Linien in Spektram des Sonnellichte, wenn nam durch das Vergleichsprisma Tageslicht in den Apparat gehangen läßt. Über die zur spektralnaslytischen Untersuchung mikroskopischen Oblekte dienenden Mikrospektroskops e. d. die M. 17, pag. 704.

Spektrum nennt man sowohl das divergierende Bischel farbiger Strahlen, das nach dem Durchgung eines sehmalen Strahlenköchels zusammengrestetten Lichtes durch ein Prisma (s. Dispersion) zum Vorschein kommt, als auch jeden am einem Schims ischluter gemachten Querschnitt desselben. Das and riems Schims darzestellte Spektrum helft objektiv im Gegensatz zum suhjektiven Spektrum beit werbem die Strahlen mittels Ferrarbers zu einem virtuellen Bilde zusammegfaßt werden, das eben nur dem Besbachter sichtlar ist. Nur subjektive Spektru lassen sich mit einem hoben Gruft von Reinheit, d. h. so darstellen, daß die einzelnen Farhen möglichst welt auseinandertreten. Über die Mittel zur Darstellung socher, für wisseschaftliche Ucherschungen allein gesigneter Spektra. Spekt troskop. Sehr sehöne Spektra werden anch durch die Beugung des Lichtes an feinen Beugungsgiettern (s. Diffraktion) erzeitet.

Unabhängig von der Quelle, nas welcher das unzerlegte Licht stamut, zeigen sicht im Spektrum immer unr einige oder alle der sieber Hangtarben: Ornage. Gelh, Gritin, Blau, Indigoldau, Violett mit den dazwischen liegenden Naaneen, aber die Art, in welcher sie sich zum Spektrum ordnen, zeigt bedeutsude Verschiedelungen banch der Beschäffenheit des lenchtenden Körpers, und hei einem und demselben Körper je nach der Dicke, Dichto und Temperatur der strahlenden Schiehte. Man naterschieldet vier weestulkt verschiedene Arten von Spektren.

1. Das Linienspektrum. Er bestelt aus einzelnen, für die Natur des leuchtenden Körpers charkterfsischen, feiden Lichtlinien, die durch dunkle Zwischenräume getrennt sind. Er kommt nach WULLXERS Ansicht zum Vorschein, wenn ein Körper in sehr dinner Schichte und bei höherer Temperatur leuchtet. Ein solches Spektrum entwickelt sich, solched eine in geringenu Grade verdampfbare Suhstanz in eine Flamme gebracht und das von dem gibthenden Dumpft ausgesendete Licht durch den Spektralapparat zerlegt wird, feruer aus dem Lichte des elektrischen Finkens, der zwischen verdampfbaren Elektroden benspringt, und aus dem Lichte der in den GERSELEISchen Köhren gilthenden verdämnten Gase, wenn sie die Elektrisität in Punkenford matchbrichtt. Von allen Arten der Spektran ist das Linienspektrum, welches PLCCKER meh Spektrum zweiter Ordnung nannnte, für die Spektralasitye das wehütigt unden Spektrum zweiter Ordnung nannnte, für die Spektralasitye das wehütigt.

2. Das Bandenspektrum oder nach PLECKER Spektrum erster Ordonag, bei welchem eine mehr oder minder kontinnierliche Frabenfolge anfritt, die ne einigen Stellen dunkle Schattierungen aufweist und so nicht seiten den Abhlick nebeneinander stelender beleuchteter Sakende darbietet. Er titt bei der Untersuchung der Büsche) und Glimmlichtentlädungen in GRISSLEBESchen Rölfren auf und weist nach WELLEKER auf eine größere Dichte der leuchtenden Schichte hin. Ein nud dasselbe Gas kann je nach den die Eatladung begleitenden Umständen ein Linien- oder Bandenssektrum zeben.

 Das kontinnierliche Spektrum. Es zeigt eine kontinnierliche Folge der oben angegehenen Farben und ist charakteristisch für Licht, das weißglühende feste oder flüssige Körper anssonden, kommt aher anch dem Lichte gasförmiger Körper zu, falls sie in Schichten von großer Dichte, z. B. hei hohem Druck, ins Lenchten geraten.

4. Das Absorptions Il nienspektrum, ein kontinuierliches Spektrum mit feinen dunklen Linien. Ein solches entsteht immer dann, wenn intensives Licht, das für sich allein ein kontinuierliches Spektrum geben würde, durch eine glübende Schiehte hindurchgeht, deren Licht für sich ein Linienspektrnm bietet. Jeder Körper, der Licht von bestimmter Strahlengattnng aussendet und dem also ein Linienspektrum znkommt, besitzt nach KIRCHHOFFS Untersuchungen die Fähigkeit, gerade Licht derselben Sorte zu absorbieren. Von dem Licht, das die glübende Schichte durchdringt, werden demusch alle jene Strahlen absorbiort, welche die glübende Schichte selbst zu gebeu vermag, so daß nach dem Durchgang diese Strahlen verschwunden nnd durch die bedeutend schwächeren, fast nicht in Betracht kommenden der Schichte selbst ersetzt sind. Das Fehlen einer Lichtsorte macht sich aber im Spektram durch eine dankle Linie hemerkbar. Solche Streifen, aber von geringerer Schärfe und größerer Breite, treten auch auf, wenn das Licht durch ein Medium hindurchgeht, das für einzelne Strahlenarten ein hesonders großes Absorptionsvermögen besitzt (s. Ahsorptionsstreifen). Spektra dieser Art faßt man auch häufig anter dem Namen Ahsorptionsbandenspektrum zu einer nenen Gruppe zusammen.

Von besonderem Interesse ist für uns das Spektrum des Sonuenlichtes, das sich als kontinuierliches Spektrum mit einer außerordentlich großen Auzahl dunkler Linien (s. Fraunhofersche Linieu) darstellt. Die Farbenfolge beginnt in demselben mit Rot und schließt mit Violett, ohne daß jedoch das Spektrum an den sichtbaren Grenzen wirklich aufhörte. Es zeigen sich näulich einerseits vor dem roten Ende, außerhalh des sichtharen Spektrums, im überroten Teil desselben, sehr intensive Warmewirkungen, andrerseits im übervioletten Teil, über das unter gewöhnlichen Umständen sichtbare violette Ende hinaus, intensive chemische Wirkungen, in heiden Fällen mit vielen, auch wieder feinen Linien entsprecheuden Unterbreehungen. Die übervioletten Strahlen sind strenge genommen nicht unsichtbar, wenn sie auch das Augo nur schwach affizieren und erst gesehen werden können, sohald man die fibrigen Strahlen des Spektrums durch passende Mittel entfernt. Es scheint sich auch das Sounenspektrum im übervioletten Teile nicht weiter zu erstrecken, als es auf diese Weise sichthar gemacht werden kann, während die Messungen Langley's es zweifelhaft erscheinen lassen, ob eine Grenze des Spektrums für die überroten Strahleu größerer Wellenlänge existiert. Die Unsichtbarkeit mancher Strahlen für das Auge kann entweder von der Absorption derselhen in den Augenmedieu oder von der Unempfindlichkeit der Netzhaut gegen sie herrühren. Nach den Untersuchungen BRÜCKEs und anderer scheint iusbesondere der erste Umstand die Unsichtharkeit der überroten Strahlen, der zweite die schwache Einwirkung der übervioletten zu erklären.

Den verschiedeuen Stellen dos Spektrums kommt auch eine verschiedeue Wirksamkeit zu. Die Warmewirkungen, welche im therroten Teil im Maximum erreichen, nehmen beständig gegen das violette Ende ab, während andrerseits die im Orange allmählich beginnende chemische Wirkung der Strahen ihr Maximum im Indigo und Violett erreicht, aber mit beträchtlicher Größe sich über das sichtbare Spektrum hinaus fortsett. Die Lichtwirkung beginnt im Rot, erreicht rasch im Gebb ihr Maximum und nimmt daun ebenso rasch gegen Violett ab. (8. anch Emissionsspektrum.)

Prenc.

Spelt, Spelt, Vesen, Krullweizen oder Dinkel (s. d. Bd. IV. pag. 407), heißen die Weizenarten, deren Früchte nicht aus den Spelzen herausfallen, das sind Tritienm Spelta L., T. dieoceum SCHRANK und T. mouococceum L. mit Ihren Varietäten. — 8. Tritieum.

Der Spelt wird seltener vermahlen als zu Graupen oder Stärke verarbeitet. Im anatomischen Bau unterschelden sich die Speltarten vom gemeinen Weizen wesentlich dadnrch, daß die Mittelschicht der Fruchtschale aus zartwandigen, zusammengefallenen Zellen besteht, so daß auf Querschnitten unter der Oberhaut unmittelhar die Querzellosschicht zu folgen seheint. Sondt steht der Spelt seinem Baue nach zwischen Weizen and Roggen. Die Oberhaut quitit in Lauge in Ähnlicher Weise nuregelmäßig wie die des Roggens. Die Querzellen haben den Weizentypas, hire lanenwand ist ejedoch kaum stärker verdiekt als die Andeswand. Die Stärke enthält häufiger Großkörner (30—50 z.) mit strabliger Kernhöble wie beim Roggen.

Spelter, veraltete Bezeichnung für Zink.

Spelzen (paleae) heißen die scheidenartigen Deckblätter der Grasblüte. — 8. Gramineae.

Spence-Metāll ist eine Komposition, welche den Vorzug besitzt, bei 150 bis 
160° ms selmendern und beim Erkatlen sich ausundehnen, was sie sehr geeignet 
macht zur Verwendung als Kitt- und Lutummasse, wie auch als Abklatschmetall. 
Das Spence-Metall besteht aus zirka 3 T. Schwefel und 1 T. Eisen und soll in der 
Weise hergestellt werden, daß das feingeputzerte Eisen in dem bei mögliches 
niederer Temperatur geschmotzenen Schwefel eingetragen wird, so daß sich kein 
Schwefeleisenstein bildie kann.

Spenn. = Fridolin Karl Leopold Spenner, geb. am 25. September 1798 zu Säcklingen im Schwarzwalde, war Professor zu Freiburg i. Br. und starb bier am 5. Juli 1841. R. McLler

Sperbers Brustpastillen bestehen ans Elbisch und arabischem Gummi.

Sperberbeeren sind Fractus Sorbi.

Spergula, Gatung der Caryophyllaceae, Unterfamilie Alsinoidene. Kräuter mit linenlyfriemlieben, scheinbar büschelig angoordneten Blättern, endstanligen, traubenformigen Cymen fünfzähligen Blüten, deren Stiele mach dem Verblitben herabgeseblagen sind. Fruchtknoten mit 5 Griffeln und Kapselfrüchte mit zahlreiben, ringsam gefüngetten Samen.

Sp. arvensis L., Spark, Spörgel, ein trübgrünes Krant mit weißeu Blüten, hat kugelig lissenförmige, schwarze, fein punktierte oder warzige Samen mit sehr sehmalem, weßlüchem Rande.

Wird der mehligen Samen wegen in einigen Gegenden angebaut. In den Samenschalen fand HARZ das Spergnlin. M.

Spergularia, Gattung der Caryophyllaceae, Gruppe Alsinoideae. Sp. media (L.) DUMORT., in Europa; das Krant wird als Heilmittel gegen Blasenkatarrh empfohlen (Pharm.-Züg., 1881).

Sp. campestris L. (Sp. rubra [L.] PRESL), ln ganz Europa, Arabien, Algier, wird ebenso verwendet. — S. auch Tissa.

Spergulin wurde von C. O. HARZ eine in den Samenschalen von Spergula von Kommende aumorphe, blan, fluoreszierende Substanz genanut, deren Zusammensetzung (C<sub>3</sub> H<sub>2</sub> O<sub>3</sub>)n sein soll. Keen.

Sperma (cri;;;xx Samea) ist die manaliche Samenfinsigkeit. Sie ist von weiflicher zukhelderiger Bescheftenbeit und eutstilt außer den Spermatozen (s. pag. 477) als chemische Bestandteile Elweißkörper, Nuklein, Lezithin, Hype-xanthin, wedlich Pette und Clodesterin; von anorganischen Stöfen vorwiegend Alkalien. Auf dem Wege vom Hoden, vo das elgentliche Sperma erzeugt wird, bis nach anden gedangen noch die Sekrete der Sumenhilschen und der Pröstata bis nach anden gedangen noch die Sekrete der Sumenhilschen und der Pröstata owie die ihm Mikroskop nachweisbaren Claikforzehen oder Börtzutikenben Sperma.

kristalle (Fig. 107), die phosphorsanren Salze der sogenannten SCHREINERschen Base (s. Spermin).

Kratter.

Spermac tett is. Cetaceum.
Spermacetid, Maratoli ist der vom
anskristallisierten Walrat derek Kolleren
berw. Zentrifugieren getrennte flüssige
Anteil des Pottwaltranes. Über seine
Konstanten etc. s. PENDLER, ChemikerZelt, 1905, oder Tionsi, Arheiten aus
dem Pharmazeutischen Institut der Universität Berlin, 1906. J. Hezzoo.

Spermacoce, Gatung der nach ihr benannten Unterfamilie der Rubiacese. Amerikanische Kräuter mit meist vierkandigen Zweigen, gegenständigen, lanzettlichen Bittern mit borstigen Scheiden, kleinen, weißen Bitten, langsspätig aufsprängenden Kapseln, deren eine Klappe geschlossen bieht, die andere sich von der Mittelwand löst.



Spermakristalle.

K. SCHUMANN führt nur 2 Arten an: Sp. tennior GÄRTN. nnd Sp. glabra RICH. Andere als Surrogate der Sarsaparilla und Ipecacuanha augeführte Arten gehören anderen Gattungen an.

Eine derartige Brechwnzel, Batlator, wird von Sp. hispida L. abgeleitet. Die Samen dieser Art sind braun, sehen kleinen Kaffeebohnen Abnlieh (HOLMS). Pbarm. Journ., 1904) und sollen geröstet wie Kaffee riechen. Sie enthalten keine eigenartigen Stoffe (HOOPER, Pharm. Journ., 1904).

Spermathanaton-Pastillen, Speton (Laboratorium "Nassovia"-Wiesbaden), als Autkonzipiens empfoblen, bestehen aus borsanrem Natrium neben etwas kolitensaurem Natrium, Weinsanre nad Alaun (Zernik, Apoth.-Æig., 1908). Zensik.

Spermatien oder Mikrostylosporen werden die von den Sterigmen der Spermogonien oder Pyeniden abgeschnütten Sporen genannt.

Spermatol soil enthalten je 0·1 g Koka-, Kola- und Kondurangofluidextrakt, 75 g Ungarwein, 95 g Portwein, je 0·1 g Mazis-, Nuß-, Galgant-, Kardamom- und Enziantinktur, 10 g Pomeranzenschalensirup, je 0·1 g Vanille-, Kakao- und Sellerie-essenz und 0·0·1 g Sacebarin.

Spermatorrhüe (czięza Samen und źwo ich fließe) ist der krankhafte unwillktritche Alagan von Samen, der seist von den physiologischen Plutionen dalarbet unterscheidet, daß er auch in wachendem Zustande, oder, wenn im Schläfe, allzubänfig niebt unter wollistigier Empfindungen und nicht unter Ercktion des Gliedes stattfindet. Unmittelbare Vernaissang können nater Umständen die Harnnod Stalhenteerung sein. Man findet die Spermatorrhöe bei Kerrsstenleiken, oft bei solehen, die es durch Onanie oder andere sexuelle Exzesse geworden sind, setteere als Polge lokaler Krankbeiten (Tripper, Entäfindung der Prostata u. aloder von Krankheiten der Zentralnervensystems (Tabes). Durch den Nachweis zahlreicher Spermatozou (s. d.) und freilich sichergestellt werden, daß es sich um wahre Samenflüssigkeit und nieht etwa um Sekrete anderer Drüsse des Genitaltraktes, wie beispiekswebs der Prostata landelt.

Spermatozoen (σπέρμα nnd ζόσο lebendes Wesen), Zoospermien, sind die nur in der Samenflüssigkeit vorkommenden ebarakteristischen Samenzellen oder Samenfaden. Sie allein sind die befruchtenden Bestandteile des Samens. Sie besitzen einen birnformigen Kopf und einen linearen Sebweif und sind in der Regel C-033—0-050 mm lang, voron ungefahr O-005 mm auf den Kopf, der Rest auf den Schweif entfallen (Fig. 108). Im frischen Samen befinden sie sich in fort-währender Bewegung, die durch (seißelschwingungen des Schweifes bewirkt wird. Sie kann, wenn keine Schädlichkeit einwirkt, stunden- und selbst tagelang dauern, bört dagegen bei allzu höber oder allzu niedriger Temperatur, hei Zusatt von Hars, anarva Flüssigkeiten oder selbst von Wasser sehr hald auf. Ebeno eritscht die Beweglichkeit beim Entrockene. Dagegen erhalt sich die Gestatt der Spermatozoen im eingetrockneten Samen noch jahrelang und kann in diesem nachgewiesen werden (a. Same nie flesche), was in forensischer Bezielung von Wichtigkeit ist.

Die Spermatozoen werden im Hoden erzeugt (s. Sperma) und verlassen ihn auf dem Wege des Nebenhodens und der Vasa deferentia. Sie können daher in der



Spermatozoru; — I vom Messchon (600mai vergr.), der Kopf von der Fläche go∞hen, 
? der Kopf von der Kante geschen i Kopf, in Mittelfittek. J Sebwanz, e Bindfaden inach 
RECHI'N. — ? Samerfaden der Mans. — d von Bindfareoplaise latus, — 3 vons Beb, — 
6 vom Baulwurf, — ? vom Grünspieht. — 3 von der Schwardensiel, — 9 von Bastert 
vom Strigttett. und Kanstruregel W. — il vom Cobitis (Witterfiech) mach A. KYKER

Samenflissigkeit fehlen, wenn der Hoden erkrankt ist und keine Samenfäden absondert, oder wenn die Leitungswege vom Hoden his zu den alusspritungskandlen durch irgend einen kranklaften Prozeß verlegt sind. In diesem Falle hat der Samen natürlich seine Fruchtbarkeit verloren. Vorübergebend stellt sich dieser Zustand, Azosspermie gemant, auch nach zu habfig ausgeübeten Köttus ein.

Spermin, C. II., N.H., Mthylenimin mach LADEXERIER und ABRE, was aber MARIET, A. SVIMINT and PORIII. nicht ausehmen. Wahrscheilich ist es dem zyklischen Disthylenamin (Piperaxin) nahe verwandt. Kristalle von Sperminphosphat hilden sich im eingetrockneten Sperma, nach libren Endbecker als BOTTEURS-resp, als SVIMIZENSIGNE Kristalle bezeichnet. Sie sind vielleideit identisch mit den CHARCOTSchen oder Asthunkristallen (Idd. III, pag. 484, woselbs Abhlidung), werden aber anch KOBBET durch wung Jodkalium blanschwar gefarfut, whered die Asthunkristalle ungefärte bleiben. Spermin wird durch die Alkaloidrengenzien gefällt.

POEHL hat das nachstehende Verfahren zur Darstellung angegehen: Die Hoden junger, gesunder, frisch geschlachteter männlicher Rinder werden mit Wasser zu einer Emnlsion angerührt und mit angesäuertem Wasser ausgezogen. Nach Abtrennung der ungelösten Eiweißkörper wird das Spermin mit phosphorwolframsaurem Natrium ausgefällt, der Niederschlag mit Baryt zerlegt und das Spermiu mit absolutem Alkohol anfgenommen. Nach Entfärbnng der Lösung mit Tierkohle wird das Spermin als Phosphat gefällt, dieses wiederum mit Baryt zerlegt und das Spermiu mit absolutem Alkohol in Lösung gebracht.

So dargestellt ist das Spermin eine farb- und geruchlose, sirupdicke Flüssigkeit von stark alkalischer Reaktion, welche im Exsikkator noch etwas dieker wird. Das salzsanre Salz des Spermius bildet luftbeständige, in Wasser leicht lösliche Kristalle. Spermin wirkt als Tonikum and uach POEHL anf die Oxydationsvor-

gånge im Organismus.

Die in den Haudel kommendeu Praparate in Form von 1-2% igen sterilisierten Lösnngen sind zum Tell nnwirksam und unrein befunden worden. Spermaeinspritzungen sind zuerst wieder von Brown-Sequard empfohlen worden, nachdem Tierhoden in der Therapie alter Völker eine wichtige Rolle gespielt hatten.

Spermin Marpmann ist eine Kombinatiou des alten Liquide testiculaire BROWN-SÉQUARD mit dem Orchidin von BOUFFÉ nud dem Spermin SCHREINER-POEHL. Es ist eine Auflösung der iu verdünntem Alkohol löslichen Stoffe der friselien Stierhoden und enthält annähernd 20/a einer Base CtH14N2, daneben Eiweißkörper, die in ähnlichen Präparaten fehlen. 5-20 Tropfen täglich zwei- bis dreimal als Tonikum und Stimulans bei Schwächezuständen, Diabetes.

Spermöl s. Cetacenm.

Spermogonien, bestimmte Frachtformen der Kerupilze und Flechten.

Spermolepis. Gattung der Myrtaceae, mit 2 neukaledonischen Arten. Sp. gummifera Brougn, et Gris, soudert eine von Heckel und Schlagden-HAUFFEN dargestellte Substauz mit 80% Tannin ah (Compt. rend., 1892).

Spermophorum, Samenträger = Placenta.

Sperrflüssigkeit, diejenige Flüssigkeit, mit der die Sieherheitsröhre bei Gasentwicklungsapparaten (s. Bd. V, pag. 527, Fig. 112) beschiekt wird, oder die man bei dem Sättigen von Flüssigkeiten u. s. w. mit Chlor. Schwefelwasserstoff, Schwefligsänre, Salzsäuregas u. s. w. in einem am Ende angebrachten Gefäße zur Absorption der sonst in den Raum entweichenden Gase vorlegt. Für die letztgenaunten Gase, wie überhaupt für saure Gase benützt man Kalkmilch als Sperrflüssigkeit, für Ammoniak verdünnte Schwefelsäure, für Dämpfe von Chloroform, Äther u. dergl. Öl. Für besondere Fälle ist ein passendes Absorptionsmittel als Sperrflüssigkeit zu wählen. J. Herrog.

Speton s. Spermathanaton.

ZERNIK. Spezial-Ambrosia zur Erleichterung der Entbindung besteht nach dem Dresdener Untersuehungsamt ans Kümmelöl und Schmalz.

Spezialitäten (Deutsches Reich). Von den pharmazeutischen Spezialitäten gilt zum Teil das über die Geheimmittel (s. d.) Gesagte. Man bezeichnet als Spezialitäten solehe Arzueizubereitungen oder auch einfache Arzneistoffe, die unter eigenartiger Bezeichnung, meist in gebrauchsfertiger Form und in eigenartiger, immer gleieher Verpackung zu festgesetztem Preis in den Handel gebracht werden. Zur Einführung uud Empfehlung der Spezialitäten wird oft eine umfangreiche Reklame nnterhalten, die dann meist zu einer allgemeinen Verbreitung derseiben führt. Solehe Spezialitäten siud alsdaun in allen Apotheken und sonstigen Arzuciabgabestellen anzutreffen, während der Absatz der ohne Reklame vertriebenen Mittel anf einzelne Geschäftsstellen beschräukt bleibt. Da vielgebrauchte Mittel erfahrungsgemäß bänfig Nachahmungen unterliegen, suchen die Fabrikanten sich den durch die großen Aufwendungen für Reklame erzielten Gewinn dadurch zu siebern, daß sie die Namen ihrer Fabrikate oder ein besonderes Warenzeicben dafür in die auf Grand des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 errichtete amtliche Zeichenrolle eintragen lassen.

Für die Unterscheidung zwischen Spezialität und Geheimmittel gibt es eine allgemein anerkannte, unbestrittene Grenze niebt; wesentlich entscheidend für die Beurteilung ist die Art and der Umfang der aufgewendeten Reklame insbesondere dann, wenn dem angepriesenen Mittel Eigensebaften oder Heilwirkungen beigelegt werden, die in der medizinischen Wissenschaft keine Begründung finden. Die Rechtsprechung kennt eine Charakterisierung des Begriffes der Arzneispezialität nicht, es werden dagegen als Geheimmittel nur diejenigen Heilmittel angesehen und den gesetzlich angeordneten Verkehrsbeschränkungen unterworfen, welche in den Anlagen A und B der vom Bundesrat in der Sitzung vom 23. Mai 1903 festgestellten Vorscbriften über den Verkehr mit Geheimmitteln and in den dazu ergangenen Nachträgen namentlich anfgeführt sind. Ans wesentlich anderen Gesichtspunkten unterscheidet dagegen die Ausführungsverordnung zum Zolltarif zwischen Spezialitäten und Gebeimmitteln. Letztere zahlen bei der Einfuhr aus dem Auslande 500 Mark Zoll für 100 kg, während pharmazentische Präparate und damit auch die Spezialitäten zu dem verbältnismäßig niedrigen Satz von 40 Mark für 100 kg in das Reichsgebiet eingeführt werden können.

Der Verbranch von Spezialitäten hat in den letzten Jahrzehnten eine anßerordentliche Ansdebnung erfahren und eine vollständige Umwälzung im Arzneiverkebr berbeigeführt. An Stelle der einfachen Drogen und der Heilmittel, welche in den Arzneibüchern beschrieben werden, verlangt das Publikum heute in den Apotheken überwiegend die gebranehsfertigen Arznelznbereitungen, die in stetig wachsender Zahl und Mannigfaltigkeit in den Handol gebracht werden und zum größten Teil durch ihre zweckmäßige Zusammensetzung und ansprecbende Form wohl geeignet sind, die früber gebräuchliehen Tees, Pulver und Tropfen von oft wenig angenebmen Eigenschaften ans der Gunst des Publikums zu verdrängen. Einen besonderen Aufschwnng der Spezialitätenfabrikation brachte die Einfübrung der Arzneitabletten mit sich. Die dureb sie erzichte handliche und weuig Ranm beanspruchende Form, die sieh besonders für solche Fälle eignet, in denen es dem Arzneiverbraneher erwünscht ist, notwendige Heilmittel mit sieh zn führen, wird jetzt bei einer sehr großen Zahl von Spezialitäten mit Erfolg angewendet. Da aber zur Herstellung größerer Mengen von Tabletten teure Maschinen erforderlieb sind, die nicht in jedem Apothekerlaboratorium vorhanden sein können, ist diese Fabrikation ans den Apotheken meist in Fabriklaboratorien übergesiedelt; den Apothekern ist dadnreb ein wichtiger Zweig ihres Arbeitsgebietes, die Arzneidispensation, zum Teil ans der Hand genommen. Zwar baften der Tablette als Arzneiform mancherlei Mängel an, trotzdem bat sie sich, unterstützt durch lebhafte Anpreisung, schnell eingebürgert und zahlreiche Fabrikanten veranlaßt, selbst alte, längst bekannte und gebrauchte Arzneistoffe in diesem neueu Gewande als Spezialitäten in den Handel zu bringen.

Das Publikum wird heute durch das immerfort steigende Angebot und die in allen Zeitungen enthaltenen Empfeblungen veranlaßt, bei leichteren Erkrankungen zunächst zu Arzneispezialitäten zu greifen und oft zu seinem Schaden auf rechtzeitige Inanspruchnahme ärztlichen Beistandes zu verziehten. Diese Entwicklung sollte bei der fortsebreitenden nud auch von ärztlicher Seite geförderten Anwendung von Spezialitäten im Arzueiverkehr nieht nnbeachtet bleiben. M. PROSLICE.

Spezialitäten (Österreich). Der Verkehr mit Spezialitäten wurde in Österreich durch die Verordnungen des k. k. Ministeriums des Innern vom 17. Dezember 1894, RGBI, Nr. 239 und vom 16. April 1901, RGBI, Nr. 40 geregelt.

Danach sind als Spezialitäten solehe pharmazentische Erzengnisse anzusehen, in welchen als Armeimittel anerkannte Stoffe (E. Blashamm Copaivas, Olemn Santali u. dergl.) oder pharmazentische Zubereitungen (z. B. Extractum Filicis maris, Extractum Cubebae und andere pharmazentische Praparate oder einfache Mischingen derselben) in eine nene, hetzliglich der Anwendung zweckmäßigere oder dem Gesichtes, Geruchs, Geschmackseinne zussgendere Disponsationsform gebracht sind (z. B. al. Capashae gedatinosae oder amyleacea, Dragese, lackierte oder anderweitig überzogene Pillen , sterilisierte lnjektfonslösungen, Gelatinae medicatae, Suppositoria melitata, Sapones medicata u. s. w.).

Die Herstellung von Spezialitäten, welehe nur zum Kleinverschleiß bestimmt sind, ist den Apothekern ohne besondere behördliche Bewilligung gestattet. Dagegen ist der Besitzer oder verantwortliche Leiter einer Apotheke verptlichtet, die Erzengung jeder nenen, zum aligemeinen Vertriebe bestimmten Spezialität sowie die Übernahme ansländischer Spezialitäten zum allgemeinen Vertriebe vor dessen Aufnahme der politischen Behörde I. Instanz anzumelden. Falls diese den Vertrieb oder die Erzeugung nicht im eigenen Wirkungskreise zu untersagen findet. leitet sie die Anmeldung unter Anschluß der antheutischen Bereitungsvorschrift und zweier Proben des Artikels in Originalausstattung an die politische Landesbehörde und diese, falls auch sie nicht die Erzengung oder den Vertrieb im eigenen Wirkungskreise zu untersagen findet. an das Ministerium des Innern. Die dem Ministerium des Innern vorgelegten Anmeidungen werden einer besonderen Fachkommission des Obersten Sauitätsrates zur Beurteilung überwiesen. Mit dem Vertriebe des angemeideten Artikels darf in der Apotheke erst drei Monate nach der Anmeldung oder, falls über diese vom Anmeldenden weitere Anskünfte begehrt worden sind, erst drei Monate nach Vorlage der letzten eingeholten Änßerung begonnen werden, wenn dem Apotheker nicht vorher die amtliehe Verständigung zugegangen ist, daß sich das Ministerium zur Erlassung eines Verbotes der Erzengung oder des Vertriebes des angemeldeten Artikels nicht bestimmt gefunden hat.

Spezialitäten dürfen nur unter einer in bezug auf Gehalt oder Wirkungsweise zutrefinden Bezeiehnung, welche zu Mißdeutungen keinen Aulaß giht, in Verkehr gebracht werden. Am Behältnisse ist die Posierung der wirk-amen Substanz ersiehtlich zu machen. Im Handverkauf dürfen nur solche Spezialitäten abgegeben werden, welche keine vom Handverkaufe ansgeschiessenen Stoffe enthalten.

Über sämtliche in der Apotheke zum Verkauf vorrätig gehaltenen Speziallitäten missen die anthentischen Bereitungsvorschriften in der Apotheke erleigen. Der Apotheker hat über alle diese Spezialitäten vollstämlige, geordnete Verzeichnisse zu führen, und zwar gesondert für die seibsterzengten nun dir die bezogenen Artikut.

Für alle in der Apotheke selbst erzengten und vorrätig gehaltenen Spezialitäten müssen in der Apotheke aneh die detaillierten Preisbereehnungen erliegen, welche nach Maßgabe der durebsehnittlich auf einmal verarbeiteten Quantitäten von Arzneimitteln anfaustellen sind.

Ther die Herstellung aller in der Apotheke im großen bereiteten und in Vertrich gebrachten syznialitien is überdies ein Elikopationschen is rühren, ans welchem die Zeit und Art der Herstellung sowie die Menge der verwendeten Bestandteile und des Produktes entnommen werden kann. Von den beim Großvertriche pharmazentischer Spezialitäten verwendeten Vignetten, Gehrausbauweisungen n. dergl. sowie von den Ankindigungen und Publikationen, welche dem Vertriche solcher Artikel diezen, missen Exemplare in der Apotheke gesammelt vorliegen.

Die zum allgemeinen Vertriebe in Österreich zugelassenen Spezialitäten sind in einem besonderen Verzeichnisse der alljährlich erscheineuden "Arzneitaze" angeführt.

## Spezifische Drehung s. Polarisation.

Spezifische Wärme. Wir wissen, daß die Warme, eine Form der Energie, die Mokkild eer Stoffe zu Sekvirgungen eiligt, in festen Körgern langsamer, in flüssigen bedeutender, in gasförmigen am sebnellsten. Nur der Grad der Warme kann darch die bekannten Meßinstrumente (Termometer) festgrestlich werden, ihre Menge nicht. Diese ist bei verschiedenen Stoffen keinaeworg gleich, sondern für jeden Stoff eine eigentümliche, mit seinem Atomgewichte and spezifischen Gewichte eng zusammenhängende Größe, was von großer praktischer Wichtigkeit ist, das ied saus dienen kann, wo beide letzteren direkt nicht bestimmt werden können, diese festzustellen oder zu korrieiteren. Zuerst mußte es danch die Erfahrung auffallen, daß es sehr nagieieher Wärmenaengen bedarf, um verschiedenartige Stoffe anf den gleichen Temperaturgrad zu erwärmen, and umgekehrt, daß verschiedenartige Stoffe anf den gleicher Temperaturgrad zu erwärmen, and umgekehrt, daß verschiedenartige Stoffe anf den gleicher Temperaturgrad zu erwärmen, and umgekehrt, daß verschiedenartige Stoffe von gleicher Temperaturgrad zu erwärmen, and umgekehrt, daß verschiedenartige Stoffe von gleicher Temperaturgrad zu erwärmen, and umgekehrt, daß verschiedenartige Stoffe von gleicher Temperaturgrad zu erwärmen, and um-

Mangen Wärme an die Umgebang abgeben können. Der Vergleich dieser beiden sich decknoden Größen an verschiedenarfigen Stoffen bel gieben Gewiehtst auch decknoden Größen an verschiedenarfigen Stoffen bel gieben Gewiehtstemangen derselben ergilt deren appeal fische Wärme der Wärme kapasität. Die richtige Erntiteleng der istettere hat zahlerbeich Physiker und Ohemiker beschäftigt; sie fand ihre Schwierigkeit in der vieheitigen Betätigung der Wärme, der Leitunges und Strahlungsfähligkeit, der Leichtigkeit, in andere Rangrifermen uberzugeben, der bald steigenden, hald auffolbenden Affinität zwischen den Stoffen, der Andehaung der Körper und anderer mechanischen Wirkungen, welche alle beherrscht und, wo sie nicht verhindert werden konnten, in Rechnang eerbrach werden mußen, bis anschloegende festesteilt werden konnte, nonte

Diejenige Wärmemenge, welche erforderlich ist, nm 1 kg Wasser von 0° auf 1°C zu erwärmen, wird als Einheit angenommen, diejenige an anderen Stoffen

nnter gleichen Bedingungen als Ihre spezifische Wärme.

DULONG und PETIT fanden, daß leitzter Größen mit den Atomgewichten der betraffenden Stoffe multipliziert stets annähernd die Zahl 3 ergeben. Korp hat, veraulaßt durch die Duplizität der Atome heim Zusammentreten zu Molekülen. diese Zahl 3 verdoppelt und nimmt als Durchschulttszahl aus seinen Versuchen 6-3 an und beziehent diese als Atomwärme.

NEUMANN bewies an Oxyden, Sulfiden, Sulfaten, Karhonaten das gleiche Verhältnis der spezifischen Wärme und ihrer Moleknlargewichte als deren

Molekularwärme, welche stets ein Multiplum der Atomwärme sei.

REOSARUT, unbefriedigt von der mangelhaften Übereinstimmung der Zahlen. hat die midangreiebsten Prifungen aller Noffe vorgenommen und im allgemeinen das DULONO-PETITISCHE Gesetz bestätigt gefunden, die Abweichung auf innere Strukturerreschiedenbeiten und allotropische Zustande der Noffe zurückgeführt, desgleichen auf ihr sonst bekanntes chemisches Verhalten. Anffallend niedrige spezifische Warme zeigen Bor um Kohlenstoff bei gewönlicher Temperatur, normale erst gegen 700°C. Das Wasser, welches ja so vielen Anforderangen in der Struktur zu dienen latt, zeigt wie in seinen Anschaungsverhältnissen durch die Wärme anch ganz unregelmäßige Warmekspazität zwischen 0° not 100°C.

- Die Methoden der Messangen der Warmekaparität hestehen melet darin, daß Körper von bekanntem Geseicht auf elnen hesitamten Grad erstrant, dann mit einem anderen Körper von hekanntem Gewichte und bekannter niedriger Temperatur in Berührung gehracht, völliger Temperaturassgleich zwischen beiden abgewartet, dieser Warmegrad gemessen und daraus berechet wird, eine wie große Warmemenge das Prüfungsobjekt abgegeben hat. Die verwendeten Apparate sind:
- 2. Das Eiskalorimeter. 1 & Eis on 0º geht nuter Anfanhme von 8 Warmeninheiten in elemonteit Wasser von 0º Bert. Ele alles Eis geschonizen ist, kann sich das Wasser nicht über 0º ersärmen. In den ersten Apparaten sollte das vom Eis abgetropfte Wasser gewogen und als Maß für die spezifische Wärme dienen, fiel aber immer zu klein aus, da Wasser an dem Eise hängen blich. BUNNE wählte einen Korrekteren Wasser den mit Eise hängen noch Ramerfüllung zwischen Eis nad dem sebwereren Wasser. In einem gläsernen Annarat ist ander dem Eise und dem Oblekt der eanze härier aum mit Oneck.

silber gefullt, weicher nach unten mit einer senkrecht anstelgenden Kapillaren mit Skais kommuniziert, in welchen die Quecksilbersanie so weit sinkt, als dem gehildeten Wasser entspricht. Der ganze Apparat ist von Schnee nmgehen. Die Messung ist absolnt geuan.

3. Methode des Erkaltens durch Warmennstrahlung. Bei der letteren sintt die Temperatur des erkaltenden Objektes in geometrischer Zahlenzeibe während des Wachsens der Zeitteile in arithmetischer Reibe. Dies benutzte RUGONAULT, am in einem geschlossenen silbernen Teigel mit Inderierleinendem Thermometer geprierte feste Stoffe and Flüssigkeiten erst auf einen hestimaten Grad zu erwärmen, dann in einem inflierern Blechzylinder mit Eisumbüllung abaukthlen and ans der erforderlichen Zeit and der Temperaturifferenz die spezifische Wärme zu berechnen. Die mangelhafte Leitungsfähigkeit der gepniverten Nabstanzen versegte, die Flüssigkeiten gaben richtige Resultate.

Die spezifische Wärme der Gase. Die korraktesten Prüfungen haben DELAROCHE und Bößkand nausgelührt, indem is unter stelte konstatem Drucke erwärmte Gase durch Schlangenrohre and einen als Klüber dienenden Wasser-kontaut geworden war, diesen saio von den Gasen ebensoviel Wärme empfing, wie diese in anderen Teilen des Apparates anfahamen. Des Gasvolumen und der Druck konnten gemessen werden. Die Volumina der Gasarten, welche das Kalorimeter um gleiche Grade erwärmen, verhalt sich nungekehrt proportional there sperfischen Wärmen. Pitr lettere wird diejenige der Luft als Einheit angenommen, weiche sich zu der des Wassers O'24982-11 verhält.

- Als aligemein gültige Gesetze hahen sich ergeben:
- 1. Die spezifische Wärme bei allen Gasen ist von dem Drucke in denseiben unabhängig.
- 2. Dieselhe ist für sogenannte permanente Gase hei allen Temperaturen konstant.
- Dieselbe wird bei nicht permanenten Gasen (Dämpfen) mit zunehmender Temperatur größer.

Spezifischer Widerstand. Der elektrische Leitungswiderstand verschiedener Stoffe ist nagieich groß. Wo dieser anf die bekannte Weise nuter gleichen Bedingungen geprüft, verglichen und der Widerstand des Knyfers als Einheit angenommen wird, ergiht das größere oder kleinere Verblättig der ührigen Stoffe m dieser Einheit deren spezifische Widerstände an. Nur im Silher ist derenke kleiner, im Platin Abhilde, im Eisen wher 6, im Nemilher 10mal so enterenke Aleiner, im Platin Abhilde, im Eisen wher 6, im Nemilher 10mal so nommen, aweckmäßig des in der Ontschen Einheit verwendeten Queckülbera und mit 1 m langen and 1 mm dicken Drählen ann anderen Metallen verglichen werden, wobei der Quotient, der spezifische Widerstand, für jedes Metall der gleiche bleibt.

Spezifisches Gewicht. Das Gewicht eines Kürpers bedeutet das Maß seiner Schwers, hervorgerufen durch die Anziëhangskraft von seiten des im Angriffspankte derseihen im Innern die Erdhaltes ilegenden Schwerpanktes. Diese wirkt auf alle Moieküle gleich stark, and da diese in den Notifen und ans diesen zusammengesetzten Körpern in ungleicher Endfernang und Grupplerung zeinander, namenülch in den verschiedenen, durch die Wärme heddingten Aggregstanständen liegen, so hahen gleiche Volumin av verschiedenartiger Stoffe ungleiche Gewichte. Das Verhältuis solcher zueinander wird das spezifische Gewicht gewant nad. man ist übereingekommen, heim Vergleich für feste und flüssige Stoffe das Wasser hei 0° oder 4°C, seiner größen Dichtigkeit, hei Gasen wasserfeite Laft bei 0° als Einbeit anzunehmen. Wenn der Ansdehaums-Kofffizien her

kannt and in Rechning gebracht wird, ist nicht ansgeschlossen, diesen Vergleich anch hei anderen Temperaturen vorzinnehmen.

Die Herstellung gleicher Volumina fester Stoffe begegnet technisch großen Schwierigkeiten and ist auch nicht 50tig. Statt dossen dient das Archinedisches Gesetz, nach welchem ein unter Wasser getauchter Kürper, an einer Wage bängend, genan sowiel an Gewicht zu revileren scheint, wie das von ihm nas der Stelle gedrängte Wasservolumen wiegt, vobel also die Volumina die gleichen sind, die Gewichte derreblen nagleiche und durch Division ineinander das Verhältins, das spezifische Gewicht, ergeben. Schwerere Kürper als Wasser werdeu also eine Zahl größen, leichter keiteur als 1 ergeben.

Flüssige Stoffe sind leicht auf gleiche Volumina zu bringen durch Ausfüllen nacheinander von Hohlgefäßen von hekanntem Inhalt. Die Gefäße tariert nnd die Füllingen gewogen gehen die ungleichen Gewichte gleicher Volumina letzterer. ans welchen ebenso wie bei festen Körpern das spezifische Gewicht zu berechnen ist. Diese Methode ist die znverlässigste, aber nmständlicher und zeitrauhender als die folgende. Diese benützt wieder das Archimedische Prinzip, nach welchem ein und derselbe, an einem Wagebalken hängende, feste Körper (Onecksilber in einem Glasröhrchen), in verschiedene Flüssigkeiten nacheinander ganz eingetaucht, in einer leichteren Flüssigkeit als Wasser weniger als dieses an Gewicht verliert, in einer schwereren mehr. Die Gewichtsverlaste, welche ja zugleich die Gewichte der aus der Stelle verdrängten Flüssigkeitsvolnmina bedeuten, durch das Gewicht des Wassers dividiert, geben wiedernm die spezifischen Gewichte an. Eine dritte Methode, die schnellste und hequemste und daher am meisten verwendete, beruht darauf, daß ein fester schwimmender Körper nnr ein solches Volnmen Wasser aus der Stelle verdrängt, dessen Gewicht dem Körpergewicht gleichkommt. Er verdrängt daher von leichteren Flüssigkelten ein größeres, von schwereren ein kleineres Volnmen. Instrumente, wolche dies quantitativ erkennen lassen, sind die Senkspindeln oder Aräometer (s. d. Bd. II, pag. 159).

Die Apparate zu vorstehenden Präfungen und die Kantelen bei ihrem Gebranch sind Pharmaxenten und Cheniktern genaure bekannt, als Beschreilungen dies er möglichen. Tabellien, wieche die gestellich vorgeschriebenen spezifischen Gewichte angeben, nebst den Reduktionen, welche Temperatur- und Dichtigkeitverstundurungen im Mischungen nötig machen, finden sieh in den Arzaelbüchern, chemischen und physikalischen Lehriftscher and in getrennten besonderen Auszeitung.

Die Prifung des spezifischen Gewichtes der Gase Interessiert die Pharmazie in der Praxis weigner, in bohem Grade aber Physiker and alle, welche sich mit tellurischen nud kosmischen Forschungen beschäftigen, de diese die Lebenubedingungen der Organismen ans der Beschaffenheit der Erde, Ihrer Atmosphäre und der an fie einwirkenden Gestirne nachzuweisen sich bemühen. Die Methoden der Prüfung sind von den hervorragendeten Physikera ausgebildet und erfordern besonders drauf eingerichtet physikalische Apparate und Arbeitsatten. In den Beziebungen zwischen spezifischem Gewicht und Diffusion der Gase lieferte die Gassanläye von BUNSEN einen wieltigen Beitzus.

Das spezifische Gewicht der Mineralien liefert eines der wichtigkete Kennzeichen dereiblen. Um die Dichte eines Minerales ziffernätig amszudricke, bezieht man dieselbe auf die gleich 1 gesetzte des Wassers hei + 4° (größte Dichte diesestlene). Das Volumgewicht oder spezifische Gewicht eines Minerales ist dans gleich dem absoluten Gewicht diridiert durch den Gewichtsverlust, welchen das Mineral im deställierten Wasser von jener Tempertur erleidet. Diesen Gewichte verlust, kann man in vielen Fällen durch Absügen im Pyknometer am bester verlust, kann man in vielen Fällen durch Absügen im Pyknometer am bester verlust, kann der die der die Verlust der Bestimmung gestlet, kann diese ande dard das Nictobiowsche Arkometer erfolgen. Bedingung für genaue Ermittung der Dichte der des spezifischen Gewichtes ist vor allem, daß das zu viegede

Nachdem sehon HESSE. die Methode des Polverisierens auf die Bestimmung des petifischen Gewichtes des Binmestienes angeweich tatte (EANNABE Zeitscht. f. Mineral, 1828). Il, pag. 344), seigte BRUDANY die große Bedestung, die sie im allgemeinen besitzt (Annalse de chimie et de phys. 7, 28, pag. 389, Ann. 4. Phys. u. Chem., 1828, Bd. XIV, pag. 474). Die Kapillarität vertrascht, sie OsSNY and GRAND gezeigt baben, klaine Schwankungen, je nachdem größere oder kleinere Mengen der verkleinerten Substanz gewogen werden (KARSTENS Archiv, Bd. I., pag. 55). Pein verteilte chemiene Niedgrechtige besitzen nach G. ROSK oft ein bäheres spezifischen Gewicht, nicht aber mechanisch verkleinertes Pulver (Ann. d. Chemie n. Phys. Bd. LXXIII, 1848, pag. 1, and Bd. LXXV, pag. 403). Scutty-blingegen fand durch Versuche, daß bei mechanischer Verkleinerung das spezifische Gewicht böher ausfältit, wenn die Masse feln verteilt ist, weiche Erscheinung er auf durch Massenanziehung vertraschte Verdichtung des Wassers an der Oberfliche des gewoenens Will (LARBIG Ann. Bd. CVIII 1858, pag. 29).

Bel manchen Mineralien kann das spezifische Gewicht anch mit jenes schweren Lönangen bestimmt werden, deren sich die Petrographen bedienen, mm die Gemengteile der Gestelne nach ihrem spezifischen Gewichte zu sondern. Die Auwendung dieser sehweren Pfünsigkeiten bernht daranf, daß ein Mineralielichen von größerem spezifischen Gewichte untersiakt, von geringerem sehwimmt, während es dann in der Pfünsigkeit sehwelt, wenn es genan geleiches spezifisches Gewicht besätzt.

Die THOULETsche Kalinm-Quecksitheriodidlösung erreicht ein Maximalgewicht von 3.196 nnd ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar; nm das spezifische Gewicht eines Minerals zu hestimmen, trägt man dasselbe in die Lösung ein und setzt unter fortwährendem Umrühren Wasser tropfenweise zu, bis das Mineral schweht, weder sinkt noch stelgt. Die Annäherung an diesen Zustand zelgt das Fragment dadurch an, daß es sich auf eine Kante steitt. Zuietzt setzt man nicht mehr reines Wasser, sondern nur verdünnte Lösung zn; sollte trotzdem die Lösung zu stark verdünnt worden sein, so fügt man konzentrierte zu, bis das Mineral in der Flüssigkeit schwebt, sonach genan das spezifische Gewicht derselhen besitzt, welch ietzteres mittels der WESTPHALschen Wage leicht bestimmt werden kann. Eine zur Bestimmung und Trennung feiner Pulver besonders geeignete schwere Lösnng ist die sehr leicht flüssige von Methyleniodid (Gew. bei 16°: 3'324), deren Verdünning durch Benzol erfoigt, sie greift Metalie nicht an, während die THOULETsche Lösung durch solche zersetzt wird. Für Minerallen von einem spezifischen Gewicht über 3 kann das hei 75° schmelzende und in diesem Zustande mit Wasser mischbare Thallinm-Silhernitrat Anwendung finden.

Spezifisches Volumen = Moieknlarvoinmen, s. Avogadrosches Gesetz.

Sphacelarieae, Familie der Phaeosporaceae. Ansschließlich Meeresalgen.
Sydow.

Sphacelia, Gattang der Tubercalarieae.

Sph. segetam LEv. stebt in genetischer Verbindung mit Claviceps parparea
(a. d.), dem Askaspitz des Mutterkoras, Secale cornatam (a. d.).

Sphacelinsäure s. Secale cornntnm, Bd. XI, pag. 259.

Sphacelus (σράζειν töten) ist die als "feuchter oder kalter Brand" bezeichnete Abart der Gangrän (s. Bd. V. pag. 512).

Sphaeralcea, Gattung der Malvaceae, mit meist in Amerika vorkommenden Arten.

Sph. miniata Spach, Sph. cisplatina St. Hill., Sph. angustifolia (CAV.) Spach and Sph. lactea (Alr.) Spach werden zu Kataplasmen and als Antikatarrhale wie Malven verwendet.

Sphaeranthus, Gattung der Compositae, Gruppe Inuleae.

Sph. africanns' L. und Sph. indiens L. finden' medizinische Anwendung; der Saft der ersteren wird bei Augenkrankbeiten, das Blatt zu Gurgel- nad Mnadwässern henützt; letztere dient gegen Kolik und Würmer, auch als Aphrodisiakum; sie enthält ein ätherisches Oi nad ein Alkaloid (Pharm. Ann., IV).

Sph. hirtus WILLD, wird als Hypnotikum and Wandmittel empfohlen.

Sphaerella. Unter dieser Bezeichnung existieren zwei ganz verschiedene Pflanzengattungen. Ältester Name ist:

- Sphaerella SOMMEEF., Gattung der Volvocaceae. Einzellige Algen. Sph. plavialis in Wasseransammlungen, Sph. nivalis anf Schnee in Gebirgen sind durch Hämatochrom blutrot gefärbt.
   Sphaerella CES. et DE NOT., zn den Pyrenomycetes gebörige Gattung.
- enthaltend kleine, punktförmige, fast nur saprophytisch anf toten Pflanzenteilen (meist Blättern) lehende Pilke, deren Nebenfruchtformen aber parastisch anf lebenden Pflanzenteilen lehen und den Gattnngen Ramnlaria und Septoria angehören. Da zwei verschiedene Pflanzengattnngen nicht denselben Namen führen können.

Da zwei verseinderne Franzengatungen nicht denseiden Namen führen konnen, so wird für die Pilgatting jetzt fast allgemein der Name Mycosphaerella Johans, augewendet.

Sphaeria, veralteter Gattungsname der Pyrenomycetes.

Sph. sinensis BERK, jetzt Cordyceps sinensis (BERK) SACC, befallt in China eine etwa 4-m lange, hollgrane, kahle Raupe. Ans ihrem Kopfe entwickelt sich der Pilz als zylindrisches, 4-cm langes, 2-3 mm hreites, purpurfarbiges Gebilde. Dieser Pilz ist anter dem Namen "Hea-Tsao-Taog-Chung" ein Hellmittel der Chinesen und Japaner.

Sph. entomorrhiza DICKS, ist synonym mit Cordy ceps entomorrhiza (DICKS). FR. und wächst auf den toten Larven verschiedener Insekten, besonders kleinerer Hornissen.

Strow.

Sphaeriaceae, Familie der Sphaeriales. Saprophytische Pilze. Synow.

Sphaeriales, Ordung der Pyren om yeetes, meht saprophytisch auf Hättern, Stengeln, Asten oder Holz wachsend, schaellers Verwitterang der Sabstrate berbeiführend und so der Humasbildung dienend, seltener Parasiten auf lebnaden Pflanzentellen. Hierber die Familien: Chactoninene, Sordraftenen, Sphaeriacene, Cratoniomacene, Carcubitariacene, Caryneliacene, Amphysphaeriacene, Lophiostomacene, Mycophaerellacene, Piesoporacene, Massariacene, Gipnoniniacene, Cypenphaeriacene, Vaisseene, Melanconidacene, Distrypacene, Melegrammatacene, Aylariacene, Vaisseene, Melanconidacene, Distrypacene, Melegrammatacene, Aylariacene

Sphaerobakterien sind diejenigen Formen, deren Zellen rande Gestatt besitzen.

Sphaerobolaceae, Familie der Plectobasidiineae; fanlendes Holz bewohnend. Strow.

## Sphaerococcaceae, Familie der Florideae. Im Meere lebende Algen.

Sphaerococcus, Gattung der Sphaerococcaceae. Meeresalgen mit knorpelighäutigem Thallns. Die Arten finden keine Verwendung; die Carrageen und Wnrmmoos liefernden Arten werden jetzt zu anderen Gattungen gezogen, so

Sph. lichenoides AG. zu Graclliaria AG., Sph. mamillosns AG. zu Gigartina AG.,

Sph. crispus AG. zu Chondrns Krz.,

Synow.

Sph. Helminthochorton AG. zn Alsidium AG. Sphaerokristalle sind knollig-rundliche Aggregate von strahlig-kristal-

linischer Struktnr. Am hekanntesten sind die Sphaerokristalle des Inulins, welche leicht aus den Knollen der Dahlia durch wasserentziehende Mittel dargestellt werden können (Fig. 109). Man findet sie massenhaft im Parenchym von Knollen, welche längere Zeit lu starkem Alkohol oder Glyzerin aufbewahrt wnrden. Auch unter dem Mikroskope köunen sle rasch dargestellt werden, wenn man nicht zu dünne Schnitte eines innlinhaltigen Gewebes mit einem ansgiebigen Tropfen 90% igem Alkohol hedeckt. Es entsteht ein milchiger Niederschlag, der sich iedoch nach einigen Minuten löst, Tancht man den Schnitt in Wasser, so verschwinden die störenden kleinen Körnehen und die Sphaerokristalle werden deutlich sichthar. Zwischen den gekrenzten Nikols des Polarisationsmikroskopes zelgen sie ein leuchtendes Kreuz; auf 50-60° erwärmt, lösen sie sich auf.

Zuckerreiche Drogen (z. B. Datteln, Rosinen, Johannisbrot, Scilla) zeigen in ihren Zellen neben Einzelkristallen oft Sphaerokristalle aus Zucker.

Hesperidin findet sich in den nnreifen Orangen und in Fol. Bueco zn gelhlichen Klumpen eingetrocknet, die mittels Alkohol in Sphaerokristallen ausgeschieden werden. Anch die Sphaerokristalle in den Blättern einiger Umhelliferen (Conjum, Aethnsa) sind wahrscheinlich Hesperidin.

Inulinkristalle. Fig. 110.

nckerkristulle (usch VOGL): I aus Bulbus Scillae II aus den Knollen von Melanthium cochinchineuse.

In der lebenden Zelle finden sich Sphaerokristalle ans Calciumoxalat (DE BARY, Mobius) oder Calciumphosphat (HANSEN).

Sphaerophoraceae, Familie der Lichenes. Im Hochgebirge wachsende Flechten mit stranchigem Thallus. SYDOW.

Sphaeropieaceae, Familie der Chlorophyceae. In and außer dem Wasser wachbende, auf überschwemmten Orten, in austrocknenden Tüngeln auftretende Algen. Sie bilden braungrünliche oder rote, filzige Watten, welche Farhe von den zabireichen Sporen herrührt, womit die Gileder erfüllt sind.

Strow.

Sphaeropsidaceae, Ordnung der Fnngi imperfecti (s. d.). Synow.

Sphaerosiderit, toniger Spateisenstein; kleintranbige oder nierenförmige Gebilde, dicht, auch rogensteinartig (toniger Siderit, Pelosiderit). LPFRS.

Sphaerosphorsäure und Sphaerosphorin sind zwei ans Sphaerophorus fragilis isolierte Flechtensäuren. F. Wests.

Sphaerostemma, Gattung der Magnoliaceae, in Indien verhreitet. Sph. grandiflorum BLUME und Sph. propinqunm BL. liefern genießbare

Sph. grandiflorum BLUME und Sph. propinqunm BL, liefern genießbare Früchte. v. Dalla Torre.

Sphaerotheca, Gatung der Erysiphaceae, Frachkörper nur 1 Accus enthaltend, anßen mit einfachen, fädigen, am Ende nagstellten Anbüngsein besetzt.
Sph. pannosa (WALLE.) Löv., Rosenschimmel, Rosenmehltan, zeigt sich zurest als mattweißer Staubfiek auf den Rosenhättern, bedeckt aber hald das ganze Bitt Ober und naterseits na auch die jungen Tribes mit einem dichten mehligen, zuletzt grauweißen, polsterförmigen Überzag. Es ist dies das Konidienstädim des Pilese nad als Oidinm leucoconium Disst, hekant. Die kleiene kageligen, brannen Perithecien sind als Pünktéchen in den Überzage zu erkenneu nad besitzen lange, mit den Wycelbyphen verweibt Anhängsol.

Der Pilz ist einer der gefährlichsten Peinde der Gartenrosen, indem er die Zweigspitzen befällt, deformiert und zum Absterhen bringt. Manche Rosenvarietäten werden hessonders heftig hefallen and können an manchen Orten gar nicht mebr gezüchtet werden. Bestes Bekämpfungsmittel soll das Bestänhen der Rosenstöcke mit Schwefelblitte sein.

Sph. Hamuli (DC.) SCHEROET. (S. Castagnei Lávv.), Hop fe nachimne), Hop feamebitan, its albeit dem Rüdalu der verderblichtes chiadling der Hopforkaltaren. Wahrend hei den wildwachsenden Hopforpfanzen der Pili fast unr an den Bättern auftritt, sneht er sieb bei den kultivierten Pflanzen daggeen mit Vorifebe die Biltenstunde auf, hefüllt sie in größter Ausdehung, deformiert dieselben vertrockset sin und macht sie zuhalten harbrachbar. Venn nicht rechtzeitig geschwerfelt unter der Schwerfen der Schwerfen

Sph. mors-uvae (Keuw) Bern. statchelbeerpest, überdeht die grünen Stachelbeeren int einem diehten, grauhstunitehen Flize und droht zu einer Kalmitti der Stachelbeerkalturen zu werden. Dieser in Europa ans Nordamerika eingeführte Pilz irtit in Amerika so heitig auf, daß mas dort die Kultur der europäischen Stachelbeer fast ganz anfegegeben hat. Auch in Europa breitet sich der Pilz mit groder Schmelligkeit ans. Im Jahre 1900 war der Pilz mut von 6 europäischee Nandorten bekannt; aher 1906 konnte W. HEKTER ihn sebon von 258 Fundortet in Irtand, Rolland, Finnland, Schweden, Norwegen, Dinemark, Deutschland Osterreich-Ungarn nachweisen. Es ist daher nötig, das weitere Umsichgreifen dieser Krankheit zu werfolgen und die eventuellen Schutzunärgegeln zu treffen. Sprox.

Sphaerotiius nātāns nannte KCTEING eine Plizhildung, welche in steheren oder filesenden, dareh organische Stoffe verunreinigten Gewässern — namerlich in Bächen, in welche die Abflußwässer von Brauereien oder Brennereien geleitet werden — sebwimmende oder langflutende, an Wasserpflanzen festhängenië, weiße, gelhiche, rostrote oder gelhrote Flocken hildet.

Diese Gebilde dürften in den Entwicklungskreis der Gattung Cladothrix COHN gebören. Sypow.

consultations

Sphagnaceae, Familie der Moose, Größere, breit polsterformige Torf- und Sumpfronces. Siengel aus der Versichiedenen Gewebschielten gefüllet, Markschielt, Höltztyllinder, Rindeasschielt. Bilatter nervenlos, aus zweieriel Zellen bestebend; aus größeren, farb- und chierophylikosen, mit Poren, Ring- und Schraubenbändern, und aus eugen, mit Chierophylik Augel mit Dekelt geöffent, eine Ferstein, mit einem aus dem Steugel erzeugten Stiel "Pseudopolium". Columella unvolktändig", den Scheitel der Kappel nicht erretchend. Hanbe unzeglenfällig zerrissen auf der Basis der Kapsel zurückbleibend. Sporen eingestaltig. Die Schlikräßenden "Mikroporen" sind Tilletta Se phagen i Awszells. Vorkeim habstrigt.

Sphagnol, Korbaöl, heißt das Produkt der trockenen Destillation der Korba, (Torf, Brannkoble), das banptsäcblich besteht aus Beuzol, Authraceu, Phenol und Kresoleu. Nebeu dem eigentlichen schweren Sphagnol existiert noch ein Sphagnol wir urbidum, dem die Paraffine entzogen sind. Die sehwarze, übelriechende salbenartige Masse wird wir Teer in der Dermatologie angewendet. Zerrik

Sphagnum, einzige Gattung der Sphagnaceae. Die Torfmoose bilden eine streng is sich abgeschlosseus Gruppe und zeigen in Habitas, in Aufban und in ihren Lebensbedingungen die größte Übereinstimmeng; sie steben gleichsam als Überreit diener früheren Sebögnungsperiode der bürigen Moosevilt Irmdartig und unvermittelt gegenüber. Samtliche Arten wachene in breitpolsterförmigen und sestemmingen Rasen und bildem Massenvegetation in allen Simpfen und Mooren (mit alleiziger Ausnahme der kalkreichen Versumpfungen); sie nehmen daher als Torfbilder den ersten Ranz ein.

Wie alle weit verbreiteten Moose besitzen die Sphageneu einen großen Formenkreis. Da sich die Variation nach denseibten Gesetzen vollzeit, so wiederboles sich bei allen Arten gielche und fänliche Formen, welche nuter sich meist großere habituelle Ähnlichkeit besitzen, ab mit der Art, der is augebören. Verreicheiden Beleuchtung, verschiedener Grad der Fenchtigkeit, die regelmüßige oder periodische Zufahr vom Wasser, die Unterbreibung der Entwicklung durch Austorchung innerhalb einer Vegetationsperiode sind die Faktoren, welche diesen großen Formenund Gestatnerschum bedingen.

Die Zahl der angenommenen Spezies ist bei den Sphagnologen sehr verschieden, jeder geht seine eligenen Wege und nimmt eine größere oder genigere Zahl von Arten an. Nur wenige Arten stehen ziemlich unvermitteit da; die meisten schließen innerhalb einer Sektion se inulg anfeinander, als sehleißell; jede Sektion als Kollektivspezies gelten kann. Am diesem Grunde unterbeibtt auch an dieser Stelle die Aufführung einzuherr Spezies. Beim Bestimmen mache man Querschuitte darch den Stengel und die mittlere Partie eines beblätterten Astes und achte auf die Form der Staugeblätter und deren Saum.

Spost.

Sphen, Titauit, CaTisi O., Monoklin, Spatharkeit gering, Bruch sprod muschelig. H. 5-5½, Gew. 34-3-6. Glasgelanz his Diamantiglanz. Gelb, greinbraun bis rot und rotbraun. Varietäten, zum Tell Umwandlungsprodukte, sind: Leukoxen, Titanomorphit, grauweiß; Greenovit, Mn O-baltig; Grotbit, rotbrauner Sphen.

Sphygmogenin nannte Fränkel. das vou ihm seinerzeit aus deu Nebennieren isolierte wirksame Prinzip, das uach D. R. P. 89.698 dargestellt wurde (v. Heyden-Radeben). — S. Nebenniereupräparate, Bd. X, pag. 340.

Sphygmograph, Pulswellenzeichner, ist ein Apparat zur graphischen

Darstellung des Pulses (s. d., Bd. X, pag. 460).

In Fig. 111 sind die wichtigsten Bestandteile eines solchen Apparates schematisch dargestellt Eine Feder (F) drückt mit der Pelotte (P) gegen die Schlagsder und kann durch eine Schraube (S) stärker oder weniger stark gegen diese Ader angedrückt werden. Auf der Feder beindet sich eine kleine Stalle mit Zahnstange (Z), in die ein Zahnrüchen (R) eingreift. Die Zahnstange ist ausglogar eingerichtet. Mit dem Richelen (R) stelle der Hebel (R) in fester Verbindung und die Achse des Ridderen stellt zugleich den Drehpunkt des Hebels dar. Die Spitze des Hebels (x) ist als Schreibfeder eingerichtet und schreibt ist die einem Streifen von Glampapier b. das durch ein l'hrwerk (U) an der Hebelspitze vorbeigeschoben wird, die Pulsschwankungen in einem der Hebelslänge entsprechend vergrößerten Mäßsiche auf.

Fig. 11



Außer solchen Apparaten gibt es noch mannigfaltige Methoden zur Siehtharmachung des Pulses nnd auch eine, um den Puls hörbar zu machen (Gassphygmoskop mit tönender Flamme).

Spiauter, Spialter = Zink.

Spica (tat.), Ähre, s. Blütenstand, Bd. III, pag. 70. — Spica celtica ist das Rhizom von Valeriana celtica L.

Ein mittels Rollhinden in Achtertonren hergestellter Verhand heißt ehenfalls Spica.

Spica P., geh. zu Caccamo (Palermo) 1854, erlerate in der Apotheke des Vaters die Pharamaie, studierte zu Palermo und erwah 1872 das Apothekerdiplem. Er war dann vier Jahre Assistant am chemischen Laboratorium der Universität Palermo, wurde 1876 zum Dr. phil. prumoviert, erditelt 1872 das Diplom einset Magisters der Chemie and Australe and wurde anderordentlicher Professor der pharmazeutischen Chemie und Toxikologie an der Universität Paris. 1888 wurde Perica Ordinarias, gründete das chemisch-pharmazeutische Institut und ist noch beute dessen Direktor.

Beaussax.

Spiegel, Adrian van der, geh. 1558 zu Brüssel, war Professor der Medizin in Padna, schrich ein Werk über Pflanzenanatomie; starh zu Padna 1625.

Spiegel nennt man jede glatte Plache, welche Lieht reflektiert und hierdurch Aulaß zur Entstehnng von Bildern giht. Man unterscheidet ebene und gekrümmte Spiegel und unter diesen wieder konvexe und konkave, doch inden außer den viel gebranchten ebenen (Plan) Spiegeln nur noch sphärische Konkavpiegel (s. Hohlspiege) in der Wissenschaft wie der Praxis einige Awwendung.

Sendet ein lenchtender Pankt Licht gegen einen ebesen Spiegel, so werden die Strahlen von der glatten Blache zurückgeworfen (s. Reflexion), als ob sie von einem zweiten, hinter dem Spiegel liegenden Pankt herkmen, der sich in bezug auf die Spiegefüllen in symmetrischer Lage (s. Symmetrie) zu dem leuchtenden Pankt hefindet und als Bild desselben bezeichnet wird. Spiegelt sich ein leuchtender Gegenatand, so nennt man den Inbegriff der Bilder seiten sämtlichen Punkte das Bild des Gegenatandes selbst und anch in diesem Falle liegen Bild und Gegenatund symmetrisch in bewug auf die Spiegeltebene. Eine Fleigen Bilder die Christian der Anschausen der Telle des Gegenatundes selbst und anch in diesem Falle liegen Bild und Gegenatund symmetrisch in bewug auf die Spiegeltebene. Eine Folge dieser Betelbung hildet der Umstand, daß im Bilde eine gewisse Umkehrung in der Anordnung der Telle des Gegenatundes eintritt, so daß z. B. ein linke. Hand im Spiegelbilde als rechte erscheint und Gedrucktes oder Geschriebenes underserlich wird.

Als chene Spiegel gebraucht man fast ansschließlich mit Zinnamalgam belegte Gasplatten. Da hier auch die vordere Ehene der Platte, wenngielch in sehwächerem Grade, als Spiegel wirkt, komnt es zur Entstehung selwscher Nebenbilder, deren Anwesenbeit das eigentliche Bild lichtselwächer macht und hel feineren Instrumenten nicht seiten als Sörunge empfunden wird. Frei von diesem Ehelstami sind die Soigerich bilder, welche durch Totalreflexion (s. d.) an der Innenseite der Hypotenusenfläche eines gleichseitigen, rechtwinkeligen Glasprismas zustande kommen, weshalh man bei manchen optischen Instrumenten (z. B. dem Spektrometer) sich solcher Prismen statt der Splegel bedient.

Ebene Spiegel verwendet man als Hanpt- oder Nehenstandtell vieler physikallscher Apparate, wie Heliostate, Sextanten, Gonlometer, Polarisationsapparate, in den Oknlaren mit belenchtharem Fadenkrenz, bei Galvanometern u. a.

Über die zu ärztlichen Untersuchungen dienenden Spiegel s. Speculum.

Spiegelablesung nennt man ein von Poggendorf angegebenes Verfahren zur Wahrnehmung und genauen Messung kleiner Drehungen eines Körpers. An dem Körper, dessen Drehungen beohachtet werden





deren Teilstriche durch umgekehrte, im Fernrohr aher aufrecht erscheinende Ziffern (s. Fig. 113) bezeichnet sind. Bei richtiger Lage des Fernrohrs, dessen Okniar auf das Doppelte seiner Entfernung vom Spiegel eingestellt sein muß, erhlickt man durch dasselbe gerade jenen Tellstrich a der Skala am Fadenkreuz, der unter dem Mittelpunkt des Ohiektives liegt und den Nnllpankt derselhen darstellt. Erleidet nan der beobachtete Körper und infolgedessen auch der darau hefestigte Spiegel eine kleine Drehnng, so crscheint sofort ein anderer Skalenpankt c im Fernrohr und die Entfernnng ac desselben vom Nnllpunkt kann auf der Skala hestimmt werden. Welche genane Messung diese Methode gestattet, möge aus dem Beispiele hervorgehen, daß hei einem Ahstand der Skala vom Spiegel von 2 m einer Verschlehnng von 1 mm auf der Skala ein Drehungswinkel von nnr 52 Sekunden entspricht.

Eine fast noch begnemere und ehenso genane Art der Beohachtung als jene mit dem Planspiegel läßt sich durch Anwendung eines kleinen Hohlspiegels erzielen, auf welchen man das Licht einer feinen, künstlich heleuchteten Spalte so auffallen läßt, daß der Spiegel ein scharfes Bild derselhen auf der im Dunkel liegenden Skala genan vertikal üher der Spalte entwirft und man die Verschiehung dieser feinen Lichtlinie bei einer Drehung des Spiegels unmittelhar an der Skala ablesen kann. Ритеси.

Spiegelbelag, Spiegelfolie s. Amalgam, Bd. I. pag. 512.

Spiegeleisen ist ein kohlenstoffreiches, manganhaltiges Eisen; es ist silherweiß, stark glänzend, sehr hart und spride und wird namentlich zu Stahl verarbeitet.

Spiegelfasern = Markstrahlen (s. d. Bd. VIII, pag. 504).

Spiegelkondensor, nuch Plattenkondensor genannt, ist ein 1906 einge-führter mikroskopischer Belenchtungsapparat von besonderer Lichtstärke, so daß mit dessen Hilfe sonst schwer oder gar nicht erkennhare Ohjekte (z. B. Spirochitten) deutlich sichthar werden.

Spieglers Reagenz auf Eiweiß im Harri ist eine Lösung von 8 g Queckslüberchlicht, 4 ge Weissaber, 20 gl Rohrnacher zu 200 cew Wasser. Eiweislahliger Harn wird durch dieses Reagenz getrüht. Bei der Schichtprobe soll noch Eiweiß im Verhätzis 1:150.000 (hei längeren Skeben 1:225.000) einen deutlichen weißen Ring an der Berührungsfläche ergeben (Ber. d. D. chem. Gesellsch., 25).

Spießglanz, Antimonglanz, Antimonit, Granspleßglanz, Stihnit, Sb, S, Rombisch-holoédrich, Impstielefornig, die pyramidale Begrenzung fast nie felhend, Krümmang der Kristalle haufig, ebenso wellige Verhiegung. Auch strahlige, andelige, faserige Aggregate sowie derh and dicht. Hz, Gew. 476—477. 1749, Antimon. Haufiges und wichtiges Antimonerz. Technisch ausgebentete Vorkommen in Unzern (Maguzuk), Alzier, Borneo und Japan (Shikokol). 1rrs.

Spießglanzasche ist das beim Rosten des Schwefelantimons im Flammofen sich hildende antimonsauer Antimon, pd. 11., pg. 8. — Spießglanzbielerz s. Boarraonit, Bd. 11, pgz. 8. — Spießglanzbieten, Flores Antimonii, s. Bd. 11, pgz. 8. — Spießglanzpias st das beim Rösten von Granspielglanzerz hei ungenügendem Laftantitti sich hildende hraunvite, glasartige Antimonovapatifie, 95, 95. — Spießglanzakult, Spießglanzachunden internation auf für antimonation auf für antimonation internation auf für antimonation internation auf für antimonation internation auf für antimonation internation auf der schaftlich international internation international inte

Spigelia, Gattung der Loganincene; vom südlichen Nordamerika his nach Südamerika verhreitete Kräuter mit ganzzandigen Blättern ohne Drüsenhaare, kleinen fünfzähligen Blüten; Frucht eine wandspaltige, zweiklappige Kapsel, welche von dem stehenhleibenden Grunde ringsam abspringt.

Sp. marylandica L., Pinkroot, Wormgraß, in den Südannten Nordameriks, nordvarts his Penasylvanien med Wisconsin reidend, ist 44, his 30 cm hoch, mit vierkantigem, kahlen Stengel, einnzettlichen, unterseits auf den Nerven raubhaufigem Blätter und einer gipfektandigen Ahre aus 3—8 scharferbreten, innen gelhen Blütten, aus deren langer Röhre Stanhgefäle und Griffel hervorragen. Von dieser Art stammt

Rhizoma Spigeliae (Ph. U. S.), Espigelin. Der Wnrzelstock ist his 15 cm lang, 3 mm dick, etwas ästig, dünn herindet, oherseits mit Narhen, nuterseits mit zahlreichen dünnen und zerhrechlichen Wurzelfasern besetzt. Die Rinde ist purpurhraun, der Holzkörper ist gelblich, der des Iklizoms mit weitem Mark.

Man hentitat es als Wurmmittel in Gahen von 49 im Infus oder Plnidestrakt. Nach alteren Analysen enthält das Rhizone dewas ätherisches Ol, geschmacklosse Harz, Gerhstoff und einen Bitterstoff. Dudley (Journ. de Pharm. et de Chimie, 1888) faud in demselben ein flüchtiges Alkaloid, das Spigelin, dessen Wirkung dem Nikolin, Konlin and Lobelin verwandt ist.

Sp. nathelminthica L., eine © Pflanze Brasiliens nad Westindlens, hat eine dünne, außen schwarze, inneu weißliche Wurzel, einen fast runden Stengel und eiformig zagespitzte, schwach ranhhaarige, ganzrandige Blätter, welche an der

consults being

ZERNIK.

Spitze zu vier wirtelig zusammengedrängt sind. Die ans den obersten Blattachseln entspringenden Ähren sind einseitswendig und zählen 1—4 kleine, blaßrötliche Blitten, ans denen die Staubgefäße und Griffel nicht bervorragen. Diese Art liefert

Herba Spigeliae. Das Kraut ist fast geruchlos and schmeckt fade bitterlieb. Es enthält das Alkoloid Spigelein, das in seiner Wirkung sowobl von Strychnin wie anch von Gelsemin verschieden ist (BOORSMA, Meddelingen nit s Lands Plant., 1896).

Spik ist Lavandnia Spica CHAIT, anch für Speik (s. d.) gebrauchter Ausdruck.

Spilanthes, Gattnag der Compositae, Unterfamilie Heliantbeae, Grappe Verbesininae; meist amerikanische Kräuter mit gegenständigen Blättern and einzeln



Parakresse usch BailLon.

end- oder acbsektändigen, meist lang gestielten Blütenköpfehen (Fig. 114). Hülkeleb karz, fast zweireibig; Blütenboden kouws, kegelförnig oder zylindrisch verlängert, mit Spreublitteben, welche die V fiberabiliten amschließen; Randblüten Q oder feblend; Früchte Iach, am Rande oft gewimpert, ohne Pappus oder mit wenigen (2 oder 3) zatren Borsten.

Sp. oleracea Jaqu. Parakresse, Creason de Para, ist ein Ø, in der Jagend flaumig behaartes Kraut mit bis 30 cm laagen, zylndrieben Stengela nad gestielten, ei- oler beraförmigen, 6:5 cm größen, am Grunde off keliförmig in den Blitstiele verhanfenden, oder kerbiggesten, knorpelig bespitzten, namentlich unterseits parpurn überlaufenen Blittern. Die Blittern. Die Blittenkönfeben

auf langen, das Blatt überragenden,

gefurchten Stielen, bis 14 mm groß, ohne Randblüten, mit gelben oder purpuruen Scheibenblüten auf lang kegelförmig sich verlängerndem Blütenboden. Achänen zusammengedrückt, gewimpert, ohne Pappus oder mit zwei Grannen. Die in wärmeren Gegenden beider Hemisphären beimische Pflanze wird bei

nns auch im Frellande kultiviert and liefert blübend (Juli-Oktober)

Herba Spilanthis. Das frische und das getrocknete Kraut schmeckt brennend scharf und speichelziebend. Es enthält neben eisengrünendem Gerbstoff und ätherischem Öl das scharfe Spilanthol (E. Gerber, Arch. d. Pharm., 1903), wiedebes wahrescheinlich mit Pyrethrin identisch ist (ВССИНЕИЗ), und das kristallisierbare Spilanthin (WALZ, nach GERBER Phytosterine).

Es dient zur Bereitung der Tinctura Spilantbis composita.

Sp. Acmella L. hat gesägte, durebscheinend punktierte Blätter und in den Kopteben 5-m6 Zangenblüten. Sie hat dieselbe Verbreitung wie die vorige und wird auch angebaut. Das Krant sebmeckt bitter balssmisch.

Sp. arnicoides DC., Sp. nrens JQU. und andere südamerikanische Arten werden in ibrer Heimat gegen Skorbnt angewendet.

Spilanthin, ein von WALZ im Krante von Spilanthes oleracea aufgefundener, in nadelförmigen Kristallien kristallisierender Körper, der nicht näber untersucht ist. Klein.

Spina s. Dorn.

Spina bifida, Rückenmarkswasserbruch, ist eine Erkrankung der Wirbelsäule, deren Wesen darin bestebt, daß die Wirbelbogen im Embryo an einer

Stelle nicht verwachsen und darch die so gebildete Lücke die Hänte des Rückenmarkes in Form eines Sackes hervorgewölht werden.

## Spina cervina s. Rhamnus.

Spinacia, Gattung der Chenopodiaceae-Atripliceae. Einjährige, aufrechte kahle Kratter mit abwechseindea, gedielten, afreiektig ei den genfürfürigen, ganzrandigen oder bachtig-gezähnten Bättern. Bitten diözisch, ohne Vorblätter, in gekauselten Wickeln, die der wilblichen Planzare meist unnstitebar in den Bättachseln, die der männlichen zu naterbrachenea, terminalen und achselständigen Scheinähren geordent. Perigen der männlichen Bitten 4—Seitlig, mit an der Beisein der Gerenden vor der der mit der der den der Perigen der Jahren. Weilbliche Bitten mit 2. häs auf die Spitze verwachsenen Vorblättern, welche spätze verhärten und die Frauch einschließen; lange, fadenförnige Narben. Same anfrecht, am Grunde geschahbelt. Emphyro ringförmig.

Sp. oleracea L., Spinat, im Orient heimisch, als Gemüse vielfach kultiviert. Früher wurde das Kraut als Herba Spinaciae pharmazeotisch verwendet.

Analyse des Spinats nach KOENIG: Wasser 88-47°/6, Stickstoffsobstanz 3-49° c, Forostoffsobstanz 3-49° c, Forostoffsobstanz 3-49° c, Holzfaser 0-19°/6, stickstofffreie Extraktstoffe 4-34°/6, Holzfaser 0-93° c, Asche 2-09°/6.

In den Blättern fand ARNAULD (Compt. rend., Bd. 100, pag. 751) Carotio, das er für identisch mit Erythrophyll hielt.

Harrwich.

Spinalparalyse ist eine durch Erkrankung des Rückenmarkes bedingte Lähmung.

## Spindel, Spindelwage, s. Artometrie.

Spindelbaum-Motte (Hyponomenta evonymella L.). Vorderfügel schneweiß, mit etwa 50 schwarzen Punkten, Hinterfügel dunkelgran. Lange 10 mm, spannt 30 mm; die gelhen, sehvarzegfleckten Ranpen lehen auf Spindelbaum. Tranbenkirsche, Birr- und Apfelhaumen gesellig in einem dichten Gespinat, das zum Bemalen verwendet werden kann und irrümlich den Spinnen zugeschrieben wird, daher "Cob wehs" genunnt.

V. Dalla Towar.

Spindelbaumöl, das fette Öl der Samen von Evonymus Europaeus, hesteht ans den Glyzeriden der Palmitinsäure, Ölsäure, Essigsäure (s. Triacetin) ond Benzofsäure.

Spinelle sind eine ausgezeichnet isomorphe Gruppe der Alnminatferritreibe.

deren Anfangsglied Mg Al<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, deren Endglied Fe Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> bildet; alle kristallisieren
im regulären System.

Spinelle: Ferrite: 11 11 11 111 Spinell Mg Al, O, Franklinit (Fe, Mn, Zn) Fe, O, Mg Al пп шп Pleonast 11 O Chromit (Fe Cr) (Fe Cr), O4 11 111 Jakobsit Mn Fe, O, Hereynit Fe Al, O, Picotit Fe (Mg) Al, (Cr Fe) O, Magno(magnesio)ferrit Mg Fe, O, 11 111 Magnetit Fe Fe, O4. Gahnit Zn Al, O,

Gemeiner Spinell, Mg Al, O. H. 8, Gew. 3.5. Typisches Kontaktmineral. Edle Spinelle, rot: Rubin balais; dunkelrot: Rubin-spinell; gelbrot: Robicell; blace selten. Amity, New-York. Irras.

Spinelltiegel werden Schmelztiegel genannt, welche aus eiuem Gemeoge von Tonerde nud Magnesia gehrannt sind; sie werden von GAUDIN an Stelle der Kalkund Kreidetiegel empfohlen. Spinifex, Gattang der Gramineen, Gruppe Panicese, namentlich in Australien nach durch ihre Verbreitungsweise sehr merkwirdig. Zur Zelt der Reide löst sich nämlich der ganze wähllche Kopf ab, wird vom Winde oder den Meereswellen weggetrieben und drücht sich schließlich mit den Stacheln in den Sand, wo er zerfällt; dadent werden die Sandahake der Käste befestigt.

Von Sp. squarrosus L. wird der Samen genossen. v. Dalla Torne.

Spinnendistel ist Cnicus benedictus L. (s. Carduns, Bd. III, pag. 367).

Spinnengewebe, Tela aranearnm, ist ein beliehtes Hansmittel gegen Bintungen, welches aber aleht anbedenklich ist, weil durch dasselbe die Wunden veruurenlaft werden können.

Spinnengiff. Stmitthe wahre Spinnen sestemistren in einer jederseits in Basalgliede der als Kiefer fungierenden Fühler und im Thorax gelegenen blinddarmformigen Giftdrüse ein wasserheites, klares, dilges, bitteres und sauer reagierendes Sehret, welches beim Bisse aus den klanenformigen Endgliedern der Kieferfühler, den sogenanten Gifthaken, als Tropfen hervortritt.

Meist beschränkt sich die Wirkung des Bisses auf eine örtliche Eutzündung, doch kommt es mitunter auch zu schweren Allgemeinerscheinungen, besonders

anhaltenden Lähmungszuständen, es kann sogar der Tod eintreten.

Für die Behandlung ist das Zerstören des Giftes an der Bibstelle die Hanptsache. Man beident sieh daru in trepischen Lundern des Ammoulaks. Bei der armen Bevölkerung Chinas hat man nach dem Gennü der Medle (Atriples) eine Hauktrankleit behachtet und als Atriplicismus beschrieben. Sie soll von and diesem Gemüse lebenden kleinen Spinnen verursacht werden. — S. auch Giftspinnen. — S. auch Giftspinnen. — S. auch

Spinol (J. E. Stroschein-Berlin) ist ein flüssiges, zuckerhaltiges Extrakt aus frischem, im Mai gesammeltem Spinat, das als Eisenmittel au Stelle einer Spinatkur in Gahen von 5—20 Tropfen dreimal täglich gegeben werden soll. Es existiert auch ein Spinolum siecem als bräunlichgrünes, amorphes Pulver.

Zeank,

Spintherapie (σπινδής Funken, ων das Scheu), Spintherismus, bedeutet das Funkensehen.

Spintheroskop. Eine in einer Hilke auf die Schweite einstellbare Linse bearwekt die Beoharbung der Emnantionswirkung eines winzigen Stütchens Radiam auf ein mit Zinksuffd bedecktes Blättrhen, welches fluorescierend geworden nicht gleichmälig leuchtet, sondern in fortwährend werbesinden, scändelierenden Pauken strahlt.

Spirata, Gattung der nach ihr bewannten Unterfamilie der Rosacese. In deer nördlichen gemäligten Zose verbreitete Kräuster oder Stradere mit weedselsatändigen, einfacheu oder fürderschnittigen Blütteru, oft ohne Nehenblütter. Blüten sehr zahlreich, ohne Nebenkehb, meier zwitterig; Kelef fünfspilit, bleibend; fünf Blumenblütter; zahlreiche Stanlegefüße; Karpelle 5—10, gesondert; Balgraspen 2—5-samig.

Neneren Autoren anfolge umfallt die Gattung Spiraes L. nur die strauchigen Arten mit einfachen, nebenblattlosen Blättern und fast immer zwittrigen Blüten; es werden demnach abgetrennt die Gattungen Aruneus (Toessor), Kosraz, und Ulmaria Toessor. Sp. Arnneus L. (Arnneus vulgaris RAFIN.), Geiß- oder Bocksbart, hat zweihis dreifach fiederschnittige Blatter ohne Nebenblätter. Die kleinen, geblichweißen, diözischen Blätten in schnalen Ähren rispig zusammengestellt.

keisen, diözischen Bütten in schmalen Ahren rispig zusammengestellt. Lieferte Radix, Flores und Folia Barhae caprinae. Obsolet. Sp. Ulmaria L. (Ulmaria palustris Moxca), Geißhart, Herrgottsbärtlein,

Johanneswedel, Krampf, Warm-oder Mühlkrant, Medesüß, Wiesebeckshart, Wurzelstech min unterhorden fiederschnitigen flisteren and eingeschnitten gesähnten Nebenblättern. Die geblichweißen oder perparene wwitterigen Bitten in rispigen Trugdolden. Kapseln anfrecht, kahl, znammengewanden. Lieferte Radix, Herba und Flores Ulmariae s. Reginae prati. Obsolet.

Sp. Filipendnia L. (Ulmaria Filipendnia J. Hill.), Knolliger Geißbart, Roter Steinbrech, Erdeichel. Wurzel mit an der Spitze knollig verdickten Fasern, Stengel his 60 cm hoch, mit ähnlichen Blättern und Infloreszenzen aus Zwitterblitten wie die vorige; Kapseln jedoch kurzhaarig, nicht gewunden.

Zwitterblitten wie die vorige; Kapseln jedoch kurzhaarig, nicht gewunden. Lieferte Radix, Herha und Flores Filipendulae s. Saxifragae rubrae. Ohsolet.

Sp. tomentosa L., engl. Hardhack, Steeplehnsh, Whitecap, Neodowswet, ein nordamerikanischer Strauch mit einfachen eirund-länglichen, nugleich gesägten, unterseits rostfarhigen Blättern ohne Nehenblätter und mit roten Zwitterblüten in gipfelständigen Rispen.

Die Wnrzel, Blätter und Rinde finden wegen des Gerhstoffgehaltes Anwendung. Das Holz ist geschmacklos.

Sp. trifollata L. ist synonym mit Gillenia trlfoliata MÖNCH. Viele Arten sind hellebte Ziersträncher.

Spiraeaöi, Spiraeablütenöl, ans den Blüten von Spiraea Ulmarla mit 0-2°/a Anshente gewonnen, bildet ein schweres, in Wasser untersinkendes 01.°) Es enthält Salizylaldehyd °) (s. 4), C<sub>4</sub> H<sub>1</sub> (OH) CHO, Methylsalizylat'),

 $C_6H_4(OH)$  COO CH<sub>3</sub>, sowie Spuren von Hellotropin,  $C_4H_4\left(\begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix}\right)$  CH<sub>2</sub> (DH), and Vanillin,  $C_8H_8(OH)$  (OCH<sub>2</sub>) CHO. Außerdem findet sich in dem Ole eine geringe Menge eines noch nicht näher antersachten, in weißen Blättchen kristallisiereeden Körpern (Paraffin?) sowie ein Terpen oder Sespinterpen. In der Blütte ist der Salitylaidebyd als solcher nicht enthalten, sondern er entsight erst bei der Devillation

durch Einwirkung eines Fermentes auf eine noch nicht näher bekannte Verbindung. Spiracawurzelöl besteht in der Hauptmenge aus Methylsalizylat<sup>4</sup>) neben Spuren eines Kohlenwasserstoffes, es enthält keinen Salizylaldehyd.

Spiraeakrautól enthált Salizyaldehyd; dieser ist ebenfalls enthálten in den Ólea des Krautes von Spiraea digitata, lobata nod filpeudída sowie der Bütten von Spiraea Aruncus. Biansbure, jedoch kein Salizylaldehyd wird erhaltea aus dem Kraute von Spiraea Aruncus and den Blättern von Spiraea japonica sowie aus dem Kraute und den Blätten von Spiraea sorbifolia.

Literatur: <sup>1</sup>) Расквуксика, Repert. f. d. Pharm., 1835. — <sup>2</sup>) Dumas, Limitos Annalen, 1839. Ertlino, Ibid., 1839. — <sup>2</sup>) Schnerdare und Gerock, Journ. d. Pharm. f. Elsaß-Lothringen, 1892. — <sup>4</sup>) Nietzei, Arch. d. Pharm., 1874.

Висквукски.

Spiraein nennt Dr. Knapp-Basel Tabletten aus Acetylsalizylsäure. Zernik.

Spiraelin, Spiraengelh, Spiraensaure, ist ein aus den Bitten von Spiraen Ulmaria L. dargestellter gelter Farbstoff; er ist ein grünlichgelbes kristallinisches Palver, welches sich nicht in Wasser, dagegen leicht in XH, und in den Lösangeu von Atzilkalien und kohlensauren Alkalien mit gelber Farbe löst. Eine technische Verweudung hat dieser Farbstoff nicht gefinden. P. Fussa.

Spiralfaserzellen sind Parenchymzellen mit spiraliger Verdicknag (z. B. in der Vanille).

Ж.

Spiralstellung. Wenn man bei zerstreuter, seheinbar regelloser Anordaung der Bilatter von irgend einem Glieder sangeht und die Stellung der nachst höheren Glieder verfolgt, so überzengt man sich leicht, daß sie in einer mehr oder weniger stellen Spirale angeordant sind. Die Divergenz swischen je zwei Gliedere beträgt immer denselhen Teil des Unfanges, und nach einer bestimmter Zahl von Unlanfent trifft man immer anf ein Blatt, webers genan vertikal über dem Ausgangspunkte steht. Die Zahl der Seltenglieder (Blatter), welche innerhalb dieser spirals leigen, bliede einen Zyklus, mad die Divergenz derweiben wird durch einen Bruch ausgedrückt, dessen Nenner die Anzahl der Orthostichen, das ist jener Linten, welche die vertikal überchander stehenden Blatinsteritionen verbinden.

Spiraltheorie heißt die zeerst von G. VALENTIS (1836) endeekte, von ERNST FISCHER (1836) ab., prehangegesette "weiter entwickele Ansieht, Jad das Waebstum der Organismen auter beständigen spiraligen Aebsendrehungen der Organismen astiffindet, wohei die bilateral symmetrischen Organismen auf der rechten Körperhälfte linksspiralige, auf der linken rechtsspiralige Wachstumsdrehung besitzen; Aebsendrehung ist nach ihm eine Funktion der Zelle. Inabseondern zeigen nach demselben die meisten Knoehen des menschlichen und tierinchen Skeletts spiralige Adsendrehung and ebenov Onlikent sein des Wachstum der Tieren und der Pflanzen Achsendrehung ammentlich an den Internodien und Bilattern auf, an den Spiral- und Tuppleigefäßen, an windenden Pflanzen und Ikanken, an Zellamenhanen und groten plasma; anch das Blattstellungsgesetz ist eine spezielle Emanntion des Drehungsgesetzes.

Spiranthes, Gattung der Orchidaceae.

Sp. antumnalis (L.) Rich., in ganz Europa. Knolle ein Aphrodisiakum: Radix triorchidis alhae s. Orchidis spiralis.

Sp. diuretica (WILLD.) LINDL. dient in Chile als Diuretikum.

v. Dalla Torre.

Spirgatis J. H. ans Königsberg (1822—1899), studierte nach dem pharmazeutischen Staatsexamen Chemie zu Berlin, Gießen und München nud wurde Professor der pharmazeutischen Chemie in Königsberg.

Biskappe.

Spirillum, eine Abart der Bakterien (s. d.).

Spirituosa (pharmazentisch), Alecolats und Alecolds Ph. Gall. Weingeistig Plüsigkeiten Könne sein 1. reiner Alkohol von vereibelenen Stärke (Spiritus und Spiritus dilbus); 2. Lösungen und Mischungen, klar und in der Regel farhlos, zam Unterschled von Tinkturen (Spiritus nehreps: Spiritus Künpis etc.); 3. Destillate. Ph. Austr. nennt die letzteren "Spiritus" und bestimmt, daß die zu ihrer Herstellung nötigen Arzneistoffe gequetekth deet erzechnitutes seen und vor der Destillation aus dem Daupfbado 12 Stunden mit der vorgeschriebenen Weingeisimenge stehen müssen. Die weingeisigen Destillate sollen das vorgeschriebene spezifische Gewicht und den charakteristischen Gerenha und Geschansck derjenigen. Stoffe besitzen, ans denen sich herpestellt worden sind. Die Aufbewahrung geschiebt en einem klulle und dunklen Orte in get verschlossenen Gefählen. Gastra.

Spirituosen sind aikoloihaltige, berauschend wirkende, zum menschlichen Gennüß bestimmte Plüssigkeiten, wie lieft, Weln, die verschiedenen Arten Branstweine und Liktöre. Für gewöhnlich jedoch versteht man unter Spirituosen nur solche Getrakor, welche durch Destillation vergeroner Plüssigskeiten derd durch Verdinnen von Spiritus mit Wasser unter eventnellem Zusatz von Zucker und besonderen Geschamacks und Gereinstoffen hergestellt werden.

Die geringste Sorte Branatwein erhält man durch einfaches Verdünnen von 80-82% eigem Rohspiritus mit Wasser auf 25-45° Stärke. Diese Sorte ist stark Beal-Engyklopsdie der gen Pharmasie. 7. Aug. XI. fuselig. Eino hessere Qualität erhält man bel Verwendnng von 90—94% jegem Spiritus, und zu den feinsten Sorten kann überhaupt nar vollständig geruch- nud geschmackloser Spiritus genommen werden. Zur Herstellnug dieser Spiritussen dient hauptsächlich der aus Kartoffeln gewonnene Spiritus.

Als Qualitäts- oder Edelbranntweine bezeichnet man die ans Getreldearten, Ohst und Wein hergestellten Branntweine. Sie unterscheiden sich voneinander durch gewisse aus den Rohstoffen kommende und bei der Destillation mit übergegangene flüchtige Stoffe, welche den Geschmack und Handelswert des Produktes hedingen. So hereitet man in Deutschland ans Weizen, Gerste und Roggen den Kornbranntwein, dessen Herstellung in einzelnen Gegenden, z. B. Nordhansen, einen ganz bedentenden Umfang angenommen hat. Hierher gehört ferner der Whisky, welcher ans Gerste bezw. Mais gewonnen wird, und der Genever. Korubranntweine werden häufig noch über Wacholder-, Kümmel-, Anis- und Fenehelfrüchte destilliert, wodurch sie den betreffenden Fruchtgeschmack nnnchmen. Ans znekerhaltigen Früchten worden die Obstbranntweine gewounen, Äpfel- und Birnhranntweine ans Äpfeln und Birnen. In Süddentschland stellt man nus Kirschen den Kirschbranntwein (Kirschwasser) mit einem Geschmack nach bitteren Mandeln her. Zwetschen nnd Pflaumen geben den Zwetschen- oder Pflanmenbranntwein (Slihowitz oder Raky) und Wacholderbeeren liefern den Wacholderbranntweln. Wein gibt bei der Destillation Kognak. Der Name für dieses Weindestillat stammt von der Stadt Cognac in der Charente in Westfrankreich, wo znerst die Destillation des Weines In großem Maßstabe betrieben wurde. Faconkognak ist eine Nachahmung des echten durch Destillation von verdünntem Alkohol mit Önanthäther und Färhen mit Zuckerkulör. Durch Destillieren von Welntrestern und Weingeläger mit Sprit erhält man Tresterhranntwein (Franzhranntwein) und Drusenhranntwein.

Rum erhält man bei der Destillation vergoreuer Zuckerrohrmelasse (Jamaika). Arrak wird aus Reis (Java) mit oder ohne Zusatz zuckerhaltiger Palmsäfte gewonnen. Likörc sind Geträuke, welche aus reinstem Spiritas, nromatischen Pflanzenstoffen und Zucker hergestellt werden. Man unterscheidet: Crêmes oder Hniles. eigeutliche Liköre, doppelte und einfache Aquavite bezw. Bitter. Die erste Gruppe zeichnet sich durch einen außerordentlich hohen Zuckergehalt aus, während die ührigen Gruppen der Reihe nach immer zuckerärmer und schließlich beinabe ganz zuckerfrei sind. Umgekehrt ist der Alkoholgehalt bei den Cremes am geringsten und hei den zuletzt genannten Sorten am höchsten. Der Zueker kommt hänfig invertiert als sogenaunter Invertzneker (flüssige Raffinade) zur Verwendung. Auch kann er durch andere Zuckerarten, wie Fruchtzueker, Malzzneker, Tranbeuzucker and zam Teil auch durch Kapillärsirup (Stärkesirup) ersetzt werden. Alkohol. Zucker und Wasser hilden die Grundstoffe eines jeden Likörs. Hierzn kommen die aromatischen Bestandteile aus gewissen Pflanzen, welche dem Likör den charakteristischen Geruch und Geschmack verleihen. Dies sind entweder ätherische Öle oder Ester. Zur Gewinnung der ätherischen Öle henützt man ihre Löslichkeit in Alkohol oder Äther, indem man die hetreffenden Pflanzenteile mit einer der genannten Flüssigkeiten extrahiert oder einer Destillntion unterwirft. Man benützt hierhei Apparate, welche gestatten, das Lösnngsmittel flüssig oder dampfförmig im Kreislauf wiederholt durch die Snhstanz zu schicken. Znr Extraktion verwendet man einen höchstens 70% jegen Sprit, da hei zu konzentriertem Alkohol das Pflanzengewehe zusammenschrampft und das Öl nur unvollständig abgiht. Bei der indirekten Extraktion zieht man die Pflanzenteile mit sänrefreiem Fett und dieses dann mit Alkohol aus. Werden nehen den ätherischen Ölen anch Geschmacksstoffe aus den Pflanzen mittels verdünnten Weingeistes gewonnen, so heißen die Anszüge auch Tinkturen. Sie werden in konzentriertem Zustande als Arzneimittel verwendet. Die Darstellung der Tinkturen geschieht durch Mazeration bei gewöhnlicher Temperatur oder Digestion hei höherer Temperatur. Ein Gemisch von mehreren Tinkturen nennt man Essenz. Von ihr wird gefordert, daß sie im fertigen Likör bezüglich Geschmack und Aroma ein einheitliches und

SPIRITUOSEN. 499

harmonisches Ganzes bildet. Liköre, welche dieser Forderung genügen, sind sehr geschätzt, z. B. Chartreuse nad Benediktiner. Manche Liköre enthalten Gold- oder Silberhlätzhen.

Heutzutage pflegt man die feinen Branntweine und Liköre fast ausschlicßlich durch Mischen des sußen, verdünnten Spiritus mit Essenzen zu hereiten, die aus einer Mischung ätherischer Öle bestehen. Da sich die reinen ätherischen Öle in 25% igem Branstwein nicht lösen, so müssen sie für diesen Zweck hesonders vorbereitet werden. Man hat nämlich die Erfahrung gemacht, daß die ätherischen Öle durch fraktionierte Destillation in Teile von verschiedener Beschaffenheit zerlegt werden können; die spezifisch schwereren Teile sind in Weingeist von 50% töslich und solche Lösungen (Essenzen) lassen sich in dem Verhältnis von 1:100 mit 25% igem Likör klar mischen. Die Trennung der Öle kann auch dadnrch bewirkt werden, daß 1 T. Öl mit 10 T. 500/eigem Weingeist anhaltend geschfittelt und dann die weingeistige, geklärte Schichte von dem ungelöst gebliebenen Öl mittels Scheidetrichters getrenpt wird. Bei der Zusammensetzung der Esseuzen hat man sich in letzterem Falle nur zu erinnern, daß 10 T. Weingeist 1 T. ätherisches Ol (resp. dessen wirksame Substanz) enthalten, daß also die zehnfache Menge der jeweiligen Vorschrift zu verweuden ist. Die so praparierten Öle werden extrastarke, in 50% igem Sprit lösliche genaunt und sind in den größeren Fabriken ätherischer Öle käuflich zu hahen.

Außer den zum Gennß, zur Anregung und Kräftigung bergestellten Branntweinen werden auch solche fahriziert, deuen eine araneiliche, besonders eine abführende Wirkung zukommt. Sie enthalten oft starkwirkende Drogen, wie Alof, Koloquimthen und ähnliche Stoffe, und sind in diesem Falle den wirklichen Arzneimitteln, die nur in Apotheken feil gehalten worden dürfen, gleich anzaselven.

Fruchtliköre (Ratafias) werden bergestellt, indem mau die Früchte auspreßt und anf 4t Saft 1t Alkohol binzufügt. Man läßt sie lagern, bls Klärung eintritt.

Die frisch hergestellten Spirituosen haben einen unangenehmen hrennenden Gesehmack. Erst durch längeres Lageru, oft mehrere Jahre, erhalten sie ihren spezifischen Wohlgeschmack. Das Lagern geschieht in Holzfässern, wenu das Getränk Farbstoff am dem Holz aufenbene kann oder soll, z. B. beim Kognak. Der Sanerstoff der Laft, der durch die Poren des Holzes eindringen kann, ist für das Altern notweudig. Es hilden sich ans dem Alkohol und den Suurce die Estre. Branstweine, die keinen Farbstoff aufmehnen sollen, werden in Glasgefäßen oder in paraffiniserten Essener gelegert. Durch Erfolden der Temperatur kunn das Altern heschleunigt werden; doch hat his jetzt keine Mothode das Altern durch Lagerung ersetzen können.

Die Prafung der Branstweine hat sich in erster Linie auf die Ermittung des Pusselies zu orstrecken (e. auch Passelis). Branstweine, die einen höheren Gehalt als 0:39% desselben enthalten, sind gesundheitsschällich and vom Genusse anzusschießen. Die für eine qualitätive Ermittung des Pusselis bisher angegebenen Methoden hahen sich als unbrauchhar erwiesen; E. SELL hat nachgewiesen Arb. a. d. kais. Gesundheitsund, B. IV.), daß zurzeit allein die Methode von Bossmit der Verbesserung vom HEIZFELD, durch welche gleichzeitig eine quantitative Bestimmung erfolgt, zur Ermittung des Fusselisse hranchhar ist. Es ist Bediegung, daß der Braustwein, welcher gepräft werden soll, genan 30 Volumprozent Alkohol enthält, was einem sperifischen Gowiert von 0:96557 bei 155 entspricht. Branstweine, welche mindergradig sind, müssen durch Zasatz von absoluten Alkohol ant die richtige Starke eibernecht werden. Es gesehlicht dies, wenn x die Kublikeantimeter des Alkohols, welcher zugesetzt werden soll, v die gefundenen Volumprozente bedeuten, anch folgeaufer Berechung:

100 ccm Branntwein enthalten v ccm Alkohol; werden diesem zugesetzt x ccm Alkohol, so enthalt der Branntweiu v+x ccm Alkohol. Da aher der Alkoholgehalt 30 Volumprozent sein soll, so muß sich die Flüssigkeitsmenge zur Alkoholmenge verbalten wie 100:30, also

## 100 + x : y + x = 100 : 30300 - 10vx = 5

Es sind somit zn 100 ccm Branntwein von v Volnmprozenten com absoluter Alkohol zuznsetzen, um den Branntwein

auf 30 Volumprozente zu hringen.

Ist der Branntwein dagegen zu stark, so ist er mit Hilfe

der Brixschen Tabelle bis auf den angegehenen Gehalt zn verdiinnen.

Sind die Branntweine geznekert, gefärht und aromatisiert, so müssen sie abdestilliert werden. Man mißt 200 ccm hei 15° ab, setzt einige Kuhikzentimeter Kalilange und, um das Aufstoßen zu vermeiden, einige Stückchen Bimsstein zu and destilliert hel guter Kühlung 160 ccm ab, füllt his zur 200 ccm-Marke mit destilliertem Wasser wieder auf and nimmt nun bei 15° das spezifische Gewicht mittels Pyknometer oder einer feinen Wage. Aus dem spezifischen Gewicht werden die Volumprozente ermittelt.

Die Ausführung der Prüfung geschieht mit Hilfe des in der beistehenden Zeichnung veranschaulichten Röse-Herzfeldschen Apparates. Derselbe wird his zum 20. Teilstriche vermittels eines langröhrigen Trichters mit reinem, wasserfreiem, destilliertem Chloroform von 15° Wärme gefüllt. Dann werden 100 ccm des 30volnmprozentigen Branntweins und 1 ccm Schwefelsäure von 1.2857 sp. Gew. hinzugetan, worauf mehrmals (100-150mal) kräftig umgeschüttelt and dann die Zunahme der Chloroformschicht ahgelesen wird.

Die relative Steighöhe des 30volumprozentigen Alkohols ist 21.64, die absolute daher 21.64-20=1.64.

Da durch Versuche festgestellt worden ist, daß eine absolute Steighöhe von 0.01 ccm einen Amylalkoholgehalt von 0.006631

Volumprozenten anzeigt, so ist mit Rücksicht hierauf folgende Tabelle ausgerechnet worden:

Tabelle any Frmittlang des Enselälgehaltes

| Abgelesca com | Volumprozente Puselti | Abgelesen ecm | Volumprozente Fuselôl |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 21.64         | . 00                  | 21.98         | 0.2255                |
| 21:66         | 0.0133                | 22.00         | 0.2387                |
| 21.68         | 0.0265                | 22:02         | 0.2520                |
| 21:70         | 0.0398                | 2214          | 0.26525               |
| 21.72         | . 0.05305             | 22:06         | 0.2785                |
| 21.74         | 0.0663                | 22:08         | 0.2918                |
| 21.76         | 0.0796                | 22.10         | 0:3050                |
| 21.78         | 0.0928                | 22-12         | 0:3183                |
| 21.80         | 0.1061                | 22:14         | 0.3316                |
| 21:82         | 0.1194                | 22.16         | 0:3448                |
| 21:84         | 0:1326                | 22:18         | 0:3581                |
| 21.86         | 0 1459                | 22 20         | 0:37135               |
| 21.88         | 0.15914               | 22-22         | 0.3846                |
| 21:90         | 0:1724                | 22:24         | 0:3979                |
| 21.92         | 0.1857                | 22-26         | 0.4111                |
| 21:94         | 0.1989                | 22-28         | 0.4244                |
| 21:96         | 0.2122                |               |                       |

Es ist ermittelt worden, daß die geringen Mengen fremder Stoffe (atherische Olc, Aldehyde u. s. w.), welche hisweilen in Branntweinen vorhanden sind, keinen wesentlichen Einfluß auf die Steighöhe des Chloroforms zugunsten des Fuselöls



Apparat.



ausüben und deswegen anßer Betracht bleiben können. Ist aber der Branntwein verstärkt oder verdünnt worden, so macht sich folgende Umrechnung nötig:

Wenn f die Menge des anfgefundenen Faseloles ist, a die Anzahl Kubikzentimeter Wasser oder Alkohol angibt, die 100 ccm des Branntweines zugesetzt werden, um ihn auf 0'96557 sp. Gew. zu bringen, so sind f ccm Paselol in 100 ccm der (100 + a) ccm Flüssigkeit enthalten. Ist x die Anzahl der Kubikzentimeter Faselol in den (100 + a) ccm, so vershalt sich:

$$x = \frac{f(100 + a) \cdot x}{100}$$

Da die (100 + a) com verdünnter Branntwein 100 com des ursprünglichen Destillats entsprechen, so entstammen die x con Fuselöi in den (100 + a) com des verdünnten Destillats 100 com des Branntweines, d. h. x ist der Volnmenprozentgebalt des ursprünglichen Branntweines an Fuselöi.

Furfurol weist man nach Jorissen nach, indem man 10 ccm Branutweiu bezw. Destillat mit 10 Tropfen Anilin und 2—3 Tropfeu Salzsäure vom sp. Gew. 1·125 versetzt. Mehr oder weniger rosarote Färbung zeigt Furfurol an.

Die Saure eines Branntweines wird als Essigsanre berechnet und durch Titration mit 1 o Normalalkali unter Verwendung von Phenolphthalein als Indikator bestimmt. Bei stärker gefärbten Branntwelnen verwendet man nentrales Lackmuspapier.

Freie Schwefelsänre wird nachgewiesen durch Eindampfen von 100—200 ccm Branntwein und Pr

dfung mit Methylviolett, freie Sabsäure durch Destillation von 100—200 ccm Branntwein und Pr

dfung des Destillates mit Silbernitratibesung.

Die Ester bestimmt man nach genauer Nentralisation durch Verseifung nud Titration des überschüssigen Alkalis mit  $\tau_0^{\rm L}$  Normalschwefelsäure.

Zom Nachwels von Pyrddinbasen dampft man den mit Schwefelsture stark angesätuerten Branntwein ein. Anf Zusatz von festem Ätzkali tritt nach Erwärmen der Geruch nach Pyridin auf. Metbylatkohol wird durch Überführen in Dimetbylanilin und Oxydation desselben zu dem violetten Farhstoffe Methylviolett nachgewiesen.

Schaßpse, welchen eine abführende Wirkung beigebegt wird, enthalten nituuter drastische Substanzen. Diese werden im Extrakt zu ermitteln sein. Man bringt! letzleres zur Trockne, zerreitt den Rückstand and zicht ihn mit absolutem Alkobol ans, bringt den Aussug nochmals zur Trockne und mazeriert den Rückstand 24 Stunden lang mit der 50fzehen Menge kalten Wassers, gießt das Wasser ab, trocknet den Rückstand und behandelt ihn nunnehr mit alkobolitreim Chloroform, welches Lärchenselwamm und Sennesblätterharz sowie Gammigutti föst, Alof, Jalapen- und Kodojunithenharz zher nagelöst zurekläßt. Der Rückstand wird mit helßer Sodalösung (1:50) behandelt; aus dieser Lösung sebeidet sich Koloquinthenharz sowie barz, venn orbanden, ab. Wird das Filtrat zur Trockne eingedampft, so löst Weingelst aus dem Rückstande Alof, wenn vorbanden; 35 T. Harz sollen 100 T. Alofe entsprechen. Wird blöß and Alofe gefähndet, so kann man den alkobolischen Auszug anf kleinen Porzellanschalbebu verdampfen und einen Rückstund mit Sepheterskare hetupfen, wobel ein zelbes Pulver aligescheiden wird, einen anderen Rücksten

stand mit Sodalisang betupfen, wobel unter dunkelroter Färhung der charakteristielse Gerach nach Ales antitit. Von der Chlorofornilsange hingit man einen Teil zur Trockney, Larchenschwammharz wird von starkem Weingeist mit roter Farbe gelöst; ein anderer Trockenirtekstand wird auf seinen Geruch nach Sennesblätterestrakt geprüft, ein dritter Rückstand mit Natronlange auf Gntti (Gelbfärhung).

Rhaharher giht sich heim Zerreiben des noch fenchten Extraktes mit Pottasche durch die rote Färhung und den eigentlumliehen Geruch zu erkennen. Die Ermittlung künstlicher Farhstoffe, von Glyzerin und Saccharin geschieht nach den bei der Tutersnehung von Wein üblichen Methoden.

Gewisse Branntweine — Kirschwasser, Zwetschenhranntwein — enthalten kleine Mengen von Blansänre, feinen Likbren — Marasquino, Persico n. a. — wird Bittermandelwasser zugesetzt. Mau ermittelt den Gebalt an Blausänre nach der Liebischen Methode: ein Gebalt über 10% av wird als schädlich anzeschen.

Sparen von Kupfer können sich im Brauntwein finden, wenn derselbe oder die Masiehe voher reich an freien Staren und lange Zeit imt den kupfernen Wanden der Digestions- und Destillationsgefaße in Berthrung geween war. Man erkent dasselbe in klaren Brauntweinen darch eine dünne Lösung von Bültur der Stand und versecht werden; die Aschenfistung erd fürerh Ammoniak nicht gelbätt werden.

Branntweinschärfen sind Flüssigkeiten, die häufig zu minderwertigem Kornhranntwein zugesetzt werden, um einen höheren Alkoholgehalt und bessere Qualität vorzutäuschen. Sie enthalten neheu freien Fettsänren und Estern scharfschmeekende Stoffe von Paprika, Paradieskörnern und Ingwerwurzeln.

Literatur: J. Kozzo, Die menschlichen Nahrungs- und Genülmittel. 1904. — J. Kozzo, Die Unterunchung landwirtschaftlich und gewerhlich wiebtiger Stoffe, 1906. — Casran-Zextz, Lehrhuch der Spirittoneenfahrknaten und Fruchtschaftperser, 1907. — Siebe anch die Zussummenstellung der Literatur in "Vereinbarung zur einheitlichen Untersuchung und Beurfeilung von Ahrungs- und Genülmitteln", Heft II.

Spiritus (technisch), Branntwein, ist das Destillat einer durch weinige Garungveränderten, vonter zuckerhaltig geweseenn Lönang, welches aus Alkobolu dur Wasser besteht. Es wird Spiritus genannt, wenn der Alkoholgehalt 70% und darüber heträgt, Branntwein, wenn der Alkoholgehalt geringer ist. Im Deutschen Reich ist der Ansdruck Branntwein als steuer und zollamliche Bezeichnung für vorbezeichnete Destillate ohne jede Rücksicht auf die Höhe des Alkoholgehaltes eingeführt worden.

Die Herstellung gegerener Getränke war hereits im Altertum den meisten Viskern bekannt. Die Arabes scheinen zuerst durch Bestillation ans Wein den Alkohol abgeschieden and aneh die Bestehnung gebraunter Wein erfanden zu haben. Später haben RAYMENUSE LTLLES und Bastilles VALSETINES den abned-ländissehen Völkern die Gewinnung des Weingeistes gedert. Der Weingeist wurde-anfänglich nur zu Heilzwecken gebraucht, anneuntlich abs Mittel gegen die Pest. Brauntwein aus Getreide stellte man in Destachland bereits im 15. Jahrhundert Brauntwein aus Getreide versiche man im Destachland bereits im 16. Jahrhundert Aus Kartoffen versuchet man im 18. Jahrhundert Brauntwein an gewinnen, aber erst nach dem Jahre 1910 gelangte die Kartoffelhrennerel zu einiger Bedeutung, um schließlich den Happatatell an der Spirituserengung zu habet.

Die Herstellung des Branntweines erfolgt in drei Operationen: 1. Die Bereitung der zuckerhaltigen Flüssigkeit (Maische); 2. die Gärung derselhen; 3. die Gewinnung des Alkoholes ans der vergorenen Maische durch Destillation und Rektiffkation.

Es können alle diejenigen Stoffe zur Gewinnung von Branntwein dienen, welche entweder gärungsfähigen Zucker hereits enthalten oder die sich leicht in solehen überführen lassen, Indessen ist die Zahl der hier in Betracht kommenden Stoffe ans kulturellem Grunde doch nur eine heschränkte. Man wird daher das

zur Fabrikation des Branutweins dienende Material in folgende Hauptgruppen hringen können:

1. Gegorene Flüssigkeiten, welche bereits fertig gehildeten Alkobol enthalten:

Wein, Obstwein.

2. Feste oder flüssige Stoffe, welebe vergärbaren Zucker (Rohrancker, Freubzucker, Jenkenker) enthalten. Es kommen vorzugsweise in Betrendt Zuckerrühen (hanptstehlich uur in Frankreich und Gesterzeich), Rübenzuckermelasse (in Deutschland, Osterreich, Frankreich und England), Zuckerrorh, Maisstenger!, Robrzuckermelasse liefert durch Seibstgärung Rnm. Ans sillen Früchten (Affel, hirnen, Feigen) werden in Wittenberg, in der Normandien and in der Provense erhebliche Mengen Branstwein bereitet; aus Schwarzkirzehen Sikwonien Silve wirt bereitet. Ann aus West, aus Frläuswen in Ungara und Sikwonien Silve wirt bereitet. Ann aus West aus Frläuswen in Ungara und in Holland, Mahren und Ungarn gewisse Sorten Branntwein (Genever, Horovicka) dargestellt.

 Stärkemehlhaltige Stoffe, und zwar vorzugsweise die Körner der Getreidearten: Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Mais, Reis (Arrak); oder

Knollen: Kartoffel, Topinambar (enthält Innlin).

Bei den unter Nr. 1 genannten Stoffen kaun der Spiritus ohne weiteres durch Destillation abgeschieden werden, da dieselhen bereits die alkoholische Gärung dnrchgemacht haben. Die übrigen Stoffe unter Nr. 2 und 3 bedürfen einer mehr oder weniger umfangreichen Vorbereitung, ebe sie mit Hefe in Alkohol übergeführt werden können. Die Verarbeitnug der rohrzuckerhaltigen Stoffe ist verhältnismäßig einfach, da der Rohrzucker, ohwohl nicht direkt gärungsfähig, durch ein in der Hefe enthaltenes Enzym (Invertase) in zwei gärnngsfähige Zuckerarten (Invertzucker bestehend aus Dextrose und Lävulose) zerlegt wird. Zerriehene oder gedämpfte Zuckerrüben eignen sich nicht für direkte Verarbeitung. Man gewinnt daber für die Gärnng den Saft aus der Rübe durch Auspressen oder durch Mazeration oder Diffnsiou. Um schädliche Nehengärung zu vermeiden, findet ein Zusatz von Schwefelsäure statt, so daß eine Acidität von 0.16-0.186 hergestellt wird. Die Rübenzuckermelasse wird anch in Deutschland in größerer Menge auf Spiritns verarbeitet. Sie enthält etwa 50% Zucker. Man verdünnt sie auf etwa 24% BALLING und macht mit Schwefelsäure schwaelt sauer. Die Maische für die Obstbranntweine wird hergestellt, indem man die Früchte auf Mühlen zerkleinert und ln Gefäße einstampft.

Etwas amständlicher gestaltet sich die Herstellung der Maische bei den stärkemehlhaltigen Stoffen. Das Stärkemehl muß in Lösung nnd dann in Zucker übergeführt werden. Dieses gesebiebt durch Malz bezw. durch das während des Kein-

prozesses sich entwickelnde Enzym des Malzes, die Diastase.

Für die Maische bei der Bereitung des Kornhrauntweines nimmt man nie eine Getreideurf für sich allein, soudern man nimmt Mischnagen, für deren Züsammensetzung teils der Gehalt an Stärkemebl, teils der angenblickliche Marktpreis entseheldend ist; z. B. Gersten- und Weitzennalz im Inagemalztem Rogene, oder eine Mischung von Roggen und Weitzen mit Gerstenmalz. Das Malz ist Darrmalz; es werden 5—26%, son der Gesammenge des Getreides angewenden.

Das Elimanischen geschicht in der Kornhranntweinbrennerei im großen und ganzen in derseihen Weise wie in der Brauerei. Ein Unterschich besteht jedech darin, daß der Brauer bealsiebtigt, nur einen Teil der vorhandenen Stärke in Maltose, einen anderen aber in Dextrin überzafführen, während der Breuner eine möglichst vollkommene Verzuckerung herheizuführen socht. Es kann dies aber nur hei einer gennigenden Verdinnung der Maiseher gesebehen. Anderseits muß aber mit Rücksicht auf die Besteuerung des Maisehranmes die größinsiglichste Ansultzung desselben berheizafihren gesendt werden, was notätrich arn unter Anwendung konzentrierter Maischen geschehen kann. Vielfache Versuche haben ergeben, daß das Verhältnis von 1. T. Schrott auf 4.5 T. Wasser die richtige Stüte

darhietet und heutzutage auch fast überall angewendet wird. Die vollendete Zuckerbildung, resp. das Versehwinden der Stärke giht sich durch das Aushleiben der blauen Reaktion heim Zugehen von Jodlösnug zur erkalteten, filtrierten Maische kund. Noch besser aber wird der Verlauf des gauzen Prozesses mit Hilfe des Saccharometers verfolgt. Dieses sinkt vom Aufang bis zum Ende allmählich tiefer in die abgeseihte Flüssigkeit ein, bls es auf einem und demselhen Punkte stehen bleibt; aus der Saccharometerauzeige läßt sich aber auch gleichzeltig der mntmaßliche Gewinn an Spiritus herechuen. Die Verznekerung ist etwa in 1-11/2 Stunden vollendet. Die Verzuckerungstemperatur der Maische beträgt 64-65°. Nach der Verzuckerung muß zur Vermeidnug der Milehsäurehildnag, mit welcher ein Verlust von Zueker resp. Alkohol verbunden ist, die Maische nun so schnell als möglich abgekühlt werden. Zusatz von Eis oder kaltem Wasser wird möglichst vermieden mit Rücksicht auf die Maisehraumsteuer resp. ergiebige Ausnütznag des Maischraumes. Man wendet daher besondere Kühlvorrichtungen an, von denen die sogenannten Gegenstromapparate (in der Maische liegende knoferne Röhren, durch welche kaltes Wasser fließt) die meiste Verwendung erlangt haben. Die Abkühlung richtet sich nach der Temperatur und Einrichtung des Gärlokales, der Konzentration der Maische und dem Verfahren, das für die Führung der Garung in Anwendung kommen soll; sie soll im Durchschnitt nicht unter 15° herabgehen. Die gekühlte Maische wird in den Gärbottich gehracht.

Der weitaus größte in den Handel kommendo Teil des zurzeit produzierten Branntweines wird aus Kartoffeln bereitet. Die Kartoffel gedeiht auf dem ärmsten

Boden, liefert große Mengen hilliges Stirkemeth, läßt eine sehr ergeleige Ausnatung des Gärammes durch Anwendung konzentrierter Maische zu und geswährt in der Sehlempen ein für Pütterangszwecke hochwichtiges Material. Die Kartof-feh bestehet aufreshentlich aus 25 T. Trockensulstanz, mitt 20 T. Stirkstonebl und 25 T. Stirkstonebl und 75 T. Waser. Um den Grehalt an Stärkensebl und Trockensulstanz mit großer auf erzen, sich werden der Schreiben und Fronkensulstanz mit großer auf der Schreiben und Fronkensulstanz mit großer auf verschlieben Methoden, auf verschlieben Methoden auf verschlieben Schreiben und Franktung des spezifischen Gewichtes des Kartoffeln.

Am verhreitetsten ist wohl die Bestimmung der Sürke in des Kartoffelm mit der Kartoffelwage von REMANN und anderen. Bekanntlich verliert jeder Körper beim Wageu unter Wasser durch Auftrieh soviel von seinem Gewicht, als das von ihm verdragtet Wasser wiegt. Der Gewichtserlust in Grammen ist dann geleich dem Rammlahilt der Kartoffeln in Kulkizentimetern. Die Bestimmung wird stets bie einer Temperatur des Wassers von 17-56 C unsgeführt.

Die Wage (Fig. 116) trägt am kurzen Arme zwei übereinanderhängende Körbe aus Drahtgeflecht. Der untere taucht in Wasser von 17:5° C. Man wägt in dem oberen Korhe genau 5 kg gut



Kartoffelwage nach BEIMANN.

gestellt und trockere Kartoffeln ab, brite is sodann in den unteren Korb und trekt und fer der Tabelle Bil sie sodann in den unteren Korb und trekt blie hun der entsprechende Starkestellt und ihr Gewicht ferst. Aus der Tabelle Bil sie hun der entsprechende Starkestellt und der Bernel und der Bernel gehalt entstellt und der Bernel gehalt entsprechende Starkestellt und der Bernel gehalt gehal

Tabelle zur Bestimmung des Stärke- und Trockensubstanzgehaltes der Kartoffeln nach dem spezifischen Gewicht.

| Gewicht der<br>5000 g Kar-<br>toffeln<br>in Wasser | Spezifisches<br>Gewicht | Gebalt<br>an Trocken-<br>substant | Gehalt an<br>Stärkemehl | Gewicht der<br>5000 g Kar-<br>toffeln<br>in Wasser | Spezifisches<br>Gewicht | Gehalt<br>an Trocken-<br>substanz | Gehalt as<br>Stärkemeh |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9                                                  |                         | n/ <sub>e</sub>                   | %                       | g                                                  |                         | 0/0                               | */0                    |
| 300                                                | 1:064                   | 15:7                              | 9-9                     | 495                                                | 1:110                   | 26:1                              | 203                    |
| 305                                                | 1:065                   | 16:0                              | 10:2                    | 500                                                | 1:111                   | 26.3                              | 20.5                   |
| 310                                                | 1:066                   | 15.8                              | 10:0                    | 505                                                | 1:112                   | 26.5                              | 20.7                   |
| 315                                                | 1:067                   | 16.1                              | 103                     | 510                                                | 1:114                   | 26.8                              | 21.0                   |
| 320                                                | 1.068                   | 16.4                              | 10:6                    | 515                                                | 1:115                   | 27:1                              | 21.3                   |
| 325                                                | 1:069                   | 16:7                              | 10:9                    | 520                                                | 1:116                   | 27:4                              | 21.6                   |
| 330                                                | 1:071                   | 17:0                              | 11.2                    | 525                                                | 1:117                   | 27:6                              | 21.8                   |
| 335                                                | 1:072                   | 17:3                              | 11.5                    | 530                                                | 1:119                   | 27.9                              | 22-1                   |
| 340                                                | 1 073                   | 17-9                              | 12.1                    | 535                                                | 1 120                   | 28:3                              | 22-4                   |
| 345                                                | 1:074                   | 18:3                              | 12.5                    | 540                                                | 1:121                   | 28.5                              | 22.7                   |
| 350                                                | 1:075                   | 185                               | 12.7                    | 545                                                | 1.122                   | 28.7                              | 22-9                   |
| 355                                                | 1:076                   | 18:8                              | 13:0                    | 550                                                | 1:124                   | 28.9                              | 23:1                   |
| 360                                                | 1.078                   | 19:1                              | 13.3                    | 555                                                | 1:125                   | 29.2                              | 23.4                   |
| 365                                                | 1.079                   | 19:4                              | 13.6                    | 560                                                | 1.126                   | 29.5                              | 23.7                   |
| 370                                                | 1:080                   | 19.7                              | 13.9                    | 565                                                | 1:127                   | 29.8                              | 24:0                   |
| 375                                                | 1:081                   | 19.9                              | 14.1                    | 570                                                | 1:129                   | 30:1                              | 24.3                   |
| 380                                                | 1 082                   | 20:1                              | 14.3                    | 575                                                | 1:130                   | 30.1                              | 24.6                   |
| 385                                                | 1:083                   | 20.3                              | 14.5                    | 580                                                | 1:131                   | 30.6                              | 24.8                   |
| 390                                                | 1:084                   | 20.8                              | 14.8                    | 585                                                | 1:133                   | 30.9                              | 25:1                   |
| 395                                                | 1:086                   | 20.9                              | 15:1                    | 590                                                | 1:134                   | 31.3                              | 25.4                   |
| 400                                                | 1:087                   | 21.2                              |                         | 595                                                | 1:135                   | 31.9                              | 25.7                   |
| 405                                                | 1:088                   | 21.4                              | 15:4                    | 600                                                | 1:136                   | 31.7                              | 25 9                   |
|                                                    |                         |                                   |                         |                                                    |                         |                                   |                        |
| 410                                                | 1.089                   | 21.6                              | 15.8                    | 605                                                | 1.138                   | 32.3                              | 26.5                   |
| 415                                                | 1.091                   | 21.8                              | 16.0                    | 610                                                | 1.139                   |                                   |                        |
| 120                                                | 1.092                   | 22.1                              | 16.3                    | 615<br>620                                         | 1.140                   | 32.5                              | 26.7                   |
| 425                                                | 1.093                   | 22.4                              | 16.6                    |                                                    | 1.142                   | 32.8                              |                        |
| 430                                                | 1.094                   | 22.7                              | 16.9                    | 625                                                | 1.143                   | 33 1                              | 27.3                   |
| 435                                                | 1.095                   | 22.9                              | 17:1                    | 630                                                | 1 144                   | 33.1                              | 27.6                   |
| 440                                                | 1.097                   | 23.1                              | 17:3                    | 635                                                | 1.146                   | 33.7                              | 27.9                   |
| 445                                                | 1.098                   | 23:4                              | 17.6                    | 640                                                | 1.147                   | 34.0                              | 28.2                   |
| 450                                                | 1.099                   | 23.7                              | 17.9                    | 645                                                | 1.148                   | 34 3                              | 28.5                   |
| 435                                                | 1:100                   | 24.0                              | 18:2                    | 650                                                | 1.149                   | 34.5                              | 28.7                   |
| 460                                                | 1.101                   | 24.2                              | 18 4                    | 655                                                | 1.121                   | 34.8                              | 29.0                   |
| 465                                                | 1.105                   | 24-4                              | 18-6                    | 660                                                | 1:152                   | 35 1                              | 29 3                   |
| 470                                                | 1:104                   | 24.7                              | 18.9                    | 665                                                | 1.153                   | 35 4                              | 296                    |
| 475                                                | 1.105                   | 25.0                              | 19.2                    | 670                                                | 1.154                   | 35.6                              | 29.8                   |
| 480                                                | 1.106                   | 25.2                              | 194                     | 675                                                | 1:155                   | 35.8                              | 30.0                   |
| 485                                                | 1.107                   | 25.5                              | 197                     | 680                                                | 1:156                   | 36.0                              | 30.2                   |
| 490                                                | 1.109                   | 25.8                              | 29-0                    | 685                                                | 1.157                   | 36.2                              | 39:4                   |

Zur Bereitung einer Kartoffelmaische müssen die Kartoffeln zunächst gewaschen werden, wom nicht zu kurze, etwa 3 m lange Kartoffewischen dienen. Die reinen Kartoffeln gehangen mittels eines Elevators in das eiserne Dampffaß, nach seinem Efrinder Henze gennant. In demselbeu werden die Kartoffeln durch bampf nicht bloß gar gekocht, sondern auch durch langsame Erhölung des Druckes auf 3-4 Almosphären zum Teil verflissige, Ist dieses erreicht, so wird in dem Vormaischbottich ausgebäsen. Die Kartoffelmasse darf nur ganz sehwach gebrändt sein. Besondere Zerkleinerungsvorriebtungen für die Kartoffeln sind bei gesundem Material und riehtiger Dimpfing nicht notwedig

Nach dem ältesten Verfahren wurden die Kartoffeln in einem bilberenu Dampffasse gar gekocht, dann durch besondere Quetchmaschlene zerkleinert und in einem offenen Vormaischbottich verzuekert. Von HOLLSPREUN wurde zuent gespanter Dampf zum Vorbreiten und Zerkleinern der Kartoffeln verweidet. Er bediente zich eines liegenden, mit Rührwerk, Masometer, Vakuummeter und Thermameter verschenen eisernen Dampfiksesse, welcher mit teier Luftpunge

verbanden ist. Nachdem das stärkehaltige Material eingeführt ist, wird der Kesel geschlossen und Dumpf eingelassen, bis die Temperatur bei Kartoffeln 104\*, bei Getreide 112\* beträgt, und das Rührwerk in Tätigkeit gesetzt. Nachdem (hinnen ½—½, Stunden) eine Verkleisterung der Masse stuttgefunden hat, wird der Dampf abgelassen, das mit Wasser nagerührte Malzeatrakt in dem Zylinder hincingelassen und die Laftpumpe zur Wirkung gehracht, wodurch eine Ahküblug his zur Verzackerungstemperatur (65\*) und die Verzackerung sebest in kürzester Zeit (zirka ½, Stunde) erreicht wird. Der Apparat ist später mannigfach nb-gehadert und verbessert worden.

lm Jnbre 1873 zeigte HENZE, daß es komplizierter Vorrichtuugeu zur Aufschließnug der Kartoffeln nicht hedürfe und heutzutage ist der Heuzedämpfer in den Kartoffelbrennereien allzemein eiuzeführt.



Hollernegnos Maischapparat.

Die aus dem Henze mit höchstem Druck ausgehlasene Masse muß stark abgekühlt werden, um das bereits in den Vormnischbottich gegebene Malz nicht zn verbrühen.

Die Vormaischbottiche sind daher mit Rühr- und Kühlvorrichtung versehen, außerdem wirkt der Dunstschlei, in welchem das Ausblasserbn unfündet, ab Exbausior stark: nükühlend. Währeud des Ausblässens wird die Temperatur bis m <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des Maischquantums und erwen 55º gehalten und erst um Schlasse das Ausblässens auf 60—62º greetejeert. Hierdurch bleibt die Diastnee des Malzes zuch der die Nachgerung erhalten. Das notwendigs Jahz (für 1000 Hänkernung 1000 Hänker

Die Vernrbeitung des Maises nach dem niten Verfahren gibt niedrige Ausbente an Spiritus. Man verarbeitet dinher jetzt nuch ihn als ganzes Kora im Henzedkmpfer unter Hoebdruck. Zur vollständigen Anfquellung seines Stärkemebles genigt seine Fenchtigkeit und das Kondenastionswasser nicht. Man gilt daher auf 100 gy Mais etwa 1500—190 I Wasser zu Gedängft wird zunsichst eine Stande bei offenem Abbläsehahn, dann I Stunde bei  $2-2^{1}/\epsilon$ , Atmosphären unter seteen Abbläsene des Dumpfes, um sehließlich den Druck auf 3-4 Atmosphären zu steigern. Ausgehäsen wird die gedämpfte Masse unter hohem Druck durch eine seharfkuntige Venültvorrichtung oder durch ein besonders konstruiertes Aubläserohr in den Vormsischhottlich, in welehem dann die Verzuekerung mit Maiz stattfindet.

Die Verarbeitung von Getreide als ganzes Korn nnter Hochdruck wird in den Kornbranntweinbrennerelen nicht



Henzedampfer.

ganzes Korn inter floendruck wird in den Kornhranntweinhrennereien nicht geübt, weil der gewonnene Branntwein in Geruch und Geschmick verschlech-

in Geruch and Geschmack verschlechtert wird.

Die auf die eine oder andere Weise

hergestellte zuekerhaltige und auf die sogenannte Austelltemperatur abgekühlte Maische kommt in die Gärhottiche, wo die zugesetzte Hefe die gärungsfähigen Stoffe der Maische in Alkohol und Kohlensäure zerlegt.

Die Gärhottiche werden aus Eichenoder harzreichem Kiefernholz gefortigt und baben je nach der Größe des Betriebes 1000—5000 l Inhalt; in den meisten Fällen etwas weniger als 3000 l.

Als Hefe verwendet man ohergärige Bierhefe (Melassebrennerei), Preßhefe oder Kunsthefe (Kornbranntwein- und Kartoffelbrennorei).

Die Bierhefe wird von Brauereien bezogen.

Die Preßhefe kaun als Nehenprodakt der Spiriutafabrikation betrachtet werden; es existieren jedoch eine Mengen Hefefabriken, welche den Branstwein als Schempradt Hirrs Betriebes and die Erzeugung großer Massen vorzüglich wirkender Hefe legen. Die Bedeutung des Branstweins tritt insofern zurück, als zur Johneuden Gewinnung der Hefe ein größerer Maischraum benützt werden muß; dädurch wird sher der Branstwein nung; dischen wird sher der Branstwein

muß; dadureh wird aher der Branntwein mit einem höheren Steuerbetrage helastet und erscheint somit als nuliebsames Nebenprodukt.

Wahrend, um den Maischmum für die Spiritusfahrkalton gehörig aussitzen zu Können, eine Diehtlijkeit der Maische von 23-2-6 Seschannetergraden nötig ist, darf, um eine ergiehige Ausbeute von Hefe zu erhalten, die Dichtigkeit der Maische 12 Seschannettergrade nötig einet übersteigen. Die Maische wird 30° warm vom Kühlschiff auf den Gärbottich gelassen; die Gärung sehlst wird verlangssunt, um die Säurehldung um datureth das Wachstund er Hefe zu hegtunstigen. Das Hefegrat wird in verhältnismäßig großen Mengen zugesetzt und pflegt ein Zehntel von der Gesammtenege der Maische zu hetragen. Nach Verland von 30 his 36 Stunden wird sich die Hauptmasse der Hefe mit den Trebern zusammen als dieke Schieft auf der Oberfläche der Fillustigkeit sammenegehatz haben; giedelt

zeitig ist die rollende Bewegung von der Oherfläche versehwunden. Die dicke Schieht wird nun auf ein im Wasser schwimmendes, feines Sieb abgesehöpt; die Hefe geit durch, die Treber bleiben zuräck. Nachdem sieh die Hefe gesetz hat, wird das Wasser abgezogen; die Hefe wird noch ein bis zweimal auf dieselbe Weise mit Wasser ausgewaseien. Dann wird sie herusgenommen, zeutrfugiert, gepreit und in Stücke geformt. Man hielt es früher für nötig, der Hefe eine gewisse Menge Stärkmenh; welches 20%, seime Gewichtes Wasser bindet, zuzusetzen, nm der Masse die erforderliche Plastizität zu geben, indessen gilt heutzutagie ein Stärkrezustz, zur Hefe als Verfähelchung.

Zur Bereitung der Knnsthefe entnimmt man dem Vormaischbottich warme Maische, rührt dieselbe mit Malz im Hefenbottich zusammen uud wärmt auf 62°



+ OT IM BIRE D DOTTIE

auf. Nach der Verzackerung kühlt man auf 55° ah, impft mit Milebsäurepitz und läßt diese Hefenmische in einer Warmkammer bei 50—55° seben. Die Temperatur der säueruden Maische darf nieht unter 50° sinken, anderafalls muß unebgewärmt werden. Denn nur bei dieser Temperatur findet eine Entwicklung reiner Milebsaurebakterien statt. Sinkt die Temperatur tiefer, so kommen sofort andere der Gärung sehälliche Spaltpitze zur Entwicklung, namentlich Buttersäurebakterien. Man leitet also absöhlich in dem Hefengalte eine Milebsamegärung ein. Die Milebsäuer ist ahmlich ein starkes Giff für die Spaltpitze, während sie der Hofe erst bei erheblicher Menge schadet.

Genigend Milesbure ist gebildet, wenn 20 een Filtrat zur Neutralisation 15-2-20 een Normalustronlauge gebrauchen. Es wird dann die Hefenansiehe durch Aus\u00e4rmen anf 80-82\u00e4 sterlibiert, bis zur Anstelltemperatur von 15\u00e4 gekültt und mit einer von besonderen Anstelne für die Praxis im großen gezichteten Reinhefenrasse zur G\u00e4rmagneten gengestellt. Die Konzentration des sanren Hefenguteis beträgt 21-25\u00e4 h\u00d70. Am ancheten Tag ist die Hefenansische zur Ver-Hefenguteis beträgt 21-25\u00e4 h\u00d70. Am ancheten Tag ist die Hefenansische zur Ver-

Service Change

wendung für die Hanptmaische reif. Ein Teil dieser Hefenmaische wird zurückhehalten (Mutterhefe) und diest zum Anstellen neuer Hefenmaischen. Die reife Hefe darf nur eine geringes Sturemanhme zeigen und möglichtst weit vergoren sein (4-6-Bi.d.). Durch die Stuerung des Hefengates werden die Eiwelfsoffe für die Ernährung der Hefe nutzhar gemacht und die Etwicklung von schädlichen Organismen gehindert. Die Stuerung des Hefengutes kann auch durch direkten Zusatz von organischen oder anorganischen Sturen gesteben.

Die Gärung der Maische im Gärhottich verläuft in drei Phasen. Während der ersteu Phase, der sogeuannten Vorgärung, nimmt die Hefenzelle Nahrung aus der Maische auf und hildet neue Zellen, his der Alkoholgehalt der Maische etwa 5% heträgt. Die Maische selhst ist anfangs ruhig, die Kohlensäureentwicklung ist gering and die Temperatur steigt ganz laugsam. Nach einiger Zeit beginnt eine lehhafte Temperatursteigerung sowie starke his stürmische Kohlensaureausscheidung. Die Maische hefindet sich in der Hanptgärung. Ihr Eintritt ist ahhängig von der zngesetzten Hefenmenge und der Anstelltemperatur. Die Hauptgärung dauert etwa 12 Standen. Hierauf heruhigt sich die Maische wieder und die Kohlensäureentwicklung ist eine gleichmäßige. Aller Zucker ist dann in Alkohol umgewandelt und wird in dieser Periode der Nachgärung das noch vorhandene Dextrin verarheitet. - Damit die Temperatur 30° nicht ühersteigt, sind in den Gärhottichen Kühlschlangen angebracht, die durch mechanische Kraft anf und ah hewegt werden. Hierdurch wird die Gärung beschleunigt und außerdem am Steigranm gespart; man benötigt jetzt nur 5-6% gegen früher 10-12% dos Bottichranmes.

Durch einen Zusatz von Wasser bei der Nachgärung (Anffrischen) kann eine Verhesserung der Vergärung herbeigeführt und damit die Spiritusausbente erhöht werden.

Die Vergärung der Maischen soll möglichst unter 1° betragen.

Bei der Vergärung sinkt das spezifische Gewicht der Flüssigkeit, weil einerseits der Zucker verschwindet und andrerseits der gebildete Alkohol leichter als Wasser ist. Man hezeichnet diese Erscheiuung mit dem Namen Attenuation.

Um den Verhauf der Gärung rationell kontrollieren und um die Ansbeute an Spiritus in vorzus bestimmen zu Können, ist die Kenatnis der Attennationslehre, die von BALLING hegrindet worden ist, darchaus ootwendig. Zur Feststellung der Verninderung des spezifischen Gewichten bedient mas sich eines genau gearbeiteten Saccharometers; besser und genauer wird das spezifische Gewicht mit Hilffe des Pyknometers oder der MOHE-WESFFELL-sehen Wege ermittelt. Se ist selbs-twerständlich, daß die Maische vor dem Wagen von den Trehern durch Abneihne herfert worden sein man. Die gärende Maische setzt sich zusammen aus gärungsfühigen und nieht gärungsfähigen Stoffen: heide beeinflussen die Dehitigkeit. Nimmt man für die crettere das spezifische Gewicht (resp. die eut- sprecheude Saccharometerauzeige), den Wert z, für letztere den Wert x, für die klare Maische sekhlst den Wert p. an, so ist

$$p = z + x$$
.

Da der gärungsfähige Teil des Extraktes verschwindet, würde

$$z = p - x$$

sein. Das ist aber nicht der Fall, weil sowohl der eatstehende Alkohol als wie auch ein Teil der gebildeten Kohlensbure verdinnend respektive erleichternd auf die Flüssigkeit einwirken. Das spezifische Gewicht der durch Schitteln von der Kohlensbure befreiten Flüssigkeit wird mit m bezeichuet. p—m ergikt den Wert für die, scheinluher Attenuation. Deukt man sich einen Faktor (ab, der mit (p—m) multipliziert, den Alkoholgehalt der Flüssigkeit (A) in Gewichtsprozeaten ausgehöckt, so ist

$$A = (p - m)n$$
.

510 SPIRITUS,

Die Größe a wird als Alkoholfaktor für die scheiubare Attenuation bezeichnet. Das Verhältnis von p zu (p-m) neunt man den scheinbaren Vergärungsgrad (V)

$$V=\frac{p-m}{p}.$$
 Ist z. B.  $p=23$  und  $m=2$ , so ist 
$$V=\frac{21}{23}=0.91,$$

d. h. von je $1\,^0/_0$ der ursprünglichen Dichte ist  $0.91\,^0/_0$ scheinbar durch die Gärung verschwunden.

Zur Ermittlung der wirklichen Attennatiou ist ein gemessenes Quantum Würze durch Kochen von Alkohol zu befreieu; der Verlust wird darch Wasser ersetzt, die abgekühlte Flüssigkeit gewogen. Das spezifische Gewicht (n) subtrahiert von p ergibt die Atteunation.

Denkt man sich nun wiederum einen Faktor (b), welcher bei der Multiplikation mit der wirklichen Attennation den Alkoholgehalt direkt angibt, also:

$$A = (p - n) b$$

so ist gleichzeitig

$$b = \frac{A}{n-n}$$
.

Die Größe b ist der Alkoholfaktor für die wirkliche Attenuation.

Das Verhältnis des Extraktionsgehaltes der Würze zur wirklichen Atteuustion ist der wirkliche Vergärnngsgrad (V1) und es ist

$$\begin{aligned} p:(p-n) &= 1: V^1,\\ \text{oder} \\ V^1 &= \frac{p-n}{p}. \end{aligned}$$

V1 gibt an, wieviel von 1% Extrakt wirklich vergoren ist.

Subtrahiert man vom Werte n deu Wert m, so erhält mau deu Wert für die Attenuationsdifferenz (D).

Denkt man sich wiederum einen Faktor (c), der mit (u-m=D) multipliziert, unmittelbar den Alkoholgehalt der Flüssigkeit in Gewichtsprozenteu finden läßt, so ist:

$$A = (n-m) e$$

$$und$$

$$e = \frac{A}{n-m}.$$

Der Faktor c wird als Alkoholfaktor für die Attenuationsdifferenz bezeichnet.

Wird endlich die scheinbare Attennation (p-m) durch die wirkliche Attennation (p-n) dividiert, so wird als Resultat der Attenuationsquotient (q) erhalten:

$$q = \frac{(p-m)}{(p-n)}$$

Mittels dieses Quotienten lassen sich die meisten saecharometrischen Rechnungen ausführen.

Balling hat, indem er annahm, daß 100 T. Extrakt 48:497 T. Alkohol, 46:168 T. Kohlensaure und 5:335 T. Hefe liefern, folgende Tabelle für Alkoholfaktoren nad Attenuationsquotienten berechnet:

Tabelle der Alkoholfaktoren und Attenuationsquotienten für die Gärnng der Spiritnsmaischwürzen.

| Ursprüngliche<br>Konzentration<br>(Zuckergebelt) der<br>Wurze, Sacchero-<br>metergrade nech<br>BALLING :: p | Scheinbare<br>Attenuation a | Alkoholfaktor,<br>wirkliche Atte-<br>nuetinn b | Attennations-<br>differens   p | Attenuetions questions q | Wert von |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| 6                                                                                                           | 0:4073                      | 0.4993                                         | 2.2096                         | 1:226                    | 4:4247   |
| 7                                                                                                           | 0.4091                      | 0.5020                                         | 2.2116                         | 1:227                    | 4:4052   |
| 8                                                                                                           | 0.4110                      | 0.5047                                         | 2.2137                         | 1:228                    | 4.3859   |
| 9                                                                                                           | 0.4129                      | 0.904                                          | 2-2160                         | 1.229                    | 4:3668   |
| 10                                                                                                          | 0.4148                      | 0.9105                                         | 2:2184                         | 1.230                    | 4:3478   |
| 11                                                                                                          | 0.4167                      | 0.9130                                         | 2-2-209                        | 1.231                    | 4:3289   |
| 12                                                                                                          | 0:4187                      | 0:5158                                         | 2-2-34                         | 1.232                    | 4:3103   |
| 13                                                                                                          | 0.4206                      | 0:5187                                         | 2-2262                         | 1:233                    | 4.2918   |
| 14                                                                                                          | 0.4226                      | 0.5215                                         | 2-2290                         | 1.234                    | 4.2734   |
| 15                                                                                                          | 0.4246                      | 0.5245                                         | 2-2319                         | 1.539                    | 4.2553   |
| 16                                                                                                          | 0 4267                      | 0:5274                                         | 2:2350                         | 1:236                    | 4.2372   |
| 17                                                                                                          | 0:4288                      | 0:5304                                         | 2-2381                         | 1:237                    | 4:2194   |
| 18                                                                                                          | 0:4309                      | 0.5334                                         | 2-2414                         | 1.238                    | 4.2016   |
| 19                                                                                                          | 0:4330                      | 0:5365                                         | 2-2448                         | 1.239                    | 4:1840   |
| 20                                                                                                          | 0.4351                      | 0.5396                                         | 2*2483                         | 1:240                    | 4.1666   |
| 21                                                                                                          | 0.4373                      | 0.5427                                         | 2 2519                         | 1:241                    | 4.1493   |
| 22                                                                                                          | 0:4395                      | 0:5458                                         | 2-2557                         | 1.242                    | 4:13:22  |
| 23                                                                                                          | 0:4417                      | 0.5490                                         | 2.2595                         | 1.243                    | 4:1152   |
| 24                                                                                                          | 0:4439                      | 0:55:23                                        | 2.2636                         | 1.244                    | 4:0983   |
| 25                                                                                                          | 0:4462                      | 0.5556                                         | 2.2677                         | 1.245                    | 4:0815   |

Wünscht man den Alkoholgehalt einer vergorenen Würze kennen zu lernen. so kann dies nach einer der folgenden Formeln geschehen:

1. 
$$A = (p - m) \cdot a$$
  
2.  $A = (p - n) \cdot b$ 

3. 
$$A = (n - m) \cdot e$$
  
Gesetzt: p ware = 16.2 und m = 1, so wurde

$$A = (16\cdot 2 - 1) \cdot 0.4267 = 6.48584$$

sein (der Wert für a der Tabelle entnommen), Die vergorene Maische würde also enthalten:

6.48 Alkohol

3.90 unvergorenes Extrakt 89.62 Wasser

100.00

Würden zur Bereitung von 1000 l derselben verwendet worden sein 250 kg Roggenschrot and 50 kg Malz, und rechnet man für die Treher (trocken gedacht) 33%, so würden in 1000 l Maische 99 kg Treber enthalten sein. Zeigte die vergorene Würze 1 Saccharometergrad an, so würde dies einem spezifischen Gewichte von 1.004 entsprechen. Die 1000 l Maische würde daher nach Abzug der Treber 1004-99 = 905 kg wiegen. 905 kg würden daher, der obigen Zusammensetzung entsprechend, enthalten:

905.00 kg.

Das spezifische Gewicht des Alkohols bei 15°C ist 0.794; 1 l Alkohol wiegt bei dieser Temperatur 0.794 kg und 1 kg Alkohol mißt 1.2594 l. Die in ienen 1000 l Maische enthaltenen 58.64 kg Alkohol sind demnach 58.64 × 1.2594 = 73.85 l oder 73.85 Literprozente, das sind 73.85 l reinen 100% igen Alkohols.

Literprozent ist der Ausdruck für den Wert einer alkhobischen Plüssigkeit überhaupt. Um zu erfahren, wierde il Branntwein von einer gewissen Sätzke eine bestimmte Auzahl Literprozente gewähren, wird einfach der Wert für letztere durch den Wert der ersteren dividiert. Obige 78.95 Literprozente ergeben z. B.  $7385 = 82^{\circ}06$ l Spiritus von  $90V_{dc}$ .

Wenn die Garmer zu Ende ist, kommt es darnof an, den Alkohol aus der Maische is mögleichst reinem and konzentiertern Zustande zu gewinnen. Dieses geschieht durch Destillation, instem man die Maische zum Sieden erhitst und die entwickelten Dampfe durch Köhnang wieder verdichtet. Auf diese Weiss gelingt es zwar leicht, den Alkohol vollkommen von den nichtstechtigen Bestausteilen der Maische und Verbeupprodakten der Gärmer zu trennen. Das Destillat ist aber alkohol arm und durch füßertige Stoffe wie Fusseld, Ester, Aldehyde u. s. w. stark verunreingt. Es ist daber eine Verstärkung und Reinleugung des Destillates ontwendig, wenn der Spiritus für technische und Gennükwecke brauebbar werden soll. Dies geschalt rethen in der Weiss, alb das erste Destillat vielenfoht in demselben Apparat destilliert wurch, bis die gewünschte Starke und Reinheit erreicht war. Als aber die Spiritusiadustrie sich immer mehr ausdehute, buste unm schließlich Als aber die Spiritusiadustrie sich immer mehr ausdehute, buste unm schließlich gestatteten, und mit den modernen Apparaton gelingt es, das Destillat in einer Operation auf gehent als 96 Volumyrozent zu briegen, das Destillat in einer Operation auf gehent als 96 Volumyrozent zu briegen.

Aus einem siedenden Gemisch von Wasser und Alkohol entwickeln sieh Bampfe, die alkoholreicher sind ab das siedende Gemisch selbst. Die Flüssigkeit wird dar durch prozentlich alkoholarmer und erhöht mit der Verarmung an Alkohol ihren Siedepunkt. Der lette Rest des Alkohols geht hier, bevor alles Wasser des ur-springichen Gemisches in Dampf verwandelt wird. Es ist somit notwendig, die Destillation rechtzeitig zu unterbrechen. Man erhalt dann ein Destillatik, dessen Alkoholsgehalt börer ist als der Alkoholgehalt der urspringichen Mischung, Durch Wiederholnung der Destillation in Ellis sieh somit aus einem alkoholarmen Gemische in alkoholreiches durzellen. No würde z.B. nuch Maxekken-Dellenker, Handhuch der Sprittungshräalten, den Makhele von 113 Gewichlepprozent Alkohol zenstehlt mit 12-2 Gewichlepprozent Alkohol zenstehlen alt 22-3 Gewichlepprozent Alkohol zenstehlen der Verstehlen und der Sprittungshräalten der Sprittungshräalten der Verstehlen und der Sprittungshräalten der Verstehlen und der Verstehlen u

Zur Herstellung eines Brauntweines von etwa 50% Alkohol genügt also eine zweimalige Destillation; es sind hierzu die alten Destillationsapparate, welche nur ans Blase, Helm and Kühlrohr mit Kühlfaß hestehen, verwendbar. Solche Apparate sind noch heute in kleinen Obstbranntweinbrennereien im Gebrauch. Für den Großbetrieb und für die Herstellung hochgradiger Verkaufsware wäre eine solche Arbeitsweise höchst unrentabel. Man hat daher Apparate konstruiert, die eine öfters wiederholte Verdichtung und Wiederverdampfung in einer Operation gestatten. Dies geschicht in den Apparaten mit Rektifikations- und Dephlegmationsvorrichtungen. Die aus der Maische entwickelten Dampfe gelangen aus der Blase zanächst in die Rektifikationskoloune und von da in den Dephlegmator, in welchem sie durch Abkühlung teilweise verdichtet werden, wohei eine Verstärkung der nach dem Kühler entweichenden Dämpfe stattfindet. Die im Dephlegmator niedergeschlagene Flüssigkeit (Lutter) fließt in den Rektifikator zurück und in demselben von oben uach unten fiber eine Anzahl übereinander stehender Siebböden den aus der Maische kommenden Dämpfen entgegen. Hierbei wird sie von diesen Dämpfen zum Kochen gebracht und vollständig entgeistet, wodurch wieder die aufsteigenden Dämpfe sich fortwährend an Alkoholdämpfen anreichern, um danu im Dephlegmator abermals eine teilweise Verdichtung und weitere Verstärkung zn erleiden. Es scheidet sich nämlich bei der Berührung mit den Kühlflächen

The Country of the Co

des Dephlegmators ans den Dämpfen ein flüssiges Gemisch von Wasser und Alkohol derart ab, daß die noch hielsteden Dämpfen an Akholol reicher sind als das niedergesehlagene Gemisch; es fluden hierhei dieselben Verhältnisse statt wie beim Sieden eines Gemisches von Wasser und Alkohol. Die im Dephlegmator in ein der Verhältnisse statt wie beim Sieden eines dem Kuhler, wo sie vollständig niedernieht verdichteten Dämpfe geben nach dem Kühler, wo sie vollständig niedergeschlagen werden und als Flüssigkeit den Apparat verlassen. Der der vird hisweilen anch als Kondensator beseichnet. Die vom Alkohol völlig befreite Mässich heißt Schlempe and hildet ein wertvollige Puter.

Bei den Miesten Apparaten gingen die ans der Maische entwickelten Dämpfe sofort in die Künlehrlange und wurden dasellst verffüssigt. Der Prazouse ABUNSI ließ wohl als erster die Dämpfe durch eine sufrecht stehende Schlange, die sich in einem Gefäß mit Wein hefand, von naten anch oben und dann erst nach der Kühlschlange gehen. Indem der zu destillierende Wein vorgewärmt wurde, erititen die im ersten Schlangerndr andstegenden Dämpfe ein teilweise Verdichtung mit die abwärts fließenden Tropfen (das Philegma) wurden von den aufwärts streichenden Dämpfen vollständig entgeistet.

Als Rektifikationsvorrichtung henützte man zuerst flache knpferne Becken, die in größerer Anzahl übereinanderstehend eine Sänle hildeten (Fig. 120). Die Dämpfe traten



durch am Boden der Becken hefindliche Rohre ein und wurden durch darüber beinfüllche Glocken durch die Flüssigkeit geleitet, die sieh anfangs in den Becken ansammelte und durch die Dämpfe zum Sieden gehrscht warde. Den Stand der Flüssigkeit regelten Chertanfrohre, durch welche die Flüssigkeit von einem Becken zum anderen and schließlich in die Bisse zuräckegführt warde.

Als alteste Dephlegmationsvorrichtung sel das Pistrotutissehe Becken (Fig. 121) genannt. Es hesteht aus einem runden kupfernen Becken mit einem Aufsatzrade nud einem eingelegten Zwischenbeden. Die von naten her eintretenden Dämpfe werden durch diesen Beden gemültgt, zunätehst die unterer nuf dann die obero Flüche des Beckens zu hestreichen; die natere Fläche wird durch die Laft, die obere durch fliedendes Wasser gekühlt.

Der 1817 bekannt gewordene Pistroutissehe Zweiblasenapparat gesättete, aus Dicknaischen einen Spiritus von So.—8.5%, Alkohol zu gweinnen und war in Deutschland weit verbrietet. Die beiden Blasen standen verschieden hoch, so daß der Inlankt der hüber stehenden Blase nuch Oftnang eines Verschlusses in die tiefer stehende ahfließen konnte. Die Heinung geseinah anfänglich mit direktem Feuer, spatze durch Einfahrung von Dampf in die tiefer stehende Blase. Die alkoholastigen Dämpfe wurden ans dieser Blase durch oin Rohr nach der böher stehenden geleitet und hrachten deren Inlankt zum Kochen. Die in dieser zweiten blase entwickelten Dämpfe gingen in denne Vorwärner mit zwei Abteilungen; die ober Abteilung enthielt Masche, die angewärnt werden sollte, und die unter Abteilung (Lanterkasten) die Dümpfe und die sich verdeichende Plüsigkeit. Die ind der Becken enthielt, einem hier auch den Beckenapperat, der gewöhnen der der Schalen der Schalen enthielt. Der vorschler war ebenfalls hoch gestellt, so daß sein Inhalt begenn nach der zweiter Blase abselassen warfen konnte.

In Frankreich diente zum kontinuierliehen Abbrennen der dünnen Weinmalschen der no DERONER verbesserte Apparat von CELLER-BILDMENTHAL (Fig. 122). Es ist eibenfalls ein Zweiblasensparat, aber mit auf die zweite Blase gesetzter Destillier- nad Rektifizierkolonne und einem darüber befindlichen Vorwärmer für die Weinmaische mit Denhlerranklonsschlanze.



Apparat von CELLIER-BLUMENTHAL.

Die kalte Maische fließt durch das Trichterrohr (Fig. 122) in den Kühlytinder F and wirkt zunächst als Kühlmitel, tritt dann durch das Rohr I über eine Siebplatte g in den Vorwärmer E, um hier dephlegmierend zu wirken, gelt an gewärmt durch das Rohr h h in die Kolome C (Fig. 123), hier über 10 Paar sielartig durchlechte Schalen nach unten in die Bissen h mod h. Die in A und B crezegten Dämpfe steigen der in C herabfließenden Maische entgegen auf. Aus C gelaugen is enach dem Rekflikator D, einem durch Böden in 6 Abiellange geteilten Zylinder (Fig. 124). Die Böden haben in der Mitte einen offenen Statzen mit einer Preflügssel darüber, damit die Dämpfe gezwungen werden, den Lutter

Distance of Emergi

za dorchstreichen. Aus D gehen die Dümpfe durch I weiter nach der in E befindlichen Dephlegmationsschlange S. Von jeder Windung dieser Schlange gehen unten kurze Röhreben durch den Boden des Vorwärmers nach einem Sammelrobr, welches geringen Fall uach dem Rohr R hat (Fig. 125). Während das Phlegma durch das Röhrysten p p und I n o in den Rektifikator zurückgeleitet wird,

treteu die Alkoholdampfe durch R iu den Kühlzylinder und fließen bei x als

sein Kanzyinuer und inesen der 2 als Spiritus ab. And demselben Prinzip beruht der für das kontinuierliche Ahbrennen von dicken Kartoffelmaischen geeignete und in Deutschland und Frankreich verbreitete Apparat von SaVaLie (Fig. 126). Anstatt der zwei großen Destillier-

blasen sind hier eine Anzahl Pfannen in einer großen Kolonne A vereinigt, die sich als einzelne kleine Blasen auffassen lassen; sie sind durch Kappenstutten a, a¹,a² a. s. w. und Bückfinßrohre c, c¹, c² miteinander verhunden. Auf dieser Destillationskofonne steht die Rektiffactionskolonne, welche eine Anzahl sieloffurnig durchhoelter Kupferböden enthält und durch das Rohr im it dem Dephigmator G durch das Rohr im it dem Dephigmator G durch das Rohr im it dem Dephigmator in kalten Wasser ungeben ist; von hier läuft der verlichtete Lutter durch das Rohr en den Bektiffkator zurick, Rohr m



BLUMENTHALschen Kolonnenapparates.

während der uuverdichtete Spiritus durch l in den Kühler geht. Während der Dampf durch das Rohr e unten in deu Apparat einritt und in die Höhe steigt, wird die Maische oben durch die Öffnung g eingepnmpt, fließt durch die Stutzen



Innere Einrichtung

4 der Kolonne

Verwäriert des CELLIER-BLUMENTHAL-Apparates.

c, c1, c2 n. s. w. anf die nächstgelegenen Flächen. wird hier von dem von nnten kommenden Dampfe durchströmt und ausgekocht, während sich ein ganz analoger Vorgang im Rektifikator wiederholt, insofern die weiter aufsteigenden Dămpfe hier den herabfließenden Lutter durchstreichen. Da die über die Siebhöden ansgebreitete Flüssigkeit znm größten Teile von den aufsteigenden Dämpfen getragen wird, so ist es nötig, daß jederzeit eine gewisse Dampfspaunnng im

Apparat vorhanden ist nnd gehörig beohachtet eventuell reguliert werde durch Zuströmeulassen von mehr Dampf. Zu dem Zwecke ist ein Wassermanometer D mit dem Apparat in Verbindung gebracht.

Die modernen Apparate besitzen einen Regulator für selbsttätigen Abfluß der Schlempe. Die Dephlegmatoren sind zweiteilig und nach dem Gegenstromprinzip

eingerichtet; in dem nateren Teile wird die Maische als Kühlflüssigkeit benützt, wodnrch sie angewärmt wird, in dem oberen Teile dient Wasser zur Kühlung. Die Rektifizierkolonne ist stark Fig. 126.

verkürzt. Als Beispiel diene der in Fig. 127 ahgebildete Maischdestillierapparat mit Simplex-Dephlegmator von WAGE-NER-Custrin.

Bei den beschriebenen Apparaten fließt der sogenannte Lutter mit seinem Gehalt an Fnselöl in die Schlempe. Wo man dies vermelden will, stellt man den Rektifikator nicht direkt anf die Destilliersänle. sondern von ihr getrennt nebenan. Dies geschieht bei den sogenannten zweiteiligen Destillierapparaten.

Abweichend von dem Ban der bisher angeführten Apparate sind die von ILGES der Praxis übergebenen Destillierapparate (Fig. 128). Dieselben gestatten eine antomatische Zuführnng der Maische und finden ihre höchste Vollendung in dem Rektifizierautomat znr Darstellung von Feinsprit direkt ans der Maische. Ihr wesentlicher Unterschied von den anderen Apparaten besteht in der inneren Einrichtung der Destilliersänle. Hier sind eigentsimliche Teller mit exzentrisch aufgesetzten Rippen angeordnet, über welche die Maische herabfließt und in lebhafte hin- nnd hergehende Bewegung versetzt wird. Hierdurch findet eine starke Ernenerung der Oherfläche und eine vollkommene Entgelstung der Maische statt. Der Dephlegmator ist eln viereckiger Kasten mit wagrechten Wasserrohren. Der Dampf umspült im Innern des Dephlegmators die Wasserrohre. Die Zwischenräume der Rohre sind mit Porzellankngeln ansgefüllt, wodnreh die Wirknng des Dephlegmators he-

SAVALLES Apparat.

deutend erhöht wird. Der aus der Maische gewonnene Rohsprit enthält noch Bestandteile, die ihn für Zwecke, bei deuen es auf Feinheit und Geruchlosigkeit ankommt, nugeeignet

machen. Er wird daher in besonderen Rektifizieranstalten einer Reinigung unterzogen. Im Prinaip ist diese Reinigung nur eine wiederholte fraktioneire Devillakion,
hänlich der Maischdestillation und besutzt mas in den Spiritusraffizierien ganz
hänlich abparatte wie in den Bernoreien. Die Rektifizieriapparate sind gewöhnlich Blässenapparate mit einer sehr hohen Rektifikationakolonun von 35—40 Akteilungen
und einem eutsprechend großen Bephlegmator. Die Pullung einer Blässe betragte hisweilen 60,000 Liter und mehr. Die Heitung einer Blässe betragt in geschiebt durch Dampf in geschlossener Schange. Der Robhgrittus wird mit Wasser auf etwa 45% gerdnun und über Holzkohle fültriert, um ihm haupstächlich Riechstoffe zu entzieben, während das Peneßi erre bie der Rektifizierung abgeschieden wird. Die bei der



Maischdestillierapparat mit Simplex Dephleymator.

Rektifikation zuerst übergehende. Telle, welche in Gemisch von Acetaldehyd und Äthylalkohol sind, werden Voglang genant. Dereibe siedet niedriger als der Äthylalkohol. Die nachstofigenden Teile bilden den niedriger als der Athylalkohol. Die henchstofigenden Teile bilden den Frinsprit, wobei verschiedene Qualitäten anterschieden werden: nämlich den "Weinsprit" als die wertvollste Qualität, dann den "Feinsprit", den "Primserprit" und den "Sekundasprit". Letztere enthält hereta etwas Fusselli und wirdigewöhnlich "Alkhohol" der "techniecher Sprit" genannt. Als der "techniecher Sprit" genannt. Als



ILUES Maischedestillierapparat.

dritte Fraktion erhält man den Nochlauf, ein Gemisch von wenig Athylakkohol und großen Meugen der höher siedenden Akhohole, und schließlich das selvere flüchtige Fusefül, welches mit Wasser gemischt in der Bisse zuritkblieht. Auch für kontinusierliehen Betrieb werden Rektifizierapparate gehaut. Der Roktifizierantomat von ILOSE liefert z. B. in drei unnnterbrechen ahlaufenden Strahlen 90% des in der Maische enthaltenen Alkkohol sal reinisten Feinspritt von 96 Volumprozent, das ganze Fusefül in einer Konzentration von 80% und allen Vorlauf in einer Stürke von 97 Volumprozent. Das Fusefül in dieser Konzentration ist steererfreit und findet in der Technik ausgedelnte Verwendung; man legt jetzt auf seine vollständige Gewinnung großen Wert.

Für die Feststellung der Mengen Spiritus, die in einer gewissen Zeit durch den Apparat gegangen sind, und der Menge Alkohol, welche darin enthalten ge-

518

wesen ist, sind besondere McSapparate gebaut worden. In Dentschland ist der Apparat der Gebrieder Siemens, Charlottenburg, steneramtlich eingeführt. Seine Einrieltung ist jedoch zu kompliziert, num in kurzen Worten beschrieben werden zu können. Ans diesen Gründen müssen wir hier auf eine Beschreibung verziehten.

Die Brennereien Dentschlands werden eingeteilt:

In landwirtschaftliche: a) Kartoffel-, b) Getreidebrensereien.
 In gewerbliche: a) Kartoffel-, b) Getreide nnd c) Melassebrensereien.
 In Material-hrensereien, das sind solche, welche aus nieht mehligen Stoffen, wie Wein, Obstmaischen, Weintrebern im Kleinbetrieb Branntwein erzeugen.

Im Jahre 1906/07 betrug die Gesamtzahl der Brennereien 65.405; davon waren:

| Kartolfelbrennereien    |             | Getreideb                | rennereien  | Melassa:    | Anders nicht                |
|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| landwirtschaft<br>liche | gewerbliche | landwirtechaft-<br>liche | gewerbliche | brennereien | mehlige Stoffe<br>hrennende |
| 5871                    | 21          | 7966                     | 752         | 29          | 50.766                      |
| 5892                    |             | 8718                     |             | 29          | . 50.766                    |

Die Gesamterzengung belief sich auf 3,841.206 hl r. Alkohol; davon kamen auf die oben genannten Bronnereien:

| 2,959.425 | 10.065 | 307.722 | 144 949 | 89.137 | 29.908 |  |
|-----------|--------|---------|---------|--------|--------|--|
| 2,96      | 9.490  | 752.    | 671     | 89.137 | 29.908 |  |

Wie aus diesen Zahlen hervorgeht, ist die Leistungsfähigkeit der Obstbrennereien eine sehr geringe. Den Hanptanteil an der Erzengung haben die landwirtschaftlichen Kartoffel- und Getreidebrennereien.

In dem Berichtsjahre 1906/07 wurden nach Entriehtung der Ahgahen in freien Verkehr gesetzt 2,457.405 ht und zu gewerblichen Zwecken steuerfrei abgelassen 1,336.484 ht.

Die Gesamteiunahme vom Branntwein an Steuern und Zöllen belief sich nach Abzug aller Rückvergütungen etc. anf 140,917.767 Mark.

Literatur; Stanura, Die Branstwein-Industrie, 1985. — Bons, Braustweinberenerskande. 1885. — Bassen, Die Spiritusfabritation und Preliferberviung, 1988. — Unacqu und Wassen, Handhuck der Spiritusfabritation, 1988. — Bauss, Die Rübenbreuserei, 1880. — Buss, Die Rübenbreuserei, 1880. — Buss, Basil hande der Preliferbeitharitation, 1986. — Sranscans, Betterbeauseitung für Kornbenustreiberberenerein, 1980. — Barwassan, Die Wirkungsweise der Rettliffaber und bestüller Apparatu, 1983. und Gemäßnitzle. 1981. — J. Kossan, Die Untersachung understreibstlicht und gewarbeits wichtiger Stofe, 1986. — 24 Kossan, Die Untersachung understreibstlicht und gewarbeits wichtiger Stofe, 1986. — 34 Kossan, Die Untersachung understreibstlicht und gewarbeit, wichtiger Stofe, 1986. — 34 Kossan, Die Untersachung understreibstlicht und gewarbeit, wichtiger Stofe, 1986. — 34 Kossan, Die Untersachung understreibstlicht und gewarbeit.

Spiritus (pharmazeutisch) D.A.B. IV und Ph. Heiv. IV, Spiritus Vial und Sp. V. concest rataus Ph. Austr. VIII, Spiritus Vini rectificatissium A. Alkohol, Weingeist Ist eine klare, farhlose, neutrale, ohne leucktende Finnme verbrennende Plussigkeit, veehe frei von fremdartigem Geruch und nit Wasser kar mischhoa it. 5 com Weingeist sollen beim Verdampfen keinen Elükkatand hinterlassen, 10 com mit 5 Tropfen Silbernitut aus beim Erwärnen sich weder trithen noch färben (Aldehyd, Ameisensture etc.). Auf 1/10 seines Volumens verdämpft, soll der fiest mit 1/5 Rauntel Källinger versetzt und mit verdünnter Selwefelsbare überstüterien Geruch nach Fusciól nicht entwickeln. Mit Selwefelsbare überstüterien Geruch nach Fusciól nicht entwickeln. Mit Selwefelsbare überstüterien Geruch in der Breitungeführe den resenrete (debr Funne Ph. Austr.) Zone nicht entstehen (Melassespirius). Die rote Mischung aus 10 ccm Weingeld und 1 cm Kallingervansgrandissen wie noch and 29 Minnten eine gehe Farbeno und 1 cm Kallingervansgrandissen wie noch and 29 Minnten eine gehe Farbeno durch Ammoniak darf Weingelst gefürtt werden (darch Metalle vernreimister oder selben (Melangelst), D. A. B. Vi und Ph. Austr. VIII selevites

ein sp. Gew. von Or830—0°834 vor, was einem Alkoholgehalt von 91°2—90 Volumprozenten und 87°2—85°6 Gewichtsprozenten entspricht; Ph. Helv. IV fordert ein sp. Gew. von 0°834—0°830 hei einem Alkoholgehalt von 90°09—91°29 Volumprozenten nach 55°8—87°35 Gewichtsprozenten. Für Jodithikur sell ein Weingeist von 95 Volumprozent verwendet werden. Ph. Helv. IV sieht abweichend von D. A. B. IV auf Ph. Austr. folgende Pirfungen vor: Weingeist, welcher im Dampfhade mit dem gleichen Volumen Wasser verdanstet ist, darf auf dem Wasser keine Obschicht hinterlassen. Auf. ½ seiten Solumen eingedampht, dann mit einem gleichen Volumen Schwefelsarre geschützlei, darf er keine rolleine Färbung annehmen (Amylalkohol). Deim Schutteln mit gleichen Rountellen Aukschlüssung (1 = 2°) darf Weingeist sich auf hinterlassen. Auf. Reine Schutzlein wellt weine Schwefelsarre geschützlei, darf er keine rolleine Färbung annehmen (Amylalkohol). Deim Schutzlein mit Geleiche Rountellen Aukschlüssung (1 = 2°) darf Weingeist sich auf. Germen der Schwefelsarre der Schwefelsten von 10 oras Weingeist mit 1 crompten farblessen Auflin und 2 bis 2 Tropfen Schzädure durch Auftreten einer roten Färbung innerhalb 5 Minuten nacherevissen.

Da der Weingeist des Handels heute meistens 95—96 Volumprozente absoluten Alkohol enthält, so ist er auf die von den einzelnen Arzaeihieheren geforderte Stärke durch Wasserzussatz einzustellen. Die Anfhewahrung geschieht an küllich Orten in Glas- oder verzinkten Eisengefäßen. Cher Chemie und Gewinnung siehe den vorhergehenden Artikel Sowie Alkohol, Bd. 1, pag. 430. — Genzu-

Spiritus absolutus, Alcohol absolutus, Absoluter Spiritus, Absoluter Alkohol, wid, ppg. 430 anegephen, dargestelli, D.A.B.IV und Ph. Amst. schreihen ein ep. Gew. von 0.796—0.800 und eine Alkoholsträte von 997—994 Volumprozenen (oder 9976—99 Gewichsprozente, D.A.B.IV) und einen bei 78-58 liegenden Siedepunkt vor. Ph. Helv. fordert ein ep. Gew. von höckstens 0.796 bei einer Alkoholsträte von 996 Volumprozent oder 991-4 Gewichsprozent. Wasserfreies Kupfersuffat soll, wenn es mit absolutem Alkohol in einer trockeun, sofort zu verschließenden Flasche angeschittleit wird, nach Ph. Helv. sich nicht blänen. Im thrigen verhalt sich absoluter Alkohol hinsichtlich sehen Eignachenfen und der von den Arzuchüberber geforderten Reinheit wie Spiritus. Wegen seiner großen Hygroskopizität soll er im möglichst kleinen, gat verkorkten und mit flase verhundenen Flaschen anflewahrt werden. Absoluter Alkohol wird fast nur als Reagenz oder zu photographischen Xwecken in der Apotheke benitzt oder abgegeben.

Spiritus aethereus, Spiritus Actheris Ph. Austr., Spiritus sulfaricoactherens, Spiritus Vitrioli duleis, Liquor anodynas mineralis Hoffmanni, Hoff-Mannischer Geist, Hoff-Mannischer Hoffmanni, Hoff-Mannischer Geist, Hoff-Mannischer Hoffmannischer Pharm. eine Mischung ans 1-T. Alben und 3-T. Spiritus, klar, frables, neutral
nod völlig filechtig. Das sp. Gew. beträgt nach D. A. B. IV = 0.805—0.809. Den richtigen
Gehalt an Äther lassen die genannten Arzuehlicher feststellen, indem sie gleiche
Rauntelle Ätherweingelst und Kalimmeentkläung in ehem abgeteillten Gless
schütten lassen. En muß sich 0.5 Rammtell Atherischer Filssigkeit absondern. —
Spiritus aethereus camphoratus ist eine Lösung von 1.T. Camphora in 9.T.
spiritus aethereus. — Spiritus aethereus martiatus oder ferratus = Tinetara
Ferri chlorati aethere (s. d.).

Gasza.

Gasza.

Spiritus Aetheris chlorati, Spiritus mariatico-aetherens, Spiritus Salis daleis, versübter Salzgeist, ist ein Präparat von ziemlich kompibierter mod nieht konstanter Zusammensternag und deskabl in enener Piarmakopöen nieht mehr aufgenommen. Erghach, giht folgende Vorschrift zu seiner Darstellung: 25 T. role Salzsäner werden mit 100 T. Weingelst in einem Kohlen von 500 cm? Fassangsver migen, der mit Braunsteinsticken von Haselnungröße volkstandig angefüllt ist, 24 Stunden beiseite gestellt, dann der Dessillation ass dem Wasserbade

naterworfen und 105 T. ahgezogen. Ist das Destillat assuer, so schüttelt man es mit etwas eutwissertem Nationikarbonat und destilliert aus dem Wasserbude 100 T. ab. Eine klare, farblose Flüssigkeit von 0838—0842 sp. Gew. Spiržus Achterie chlorati ist in der Hanpbasche Äulyhalkoholo mit einem geringen Gehalt von Oxydations- und Chlorsubstitutionsprodakten des Athylalkohols, wie Adbeyd, Chlorat etc.

Spiritus Astheris nitrosi, Spiritus antrico-actherena, Spiritus Nitri ducia, versulitor Salpatergaia, ist in der Haupsseche eine spirituse Lönger und Anylmirti, Adehola, Alepstan is Alipatergain, Alapatergain, Alipatergain, Al

Vorschriften zur Darstellung des Präparates baben D. A. B. IV und Ph. Heftunfgenommen. D. A. B. IV: 3 T. Sapieterskare werden mit 5 T. Weingeist über sehichtet und zwei Tage ohne Umschittlich beiseite gestellt, darsaf unter Vorlagvon 5 T. Weingeist im Dampflende ans einer Glarserbort der Destillation unterworfen, his gelbe Dämpfe auftreton. Nachdem das Robbestillat mit gebrannter Magnesia neutralisiert, 24 Stunden beiseite gestellt und filterter its, vird das Filtrat unter Vorlage von 2 T. Weingeist bei auflanglich gelinden Erwärmen vorseibtg rektürzer, ble 8 T. Bergegangen sind. Das vom D. A. IV. W nicht geschung Ellirieren ist. Schriften der Schriften der Schriften der Bergen wirden ist. Der Schriften der Schriften der Schriften der Ph. Helv. worden 3 T. orbe Schassure (p. Gew. V) mit 12 T. Weingeist (sp. Gew. ⊇ 0834 − 0830) vorsichtig der Destillation ans dem Wasserbade unterworfen, bis rote Dämpfe auftreten. Das Robdestillat vird mit gehranter Magnesia nertralisiert, nach 24 Sunden klar abgegossen; dann werden nach Vorlage von 3 T. Weingeist 10 T. abgezogen und rektüfzlich.

Versüßter Nalpstersweingeist wird mit der Zeit saner und muß dann durch nochmalige Neutralisation mittels gebrannter Magnesia und Rektifikation ans dem Wasserhade hrauehbar gemacht werden. Er wird therapeutisch wenig, hier und da als Geschmackskorrigens, am meisten in der Essenzenfabrikation verwendet.

Spiritus Angelicae compositus, Zusammengesetzter Angelikaspiritus, D. A. B. IV: 16 T. mittlefola zerschintene Angelikavurzel, 4 T. mittle fein zerschnittener Baldrian, 4 T. gequetschie Wacholderbeeren werden mit 75 T. Weingeist und 125 T. Wasser 24 Stunden beiseite gestell, darant 100 T. abdestiller und im Destillat 2 T. Kampfer anfgelöst. Klare, farblose Filussigkeit von 07890—07900 pp. Gew.

Spiritus Anisi. Nach Ph. Austr. werden 25 T. Fructus Anisi (III) mit 75 T. Spiritus 12 Stunden lang mazeriert und danu 100 T. abdestilliert. Sp. Gew. = 0'885-0'9805.

Spiritus aromaticus ist mit Ausabme der Ph. Ross., welche das Fraparat dareh Mischang aus abbrischen Ohen mit Spiritus herstellen hält, nech sämtlichen Pharmakopien ein weingreistiges Destillat aus den entsprechend zerkleinerten Vegetabilien. Erganht. 25 T. Gewirznalken, 25 T. Oychoniani, 50 T. Korinader, 25 T. Marinani, 25 T. Marinaniken, 25 T. Oychoniani, 50 T. Korinader, 25 T. Marinanien, 25 T. Marinan

Spiritus Calami ist nach Ergänzb. ans mittelfein zerschnittenem, nngeschaltem Kalmus wie Spiritus Juniperi (s. d.) zu hereiten. Sp. Gew. = 0-895 his 0-905.

Spiritus camphoratus ist nach D. A. B. IV und Pb. Helv. in der Weise zu bereiten, daß 10 T. Camphora in 70 T. Spiritus gelöst und der Lösing 20 T. Aqua zagemischt werden. Sp. Gew. 0:885—0:889. Eine danernde Ausscheidung von Kampfer ans 10 com Kampferapiritus von 15 sull ert auf Zusatt von mindestens 4:6 com und höchstens 5:3 (4:8 Pb. Helv.) com Wasser von gleicher Temperatur stattifischen. Ph. Austr. Inst. Bit 10 T. Camphora in 90 T. Spiritus dilutus Biscon. Sp. Gew. = 0:915—0:920. Entsprechend dem größeren Wassergehalt wird in dem nach Ph. Austr. Inst. Parart nature gleicher verballtuissen wie held D. A. Bit sehon am 10 com Kampfer and 10:em Kampfer and 10:em Kampferpriirtus keytistt. — Spiritus camphoratus corcatus, safran-haltiger Kampferspiritus (Ergianch.), ein gutes Frostnittel, ist eine Mischung aus 12 T. Spiritus camphoratus und 1 T. Thoutera Croci. Gazza.

Spiritus Carvi (Ph. Anstr.) 1st ans Fructus Carvi wie Spiritus Anisi zu bereiten.

GRECEL.

Spiritus Citri. 1, Ph. Helv.: 120 g frische Zitronenschale werden mit 1000 g Spiritus 3 Tage beiselte gestellt, der Anamg wird der Dettillation aus dem Wasserhade anterworfen und das Rohdestillat nach Zasatz von 200 g Wasser rektifziert, his 1000 g gewannen sind. — 2, Ph. U. S.: 50 cm Olem Citri, 50 g abgeriebene von O'816 sp. (ew.) werden 24 Standen heiselte gestellt, filterter und das Filter mit so viel Spiritus anchgewaschen, bis das Valumen des Filtrats 1000 come beträgt.

Spiritus Cochleariae, Löffelkrautspiritus (D. A. B. IV, Ph. Helv.), 1st eine durch Destillation gewonnene, wasserklare, weingeistige Flüssigkeit, welche als wirksamen Bestandteil seknndäres Bntylsenföl enthält. Dasselbe kommt im Löffelkrant nicht vorgehildet vor, sondern entwickelt sich ans einem glykosidischen Körper ähnlich wie das Allylsenföl des schwarzen Senfsamens unter der Einwirkung eines Fermentes hei geeigneter Behaudlung. Die früheren Arzneibücher ließen den Löffelkrantspiritus durch Destillation aus frischem Krant herstellen, wie es Ph. Helv. ans 200 T. Kraut, je 75 T. Weingelst and Wasser zn 100 T. Destillat von 0.908-0.918 sp. Gew. noch heute tnt. Seit GADAMER aher gezeigt hat, daß das myrosinartige Ferment des frischen Löffelkrautes sowohl heim Destillieren mit Weingeist als auch beim Trocknen der Droge getötet wird, ist man zu einer zweckmäßigeren Darstellungsweise geschritten, die in der Vorschrift des D. A. B. IV ihren Ausdruck findet: Hiernach werden 4 T. getrocknetes Löffelkraut, 1 T. gestoßener, weißer Senfsamen in einer Destillierhlase 3 Stunden stehen gelassen und darauf mit 15 T. Weingeist der Destillation unterworfen, his 20 T. übergegangen sind. Weißer Senf ist deshalh gewählt, weil er vermöge des in ihm enthaltenen myroshartigen Ferments die Bildung von seknndärem Butylsenföl veranlaßt, ohne selbst ein flüchtiges Senföl zu hilden.

Prüfung, Sp. Gew. 0'908—0'918. Die Bestimmung des sekundären Butylsenfoles geschieht in einer der Bestimmung des Allylsenfoles im Senfspiritus analogen Weise. Die ihr zugrunde liegenden Reaktionen lassen sich durch folgende Gleichungen verauschaulichen;

 $\begin{array}{lll} CS.\,NH\,C_4\,H_0\,(NH_1)\,+\,NO_3\,Ag\,+\,2\,NII_3\,=\,CN.\,N\,H\,C_4\,H_0\,+\,Ag_5\,S\,+\,2\,NO_1\,NH_4.\\ Sek.\,Butylthioharnstoff & Silbernitrat Ammoniak & Sek.\,Butyleyan-2 & Monoium-2 &$ 

## CNS.NH<sub>4</sub> + NO<sub>3</sub> Ag = CNS.Ag + NO<sub>3</sub> NH<sub>4</sub> Ammonium-Silbernitrat Silbereyanid Ammonium-nitrat.

Demestsprechend werden 50 cm Loffelkraustprirtus, 10 ccm  $\frac{1}{4}$ 78Hcmitzationing und 5 cm Aumonia/Ribusjektit in einem 100 cm fassenden Melkolber genüscht und 24 Stunden unter häufigem Umschittlein beiseite gestellt, mit Waser bis zur Marke anfegeführt, füllreit und 50 cm der Filtrates unter Zusakt von 3 cm Salpetershare und 1 ccm Ferriammoniumsäftelbung als Indikator mit  $\frac{1}{14}$ 7-mondim-rhodanidiksung bis zur Roffarbang zurücktürter. Es düffen hierber an dem hals 2°2–2°5 ccn, in 100 cm des Filtrates also 4°4–5 ccn verhruucht werden. Da 1 ccm  $\frac{1}{14}$ 5-Mumoniumrhodanidiksung en 15-gridt, so ist der Silbergehalt von 5°6–5 cm  $\frac{1}{14}$ 1-Lösung in Sulfid verwandelt worden durch

5.6 × 0.0057595 = 0.0322532 g sekundāres Butylseuföl

bezw. 5·0 × 0·0057595 = 0·0287975 g

Du diese Bestimmung in 50 ccm Löffelkrautspiritus ausgeführt wurde, so ergibt sich daraus aus den gefundenen Werten ein Prozentgehalt an sekundärem Butylsenfül von 0°058—0°065.

Die Identifit des sekundaren Batylsenfüs wird nach D. A. B. IV festgestellt, indem man 50 com Luffektrustpristus mit 10 com Ammoniakflussiyket einige Stundeu im Dumpfbad erwärnat, zur Trockne rerdampft, den Rückstand mit absoluten Alkohol aufnimmt und das Flütrat zur Kristallieschundarer Butyltinbarrastoff) sollen einen zwischen 125 mot 135° liegenden Schmelzpunkt haben. Von den Harnstoffen mit abweichenden Schmelzpunkt bandt haupstschlich der Joshutyltinbarnstoff mit den Schmelzpunkt bei Schweizpunkt bei Schweizpunkt bei mit Butyltinbar schweizpunkt bei mit Butyltinbar schweizpunkt bei mit Bundel vorkommenden klastelliene Luffellsrutati Schließen lätzt.

Löffelkrautspiritns wird meistens äußerlich, und zwar zur Herstellung von Mundund Zahuwässern benützt.

Spiritus coeruleus, hlauer Spiritus. Ergänzh.: 1 T. gepulverter Grünspan, 50 T. Ammoniskflüssigkeit, je 70 T. Lavendelspiritus und Rosmariuspiritus werden einem verschlossenen Gefäße einige Tage unter öfterem Umschütteln hingestellt, worauf man von dem ungelösten Rest abfültriert.

Spiritus Coloniensis, Kölnisches Wasser, Ergänzh.: Eine Mischung aus 0'5 T. Lavendelöl, 0'7 T. Orangenblütenöl, je 1 T. Bergamottöl und Zitroneolöl und q. s. Weingiesit zu 10'0 T. Siehe auch Bd. II, pag. 131. Gerva.

Spiritus denaturatus, denaturierter Spiritus, ist der von der Verbrandssteur hefreite, mit einem Denaturierungsmittel für deu Gennß untanglich gemachte Weingeist. Er diest meistens zu Brenzwecken und darf in geringerer Starke als 80 Gewichtsprozent nicht feligehalten oder verkauft werden. Es ist verboten, aus dem denaturierten Branntwei aus Denaturierungsmittel ganz oder teilweise zu eutfernen oder dem denaturierten Branntwein Stoffe zuzusstzen, die die Wirkung des Deutaturierungsmittels in bezug auf Gerechu und Geschmack verändern. Gartzu-

Spiritus dilutus, D. A. B. IV. a. Ph. Hev., Spiritus Vini dilutus, Ph. Anstr., Spiritus Vini rectificatas, verdinuter Wedgesis wird durch Mischen von T. Weingelst mit 3 T. Wasser hergestellt. Sein sp. Gew. heträgt 0.892—0.896 (D. A. B. IV und IP. Anstr.) oder 0.892—0.895 (Ph. Helv.), sein Gehalt an absolutem Alkohol: 69—68 Volumprozent oder 61—60 Gewichtspreamt (D. A. B. IV und IP. Anstr.) ober 88-212 Volumprozent und 61-75—0-045 Gewichtspreamt und intradisong, noch durch Amsondiumotataldisong getrilut werden (D. A. B. IV) und brigen sich gegen Resgezzien unter Berücksichtigung der ahweichenden Konzentrationscraftlisses wie Weingeist verhalten (Ph. Austr. und Ph. Helv.).

ORET KL

Spiritus e Vino s. Cognac. Spiritus ex Oryza s. Arrak.

Zernik Zernik

Spiritus Ferri sesquichlorati aethereus Ph. Anstr. s. Tinctura Ferri chlorati aetherea.

Spiritus, fester, auch Hartspiritus genaunt, ist ein durch Auflösen von Schießbaumwolle nod Kampfer in Spiritus formbar gemachter Brenaspiritus. Er kommt in Würfeln in den Handel, die, ohne zu schmelzen, restlos verbrennen. Eine namentlich für den Touristen angenehme form des Breusspiritus. Grayze.

Spiritus Formicarum, Ameisenspiritus. Die mederan Armeikenber, lassen der Ameisenspiritus teils darch Mischung mit Ameisenstur, teils darch Distillation mit Ameisen berstellen. 1. D. A. B. IV: 2 T. Ameisenstare werden mit 3 T. Weingeits und 13 T. Weingeits und 13 T. Weingeit 2 Z. Standen marziert, ablaum 10 T. destilletter Sp. Ice. = 3 T. Weingeit 2 Z. Standen marziert, alsalam 10 T. destilletter. Sp. Ice. = Zasatz, gleicher Raumteile Wasser opalisierend infolge Abscheidung von Ameisend, zum Unterschied von dem durch Mischung bereitster, wieder kar Dielnt. 3, Ph. Helv: Mischung ans 5 T. Ameisensture, 10 T. Weingeit von dem 4 Mischung bereitster, wieder kar Dielnt. 3, Ph. Helv: Mischung ans 5 T. Ameisensture, 10 T. Weingeit und 25 T. Wasser. Sp. Gew. = 0 849-40 889. Preffing Jahlich we bei D. A. B. IV.

Jeder Ameisenspiritus vermindert bei längerem Lagern seinen Säuregehalt unter gleichzeitiger Erhöhung des spezifischen Gewichtes infolge Esterbildung:

 $H COOH + C_2 H_6 OH = H COO \cdot C_2 H_5 + H_2 O \cdot Athylformiat.$ 

Bei der Bemessung der Vorräte ist hierauf Rücksicht zu nehmen.

Anwendung: Änßerlich zu Einreibungen. Gesten

Spiritus Frumenti, Getreidebranatwein, Korabranatwein, wind für pharmazeitische Zwecke gewöhlich dareh ein Mischung ans 4 T. Weingeist and 6—8 T. Wasser ersetzt. Nach der Ph. U. St. ist Spiritus Frumenti (Whisky) ein wirklich ans einer Mischung vom Mais, Roggen und Weiten gewonnener bernstein farbener Branatwein mit 50—58 Volumprozenten Alkohd und von sp. Gew. 0.930 bis 0917. — S. anch Korabranatwein, Bkl Vill, pag. 644.

Spiritus fumalis s. Essentia fumalis, Bd. V, pag. 29. GRECEL,

Spiritus fumans Glauberi, ein alter Name für Acidam hydrochlorienm und Spiritus fumans Libavii für Stannam biehloratam. Greeke.

Spiritus Gari s. Elixir de Garns, Bd. IV, pag. 639. Gercke.

Spiritus Lavandulae. D. A. B. IV: Destilist ans 17. Lavendelbilisten, je 3T. Weingeist und Wasser, welches dadrarb rehisten wird, daß man von dieser Mischung nach 24stündigem Stehenlassen 4T. Abzieht. — Ph. Hefv. und Ph. Austr.: Destillat ans 25. T. Fieres Lavandalae und 75. T. Spiritus Wein. Nach 12stündigem Stehenlassen zieht man von dem Gemisch mit Dampf 100 T. ab. Nach Ph. Austr. und D. A. B. IV beträgt das specifiche Gewicht der klaren farbösen Philistykeit mit angenchmen Lavendelgeruch 07825—07905, nach Ph. Helv. 07855—0791. — Spiritus Lavandulae compositione der son di Liguma Santili mit einem Gemisch von 80 T. Spiritus Lavandulae und 20 T. Spiritus Rosmarini and führiert nach zerd Taged.

mount in Care

Spiritus Melissae ist aus Folia Melissae wis Spiritus Janiperi zu bereiten. —
Spiritus Melisae compositus, Kar mellitergeist. Nach D. A. B. VI: Destilita nus 14 T. Melisaenblättera, 12 T. Zitroneaenbalee, 6 T. Mankatandi, 3 T. ebinesischem Zim, 3 T. Gewärmelken, 150 T. Spiritus and 250 T. Wasser. Von der Mischnig werden 200 T. abgezogen. Gewürzig riechende und sehmeckende, klare und farbione Flüsstgekeit von 6900—690 bys. Gew. Karnelltergeist wird in der Ph. Austrudarch Spiritus aromaticus vertreten. Das wohlriechendelle Präparat erhält man, reichen Zitroneaenbung, 15 T. Mankatand, hanneshere Zint und Gewürznetken zu 200 T. Destillat. — Ph. Helv. 1 T. Nelken, je 2 T. chinesischer Zimt und Maskatatuse, 4 T. frische Zitroneaenbale, 12 T. Melsenblätte werden mit 80 T. Weingeist 24 Stunden mazeriert, dann mit Dampf 100 T. abgezogen. 89, Gew. 0×75 bis 0×882.

Spiritus Menthae piperitae ist eine kiare, farthose, nach Pfefferaniaoli, karitig sehmechaede und richethede Flüssigkeit, welche nach den Armeibtherne fast allgemein durch Mischaug von Pfefferminiaoli mit Weingeist, allerdings in den verschiedensten Verhältnissen, dargestellt wird. D. A. B. IV: 1 T. Pfefferminiaoli und 9 T. Weingeist. Sp. Gew. v838—0840. — Ph. Austr.: 5 T. Pfefferminiaoli und 95 T. Weingeist. Sp. Gew. v832—0836. — Ph. Belv.: 1 T. Pfefferminiaoli und 39 T. Weingeist. Sp. Gew. 20 832—0836.

Spiritus Mindereri ist Liquor Ammonii acetici (s. d.). Gentu.

Spiritus Nitri, ein alter Name für Acidum nitricum, Spiritus Nitri dulcis für Spiritus Actheris nitrosi und Spiritus Nitri fumans für Acidum nitricum fumans.

Spiritus nitrico-aethereus, ein Alterer Name für Spiritus Aetheris nitrosi. General,

Spiritus ophthalmicus Himly, Pagenstecher, Romershausen etc. s. nater den betreffenden Autorennameu. — S. anch Aqua ophthalmica.

Spiritus Oryzae = Spiritus ex Oryza; s. Arrak.

GREUEL.

Spiritus pyroaceticus = Aceton.

GREUEL.

Spiritus Rosae. Eine Lösung von 1 T. Oleum Rosae in 150-200 T. Spiritus.

Spiritus Rosmarini. Ergānzb.: Ein aus Rosmarinblättern wie Spiritus Juniperi hergestelltes Destillat. Ph. Austr.: Destillat aus 25 T. Rosmarinblättern und 75 T. Weingeist. Nach 12stündigem Stebenlassen werden vom Gemisch 100 T. abgezogen. Sp. Gew. = 0°895-0°905.

Spiritus russicus. Ergand.: Klare, pomeranosquebe, darch achtistiges Stebenlassen und Pitrieren gewonnene Tinktur aus; 5 T. grob pepulverten, mit 10 T. Wasser zum Berl angerehrtem Senfsamen, je 2 T. mittelfein zerschnittenem spanischen Pfeffer, Kampfer und Nartrimenbiroft, 5 T. Ammoniskhtfissigkeit, 80 T. Weingelst, 3 T. Terpentinol, 3 T. Ather. Die beiden letztgenannten Bestandteile werden erst ande dem Filtrieren binargesetzt.

Spiritus Sacchari, Taffia = Spiritus e Saccharo. GRECEL.

Spiritus Salis, ein alter Name für Acidum hydrochloricum, Spiritus Salis Ammoniaci für Liquor Ammonii caust, Spiritus Salis Salis Ammoniaci vinosus für Liquor Ammonii vinosus, Spiritus Salis dulcis für Spiritus Actberls chlorati und Spiritus Salis fumans Glauberi für Acidum hydrochloricum fumans.

Spiritus saponato-camphoratus. Klare, gelbe Mischnng aus 60 T. Kompherspiritus, 175 T. Seifenspiritus, 12 T. Ammoniakflüssigkeit, 1 T. Topmianol, 2 T. Rosmarioli (D. A. B. IV).

Spiritus saponatus. D. A. B. IV and Ph. Anstr., Spiritus Saponis Ph. Helv. Die Herstellung ist nach den Vorschriften der genannten Pharm. im Prinzip die gleiche. Beide verwenden eine ad hoc bereitete Kaliseife. D. A. B. IV: 6 T. Olivenöl, 7 T. Kalilange, 30 T. Weingeist, 17 T. Wasser. Olivenöl, Kalilange and 1/4 der vorgeschriebenen Welngeistmenge werden in elner verschlossenen Flasche nnter bänfigem Umschütteln helseite gestellt, bls Verseifung erfolgt ist und eine Prohe mit Wasser und Welngeist klare Mischangen ergibt, dann fügt man den Rest des Weingelstes und das Wasser hinzn und filtriert. Klare, gelhe, alkalisch reagierende, beim Schütteln mit Wasser stark schänmende Flüssigkeit von 0.925 his 0.935 sp. Gew. - Pb. Austr.: 100 T. Olenm Olivarum, 60 T. Kalinm cansticum solntnm (331/20/0), 100 T. Spiritus Vinl werden, Shnlich wie D. A. B. IV vorschreibt, his znr Verselfnng digeriert and dann mit 738 T. Spiritas Vini dilatas and 2 T. Olenm Lavandniae versetzt. Sp. Gew. = 0.900-0.905. Nach Ph. Helv. IV werden 52 T. Kalilange (33.35%) mit 100 T. Olivenöl unter Zusatz von 100 T. Weingeist durch Schütteln in einer Flasche verselft, dann die Seifenlösung mit 400 T. Weingelst and 438 T. Wasser versetzt. Sp. Gew. = 0.925-0.935.

Spiritus saponatus formalinus, ein von der Firma Grundherr & Hertel in Nürnberg fabrizierter Lysoformersatz.

Spiritus Saponis Kalini. Pb. Austr.: 35 T. Osem Liai, 20 T. Kalam bydrozydahm solutam, 44 T. Spirits Visi diktas werden gemiecht and elaige Standen beiseite gestellt, his Verseifung erfolgt ist, dann 1 T. Osem Lavandulse hinnzegestt und filtriert. 8p. Gew. 20900—0905. — Erganah. F. Hirterier Auflionng von 10 T. Kaliseife in 10 T. Weingelst. Klare, gelihrans Plinstgecht.

Spiritus Sinapis, Senfspiritus, ist nach D.A.B.IV, Ph. Austr. und Ph. Helv.; eine Mischang aus 1 T. Senföl mit 49 T. Welngeist and hat eln sp. Gew. von 0×33—0×36 (Ph. Helv.; 9×33—0×37). D. A. B.IV gibt eine Vorschrift zur Bestimmung des Senfölgehaltes (Allylanforyanids). Sie beraht auf der Tatsache, daß sich Allylanforyanid in bestimmten Verbältiss mis Biblernitzt in ammoniakall seber Lisang in Allyleyanamid und Silersauffd mussetzt, das durch Rücktitrieren mittels Ammoniamrhodanid onantitätiv ermittelt werden kann:

1. CS. NC<sub>3</sub> H<sub>6</sub> + NH<sub>8</sub> = CS. NHC<sub>3</sub> H<sub>5</sub> (NH<sub>2</sub>)
Allylsulfocyanid Ammoniak Allylthioharnstoff.

CS. NHC<sub>3</sub> H<sub>6</sub> (NH<sub>2</sub>) + 2 NO<sub>3</sub> Ag + 2 NH<sub>3</sub> = CN. NHC<sub>3</sub> H<sub>5</sub> + Ag<sub>2</sub> S + 2 NO<sub>3</sub> NH<sub>4</sub> Allylthioharnstoff Silbernitrat Ammoniak Allylcyanamid Silbernilfa Ammonian itrat.

CNS NH<sub>4</sub> + NO<sub>3</sub> Ag = CNS Ag + NO<sub>5</sub> NH<sub>4</sub>
 Ammonium-Silbernitrat Silbercyanid Ammoniumnitrat.

Es weden dementsprechend 5 cm Senfspiritus in elnem 100 cm fassenden Mekkübehen mit 10 cm Ammanhaffusiskeht und 50 cm ½-Silberntrutfassing genischt and nuter bäufigem Umschitteln 24 Stunden beiseit gestellt, mit Wasser bis zur Marke aufgefüllt, fülrert and in 50 cm des Flitrats meh Zasatz von 6 cm Salpetersture, in der das sich bildende Silbernbodnid unföslich ist, und 1 cm Ferriamunoimunselfatikung als indikaton mit ½-Ammoniumrodnidiffusmg bis zur Roffarbung zurücktitriert. Es sollen davon 16-6—17-2 cm verbraucht werden, das sind in 100 cm Birthart a 332—344 cm. Da 1 cm ½-Ammoniumrobodnidifusmg = 1 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm 20 cm ½-Silbernitratikung entspricht, so sind in den verwendeten 50 cm 20 cm

gegangen. 1  $com_{10}^*$ -Silberlösung entspricht aber, wie aus der oben wiedergegebenea Gleichung hervorgeht,  $\frac{9945}{2\times10\times1000} = 0.0049575$  g Allyisulfoeyanid, mithin

 $16.8 \ ccm = 0.083286 \ g$  Allylsulfoeyanid and  $15.6 \ ccm = 0.077337 \ g$  Allylsulfoeyanid.

Der Senfspiritus darf nicht allzulange vorrätig gehalten werden, weil sich in ihm mit der Zeit halb geschwefeltes Allylurethan hildet, welches nnangenehm lanchartig riecht. Es wird bei der nach D. A. B. IV ausgeführten Senfölbestimmung mitbestimmt.

Senfspiritus wird außerlich als Hantreizmittel angewandt. Greuel.

Spiritus sulfurico-aethereus ist Spiritus aethereus, Spiritus sulfurico-aethereus martiatus ist Tinctura Ferri chlorati aetherea.

Spiritus Terebinthinae wird meist als gleichhedentend mit O1e nm Tere-histinae angeseden, in mauchen Gogenden verstelt man aber nuter "Terpentisspiritus" eine Einreibung gegen Gicht, Rheumatismus etc. von etwa folgender Zusammensetzung: 40 T. Oleum Terebinthinae, 40 T. Liquor Ammonii caust. und 60 ft. Tspiritus emphoratus und saponatus.

Spiritus theriacalis = Spiritus Angelicae compositus. Green

Spirttus Vini. Mit diesen Namen wird in der Phermanie "Spirttus" mit den unter diesen Stiebwert (sp. 5.15) beschriebenen Ergencheiten verstanden.— Sp. V. Sallici « Pranstrauntwein. — Sp. V. Lulliani seu philosophiel der Alchemisten scheint eine dem Accton shallebe Plüssigkeit gewese zu sein. — Sp. V. rectificatissimus and Sp. V. rectificatus entsprechen dem Spiritus und Spiritus dillaren.

Spiritus Vitrioli, ein alter Name für Acldum snlfuricum dilntnm, Spiritus Vitrioli dulcis für Spiritus aethereus. Gmzum.

Spiritus vulnerarius = Aqua vulneraria spiritnosa. Grevel.

Spirituslampe s. Lampen, Bd. VIII, pag. 80. Gertel.

Spirobakterien sind diejenigen Bakterien (s. d.), hei denen die Stäbeben oder die darch Aneinanderlagerung mehrerer Stähchen gebildeten Fäden regelmäßig gehogen oder schraubenförmig gewunden sind. Man unterscheidet als Unterarten, die sich aher nieht scharf ahtrennen lassen: Spirillam, ein kurzes, starre, Spirochaete, ein langes, flechles Bakterium, and Spirulina, Fadenschlingen.

Spirochaette, eine Abart der Spirobnakterien (s. d.). Neben saphrephytischen Spirochaeten, zu deuen z. B. die im Zahnschleim wachsende Sp. dentim gebört, finden sich auch pathogene Arten, wie z. B. dier Erreger des Rekurrensfiebers (Spirochaete Obernatzen), der Brerger einer Ghassesenche (Sp. nanserina), endlich der von Schaudun's und Hoffbyan's neddeckte, mutmabliebe Erreger der Syphilis, Spirochaete pallida, dessen Bakteriennatur übrigeus noch striitig ist. P. Ta. Mciaz.

Spirogyra, Gattung der Zygnemataceae. Meist Süßwasseralgen, grün, oft große Watten hildeud. Fäden einfach, unverzweigt. Durch Querwände in regelmäßige Zelleu geteilt.

Die Arten sind ein sehr beliehtes mikroskopisches Ohjekt zur Vorführung der Zellkern- und Protoplasmahewegungen und Teilungsvorgänge in der Zelle and er verschiensten pflanzenphysiologischeu Vorgänge. Spirod.

Spiroiden heißen in der Pflanzenanatomie Gefäße und Tracheiden mit spiraliger

Verdickung. Manche Autoren neunen Gefäße (s. d.) überhaupt, ohne Rücksicht auf ihre Verdickungsform, Spiroiden.

Spirol = Acidum carbolicum.

ZERNIK.

Spirometrie (spirare atmen) hedentot die Messang der vitaleu Laugenskapazitzt,
d. h. jenes Quantum Larft, welches nach einer müglichat tiefen Inspiration wieder
ausgeatmet werden kann. Der Apparat für diese Messung, das Spirometer, is
eine Art Gasometer, in welchen durch einen Schlauch die Laft ausgeatmet wird.
Die Spirometrie wurde früher als diagnostischer Behelf verwendet, mik Krankheiten
der Respirationsorgane aur erkennen; allein ihre Bedeutung ist eine sehr geringe.
Die molernen physikalischen Untersachungsmethoden lassen sie für diagnostische
zwecke leicht entbehren. — S. Atmung.

Spirone, ein angehlich aus England stammendes Geheimmittel gegen Lungenschwindsneht, enthält (nach P. LOHMANN) Chloroform, Glyzerin und Joddalium.

Spiroptera, Gattnag der Randwürmer, charakterisiert durch 2 oder 4 Lippen in der Umgehung des Mnudes. Hinterleibsende des Mannchens spiralig gewunden und mit 2 ungleichen Spikulis versehen.

In Tumoren der Speiseröhre, des Magens und Darmes hei Pferden, Eseln und Hunden.

Bonno.

Spirosal (Farbenfabriken vorm. Fr. BAYER & Co.-Elberfeld) ist der Salizylsänremonoglykolester. Es wird dargestollt nach D. R. P.
173.776 durch Einwirkung von Äthylenmonochlorhydrin
anf salizylsaure Salze und hildet in reinem Zustande eine

OH

anf salirylaaure Sabe und hildet in reinem Zastande eine her kristallinische Substanz, die hei 37° steinlatt und nuter 12 mm Dreck hei 169—170° siedet. Das Handelspräparat stellt dar eine unhem farb- und geruelbose ölige Plüssigekt, die leicht in Alkohol, Alter, Chloroforn und Benzol sowie in etwa 110 T.

Wasser und 8 T. Olivenöl föslich ist. Durch Alkalien wird Spirosal leicht verselft. Es soll sich iu der vierfachen Raummenge konzentrierter Schwefelsäure mit hellgelher, nicht hräunlicher Farhe lösen und heim Veraschen einen Rückskand nicht
hinterlassen.
Das Spirosal, das mit gleichen Teilen Vaseline oder Fett mischhar ist, soll

unverdunnt hei rheumatischen Leiden sowie gegen lästige Schwoßahsonderungen in Form von Einrelhungen angewendet werden.

Snirovisäure, Synonym für Salizylaldehyd.

ZERSEK,

Spiroyisaure, Synonym für Salizylaldehyd. Zernik.

Spirsäure = Salizylsänre. Zernik.

Spirulina, eine Ahart der Spirohakterien (s. d.).

Spitzahorn ist Accr platanoides L.

Spitzbeutel sind in Form einer Ditte aus Leinwaud, Bannwollstoff, Wolstoff, Flandl, Flia gefertigte (mit einer Langsankt verstehen) Schiettlere. Zum Gebrandt werden sie mit Wasser bezw. (je nach der durchzugießenden Flässigkeit) einer anderen Hüssigkeit) (ejnitus n. s. w.) genätt und mittels der derei oder vier am oberen Rande angehrachteu Schlieften, Schlingen, unnahlten Löcher oder dergeleichen auf die Stiffe eines entsprechend größen Tenakeis dort Holzriges ange-hängt. Der zuerst durchlaufende Teil wird, da er meist nicht ganz klar erscheint, noch einmal auf den Spitzbeutel gehracht.

Spitzenkatarrh ist eine Bronchitis in den Langenspitzen, oft die erste objektiv nachweisdare Veränderung der Phthise. Warm die Therkrehknälten gerade in der Langenspitze leicht lanften, ist nicht sicher heksnut; man vermutet sher die Ursacho in den gerängen Atunngesekurisonen der durch die erste Hippe in der Exspiration gehemmten Langenspitze und hat demgemäß eine Ressektion dieser Rippe vorgeschängen (PERUNI).

M.

Spitzenokular. Es dient meist znm Zwecke der Messung, leistet aher auch beim Abzählen von Streifen, Punkten, Fasern u. dergl. gute Dienste. Es hesteht ans einem gewöhnlichen, in der Regel stärkeres Okniar, bei welchem genan im Durchmesser der Bliendung von entegegengesetzten Seiten her zwei Schranhen hineinragen, die in feine Spitzen endigen and mittels Umdrehung der links und rechts hefindlichen Schranbenknöpfe einander genähert oder voneinander entfernt werden Können.

Derra.

Derra.

Spitzenrinde, Altigator-hark, Lace-hark, Nepal paper plant, der Bast von Lagetta Lintearia Juss. (Daphue Lagetta Sw.), anf Jamaika nud in Nepal gewonnen, sieht sehönen weißen Spitzen shalich und dient zur Verfertigung von Frauenbiten, Kragen u. s. w. Er wird anch in der Papierfabrikation verwendet. — M. Napier.

Spitzenstoß. Wahrend der Kontraktion der Herakammer wird der vorber weiche Herzmankel hart und nanespielle; giebenbeitig beschreit die Herzspitze infolge der systolischen Formverkaderung des Vestrikels eine Bewegung nach außen unten. Den Ansdruck heider Vorgiunge — eine sichthare und tasaltner Vorwöhlung einer mankriebenen Selle des S. linken interkostatiunum — neunt nan Spitzenstoß. Da sich bei vielen Herzerkrankangen, ganz besonders den Herzeichern, die Größe und Kraft des linken Vestrikels — und mit him der Spitzenstoß — Sandert, so ist die genane Beobachtung des letzteren ein sehr wertvolles Hillsmittel der Diagnose der Herkrankheiten.

Spitzersalbe, Spitzers Gesichtspomade, enthält als wirksame Bestandteile Wismntsubnitrat und weißen Präzipitat.

Spitzglaß, Kelchglas, ein anten spitz zulanfendes, mit Fuß verschenes Glas, nach Art der hohen Champagnergläser. Man henützt es, nm Sedimente, welche in Flüssigkeiten sebwehen, zu gewinnen, indem man entweder nach längerer Rahe die ohenstehende Flüssigkeit abgießt oder ahhebert oder aber das Sediment mit Hilfe einer Pipte hervausheht.

Spitzklette ist Xanthinm.

Spitzlays Brust- und Hustenpastillen enthalten Anis, Oplnm, Lakritzen, Gummi nnd Zucker.

Spitzwegerich ist Plantago lanceolata. — Spitzwegerichsaft. 10 T. Spitzwegerichsafts, 500 T. gereinigter Honig, 500 T. weller Sirny (Munchener Ap. V.) oder: 100 g konz. Spitzwegerich-Aufgaß (hergestellt aus 100 g Spitzwegerich kraut and 2000 g Wasser und Eindampfren der Kolstar auf 100 g), 400 g welßer Sirny, 400 g gereinigter Honig, 100 g (Hyzeric (Iland-Spieziallist ch less. Av.)

Splachnaceae, Familie der akrokarpen Lanhmose. Dichtrasige, iehhaft grüne, vorzugsweise auf tierischen Exkrementen im Gehirge wachsende Moose mit sehr lang gestielter und mit größer Hypophyse versehenen Kapsel. Sysow.

Splanchnicus ist der größte Bintgefäßuerv des menschlichen Körpers, der ander gleichzeitig mit den Fanktionen der Darmwand in Beziehnun steht. Er ist ein Teil des sympathischen Nerveosystems. — S. Sympathicus. KLEMESSENWICZ.

Splanchologie (τὰ σπλάγχνα die Eingeweide), Eingeweidelehre.

Splenalgie (σπλήν Milz), Milzschmerz.

Spleniferrin ist hergestellt ans getrockneter Eindermitzpulpa nater Zusatz von Einwißeisen. Braunes Pulver, das als leicht assimilierbares Eisenmittel Anwendung finden soll.

Splenin heißt ein aus der Rindermitz gewonnenes Extrakt. ZKRXIK.

Spienon s. Organotherapie, Bd. IX, pag. 641. Zeene.

Splint (altaraum) ist der jüngste (anhere) Teil des Holskörpers, durch weichen das ans dem Boden anfenommene Wasser geleitet wird. Frisch unterscheidet sich daher der Splint von den inneren Holsteilen durch seine Fenchtigkeit, im trockenen Holsteilen durch seine Fenchtigkeit, im trockenen Holsteilen darch seine Fenchtigkeit, im trockenen Holsteilen darch seine Fenchtigkeit, im trockenen ein Holst ist ort oft helle gefaltet han danch in den durchgen Eigenschaften (Illarte, Diehte, Illandistsoffe) verschieden von dem Reif- und Kernholze. Manche Bäume hilden jedoch zeitlebens kein Reif- ofter Kernholz (s. Holz).

Für die technische wie für die chemische Industrie ist der Splint in der Regel ein minderwertiger Bestandteil des Holzes und mnß vor der Verarheitung sogar hänftig ansgeschieden werden. Das Gnajakholz nnd die Farhhölzer z. B. haheu einen harzfreien weißen Splint.

Spodium ist Knochenkohle, Carho Ossium, s. d. — Spodium, weißes, ist Knochenasche, Bd. VII., pag. 484. — Spodiumabfall heißt die ihrer Absorptions-

kraft herauhte Knochenkohle der Zuckerfabriken. Zumsik. **Spodumen**, Triphan, Li Al Si<sub>2</sub>  $O_4$ . Mouoklin. Hie und da große Kristalle, doen meist nur große oder hreitstrahlige Aggregate. H.  $6^{1}i_{2}^{4}$ —7, Giew. 371—372, Glasglauz. Grüßlichweiß his grüßlichgrau. Spodumen sehmilzt leicht unter Auf-

schäumen vor dem Lötrohr und färht dabei Lötrohrflamme rot. Mit Quarz und Turmalin in Graniton, z. B. Lisenz (Tirol), Chesterfield und Norwich in Massachusetts.

Hiddenit (Halhedelstein) ist Cr2 O3-haltiger Spodumen. Gran. 1rrs:

Spondias, Gattning der Anacardiaceae, liefert augenehm schmeckende, süßsänerliche Früchte, die in den Kulturländern als Obst geschätzt werden.

Sp. Momhin L. (Sp. parparea Mill.), in Westindien and Südamerika "Prunier d'Espagne", "Momhinpfianme", "Äpfel von Ottahaiti". Das Fruchtmas wie Pulpa Prunorum verwendet, Rinde und Bätter adstringierend, erstere auf Geschwüre, letztere bei Angenentzindungen angewendet. Die Blüte dient hei Halsund Brustbeschwerden, Mas Harz "Auma" zum Ränderbeit.

Sp. Intea L. (Sp. Momhin Jacq.), im tropischen Amerika, Westafrika und auf Java. Frucht "gelhe Momhinpflanme", "Joho", etwas herbe schmeckend, hei Ruhr und Diarrhöe angewendet; Wurzel, Rinde, Knospe gegen Schleim- und Bintfinß, zu Angen., Wund- und Mindwässern verwendet.

Sp. venulosa Mart. im tropischen Südamerika. Der Fruchtsaft wird als kühlendes Getränke hei Fieher und zu Speisen gehrancht; die Rinde gegen Dysenterie nun Diarrhöe: alte Bäume liefera ein im Wasser lösliches Gummi.

Sp. dulcis FORST. (Sp. cytherea SoSN.), auf den Südseeinseln, liefert in den Früchten ein eröffnendes und antiseptisches Arzneimittel; das getrocknete Fleisch wird gewürzt wie Apfolms genossen.

Sp. mangifera WILLD., im tropischen Asien, liefert Amhra und Gummi.

Von dieser Gattung stammt anch das Axin (s. d. Bd. II, pag. 447).

Spondylitis (στοδολος Wirhel) st die Entzituding der Wirhel. Sie ist in den weituns meisten Fallen taherkulösen Ursprungs und die hänfigste Urssche für Verkrümmungen der Wirhelstale. Ein hereits entwickelter Buckel läßt sich nieht mehr gerade richten, wohl aber läßt sich durch däßteische und mechanische Behandlung der weiteren Entwicklung desselben sowie dem Hinzukommen der selwereren Symptome in der Regel vorbaugen.

Spondylium s. Heraclenm, Bd. VI, pag. 320.

Spongia Cynosbati s. Rosengallen. — Spongia lacustris L. Spongilla (Ispanishi S. Pubschwamm, Teidenschwamm, Badiaga (s. Bd. II, pag. 487), gehört zu den sogenannten Algentieren, wächst im Sülwasser, hildet getrocknet grangelhe Klumpen verschiedener Größe, welche gerachlos sind und schleimig schmecken und hetstht zu 30%, aus Kieselvele, In Rußland ist der Flüßschwamm ein allgemein gebränchliches Volksmittel zu Einreibungen wie bei uns die Arnikatinktur. Anch innerlich wird er mit Honig, Öl, Milch oder Schnaps genommen.

— Spongla marina s. Badeschwamm.

Spongiae ceratae. Feinporige, von anbängendem Sand u. s. w. sorgfältig gereinigte und in passende Stücke zerschnittene Mcerschwämme werden, völlig trocken, in geschmolzenes gelbes Wachs getaucht, gebörig damit durchtrankt, daranf zwischen erbitzten Presplatten stark ansgeprest und nach dem Erkalten dnrch Beschueiden der Ränder vem überflüssigen Wachs befreit. Jetzt obsolet. - Spongiae compressae. Feinporige, ven anhängendem Sand u. s. w. sorgfältig gereinigte Meerschwämme werden in längliche Stücke zerschnitten, diese mit heißem Wasser befenchtet und durch diehtes Umwickeln von Bindfaden derart zusnmmengeschnürt, daß die einzelnen Stücke fingerdicke und fingerlange Zylinder bilden, welche man getrecknet und znsammengeschnürt nufbewahrt. - Spongiae pressae oder praeparatae der früheren Ph. Austr. werden in der Weise hergestellt, daß man zarte, feinporige Meerschwämme durch Anskochen mit Wasser reinigt, nach dem Trocknen in einer Presse stark zusammenpreßt und in diesem Znstande aufbewahrt. - Wenig gebraucht. - Spongiae ustae, Spongiae testae, s. Carbo Sponglae, Bd. III. pag. 355. C. BEDALL,

Spongiaria oder Poriferi nennt man jene festsitzenden Metazoen, deren Wandung von zahlreichen kleinen Peren, durch welche das Wasser in den Schwammkörper einströmt, durchsetzt wird, während eine größere Öffnung, das Osculnun, als Auswurfsöffnung dient.

Die einfachsten Spongien (Asconen) besitzen die Gestalt eines Sackes, der an dem einen Ende offen, an maderen geschlösen ist, and mit diesem ist das Tier auf der Unterlage festgeheftet. Die Wand besteht aus dere Schiebten; die änderste wird von platten Zellen zehildet, die innerste setzt sich aus den für alle Spongien sehr charakteristischen, mit Gelfeln versehenen Kragenzellen zusammen, die mittlere, werble die überigen an Sätzke übertrifft, cathalt sehr verschiedenztige, in eine homogene Grundsubstanz eingebettete Ekmente, von denen als die wichtigsten die Geschiechtszellen, die amböbiden und die skelettbildenden genanste sin mögen; in ihr liegen demanch anch die Skelettbildenden genanste sin mögen; in ihr liegen demanch anch die Skelettelle. Die Kragenzellen, welche bei diesen Spongien die Zeutral- oder Gastralbible auskleiden, haben die Anfagebe, Nahrungzapartik-chein und Sauerstoff aus dem Wasser anfzanehmen und dieses in strömender Bewegung durch das Spiel ihrer Geifelt zu erhalten. Die Assimilierung der Nahrang ist vornehmlich die Aufgabe der ambönden Zellen, die auch für die Verbreitung derenben im Körper sorgen.

Bei den meisten Spongien treten aber Komplikationen auf, die dudarre bedingt werden, das erstens die mittere Schichte eine sehr bedeutende Dicke gesimat, und daß zweitens diese Tiere nur seiten als Einzelndividuen auftreten, sondern Stöcke bilden, die eine sehr versebiedene Form and Größe besitzen Können. Nehen krustenförmigen, platten Formen treten massige, knollige, bannaartig verststelte and, deren Darchmesser avsischen einigen Millimertern und etwe einem habben Meer schwankt; die Zahl der vorhandenen Oskula gibt uns annabernad die Zahl der Individuen au, werbei mid de Bildung des Kormus ehrgeragnen sind.

Infolge der gewaltigeu Diekenzunnhue der Wandung tritt an Stelle der eisfachen Dorae in oft sehr kompliciert gestaltetes Kanshysten, an dem ein eisund ein ausführender Tell unterschieden werden nuß, und angleich findet eine
Verlagerung der bei den Ascosen in der zeutralen Höhle befündlichen Krageszellen
in die mittlere Schicht statt. Die beiden erwähnten Teile des Kannshystensa lassen
sich sehart voneinander trennen, da awischen sie kleine rundliche oder fingerheiförmige Kämmerchen, die von den Kragenzellen ansgekleideten Geißelkanmern,
eingesehaltet sind. Die große Zeutralhöhle enhehrt unn der Kragenzellen und
führt den Nauen Kloakalhöhle; die Anfnahme der Nahrung erfolgt in den Geißelkanmern.

Die Skelette werden entweder von Nudeln aus kohlensaurem Kalke oder Kieselskarte oder von Spungfarbsern gebüldet. Dus Spongin des Budeselwammen besteht nach Hanxack uns 48°51½, C. 6°30½, H. 14°79½, N. 0°739½, S und 1°59½, J. Die Menger des Jode unterliegt großen Schwankungen nach den Arten, HEXDISHAUSEN wies bei manchen Schwämmen, z. B. Luffaria und Verongin, einen Jodgebalt von 8—14%, and, wahrend Badesehwämme aus demselben Moeresgeliete jodarn waren. Die Kalk- und Kieselnabeln zeigen sehr verschiedene, systematisch wichtige Formen und wir unterscheiden in allgemeinen Ein, Drei-, Vier und Sechsstrahler, außerdem kommen bei den Kieselsehwämmen auch noch Kieselkugelu, sterne, -anker etc. hänfig vor. Selten enteheren die Spongine eines Selecties vollständig.

Die Vermehrung ist eine geschiechtliche und ungeschiechtliche; im letteren Falle haben wir Teilung und Knoepung zu untersebieden; als einer besonderen Art der Portpflanzung seil der Gemunlachildung gedacht, welche mit Sicherlieit nur bei den Schwämmen des säßen Wassers beobachtet worden ist. Zu Begrin der kalten (gemäßigte Klimate) oder auch der heißen Jahreszeit (Tropen) bilden sich innerhalb der mitteren Schichte kleine Zellgrappen, welche hanpstehlich aus möbioden Zellen bestehen, die reichlich Nährmaterial gespeichert haben; diese Zellenhanfen ungeben sich mit mehreren festen Bildler, von dense eine such aus besonderen Kieselkförpera bestehen kann, überwintern nud nach einer Ruheperiode differendzet eise haus sihme ein neuer Schwamu.

Von Bedentung für die Schwammzueht ist das große Regenerationsvermögen der Spongien, d. b. die Fähigkeit, verloren gegangene Teile zu ersetzen (s. Badesehwamm).

Nach Material und Form des Skelettes teilt man die Spongien ein in:

1. Calcispongiae. Skelott ans Kalknadeln bestehend.

 Triaxonia, Skolett aus sechsstrahligen Kieselnadeln oder Spongin hestehend, zuweilen fehlend. Enplectella.
 Totraxonia, Skelett aus vierstrahligen oder einstrahligen Kieselnadoln oder Spongin

assammongesetzt.

a) Tetractinellida. Vierstrahler, Strahlen nach dem Achsenkrenz eines Tetracders angeordnet.

Monaetinellida. Einstrahler. Spongilla, Cliona, Bohrsehwamm.
 Ceraospongiae. Skelett ein Sponginfasergerüst. Euspongia. — S. Badeschwamm.
 Вонно.

Spongilla, Gattung der Spongieu. Im süßen Wasser.

Вонміс.

Spongin s. Spongiaria.

ZEBNIK.

Spongiopiline s. Badeschwamm.

Spongites oder Lapides Spongiae hießen die bei der Reinigung der rohen Badesehwämme (s. d.) sich ergebenden Abfälle, hauptsächlich aus Conchylienschalen und Saub bestehend.

Spontanzeugung s. Generatio spontanea.

Sporangium, Sporangidium, Sporophorus, Sporensack, im weiteren Sinne jede besondere Bedeckung oder jeder Behälter, welcher die Sporen in siele verschließt. Der Bau der Sporangien ist je nach den einzelnen Pflanzenklassen sehr verschieden.

Sporen sind die der Fortpflanzang dieneuden Organe der Kryptogamen (kporenpflanzen). Die Spore enthält bei ihrer Trennung von der Mutterpflanze noch keine Anlage zu einer neuen Pflanze, sondern aur eine organisationsfähige Plüssigkeit; dieselbe wächst nach der Trennung nater Einwirkung günstigen außerer Verhältnisse durch Erzengung neuer Zellen zu einer neuen Pflanze ans.

Die Bildung der Sport erfalgt tolls und geschlechtlichen, teils and nageschlechtlichen Wege; lien Ausliching selbst ist eine hecht mannigfaltige. Es kommen besonders zwei vesthießene Formen ausstande. Die Sport hildet sieh entweder im Innerm einer Zeile (endegene Sporenbildung) oder frei, am Ende einer Frenkthynde (arkrogene Sporenbildung) ab interhalben Sporenbildung beziehnet man den Vergung, wenn die Spore in der Kontinutität der Hyphe angeschlicht wird ("Geltlagtiene). Die endogen entstandenen Sporen hilden sich im Innern

Viele Sporen sind einzellig, nadere teilen sich entweder durch einfache Quewande, oder auch noch durch senkrecht auf diese gestellte Wande, wodurch mannigfach septierte oder mauerartig geteilte Sporen entstehen. Hinsichtlich der Form lassen sich kugelrunde, rundliche, tetra-frische, effernige, ellipsodische, wakzenförmige, nadelförmige, spindelförmige, sichelförmige, nierenförmige etc. Sporen unterschieden. Ist die Sporen an der Teilungsstellen eitgeschutrt, so ergeben sich

semmel-, wurm- oder rappenförmige Formen,

Die Spores sind entweder angefarkt, wasserbeil oder trith, undurchsichtig, gehlich, grünlich, bilaulich, orkunich, orkewar. Die Flartung ist in Masse meist anders als bei durchfallendem Lichte. Die Oberfläche der Spore ist glatt, runzelig, grannleir, papillö, warzig, igelstachetig oder netzförnig gefeidert. Diunwandige Sporen scheinen nur eine kutiklaarisierte Sporenhaut (Sporodermis) zu besitzen; häufig treten jedoch zwei Schiehten auf (z. fl. Mascinene): eine gefarbte züdere Membran (Exospor, Exine) und eine innere, hyaline (Eadospor, Intine, bläut sich in Chlorzinkjol). Gewisse Lehermose besitzen anch Liztuß zu nech eine Fixie auf-gelagerte Aufenschieht, das Perinium. Der protopisamatische Inhalt der Sporen schieltet große Olforophylikforner, Stärken and Oil en. Die Spores sind eutweder alle von gleicher Größe oder es treten hei derselben Pflanze größere (Makrosporen) und kleisere (Mikrosporen) auf

Die keimende Spore entsendet einen oder mehrere Keimschlänche, welche sich späterhiu [en anch den einzeinen Pfinzenfamilien) an sehr verschiedeuen Gehülen entwickeln (Protonema, Myzel). Die Spore keint entweder sofort nach der Reife (öfter sehon and der Mutterpfänzen), oder nach wenigen Tagen, oder erst nach einigen Monaten nach der Aussauf. Die Keinfähigkeit der Sporen dansert verschiedene Zeit, sie werhelt zwischen ehnigen Monaten his zu einigen Jahren. Zu schiedene Zeit, sie werhelt zwischen ehnigen Monaten his zu einzellen Jahren Zuschleicher Schieden Zeit, auch der Zuschen der Vergen der Verge

LENNE hielt die Sporen für Biltenskaub und betrachtete daher das Sporeçon als Anthere. HEDWID bezeichnet die Sporen der Moose als Semina und Ornia. STERIELIN und MEESE beobachteten aber sehon die Keimung der Spore. – S. auch "Auxosporen", Bd. I., pag. 444, "Dauersporen", Bd. IV, pag. 273, "Makrosporen", Bd. VIII, pag. 430, auch "Mikrosporen", Bd. VIII, pag. 430, auch "Mikrosporen", Bd. VIII, pag. 430, stone

Sporenpflanzen heißen die mittels Zellen (Sporen), nicht mit Samen sich fortpflanzenden Abteilungen des Pflanzenreiches, also die Kryptogamen LINNES.

Sporidium vaccinale, ein Protozoon, soll nach M. FUNK (1901) der Erreger der Pocken sein.

Sporobolus, Gattung der Gramineae, Gruppe Agrostideae. Die zahlrichen Arten sind namentlich im gemäßigten und tropischen Amerika einbeimisch, nur Sp. pungens Kentu im Sndeuropa. Sie stellen die harten Weidegräser der amerikanischen Prafen dar nud lieferu zum Teil elbare Samen, so Sp. airoides TORE. und Sp. asperifolius NEES.

Sp0r0200 nennt man alle diejenigen entoparasitisch lebenden Protozofen, welche ihre Nahrung auf osmotischem Wege aufnehmen nnd in deren Entwicklungszyklus Sporcn, d. h. von einer festen Hülle ungebene Keimlinge auftreten

zykius Sporen, a. n. von einer festen Hune ungebene Keiminge auftreten. Die Größe der Sporozos variiert zwischen ca. 5 μ nnd 15 mm. Eine kugelige, eiförmige nnd wenig veränderliche Gestalt besitzen die Coccidien, ein zwindrischer oder handförniger. Kürper ist den Gregarinen eigen; viele Unidosporidien haben die Phälgekti. Pseudpopolien zu bilden und haben Auchen, auder Verteter dieser Gruppe sosie die Sarcosporidien treten in Form unbeweglicher Zysten and Schlänche au. Bei manchen Gregarinen zeigt der Kürper unbeschadet, seiner Einzeitigkeit eine Scheidung in zwei oder drei hinterbinander getigenen Abschalte, die Epimert!, Protouwerlt and Deutonerlt genaut werden (Fig. 129) in dem letteren ist stets der Kern geiegen. Eine Differenzierung des Pisanas in ein dichteres, hyalines Küte- und ein Körncherreichen Entoplasma ist bei den Gregarinen und manchen Unidosporidien nachweishur; kontraktile Fiserchen, die dem Ektoplasma angebören, terffen wir bei den Gregarinen an, deren Ortsveränderung jedoch durch die Abscheldung gallertiger, nach der Abscheldung erstarrender Fläden hewordstelligt wird.

is Die Vermehrung der Coccidien, Hämosporidien, weich letztere ührigens von manchen Forschern den Fiagellaten zugerechnet werden, und wohl anch der



Gregarinen zeigt das Bild des Genorationswechseis, aiso eines Wechsels von geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Vermehrnng. Bei Coccidien und Hamosporidien dient die letztere oder Schizogonie der Verhreitung des Parasiten im Wirte (mnltiplikative Vermehrung), die erstere oder Sporogonle hingegen zur Übertragung desselhen anf nene Wirtstiere (propagative Vermehrung). Unter Zugrundelegung des Verhaltens von Coccidium Schubergi iäßt sich folgende allgemeine Darsteilung geben: Die mit der Nahrung anfgenommeneu, noch in den Sporen enthaltenen Kelmlinge verlassen im Darme des Wirtes (eines Tausendfußes) die Sporenhülle und dringen in die Darmzeiien ein. Hier wachsen sie an und zerfalieu dann in eine größere Anzahi von Teilsprößlingen oder Merozoiten, welche neue Darmzellen infizieren, anwachsen und sich in gleicher Weise vermehren. Dieser Vorgang kann sich mehrere Male wiederholen, dann aber wandeln sich die Teilsprößijuge in Geschiechtsindivlduen. Mikrogameten und Makrogameten nm. Es vereinigen sich ein Mikrogamet und ein Makrogamet und es hildet sich nach Abscheidung einer Hülle aus ihnen die Oozyste, die mit den Fazes nach anßen entlcert wird. Ihr Inhalt teilt sich in 4 Portionen; eine iede derselben stellt einen Sporobiasten dar, der durch Bildung einer festen Hülie zur Spore wird. Der Inhait der Spore unterliegt

einer nochmaligen Teilung, die zur Biidung der Keimiinge oder

sporidien unterhiebt die Bildung der Sporenbliel, die Sporobisten tellen sich ohne weiteres in die Keimlinge und dieses Verhalten wird dadurch erklürlich, das bei ihnen die ganze Sporogoule nicht im Freien, sondern in einem zweiten Wirstiere verstütt (a. Maiaria). Die Gregariaen, deren Entwicklungsgang noch nicht genügend genan bekannt ist, zerfallen sofort, ohne vorherige Bildung mehrere Generationen indifferenter Individune, in Gameten, welche wahrscheinlich kopulieren und zu Sporon werden: der Indahl der Sporose tellt sich alsdalan in die Sporosoilen.

Man teit die Sporozoa in zwei Gruppen; die Teiosporidia, welche sich nur am Ende Ihres individueiten Lebens vermehren, und in die Neosporidien, die während des ganzen Lebens Sporen hilden.

- L Telosporidia.
- Gregarinida. Leben im ausgehildeten Zustande im Darme und in Körperhöhlen. Gameten meist gleichgestaltet.
- Coccidia. Schmarotzer in den Zellen verschiedener Gewebe. Gameten in Mikro- und Makrogameten differenziert. — S. Coccidium.
- Haemosporidia. Blutparasten. Mikro- und Makrogameten. Schizogonie und Sporogonie voltzieht sich in verschiedenen Wirten. — S. Proteosoma.

II. Neosporidia.

- 1. Cnidosporidia. Sporen mit Polkapseln (Nesselkapseln) versehen.
  - 2. Sarcosporidia. Schlanchförmige, die Muskeln bewohnende Formen. S. Sarcocystis.

Sporulation ist Sporenbildung.

Sprangersche Magentropfen stellen eine aromatisch-bittere Tinktur mit etwa 2% Aloë dar. — Sprangersche Salbe bestebt aus Harz, Olivenol, Lebertran und Kampfer. — Sprangerscher Baleam enthält als wirksame Bestandteile tran teinerische Ole.

Sprätzeft nennt man das nater kleinen Detonationen stattfindende Umbergesprittet oder geschleidentreunden einiger geschnotzener Meallen, besonders des Silhers und Kupfers, beim Erstarren. Die eigentfimiliche Erscheinung herulut auf der Eigenschaft der genannten Metalle, in geschnotzenem Zustande Sauerstoff in nicht undertächtlicher Menge (Silber z. B. sein 20'facben Volumen) zu absorbieren, welcher beim Erkalten wieder abgeschieden wird, wobeit das noch flüssige Metall teilweise undergesebbedort wird; zuwellen verurasett das Entweischen des Sauerstoffs das Hervortreten von Bläschen, Körneben und unregelmäßigen Bildungen auf der Oberfläsche.

Spray- oder Zerstäubungsapparat gebört zu dem von Lister eingeführten antispitischen Verband. Durch denselben werden antispitische Flüssigkeiten während der Üperation und des Anlegens eines antiseptischen Verbandes als Nebel hier das Üperationsefted verteilt. Man bewerket damit, die in der Luft befindlichen Keime zu zerstören und so ihre sebadliche Elimirkung auf die Wanden zu verhindern. De man in der Ührurgie seither von der Antispissi zur Aespisis vorgeschritten ist, so ist man von dem für den Arzt unbequemen, ja schädlichen Sprühnehel Vollig algekommen. Sollte man ihn doch gelegeutlich verwenden wollen, so genügt irgend ein mit Dampf oder komprimierter Luft arbeitender Zerstäubungspaparat.

ZERNIK.

Spray-Apparate s. Inhalation.

Sprekelia, Gattung der Amaryllidacene; die einzige Art:

Sp. for mosissims (L.) HERB., in Mcxiko, hesitzt eine stark emetisch und als Herzgift wirkende Zwiebel. v. Dalla Torre.

Sprengel, Craistan Konran, geb. 1750 zu Brandenburg a. H., war Rektor der Großen Schule (jett Gymnasium) in Spaadau, starb am 7. April 1816 in Berlin. Seine Schrift: "Das euddeckte Geheimnis der Natur im Ban und in der Befrachtung der Blumen", Berlin 1793, bildet den Ausgangspunkt hittenbiologischer Forschungen.

Sprengel, Kurr POLYKARP JOACHIN, geb. am 3. August 1766 als Soluciuse Predigers zu Boldekow bei Alakhan in Pommern, studierte erst Theologie in Greifsvald, beog aber 1785 die Universität Halle, um Medizin zu studieren. 1187 dasselbat zum Dr. med. promoiert, bahlitierte er sich noch im gleichen Jahre als Privatdozent, wurde 1789 außerordentlicher, 1795 ordentlicher Professor der Medizin in Halle. Später wande er sich mehr der Botanik zu nad wurde 1806 bosoris causs Dr. phil., Odeheimer Rat und Hofmedikus. Auch wersah er die Professor der Botanik. Er starh am 15. Marz 1833 an den Folgen eines Schlaganfalles.

Sprengels Kräutersaft soll ein Gemisch sein von 30 g Jalapenpulver mit og eines sebwach weingeistigen Aufgusses aus 3 g Lakritzen und 3 g Fanlbaumrinde.

Sprengelsche Pumpe s. Luftpumpe.

Sprengkohle s. Absprengen, Bd. 1, pag. 43.

ZEENIK.

Sprengmittel (Sprenggelatiue, Sprenggumml, Sprengöl, Sprengpulver) s. Explosivstoffe.

Spreublätter (paleae) sind die Deckhlättchen der Blitten der Aggregaten.

Spreuhaare (Pili paleacei) sind flachenförmige Trichome, welche hesonders
auf den Rhizomen und Blättern der Farne mächtig entwickelt zu sein pflegen.

Spring, Josep Anvox, geh. am 8. April 1814 zu Gerolsbach in Bayern, wurde in Angshung zum Dr. phil, promoviert, ging dann nach Müschen, um Medizin zu studieren, und wurde sehen vor seiner Promotion naturwissenschaftlicher Gehilfe hei den botanischen Statssammlungen in dem unter Leitung von Matertus sehenden hofanischen Garten. 1836—1837 als Choleranzri tätig, wurde er Assistenzarzi am Aligemeisen Krankeshause in München und fögte, nachdem er Bangere Zeit Studien hähre im Auslande leibte, einem Rufe als Professor der Anatomie und Physiologie nach Lüttleh, wo er später die Professur der kinischen Medizie erhielt. Er starb zu Lüttleh am 17. Januaru 1872.

Springers Reagenz auf Kupfer im Wasser ist eine Lieung von Hydroxtamiuchlorhydrat nud soll empfindlicher sein als Ammoniak und Ferro-cyankalium. (Chem. Zedig., 1898.) — Von anderer Seite wird hehauptet, daß die Reaktion nur so scharf ist wie die mit Ammoniak, hel sehr verblünster Kupferlösung erst unde heiligem Stehon unter Bildung eines gelten Direkersklages von Knpferoxydal eintritt, und zwar nur dann, wenn die Prohe mit überschänisiger Kalliange versetzt ist.

Springfrüchte sind die het der Roffe auf irgend eine Art sich öffnenden Früchte, zum Luterschiede von den Schließfrüchten. — Die Abarten dersolben s. unter Fracht. — Springgurke ist Echaliam Elaterium Rich. — Springkörner sind Semen Cataputiae minoris. — Springwurm ist Oxyuris vermicelaris.

Sprit, vielfach gehrauchte ahgekürzte Bezeichnung für Spiritus, Alkohol, auch dir konzentrierten Essig, Spritessig. — Sprit- in Verbindung mit Teerfarbstoffen 

in Spiritus löslich.

Spritblau = Anilinhlan, s. Bd. I, pag. 661 und Gentianablau, Bd. V, pag. 586. — Spritosin, Eosin S., s. Eosine, Bd. IV, pag. 695. — Spritgelb. Unter dieser Bezichnung finden sich im Handol zwei der ältesten und einfachsten Azofarhstoffe:

Spritgelh G ist salzsaures Amidoazobenzol. S. Anilingelh, Bd. I, pag. 663.

Spritgelh R ist Amidoazotolnol,  $C_6H_4$  ( $CH_3$ )  $\cdot N = N \cdot C_6H_4$   $\cdot \frac{CH_3}{NH_2}$ . Es hildet orangegelhe, in Wasser wenig lösliche Stücke, in heißem Alkohol mit branner Farhe löslich.

Beide Farhstoffe dienen gegenwärtig nur noch zum Färhen von Butterfett, Margarine, von Lacken etc. In der Färherei sind sie durch echtere Farbstoffe längst verdrängt.

Gasswinger.

Spritzfläsche. Nie besteht aus einer Glassflasche (Kochflasche mit ruudem Körper oder Eur.KNEYERbech Kochfläsche), durch deren doppolt durchbabrien Stopten (Kork oder hesser Kanuschukstöpsel) zwei gehogene Glasröhren gesteckt sind, wie aus nachstehender Fig. 130 erichtlich ist. Wird das Röhr a mit der Offunge nach unten gehalten, so läuft der Inhalt der Spritzflasche (diestillertes Wasser oder für hesoddere Fälle Spiritse, Ammoniak u. s. w.) in starkem Strable aus und dient zum Nachspillen von Glasgeräten u. dergt.

Wird die Spritzflasche jedoch in der Stellung, wie sie die Abbildung zelgt, gehalten und mit dem Munde in das Rohr a Luft eingeblasen, so erhält man an dem zu einer feinen Spitze ausgezogenen Rohr b eineu feinen Strahl der hetreffenden Pflüssigkeit, wie er hei quantitativen Arheiten, zum Herausspillen pulveriger Körper ans Bechergläsern auf Filter sowie zum Auswaschen der auf dem Filter befindlichen Niederschläge u. dergl. gebrancht wird.

Zur Vermeidung der Beschädigung der Zähne (durch Anstoßen mit dem Glasrohr, Beißen) zieht man über das Ende des Rohres a ein Stückchen Kautschukschlauch, so daß dieser das Glasrohr ein Stück überragt.

Ebenso macht man den inneren Sehenkel des Rohres e so kurz, daß er nie auf den Boden der Spritzflasche treffen kaun, und verlängert ihn darch ein Stück

Kautschnkschlauch (d). Um die Spritzflasche mit heißem Wasser benützen zu können, wird sie auf eln Drahtnetz oder Asbestpappe über die Gasflamme oder direkt über die letztere



gesetzt: der Hals der Spritzflasehe wird zweckmäßig mit elner Umwickelnng von Bindfaden

versehen (e).

Da heim Anblasen der Spritzflasche der erste Teil des Strahles zu scharf herauszuspritzen pflegt und bei quantitativen Arbeiten deshalh die Gefahr vorliegt, daß der anf dem Filter befindliche Niederschlag wegspritzt, so sind verschiedene Vorrichtungen vorgeschlagen, um das Spritzrohr immer mit Wasser gefüllt zu lassen. Diese Vorrichtungen (Kugelventile, Kautschukventile) sind verhältnismäßig kompliziert und erfüllen ihren Zweck nicht immer.

Ein sehr einfaches Mittel, um das oben erwähnte mißliche Spritzen zu vermeiden, besteht darin, das in das Spritzrohr bei f ein Stück Kautschnkschlaneh eingeschaltet wird. Das Stück Schlauch darf nur so lang sein, daß die Spitze b night durch ihr Gewicht herabsinkt. Dareh Beugen des Kantschnkschlauches nach ohen oder unten oder den Seiten wird leicht die Richtung des Strahles

hestimmt. Das unregelmäßige Spritzen aber wird dadurch vermieden, daß man in das Blasrohr a Luft einbläst, das hei b ausströmende Wasser in das Wasserablaufbecken lanfen läßt nnd, sobald die Röhre d-b ganz mit Wasser gefüllt ist, bei f den Kautschukschlauch mit den Fingern zndrückt. Bläst man nun wieder Luft ein und hört gleichzeitig mit dem Zusammendrücken des Kautschukschlauches auf, so erfolgt das Ausfließen des Wassers ohne Spritzen. J. Hizzon.

Sprödglaserz, Stephanit-Melanglanz, Ag. SbS4. Rhombisch. H. 2-21/2, Gew. 6.2-6.3, Metallglanz, bleigrau. Strich glänzendschwarz, 68.5%, Silber, 15.20/a Antimon, 16.3 S. Spratzt vor dem Lötrohr. Vorkommen: Przihram, Schemnitz, Kremnitz.

Sprofondo in Italien besitzt drei (22.5-31.20) warme Quellen mit Na Cl 0.433-0.545 und (CO, H), Ca 0.719-1.019 in 1000 T. PASCHKIS.

Sproß ist der der Wurzel (Rhizom) entgegengesetzte Teil der Pflanze, welcher die Pflanzensuhstanz erzengt und die Fortpflanzungsorgane hervorbringt. An ihm kann man die Sproßachse (Achse, Stamm, Stengel oder Kaulom) und die Blätter (Phyllome) unterscheiden. Der Jugendstand heißt Knospe. V. DALLA TORRE.

Sprossen nennt man die in den Blattachseln des Sproß- oder Rosenkohls (Brassies oleraces L. var. gemmifera DC.) sitzenden, köpfehenförmigen, haselbis walnußgroßen Blattknospen. Sie sind ein heliebtes Gemüse.

Sprofipilze s. Saecharomycetaccae.

SYDOW.

Sprottenől, das Fett der Sprotte (Clinpea sprattas). Die Fische werden an der belgischen Küste im großen Menerug deragen. Besondere Fabrikan befassen sich mit der Gewinnung des Obs. Za diesem Zweck werden die Sprotten mit direktem Dampfr an Brei arkochet, in Säcke gefüllt und bei 150 Atmospharen Druck beiß ausgepreßt. Das von Wasser und anderen Verunreinigungen getrennte Ol 18t bei ein. Sie Sweimonstütchem Steben bei Ob das Straria nachristalisieren. Der flüssige Anteil besitzt die Jodzahl 147-6, Verseifungsahl 200-8; es findet in Gerberchen Verwendung, (Edsicher, L. angew. Chem., 1903, 995, 1067;)

Spruce-gum ist der Balsam elnigen nordamerikanischer Tannen, inabesondere Abies nigtra nach A. alba. Er fließt freviellig nas natifitieken Wunden der Stümme, ist klar nad klebrig, erstarrt bald an der Luft nad wird trüte, dunkel röllfebrann and sprüde mit körnigem Brache. Der Geruch ist sebwach, der Gesehmack terpentinartig bitter. Das durch Destillation gewonnene altherische Öl ist farblos, klar, riecht angesehm nach Terpentin, verpenft mit Jod und hat ein sp. Gew. 0°85, Siedep. 160°. Es enthält C., H., einen darch heißes Wasser extrahierharen Bitterstoff, welcher mit kaltem Wasser eine trüte, grafische Lüsung gibt, die sich beim Erhitzen wieder klärt. Der Destillationsrückstand ist amorph, durch-seblened, sprüde, in den Lösungsmitteln der Harze lösleit (in Petrolither nicht, in Bennol sehwer löslich). Eine kristalisisierhare Harzsture euthält derselbe nicht, (UKENDER, Pharm. Journ. auf Trans. XVII).

Sprudel und Sprudelsalz s. Karlshad.

Sprudelstein ist eine Form des CaCO3 (Aragonit), gebildet durch Verlust von  $CO_2$  aus  $Ca \stackrel{H}{\leftarrow} \frac{CO_2}{H}$  aus heißer Lösnng, so bei den Thermen von Karlsbad. In jenem Teile des Tales, in welchem die größte Zahl der Thermen liegt, namentlich in der Umgehung des Sprudels, bat sieb eine unregelmäßige, von Höhlungen durchsetzte Lage von Aragonitsinter, die sogenannte Sprudelschale aufgebant, auf der der innerste Teil der Stadt gelegen ist. KNETT hat aber noch in einer Höhe von 8 m über dem Schloßbrunnen und 17 m über dem Sprudel auf dem Stadttnemfels Lagen von Sprudelstein nachgewiesen. Der Karlsbader Sprudel inkrnstiert rasch in das Wasser gelegte Gegenstände, und Hochstetter hat berechnet, daß der Sprudel täglich 1440, jährlich über eine halbe Million Kilogramm Sprudelstein liefern könnte. Im Sprudelstein hat seinerzeit schon BERZELIUS manche im Sprudelwasser in äußerst geringer Menge vorhandene Substanzen nachweisen können. KNETT hat gezeigt, daß manche Sprudelsteine radioaktiv sind, was stets anf einen Barytgehalt zurückzuführen ist, ohwohl das Thermalwasser so geringe Mengen von Barvumverbindungen enthält, daß selbst der chemisch-analytische Nachweis einer Spur von Baryum nicht gelingt. HOERNES,

Spudäus' Lebensbalsam s. Bd. VIII, pag. 421.

ZERNIK.

Spulwurm ist Ascaris lumbricoides (s. d.).

Spumariaceae, kleine Familie der Myxomycetes. Synow.

Spurstein, Konzentrationsstein, ein Zwischenprodukt der Kupfergewinnung, s. Kupfer. Zeksik.

538 SPUTA.

Die chemische Untersuchung des Spatinns hat nur geringen klinischen Wert. Es wurden Serumalbamin, Muein um Kraklein, in eitrigen Sputis Albumosen und Peptone gefunden, von flüchtigen Fettsharen Ensigsbare, Buttersdamer, um Kapronsahrer, angeblich Glykogen, forner bei großen Zerstörungen des Langengewebes ein trypsinkholles Enzym, von anorganisches Disstanzen Chlorartium, Phosphate, Bulfate um Karbonate, besonders des Calciums und Magnesiums. Die Reaktion ist alkalisch.

Von großer Wichtigkeit ist die mikroskopische Untersuchung der Spata. Man findet da:

a) Epithelzelleu, und zwar Plattenepithel aus der Mundhöhle, Flimmerepithel aus der Nase, seltener, bei intensiven Erkraukungen der Bronchien, aus diesen



Die im Systum beshadderen Befraule: I Dertins und Staubpartikel. — J Figmentierte Alveslarpitikk. — J Verfatters und nitivanse pipmentiertes Alveslarpitakl. — 4 Mynjin, ekantriest Alveslarpitikk. — 6 Freis Myntisferman. — 6, 7 Abpartifese Filamerejsthellen, mm Teil verisdert und der Zillien berault. — 6 Fintersuchtlich der Mundischlen. — 3 Laksytze (Ehreklaperfess). — 19 Einstein Faren. — 11 Parentefalpish inter Florenkien. — 12 Lepistatu bereiln sein Kollera, Sticklera und Sprochastra. — 2 Festigatus (Alvestein. — 12 Lepistatus bereiln und sein Kollera,

oder der Trachea, ferner Langenhläschenepithel (Alveolarepithel), dieses onthält meist Pigmentoartikelchen (von Stanb. Kohle, eventuell Blutfarbstoff herrührend).

b) Eiterkürperehen, sie sind die hauptsächlichsten geformten Bestandteile der Sputa, häufig in schleimige, fadenziehende Massen eingebettet. Durch diese erhält das Sputum die gelhliche Farbe. Sie sind angehänft in den undurchsiehtigen Partien des Sputums.

c/ Rote Blatkörp erchen, sie finden sich vereinzelt in fast jedem Spatum, nach v. JARSCH aus der katarrhalisch veränderten Bronchialschleimhant stammend. In großer Mengo verleihen sie dem Spatum die rote oder rotfarbene Nanace. Bei Langenblutungen sind sie meist ganz intakt, bei der Paeamonie häufig verändert, bei dieser kommt auch gelöster Blatherbotoff im Spatum vor.

d) Fihringerinnsel kommen in die Spnta bei Krankhoiten der Laftwege nad Lungen, wo Fibrin auf der Schloimhaut abgeschieden wurde und dann Anflagerungen auf derselben bildete. Soleho Krankheitsformen sind die krapöseu oder fibrinösen Entzündangen des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Lunge. Man findet danu SPUTA. 539

manchmal ganze Ausgüsse von kleinen Ästen der Bronchien, anch sogar ganze baumartig verästelte Teile, in anderen Fällen erscheinen sie als weiße Fetzen in dem Sputum. Bei Asthma bronchiale treten hier und da in dem Auswurf als Abdruck der feinsten Bronchien spiralig gedrehte Fäden, die sogenannten CURSCH-MANNschen Spiralen auf. Nach v. JAKSCH (Klinische Diagnostik, 1907, pag. 162) sind letztere ans Schleimfäden entstanden. Sie sind oft sehon mit freiem Auge zu sehen, ihr Auffinden ist bei Asthma von großem diagnostischen Werte.

e) Anch Kristalle verschiedener Art sind in den Ahscheidungen bei bestimmten Kraukheitsformen zu bemerken. So finden sich bei Zersotzungsprozessen, wo sich Eiter staut, hei Lungenhrand, Bronchiektasien, sogenannte Fettsänrenadeln, die man auch wegen ihrer Zusammensetzung "Margarinsänrekristalle" nennt. Bei einer dreihundertfachen Vergrößerung sieht man sie als einzelne oder in Büscheln zusammengelagerte, spießartige, feine Kristalle, die infolge der Liehthrechung dunkel erscheinen. Dieselhen könnten möglicherweise mit elastischen Fasern verweehselt werden, unterscheiden sieh aber von denselhen durch ihre Auflösharkeit

in Ather and Chloroform.

Weiter sind von LEYDEN im Auswurf der au Asthma bronchiale loidenden Personeu die sogenannten Charcotschen Kristalle gefunden worden; sie sind erst bei 300facher Vergrößerung wahrznnehmen und zeigen sieh iu der Form von spitzen Oktaëdern oder Spindeln; unlöslich in Alkohol, worden sie durch Säuren nnd Alkalien aufgelöst.

Auch hat man im Auswurf von Kranken, bei denen früher Blutungen in den Atmungsorganen erfolgt sind, Hämatoidinkristalle in der Form von rhomhischen Tafeln gefunden. Es ist aher nur dann möglich, wenn z. B. plenritische Exsudate oder Langenabszesse in die Bronchien durchgehrochen sind.

In ganz einzelnen Fällen will man auch Kristalle von Cholesterin, oxalsaurem Kalk, phosphorsaurer Ammoniak-Magnesia, Tyrosin etc. in deu Sputis wahrgenommen haben.

f) Gewebshestandteile der Lunge sind in der Form von elastischen Fasern hei zerstörenden Prozessen, Langenschwindsucht, Lungonahzeß, in dem Answurf wahrznnehmen, and zwar sieht man solehe einzeln und in ganzen Paketen. Sie erscheinen als gewundene, sich teilende, wegon ihrer Liehtbrechung dunkel konturierte Fäden, häufig in alveolärer Anordnung. Sie werden von auderen Bestandteilen leicht anterschieden durch ihre Unlösharkeit in Alkalien; ihr Nachweis ist von großer diagnostischer Bedentung. Ganze Bindegewebsfetzen finden sich, allerdings selten, hei Lungengangrän und Lungenabszeß.

q) Pilze nnd Entozoën. Im Spntum können anch, sei es, daß sie erst in der Mundhöhle sich heigemischt haben, soi es, daß sich Wucherungen in krankhaften Teilen der Luftwege gehildet hahen, Pilzmyzelien der verschiedensten Pilzarten auftreten, obenso können sich aneh Sporen derselben darin finden. Von Wichtigkeit ist bei Soor (s. d.) der Nachweis des Schimmelpilzes, Saccharomyces REES, er stammt wohl meist aus der erkrankten Mnndhöhle. Sarcina pulmonis wird häufig bei verschiedenen Erkrankungen gefunden.

Sehr selten kann man auch tierische Parasiten im Auswurf nachweisen. So hat man hier und da hei Vorhandensein von Echinokokkussäcken in den Lungen oder der Leber Echinokokkushlasen oder deren Reste gesehen. Vereinzelt sind auch

monadenartige Gehilde wahrgenommen worden.

h) Bakterien. Eine große Bedeutung haben in der letzten Zeit die in den verschiedenartigen Sputis vorkommenden Bakterienarten erlangt. In vielen Fällon ist erst durch den Nachweis derselhen im Sputnm die Krankheitsdiagnose möglich. Inshesondere kommen die Tuherkelbazillen, die Pneumoniekokken und die Influenzahazillen in Betracht, aber anch Aktinomyzes. Diphtherie und Langenpest können gelegentlich durch die Untersnehung der Sputa erkannt werden. Darüber s. Bakterlen, Bd. II, pag. 489 his 502 und die Bakterienfärhung, Bd. II, pag. 503. ZEYNEK.

S. q. anf Rezepten bedeutet sufficiens quantitas.

Squalus ist der Name der Gattung, in welcher LINNE die unter dem Namen der Haie oder Haifische bekannten und gefürchteten großen Seerauhfische vereinigt hat. Neuere Ichthvojogen hahen die zahlreichen Arten (etwa 140) in etwa 50 Gattuugen zeriegt, welche die als Selacholdel bezeichnete Unterordnung der Plagiostomen hilden. Von den nahe verwandten Rochen (s. Raja) unterscheiden sie sich durch die walzen- oder spindelförmige Gestalt des Körpers und die seitlich am Kopfe stehenden Augen. Es sind meist sehr große Fische; einzelne Arten, wie der Riesenhai des nordatlantischen Ozeans, Selache maxima CUV. (Squains maximus L.), and der nordische Menschenfresser, Scymnus glacialis NIELS, (Squalus Carcharias BLOCH), erreichen sogar eine Länge von 10 Metern nnd ein Gewicht von 160 Zentnern. Diese beiden bilden mit dem etwas kleineren gemeinen Hai oder Blauhai (Menschenhai, Jonashai), Carcharias glancus CUV. (Squalus Carcharias L.), die hauptsächlichsten drei Haifischarten der nördlichen europäischen Meere, die technisch durch ihre mit Knochenkörnern versehene Hant, ökonomisch als Haifischguano und in geringer Weise durch das aus ihren Lebern gewonnene flüssige Fett, den Haifischtran (Olenm Sonali, Huile de requin, Shark oil), auch pharmazeutische Bedeutung haben. Neben den genannten, deren Lehern so fettreich sind, daß die des Blanhai 150 und die des Riesenhai sogar 250 kg Tran gibt, liefern auch die in dem südlichen Teile des atlantischen Ozeans und Mittelmeeres iebenden Haie, wie der Hammerhai, Zygaena malleus Risso (Squalus Zygaena L.), der Fuchshai, Alopecias volpes Bonap. (Squalus vulpes L.), der gemeine Dornhai, Acanthias vulgaris RISSO (Squalns Acanthias L.) n. a. ein ähnliches Produkt.

Der Haifischtran ist von heligeher Farhe und eigenartigem, stark kratzendem Gesehnack un durerscheidet sich von dem Dorsehlebertran durch sein sehr niedriges spezifisches Gewicht, das 0°870—0°875 (böchstens 0°880) beträgt. Nach DELATTRE ist der Jodgehalt 2°9,mal so hoch vis beim Rochenlebertran (s. d. Bd. X, pag. 6°74), der Phosphorgehalt ungefähr gleich. Im deutschen Handel findet sich Haifischtran sicht.

In China gilt die Rückenflosse verschiedener Squalnsarten als Aphrodisiakum,
— S. anch Scymus. († Th. Husemark) v. Dalla Torre.

Squamae s. Schuppen.

Squamaria ist eine von Rivinus aufgestellte, mit Lathraca Garrin, synonyme Gattung der Scrophulariaceae. Daher Radix Squamariae für das Rhizom von Lathraca Squamaria L.

Squamariaceae, kleine Familie der Florideae. Nur Meeresalgen. Strow.

Squamarsäure ist eine aus Piacodinm gypsacenm und Pl. chrysoleucum in
weißlichen, nadelförmigen, bei 263° schmelzenden Kristallen gewonnene FlechtenSaure.

F. Wass.

Squilla, mit Scilia L. synonyme Gattung der Liliaceae.

Squinanthus s. Schoenanthus.

Sr, chemisches Symbol für Strontium.

ZERNIK.

Sr, früher gehrauchtes kurzes chemisches Zeichen für Strychnin.

Srebrenica, in Bosnien, s. Guherquelle (Bd. VI, pag. 84).

PASCRIS.

S romanum, flexura sigmoidea, ist ein Teil des Dickdarmes (s. d.).

8. S. R. auf Rezepten bedcutet: signa sub nomine oder signatur suo nomine, d. h. auf die Signatur ist der Name des Medikamentes zu schreiben.

S. S. V. auf Rezepten hedentet: snb signo veneni.

- St. Alban s. Alban.
- St. Amand, Départ. du Nord in Frankreich, hesitzt ein Schwefelschlammhad von 25° und 4 Quellen, welche hanptsächlich Erdsulfate enthalten. PASCHKIS.
  - St. Germain-Tee s. Species laxantes St. Germain. Zernie.
- St. Hil. = AUGUSTIN FRANÇOIS CÉSAR PROUVENSAL, genannt AUGUSTE DE SAINT HILAIRE, Botaniker, geb. am 4. Okt. 1779 in Orleans, hereiste Brasilien; starh zn Orleans am 30. November 1853.
- St. Hunoré, Dép. Nèvre in Frankrich, hesitzt fint Schwefelthermen, deven Temperatur von 28-31\* betrigt. Se enthalten in 1000 T. O'r feste Bestadteik, 7 com Schwefelwasserstoff und 1110 Kohlenstare in 1000 cm. In neuester Zeit wurde in den (µuellen auch Areasslare entheket, am meisten in der Source Crevasse (1 mg in 1000 T.). Man heautzt das, Wasser zum Trinken, za Inhaldionen und verschiedenzufigen lädern.
- St. Louis, Michigan in Nordamerika, besitzt eine sogenannte magnetische Quelle, d. i. eine Bohrquelle, deren Eisenrohr magnetisch ist. Das Wasser enthält Karhonate nud Sulfate von Ca und Na.
- St. Rupertusquelle, in Bad Ahtenau oder Zwieselhad in Salzhurg, ist eine (116º) kaite Kochsalzhitterpælle, welche in 1000 T. ClNa 2·643 SQ, Na, 3·35·5 und (CQ, H), Fe 0·005 enthalt (LOWWie).

  Patents.
- St. Sauveur, Depart. Hantee-Pyrénées in Frankreich, besitzt zwei Schwefelnatrimmthermen, die Sonree des Dames von 34° mit SNs, 0'022 und die Sonree de la Hoatalade von 20°9° mit SNs, 0'032 in 1000 T. Letztere wirdt vorzugsweise getranken and anch versendet. Et. Sauvera it das heuchtebet Frauenhad Frankreichs. In der Nähe entspringen anch die Schwefelquellen Viscos, Saligos und Bné.

Staberoh J. H. (1785—1875) erlerute die Pharmazie, kanfte 1808 die HEUTELISche Apotheke in Berlin und gründete 1816 eine chemische Fahrik. 1818 wurde er Lehrer der Chemis, Fäysik and Botanik an der Veterinsrechten and Med. Assessor, 1826 Mitglied der Oherexaminationskommission; er war auch MitBotassus, arabelter an der Pharmacopoen Borussica.

Stabio, in der Schweiz, besitzt eine Quelle von 12.5° mit ClNa 0.518 und SH, 0.061 in 1000 T. PARCHEIS.

Stablack, die mit Gammilack hedeckten Zweige, s. anter Lacca.

Stabwurzel s. Ahrotannm.

Stabzellen sind eine Form von Steinzellen, welche in Ihrer Form und Grüße ihren Ursprung aus Bastparenchym erkennen lassen.

Stachel (aculess) wird ein hartes, stechendes Anhangsorgan von Stengel- und Blattgebilden genannt, an dessen Bildung sich außer der Orberhaut auch die tieferen Parenchymschichten beteiligen, das aher immerhin von seiner Unterlage ohne Schwierigkeit allegoldet werden kann (z. B. bei der Rose). Xustix unterschieldet diese Gehilde als Emergenzen von den Trichomen, die nur von der Oberhaut gehildet werden. — X. auch Dorn.

Stachelbeeren sind die Früchte von Rihes Grossularia L. (Rihesiaceae). Sie sind in der Kultur üher kirschgröß, eiförmig, oft horstig oder stachelig, von den oft 6 mm langen Blütenresten gekrönt, meist dick- und grünschalig. Die in saftiges Fruchtfleisch gebetteten zabireichen Samen sind länglichrund (Fig. 132).

sattiges Fruchttieisch gebetteten zabireichen Samen sind fänglichrund (Fig. 132).
Wenn man die vertrockneten Blütenreste mit JAVELLEscher Lauge bleicht und
aushreitet, sieht man zwischen den 5 Kelchlappen die 5 kleinen Blumenblütter,

5 Staubgefäße und den tief gegabelten Griffel (Fig. 133). Mitunter sind die Blüten 4zählig.

Die Blüteuteile, besonders der Kelehschlund und die Griffelbasis sind behaart. Die Härchen sind einzellig, dinnuwandig, 1 mm und darüber lang.







Hitenteile der Stachelbeere; bfach vergr. (nach WINTON).

Stachelberre (nach Wixtox); I nat. Größe; II Querschnitt; III Same ohne Schleimhulle; sfach vergr.



Obvrhaut des Kelehrandes der Stachelbeere



Die Zellen des Fruchtfleisches sind so groß, daß sie schon mit freiem Auge erkennbar sind.



Die Samen sind anßen schlüpfrig, innen hart, im anatomischen Bau jenen der Johannisbeere gleich.

M. Chartelle

Stachelberg, in der Schweiz, besitzt eine Quelle von 8° mit H<sub>2</sub>S 0·002, SH Na 0·101 in 1000 T. Paschkis.

 $\begin{array}{c} \textbf{Stachydrin}, \ C_1 H_{12} N O_{17} \ \text{heißt} \ \text{eine} \ \text{Rsee}, \ \text{welche zuerst} \ \text{von} \ \text{PLANTA} \ \text{und} \\ SCHILZE (Arch. d. Ph., 18L. 231) aus den Warzelkoollen von Stachys Inberifera nud später von JARSS (Ber. d. D. chem. Ges.) 1829 (i) in den Bättern von Citrus vulgaris aufgefunden warde. Zur Darstellung der Base werden die genannten Pflanzantelle mit Wasser extrahefrt, der Aussup mit Bleissig gereinigt und das enbbiete Filtrat mit einem für Alkaloide geelgeneten Fallungsmittel (Phosphorwolframssurg, Kallumsisundijold) versett. Der erhaltene Nichershilag wird zur Isolierung des Stachydrins in üblicher Weise weiter verarbeitet. Das Stachydrin kristallisiert aus Athernähold mit 11 Mol. Wasser in farblosen, an der Laft zer-fließlichen Kristallien; es ist nabisieh in Chloroform und Ather. Dargestellt sind des sätzsaure Salz, das Schloraratz, Chlorophetian und Oneckslierhoopteska. Nach$ 



re- of a ladingle

JAHNS ist das Stachydrin als eine einbasische Säure aufzufasseu, die eine dimethylierte Amidogruppe enthält. Durch Einleiten von Salzsäure in die methylalkoholische Lösung des Stachydrins entsteht das salzsanre Methylstachydrin. Keen.

Stachyose ist ein Kohlehydrat der Zussmmensetzung  $C_{18}$   $H_{12}$   $O_{16}$  +  $3H_2$   $O_{16}$  +  $3H_2$  +  $3H_2$   $O_{16}$  +  $3H_2$  +  $3H_$ 

Stachys, Gatung der nach lir benannten Unterfamilie der Labiatae. Krinter, seiten Strücker mit gazurandigen oder gezähnte illätter, achseb- doer endständigen ahrigen Blüttenquirien. Keleb funfahnig, sellener 2lippig; Krone zweilippig mit dreispaltiger, sahnloser Unterlippe, deren Mittellappen größer und stumpf ist, mit Haarkranz in der Blümenkronröhre oder Haarkranz fehlend (Betonica TOTAKEF.); Skaulegfälle 4, samt dem Griffel aus dem Schlunde hervorragend, die Autherenhälfte mit gemeinsamer Längsritze anfspringend; Nüßehen an der Spitze abzerundet.

St. recta L., Ziest, Abuchm., Beruf., Glied., Beschreikrant, hat cinen astigen Wurzelstock, bis 60 cm hohen, aufrechten Stengel und gekerbte, steifhaarige Blütter, welche in der Infloreszenz viel kleiner werden. Die gehlichweißen Blüten mit violett panktierter Unterlippe stehen zu 6-12 in Scheinquirfen, ihr kleich ist stelfhaarig, die Zähne sind stachebaptitig, so lang sid die Kronröhre.

Diese Art war als Herha Sideritidis offizinell.

St. an uu a L. unterscheidet sich vou ihr durch die einfach spindelige Wurzel, die nur 2-6hlutige Quirle und den zottigen Kelch, dessen Zähne kürzer sind als die Kronföhre.

St. germanica L., großer Andorn, ..., meterhoch, welßwollig, die purpurroten Blüten zu 30-50 in den Quirlen, ihre Deckblätter so lang wie der Kelch.

War als Herha Stachydis s. Marrubii agrestis in Verwendung.

St. palustris L., Sumpfziest, <sup>14</sup>, his meterhoch, mit hellgrünen, ans herzformiger Basis Baglichen, nach ohen hin sitzenden uud hallstengeluufassenden Blättern, die hellpurparnen Blüten zu 6—12 iu den Quirleu, ihre Deckblätter fädlich kurz.

Lieferte Herha Stachydis aquaticae s. Galeopsidis foetidae s. Marruhii aquatici acuti s. Panax coloni.

aquatici acuti s. ranak colon

St. silvatica L., Waldnessel, Stinkende Tauhnessel, unterscheidet sieh von der vorigen durch die trübgrüneu, oberwärts drüsig-kichrigen Blätter, die sehwärzlich karminroten Blütten und den widerlichen Gerneh.

Lieferte Herha Urticae incrtis, magnae, foetidissimae s. Lamii silva-

tici foetidi s. Galeopsidis.

St. officinalia Taxv. (St. Betonica BxxTx, Betonica officinalis L.) hat einen knotigen, dickfaserigen Wurzelstock, bis 60 cm hohen Steugel mit spärlichen, herzformig llanglichen, grobgekerhten, stumpfen Blättern und purpurrote Blüten, in deren Kronröhre der Haarkranz fehlt und deren Staubgefäße nach dem Verstähnen nicht nach auswärts gewunden siud.

Lieferte Radix und Herha Betonicae (Bd. II, pag. 678).

St. affinis Buxok (St. Sieboldi Mto, St. tuherifera NAUD.) ist mit 8t. palustris (s. obeu) nale verrandi. Rie ist die Stammpflanze eines in Jüngster Zeit in Europa cingeführten Gemüses. In Frankreich wird es als "Crosne", in Beutschland als "Japanknollen" oder "Japanesische Kartoffeln" bezeichnet, der vollstümliche Name der Pflanze in deren Heimat, Chian und Japan, ist "Chorog"i", "Kanln" oder "Daimagik". Die Pflanze wurde 1882 durch E. Bektersunktürke und die Pariser Société d'Acclimation in Paris eingeführt und hat seitler in alle europisische Staaten Eingang gefunden; sie wird in Frankreich auch bereits im großen gebaut. Der Anhau ist sehr leicht und einem der Kartoffel shalbel, der Ertrag ist ein Der Anhau ist eertrag ist ein

regelmäßiger und reicher. Zu Gemüse wird die Knolle verwendet, welche 2-5 cm lang, walzlich und in etwa 1 cm langen Abschuitten eingeschnürt wie gedrechselt ist; an jedem Gliede sitzen in der Furche 2 gegenständige, zarte, weißliche Niederhlätter angeschmiegt. Die Knollen werden gekocht and geröstet genossen und finden in der Küche eine ähnliche Anwendung wie die Kartoffel, ohne aber an Ausgiehigkeit diese zu erreichen:

Die chemische Zusammensetzung der Knollen im frischen und getrockneten

Zustande ist (nach Planta) folgende:

|           |     |     |     |     |    |    |   |    |   |   |    |    |   |   | Pro   | E o p t |  |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|---|----|---|---|----|----|---|---|-------|---------|--|--|
| Wasser    |     |     |     |     |    |    |   |    |   |   |    |    |   |   | 78:33 | -       |  |  |
| Proteins  | ab  | str | ınz | en  | ١. |    |   |    |   |   |    |    |   |   | 1.50  | 6.68    |  |  |
| Amide     |     |     |     |     |    |    |   |    |   |   |    |    |   |   | 1.67  | 7.71    |  |  |
| Fett .    |     |     |     |     |    |    |   |    |   |   |    |    |   |   | 0.18  | 0.82    |  |  |
| Kohlehy   | dr  | ate | i.  |     |    | į. |   |    |   |   |    |    | i |   | 16:57 | 76:71   |  |  |
| Zellulose |     |     |     |     |    |    |   |    |   |   |    |    |   |   |       | 3:38    |  |  |
| Aschenb   | est | tar | dt  | eil | e  |    | ÷ | į. | i | ÷ | i. | i. | i | ū | 1.02  | 4.70    |  |  |

Dieser Zusammensetzung nach bilden die Knollen ein gutes Nahrungsmittel. Die Kohlehydrate bestehen größtenteils (64%) aus Stachyose; Stärke findet sieh uur in den Herhstknollen. Unter den Stickstoffsuhstanzen hefjudet sich Glutamin and Tyrosin.

Bisher sind keine Feinde der Pflanze bekannt geworden. Trotz dieses Umstandes and aller anderen Vorteile dürften dennoch die üherschwänglichen Erwartnagen, welche vielfach an diese nene Einführung geknüpft warden, sieh kaum erfüllen, da der Ertrag bei der relativeu Kleinheit der Knollen für ein Volksnahrungsmittel zu gering ist. Im günstigsten Falle kann die Pflanze für die Daner in den Gemüsegärten dieselhe Rolle wie Schwarzwurzel und Radieschen spielen.

Stachytarpheta, Gattung der Verhenaceae; St. jamaicensis (L.) VAHL, von Amerika über Westindien his zum malaiischen Archipel verhreitet, liefert einen Tee. Die Pflanze wird anch als Emmenagogum und von den Negern als Ahortivum benützt. Der Saft dient als Purgans, das Blatt hel Fiehern, außerlich als Wundmittel und Ersatz von Arnika, die Wurzel als Authelminthikum. v. Dalla Torre.

Stachyurus, Gattung der Stachyuraceae; St. praecox SIEB. et ZUCC., liefert in Japan und China einen harzigen Färbeextrakt. V. DALLA TORRE.

Stackh. - John Stackhouse, englischer Botaniker, geh. 1740, gest. am 22. November 1819 zu Bath.

Staden, in Hessen, besitzt eine kalte Quelle mit Cl Na 1.428 in 1000 T. PASCHEIS.

Stadmannia, Gattung der Sapiudaceae; die einzige Art

St. Sideroxylon DC. (St. oppositifolia LAM.), anf Mauritius, hesitzt eßbare Früchte, welche ein fettes Öl enthalten. V. DALLA TORRE.

Staedeler A. G., aus Hannover (1821-1871), widmete sich der Pharmazie, studierte in Göttingen, wurde 1851 Professor der Chemie in Göttingen, 1853 iu Zürich.

Staehelina, Gattung der Compositae; St. dnhia L., iu Südenropa, wird bei Unterleihsstockungen, Ikterus, Würmern und als Emenenagogum verwendet. V. DALLA TORRE.

Stängelchen s. Bacilli, Bd. II, pag. 472. ZERNIK.

Stärke s. Amylum, Bd. I, pag. 583.

Stärkebestimmung (chemisch). Für die Bestimmung der Stärke in Getreidemehl, Kartoffeln und anderen stärkehaltigen Stoffen sind zahlreiche Methodera in Vorschlag gebracht, die alle an dem Chelstand leiden, daß sie umständlich auszuführen sind, sobald man eine größere Genauiskeit der Ergebnisse verlangt. Es seien nur die wichtigsten und am meisten im Gehranch hefindlichen Verfahren kurz angegehen.

1. Das Diastaseverfahren nach M. MÄRCKER. Dieses Verfahren ist hesonders für Getreidemehle und für Kartoffeln ausgearbeitet. Für andere, stärkeärmere Substanzen sind größere Mengen als nachstehend angegeben, zu verwenden. Die Vorschrift lantet: "3 q der fein gemahlenen Körner oder der (znvor getrockneten nnd gemahlenen) Kartoffeln werden mit 100 cm2 Wasser eine halbe Stunde lang gekocht oder im siedenden Wasserhade auf annähernd 100° erhitzt. Dann wird auf 65° ahgekühlt and mit 10 cm3 Normalmalzauszag (100 g Malz auf 1 Liter Wasser) versetzt, die Mischnng 2 Stunden lang hei 65° gehalten, nochmals eine halbe Stande laug gekocht, wieder auf 65° abgekühlt and nochmals eine halbe Stande mit 10 cm2 Malzanszng anf 65° gehalten, anfgekocht, abgekühlt, auf 250 cm3 aufgefüllt und filtriert. Von dem Filtrat werden 200 cm2 mit 15 cm2 Salzsäure vom sp. Gew. 1.125 hydrolysiert, die Flüssigkeit neutralisiert, auf 500 cm3 gehracht and hiervon 50 cm2 zur Zuckerhestimmung verwendet." - In 50 cm3 sind die löslichen Bestandteile von 0:24 g der preprünglich abgewogenen Substanz und 1.6 cm² der Malzlösung enthalten. Die Zuckerhestimmung geschieht gewichtsanalytisch nach dem Kochen mit FEHLINGscher Knpferlösung. Der durch die Hydrolyse aus der Malzlösung entstandene, sowie der ursprünglich darin enthaltene Zneker ist in einem besonderen Anteile der Malzlösung zu ermitteln und dessen Menge von dem Analysenergehnisse der untersuchten Snhstanz in Ahzug zu hringen.

Enthält die zu naterauchende Sahstaus Zacker oder Dextrin, so missen diese Stoffe in einem besonderen Anteile mit kaltem Wasser ausgezogen, hydrolysiert solfe in einem besonderen Anteile mit kaltem Wasser ausgezogen, hydrolysiert und gewichtsanalytisch nach gesebehener Reduktion mit PfatkiNoscher Kupferlösung hestimmt werden. Die Nenge des Zackers und des Dextrins ist von dem ermittelten Stärkewerte in Abzug zu bringen. Eine genaus Särkebestimmung erfordert anßerdem eine Berückschitugung der Petnotanen. Diese werden heim Hydrolysieren mit Sätz-siäre ebenfalls in reduzierend wirkende Zackerarten verwandelt. Man ermittelten die Menge des ams den Pentosen sich hildenden Purfurola, rechnet dieses auf Pentosen mit and macht einen entsprechenden Abzug von dem gefundenen Stärkewerte.

Es wirde nas zu weit führen, wenn wir über die gewichtsanslytische Bestimmung der Zuckerarten durch Reduktion mit FEMILYGesbert Léangz und der die Tabellen, welche zur Umrechnung der gefundenen Monge des Kupfers auf die verschiedenen Kolichydrate dieuen, anheres angeben wollten und müssen wir in dieser Hinsicht auf Spezialwerke verweisen.

2. Das Hochdruckverfahren. 3 g der Sabstanz (Getreidemehl, getrecknete Kartoffeln oder dergt.) werden zunächst zur Entefrennng von Zueker und Dettrin mit kalten Wisser ausgezogen, der anlödiche Rückstand in einen Zinnbecher gehracht, mit 100 cm³ Wasser ausgerührt und 3—4 Stunden lang in einem Autokaven hei 3 Atmosphären erhitzt. Man füllt die Püssigkeit auf 250 cm³ aus fülltriert und bringt 200 cm³ des Filtrates in einem Kolben von 500 cm³ Rauminhalt, sett 20 cm² skänstur vom 9, Gew. 1125 hinza, erwärnel im Kochenden Wasserhode drei Stunden lang sam Rückfünkfühler, neutralisiert mit Natronlauge nad verwendet 50 cm² zur Beistimmung mit Filksilksöcher Lösung.

Bel diesem Verfahren wird ein Teil der in vegetabilischen Stoffen enthaltenen Hemizellulose durch den Hochdruck gelöst nad als Stärke gefunden. Anberdem gehen Pentosaue in Lösung. Das Verfahren ist weniger genan als das unter 1. angegebeue.

3. Direktes Verfahren nach BAUMERT, BODE und WITTE. Das Verfahren, welches in der Abndermer von WITTE in der Teisiehr. f. d. Untersuchung der Nahrungs- n. Gennöm., 1904, Bd. VII, pag. 66 ausführlich mitgeteilt wurde, ist ein genaues, aber in der Ansführung nech umständlicher als das nuter 1. angegebene Diastaseverfahren. Es heruht darauf, daß die Stärke in direkt wägbare Porm überreicht wird. Eine aberwacene Monge der zu untersucheden Substant.

wird mit Wasser 2 Standen lang im Autoklaven bel 4 Atmosphären erhitzt, die Löung filtirert, auf ein bestimmtes Volumen gebracht, mit verdinnter Natronlange versetzt, wieder filtriert, und durch Zusatz von starkem Alkohol wird die Stärke gefällt. Man bringt den Niederschlag auf ein Asbestfilter und wiselst nach ganz bestimmten Regelam int Alkohol, Wasser, verdinnter Salzskarer, Alkohol, Althen aus, trocknet bei 120°, wägt, verbrennt im Sauerstoffstrom, wägt wieder und findet aus der Gewichstifftremz die Menge der Stärke.

Literatur: Ad 1. Märcker, Handb. der Spiritusfabrikation. 7. Aufl., pag. 111. — J. Könio, Unters. landw. Stoffe. 3. Aufl., pag. 239. — Pasow, Stärkefabrikation, pag. 72. — Ad 2. J. Könio, Unters. landw. Stoffe. 2. Aufl., pag. 239.

Stärkeglanz s. Glauzstärke, Bd. V, pag. 666. Stärkegummi = Dextrin, Bd. IV, pag. 342.

ZERNIK.

Stärkemehl s. Amylum.

Stärkemoos ist Fucus amylaccus, der Thallus von Sphaerococcus liebenoides AG. (s. Gracilaria).

Stärkescheide ist eine Art Endodermis (s. d.), deren Zellen dünnwandig sind und zeitweilig Stärke führen.

Stärkesirup, Stärkezucker, aus Kartoffelstärke durch Behandlung mit verändnter Schwefelsäure und Abstumpfen der Säure mit Kalk hergestellte Glukose (s. d.).

Zennie.

Stätigkeit ist eine Untugend der Pferde, die in mehreren Staaten als Gewahrsfehler in die Gesetzbücher aufgenommen ist. Sie bestebt in bartalackiger und bewußter Widersetzliebkeit der Pferde gegen eine geforderte, nicht ungewöhnliche Dieustleistaug:

Konofer.

Staggia, in Toskana, besitzt eine Quelle von 15° mit Cl Na 3·471, SO<sub>4</sub> Mg 2·13, (CO<sub>2</sub> H)<sub>2</sub> Ca 1·238 in 1000 T.

Pascukts.

Stagnin s. Organotherapie, Bd. IX, pag. 641.

ZERNIK.

Stagophor, ein Prophylaktikum gegen sexuelle Infektion, besteht in einer 20% igeu Protargollösung und 10 Sublimatpastilleu zu 1 g. Zuxxik.

Stahl, CHRISTAN EENST, geb. am 21. Jani 1848 zu Schiltigbeim im Elsaß, habilitierte sieh 1877 als Privatlozent für Botanik in Würzburg, wurde 1880 außerordentlieber Professor der Botanik in Straßburg und is seit 1881 ordentlieber Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens in Jenn.

Stahl G. E. aus Ansbach (1660—1734) studierte zu Jean, wurde 1687 Leibarzt des Herzogs von Sachsen-Weimar, 1693 Professor der Medizin in Halle nud 1716 Leibarzt des Köuigs von Preufen. Er ist der Grinder und Verfechter der Phlogistonibeorie, indem er die Verbrennungserscheitungen durch Annahme des hippothetischen Phlogistons zu erklären sautlei; er wirkte aber auregend auf die chemischen Forschungen und but das Verslieust, die Erscheinungen der Oxydation und Reduktion der Erden und Wealler zusammengefalt zu abbes. Braxxise. Stahl s. Eisen, technisch, Stahlbäder, -kugeln, -pillen, -tropfen, -wasser, -wein, -weinstein etc. In allen diesen Namen ist das Wort "Stahl" gleichbedeutend mit "Eisen"; s. unter Eisen bezw. unter Piluiae, Puivis, Viuum etc.

Stahls Pilulae aperitivae, s. Bd. X., pag. 272. — Stahls Pulvis antispasmodicus ist Pulvis temperaus ruher, s. d. — Stahls Unquentum ad combustiones (Brandsalbe) ist ein Gemisch aus 1 T. geibem Wachs und 2 T. Trischer nagesalzener Butter.

Stahlblau = Berlinerbian, Stahlrot = Eisenoxyd.

ZERNIK.

Stahlbronze, Uchatinsstahl, heißt die zu den Uchalinskanonen verwendete Kupferlegierung aus 92 T. Kupfer und 8 T. Zin. Die großen Vorzige, welche dieser Legierung eigen sein sollen, werden durch eine eigene Methode des Gleßens ann der Besrbeitung erreicht, indem in das gegessene und noch nicht volistadig ansgebohrte Kanonenröhr Stählstempel mit stets zunehmendem Durchmesser eingetrieben werden, bis das Robe die gewinsebte Weite bat. Durch diese Operation wird die Härte und Widerstandsfähigkeit der Bronze au der Innenswadung des Rohres wessellich erhöht.

Stahlkraut ist Verbens.

Stahlquellen heißen die Eisenkarbonat enthaltenden Quelleu zum Uuterschied von den Vitrioiquellen. — S. Mineralwässer.

Stainz, in Steiermark, hesitzt in der Johannesquelle einen alkaiischen Sauerling, welcher versendet wird.

Stalagmiten. Darch Tropfenfait kalkhaltigen Wassers von Höhleuhoden auch aufwärtst wachende "Tropfatelien", die oft große Dimeasionen erreichen und mannigfache Gestalten annehmen können. Der "Kalvarienberg" der Adelberger Grotte ist mit zahreichen Stalagmiten besetzt, eine andere pitteroeke Stalagmiten-partie dieser Höhler führt den Namen "Nypressenaite". Die Stalagmiten bestehen im wesentlichen aus Calciumenchonat.

Stalagmites, Gattung der Guttiferne, jetzt mit Garcinia vereinigt.

Stalagmometer ist ein von J. Tra.4DBK (Ber. d. D. chem. Gesellsch. 20) zur Bestimmung des Fruediese in sprittudeen Flussigsietien ausgegebener Apparat, der für diesen Zweck noch geeigneter sein soil, als das von demselhen Verfasser konstruierte Kapillarinnieter. Das Stalagmometer ist ein Tropfspen ich er die einzelnen Tropfsen eine außerordentliche Gleichmäßigkeit gewährleistet. Da die geringste Beimengung des Fuselöles zum Alkbobl eine Vergrößerung der Tropfsenzbl hewirkt, so soll man auf diesem Wege leicht 1/s.6/s, Fuseköl unetweisen Können. In einer späteren Arbeit (Ber. d. D. chem. Geselbeh. 20) empfiehts Können. In einer späteren Arbeit (Ber. d. D. chem. Geselbeh. 20) empfieht. Tra.4DBE das Stalagmometer sis Alkobolometer, ferner zur Bestimmung des Alkobologehaltes im Essig und zu sonstigen wissenschaftlichen und gewerblichen Zwecken.

Stalaktiten. An der Decke unterirdischer Hohlrhume durch absickerndes kaikhaltiges Wasser abgeschiedene, meist zapfenförnige, oft in feine Röhreben auslanfende Tropfsteingehilde, die auch in Form von Draperien, Vorhängen und manntigfachen anderen Gestalten auftreten Können. Meist wachsen den Stalaktifen vom Boden der Höhle Stalagruften (s. d.) entgegegen i dereb Vereinigang beider entsteben Tropfsteinsfinien. Sie bestehen im wesentlichen aus Calciumkarhonat.

Stallprobe s. Milch, Bd. IX, pag. 14.

ZERNIK.

Stallrehe s. Hufkraukheiten.

Коновис.

9\*

Stamen, Stanbfaden, Stanbblatt, Stanbgefaß, ist das männliche Befrachtingsorgan der Bildte. Es besteht aus einem meist stelartigen Filament, dessen oberer Teil, dus Konnaktiv, die Antberen trägt, in welchen der Pollen (s. d.) gehöldet wird. Die Form und gegenseitige Lagrerung dieser Bestandteile eines jeden Fruchturen Estanbfadens sowie die Beziehung der Stamins zu den übrigen Bilttenteilen sind sebr mannigfach und für die Systematik von der größten Bedeutung (s. Blute).

Daß die Staubfäden metamorphosierte Blattgebilde sind, ergibt sich ans dem in der Natur nicht seltenen Vorkommen von Zwischenformen (z. B. Nymphaea), und die künstliche "Füllung" der Blumen beruht z. T. anf der Umwandlung der Stanbfäden in Kronenblätter.

Staminodien sind nafruchtbare Stauthfalen, d. b. solche ohne Antheren oder mit navelikommenen, pollendenen Antheren. Am Butligtsett finden sie sich in weiblichen Bitten, aber auch in Zwitterblüten neben den fruchtbaren Stauthfalen, cheene sie mehr oder weniger Anlaiche bielten können. Oft sind sie aber zm. Honig-blättern\* umgestaltet (s. Nektarien) und haben in diesem Falle ganz absonderiche Formen.

Stamm (cormus, stirps, truncas) ist der oberirdisch ausdauerade, die Blätter tragende Teil des Pflanzenkürpers. Krantige Stämme nennt man Stengel (Caulis), unterirdische Stämme Warzelstöcke (Rhitsona). Im engeren Sinne sebreibt man nur den Bäumen and Sträuchern Stämme zu nud gebraucht für die Bänme das Zeichen b, für die Sträucher das Zeichen b.

Stammwürze s. nater Bier, Bd. II, pag. 703.

ZERNIK.

Standardpräparate beißen solche Drogen, Tinkturen und Extrakte, welche auf einen gewissen Gebalt an wirksamer Snbstanz gebracht worden sind. Ursprünglich war das freilich in unvollkommener Weise bei amerikanischen und englischen Präparaten versucht worden, wobei MEYERS Reagenz als Anbaltspunkt diente. In nenerer Zeit haben aber die meisten Pharmakopöen Methoden zur Bestimmung von Alkaloiden in Tinktnren und Extrakten angegeben und zugleich einen bestimmten Gebalt an Alkalold festgesetzt. Auch hel einigen Drogen, wie Opium, Chinarinde and Semen Strychni, hat das D. A. B. IV Methoden zur Alkaloidbestimming angegeben und eine genane Einstellung auf einen bestimmten Alkaloidgehalt durch Mischen der höherwertigen Droge mit einer geringwertigen vorgeschrieben. Schwieriger gestaltet sieb die Standardisierung solcher Drogen, deren Wirksamkeit nur mittels Tierversnebes bestimmt werden kann, wie z. B. bei Digitalisblättern and Strophantassamen; es sind Arbeiten im Gange, am diese Drogeu durch eine Reichszentralstelle auf einen bestimmten Gehalt an wirksamer Substanz einstellen zu können und von da ans mittels verlöteter Büchsen in den Handel zu bringen.

Standflaschen, Standgefäße, die in Apotheken zur Aufnahme der Arzeimittel bestimmten Vorratgefäße. Nei sind für Flüssigeleite Glisflächsehen, mit Glissstöpel, Korkstöpel, Deckelkapsel verschlossen (je nach der Natur des Inhalts) oder Porzellashöhene für sälden, Strupe, Palver n. s. w. Nie sind (in der Offizian) mit eingebranater öchrift, in den Vorrateräumen entweder ebenso oder mit aufgekelbehr Papierschildern verseben.

Stanleya, Gattung der Crnciferae, Gruppe Thelypodiese.

St. pinnatifida Nutt., in Kalifornien und Missouri, hesitzt genießbare Blätter nnd Samen. v. Dalla Torre.

Stannum und Verhindungen s. unter Zinn.

ZERNIK

Stapel, JOHANNES BODAEUS VAN, geb. in Amsterdam, wurde 1612 in Leyden zum Dr. med. promoviert, ließ sich in Amsterdam als praktischer Arzt nieder.

Consolis kengle

widmete sich aber später ausschließlich botanischen Studien und übersetzte den Theophrast, Er starb in Amsterdam 1636. R.McLles.

Stapelia, Gattung der Asclepiadacese, Unterfamilie Cynanchoideae. In Süddrifka verbreitete, fleischige Pflanzen mit vierrippigen Bengeln, die an den Rippen gezählt, gesägt der weichstachelig sind. Die Bitten sind meist großt, tribt gefarbt und entspringen einzeln, selten gepaart oder gebüschelt aus den Karben der Rippen; is eineben nach Aas.

St. reflexa Haw., St. Djadmel Haw. und andere Arten gelten als Fieher-mittel und Tonikum. M.

Staphisagria, mit Delphininm Tourner, vereinigte Gattung der Ranunculaceae.



Querschuitt der Sameuschale von Staphisagria an einer Leiste (usch MITLACHER).



Inneuschicht der Samenhaut von Staphisagria in der Flächenausicht (nach MITLACHER).

Sømen Staphisagrine, Luuse oder 8tephanakörner, Rattenpfeffer, Lausepfeffer,
stammen von Delphinium Staphisagria L. (s. d.),
8ie sind unregenläßig kantig, fast dreiseks, d.),
8ie sind unregenläßig kantig, fast dreiseks, d.),
8ie sind unregenläßig kantig, fast dreiseks,
habb so dick, netzennzelig, mantt graubrum bis
schwärzlich. Die Samenschale ist dum und zerbrechlich, die innere Samenhum weißlich sedenglanzend, das Endosperm öllig-fleischig, der Embryo
skein. Die Oberhaut der Samenschale (Fig. 137) sind für
das Pulwer charakteristisch.

Die Samen sind geruschlots und schmecken bitter brennend scharf. Sie enthalten nach DRAGKDORFA nnd MARGUS (Arch. I. exper. Fach. und Pharmakol., 1877) 0:839—0:148%, Alkaloide, das kristallisien bare Delphinin, das amorphe Staphisagrii, das amorphe Delphinoidin und das kristallisien Delphisin. Der Sitz der Alkaloide ist die Samenschale, im Endosperm ist 18%, Fett, gemengt mit Alegronkörnen, euthalten.

Sie sind vorsichtig und gut verschlossen aufzuhewahren. Als Arzneimittel sind sie obsolet, als Mittel gegeu Ungeziefer werden sie hier und da noch angewendet. verhunden bleiben.

Staphisagrin ist eines der vier Alkaloide in Iden Samen von Delpbinium (s. Bd. IV, pag. 290).

Zernie.

Staphylase ist ein ans dem Blute von Ziegen, die mit Bonillonkulturen von Staphylococeus progenes aureus (dem Erreger des gelben Eiters) behandelt worden sind, gewonnenes Serum, das bei Etaphylokokkenifektion Anwendung finden sollte. Zur therapeutischen Verwendung ist das Präparat nicht gekommon.

M. Scholtz.

Staphylase Doyen beißt ein Antistreptokokkenserum, das auch als Staphylase bromnrée, jodnrée und granulée im Handel ist. — Vergl. Serotherapie. Zerott.

Staphylea, Gutting der Staphyleacene; St. pinnata L., Pimpernnß, im östlieben Europa, liefert eßbare Samen, deren Öl als gelinde abführendes Mittel Verwendung findet.

Staphyleaceae, Familie der Dirotyledonene (Reihe Sapindales). Sträneher oder Blanne mit gegenständigen, gefingerten oder gefiederten Blättern und in Rispen oder Traben stebenden, stränligen Blüten. Kelebblätter S, Blümenblätter S, Staubblätter S, außerhalb eines Nektardiskus sitzend. Fruchtblätter 2—3, am Grunde fest verwachen, obes frie werdend, mit zablreiben bis wenigten and er Bauchanbl

bangenden Samenanlagen. Frucht mit meist nur 1 bis wenigen Samen. — Hierber etwa 20 meist tropische Arten, nur eine (Staphylea pinnata) mediterran. Gina. Staphylitis (σταρολή, Traube, Zāpfchen) ist die Entzindung des Zapfchens.

Staphylocystis wurde ein Cysticercoid ans einem Tausendfuß benannt, das durch Knospung Tochterindividen bildet, welche 'durch cinen Stiel miteinander

Staphylokokkus werden diejenigen Kokkenformen gonannt, die die Eigentunielskeit besitzen, sich in narngelmäligen, tranbenartigen IInafen aneisander an iegen. Die behannteten von hinnen sind die von Ouverto im measthichen Eiter Anten derselben, die man je nach dem von ihnen gehildeten Erstsoff in den Kutturen als autreuse, eitzen und alban unterheidet. — 8. anch Bakterien.

Вонию.

Kulturen als aureus, eitreus nnd albns nnterscheidet. — S. auch Bakterien. P. Tn. Μίμμα. Staphylom (σταφολή Beere) heißt jede Veränderung des Augapfels, durch welche derselbe unter Verlust seiner normalen Wölbung ansgedehnt ist.

Staphyloplastik bedeutet den goperativen Ersatz von Defekten des weichen Gaumens.

Star (dnrcb verdorbene Orthographie aus Starre [d.i. des Anges] bervorgegangen). Man natersebeidet drei Arten des Stares: den grauen, grünen und sebwarzen.

"Granstar" ist der Sammelname für alle Trübungen der Linse ("Kataraktu);
"grünerStar" ist die volkstündische Bezeichung der die wissenschaftlich Glan kom
("d.) genannte Krankbeitsgruppe; unter dem Ausdrucke "se bwarzer star"
wurden vor Endetekung des Augenspiegels alle jose Erkrankungen des Augenspiegels alle jose Erkrankungen des Augenspiegels nicht der Arzt nichts sch".
Seidem die Augenärzte mit Hilfe des Augenspiegels and den Augenbinterprund zu unteruschen instande sind, wissen sie, daß die Ursaehen des sebwarzen Narzes in überaus verschiedenen Erkrankungen zu suchen sind, and haben daher den Ausdruck
"schwarzer Star" aus der wissenschaftlichen Ermündopie gestrieben. M.

Staraja Russa, in Rußland, besitzt eine Quelle mit Cl Na 13·641, Cl<sub>2</sub> Mg 1774, Cl<sub>2</sub> Ca  $2\cdot187$  und  $8O_4$  Mg  $2\cdot00$  in 1000 T. Pageress.

Starasol in Galizien besitzt eine kräftige, zu Bädern benntzte Sole.

Starks Mittel gegen Epilepsie bestehen in einem Krampftee und einem Krampftulver; ersterer ist ein abführender Tee mit Baldriauwnrzel und Arnikabilten, letzteres besteht in der Hauptsache ans pulverisierter Baldriauwnrzel und Zaekerpulver.

Starkorit beißt das im Gnaue sich fiudeude Natriumammouiumpbosphat.

Staß J. Serv., geb. 1813 zu Liweu, studierte Medizin, wandte sieh dann der Chemie zu uud wurde Professor au der Militärnkademie in Brüssel. Er pflegte die tbeoredische, analytische und gerichtliche Mediziu, die letztere verdankt ihm ein in seinen Grundzügen woeb heute benütztes Verfabren zum Nachweis von Alkaloiden.

Stas-Ottosches Verfahren zur Abscheidung der Pflanzengifte s. Bd. V., pag. 610.

 $\begin{tabular}{lll} Stabfurter Salze s. Abranmsalze. & Stabfurtit ist ein antürlieh vorkommendes Magnesimmborat von der Zusammensetznug Mg_1B_{16}O_{20}Cl_2+H_2O oder 2Mg_5B_0l_5+Mg_Cl_2+H_2O. Es ist dem Boracit gleich zusammengesetzt und ist gewissermaßen als Boracit mit 1 Mom Kristallwasser zu betrachten. \end{tabular}$ 

Statice, Gattung der Plumbaginaceac. Kräuter mit meist grundständiger Blattrosette. Die regelmäßigen, zwitterigen, fünfzähligen Blüten in Doldenrispen. St. Limonium L., Strand- oder Meernelke, Widerstoß, ist ciu <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Kraut

St. Limonium L., Strand- oder Meerneike, Widerston, ist ein 4 Kraut mit spindeliger, dicker, braunvoter Wurzel und einer Rosette aus verkehrt eiförmigen, kableu, stachelspitzigen, einnervigen Blättern. Der Blütensebaft wird 50 cm hoch, trägt einige schuppige Blätter nud kleiue, violette, selten weiße Blüten.

Die Pflanze wächst an deu Küsten Europas und Amerikas. Ibre gerbstoffreiche Wurzel war als Radix Behen rabri s. Limouii in Verwendung. Elinize amerikanische Arten. wie St. caroliniana WALT. St. brasilieusis

Eninge amerikanische Arteu, wie St. caroliniaua WALT., St. brasilieusis Boiss., St. antaretica (?) lieferu die als Bayknru (s. d.) bezeichnete Wurzel.

St. speciosa L. wird in Sibirien als Adstringens,

St. latifolia SM. im Kankasus znm Gerben verwendet.

Folia Statices stammen von Armeria valgaria W. (Statice Armeria L.), cience auf treckeuer Blutzea durch fast ganz Europa verbreiteien - ikrauta, mit lieselen, einnervigen, wimperig-flaumigen Blättern und zu Köpfeben gehänften, violetten oder weißen Blüten auf nacktem Schafte. Die Blütenköpfeben laben eine Hille trockenhäutiger Hochblätten, deren änßere zu einer unregelmäßig zersehlitzten Scheide verwachens inder

Das adstriugiereude Kraut wurde in alter Zeit änßerlich und iunerlich augeweudet; nenerlich wird es als Diuretiknm empfobleu. M.

Statik bildet einen Teil der Mechanik, beschäftigt sich mit dem Gleichegweichte (e. d. Bd. V., pag. 676) und wird in ihrer Anwendung auf füssige Körper Hydrovatalik (e. d. Bd. V.), pag. 543) und auf Gase Afrestatik gewannt. Der einige Begründer wissenschaftlicher metchanische Teilnigheit auf der Korten der Statik gestellt der Korten der Statik gestellt der Statik gestellt der Statik gestellt der Statik gestellt ge

Hebels and der Zerbegung der Kräfte in den für die ganze Mechanik allgemein gültigen Satz und der virtutelligkeit zanammen, welche den Weg gültigen Satz und der virtutelligkeit zanammen, welche den Weg geber einzelnen derselben zurächlichgen würde, ewn nie sich nicht das Gleicht gewieden keine derselben zurächligene würde, ewn nie sich nicht das Gleicht gewieden keine Werten werden der einzeltig gewiebt hielten, und unf welchem sich der Körper nach Störung des Gleichgewichtes der einzeltig gewiebt hielten, und auf welchem sich der Körper nach Störung des Gleichgewichtes gewiebt ist to lange vorbanden, als die Samme der Produkt aller Kräfte in ihre virtutelle Geschwindigkeit = 0 ist auf der Stort unter den zerschliedenste virtutelle Geschwindigkeit = 0 ist sich virtutelle Geschwindigkeit = 0 ist werden das Gleichgewicht rabender oder bewegter Körper abzuleiten, ist Stock der mathematischen Analvisk.

Statisches oder mechanisches Moment bedeutet das Prodnkt ans einer Kraft and der senkrechten Entfernung ihrer Richtung von einem Pankte, einer geraden Linie oder Ebene, auf welche sie wirkt. Diese Entfernung kann daher als Hebelarm hetrachtet werden, and gibt uns das statische Moment die Bedingungen des Gleichgewichtes zwischen zweien oder mehreren, in entgegengesetzten Richtungen jeden Körper angreifenden Kräften, welcher um einen Punkt drehbar ist. Dieses Gleichgewicht erfordert, daß beiderseits die Produkte ans den Kräften nnd den Entfernnngen der Angriffspunkte von dem Drehnngspunkte gleich, oder was dasselbe ist, daß die mit entgegengesetztem Vorzeichen versehenen Produkte = 0 sind. Bei den Wagen versnehen die zu wägende Last jeden der beiden Arme in der einen, die verwendeten Gewichte dieselben in der anderen Richtung zu dreben-Bei den gleicharmigen Wagen, deren Drebungspunkt von beiden Angriffspunkten gleich weit entfernt ist, also heide Entferungen = 1 gelten können, sind die abso-Inten Gewichte der Last und der Gewichtsstücke den Produkten gleich. An der Dezimalwage ist nach dem statischen Moment das Gleichgewicht erreicht z. B. an einer Last von 20 kg in der Entfernnng 1 vom Drehungspankte darch ein Gewichtsstück von 2kq in der Entfernung 10. Denn  $20 \times 1 = 2 \times 10 = 20$  oder +20 = 20 = 0. Wenn anstatt der Schwere andere Kräfte auf einen Hebel wirken, wie dies in den meisten Übertragungsteilen der Maschinen der Fall ist, so ist das Produkt aus der bewegenden Kraft und der Entfernung ihres Angriffspanktes vom Drehungspunkte anf der einen Seite stets gleich dem Produkte aus der Arbeitsleistung und der Entferuung vom Drehungspunkte auf der anderen Seite des Hehels. Bei angleiebarmigen Hebeln beschreiben die Enden verschieden große Kreisbögen in gleichen Zeiträumen mit ungleichen Geschwindigkeiten, welch letztere der Bewegkraft einerseits und der Arbeitsleistung andrerseits umgekehrt proportional sind,

Statim auf Rezepten bedeutot, daß die Arznei sogleich apzufertigen ist.

Stative nennt man bei allen Apparaten die Träger, an denen und mit denen die wesentlichen nud uuwsenzilichen Teile angebaut und zusammengescht sind, besonders solche, durch die die Apparate zur Anfstellung gebracht werden, s. E. Mikroskop, Bd. VIII, pag. 681, ferner Apparatenhalter, Bd. II, pag. 108. Hatter, Bd. VI, pag. 170, Klammern, Bd. VII, pag. 459 nad hesonders Universalstativ.

Staub (hygienisch). Auf die sehältliche Einwirkung des Straßen- und Industrisstaubes ist man sebon seit laugem anfametsam geworden, vor allem dewegen,
well mit voller Sieherheit anchgewiesen worden ist, daß durch den eindringenden
Stabs Entzündungen der Atmangsorgane und durch dem Stabse hankfende Indeitionskeime auch eine Weiterverbreitung von ansteekenden Krankheiten verurscht
werden kunn. Der Zusammensetzung des Stabse aus vegetabilischen, minernischen
und animalischen Partiteichen entsprechend, kann man auch verschiedenen Arten
von Stanbinhaltonsarbeiten unterschieden, die an den in den verschiedenen Lei
datstriesweigen, denen hestimmte Arten von Stanb hank die nich der vereinen dan der
metallische and minernische Stanb viel estdallicher auf die mensehlichen Respirationorrane einwirkt als der vegetabilische. und diese Tatssehe kann mehr zur indi-

STAUB. 553

wandernehmen, da die Stanharten der ersteren Kategorien ans scharfen eckigen Partikelchen, die das Langengewebe vertetzen, ansammengesetzt sind, v\bread elletzere Art meist weiche nad nachgieligie Teilchen enthält. Eine Bestütigung dieser Tatsache kann in der reibstir ginntigen Stehrlichkeit der in vegetabilischem Stanh arheitenden Menschen gegenüber den viel nagfuntigeren Verhältnissen der im netallischem nad misneralischem Stanh beräftigten gefundes werden.

Allen Stanharten sind aber die die versehiedenen Stanhinhalstionskrankheiten einleitenden Vorgäung gemein, and vrau revhält es sich damit so, daß durch das Eindringen der feinen Stanhteilchen mit der Atembuft in die Lunge ein geringerer oder stärkerer lieit daselhte entesthet. Wenn nan anch nieht immer sofort eine angesprochene Krankheit die Folge ist, so wird doch ein empfindlicher Zustand der Lunge gestett, der heim Eindringen von Mikroorganismen, wir Tuberkei-hazillen, Pneumoniehakterien ete, deren Vorhandensein in der Umgehung des Wenschen wohl sieher anzunehmen ist, in schwere, manchmal sehnell, manchmal langsam verhaufende, aber auch unbeilhare Entzitudungsprozesse übergeben kann. Die Statistik hat gezeigt, daß gerade hei den in Staub besekättigten Arbeitern die Langenkraukheiten und unter ihnen die Langenthuberkulose die größere Hältfe aller inneren Erkzuakungen assameten.

Unter den Staubinhalationskrankheiten oder Pnenmonckoniosen sind me diegehendsten untersekt die Einlagerung von Steinkohlen-stauh, Anthracosis palmonnm, und die Einlagerung von Metallstanh in die Langen, Silderosis palmonnm, ber auch die Wirkung anderer Stanbsorten ist schon Gegenstand vieler Forschungen gewesen. Bei den orstigenannten Arten hat sich herungsseitlt, daß die in das Langengswede eingedrungenen Stantischen daselbat tells von Zellen antigenommen, tells von Lymphatrone fortgeschwennt Schlere mit Kohlen oder Motstliefen aufgefulben Langen haben oh der Farbe des eingedrungenen Stanbes en sprechend schwarzes, gelbes etc. Aussehn, sind selwer nach knirschen dem Durchschenden. Es ist ohne weiteres kinz daß durch die Einlagerung dieser Teilo anch die Atmangsfläche der Lange verkleinert werden mnß. Der Ansagn ist größtenteils Langenschwinsderen.

Der metallische Stanb heltsätgt hauptstchlich die Schleifer und Polierer von Stahlwaren, und zwar zumeist dann, wenn am trockeuen Schleifstein gearbeitet wird. Der aus Stahl- und Saudpartikelchen zusammengesetzte Staub hewirkt einen Bronchlafkatarrh, aus dem Asthma und Schwindsucht hervorgehen, welchen Leiden diese Arbeiter im jugendlichen Alter critiegen.

An der Einwirkung von mineralischem Staub leiden besonders die Arheiter in Glasfahriken heim Stoßen des zur Glasbereitung dienenden Materiales und die Arheiter in Mühlstelnfahriken heim Behanen der Steine. Auch diese sterhen hänfig an Lungenkatarrhen und Schwindsneht.

Wie sehon erwähnt, ist der vegetablische Stanh weniger gefährlich; in der Tahakindastrie beschäftigte Arbeiter akquirieren zwar im Anfang herre Beschäftig augn eicht selten einen Bronchialkatarrh, indessen können sie ohne besondere Schwierigkeiten meist chiege Jahrenhate dieser Phirlichkeit ist Aussetzen. Viel öfter aher ist die Einwirkung des Tahakataubes auf die Augen eine so intensive, stad die beschäftigung aufgegeben vereden maß. Evkas geführlicher soll der Bauntal die sehn die Stand der Schwiering der Versag geführlicher soll der Baunwirkt der Plache, und Hand-tash, dessen schädlichkeit ein Teil der großen Sterhlichkeit unter den Webern zugescheichen werden moß. Verhaltnismäßig sellen sich bei Müllern Erkrankungen durch Einatmon von Mehlstanh. Auch in Wollvaschereien und Papierfahrlichen kann der entstehende animalische und vegetablische Stand chronische Lungenerkrankungen vernalassen. Durch seine Gefährlichkeit herüchtigt ist der Haderstand (s. Had erzich

Die Prophylaxis hei den Stanhinhalationskrankheiten spielt in der Gewerbehygiene eine außerordentliche Rolle, stößt aber auch auf ebenso große Schwierigkeiten, die ihren wesentlichen Grund in der Konkarrenz von sozialen mit sanitären Fragen finden. Zur Beseitigung der Gesundheitsgefahren in den Gewerben haben ein energisches Vorgehen der Stantabehörden, Einsicht der Fabrikherren und Verständnis der Arbeiter für die mit den Gewerben verbundenen Gefabren zusammenzuwirken. Es sind bei den hygienischen Maßregeln zu trennen die speziellen von den allgemeinen, erstere die Einrichtung der Arbeitsräume betreffend, die letzteren die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Arbeiter anstreben.

Sind die schällichen Stauhentwicklungen in den betreffenden Industrierweigen nicht zu ungeben, so muß vor allen Dürgen für genügende Gertnunigkeit der Arbeitsalle und ansreichende Lufterneuerung geoorgt werden; am hesten ist es, wenn der Stahn in den Werkstätten, vor den Stellen, wo er entsteht, nach unten abgesaugt und entfernt wird, so daß er gar nicht Gelegenheit hat, in den Arbeitstann zu gelangen. Die verschiedenstigt, konstruierten Masken und Respiratoren, und den Stanb von den Atmungswegen der Arbeiter abzahalten, werden wegen der Atmungserschwerung meist nicht angewandt, Ganz bewonders verfügent e. Arbeiter alszahalten, werden wegen der Atmungserschwerung meist nicht angewandt, Ganz bewonders verfügent e. Arbeiter in Falmken, in denen sebadliche Stauhentwicklung nnumgänglich ist, ausgewonder werden verfügelt sich zugenvommen werden.

Literatur: ALBERGET, Gewerbehygiene, 1896.

(BECKER) HAMMERL,

Staubbrand heißt die auf Getreide, vorzüglich auf Hafer und Gerste auftretende Ustilago Carho Tul. (s. d.).

## Staubgefäße, Staubfäden, Staubbeutel s. Stamen.

Staublaus (Atropos pulsatoria L.), ein 2 mm langes, blaßgelhes, ungeflügeltes lusekt mit röllichem Mand und rothraunen Augen, dessen Larre in alten Büchern und Insektensammlangen vom Kleister leht. Man vertilgt sie mittels Quecksilber. Einen Ton bringen sie nicht hervor.

V. Dalla Torre.

Stauböle werden Mischungen von Schieferülen oder Teerölen mit wasserlöslicher Seife genannt, welche zur Bewässerung von Straßen dienen mit dem Zwecke, die Staubbildung zu verhindern. Ein bekanntes Präparat ist das Westrumit. Literatur: Chem. Zig., 1905, 1002.

Staubpilze s. Ustilagineae.

Staude (snffrntex) ist nach den meisten Autoren gleichbedeutend mit Halbstrancb (s. d.); einige bezeichnen jede perennierende Pflanze als Staude.

Stauntonia, Gattung der Lardizabalaceae; St. hexaphylla DECNE., in Japan, besitzt schleimweiße, genießbare Früchte.

v. Dalla Torre.

Staupe der Hunde s. Hundestaupe.

Konošec.

Staurolith, Formel nicht ganz sicher II, Fe<sub>2</sub>Al<sub>1</sub>, 8\0,0<sub>4</sub>; Yi,0<sub>4</sub>; Blombisches Mineral, häufig in interesanten Durchteraungszwillingen (Kreunesarne entwoder unter 90° oder fast 60° geneigt). II 7—7½, G 3·4—3·8. Gissglanz. Bötlichbrann bis-schvarbrann. Ausgezeichsch plochorbitisch: In Genéens und Gilmmerchiefern, auch auf Kontakt. Schöne Exemplare: Monte Campione, St. Radegund in Steiermark, ferner aus der Britstagne.

Stauroskop. Es dieut zur Beohachtung der Mineralien in geeignet geordneten Schliffen im parallelen (polarisierten) Lichte, also wesentlich, nm die Auslüschungsschiefe der Mineralien und die damit in Zusammenhang stehende Lage der Hanptschnitte zu ermitteln.

Das alte "Stanroskop" von Kobell, ist heute niebt mehr im Gebranch.

Staurostigma, Gattning der Araceae, Gruppe Stanrostigmaccae; St. Lusehnathiannm C. Koch, in Brasilien, hesität rande Kuollen von Walnnägröße, welche gegen Schlangenbisse benützt werden.

Stauung, Stagnation, nennt man in der Medizin die durch irgend ein Hindernis hedingte Verlangsamnen in der Bewegnng einer Flüssigkeit, besonders des Bintes in den Venen. Sie ist die Ursache mannigfacher Krankheitserscheinungen.

Stavenhagen, in Mecklenburg, besitzt eine Quelle mit H<sub>2</sub> S 0.004 in 1000 T.

Paschkib.

Steapsin s. Pankreassaft, Bd. X, pag. 2.

Steaptose ist das fettspaltende Ferment des Pankreas (s. d.).

Stearate = Stearinsanre Salze (s. d.).

ZERNIK.

Stearin, Tristearin, C. H<sub>2</sub> (OC<sub>0</sub>, H<sub>2</sub>, O), das Triglycerid der Stearinsaure, findet sich in den meisten festen betten mol kann durch Unkristallisieren daraus gewonnen werden. Synthetisch wird es nach BERTRIZLOT durch dreistündiges Erhitzen von Monestearin mit 15—20 Gewichtstellen Stearinsaure auf 275° dargestellt. Es besteht aus kleinen, perimaturegianezeden Kristallen, die in kalten Alkohol selwer, etwas leichter in kechendem Alkohol folich sind. Tristearin schmikt bei 71-69°, hierard, aus dem Schmelzfulg erstarrt, schon bei 55°; es erstarrt dann gleich wieder, nm nnn, wie ursprünglich, erst bei 71-6° wieder zu schneizen. Im Vakuum ist est neuersetzt füedtig

Das "Stearin" des Handels ist kein wirkliches Stearin, sondern technische Stearinsänre (s. d. pag. 558).

Stearinkerzen. Das Material zur Herstellung der Stearinkerzen, das technische Stearin, weehselt in seiner Zusammensetzung je nach seiner Gewinnungsweise. Es besteht entweder ans einem Gemisch von vorwiegend Palmitinsäure und Stearinsäure mit wenig Olsäure, oder es enthält neben diesen Bestandtellen noch lösolfsäure, Stearolacton nod Osystearinsäure.

Als Ausgangsmaterial zur Gewinnung von technischem Stearin dienen eine ganze Reihe von tierischen und pflanzlichen Fetten, in erster Linie Rindertalg, Hammeltalg, Prefutalg, Knochenfett, Palmöl u. a.

Znr Abscheidung der Fettsänren ans den Fetten, d. h. zur Spaltung der letzteren in Glycerin und Fettsäuren, werden die folgenden Methoden benützt:

1. Kalkverseifung unter Hochdruck. Dieses Verfahren ist an Stelle der alten Kalkverseifung getreten, bei welcher die Fette mit Wasser und 140/0 ihres Gewichtes Ätzkalk in offenen Bottichen mit Wasserdampf erhitzt wurden. Es ermöglicht eine raschere und vollständigere Verseifung und gestattet den Kalkzusatz anf 3% herabzusetzen, wodurch eine bedentende Ersparnis an Schwefelsänre erzielt wird. Die Verseifung wird in Autoklaven bei einem Druck von 10-12 Atmosphären vorgenommen. Man läßt die wässerige Schicht, welche nachher anf Glycerin verarbeitet wird, ab und zerlegt den ans freien Fettsäuren nnd Kalkseifen bestehenden Rest des Kesselinhaltes in offenen Bottichen durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure. Man läßt den Fettsänren Zeit, sich an der Oberfläche der Flüssigkeit anzusammeln, zieht sie ab, wäscht sie durch Umschmelzen mit heißem Wasser und gießt sie in flache Formen von Weißblech, in welchen man sie erstarren läßt. Die Knchen werden erst kalt, dann warm gepreßt, der Rückstand wird endlich noch mit verdünnter Schwefelsänre and sodann einige Male mit Wasser umgeschmolzen, "geläutert", and bildet dann die technische Stearinsäure, welche in der Praxis den Namen Steariu führt.

Aus dem von den Warmpressen ablanfenden Öl setzen sich weitere Mengen Stearin ah, die durch Filtration gesammelt, amgeschmolzen und neuerdings abgepreßt werden. Die ahlaufenden flüssigen Fettsänren führen den Namen Elain und speziell heim Kalkverseifungsverfahren "Saponificat-Elain".

Nenerdings wird statt des Kalkes anch Magnesia oder Zinkoxyd verwendet.

 Verseifnng mit Wasser unter Hochdrnek. Die Fette können anch durch Erhitzen mit Wasser allein het hohem Druck verseift werden. Das Verfahren ist sehon lange hekannt, hat sich aher in der Praxis nicht recht eingehörgert.

3. Verseifung mit Schwefelshare. Dieselbe wird vorzehnlich bei stark veraureinigten Fetten angewendet, ans velehen bei der Kaikverseifung keine sehönen Fettsharen zu erzielen sind. Man erhitzt die Pette mit 6—12% konzentrierter Schwefelshure auf 1209, gießt sie im Wasser, kocht ide Mischung his zur Trenanng der entstandenen Emaision, sammelt die aufschwimmenden Fett säuren, kocht sie mit Wasser weeks Emfermang der letzten Anteile Schwefelsburg und trocknet sie hei 110—120°. Sie werden alsdann durch Destillation gereinigtziel dies gesehicht in direkt befeuerten Blasen ans Kapfer oder Guldelsen nuter Mitt wirkung von überhitzten Wasserdampf hei 180—230°. Das Destillatis und durch Ahressen in Destillatis gertenat.

Das Schwefelsäureverfahren liefert eine größere Ausbente an festen Fettsäuren (Stearin) als die anderen Verfahren, indem bei demselhen ein Teil der Ölsänre in die isomere, feste, hei 44-45° schmeizende Isoölsäure übergeführt wird.

Dieselbe ist verschieden von der Elafdinsänre. Ihre Bildung aus Ölsäure erklärt sieh in folgender Weise:

Ölsänre vereinigt sich mit Schwefelsäure zu Olcinschwefelsäure:

$$C_{17} H_{33} . COOH + 80_4 H_3 = C_{17} H_{34} < \begin{array}{c} COOH \\ O . 80_3 . OH \end{array}$$

Diese zerfällt heim Erhitzen mit Wasser in Oxystearinsäure und Schwefelsäure.

$$C_{17}\,H_{34} \langle {}^{\rm COOH}_{\rm O,~SO_{3}}\,.\,{}^{\rm OH}_{\rm H} + H_{2}\,O = C_{17}\,H_{34}\,({\rm OH})\,.\,{}^{\rm COOH}_{\rm +} + {\rm SO_{4}}\,H_{2}.$$

Die Oxystearinsänre gibt hei der Destillation feste Isoölsäure und Wasser:

$$C_{17} H_{34}$$
 (OH). COOH =  $C_{17} H_{33}$ . COOH +  $H_{2}$  O Oxystearinsäure

Demnach sind Saponificat- und Destillatstearin ehemisch verschieden.

4. Fermentative Fettspaltung. Dieses Verfahren, welches hereits Bd. V. pag, 282 erwähnt wurde, hat sich schnell Eingang in die Praxis verschafft. Meist ver wendet man zur Spaltung des Fettes Rieinussamen oder ein angereichertes Ferment. Rieinussamenextrakt. Es sind 5.80/o des Fettes an ungeschälten oder 3.5-50/o an geschälten Sameu notwendig, welche mit der für den Ansatz notwendigen Menge Wasser in Farbmühlen vermahlen werden. Nachdem die Samenschalen sielt abgesetzt haben, wird die überstehende Samenmilch mit 0.060/o vom Fettgewicht Essigsäure angesäuert und mit dem Fett emnlgiert. Als "Aktivator" zur Beschlennigung der Spaltung hat sieh ein geringer Zusatz von Mangansulfat hewährt Der Spaltungsprozeß wird in geeigneten Gefäßen hei 23° his höchstens 42° je nach dem Erstarrungspunkt des Fettes vorgenommen. Im allgemeinen ist nach 24 Stunden eine Spaltung von 80%, nach 48 Stunden eine solche von 90% erreicht. Nach vollendeter Spaltung wird der Ansatz durch direkten oder iudirekten Dampf auf 80-88° erwärmt, mit wenig Schwefelsänre angesänert und mit Wasser verdünnt, worauf die Fettsäuren an die Oherfläche steigen. Unterhalb der Fettsäuresehicht hildet sich die sogenannte Mittelschicht oder Emplsionsschieht; unterhalh dieser wiederum befindet sieh das sanre Glycerinwasser. Fettsänren und Glycerinwasser werden durch hesondere Hähne abgezogen. Die Mittelschicht wird zur Gewinnung der noch in ihr enthaltenen Fettsäuren in geeigneter Weise weiter verarbeitet. Günstiger gestaltet sieh das Verfahren aus verschiedenen Gründen (die Mittelschicht ist geringer, die Glycerinwässer sind nicht durch lösliche Eiweißkörper vernnreinigt) bei der Verwendung des oben erwähuten Ricinussamenextraktes.

5. Pettapaltung nach TWICHELL. An Stelle von Schwefelstare verwondet TWICHELL zur Spaltung der Pette, Benzolseilnöstearinshare", "TWICHELSEN Reakti", zu dessen Herstellung man auf eine Lösung von Olsäure in Benzol konzentriere Schwefelskare einstyrken 18£1. Das Reaktiw wirkt tensen wie Schwefelsäure kalalytisch, aber energischer als diese, wahrscheinlich wegen seiner leichteren Lödichkeit in Petten.

Die Fette werdeu mit 1/<sub>2</sub>—1/<sub>6</sub> Reaktiv und etwa 35/<sub>1</sub>/<sub>6</sub> Wasser 12—24 Stunden gekocht, werand das Fett etwa 85—90/<sub>1</sub> freibe Fettskaren enthalten soll. Man treunt in geeigneter Weise vom Glyceriawasser and kann die Fettskaren alsdann für die Seitenfahrikation verwendenen. Zwecks voellkommener Spaltung koeht man sie mit 10%/<sub>6</sub> Wasser uschmals 12—24 Stunden and kann die so gewonnenen Fettskaren daus weiter verarbeiten.

Dieses und das vorher beschriehene fermentative Verfahren hahen hisher fast uur für die Zwecke der Seifenfahrikation Eingang gefunden, wo sie sich recht hewährt haben sollen.

Als Ausgaugsprodukt für die Gewinnung von technischem Stearin zur Herstellung von Kerzen kann und die Okluure dienen, welche an sieh ein minderwertiges Nebenprodukt der Stearinfahrikation hildet. Man hat Verfahren ausgearbeitet, die hewirken, die flüssige Olisaren in die festen Produkte Palmitinsare, Stearinsakure, Elhardinsakure, Steardenden. Von großer praktischer Bedeutung sind diese Methoden jedoch hisher uicht; es soll daher hier nicht näher auf dieselhen eingegangen werden.

Stearin hat unter gewisseu Umständen die für die Kerzenfahrikation unerwinschte Eigenschaft, großblätterig zu erstarren. Man vermeidet dies entweder durch die Art der Manipulation und passende Mischuug von Palmil- und Talgstearin oder durch Zusatz von einigen Prozenten Paraffin. Durch Zusatz des letzteren sowie No Kokośli u. he herikt man auch die Erzielung eines weniger spröden sowie billigeren Kerzenmateriales. "Kompositionsstearin" besteht in der Hauptsache aus Paraffin int einem größeren Zusatz, etwa 30%, yon Stearin.

Die Untersuchung des Kerzemmateriales sowohl als der fertigen Kerzeu erstreckt sich auf Schmelz- nad Erstarrungspankt, einen Gelatia na Paraffin, Ceresin, Neutralfett, Carnauhawachs, Cholesteria. Je höher der Schmelzmad Exstarrungspankt, um so wertvoller ist das Kerzemmaterial, und um so weniger Olsaure enthält es. Für die Meuge der vorhandenen Olsaure dient auch die Jodzahl als Maßstab. Prima Stearin (sapon.) vom Erstarrungspankt 54-70 °C hat nach Paxtrovich die Jodzahl 7441, zweimal gepreides Saponfiktobelen vom Erstarrungspankt 13-35 °C die Jodzahl 76-46. Destillatstearin hat infolge des Gichalten an lookslaure ein Jodzahl his zu 15-07.

Neutralfett wird an der Esterahl (Versefinagezall minns Starezahl) erkanut. Stearin, welches frei von Neutralfett ist, heistik teine Esterahl, voraugestett, daß keine Lactone (Stearolacton) vorhanden sind. Diese geben sich durch die "konstaute Esterathl" kund. Die "konstaute Esterathl" kund. Die "konstaute Esterathl" versch winder nicht, wenn man die Fettsdaren mit übersehtssiger Lange verselft nad durch Laugen wieder abscheidet, da die Lactone sich durch diese Operation zurücktüllen, selbstere

ständlich aber nicht die Neutralfette. Der Gehalt an Neutralfett kann auch durch eine Glycerinbestimmung (s. Bd. V, pag. 287) unter Verwendung von 20—50 g Substanz festgestellt werden.

Paraffin, Ceresin oder andere Kohleuwassensoffe, welch lettere sich durch fehlerhafte Destillation der Fettskaren gebildet haben können, werden durch die Bestimmung der anverseifbaren Bestandteile ermittelt (s. Hd. V, pag. 287). Bei einem einigermaßen bertekultbes Gebalt an Paraffin oder Ceresin wendet man für diese Bestimmung statt 10 g Substan zur 1-2g au, andernfalls wird das Unverseifbare durch die vorgeserbrieben Äthermenge uieht Völlig gelöst.

Ein Gehalt an Cholesterin, das sich ebenfalls im Unverseifbaren vorfindet.

dentet auf destilliertes Wollstearin.

Carnan hawachs wird dem Kerzenmateriale zur Erhöhung des Schmelzpunktes

zugesetzt. Da es eine Esterzahl von etwa 80 und einen Gehalt an Unverseifbarem von ca. 50% besitzt, so dient die Bestimmung dieser Werte als Anhaltspunkt. Man kann das Unverseifbare ferner durch die Bestimmung der Acetylzahl (Bd. V, pag. 286) auf die Gegenwart von Alkoholen prüfen.

## Stearinol = rohe Ölsäure.

ZERNIK.

Stearinsäure,  $C_{\rm in}H_{\rm a}$ ,  $O_{\rm in}=(C_{\rm in}H_{\rm a},{\rm COOH})$ , gehort in die Kisse der eigentlichen Fetstaren, d. h. der Sturen der Reiche  $C_{\rm Bz}$ ,  $O_{\rm in}$ , 68 h.V. pag. 28-6. Sie kommt als Giveerdi in den meisten festen und flüssigen Fetten vor. Zu ihrer Keindarstellung sind am besten solche Fette geeignet, welche nehen Tristearin keine Giveerdie anderer fester Fettsären enthalten, wie dies namentlieb bei der Skeabutter der Fall ist. Man verseift dieses Fett oder anch Rindertalg durch Kochen mit Kall- oder Natronlange mol zerlegt die Seife durch Kochen mit verdinnter Satzburze. Die klaren geschnolzenen Fettsären werdene erstarren gelssen und so lange aus Alkohol umkristallisiert, his sie bei 71—71.5°s schmelzen. Zie gutte Ausgangsmaterial zur Darstellung von Stearinsaare bieten ferner der Prefutg und das sogenannte Stearin des Handels, falls das letztere ansschließlich aus Taller — nieht kan Palmöl — herzestelli ist.

Reine Stearinsäure besicht ans weißen gläusenden Blättern, welche bei 71—71.5° zu einer volkommen farblosse Flüssigkeit schneiben und beim Aktiblen zu einer kristallnischen Masse erstarren. Sie beginnt bei 360° unter teilweiser Zersetzung zu sieden, unter verminderten Druck Blät sie sich nuverändert destillieren, bei 100 nm Druck siedet sie hei 291°. Anch bei der Destillation mit überhitzten Wasserdaumf ertit sie nuverändert über.

Ihr sp. Gew. ist bei 11° genan gleich dem des Wassers, bei höheren Temperaturen schwimmt sie anf Wasser, weil sie sich durch die Wärme rascher ansdehnt als dieses. Nie ist geruch- und gesehmacklos und fühlt sich nieht fettig an.

Sie ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in heißem, sehwer in kaltem Alkohol; I T. Stearinsäure löst sich in 40 T. kaltem absoluten Alkohol. Bei 23° löst sie sich in 45° T. Benzol und 3° T. Schwefelkohlenstoff. Äther löst sie leicht.

Von den Nalzen (Seifen) der Stearinstare sind nur die Alkalisabe in Wasser Gleislich. Man erhält diese durch Kochen von Stearinstare mit kohlensuren Kali oder Natron oder durch Vermischen einer alkoholischen Stearinstarelösung mit der kochenden Lösung des Karhonates, Eindampfen und Umkristallisieren des Rückstandes aus Alkohol.

Die Akalisabze sind in kaltem Wasser sehwer löslich, beim Koehen lösen sie sich klar out, geben aber beim Erkalten eine trübe, zähe Masse (östfenleine). Mit riel Wasser geben sie keine klare Lösung, sondern eine trübe Flüssgkeit, indem sie sich in saures skär und freies Aklai zerlegen. Kochsalz seheidet die Salze aus ühren Lösungen ans, das Kalisalz kann dureb wiederholtes Aussalzen mit Chloratariam vollständig in das Natronsalz namgewandelt werden. Alkabien in der Warme leicht auf, beim Erkalten konzentierter Lösungene scheiden säch die Selfen nacest in zellerstrütern Zustand abs.

gehen aber bei längerem Stehen in kristallinische Form über. In Äther, Petrolenm-

ätber, Benzol etc. sind sie unlöslich.

Stearinsanres Kali, C<sub>17</sub> H<sub>35</sub>. COOK, hildet fettglänzende Kristalle, die sich in 65 T. koebenden Alkohols lösen. Verdünnt man die heiße wässerige Lösung mit viel Wasser, so fällt in Wasser nnlösliches, saures stearinsanres Kali, C<sub>14</sub> H<sub>14</sub> KO<sub>4</sub>, C<sub>14</sub> H<sub>36</sub> C<sub>15</sub>, in periglänzenden Sebuppen aus.

Stearinsaures Natron hestebt ans glänzenden Blättern.

Das Ammonsalz gibt beim Erwärmen in wässeriger Lösung Ammoniak ah. Die anderen Salze der Stearinsätare kann man dureb Fällen der wässerigen Lösung des Natriumstearates mit Metallsalzen oder von alkobolischen Stearinsäture-lösungen mit den Acetaten der hetreffenden Salze exhalten.

Stearinsanrer Kalk, Strontian, Baryt bilden kristallinische Niederschläge. Das Magnesinmsalz läßt sich ans siedendem Alkohol nmkristallisieren.

Die Salze der Schwermetalle sind meist amorph, so das Silber-, Kupfer- und Bleisalz. Das letztgenannte schmilzt bei 125° ohne Zersetzung.

Über Stearinsähre des Handels s. Stearinkerzen. (Benedikt) Fendler.

Stearodendron, von Engler aufgestellte Gattnng der Gnttiferae, jetzt Allanblackia Oliv. (s. d. Bd. I, pag. 447).

Stearolsäure, C<sub>17</sub> H<sub>31</sub> COOH, entsteht durch Behandeln von Dibromstearinsäure mit alkoholischem Kali bei 1009. Kristallisiert gut aus Alkohol, Schmp. 489, destilliert größtenteils nnzersetzt. Unlöslich in Wasser. Addiert 4 Atome Brom.

Stearoptene nennt man die aus ätherischen Ölen sich ansscheidenden festen Bestandteile. — S. Ätherische Öle nnd Terpene. FENDLER.

Stearrhoe (στέχρ Fett) nennt man sowohl fettreiche Stüble als anch Sehorrböe (s. d.).

Stearum ist eine als Ernstz für Leder, Linoleum etc. empfoblene, letterem niebt unshalließ Masse. Es wird aus dem in den Stearinfarbiten als Nebenprodukt abfallenden Teer und dem gleichen bis dreifaschen Gewicht Korkabfall-pulver bereitet. Die beiden Bestandteile werden warm gemischt und so lange zwischen Zylindern gewalt derr zwischen Platten gepreßt, his die Masse die Konsistenz eines Iederhallichen Blattes erlangt.

Steatine heißt eine Mischnng von Zinkstearat mit Paraffinöl. Zernik.

Steatinum ist die von UNNA und MIELCK vorgeschlagene lateinische Bezeichanng für Salben mull, s. d. — Steadine, ein mit Kalilauge warma angeriebenes Schwoinefett, also eine Art Salbenseife (s. d.), wurde als Salbengrundlage empfohlen, ist aher nieht in Aufnahme gekommen.

Zernik.

Steatom ist ein Lipom (s. d.) oder eine fettreiche Neuhildung.

 ${\bf Steatose} \ \ {\bf bedeutet} \ \ {\bf Verfettung}; \ \ {\bf Steatosen} \ \ {\bf sind} \ \ {\bf Hantkrankheiten} \ \ {\bf mit} \ \ {\bf abnormer} \ \ {\bf Sekretion} \ \ {\bf der} \ \ {\bf Talgdrüsen}.$ 

Steben, in Bayern, besitzt zwei Quellen von 13°; die Tempelquelle enthätt (Co, II), Fe 0·044 und 1030 ccm Co<sub>2</sub>, die neue Wiesenquelle 0·067 nnd 1203 ccm in 1000 T. Außerdem existiert daselbst eine Badequelle.

PASCINKIS.

Stechapfel ist Datura Stramonium.

Stechfliegen s. Stomoxyden.

Stechkörner sind Frnetus Silybi Mariani.

Stechmücke s. Culex and Stegomyia.

Stechpalme oder Steeheiche ist Ilex.

Stechwinde ist Sarsaparilla.

Stecklinge neunt man abgeschnitteue Pflauzeuteile, welche iu die Erde gesetzt werden, sich daun bewurzeln, Knospen und Triebe eutwickeln und daun als neue Pflauzeu weiterleben.

v. Dalla Tourke.

Steckrübe oder Kohlrübe ist Brassica Napus L. var. Napobrassica.

Steels Pastillen sind aus Ferrosulfat, Kantharldentinktur, Zucker und Zimtwasser hergestellt.

Steffens, Heinrich, 1788 zu Stavauger in Norwegen geboreu, war Professor der Naturwisseuschafteu in Halle, Breslau und Berlin und starb in Berlin 1845.

Steffensia, eine Untergattung von Piper L. (s. d.).

Steges Kräuferwein beateht aus einem nicht abgepreßten Auszug eines Weißweiues mit verschiedenen Wurzeldrogen wie Kalmus, Ingwer, Kurkuma, Angelika, Baldrian und Aloë (KoCHS, Apoth-Zdg., 1906, Nr. 6).

Stegmata (erriyn Decke, Dach), Deckzellen, Deckplattchen uannte METTEMIUS kelien, meist rechteckige und ungeierhanßig verdickte Seituzellen welche die Außenseite der Baststräuge, besouders häufig bei den Monokotyledonen, begleiten. Sie diesen als gulk Senuziehen eiliger Textifissern, z. B. der Mussund Kokofaser, und da sie in der Regel verkieselt sind, fluden sie sich auch in der Asche.

Stegomyia, Gattung der Culicidae, mit der Art

St. fasciata THEOB., welche als Tagtier (im Gegensatze zu Culex fatigaus COCQU. als Nachtter) in Brasilien die Häuser bewohnt nad mit der Verbreitung des gelben Flebers in Zusammenhang gebracht wird. Sie wurde dort angeblich durch deu Sklavenhandel aus Afrika eingeschleppt.

V. Dalla Tome.

Stein, Berthold, geb. am 23. März 1847 in Breslau, wurde 1873 Inspektor des botanischen Gartens in Innsbruck, 1880 in Breslau. Lichenologe. R. Milliau.

Stein H. W. aus Kirchbach i. Hessen (1811—1889), scit 1850 Professor der technischeu und praktischeu Chemie am Polytechnikum in Dresden, war erst Apotheker nnd Vorsteher der Struveschen Mineralwasserfabrik in Leipzig und Dresdeu. Er wies deu Jodgehalt im Lebertran nach.

Berennes.

Stein (mediziuisch) s. Koukremente. - Steinschnitt s. Lithotomie.

Steinasche ist eine amerikanische Pottasche mit zirka 74% (Zaleiumkarbonat.

Steinbeeren sind Fractus Vittis Idaeac. – Steinbeeren lätzter sind Politus
Urau Ursi. – Steinbumen sind Flores Stoechados. – Steinbutter = Bergbutter, s. Bd. Il, pag. 663. – Steinprau a. Zitskgrau. – Steingut, Steinzeug
s. Porzellan- und Tonwareu. – Steinkitte s. Kitte. – Steinmark = Medulla Savorum. – Steinioj s. Petroleum. – Steinord = Eisenot. – Steinsilber ist ein aus Südamerika kommendes Silber in Form von Schelbeu, Kugclu
oder Pyraniden.

Steinbühlergelb = Barytgelb (s. d.). Zernik.

Steinbutt, franz. uud engl. Turbot, ist Rhombus aculeatus ROND. (s. d.). Steineiche ist Ouercus Robur L.

Steiners Orientalisches Kraftpulver von dem hygienischen Institut Dr. Franz Nyeiner & Co. in Berlin W. besteht nach einer im Januar 1901 verüffentlichten Warnung des Ortsgesundchtstraß Karlsruhe uur aus Hillisenfruchtmehl (Bohuen, Erbsen, Linsen- und Reismehl) sowie Zurker, Salz und Natrou. (Vergl. auch Apoth. Zir., 1905, Nr., 5-8.)

Ковойкс.

(† BENEDIKT) GARSWINDT.

Steiners Vermin Killer ist ein in weithalsige Gläser abgefaßter Phosphorbrei gegen Ratten und Mässe, — Steiners Hexenschußpflaster ist auf Leder gestrichenes Emplastrum fuscum camphoratum.

Steinfrucht s. Drupa.

Steinfurt, in Hessen, besitzt ein Sauerwasser mit NaCl 1:563 nnd (CO<sub>3</sub> H), Ca 0:456 in 1000 T.

PASCHEIS.

Steingalle s. Hufkraukheiten.

Steingrün ist mit Ton gemischtes Veronesergrün. Das letztere findet sich in einem Gegenden Böhmens in mehr oder weitiger reinem Zustande. Es verdankt seine Parbe einem Gehalte an klesehsurem Ilsenoxydal. Die touartige feuchte Masse wird getrocknet und gemahlen, liefert sodann anvermischt oder mit Ton verdünnt eine bellerfüne Austrielsfarbe und flackt auch in der Ölmaderei Verwenduser.

Steinheil C. A., gob. 1801 zu Rappoltsweiler, wandte sich vom Studium der Rechtswissenschaft zu dem der Physik und Astronomie. 1827 wurde er anßerordentliches und 1855 ordentliches Mitglied der Münchener Akademie, zugleich Physik zu Könserrator der mathematisch-physik allseben Sammlungen zu München. 1849 folgte er einem Bufe der österreichischen Regierung zum Schtionsert und Vorstand der telegraphischen Adteilung im Handelsministerism und kehrte später als Ministerialrat in seine frühere Stellung nach Bayern zurück. STEMISERI, stellte 1836 den ersten Schribeldegraphen her, konstruierte 1838 die elektrischen Übere und entdeckte die Möglichkeit der Röckleitung der elektrischen Ströme durch die Zeich. Er Starb 1910. Berause

Steinklee ist Melilotus.

Steinkohlen s. Kohle. — Steinkohlenbenzin s. Benzin. — Steinkohlenformation s. Karhon. — Steinkohlenteerkampfer ist Naphthaliu. — Steinkohlenkali s. Anthrakali, Bd. 1, pag. 697. — Steinkohlenkreost = Acidum C. Massici,

Steinkohlenteer, Pix Lithanthracis. Meist ein Nebeuprodukt der Leuchtgasfahrkiation (daher Gaster), bei welcher die Kohlen in eisernen Betorten trocken destilliert werden und dabei gasförmige, flüssige und feste Produkte liefern. Die Gase werden unch passender Reinigung, welche vorzuchmileh die Entfernung der Sehweldererbindungen berweckt, als Leuchtgas verwendet, der feste, kohlige Rückstand bildet das unter dem Namen Koks bekannte Heizmaterial. Die filmsigen Anteile des Destillats werden in Kondensorten gesammelt, in welchen sie sieh in zwei Schiehten seholden, in eine untere, schwerere, den Steinkohlenter dem Gastere, und in das leichtere Anmoniakwasser.

Seitdem der Steinkohlenteer das Ausgangsmaterial für wichtige Industriezweige hielt, gewinnt man denselhen auch als Nebenprodukt in den Kokereien, in welchen Steinkohleu nameutlich für metallargische Zwecke destilliert werden.

Neuerdiugs liefert anch die Roheiscuindustrie Teer, seit es gelungen ist nameutlich in Schottland —, die fülchtigen Produkte beim Hochofeuprozeß zu gewinnen. — Der "Geueratorteer" ist ein Produkt der Generatorgas- und Wassergasindustrie und besonders in England und Amerika von Bedentung.

Der Steinkohleuter ist ein aufererdentlich komplikerter Gemenge von Substanzen, welche in der Kohlen nicht etwa sehon fertig gehülder etahlaten sind, sondern die erst während der Destillation entstehen. Gute Gaskohle enthält unch Abzug der Aschenbestandielle im Durebschnitt 83%, Kohlenstoff, 53%, Wasserstoff und 12%, Sanerstoff und 815kiskoff, welche Elemente sich hei der Destillation im mannigfacher Weise miteinander groppieren, so daß man neben Kohlenwasserstoffen, Wasser und Ammonisk noch eine ganze Reite organischer steick.

stoffhaltiger Basen und sauerstoffhaltiger Phenole erhält. Dahei gibt der geringe Schwefelgehalt der Kohle noch Anlaß zur Bildung mannigfacher schwefelhaltiger Produkte.

Die quantitative Zusammensetzong des Teers wechselt nicht nar nach der Art der Kohle, sondern auch anneuellen ande der bei der Destillstoin berrschenden Temperator, der Zeitbauer der Operation, dem Druck etc. Dazu kommt noch, daß die Gase bei der Berthrung mit den heißen Retortenwandorgen Umwandlangen erfeiden und unter Abscheidung von Kohle (Gaskohle) in noee Verhindnogen überzeben.

Die Teerausbeute ist sehr verschiedeu, sie heträgt durchschnittlich 4.7%,0.

Der Steinkohlenteer ist eine dickfüssige Masse von 1·1—1·3 sp. Gew. Seine schwarze Farbe rührt von suspendierten Kohlenteilchen her. Hochofenteer und manche Sorten Koksofenteer sind indessen spezifisch leichter, da sie viel Kohlenwasserstoffe der aliphatischen Reihe enthalten.

Der größte Teil des prodnzierten Steinkohlenteers wird in eigenen Fahriken, den sogenannten Teerdestilationen, verzarheitet, welche die Anfgabe hahen, die technisch verwertbaren Bestandteile desselhen zu isolieren.

Die Chemie des Steinkohlenteers ist sehr kompliziert. Man kennt hisher gegen 90 verschiedene Bestandteile, doch ist die Reihe der darin enthaltenen Substanzen damit gewiß noch nicht erschöpft.

Die wichtigeren sind:

1. Kohle a wasserstoffe. a) der Pettreibe: Amylen  $C_1H_1$  (Sp. =33°), Hexylen  $C_2$ ,  $H_1$  (Sp. =17°), Noanc  $C_1$   $H_2$  (Sp. =18°), Dekan  $C_3$   $H_1$  (Sp. =17°), Pardfin. — b) der aromatischen Reihe: Benzol  $C_1$   $H_1$  (Sp. =18°), Toluol  $C_1$   $H_2$  (Sp. =18°), Toluol  $C_1$   $H_2$  (Sp. =18°), Toluol  $C_2$   $H_3$  (Sp. =118°), Styrol  $C_3$   $H_4$  (Sp. =118°), Mesityle (Sp. =118°), Pardiol  $C_4$   $H_4$  (Sp. =18°), Prendo-cumol  $C_4$   $H_4$  (Sp. =18°),  $H_4$  (Sp. =18°), Prendo-cumol  $C_4$   $H_4$  (Sp. =18°),  $H_4$   $H_4$ 

Andere neutrale Körper: Schwefelkohlenstoff CS<sub>5</sub> (Sp. = 47°), Acctondiril C<sub>4</sub> H<sub>5</sub> N (Sp. = 82°), Thiophen C<sub>4</sub> H<sub>4</sub> S (Sp. = 84°), Thiotolen C<sub>5</sub> H<sub>6</sub> S (Sp. = 113°), Thioxen C<sub>6</sub> H<sub>6</sub> S (Sp. = 137°), Fhenylsenfol C, H<sub>6</sub> NS (Sp. = 222°), Carbazol C<sub>1</sub> H<sub>6</sub> N (Sp. = 355°).

Phenole und Säuren: Essigssare C, H<sub>2</sub> Q, (Sp. = 1199), Pheool C, H<sub>3</sub> O (Sp. = 182°), Orthokresol C, H<sub>3</sub> O (Sp. = 184°), Metakresol C, H<sub>3</sub> O (Sp. = 201°), Parakresol C, H<sub>3</sub> O (Sp. = 193°), Xylenol C, H<sub>3</sub> O, a Naphthol C, all<sub>3</sub> O (Sp. = 208°).

5-Naphthol C<sub>10</sub> H<sub>8</sub> O (Sp. = 286°), Benzoësäure C<sub>7</sub> H<sub>8</sub> O<sub>9</sub> (Sp. = 250°).

Basen. Anmoniak, Pyrdin (\* β Β, (8p. = 1149), Pyrrol C, H, N(8p. = 1249).
 Elkolin C, H, (8p. = 1344).
 Ludide C, H, R (8p. = 1549).
 Collidin C, H, R (8p. = 1849).
 Collidin C, H, R (8p. = 1849).
 Parvoline C, H<sub>1</sub> N (8p. = 1889).
 Chinolin C, H, N (8p. = 2389).
 Chinolin C, H, N (8p. = 2489).
 Vindin C, H, H, N (8p. = 2487).
 Vindin C, H, H, N (8p. = 2487).

Von diesen Bestandtellen des Teers werden nur einige wenige fabrikmaßig daraus im reiore Zustande gewonnen. Es sind dles: Benzol, Toluol, Xylol, Naphthallin, Anthracen und Phenol. Für die anderen hat man entweder überhaupt noch keine technische Verwertung gefanden oder füre Gewinnung aus dem Teer lohnt sich nicht, well sie darin in zu geringer Menge vorkommen (Aniliu, die Naphthole etc.).

Verarbeitung des Steinkohlenteers. In den Tecrdestillstionen wird der Teer erst durch Erwärmen mittels einer Dampfschlange von Wasser und Ammoniak befreit nud iu deu Teerhlaseu, eisernen, meist stobenden Retorten, welcbe bis zu 1000 Zentuer Teer aufzunehmen vermögen, destilliert, wobei man das Destillat nach dem spezifischen Gewichte in drei oder vier Fraktioueu trennt.

 Die Leichtöle. Nach Entfernnng des Schwefelkohlenstoff, Wasser, Essigsäure etc. enthaltenden Vorlaufs fängt man das Destillat so lange in der ersten Vorlage auf, als es noch auf Wasser sehwimmt. Dies erreicht hei 150-210° seln Ende.

2. Die Mittelöle. Nach den Leichtölen kommt eine Fraktion, deren spezifisches Gewicht dem dos Wassers nabezu gleich ist. Dieselbe dient für die Darstellung von Phenolen und Naphthalin; sie erstarrt bei uaphthalinreicheu Ölen zu einer hutterartigen Masse, ihr Siedepnakt liegt bis 240°.

 Die Schweröle (Grünöl) sinken in Wasser sofort uuter. Ihr Siedepnnkt steigt his gegeu 300°. Begiunt eine Prohe des Destillats feste Ausscheidungen zu zeigen, so 1818 mau

 das Antbracenöl in die letzte Vorlage lanfen. Der Siedepunkt desselbeu steigt bis gegen 400°.

Der Retortenrückstand ist das Steinkohlenteerpech. Man entleert dasselbe noch

helß iu Bassins and von dort in große Grabeu.

Das Pech ist um so härter, je weiter man die Destillation treibt.

Weiches Pecb entbält uoch einen Teil der Antbraceuöle, während das

Handel.

harte Pech als Rückstand der vollständigen Destillation verhleibt.

Die Leichtöle werden zunfelst auf Benzol, Toluol und häufig auch auf Xylol verareitet. Zu diesem Zwecke werden sie durch Waschen mit Alkalien von Pbenolen, durch Waschen mit verdünster Schwefelskure von Basen befreit, mit Wasser gewaschen und is Kolouenapparaten, welche den in der Spirttusfabrikation üblichen nachgehildet sind, einer sorgfältigen fraktionierten Desillation unterworfen, webeke zum Zwecke der Herstellung ganz reinen Benzols (Siedep, 80.59) and Toluols (Siedep, 1119) mehrmals wiederholt wird. Der über 1111 his gegen 1600 siedende Anteil kommut uss Teerhenziu oder Solventrapptia in den

Zur Gewinung des Naphthalins preßt man die bei 180—250° siedenden Öle, welche kristallinische Ausscheidungen zeigen, zuerst ab, reluigt den Rückstand zur Entfernung der Pbenole und Basen mit Natronlauge und sodann mit Sebwefedsture, destilliert das Produkt und predt es zwischen beließe Platten sus. Endlich wird es für die Zwecke der Farbenfabrikation zuweilen mit überhitzten Wasserdampf sahnlimiert.

Die bei der Verarbeitung des Leichtößes und hei der Reinigung des Naphthalins erhaltenen alkaliehen Ausstige werelne die Erzeugung von Karbolsaure zuge-führt, außerdem aber noch auch die Mittelöße oder auch die ersten Anteile der Schweröle mit Martonlange erträhiert. Die alkalischen Löungen werden mit einer Sture zersetzt. Zur Darstellung reiner Karholsaure werden die ausgeschiedenen Ole in kleinen Kolonnenapparaten zuerst aus Reotrien mit silhernem Helm und Kührhorh fraktouiert destilliert. Die ersten Fraktioneu erstarren beim Erkalten zu einer kristallinischen Masse, welche durch Ausschleuderu von den letzten fünstigen Anteilen hefreit, daan geschonlenen net vernutell anch noch einmid destilliert wird.

Dio Anthraceuöle werden zuerst durch Fliterpressen getrleben und die in denselben verbleibende Masse wisseben mit Daunf gebetzten Platen ausgeprecht. Der Riekstand, das Rohandtracen, entbalt im Sommer gegen 40%, im Wister weniger Anthracen und ist in diesem Zustande zur Alizariafakthation schon verwendbar. Man kann ihm jedoch einen großen Teil seiner Beimengungen durch Ettraktion mit Terebenzin oder Acteon entzieben.

Vor seiner Verweudung wird es behufs feinerer Verteilung einer Suhlimation mit überhitztem Dampf unterworfen, wohei man überdies den Vorlauf and die letzten Anteile entfernen und dadurch noch eine weitere Anreichernug bewirken kann.

Die Ausbenten bei der Teerverarbeitung sind schwankend. Nach HÄUSSERMANN gibt deutscher Teer an Endprodnkten:

| Benzol |     |    |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |         | 0-64 |
|--------|-----|----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|---------|------|
| Tolnol |     |    |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |         | 0.4  |
| Höhere | He  | m  | olo | ge  | ٠. |  |  |  |  |  |  |  |         | 0.51 |
| Reines | Na  | ph | th  | ali | n  |  |  |  |  |  |  |  | . 8-    | 12   |
| Phenol |     | ٠. |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  | . 5-    | -69  |
| Anthra | cen |    |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  | . 0.25- | 0.3  |

Verwendung. Der rohe Steinkohlenteer findet eine Reihe von Anwendungen. Er kann direkt oder als Bestandteil von Briketts als Heizmaterial und zur Erzengung von Lenchtgas dienen. Man benützt ihn als Anstrich von Holz und Mauerwerk, zur Erzeugung von Dachpappe, zur Fabrikation von RnB, als Zusatz zur Teerseife, als Mittel zur Vertilgung von Ungeziefer etc.

Die Leichtöle, namentlich nach Entfernnng des wertvollen Benzols und Tolnols, finden als Lösnigsmittel für Fette, Harze, Asphalt und zur Fleckenreinigung Verwendung.

Die rohen Schweröle werden zum Imprägnieren von Holz, zur Desinfektion und zur Bereitung von Naphthalin, roher und reiner Karbolsänre verwendet. Das Pech dient zur Erzeugung von Dachpappe, Briketts etc.

Ans den dnrch die Fraktionierung rein dargestellten Teerbestandteilen -Benzol, Toluol, Xylol, Naphthalin, Anthracen und Phenol - werden endlich sämtliche Teerfarben und eine große Auzahl von Arzneimitteln synthetisch hergestellt. Einige Derivate der genannten Körper finden anch in der Parfümerie Verwendung, das Naphthalin außerdem zum Karburieren von Leuchtgas etc.

Steinkohlenzucker ist Saccharin.

ZERNIK. Steinkolik wird bei Müller- und Bäckerpferden, die mit viel Mehlabfällen

gefüttert werden, beobachtet. - S. Kolik. KOROŠEC. Steinkork ist eine Abart des Korkes (s. d.), dessen Zellen sklerosiert sind,

Steinkraut heißen im Volksmande zahlreiche auf Felsen wachsende Pflanzen, aber auch solche, die gegen Steinleiden gebraucht werden, wie Herniaria glabra.

Steinkresse ist Cardamine amara.

Steinleberkraut heißen mehrere Flechten und Moose.

Steinlungenkraut ist Palmonaria officinalis, auch Valeriana celtican.a.

Steinnelke ist Dianthus saxifragus.

Steinnuß, vegetabilisches Elfenbein, Tagua-, Corusco-, Coroza-Nuß, gegenwärtig der bedeutendste Exportartikel des Magdalenenflaßtales in Kolumbien, ist der Same von Phytelephas-Arten, welche die feuchten Flußufer Südamerikas zwischen dem 9.º u. B., dem 8.º s. B. and dem 70. und 79.º w. L. bewohnen; von den Krcolen werden diese Palmen Palma di marfil, von Eingeborenen Tagua, von Peruanern Pullipunta und Homero genannt. Die kopfgroßen, mit pyramidenförmigen Answüchsen versehenen Fruchtkolben (ein Synkarpinm mit 6-9 aneinandergepreßten und verwachsenen beerenartigen Einzelfrüchten) heißt Cabezo de Negro (wie die Kantschukkugeln), die Samen Marfin vegetal. Die meisten Steinnüsse des Handels liefern Ph. macrocarpa R. et P. and Ph. microcarpa R. et P.; auch die dritte bekannte Art. Ph. Ruizji GAUDICHAND hat technisch brauehbare Samen.

- J. MORLLER hat eine Reihe dieser Sorten ausführlich besehrleben; dieser Besehreibung ist das Folgende entnommen:
- Marcelline, Wallnußeroße, zirka 23 g wiesende, rundliche, plankonvexe oder gerundet dreikantige Samen. Samenschale graugelb, 1 mm dick. Sameneiweiß hellblangrau.

C. MANNICE.

M.

2. Pau ama. Sameu grider als vorige, zirka 53 g schwer.

3. Tumaeo vou Sau Lorenzo. Samen in Kugelausschuittform; Nabelwarze eiformig; die äußere karteffelbrause Schichte der Samenschale häufig abgelöst, so daß die glatte, schwarzbraue Mittelschichte sichtbar wird. Sameneiwelß weißlichgran. Gerwicht 70 g.

Palmyra, den vorigeu sehr ähnlich, etwas kleiner, der Kern viel duukler, grauhläulich.
 Cartagena. Schale daukeischwarzbraun (Oberhaut abgerieben), Samen mit den Tumace gleich groß, aber flacher, 541-559 gebwer. Sameneiweiß hell geblichweiß.

 Guayaquil. Verschieden große, mehr gestreckte, 45-25 g wiegende Samen; Oberhaut lehmfarhig, kreidig; Kern hell gelblichweiß.

Jehnitariug, kreidig; kern heit gethlichweiß.
7. Es mer ald a. Greide Assas von kaffedrauuer Farbe und verschiedener, mehr rundlicher eder mehr gestreckter Gestalt mit zwei benacharten, plattgedrückter Flüchen und einer diese überwildenden, stark gekrömmter Flüche. Gewicht 80g. Kern gehliche oder hläulichweiß.

8. Colon. Samen mittelgroßen Kartoffeln sehr ühnlich, 80 g schwer, Kern eberflächlich gelh, in den tieferen Schichten graublau.

9. Amazonas. Samen tauheneigroß, eiformig, 35 g schwer, Kern rein elfenbeinweiß.

 Savanilla in 4 Sortimenten: kleine, mittelgroße, Bastard-Savanilla und Savanilla mit Ambalema-Charakter.
 Kleine Savanilla, taubeneigroß, der Amazonas ähnlich, Kern schiefergrau.

Mittelgroße Savanilla, rundlichen Kartoffeln gleichend, 50 g schwer, Kern ebenfalls schiefergran. Bastard-Savanilla, größer als verige, sonst dieser gleich; Gewicht 95 g. Kern weiß.

nastaru-Savanina, groser als verige, souse dieser geleen; dewicht 30 g, Kern wein. Savanilla mit Ambalema-Charakter, kugelig, 60 g schwer, Kern gelblich, wie gehrauchtes Elfenbein.

Im allgemeinen sind die Stelnnüsse (Fig. 138) unregelmäßig eiförmig, mehr oder weniger einem starken Kngelausschnitt sich nähernd; sie bestehen ans einer lehm-



Steinnß von Phytelephas Ruizli im Längschnitte. Die Spalten in der Mitte sind Trockeniess. N Abei des Samson, E Holle, am der der Keimling herausgefallen ist, S Samenehant. Naturd. Größe (MOZLLER).

farbigen, an abgeriebenen Stellen schwarzbraunen, 1 mm dicken, steinharten und spröden Schale (S), an der eine hetvorstehende, poriše, rundliche Samenwarze (X) siehtbar ist, und aus dem beinharten, an der Außenfläche bräunlichen, mit netzförnig verteilten, vertieften Linien versehenen, innen grangelbileb: oder bläu-



Steinnns im Querschnitt; S Samenhant, E Samensiweis (MOZLLER),

lichweißen Kern, dem Endosperm, dessen kleine, in der Nabe des Nabels gelegene Höhlung den Keimling birgt. Das Endosperm sett sich am gestreckten, prismatischen Zellen zusammen, die ihrer enormen Verdickung wegen ein bekanntes Demonstrationsohjekt bilden. Die Konturen dieser Endospermzellen sind gäzulich verwischt und erst nach Behandlung mit quellenden Mitteln wahrzunehmen; die Wande bestehen ans reiner Cellulones, sind stärker sils die Lumius und von starken, an den freien Enden kohlig erweiterten Perenkanlien durcktogen (Fig. 139 und 140). Als Inalhti findet man spätiche Plassamzeste und Fettröpfehen (Fig. 140, p. o.)

566 STEINNUSS.

Im Handel erscheinen die Steinnüsse meist in dem harten schwarzbraunen, anßen mit einer lehmfarbigen Deckschicht versehenen Endokarp (früher als



Zellen ane dem Endosporm des Samens von Phytelephas macrocarpa; por Tüpfel, der Inhalt durch Erwärmen mit Wasser serstört, o Fetttropfen, p Plasma (TSCRIECH)

Samenschale beschrieben) eingeschlossen. Diese "Steinschale" besitzt eine Palisadenzellreihe, deren Zellumen durch Kieselkörper ausgefüllt sind, und eine Schicht verschieden langer und verschieden orientierter Fasern Fig. (141).

Beim Trocknen hekommen die meisten Steinnisse innere Sies, die den technischen Wert der Ware sehr beiefnissen; die feinen Savanlib: nud Tumacosorten werden von Rissen weit weniger beschädigt als die großen Colon- und Guayaquil; da die Dichte des Exress nach innene zu anbimmi, der Wassergehalt dagegene zunimmt, so ist das Reißen leicht schlärich; zudems sind anch die Zellwände der inneren Schichten nicht so bedentend verdiekt, als die der nüberen.

Steinnüsse lassen sich sehr schwer schneiden das Messer macht ein dem Kratzen ähnliches Geränsch —, aher trocken sehr leicht mit der Drehhauk bearheiten. Sie liefern daher einen vorzüglichen Drechslerrobistoff, hesonders für Kööpfe und zur Nachahmung kleiner Effenbeinwaren; da sie sich gut färben lassen, so könne



Steinnns; nente der Samenbant (MOKLLER).

waren; da sie sich gut färben lassen, so können auch künstliche Korallen, Türkise etc. daraus gefertigt werden.

ZERNIK.

Bemerkenswort ist weiters die Verwendung der Steinunfshälle als Falschungsmittel des Kaffces und der Kaffcesarrogate (Bd. VII, pag. 204 u. 213, forere als wichtiges Futtermittel; da der schleimige Plasmainhalt mach LERBEGIBE (1885) aus 875% in Wasser leicht lodlichem Pflanzenalhumin besteht, so können die AMMile and zur Darstellung des Alhamins (zu Farbereinwechen) Verwendung finden. Über die im mikroskopischen Bane und bezüglich der Verwendung ühnlichen Samen der Cooloeccusartens a. Tahlt in al.

Literatur: Morrex, Dedonnea, Recueil d'observ. de Botan., 1, 2, pag. 73.— Wiesene, Robstoffe, 2, Aufl., Bd. II, 1903. — J. Morller, Mitt. d. technolog, Gew.-Museums, 1880, Nr. 6. — Idem, Mikroskople. — Idem, Die Robstoffe des Tischler- und Drechslergewerbes, II. — T. F. Hamauser, Techn. Mikrosk., 1901.

Steinobst. Daranter versteht man die Frichte von Prunus (Pflaumeu, Prunellen, Mirahellen, Kirschen, Weichseln, Aprikosen, Pfirsiche), Olea (Oliven), Cornna (Koralkirschen), Zlziphus (Brustheeren), Sambucus (Hollunder).

Steinöl s. Oleum Petrae.

Steinparenchym s. Sklerenchym und Steinzellen.

Steinpfeffer ist Sedum scre.

Steinpilz, in österreich Pilzling genannt, ist Boletus edulis Butu., claer der besten Spelespiltz. Er beistzt einen 5—15 cm behen, knolligen, weilbichtname, zart aetzig gezeichneten Steie und einen halbkageligen, brannen, his 20 cm und darüber breiten, kahlen Butt, dessen Röhreben zuerst weiß, dann gelh, endlich braun sind. Das Fleisch ist unveränderlich weiß, Geruch und Geschmack sind angewehm.

Das Fleisch der nächst verwandten, ebenfalls genießharen Arten ist naveränderlich hläßgelb (Boletus regius Kromen mit rotem Hut) oder anfangs zwar weiß, an der Luft aber gelh werdend (Boletus aenens Bull. mit fast schwärzlichem Hut).

Steinpimpernell ist Pimpinella Saxifraga L.

Steinsalz, Kochsalz. Tesseral und fast immer in Warfelform kristallisierude, mit ausgezeichneier Pspaltiarkeit nach den Warfelflüchen. Meist körnig, sellen hilttorig oder fasserig. Chemische Zusammensetzung NaCl, H. 2, 6, 2:1—2:2. In reinem Zustad afzhlos, wasserbell, glasglutzund, doch oft durch metallische, tonige und bituminöse Beimengungen gefärht: grau, grin, geh, rot, braus. Hauses Steinsalz ist eilen, das häuer Pigment ist entweder woklenarigi in der farblosm Masse verfellt wie in dem hinnen Steinsalz von Huilstaft und Wielscha oder es kommen häuse Psteinsälzkerset im Sylvin vor wie zu Kalusu und Staffurt. Be nomen häuer Steinsalz ist eilen der Steinsalz in der Steinsalz in der Steinsalz von Huilstaft und Wielscha oder es kommen häuer Steinsalzkeit und Sylvin vor wie zu Kalusu und Staffurt. Be hat sie eisem Bitmenegehalt zugeschrieben, Ochsenuts aber erkärt sie als eine lediglich optische Erschelnung. Die grüns, von Kupforchlorich herrithenede Farbaug findet sich in den prähistorischen Grüben des Hallstätter Salzberges. Viel häufiger ist die von Elisen berrührender ober Farbang.

Steinsalz ist im Wasser leicht, nnd zwar in kaltem wie in warmem ungefähr gleich löslich: 1 T. in 2.8 T. Wasser. Bei raschem Abdampfen der Lösung wie in den Sudpfannen der Sallnen hilden sich Skelettkristalle in der Form von vierseitigen Schlüsselchen; hei sehr langsamem Verduusten entstehen klare Hexaeder.

Haufig enthilt das Steinsalz Flüssigkeitseinschlüsse (Mutterlauge) in rundlichen Poren oder negativae Kristalien von Würtellorm. Andere Einschlüsse enthalten Erdöl oder gestörmige Stoffe. Beim Auflösen entweichen letztere oft mit eigenartigem Geränsch (Kn istersalz), während die Flüssigkeitseinschlüsse in den Poren des Steinsalzuss dessen Dekreptürera heim Erwärmen verursscheu. Häufig ist Steinsalz vermengt mit Ton, Anhydrit, Bitumen, oder es sind Beimengungen anderer Salze chemisch nenhauwisen, wie anetsbehende Aunlysen zeigen:

| Bestandtelle      |     | Wieliczka | Berchtes-<br>gaden,<br>weißes<br>Salz | Berchter-<br>gaden,<br>gelbes Sals | Hall ln<br>Tirol | Hallstatt | Schwäbisch<br>Hall |
|-------------------|-----|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|
| Chlornatrium      | , . | 90.23     | 99-85                                 | 99-93                              | 91.78            | 98:14     | 99 63              |
| Chlorkalium       |     | -         | _                                     | -                                  | _                | Spur      | 0.09               |
| Chlorealeium      |     | -         | Sour                                  | - 1                                | 0.25             | -         | 0.28               |
| Chlormagnesium .  |     | 0.45      | 0.15                                  | 0.07                               | 0.09             |           |                    |
| Kaliumsulfat      |     | 1:35      | _                                     | -                                  | 1:35             | -         | _                  |
| Calciumsulfat     |     | 0.72      | -                                     | - 1                                | 1.19             | 1.86      | _                  |
| Magnesiumsulfat . |     | 0.61      | -                                     | - 1                                | 1-21             | -         | -                  |
| Unlösliches       |     | 5.88      | _                                     | - 1                                | 2 49             | -         | _                  |

Steinsalz tritt häufig in hestimmter Vergesellschaftung mit Anhydrit, Gips, Polyhalit, Kleserit, Karnallit nud anderen Salzen in mächtigen Lagern auf (s. Salzlagerstätten). Selten finden sieh diese Salzlager an der Erdoberfläche. Bei Parajd in Siebenbürgen erhebt sieh ein Salzstock mit etwa 90 m über die Umgebung; bei Cardona in Spanjen liegt eine Salzmasse als gletscheräbnlicher Fels von 100m Höhe zutage. Die meisten Salzlager finden sich in tieferen Erdschiehten durch wasserundnrchlässige Gesteine vor der Zerstörung geschützt; wo, wie in den alpinen Salzlagerstätten, Wasser Zntritt hatte, wurden dieselben in hobem Grade zerstört und verändert ("Haselgebirge"). In Steppen, wie am Kaspisee, in den Wüsten Afrikas und in Chile treten Salzansblübnigen in großer Ausdehnung anf. Vielfach wird Salz ans salzführenden Schichten ansgelaugt und durch Quellen gefördert (Salzquellen, Solen, s.d.). Auch der Salzgehalt des Meeres und vieler Binnengewässer besteht zum größten Teile ans Chlornatrium. Steinsalz tritt aber anch als vulkanische Bildnug durch Sublimation auf Lava, am Vesuv, Ätna und anderen Vulkanen auf, nieht selten nach Ernptionen den oberen Teil des Asebenkegels bedeckend, der dann wie besehneit aussieht, dieses Aussehen aber sebon in wenigen Tagen durch die Tätigkeit der Atmosphärillen einbüßt.

Dort wo das Steinsalz in größeren reinen Massen auftritt, wird es bergmännisch gewonnen, zerkienert, gemahlen und in den Handel gebracht (Bergast 12). Bekannt und berühnt sind die weitsusgedebnt hallenartigen Hohlräume, die auf diese Weise in dem Salzlagerstätten (Berchtesgaden, Hallein, Hallstatt, Isch), Aussee) wird das stark veranreinigte Salz in Sinkwerken gelöst in die so künstlien erzengte Sole in langen Leitungen den Sodhäusern zugeführt, mm in dernelben Weise nutzbar gemacht zu werden, wir dies anderer särs mit natürleichen Solen gescheit (Sodsalz). Am Meerseküsten mit wärmerem Klima überläßt man das Meerwasser in "Salzgärten" der Achampfung dareh die Sonnenwärme (Seesalz).

Die Verwendung des Steissalzes als Gensfimittel, zum Würzen fast aller Speisen, zum Konservieren des Pleisches geschlichteter Tere nud von Fischen, als Viebsalz und als Düngemittel unfaßt nur einen Teil des Verbrauches, ungleich größer ist die Verwendung in der Technik zur Herstellung verschiedeuer Chemikalien (Soda, Salzslare), in den Farben, Selfen- und Kerzenfabriken, in der Glas-Towaren- und Lederindastrie, bei Illtuteprozessen (chlorierendens Kösten von Silberernon) u. s. w. Pitr die Zwecke der Landwirtschaft wird das Steinsalz denaturiert (e. Denaturieren, Ibl. IV), pag. 2295.

Steinsalzpseudomorphosen. Warfelige, aber meist mehr oder weniger deformierte Auxfüllunger vom Holdrämene ande Nieinsakhristlied merk Gesteinsmasse finden sich hänfig and den Schichtungeflächen der mergeligen Sandsteine des oberen Bantsendsteines (so bei Waltenbausen und am Niegerberge im Tüttringer Wade sowie in Franken), fermer im mittleren oder banten Keuper von Disab-Lothringen. Nie bekunden, daß in flachen, verdunstenden Laeben Sükkristalle auf dem Boden abgeschieden werden, dann von Schlamm bedoekt, aufgelöst und durch Schlammasse ersetzt wurden, ein Vorgang, der salzige Laganen und Reppenklim voraussetzt. Steinsamen ist Lithospermum, anch Coix Lacrimae.

Steinwasser, in Böhmen, besitzt eine Quelle mit SO<sub>4</sub> Mg 36.235 in 1000 T.

Steinweichsel oder Maraaca ist eine aussehließlich in Dalmatien vorkommende Varietit von Pranus Mahaleb (a.d.), deren kleine Priebte zur Darstelfung des Maraachlino verwendet werden. Man sammelt die Priebte in einem bestimmten Stadium der Halbreife, entkernst ise und 1804 das Frankfließen mehrere Tage in Bottichen gären. Hierard setzt man etwa 1004, Wein oder zerquetschet Marascablitter zu und naterwirft das Gemenge der Deställätion. Das Desvillat wird start mit Zacker versetzt und bildet eine Art Cerime-Likör von eigentimlichem Geschmacke. Eine geringe Noter wird unter Mitthentizung der Kerne bereitet. M.

Steinwurzel ist Agrimonia Enpatoria L., auch einige Farnkräuter.

Steinzeit. Die ätteren Zeitriaume der Urgeschichte des Menschen, in wedelen derselbe den Gehrauch der Metallen eintt kannte, sondern sich haupstachlich der Steine als Waffen und Werkzouge bediente, bezeichnet man als Steinzeit und unterscheidet eine ättere Steinzeit (Pataeolithieum) mit fediglich zugeschäugenen Steingeristen von einer jüngeren (Neufithieum), in welcher vorwaltend geschilffene, oft sehr knastvoll zugerichtete Waffen und Werkzeuge aus Stein auftreten. Diese Perioden, von welchen die ättere Steinzeit in die Diluvialformation, ja vielleicht noch in Erreith inlabreicht, gestern für die Kalturgeitete, in welchen die Verwandung der Steine durch jane der Mehle (Kapfer, Pietner, Eisensch) abwenden der Steine durch jane der Mehle (Kapfer, Pietner, District) absorberate (siehtigten reicht die Steinzeit bis in die Gerenwart herrie).

M. HOERNES glaubt in Enropa drei den Zwischeneiszeiten PENCKS entsprechende Epochen der älteren Steinzeit unterscheiden zu können, während die jüngere Stein-

zeit der Nacheiszeit angehören würde.

Der altesten Zwischeneiszeit, dem Chelléo-Moustérien, gehört (wenn wir von dem javanischen Pitheeanthropas absehen) die alteste bekannte Menschenrsses von Spy and vom Neandertal an. Die Werkzenge sind groß, groß, von wenigen, einfachen Formen: Typen von Chelles, St. Acheal und Moustier. Die mittere Zwischeneiszeit, das völutréen, weist eine negroüle und steatopyge Menschenrsses (Grimaditypus) and, die Steinwerkzenge sind von hesserer, zum Teile sehr feiner Arbeit, danehen findeu sich Schnitzereien in Kunchen und Elfenbein. Dem Magdaffalen, der letzten Zwischeneiszeit, ist die hochstelnead Menschenrasse von Cro-Magnon eigen. Die Steinwerkzenge sind meist klein und unanschulich, dagegen sind die Werkzeuge an Kuochen and Gewein bleraus zahrierlu und mannigfach. Zwischenstuffen ("Asylien, Tourssien, Arisien") scheinen den Übergaug zu der nacheiszultichen, jüngeren Metingenitz zu hilden.

Steinzellen. Jede verdickte nad durch Inkrastation der Membran erhärtete Zelle kann Steinzelle genannt werden, doch pflegt man diesen Anadruck auf das sklerosierte Parenchym zu beschränken und die mehr oder weniger verholzten Bastfasern aussachtließen. Das ehenfalls dickwandige, aher unverhölzte Eudosperm und Köllenchym zählt nicht zu den Seitunzellen.

Die Form der Steinzellen ist sehr mannigfach, im allgemeinen abhängig von der Form der Parenchymzellen, aus denen sie hervorgehen. Doch vergrößern sich die Zellen hei der Sklerosierung sehr häufig und dringen dabei in alle verfügbaren Räume ein.

Man kann nach Тэсниси folgende Formen unterscheiden, die aber vielfach lneinander übergeben:

Brachysklereiden, Bracheiden, kurze Steinzellen von mabeza isodiametrischer Gestalt, wie sie namentlich aus dem Prarenbym des Grandgewebes (primätes Rinde, Mark) und des Frachtliteisches (Fig. 142 und 144), sowie ans dem Korke hervorgeben. Hierher gebüren anch die sogenannten Stegmata (s. d.).

570 STEINZELLEN.

2 Makreskleriden, Stabzellen, verwiegend in die Länge gestreckte Zellen, nannettlich haufig im Bastelle der Rindes und von Bastfassern mitanter nicht leicht zu unterscheiden (Fig. 144). Hierber können auch die Palisadenzellen der Samenschale vieler Legnminosen, der Muskatunfü u. a. gezählt werden.

3. Osteesklereiden, Knechenzellen, die Gestalt eines Réhrenknochens nachahmend. Diese nnd

4. Astresklereiden oder Ophiurenzellen ven unregelmäßiger, verzweigter Gestalt kommen gewöhnlich isoliert, als Idioblasten vor (Fig. 143), während die erstgenannten, namenlich die Brachysklereiden eft zu Geweben verbunden sind und ein segenanntes Skleren chy m haben.

Die Verdickung der Steinzellen ist dem Grade nach sehr verschieden, und oft findet man in demselhen Gewehe Zellen mit eben merklicher his zu einer so hochgradigen Sklerosierung, daß die Lumina fast ganz verdrängt sind. Die Verdickung



Ästige Sklerelde aus dem Fruchtstiele de Sternanis (Illicium anisatum) (VOGL).

Mil SCHUZZecher Makeration isolierte Sklereiden der China cupraa. Makroeklereiden, å, å, å, å, Brachysklereiden (TSCHISCH).

ist mitunter ungleichmäßig, am haufigsten einseitig, wodarch hafeisenfürmig verdickt Steizaußig entstehen. Von der Vernickung biehben die urspränglich in den
Zellmembranen vorhandenen Poren frei, so daß Porenkanäle (Tüpfol) entstehen,
Indem bei fortschreitender Verdikung beauschaufe Porenkanäle vereinigt werden,
entstehen verzweigte Porenkanäle (Fig. 142). Dieselben fehlen den Bastfasern, sinde
also ein gutes Kennzeichen fasserlähallicher Steingellen. Bei elnigerunßen starter
Vordickung ist die Schichtung der Membran in der Regel deutlich und auch
ohne Auswendung quellender Reagenzein sichthat.

Alle Steinzellen sind stark verholzt, färhen sich daher mit Kalilange intensiv gelb und zeigen auch die übrigen Ligninreaktionen (s. Holzstoff), soweit die Eigenfarbe der Steinzellen es erlaubt. Diese ist zwar häufig weiß, aber namentlich in Drogen auch gelb bis brann.

Die Steinzellen haben die Bedeutung von mechanischen Elementen; mit dem Stoffwechsel und mit der Ernährung haben sie nach ihrer Ausbildung in der Regel nichts mehr zu tun. Sie cathalten nur spärliche, braum gefärhte Reste des Protoplasma, nicht selten Kalkoxalat als Kristallsand (Chinarinde), blaffiger in großen. gut ausgehildeten Kristallen (in der Samenschule von Juniperus, in der primären Rinde von Colombo, mitunter Stärke, deren regelmäßiges Vorkommen in einzelnen Fällen (Zimtrinde) wohl nicht erlanht, sie als unverbrachtes Überbleihsel zu denten, sondern dafür zu sprechen schelut, daß sie als Reservestoff auch in den Stelnzellen gespeichert wird.

Da die Steinzellen zu den unveränderlichsten und widerstandsfähigsten Elementen der Pflanzengewehe zählen, sind sie für die pharmakoguostische Diaguose sehr wertvoll.

J. Moziler.

Steißlage nennen die Geburtsbelfer jene abnorme Lage des Kindes, bei welcher der Steiß der vorliegende Körperteil ist.

Steißräude ist die durch Dermatophagusmilhen verursachte Rinderräude, weilst eist eich in der Regel nur lu der Gegend der Schweifwnrzel lokalisiert.— S. Raude.

Stelechocarpus, Gatting der Anonaceae; St. Burahot Hook, f. et Thoms., in Siugapore nud auf Java, liefert eßbare Früchte.

Stella (lat.) nenneu die Chirurgen einen Verhand, bei welchem die Bindengange an der Brust oder am Rückeu sich krenzen.

Stellaria, Gattung der Caryophyllaceae, Unterfamilie Alsineae; au den unteren Knoten leicht breebende Kräuter mit meist rispigen, nicht dödigen Blütenstäuden und kureligen Kanselffüchten mit nierenförmier-rundlichen Sameu.

St. media (L.) VILL., Steramiere, Hübnerdarm, O Kraut mit zerbrechlichen, an den nateren Gelenken warzeluden, stielrunden, einzeilig beharten Steugeln, ganzrandigen, nach ohenhin sitzenden Bilttern and Trugdolden aus wenigen weißen Biltten, deren Kelch, Binmenbiltter und Androeceum özählig, Fruchtknoten jedoch sgriffelig, mitunter and 4- doer Sgriffelig, mitunter and 5- doer Sgriffelig, mitunt

Lieferte Herha Alsines v. Morsas gallinae.

ж.

Steller, Grone Wilmern, geb. am 10. Marz 1709 zu Winsheim in Franken, wurde 1734 Leiharzt des Biehofes von Nowgood, bereiste 1738 Kamstehatka und mnßte längere Zeit auf der Beringslasel sich aufhalten, sammelte hier Pflanzen, kehrte wieder nach Kamtschatka zurück, erfror aher 1745 auf der Rückreise nach Petersburg.

Stellera, Gattung der Thymelaeaceae; St. Chamaejasme L., im nördlichen und zeutraleu Asieu, wird wie Mezerenm verweudet.

Stellwag von Carro, Karz, herthmier Angenarzt, geb. am 28. Janeer 1823 zm Langendorf in Mahren, wurde 1847 in Wien zum Dr. med. promoviert, habilitierte sich 1854 für Augenhellkunde in Wien, wurde Professor an der Josefsakadenie und anch Anfhehung derselben 1873 ordentlicher Professor an der Dutreistiät Wien, wo er am 21. November 1994 starb. R. McLux.

Stemodia, Gattnng der Scrophnlariaceae, Gruppe Antirrhiuoideae.

St. maritima L. wird in Westindien hel Indigestionen,

St. viscosa ROXB. in Ostindieu als Autikatarrhale benützt. v. Dalla Torre.

Stemonitaceae, kleine Familie der Myxomycetes. Syrow.

Stempel, das weibliche Fortpflauzungsorgan (Q) der phauerogamen Pflanzen, s. Pistillum, Bd. X, pag. 312.

Stempelfarben. Man unterscheider öller, Glyzerin- und Lackstempelfarben; erstere dürfen nur für Medalistempel gebraucht werden, ön die jetzt viel gebranchten Kautschnikstempel vom Öl allmählich gelöst werden, die Glyzerinfarben dagegen passen gleich gut für Kautsbuk- wie für Medalistempel. Zur Hierstellung der Glyzerinstempelfarben dienen am besten die Teerfarbiotöfe; man verreikt 3-4 T. einer blauen, roten, grünen etc. Anliänfarbe mit 10 T. Wasser, 10 T. Holzessig, 10 T. Spiritus and 70 T. Glyzerin. Bel Verwendung von Eosin maß der Holzessig wegbleiben. — Zn Öligen Stempelfarben verreibt man 25 T. Ultramarin höchst fein mit 75 T. Ölivenöl, oder 40 T. Zinnoher mit 60 T. Ölivenöl, oder 15 T. Osarnā mit 85 T. Ölivenöl u. s. w., je nachdem die Farben gewünscht werden.

Für Püischbeschaner wird der üligen Stempelfathe die gleiche Menge Spiritus zugeseth. Stempelfarben, welche lackartig sind und für politeilliche Abstemplangen gebraucht und länger den Witterungsienflüssen Stand halten sollen (Stempel auf Nummern und Lanpen der Kraftwagen), werden so bergreitellt, das man gewöhnlichen Schilderlack mit gleichen Teilen Spiritus verdünnt und ihn mit einer Anliänfache je nach Wunsch farht. Die so mit Metall- oder Gunmistemple aufgetragene Zeichen können erst nach dem Trocknen in Gebrauch genommen werden und erforderen sien verher mit Ölfarbe gestrichene, otwas angewähnen Stempelflächer.

Stenactis, Gattung der Compositae, Gruppe Asteroideae; St. annua (L.) NEES, aus Nordamerika, in Europa eingehürgert, dient als Diuretikum und Diupboretikum.

Stenhammer, Ch., geb. am 18. Okt. 1784, war Probst zn Haradshammer hei Ostra Husby in Schweden, schrieb über schwedische Flechten; starb am 10. Januar 1866.

Stenokardie (στενέ, eng und харак Herz), nervüser Herzschmerz, Brastklemme, Angina pectoria, ist durch Schmerznafille gekounsziehnet, velhesich in der Herzgegend lokalisieren und gegen einzelen Nervengehiete ausstrablen. Lätt sich für den Schmerz keine Urssche angeben, so spricht man von essentieller Steuokardie, jiegt sein Grund jedoch in Kraskhaften Verfunderungen eines Organes, besonder des Zirkhalinsapparates, on nennt man die Steuokardie symptomatisch. Psychische und nervöso Einflüsse können ebenfalls solche Anfälle herverurden.

Stenokarpin, Gleditschin, ein angeblich aus Gleditschia triacanthos (nach früheren Angahen aus Acacia stenocarpa) dargestelltes Alkaloid von anästhesierender Wirkung.

Das Stenokarpin wurde in Lösung in den Handel gebracht; diese wurde jedoch hald als eine Lösung von Kokainhydrochlorid, Atropinsulfat und Salizylsânre erkannt.

Stenokorie (κόρη Puppe) ist eine enge Pupille (s. Myosis).

Stenol Chanteaud ist ein grannliertes Pulvergemisch, das nach Angahen des Darstellers im Kaffeelöffel 0.1g Koffein nad Theohromin enthält.

Stenopäische Brillen («rr»/c, eug., schmal, deźa Stamm, der sebe) sind von DoxDess cineptither Billiamite iur Verbesserung des Sebens, namentibo bei Horn-lanttrübungen. Die stenopäischen Apparate sind eutweder sehr feine Löcheleben oder sehmale Spalten in undurchischügen, irrillenghaskbulleh geformten und gefalten, geschwärzben und meist am Biehe gefertigten Däphringanes. Bie verbesseru oft das Sehen in erstamiliehem Grade, sind aher, weil sie das Gesichtsfeld hoolegradig einengen, zu dauerndem Golmach ungeeignet.

Stenose ist die Verengerung oder Verschliedung eines normalen Kanalise des menschlichen Köppers, mis zw. auf nut en der von den Wand des Kanales selbst. Eine Geschwaht im Bauchraume legt sich auf ein Durmstück, der Druck von anden her verschließt den Darm. Ein Kind, schlinkt<sup>2</sup>, richtig gesatz, aspiriert einen Frendkörper, z. R. eine Bohne, sie gelaugt in die Laftröhre und erzeut eine Stenose von innen her. In der Wand der Spisiersühre wachert ringförnig ein Neugebilde und vereugert die Lichtung, his das Schlucken unmöglich wirt, die Stenose polt von der Wand der Spisiens gelts von der wirt, die Stenose gelt von der Wand der Spisiens sen der wirt, die Stenose gelt von der Wand der Spisiens aus.

Hanfig nod mannigfach sind die Stenosen der Mündungen des Herzens, jeder Ausführungszung einer Drits; jodes Bittgefäß kann stenosieren, und immer liegte die Gefabr darin, daß das Medinn, zu dessen Leitung der Kanal bestimmt ist (Laft, Bitt, Harn, Darmibahl, Galle oder selbst feste Massen), sicht mehr passieren kann, die Leistung des betreffenden Organes ans dem Gesambetrieb des Organisms ansgeebaltet wird.

Einen eigenen Namen führen diejenigen Stenosen, welche durch Narbenschrumpfung der Wand des Kanales entstehen, sie heißen Striktnren. M.

Stenotaphrum, Gattung der Gramineae, Gruppe Paniceae; in den Tropen nad Sabtropen heimische, kriechende Gräser mit zusammengedrückten Halmen und flachen, abstehenden Blättern.

St. glabrum TRIN. wird in Brasilien wie Rhiz. Graminis verwendet.

St. americannm SCHRANK dient ebenfalls als Diuretikum, im südlichen Frankreich zum Binden des Ufersandes.

Stenzmarie oder Stenzmarin s. Scincus.

Steph. = FRIEDRICH STEPHAN, gest. 1847 als Professor in Moskau. Schrieb über die Flora Moskaus.

R. MCLLER.

Stephania, Gattnng der Menispermacene.

St. capitata Spr., anf Java; Blatter als Expektorans, bel Asthma und Fieber gebrancht.

St. rotnada Lours., Südasien. Rhizom wie von Aristolochia rotnada benützt. St. discolor Sprrkng. (St. hernandifolia WALL.) wird in Indieu wie Pareira und an deren Stelle benützt.

Stephanit, ein Silbererz, identisch mit Sprödglaserz.

Stephanskörner s. Staphlsagria.

Stephegyne, von Korthals aufgestellte, mit Mitragyne Korth. (s. d.) synonyme Gattung der Enbiaceae.

St. speciosa Korfu. sell nach Ridler in Indien nad Barma als Mittel gegen Opinmranchen verwendet werden. Andere Arten gelten als Heilmittel gegen Fieber nad Kolik. Die Blätter entbalten 0-15% eines Alkaloides (Pharm. Journ., 1907).

Die eigentliche "Antiopinmpflanze" ist Combretum snadaienm Miqu", dessen Blatter zwei Gerbstoffe, aber kein Alkaloid enthalten (HOLMES, Pharm. Journ., 1907).

Steral, Stearinpaste s. Schleichs Praparate.

ZERNIK.

SterCulia, Gatung der nach ihr benannten Familie. Rünne mit ganzen, einfachen oder gelappten oder gefingerten Bittern. Bilten in scheckständigen Rispen. Korolle fehlend. Keleb häufig gefärbt. Antberen und Fruchtknoten zusammen auf einem stielförmig verlängerten Androgroopber. Bitten meht polygam. Antheren zählreich, am Rande eines Bechers ohne Ordnung zusamengedrängt. Karpelle am Grunde frei, oben zu einem einfachen Griffel verbunden. 80—90 Arten in den Tropen.

St. Balanghas L., Thada paya". Blätter elliptsie-blanglieb, stumpflich, an der Basis abgerunder, fast kahl. Bispen hangead. Keled pleckig, Zipfel lineal, an der Spitze zusammenhängend. Früchte verkebrt elförmig, mebrsamig, Samen oval, sedwarzhrann and ginzend, unter der brütchigen Samenschalle fast schwarz. Helmiseb in Ostindien. Die Somen werden rob und geröstet gegessen. Die Bätter und der Saft der Früchte werden medizinisch verwendet. Am dem Stamm schwitzt ein Guumi.

St. scaphigera Wall. Die Samen werden unter den Namen Boa-lampaijang, Ta-hai-tszu und Peng-ta-hai gegen Diarrhöe benützt. Sie sind schleimreich und quellen in Wasser außerordentlich auf (EBERT, Beitr. z. Kenntn. d. chin. Arzneischatzes. Diss., 1907).

St. ureeolata Sw. mit angeteilten, anterseits samtartigen Blättern, kurzen aufrechten Rispen und roten Früchten, die 6-7 Samen enthalten.

Heimisch auf den Molukken und Sundainseln, wo man die Samen genießt und die Rinde medizinisch verwendet.

St. alata ROXB. and St. urens ROXB., in Oxindien, haben ebanfalls edhare Samen. Von der letztgenannten Art und von Sterculia foetida L. (Wild-almond, Kudrop dukka, Boea kepoeh), ebenfalls in Oxindien, werden die Blatter als selleimgebendes Medikament henützt. Von der letzteren liefern die Samen 40°, fettes Öl. Die Blützer riechen nach Menschenkot, is sollen Skatol enthalten.

St. villosa ROXE, in Ostindien liefert unter dem Namen Oodal and Udali einen Bast, der technische Verwendung findet (WIESNER, Rohstoffe). Ebenso liefert St. foetida L. (Dangdoer gedeh, Kaloempang) und St. guitata ROXE. in Mahhar eine spinnhare Bastfaser und St. eolorata ROXE. in Ostindien einen unter dem Namen Khäns verwendeten Bast.

Eine Anzahl Arten liefern gummi- und traganthartige Stoffe, so:

St. urens ROXB. in Indien, die sebon oben der eßbaren Samen wegen erwähnt wurde, St. Barteri und St. Tragacantha Lindl. in Afrika (s. Traganth). Die Kolandsse (Bd. VII, pag. 559) liefernden Arten stellt man jetzt zur Gattung Cola (Bd. IV, pag. 667).

Sterculiaceae, Familie der Dieotyledoneae (Reihe Malvales). Stracher, Blaume oder Kruter, mit meist einfachen, gannen, gelappten oder gefüngerten Blättern mit bald abfallenden Nebenblättern. Bläten mansehnlich bis ansehnlich, meist in reichen Blütenständen, sweigeschlechtlich oder getreungssehlechtlich, gewöhnlich Stahlig, Kelchhätter vereinigt. Blumenblätter in der Kanopeniage gedreht. Stahblätter in veil Kreisen, die vor den Kelchhätten siehenden stammofish, die vor den Blumenblättern inserierten meist gespalten, alle meist miteinander mehr

vor den Blumenhiktern inserierten meist grapatten, alle meist mitelanader mehr oder weniger hoch verwachen. Anthern dithexisis. Eine Verlangerung der Bittenachte m. einem Gynophor oder Androgynophor ist hänfig. Fruchthätter meist 5, verwachesen, mit je 2 his zahlreichen Samensanlagen. Früchte bei der Reife oft in Teilfrieite zerfallend. — Illerher etws 1700 meist tropische Arthe. Galz.

Stercus diaboli ist Asa foetida.

Literatur: Liganos Annalen 288, 56.

Stereocaulaceae, Familie der Lichenes.

SYDOW.

Stereocaulsăure (C, H<sub>10</sub> O<sub>3</sub>)n, identiseli mit Lobarsăure und UsaetinsAnreiste ine aus Stereocaulum alpinum, aus Lepray, Parmella- und Lecanorarden isolierte Flechtensfure. Weiße, bei 1928 schmelzende Kristalle. (W. ZOFF.)

F. WEISS.

Stereochemie ist die Lebre von der räumlichen Lagerung der Atome. Daß die übliche Schreibweise der Strukturformeln nicht ausreicht, nm alle Isomerieverhältnisse der organischen Verhäudungen zu erklären, ergibt sich z. B. ans der 
Formel des Methylenchlorids, CH, Ch., Nimmt man an, daß die vier mit dem 
Kohlenstoft verhundenen Atome mit diesem in einer Ehnen liegen and symmetrisch 
um ihn angeordnet sind, so sollten zwei versehiedene Methylenchloride existieren 
entstreichen den Formeln:

H-C-H und H-C-Cl

Es ist aber von diesem, wie von allen anderen Disubstitutionsprodukten des Methans nur je eine Form bekannt. Andrerseits gibt es zahlreiche Fälle, in

In many Livery

denen zwei in hree Eigenschaften verschiedenen Verhindungen doch dieselbe Strukturformel zukommt, wie das z. B. hei der Reichts und Linksweinsture der Fall ist. Diese Erscheinungen lassen sich durch Übertragung der ehenen Formeln in den Raum erklären. Die Grundlage der Sterechenien hildet die von VANT HUST herrtrhende Auschaumng, daß die vier Valenzen des Kohlenatoffts nach den vier Ecken eines Tetraderen gerichtet sind. Legt man dem Kohlenatoffts nach den vier Ecken eines Tetraderen gerichtet sind. Legt man dem Kohlenatoffts und sur Tetraderen.



modell (Fig. 145) zugrande, so erkeaut nan, das Verbindungen vom Typas C. a., b. C. a., b., C. a., b., C. a., b. C.

liaken Hand. Ein solches Kohlenstoffatom, das mit vier verschiedeen Elementen oder Abongruppen verbunden ist, wird ein asymmetrisches genaant. (Vergl. Asymmetrisches Kohlenstoffatom, Bd. II, pag. 354.) Die heiden sterecisomeren Formen des Typas C. a hed gleiches sich in silen chemischen und physikalisches Eigenschaften bis auf das Verhalten gegen das polarisierte Licht, indem die eine Form den polarisierte Lichtsträh lasch rechts, die andere ihn um densolhen Betrag nach links dreht. Eine Verhindung mit saymmetrischem Kohlenstoffatom ist z. B. die Milchskaren.

$$\mathrm{CH_3}\!-\!\mathrm{CH} {<_{\mathrm{CO_2H}}^{\mathrm{CH}}}$$

von der eine rechts- und eine linksdrehende Modifikation bekannt ist.

Anch die Isomerien, die sich häufig hei Verhindungen mit Doppelbindungen zeigen (Fumar- und Maleinsäure, Olsäure und Elatdinsäure), finden durch das Tetraedermodell ihre Erklärung (S. Asymmetrie, relative, Bd. II, pag. 353).

Der eigenütiche Begründer der Stereochemie ist Pastzun, der zuerst (1860) die komerieverhaltinisse der Rechts-nud Linksweisatre auf ritualheib verhaltinisse zurückführte, aber erst durch die va.N'r Höffsche Lehre vom asymmetrischen Kohlenstoffatun wurde dieser Betrachtungsweise eine sichere Grundlage gegeben, die sehnell zu größen Erfolgen geführt hat. Man nannte diese Art der komerte, die sehnell zu größen Erfolgen geführt hat. Man nannte diese Art der komerte, die sich nur darch ritumliche Auffassung der vollseiten sich eine hier nicht an dem Vorrehlage Prixton Martins als Stereois om erie nud dieser ganze Zweig der Chemie ab Prixton Martins als Stereois om erie nud dieser ganze Zweig der Chemie ab Prixton Martins als Stereois om erie nud dieser ganze Zweig der Chemie ab Prixton Martins der Berecchen vor Horz, Lageung der Atome im Raume, William (2) den die Bel III, pag. 502. VAN: Horz, Lageung der Atome im Raume, William (2) der hier der Stereichen der Stereochen vor der Stereochen v

Stereochromie heist ein Verfahren der Wandmalerst, bei dem die Farben durch Anwendung von sogenanntem "Fixierungswasserglus" mit dem Malgrunde verkittet und verkieselt werden. Diese Methode ist von FUCHS erfunden, von KAULBACH aher (z. B. hei den Wandgemälden im Treppenhause des neues Museums in Berlin) praktisch durchgeführt und zn hoher Vollendung gehracht worden. Die Stereochromie ist eine Aquarellmalerst; die so hergestellten Gemälde heistice große Widerskandschligkeit gegem Witternagseindlisse, Rauch, Dampfe n. s. w.

Lexe.

Stereom (στερού; hart) ist nach SCHWENDENEH die Bezeichnung für ein Gewebe aus spezifisch mechanischen Zellen, sogenannten Stereiden, also für Faserhündel, Kollenchym, Libriform and Sklerenchym.

Stereoskop (στιρεύς körperlich, σκοπέω ich sehe) ist ein optischer Apparat, mit dessen Hilfe man durch gleichzeitige Betrachtung zweier, ein wenig von einander ahwelchender Abhildungen eines Gegenstandes den Eindruck der Kürperlichkeit gewinst.

M.

Stereospermum, Gattung der Bignoniaceae.

St. chelonioldes (L. fil.) DC., in Indien, besitzt eine hitter- und gelbstoffreiche Rinde. Die Wurzel wird gegen Fieher und Schlangenhiß, die Rinde gegen Blutfluß, die Blüte als Aromatikum, das Blatt gegen Kolik und starke Menses verwendet. Der Stamm liefert heim Verwunden rötliches Gummi. Ans Wurzel und Blüten hereitet man ein külthendes Getränk.

St. suavcolens (ROXB.) DC., ehenda, enthält einen Bitterstoff und dient als Fiehermittel.

St. glandulosum MiQ. and St. hypostictum MiQ. sollen ähnlich verwendet werden (BOORSMA). v. Dalla Torre.

Stepesol soll bestehen aus einer Lösung von 270g Gammilack,  $10\,g$  Benzoë und Tolubalsam,  $100\,g$  Karholsaure und  $6\,g$  Zimtöl in Alkohol q. s. ad  $1000\,g$ . Anasthetikom und Okklusivum hei diphtheritischer Angina, Fleehten etc. Zezang.

Stereum, Gatung der Thelephoraceae. Fruchtkörper lederartig oder holzig, in mchrere gesonderte Schichten differenziert (Außen, Mittel, Hymenalschicht), krusten- his hahliert-hutfornig, zum Teil dem Sahstrat aufgewachsen, meist mit dem Rande oder größentelis horizontal abstehend, selten (extraeuropäische Arten) seitlich oder zentral gestielt. Wimenium unterseits, glatt.

St. birvatum (Willa), Peirs, Frachklörper jederartig, An Laubholaskammen, Asten, Holz, Brettern, Pfahlen etc. übernil anf der Erde verhreitet. Ist Verursscher des sogenannten "weißpfelfigen Eichenboltze". Nach R. HARTIG peht diese Zerestungserscheinung von Austümpfen aus und verbreitet sich in peripherischen, weißen Zonen (Mondringe) im Stamme der Eiche. Das zerstette Dita vird weißer zu der Briegenboltze gelhweiß gefirti und dann als gelh- oder weißpfeifig oder gule als Fliegenbolt bezeichnet.

St. frustulosum (PERS), PRIES (Thelephora Pordix R. HARTIC). Prucht-körper holzig. Dur Flix verarssenkt das sogenannte "Richhubholob" der Elche. Das erkrankte Holz ist dunkchlrann gefärht; hald treten in demselhen isolierte, weile; rundliche Partien auf, weiche durch die Einwirkung des Pilzmyzes all: mikhileh ausgehöhlt werden und dann Hohkugeln oder tiefere Licher darstellen, Gie mit weißem Myzel grüfflit sind. Hohkugeln oder tiefere Licher darstellen, Strow,

Steriformium chloratum nach Dr. ROSENBERG soll hestehen ans 5% Paraformaldehyd, 10% Chlorammonium, 20% Pepsin, 65% Milchzucker. — Steriformium jodatum soll analog Jodammonium enhalten.

Sterigmatocystis, Gattuug der Hyphomycetes, öfter mit Aspergillus (s. d. Bd. II, pag. 337) vereinigt. Sterigmen an der Spitze wirtelig verzweigt.

St. nidulans Eldam, Rasen chrom- his hellgrün, tritt im menschlichen Ohre auf und veranlaßt, in die Bluthahn gebracht, Mykosen der Nieren.

St. nigra VAN Tieden, Rescu tief schwarzbraun, findet sich sehr bäufig auf säuerlichen und zackerhaltigen Lösuugen, faulenden Bättern, feuchtem Brot etc., läßt sich sehr leicht kultivieren, gedeiht auf fast allen Substraten, scheidet eine ganze Anzahl von Enzymen aus und verflüssigt Gelatine. Der Pilz wird vielfach bei Ohrmykosis gefunden, läßt sich aben icht auf den gesaunden Gehörzung über-

tragen.
St. fienum P. HENN. (Ustilago fieuum REIGR.) wächst im Innern getrockneter Feigen, welche ganz mit der schwarzen Sporenmasse durchsetzt sind. Der Gennß solcher Feigen verursacht heftige Verdagungsstörungen.

St. Phoenicis Pat. et Delace. (Ustilago Phoenicis Cda.) tritt im Innera der Datteln in Nordafrika anf. Die Kraukheit heißt im Niltal "Mehattel". Strow.

Sterigmen werden die an dem anfänglich abgerundeten Scheitel einer Basidie (s. d. Bd. II, pag. 579) auftretenden Ansstülpungen genannt, welche angspehildet gewöhnlich die Form pfriemenförmiger Stiele haben.

Stroot.

Sterilisator heißt ein Salz-, Zitronen- und Weinsäure nebst Saccharin entbaltender aromatischer Essig.

Sterilisieren, die Befreinng von lebensfähigen Keimen, s. Bakterienkultnr, Bd. II, pag. 500.

Über sterilisierte lajektionsflüssigkeiten (s. Bd. VII, pag. 35) sei bier noch andegturgen, daß ein Angenmerk anf das zu verwendende Glas zu richten ist. Weiches akkaisches Glas gibt an die Pflussigkeit Akkail ab, und falls diese Alkaloidskare gelöst entaklt, verende die freien Basen abgeschieden, dis sich dann (wie z. B. bei Morphin und Strychnin) in Kristallen an die Glassvandung ansetzen können. Für sterilisierte lajektionsflüssigkeiten sind deshalb um röhrrben von Kalighas zu verwenden, in denen Abscheidungen von Atkaloiden nicht eintreten. — S. anch Sterillisation im Apothekenbertriebe.

Cher sterilisierte Verhandstoffe s. d.

Nabrungsmittel in Gestalt von Konserven sind sehon seit langer Zeit durch Sterilisieren haltbar gemacht worden; die Methoden s. nuter Konservlerung.

HAMMERL.

Sterilisieren im Apothekenbetrieb. Hinsichtlich des Begriffs und der Methoden des Sterilisierens sowie der dazu bendighen Apparate und Gerstelt milgremeinen muß bler zwecks Vermedinng von Wiederbolungen auf die Abhaudlungen "Bakterien Altrai" in Baud II sweis. Dess in fektion, Dess in fektions mittels in Baud IV verwissen werden. Das dort Gesagte findet entsprechende Anwendung auf das Sterilisieren im Apothekenberich. Der erforderliche strömende Wasserdampf steht in jeder Apotheke in dem Dumpfdestillierapparat des Laboratorinus und dem Dekoktorinn der Offfrin zur Verfügung. An den Dumpfaparat läßt eich ein besonderer Sterilisstor ausschließen, auch läßt sich die Destillierblase selbste unmittelbar zur Sterilisterung beatitzen. Für die Sterilistorium kleinerer Mengen Arzaeien genütgt zumelst eine in Ihrem nuteren Telle durchlochte Infundierbluche, die einen an seinem oberen Ende gleichnils durchlochten Anfauxt treit,

Für den Apothekonbetrieb besonders geeignete Sterlüsserapparate für atstmenden Wasserdampf von böberer Temperatur (Antoklav) und für Trockensterlüsstion werden von einer Reihe von Firmen angefertigt. Nachstehend sind Apparate der Firma PAU ALTMANN-Berlin für den Kleinbetrieh in der Apotheke abgebüldet und beschrieben:

a) Der Apparat zum Sterfilisieren im strömenden Wasserdampf bei 100° für Apotheken (s. Piz-145, pag. 759) besteht am der Teilen, dem Wasserkossiß A, den Dampflekülter C und dem Deckel E, sovie einem Heizmantel A, der gleichzeitig als Untersatz für den Apparat dient. Zwecks Sterflisierung von Plässigkeiten wird, nachdem der Wasserkessel B mid den Heiz-

untersatz A gestellt ist, in jenen 1/4 l Wasser bineingegossen. Daranf setzt man den Dumpfbehälter C, in welchen man die zu sterilisierenden Flüssigkeiten entweder lose oder - was empfehlenswerter ist - in den Drahtkorb D setzt, in den Wasserkossel hinein. Um den dampfdiehten Verschluß zwischen Wasserkessel und Dampfbehälter herzustellen, befinden sich an dem anseren Rand des Dampfbehalters zwei sieh gegenüberliegende, keilförmige Verstürkungen, welche in die an dem Rand des Wasserkessels festsitzenden Klemmen langsom hineingedreht werden. Zur Ausführung dieser Manipulation bedient man sieh der Griffe, welehe mit je einer Hand und gleiehzeitig angefaßt werden. Alsdann stülpt man den Deckel E einfach fest über den Dampfbehälter, und zwar so. daß der am unteren Rande befindliehe Ausschnitt über den Griff des Dampfbehülters zu siehen kommt. Nach diesen Vorbereitungen kann die Heizung entweder mit einem Gashrenner oder mit einer guten Spiritus- oder Petrolenmlampe erfolgen, Schon nach höchstens 5 Minuten beginnt die Dampfentwicklung und somit auch die Sterilisation. Diese geschieht durch strömenden, gesüttigten Wasserdampf. Der entwickelte Dampf tritt bei H in den Dumpfbehälter, durchdringt als strömender gesättigter Wasserdampf die zu sterilisierenden Gegenstände im Dampfbehälter und entweieht aus den Löchern des Dockels bei F. Sobald die Dampfentwicklung im Gange ist, kann man die Heizfismme kleiner machen, und zwar so weit, daß immer noch Dumpf reiehlich entwickelt wird und unsströmt. Nach spätestens <sup>1</sup>; Stunde ist die Sterilisation heendet und das Öffnen des Apparates erfolgt in der umgekehrten Weise, wie das Schließen desselben.

Der Apparat ist zu jeder Zeit betriebsfähig und nimmt auf dem Tisch nur einen kleinen Platz ein (22 cm im Quadrat als Grundfläche).



Apparat zum Sterifisieren im strömenden Wasserdampf,

b) Apparate zam Sterilisieren durch erhöhten Dampfdruck (Antoklav) werden in verschiedenen Ausführungen angefertigt. Allen ist gemeinsam, daß ein hart gelöteter und gehammerter Kupferbehälter zur Aufnahme der zn sterilisierenden Gegeustände dient. Dieser kunferne Behälter trägt einen durch Flanschschraube oder durch einen Zentralbügel dampfdicht verschließharen Deckel, auf welchem sich zwei Sicherheitsventile und ein Manometer befinden. (Das Manometer wird auch zweckmäßig, wie in der Figur 147, pag. 579 ersichtlich, seitlich am Kessel armiert, damit die Hantierung beim Abnehmen des Deckels bequemer ist.) Das Ganze ist auf einem elserneu Ponktongestell montiert, welches gleichzeitig dazu dient, die Heizgase zusammenznhalten, zweeks schnellerer und gleichmäßigerer Erhitzung. Die Sterilisierung in der artigen Autoklaven vollziebt sich bedeutend schueller als in den Apparaten für strömenden Dampf. Der bei vollig geschlossenem Kessel entwickelte Dampf kann aus dem Apparat nicht entweichen, so daß ein Cherdruck im Innenraum eintritt, welcher an dem Manometer abgelesen werden kann. Zweckmällig ist es, bei Gasheizung an Stelle eines gewöhnlichen Manometers einen sogenannten Manometerregulator - wie in der Figur ersichtlich - vorzusehen. Dieser kleine Hilfsapparat wird mit der Gasleitung einerseits und mit dem Gasbreuner andrerseits verbunden. Beim Anheizen stellt man den roten Zeiger des Zifferhlattes auf deu gewünschten Uberdruck ein, alles andere reguliert nun das Manometer automatisch. Sobald dieser Uberdruck erreicht ist, beginnt der Manometerregulator zu wirken, die Gasznfuhr wird geringer, so daß nur eine ganz kleine Flamme unter dem Apparat hrennen bleibt, die gerade ausreicht, den Druck im Innenraum zu erhalten; ein Höhergeben ist ausgeschlossen. Man kann auf diese Weise den Apparat sich selbst überlassen, ohne befürchten zu müssen, daß die Temperatur im Innenranm eine hohere wird als man wünscht.

Von den geltenden Pharmakopöen hat zuerst das D. A. B. IV (1900) des Gegenstandes kurz mit den folgenden Worten Erwähnung getan: "Die Sterilisierung von Arznei- oder Verhandmitteln erfolgt, sofern etwas anderes nicht vorgeschrieben ist, darch Auwendung von Warme nach den Regelu der hakteriolorischen Technik, unter Berücksichtierung der Eironschaften des zu steri-



Apparat rum Sterilisieren durch erhöhten Dampfdruck (Autokluv).

lisierenden Gegeustandes." Nicht viel eingeheuder behandelt die 1906 erschieueue 8. Ansgabe der Pharm. Austr. den Gegeustand. Dagegen gehen die ueueste helgische (III, 1906) und schweizerische (IV, 1907) Pharmakopüe anf Einzelheiten des Sterilisierens in der Apotheke ein.

Da in der Regel weder das destillierte Wasser (s. Bd. II, pag. 135), noch die Arzaeimittel and die Geräte der Apotheke keinfrei sind, eine allgemeine Bestimmung den Apotheker zur Ahgabe keinfreier Arzneien aber nicht verpflichtet, so werden diese gewöhnlich Keinlahlig sein, sofern nicht der Arzt die Sterilisterung verlangt hat. Die Art und die Beschaffenheit des zu sterilisterenden Gegenstandes bestimmen das anzuwendende Verfahren. Niemals sollen indessen zwecks Sterilisterung chemisch wirkende Mittel (Sohlimat, Karbolskare, Kreole, Fornaldehyd u. s. w.) Arzneien zugefügt werden, wenn es nicht vom Arzte ausdrücklich vorgeschrieben wird.

1. Flüssige Arzneien.

a) Lönngen von Arzeinstitele, die darch lingeres Erktitzen auf Siedetemperatur oder durüber uicht gesehädigt werden, sind im strömenden oder gespannten Wasserdampf zu sterilisieren. Die Einwirkungsdaser des strömenden Dampfes soll 30 Minuten oder an drei aufeinanderfolgenden Tagen je 15 Minuten betragen. Die Sterilisation im Autoklaven erfolgt bei 1155 innerhalh 15 Minuten.

Steht weder gespannter noch strömender Wasserdampf zur Verfügung, so kocht man die Arzneilösung einige Minuten auf.

b) Lösungen von Armeimitteln, die sich bei Anwendung eines der zu of genanten Verfahren zersetzen (Consiams hybrochorieum, Physosicipanium saleypitem n. a.), werden in folgender Weise anabernd steril erhalten: Alle zur Wagnag nötigen Geräte (Wage, Löffel a. s. w.), werden namittelbar vor den Gebrauch mit steriler Watte und Weisgeist and dann mit Alber gereinigt. Hieranf wird das abgewogene Arzeinittelle in das Glasstöpseiglas eingetragen. Dieses ist sant der vorgeschriebenen Menge Wasser vor her zu sterführeren. Ist Flitztion statte der vorgeschriebenen Menge Wasser vor her zu sterführeren. Ist Flitztion zu der Stephelige, des zur Anfanhare des Elltrats bestämmt ist. Anch das CHAMIKHLAND-der BERKEFKLO-Filter (c. Bd. V., pag. 340 und 341) läßt sich, wo Wasserstrahl-inftpompen zur Verfügung stehen, mit Erfolg benützen.

Die zur Anfnahme zu sterilisierender Arznelen benützten Flaschen sind vor dem Gebrauche mit einprozentiger Salzsänre zu reinigen und mit Wasser gründlich

nachznspülen.

Der Verschinß der Plaschen erfordert besondere Anfmerksamkeit. Der ursprünglich zumeits gebrauchte Verschild von roher, alleit aufletteter Watte bat den Nachleil, daß der Trausport derart verschlossener Fluschen schwierig ist nud daß, wenn der Verschinß nicht bedeckt ist, Schümnelighe bindurchvenben. Besondere Flaschenverschütsse für die Sterliisterung hat Hozz, Apotheker-Zeitung, 1898, Nr. 43, empfohlen. Korkstopfen sind oben weiteres uicht umpfehleuswert. Dagegen lassen sich nach Strictt paraffinierte Hotz- oder Korkstopfen rewwenden. Nie werden auf einer breiten Literaties von Stannbei locker in den Flaschenhals in einzelnschität. Nach dem Sterliisteren und dem Erkalten werden die Stopfen in den barbeit der Sterliisteren und dem Erkalten werden die Stopfen in den barb. In der Beged wird für kleiner Mongen Arzeilissangen das Glasstöpseitges in Betracht kommen. Damit die Luft entweichen kunn, bringt man zwischen Stoppen um Flaschenhals ein Stekk Respubrisödenden, der nach schuld der Sterliisterung hernusgezogen wird. Jeder der vorgenannten Flaschenverschlüsse ist mit sterliisterung pergamentspaire zu verbinden.

Anch die vollkommessie Sterlisierung und der sicherste Verschaft vermögen nichts daran zu nadern, daß die Kelmfreibeit der Arzei mindestess sweitlenkt, wahrscheinlich aber nicht mehr vorhanden ist, sobald einmal das Gefäß geöffnet und von seinem Inhalt etwas obes die nötigen Vorsichsmaßergeit, deren Beschlang von dem Patienten nicht vorsaugessetzt werden kann, entnommen worden ist. Daraus Glotzt, daß man zur Sicherung der Keimfreibeit die Arzein zur in Einzelgaben sterlisieren und in Giasgefäße einschließen soll. Dieses Verfahren bürgert sich in der Tat immer mehr ein "insbesondere für Lösungen, die zu Ein-

spritzungen anter die Haut and in die Venen dienen sollen.

Die Herstellung solcher Einzelgaben in zugeschmolzenen Glasbehältern — Ampullen — bietet nicht derartige Schwierigkeiten, auf. auf sie nicht in jeder Apubleke überwanden werden könnten. Die Ampullen sind beim Glasbliser enhaltlich. Die kleineren zyinderformigen zu etwa 1 cen lanhalt sie dienerstelst zu einer Kapillærausgezogen, die ein Trichterrober trägt. Die Püllung der sorgfätlig gereinigten Ampullen gescheit ans einer Brettet, weehe die Arzaeilbung enfählt. Darch Erwärmen der Ampullen wird aus dieser Luft zusgetrieben, die durch die im Trichterrobe heimliche Pülssigkeit hindarch austritt. Beim Erkatuse der Ampulle wird die Pilssigkeit dengesaugt. Um zu vermeiden, daß in der Kapiliære Arzaeilbung in konzentrierrete Hindsigkeit hindarch austritt. Beim Erkatuse der Ampulle verie die Brette gestelte Kapillager, die bei in den unteen Teil der Ampulle recht, geschbesch. Nichelen die Ampulle Deschickt ist, wird sie in lirem kapillæren Teil in der Flaume zugeschmölzen. Die Stellisserung erfolgt wie oben angegeben. Ist ein der

Sterilisation bei höherer als Siedetemperatur erwünscht und steht ein Autoklav nicht zur Verfügung, so kocht man die Ampnilen in Wasser, dem die nöttige Menge Kochsalz zugesetzt ist.

Ampellen von größerem Fassangsvermögen, his zu etwa ½, f., gefüllt mit physiologischer Kochsalzismag, finden in der medizinischen Braxis Verwendung. Sie werden vom Glishikser kugel- oder hirnförmig hergestellt und sind mit zwei Ansatzobren, einem im spitzen Winkel gebogenen und einem geraden, versehen. Nachdem die Ampelle gereinigt ist, wird das gehogene Rohr an seinem Ende angesednnoten, sistem wird die Kochsalzisonag mittels eines fein ausgezegenen Kohres durch das gerade Rohr eingefüllt. Nachdem anch dieses zugeschnoten ist, der Ampelle. Des gerade Kohr wird in seisem anteren Kade nurel Betattung der Felle abgehrochen; aus ihm fließt die Flüssigkeit mittels eines Gammischinsches in die Spritze, solad das gebogene Rohr an seiner Solitz recöffent vorden ist.

Müssen Arzneilösungen, welche ein Sterilisieren durch Erhitzen auf 100° oder darüber nicht vertragen, in Ampullen eingeschlossen werden, so hedlent man sich zunächst der Filterkerze

Die schweizerische Pharmakopöe schreiht anßerdem die Erwärmung auf 60 his 70° an drei aufeinanderfolgenden Tagen vor.

e) Aufschwemmangen von Arzaeienitella in Glyzerin oder Ol, inabesondere Jodoformetykerin mol Jodoformetykerin mol Jodoformetykerin mol Jodoformetykerin mol Jodoformetykerin noder Ol für sich, ersteres im Dampftopf, letzteres während zwei Stunden im Trockonsterlisator auf 120° mol bringt nach dem Erkalten das beterffende Arzaeinittel hiseia; oder dieses wird in einer vorher mit Weiageist und Ather sterilisierten Rehaethale mit dem ebenfalls sterilisierten Glyzerin oder Ol angerieben. Die Mischang wird In ein sterilisierten Glyzerin oder Ol angerieben. Die Mischang wird In ein sterilisierten Glyzerin oder Ol angerieben. Die Mischang wird In ein sterilisierten Glyzerin oder

2. Salben, Pasten.

Salben und Pasten werden in weithnisgen Glasstöpselflaschen im Trockensterlisator auf 120—140° erhitst, sofern sie nicht Bestandteile enthalten, die bei solchen Temperaturen zersetzt werden oder sich verflüchtigen. Enthalten sie pulverfürnige Arzeintittel, die sich beim Stehen in der Wärme absetzen, so ist nach der Sterflüserung die feine Vorteilung durch Schütteln bis zum Erstarren der Salbe wieder herbeimführen.

3. Gelatine.

Gelatine wird in 2-10% iger Lösung als Blatgerinnung bewirkendes Mittel unter die Hant gespritzt and innerlich angewandt. Da die Einspritzung solcher Lösnng mehrfach Tetanns im Gefolge gehaht hat, so ist hel der Sterilisierung besonders vorsichtig zn verfahren. Nach P. KRAUSE sollen die geklärten Lösnigen an 5 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine halbe Stunde lang im strömenden Wasserdampf von 100° erhitzt werden. Das im städtischen Krankenhause zu Leipzig ühliche Verfahren heschreiht C. STICH folgendermaßen: Gelatino (20:1000) wird im Kolben im Wasserhad gelöst. Die Lösung wird mit Normalnatronlange neutralisiert, 3-4 Standen im Kohlensänrestrom auf 36-38° erwärmt und mit 0.5% Karholsanre versetzt. Nachdem sich der dnrch die Karbolsauro hervorgerufene Niederschlag wieder gelöst hat, trägt man gequirites Eiweiß (2 auf 1000 ccm) ein, erwärmt bis zur Gerinnung und filtriert im Heißwassertrichter. Das Filter wird zn ie etwa 25 ccm in sterilisierte welthalsige Gläser gefällt, die mit ausgekochtem Pergamentpapier tektiert werden. Die Gläser werden alsdann (5mal) jeweils eine halhe Stande im strömenden Wasserdampf sterillsiert. Darch längeres ununterbrochenes Erhitzen verliert die Gelatinelösung ihr Erstarrungsvermögen. Die vollkommene Sterilität der Lösung erkennt man daran, daß sie beim mehrtägigen Anfbewahren bei 36-38° klar bleiht. (Vergl. den Artikel Gelatina sterilisata solnta in Bd. V. pag. 565.)

Die Firma E. MRRCK-Darmstadt bringt sterilisierte Gelatinelösuug iu zngeschmolzenen Glasröhren in den Handel, die direkt ans Kalbsfüßen hergestellt wird.

## 4. Pulverförmige Arzneien.

Pulverförnige Azaeien, die durch höhere Temperatur nicht verändert werden, wie Zinkoxyd, Talkum, Borstare u. a., können direkt in der keindlicht mit Wätte verschlossenen Streopniverschachtel durch 1/stündiges Erhiben auf 120° im Trockensteinisch keinfred erhalten werden. Bei Streepnivern, welche diese Temperatur nicht ohne Zersetzung oder Verfületligung ertragen, hilft man sich dadurch, daß man sie wiederholt mit geringen Mengen einer Mischung aus Chloroform oder Alber mit 70°/,igem Weingeist durchtzinkt und dann bei 50°—60° trocknet.

## Verhandstoffe.

a) Watte, Mall, Biadea werden im strömenden Wasserdampf oder im Autokaren bei 1155 sterlisiert. Im ersteren is 11-2-stündiges, mie tettreen lystündiges Erhitzen notwendig. Die schweizerische Pharmakopfe schreiht zweimaliges, durch je einen Tag gefrennets Behandel im Autoklawen bei 1156 währende je 15 Minuten oder im strömenden Wasserdampf während 30 Minuten vor. Die Verhandstoffe missen sich innerhalb einer Verpackung befinden, welche sowohl das Eindrigen des Dampfes während der Sterlisation gestattet als auch nach Beendigung dersehen einen solchen Autokulb heitzt, das den anchtragliches Eindrigene vom Keimen (Stanh n. s. w.) verhintet wird. Eine solche Verpackung beiden für größere Mergen Verhandstoffen, wie sie ihr Krankenhusen und Klinken gehänscht werden, der Verhandstoffen, wie sie ihr Krankenhusen und Klinken gehänscht werden, der Verhandstoffen, wie sie der Verhandstoffen wie der Verhandstoffen werden die Verhandstoffen in Sankstoffen für den Sterlisator gebracht. Nach erfolgter Sterlisierung wird über die Körbe noch ein Sack von diehten Stoff geogen.

Für kleinere Mengen von Verhandstoffen, wie sie in den Apotheken zum Verkanf an das Publikum vorrätig gehalten werden, empficht sich als einfache zuverlässige Umhüllung dichtes Flitzierpapier. Die sterilisierten und hel 100° getrockneten Päckchen erhalten eine zweite Umhüllung von Pergameutpapier oder Karton.

b) Nähmaterial. Selde and Zwirn werden im strömenden Wasserdampf oder durch Auskochen in Wasser (ohne Soda oder sonstigen Zasatz) sterilisieri. Üher die Sterilisation von Catgat siehe Bd. III, pag. 420 ff.

## 6. Gläser und Geräte.

Gläser nad Geräte von Glas, Pozzellan, Metall n. s. w. werden durch Erhitzen auf 160° während zwei Stunden im Trockessterilisator (Lufttrockenschrank) oder durch Behandeln im Autokäven hel 115° während 15 Minuten oder im strömenden Wasserdampf während 30 Minuten oder durch 15 Minuten langes Auskochen mit Wasser oder Sodolswug (1—20°/kg) sterliisäten.

Literatur: C. Stren, Bakteriologie und Sterlitsation im Apathetenbetrieb, Berlin 1904. –
M. Hozz, Sterlitsation und Sterlitsationsapparate in Apatheter-Zeitung, 1908, Nr. 43. –
B. Fischur, Sterlitsation und ihrer Answendung im Apothetenbetrieb. Apatheter-Zeitung, 1908.
— SALEMAN, Sterlitsationsapparate für pharmaszeitische Laboratorien. Pharmaszeitische Centralbalie, 1982. – K. Wurzy, Ber. d. D., pharm. G. 1907, 1908.

Sterilisol, zur Konservierung des Weines bestimmt, hesteht aus Trioxymethylen und Kochsalz. Zerker.

Sterilität (at.), Urfrachtharkeit, Beim Manne hernht sie entweder daranf, daß keine Samenflüssigkeit der Begettung afhließt (Appermatismus) oder daranf, daß zwar Samenflüssigkeit erscheint, diese jedoch der hefruchtenden Elemente, der Sperma tozonen (a.d.), entehetn (Azospermie), in beiden Pallen kann trotzdem das Begattungsvermögen (Potentia coënndi) vorhanden sein. Die Therapie kann sehr wenig leisten. Dagegeu ist die Diagnose von großer Wichtigkeit, mu den Grund der Kinderlosigkeit nicht in der Frau zu suchen, wie dies früher der Fall war, wenn beim Manne die Erektion nichte fehre.

Die Sterilität des Weibes ist jener krankhafte Zustand, bei welchem das geschlechtsreife Weib nicht befruchtet wird. Angeborene und erworbene Anomalien

der Eierstöcke, der Taba, der Gehärmutter, der Scheide können die Vermittlang zwischen dem männlichen Samen und dem weiblichen Ei verhindern; die normale Eihildung kann aber auch durch Allgemeinerkrankungen (wie Chlorose, Diabetes, Nervenleiden n. s. w.) gestört sein. Die Therapie hat hler ein viel dankhareres Feld, als hei der Unfruchtharkeit des Mannes.

Ahgesehen von der Bedeutung der Sterilltät in sozialer und gesellschaftlicher Beziehung, ist sie gerichtsärztlich wichtig, wenn es sich um Eheschließung, Ehetrennung, Legitimität eines Kindes, Bestimmung des Verletzungsgrades

handelt u. s. w.

Sterisol Rosenberg, bei Tuberknlose, Diphtherie, Erysipel in Dosen von 0.015-0.06 g empfohlen, ist eine wässerige Lösung von rund 0.5% Formaldehyd, 0.30/6 Kaliumphosphat, 0.70/6 Chlornatrium, 30/6 Milchzucker. - Sterisol Oppermann, zn Desinfektionszwecken empfohlen, soll nehen Menthol und 0'3% Formaldehyd die Salze der Milch gelöst enthalten.

Sterkobilin ist ein in den nateren Darmpartien und in den Fäzes vorkommender gelbroter, amorpher Farbstoff. Er wird ans den Fäzes durch schwefelsänrehaltigen Weingeist extrahiert, die filtrierte, anf ein kleines Volum eingedampfte Flüssigkeit wird mit Wasser anfgenommen und mit Chloroform ausgeschüttelt. Oder es werden dle Fäzes mit Wasser, dem eine kleine Menge Schwefelsäure zugesetzt ist, digeriert: ans der Farbstofflösung wird Sterkobilin durch Sättigung mit Ammonsulfat gefällt. Beide Methoden geben aber sehr verunreinigte Produkte, die Reinigung ist umständlich und schwierig. Der Farhstoff soll identisch sein mit Jaffés Urohilin, ist höchstwahrscheinlich mit Gallenfarhstoffen verwandt, wenn anch nicht identisch mit Hydrohilirubin (vergl. Bd. VI, pag. 530).

Die charakteristischen Reaktionen sind sein Verhalten vor dem Spektroskop (Absorptionsstreifen zwischen b nnd F, in alkalischen Lösungen mehr nach b gertickt) und in der ammoniakalischen Lösnng nach dem Zusatz von etwas Chlorzink die Fluoreszenz ins Grüne. ZEYNKE.

Sterkorin s. Koprosterin, Bd. VII, pag. 637.

ZERNIK.

Sterlet, ein Kaviar und Hausenblase liefernder russischer Fisch ans der Gatting Acipenser (s. d.).

Sternalgie (στέρνο; Brusthein) bedentet Brustschmerz, auch Angina pectoris (s. d.).

Sternanis lst Anlsum stellatum.

Sternb. - Kaspar Maria Graf von Sternberg, geh. am 6. Januar 1761 zu Prag, war Hof- und Kammerrat der Hochstifte Regensburg und Freising, von 1803-1807 Vizepräsident der Landesdirektion in Regensburg, lebte danu als Privatmann in Prag und starb am 20. Dez. 1838 als Geheimer Rat und Vorstand der königl. böhmischen Gescllschaft der Wissenschaften; hesonders verdieut um Geognosie und vorweltliche Pflanzen. Seine Sammlungen und seine Bihliothek schenkte er dem Böhmischen Nationalmnsenm.

Sternberg, in Böhmen, hesitzt zwel (110) kalte Quellen, den Heinrichsand Salinenhrunnen mit (CO, H), Ca 0.393 und 0.411 and (CO, H), Fe 0.031, resp. 0.032 in 1000 T.

Sternbergia, Gattung der Amaryllidaceae; St. lutea (L.) KER, im ganzen Mittelmeergehiete verhreltet, liefert in den Zwiebeln ein heliebtes Hausmittel. Sie ist scharf und drastisch.

Sterne, Carus, Pseudonym für Ernst Ludwig Krause, geh. am 22. November 1839 in Zielenzig, absolvierte die pharmazentischen Studien, widmete sich aber dann ansschließlich naturwissenschaftlichen und kulturgeschiehtlichen Studien, als deren Ergebnis eine große Anzahl populärnaturwissenschaftlicher Aufsätze und Werke erschienen, in denen er für die deszendenztheoretischen Anschauungen eintrat. Sein Buch "Werden und Vergeben" wurde nach seinem am 24. August 1903 in Berlin erfolgten Ablehen von Bölsche in 6. Auflage heransgegeben. CARUS STERNE ist nicht zu verwechseln mit dem Leinziger Zoologen JULIUS VIKTOR CARUS (1823-1903), dem Chersetzer der Darwinschen Werke.

R. MILLER.

Sternleberkraut ist Herba Asperulae.

Sterntee von WRIDHAAS ist ein dem Brusttee ähnlich zusammengesetztes Gemisch.

Sternutament heißt die bei Nasenkatarrh als Riechmittel empfohlene x-Naphtholkarhonsäure (vergl. Oxynaphthoësäuren, Bd. IX, pag. 685), weiße Kristalle vom Schmp. 186°, die auch innerlich als Darmdesinfiziens (0·1-0·2 g pro dosi) and außerlich in Form 100/aiger Salben bel Hantkrankheiten Verwendung finden sollte.

Sternutatoria (sternuere niesen, sternntare wiederholt niesen), Niesmittel, s. Ptarmica.

Sterrometall. Eichmetall, eine Legierung, bestehend aus 60 T. Kupfer, 40 T. Zlnk and 0:5-3 T. Eisen. ZERNIK.

Stertor (stertere schnarchen) heißt das röchelnde Atmen, welches durch die in den Luftwegen angesammelte Flüssigkeit hervorgerufen wird.

Sterules heißen Gelatiuekapseln mit sterilen Lösungen.

ZERNIK.

Stethoskop (στήθος Brust nud σκοπέω sehen), Hörrohr, ist ein röhrenförmiges Instrument, welches der Arzt an den menschlichen Körper anlegt, um die in letzterem entsteheuden Geräusche und Tone deutlich zu vernehmen. Besonders zur Untersuchung des Herzens und der Lunge ist es von Wichtigkeit, da es die Lokalisation der Entstehung des Geräusches erleichtert. Trotz der verschiedenen Formen, die man ihm bereits gegeben, kehrt man immer wieder zur Röhrenform zurück. An einem Ende erweitert sich die Röhre mäßig trichterförmig and am audern Ende besitzt sie eine Ausatzplatte, welche für das untersuchende Ohr bestimmt ist.

Steudel, Ernst Gottlieb, geb. am 30. Mai 1783 zu Eßlingen, war Oberamtsarzt daselbst und starb hier am 12. Mai 1856. STEUDEL schrieb den "Nomenclator hotanieus". R. MCLLER.

Stev. = Christian Steven, geb. 1781 zn Fredriksham, starb am 17. April 1863 als russischer Staatsrat zu Simferopol. STEVEN schrieb n. a. eine Flora der tanrischen Halbinsel. R. MULLER.

Stevia, Gattung der Compositae, Gruppe Eupatorieae; im warmen Amerika in zahireichen Arten verbreitete Kräuter oder Halbsträucher mit gegenständigen oder oberwärts abwechselnden Biättern und meist 5blütigen, zu Rispen oder Dolden vereinigten Köpfehen, deren schmalzylindrische Hülle 5-6blätterig ist. St. salicifolia Cav. in Mexiko. Aus den Blättern wird eine Tinktur bereitet, die wie Arnikatinktur benützt wird (Am. Journ, of Pharm., 1891).

St. verticillata SCHLECHT. dient in Paragnay als Ersatz für Tanacetnm. M.

Steyerscher Kräutersaft von Purgleitner s. Bd. X, pag. 473. Vielfach pflegt man für "Steyerschen Kräutersaft" Sirupns Rhoeados zu dispensieren.

Sthenisch (σδένος Kraft) neunt man im Gegensatz zu asthenisch ein Fieber, bei welchem die Herztätigkeit kräftig bleibt.

Sthenosina Orel, Sthenosine russe de Orel, stelltim wesentlichen dar ein Gemisch ams stärkemehlbattiger Pasta Gnarana und glyzerinphosphorsaurem Kalk mit Robrancker. (Apothekerzeitung, 1908, Nr. 15.)

Stibine, Stibonium basen, beißen diejenigen metallorganischen Verbindungen, welche sich von Antimorwassentoff ableiten lassen, indem ana dessen Wasserstoffatome ganz oder zum Teil durch Alkobolradikale ersetzt. Über diese Verbindungen im allgemeinen s. Metallorga nische Verhind ungen, Bd.VIII, pag. 631. Hier sei nur speziell über die organischen Verhindungen des Andimons folgendes blinzagefügt; Am eingehendsten sind die Tri- nud Tetrasikytverhindungen unterseult worden. Die ersteren entstehen ans Antimontrichlorid und fänkalkyten:

 $2 \operatorname{Sh} \operatorname{Cl}_3 + 3 \operatorname{Zn} \left( \operatorname{C}_2 \operatorname{H}_5 \right)_3 = 2 \operatorname{Sb} \left( \operatorname{C}_2 \operatorname{H}_5 \right)_3 + 3 \operatorname{Zn} \operatorname{Cl}_1,$ 

ferner durch Einwirkung von Alkylfolden auf Antimonkalium bezw. Natrium. Das Trimehyslistin ( $H_3$ ), h8 is deied teil  $81^\circ$ , d8 as Triathyslistin ( $H_3$ ), h8 is deied teil  $81^\circ$ , d8 as Triathyslistin ( $C_1H_3$ ), h8 bett  $159^\circ$ . E s sind xwiebelarlig riechende, in Wasser kann lösliche Filassigkeiten, die sich an der Laft von selbet enttanden. In Verhalten ist das von stark elektropositiven Metallen, so daß sie ans ranchender Saksstare Wasserstoff entwickeln, indem sie selbst in salzartige Colloverbilondungen übergehen:

 $Sb(C_2 H_6)_3 + 2 HCl = Sb(C_2 H_6)_3 Cl_2 + H_2.$ 

Die tertiären Silbine gehen durch Verbindung mit Alkyljodiden in quartäre Silbiniumjodide (wie  $(C, H_1), SbJ)$  über, die analog den Phosphonium- und Arsoniumjodiden beim Erhitzen mit Silberoxyd und Wasser sich in die alkaliähnlichen Stiboniumhydroxyde  $(z, B, (C, H_2), Sb OH)$  umwandelb.

Literatur: Lowy, Liebuge Annalen, 75, 88, 97; Lardold, ebenda 78, 84; Merck, ebenda 97; A.W. Hogymann, ebenda 103; Starcker, ebenda 105.

J. Herzog.

Stibio Kali tartaricum s. Tartarus stibiatus. — Stibio Natrium persulfuratum s. Natrium sulfantimoniat, Bd. VIII, pag. 321. J. Herroe.

Stibium s. Antimon, Bd. II, pag. 7.

HERZOG.

Stibuum arsenicitcum, ein weißes, in Wasser und Afkolo unfölleiches Pulver, darstellbar durch Pallen einer Berchweinsteilnolung mittels einer Lösung von Arsenstare und Answasehen des entstandenen Niedersehlages mit Wasser, bis das Abfeißenden mit Magnessämitztur niebt mehr reagiert. Das Antimonarsenist ist in Dosen von 0°001–0°003 p bei Herzkrankheiten, Asthma, angewendet worden. Maximadiosis 0°003 p, auf den Tag 0°01 p. 3. HTERSON.

Stibium chinotannicum, ein obsoletes Prāparat, das durch Digerieren von gepulvertem Brechweinstein mit Chinarindenahkochung hergestellt wurde.

Stibium chloratum s. Antimonchiorur, Bd. II, pag. 12 und Liquor Stibii eblorati, Bd. VIII, pag. 284. J. Herroo.

Stibium jodatum, Antimonjodur, 80-1, hilder sich bei Einwirkung von Jod auf Antimon unter starker Warmenetwicklung, bei größeren Meegen unter Explosion, Man trägt dieshalb das gepulverte Autimon nach und nach in das Jod biz arr Stittigeng. Noch neuerre Methode löst man Jod in Schwefelkoblen-stoff, trägt überschüssiges gepulvertes Antimon ein und läßt die Lösung kristallisieren. Rotbraume kristallinische Masse, welche bei 1719 sehmlit und in Form roter Dampfe überdiestilliert werden kann. Mit viel Wasser zersetzt es sich nuter Abseldung eines Oxyjedids.

Stibium oxydatum s. Antimonoxyd, Bd. II, pag. 13. J. Herzod.

Stibium oxydatum fuscum, Crocus Metallorum, wird durch Zusammenschmetzen gleicher Gewichtstelle fein gepulverten Sebwefelautimons und Kaliumnitrats, Palvern der erkalteten Masse und Auswaschen derselben mit heißem Wasser hergestellt. Es wird hierdurch in der Hanptssche Antimonoxysulfid, 8b, 08,, gebildet, welches heim Auslangen zurückbleiht. Das nicht ausgewaschene Präparat führt den Namen Stibium oxydatum fusenm non ablutum oder Hepar Antimonii.

führt den Namen Stibium oxydatum füscum on ablutum oder Hepar Antimonfi. Beide Präparate besitzen eine mebr oder weniger gränlichbraume Farbe. Letzteres Produkt findet noch bin und wieder Verwendung in der Veterinärpraxis. J. Henzon.

Stibium oxydatum griseum ist ein durch Gehalt an metallischem Antimon grau gefärbtes Antimonoxyd.

J. Herrog.

Stibium oxyjodatum — Oxyjodaretum Antimonli, ist ein schmutziweiles, geschmackiose Pulver, welches erhalten wird, wenn man 109 Liquor Stibii elhorati unter Lurathren mit einer Lösnag von 15g Kaliumjoddi in 60g Wasser aversucht nut den mit 60g Wasser ausgewachenen Niederschlag neinem lauwarmen Orte trocknet. Die Zusammensetzung dieses Priparates ist, besonders binsbeltlich des Jodgebaltes, eine sehr wecheelnde und von der zum Auswachen hentlitzen Wassermeage sowie der Temperatur des Trockenschrankes shahagig.

Stibium oxysulfuratum, Antimonoxysulfid, Sb<sub>1</sub>O<sub>1</sub> + 2 Sb<sub>1</sub>S<sub>2</sub>, findet sich in der Natur als Rottpifelgianzer (a.d.). Künstlich bereitet bildet es in mehr oder minder reiner Form den Antimonzinnober, eine in der Olmalerie gebrauchte Farbe. Zu dessen Darstellung trägt man 2 T. Liupor Sibli follorati in eine Löung von 3 T. Natimahlisonläti in 6 T. Wasser und erwärnt langsam, bis sich uichts mehr abscheidet. E. SCHMIDT erläutert den Vorgang durch folgende Gleichburg:

 $6 \, {\rm Sb} \, {\rm Cl}_2 + 6 \, {\rm S}_2 \, {\rm O}_2 \, {\rm Na}_2 + 9 \, {\rm H}_2 \, {\rm O} = ({\rm Sb}_2 \, {\rm O}_2 + 2 \, {\rm Sb}_2 \, {\rm S}_3) + 6 \, {\rm SO}_4 \, {\rm Na}_2 + 18 \, {\rm HCl}.$  Der Niederschlag wird zanafebst mit stark verdinanter Essigssure, dann mit reinem Wasser ansgewasehen. Karminrotes, ziemlich beständiges Pulver.

Stibium sulfuratum, Schwefelantimon, Antimontrisolfid (Sb,Sc). Cher die beiden Molifikationen des Schwefelantimons s. Antimonsulfür, Bd. II, pag. 14, ferner Stibium sulfuratum rubeum, Ba. XI, pag. 587. Hier sei nur erwähnt, daß das Deutsche Arzaeibach (Edit. 4) das Stibium sulfuratum nigum ieligibie auf Veruureinigungen durch Sand, bezw. auf in HG unbisibieb Bestandteile prüfen lätz: 2g fein gepulverter Spielegians, mit 20com Sabsabare gelinde erwärnt und schließlich unter Umrühren gekocht, sollen sich bis anf einen nicht mehr als 002 g (1%) betragenden Rickstand anfäßen.

Stibium sulfuratum aurantiacum, Antimonpentasnifid, Goldschwefel; franz. Sonfre doré d'Antimolne; engl. Snlphnreted Antimony. Formel: Sh<sub>2</sub> S<sub>c</sub>.

Eigenschaften: Ein feines, orangerotes, fast geruchloses Pulver. Beim Erbitzen in einem engen Proberohre sublimiert Schwefel, wihrend schwarzes Sb. S. zarückbleibt. Bei der Behandlung mit Salzsaure entsteht Antimontrichlorid nnter Schwefelwasserstoffentwicklung gemäß folgender Gleiebung:

 $Sh_2S_5 + 6HCl = 2SbCl_2 + 3H_2S + 2S.$ 

Schon heim Aufbrewähren des Goldschwefels findet durch Einwirkung von Licht und Left eine langsame Zersetung statt, indem sich keine Mennegen schwefliger Sürer, Schwefelsdurer, unterschwefliger Säure neben Antimontrisuffid und Antimontriovyd bilden. Ein derart zersetuter Goldschwefel, mit Wasser geschtlicht, erteilt letterem suruw Beaktion. In den Alkalisafiden und hydrosulfiden löst sieh der Goldschwefel leicht zu Suffautimointen: 18, 9, 4 7, 3 (NH<sub>b</sub>), 8 = 2, 5 NS, (NH<sub>b</sub>),

Darstellung: Man erhält den Goldschwefel durch Zerlegung eines Sulfantimoniats mit einer Saure, zumeist des Natriomsulfantimoniats (SCHLIPPEsches Salz = Sb S, Na. + 9 H, 0) mit Schwefelsaure:

2 Sb8, Na, + 3 H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> = Sb<sub>4</sub> S<sub>4</sub> + 3 Na, SO<sub>4</sub> + 3 H<sub>4</sub> S.

Zn dem Zwecke löst man von dem frisch bereiteten kristallwasserbaltigen
SCHLIPPESchen Salz (s. Natriumsnifantimoniat, Bd. IX, pag. 321) 26 T. in

100 T. kaltem destillierten Wasser, filtriert, verdünnt auf 500 T. und gießt diese Lösnig unter kräftigem Umrühren in ein erkaltetes Gemisch von 9 T. reiner konzentrierter Schwefelsäure und 200 T. Wasser ein. Nach HAGERS Handhneh der pharmazeutischen Praxis werden 100 T. des SCHLIPPEschen Salzes in 400 T. Wasser gelöst, filtriert, die Lösung mit 2500 T. destillierten Wassers verdünnt und nach and nach in ein erkaltetes Gemisch ans 38 T. Schwefelsänre und 800 T. Wasser eingetragen. Der Niederschlag wird, vor Luftzntritt geschützt, absitzen gelassen nnd die überstehende sanre und mit H. S gesättigte Flüssigkeit möglichst bald and vollständig durch Dekantieren entfernt, am eine durch Zersetzung des H. S entstehende Verunreinigung des Goldschwefels mit Schwefel zu verhindern. Sodann wird mit neuen Mengen Wasser angerührt, wieder dekantiert und dieses Verfahren so oft wiederholt, bis das abgegossene Wasser mit Baryumchlorid nur noch schwache Trühung gibt. Der Goldsehwefel wird sodann aufgebeutelt, mit Wasser vollständig ausgewaschen, die letzten Anteile H2O abgepreßt, der Rückstand zerbröckelt, bei gelinder Temperatur nnter Lichtabschluß getrocknet und zn einem feinen Pnlyer zerriehen.

Aufhewahrnng: Der Goldschwefel muß vor Licht and Luft geschützt aufbewahrt werden.

Prüfung: Die Identitätsreaktionen gehen ans den im ersten Abschnitt heschriebenen Elgenschaften des Goldschwefels hervor. Ferner läßt das Deutsche Arzneibneh (editio 4) folgende Proben auf Reinheit des Praparates vornehmen: 1 g Goldschwefel, mit 20 ccm Wasser geschüttelt, soll ein Filtrat geben, welches durch Silbernitratiösung schwach opalisierend getrübt (Chlorid), aher nicht gebräunt werden soll. Eine Bränning würde auf innterschweflige Säure oder lösliche Schwefelverhindungen hindeuten. Werden ferner 0.5 g Goldschwefel mit 5 ccm einer bei gewöhnlicher Temperatur gesättigten, wässerigen Lösung von Ammoniumkarhonat bei einer Temperatur von 50-60° 2 Minnten lang unter wiederholtem Umschütteln stehen gelassen, so soll in der erhaltenen Lösung nach dem Filtrieren and Übersättigen mit Salzsäure Innerhalh 6 Standen eine gelhe, flockige Ausscheidung nicht entstehen. Die Ammoniumkarbonatlösung löst nicht Schwefelantimon, wohl aber eventuell vorhandenes Schwefelarsen als Ammonlamsalfoarseniat, das dnrch Zusatz der HCl nnter Abscheidung gelber Flocken von Arschtrisulfid wieder zerlegt wird. Das Praparat, mit Wasser geschüttelt, soll eine Lösung gebeu, die dnrch Barynmnitratlösnig nicht sofort getrübt wird. Diese Trübung würde ungenfigendes Answaschen oder eingetretene Zersetzung heweisen. Jedoch ist zu dieser Forderung des Arzueihnehes zu bemerken, daß man selten im Handel einen Goldsehwefel antrifft, der frel von Schwefelsäure ist. Diese hildet sich leicht, wie schon ohen bemerkt, bei der Anfbewahrung des Praparates. Um also eines vorschriftmäßigen Goldschwefels sicher zn sein, muß man ihn in gewissen Zelträumen immer wieder mit Wasser answaschen. Man verfährt am hesten so, daß man das Praparat mit Wasser in einer Flasche gnt schüttelt, auf ein Filter bringt und zunächst mit Wasser und dann (des schnellen Trocknens wegen) mit Spiritus und schließlich Äther answäscht.

Gebrauch: Der Goldschwele wurde in früheren Zeiten als Helimittel gegen katarhallische Leiden sehr geschatt (Hosienag 0'01-0'29 alle 2-3 Sunden in Pulver- oder Pillenform). Nachdem es aber der pharmazentischen Industrie gelangen ist, ein von Antimonoxyd und vor allem von Schwefelarsen völlig freies Präparat herzuseltlen, hat die Wertschätzung des Mittels uurgemein abgenommen. Man führt daher die dem Goldschwefel früher nachgerühmte Wirkung auf das damalige Vorhandensein der belden genannten Verurneringungen zartek.

Ј. Нипрос

Stibium sulfuratum rubeum, Kermes miuerale, Pulvis Carthasiauorann, war ein früher sehr geschätztes Arzaeimittel, das jetzt völlig obsolet geworden ist. Man unterschied oxydfreien und oxydbaltigen Mineralkermes. Der erstere stellt die rote Modifikation des Schwefelantimons, Sb, Sj, dar und wird entweler durch pitzliches Ahkhhlen des geschmolzenen, sebwarzen Schwefelantimons oder derur / ferretung die sulfantimolgsauren Kalimas (8h, K.), durch Nalszaure gewonnen. Der oxydhaltige Mineralkermes, sebon 1658 von GLAUBER beetielt, ist ein Gemisle von rotten Schwefelantimon und Authmonoxyf in wechselnden Verhältnissen. Es wird erhalten durch Koehen von schwarzem Schwefelantimon mit Sodalsung, Gemäß der Gliethung

 $Sb_2 S_3 + 3 CO_3 Na_2 = Sb_2 O_3 + 3 Na_2 S + 3 CO_2$ 

bewirkt ein Teil der Soda die Eutstehung von Antimonoxyd. Dieses löst sich in der vorhandenen heißen CO, Na-Lösung, ebenso das unzersetzte Schwefelantimon in dem gehildeten Schwefelnatrinm, so daß beim Erkalten der Lösung ein Gemenge der beiden Stoffe resultiert.

Stiboniumbasen s. Stiblne, pag. 463. G. Kassner.

Stich- oder Stichelkörner sind Fructus Sylibi Mariani. G. KANSER.

Stichkultur s. Bakterienkultur.

Stickluft s. Kohlensäure in der Luft, Bd. VII, pag. 536. HAMNERL.

Stickoxyd, NO. Bildet sich beim Auflösen gewisser Metalle, wie Kupfer, Quecksilber. Silber in Salpetersänre:

 $3 \text{ Cu} + 8 \text{ NO}_3 \text{ H} = 2 \text{ NO} + 3 (\text{NO}_3)_2 \text{ Cu} + 4 \text{ H}_2 \text{ O}.$ 

Um das so erhaltene, steta noch andere Stickstoffsanerstoffverbindungen enthaltende Gas zu reinigen, leilett man est in eine konzentrierte kalle Anfilsong von Eisenvitrol, welche das Sticksoyd mit braunschwarzer Farbe anfaliumt und beim Erwärmen als reines Sticksoyd wieder abglikt. Solches erhält man anch beim Erwärmen von Solpeter mit einer freie Statzaure enthaltenden Lösung von Eisenchlorter: 6 Fe Cl. + 200, K. + 8 BUI = 6 Fe Cl. + 2 K Cl. + 4 H, 0 + 2 NO.

Ein farbioes, durch Dræck (114 Atmosphären) und Kälte (—119) verdichthares Gas, welches das spez. Gew. 1903 (Loft = 1) oder 15 (H = 1) hat and sich an der Luft anter Aufnahme von Sauerstoff in rothranses Stöckstoffdioxyd, NO<sub>3</sub>, vervandelt. Krütsche Tempert 17–23 few. 1841kether Druck 1712 Atmosphären. Solche Körper, derene Planmentemperatur hoch gezug ist, um das Stückozyd in seine Elemente zu zerfegen, was vollständig erst bei en. 1700 erfolgt, verbrennen in demselben, so z. B. Phosphor, Magnesium, nicht aber Schwedel. Läßt man einige Tropfen Schwetelkolikenstoff in einem mit Stückozy der giltillen Zylinder verdnungfen und eutzindet das Gemeiges, so verpufft es mit sebber häner Planme, deren Licht erich an chemisch virksames Nrahlan ist (Schwefikohlinnichfinapp).

Stickoxydul, N<sub>2</sub> O. Kommt in der Natur nicht vor, bildet sich durch Einwirkung reduzierender Agentien auf die höheren Oxyde des Stickstoffs und wird am leichtesten durch Erhitzen von salpetersaurem Ammon dargestellt. Das Salz schmilzt leicht und zerfällt bei 170° glatt in Stickoxydul und Wasser:

 $NO_3 NH_4 = N_5 O + 2 H_2 O$ .

Zu rasches Erhitzen maß vermieden werden, da das Gas dann darch Stickoyd, Stickstoff und Ammoniak verunreinigt ist, auch darf das Ammoniumnitrat kein Chlorammonium enthalten, weil sich sonst dem Stickoydul Chlorgas heimengt.

Ein farbioses, schwards stillich riechteades und schmeckendes Gas, dessen 99, Gew. 17-529 (Laft = 1) und 22 (H = 1) betrigt. Unter einem Drucke von 30 Atmosphären verzlichtet es sich bei 0° zu einer farbiosen, sehr beweglichen Flüssigkeit. Diese hat das 90, Gew. 0-937 hei 0°, siedet bei -88° und erstart bei -100°. Wasser absorbiert bei 0° 13052 Vol., bei 10° 0-9196 Vol. des Gasse. Es unterhallt des Verbreunamesprozeds, oda fikürper, wedebe in atmosphärischer Luft breunen, im Sticknytalu mit erhöldem Glauze brennen. Anch eingestaute kaun das Gas werden, aber nicht ohne eine Erimengung von Luft bezw. Suuerstoff, und zwar wirkt es eigentümlich berauschend, Heiterkeit erregend (Lachgas, 8. Lustags.) In größere Wenger unf. 6 effilhiloiskeit herror; aus diesen

Grunde dient es als Anāsthetikum nnd kommt für diese Zwecke iu verflüssigtem Zustande in schmiedeeisernen Flaschen in den Handel. G. Kasenen.

Stickstoff., Nitrogenium, N. Atongewich 14'04 (0 = 16). Molekulargewicht 28'08. Drei- nad fünfwertig. Nachdom im Jahre 1772 RUTHERFOED erkaunt hatte, daß die atmosphärische Luft einen Bestaudteil enthalte, welcher das Verbrennen uicht naterhalten kounte, fandes Schreiket und Lavoisten hald darauf, daß die atmosphärische Luft aus Sauerstoff und jenem die Verbrennung einet naterhaltende Gase bestehe, welches Lavoisten mit dem Namen Anote (z privativum nad ‰r, Leben), wormas das dentsche Wort Stickstoff euststand, heigher. Chaft7af. nannet später das Gas Nitrogeu (von Nitrum, Salpeter, und yovissi ich erseuge), weil es in der Sälpetersauer vorkommt, woher der Name Nitroeugim abeckliet sit.

Stickstoff findet sich neben Sauerstoff, Argon und sehr gerüngen Mengen der hürgen Edelgase frei in der Atmosphäre (Bd. II, pag. 357), weiche rund 77 Gewichts- oder 79 Volumiteile Stückstoff in 100 T. euthält. Gehunden findet sich der Rickstoff als salpotrige Säure, Salpetersäure not in deren Salzen, als Ammoniak und als wichtiger Bestandteil des Tier- und Pfinazenkörpers, z. B. in dem Harn-

stoff, den Eiweißkörpern, den Alkalolden etc.

Außerordentlich leicht gelingt die Darstellung des Stickstoffs aus der Lott, indem mas dieser des Suerestoff estzieht. Dieses ist bei Joder Verbrennung, Oxydation, der Fall. Man braucht also nur eineu K\u00f6rper in einem abgeschlossenen Volumen Luft zu verbrennen, dessen Oxydationsprotukt dem Stickstoff nicht beilgemengt hielbt. Spert man z. B. atmosphärische Luft fiber Wasser in einer tabu-lierten Glocke ab nud bringt in diese ein Schälchen mit Stikheheu von mit Wasser leicht heneutzen Phosphor, so entstehen Oxydationsprodukt des Istitzere, welche sich in Wasser lösen, während der Stickstoff zwar mit Argon etc. vernnreinigt, aber ohne eine Spur Sauerstoff zurückheibielt.

Auch durch Schittlein der Laft mit frisch gefällten Eisenoxydnilydrat (Ausganzydnilydrat oder einer akalisiehen Aufbesung von Pyrogaliol kann man der
Laft leicht den Sauerstoff entziehen, so daß Stickstoff zurückhieht. Stickstoff
erfällt man auch durch Übersteise von getrockneter und von Kolhensaure beforiere
Laft über Kupferspäue, welche in einem Rohre zum Gibben erhitzt werden.
Ludem das Kupfer der Luft den Sauerstoff ontzieht und Kupfervorch hildet, ent.

weicht Stickstoff.

Auch aus Stickstoffverhiuduugeu läßt sich Stickstoff, und zwar hier rein,
d. h. frei vou Argon, Neon etc. erhalten. Leltet man z. B. Chlor in Ammoniak,
so entzieht das Halogen diesem den Wasserstoff, es entsteht Chlorwasserstoff,
welcher mit überschüssigene Ammoniak Salmiak hildet; 4 NH, + S Cl = 3 NH, Cl + N.

Hierhei mnß stets Ammoniak im Cherschuß vorhauden sein, weil soust darch Einwirkung des Chlors auf den gehildeten Salmiak Chlorstickstoff entsteht.

Am leichtesten erhält man reinen Stickstoff durch vorsichtiges Erwärmen einer konzentrierten Lösung von salpetrigsaurem Ammon, welches geradezu in Stickstoff nad Wasser zerfällt: NO, NH. = 2 N + 2 H. O.

Eigenschaften: Ein farhloses, geruchloses und geschmackloses, weder Verbreunung noch Atmung naterhaltendes, nicht breuubares Gas, welches hei niederer Temperatur und unter einem starken Drucke (145° bei 32 Atmosphären Druck) zu einer Filosigkeit kondensierbar ist. Der kritische Druck heträgt

35 Atmosphären bei der kritischen Temperatur — 146°.

Der Niedepunkt des filssigen Stickstoffes liegt bei — 195-59, Erstarrungspunkt 
— 214\* bei einem Druck von 60 mm Hg. Das an Gew: des Stickstoffs aus 
Luft ist 0-97203 (Laft = 1), dagegen 0-9671, wenn der Stickstoff nicht aus 
Luft gewounen wurde, also frei von Argou etc. ist: 14 (H=1); in Wasser 
löst er sich weugig, z. B. bei 10' non 1-8564 Volumprozent, het 20' 1-542 Volumprozent, etwas mehr in Alkohol. Sein Vereinigungshestrehen mit anderen Elementen 
ist ein sehr geringes, hel gewöhnlicher Temperatur verhindet er sich kann mit 
ist ein sehr geringes, hel gewöhnlicher Temperatur verhindet er sich kann mit

irgend einem Elemente, bei Rotglut dagegen mit einigen wenigen. Solche Verhindungen werden Nirthe genannt ( $(x, B, C_3, Y, Mg, Y_0)$ , Ant biologischem Wege indessen, d. h. durch Vermitting von gewissen Bakkerien, z. B. Azotobacter, vermag anne bei gewöhnlicher Temperatur der sonst so indifferente Laftsteistoff in organische Verbladungen übergeführt oder, wie man sagt, flieiert zu werden. Am unfangreichsten geschicht dies in Symboos der Bakterien mit werden. Am unfangreichsten geschicht dies in Symbos der Bakterien mit Verden. Werden werden werden werden der Schaffen werden der Schaffen der Schaf

Stickstoffbestimmung. Im Anschluß an die nuter Elementaranalyse herrits erwähnten Wethoder von DUMAS und WILL-VARENTRAJP urt Stickstoff: bestimmung sei hier noch die Methode von KJELDARIL erwähnt, welche durch die Elnfachsbeit und Billigkeit ihrer Ansiftbrang für die Prazis von beonderer Weithjekkeit geworden ist. Es waren sehon früher von WANKLEN Versuche in der Richtung gemacht, den Stickstoff der organischen Körper in alkalischer Lönagn in Anmoniak überraführen. KJELDARIL ließ nan die Ammoniakhildung in saurer Lösung vor sich geben und oxyderte mit Permanganat; et überzugte sich, daß beim Erwärmen die Reaktion sehr schaell vonstatten geht und daß beim Oxydieren mit Permanganat Stickstoff vollständig in Anmoniak therprefihrt wird. Die betreffende Substan wird eine Zeitlang mit einer reichlichen Menge konzentrierter Schwefelssture bis auf eine dem Siedspankte anbeliegende Temperatur erhitzt und die so vardiert.

Jetzt wird die Verbrennung der organischen Substauzen meist durch längeres Kochen des reichlich schwefelsurehaltigen Gemisches mit einem Tröpfehen Quecksilher hewirkt, his die Mischung farhlos geworden ist.

Nach Beeudigung der Reaktion wird nan mit Wasser verdünnt, mit Natronbauge überaktigt und das Ammoniak abdestliiert. Nach dieser Methode untersuchte KJELDAHL eine große Reihe organischer Körper: Asparagin, Harnsdure, Harnstoff, Aullin, Morphium, Chiuin, Casein, Bohnen, Roggen, Gerste, Bierextrakt, Hefe, Fleisch, Pepton etc. and des Nickstoffgehalt und erheit die vorzüglichsten "Resultate. Es wurde denn anch die neue Methode von allen Seiten aufgenommen und Beiträge zur Ergänung dersiehen geliefert.

Soweit die Erfahrungen his jetzt reichen, kann gesagt werden, daß die Methode in alleu Fallen, in denen der Stickstoff nicht als Salpeter vorhanden ist, direkt nach der allen KJELDAHLschen Form bestimmt werden kaun; wenn Salpeter vorhanden ist, muß man sich der Modifikationen von JODLBAUER oder von FORSTER bedienen.

Nachstehend sind die nötigen Reagenzien und die Ausführung der Methode heschrieben.

Schwefelsäure. Die reine konzentrierte Schwefelsäure des Handeis. Man wendet auch ein Gemisch von 1 Volumen ranchender Schwefelsäure und 4 Volumen konzentrierter au, beide, besonders die erste, sind vorher auf ihre Reinheit (Ammon) zu prüfen.

Chermangansaures Kalium. Man bewahrt dieses in zerriebener Form in einer weithsleigen Flasche auf; durch den Kork der Flasche geht eine weite Glasröhre, mit deren unterem Eude man stets so viel der Substanz aufzunehmen vermag, als zum Hinzufügen netwendig ist.

Zinkspäne. Aus einem etwa 6 m breiten Stück Zinkhlech schneidet man mit der Schere 3 mm breite Streifen; diese rollen sieh beim Schneiden zusammen und bilden kleine Spiralen, die man lu einer weithalsigen Glasflasche aufbewahrt.

Natronlauge. Die rohe Natronlauge des Handels ist, wenn ammoniaktrei, geuügend rein. Ist keine Natronlauge von genügend starkem Gehalte zu haben, so löst mau Natriumhydroxyd in Wasser auf, etwa 1 T. in 2 T. Wasser. Das Natrinmhydroxyd ist vorher sowohl anf Salpeter wie auf Ammoniak zu pritfen. nötigenfalls durch Kochen für sich oder mit Ziukspänen zu reinigen. Zweckmäßig bestimmt man den Gehalt der fertigeu Lange und notiert auf der Etikette, wie viel Knbikzentimeter derselben 10 ccm des Schwefelsänregemisches sättigen.

Die Ansführung der Methode geschieht nnn folgendermaßen: Man wägt etwa 1 q der Substanz (Düngemittel, Futterstoffe und Nahrungsmittel [Konserven] etc.) (siehe auch die im Lanfe des Artikels gemachten Vorschläge) ab und bringt diese in einen trockenen kleinen Kolben aus hartem Glas von etwa 200 ccm Inhalt; daranf mißt man 10 ccm Schwefelsäure ab, gießt sie auf die Substanz und erhitzt anf einem Sandbade anfangs gelinde, dann auf dem Drahtnetz so welt, daß die Flüssigkeit ins Sieden gerät. Anf den Hals des Kolbens setzt man einen Trichter, dessen Röhre halb abgesprengt, vielleicht auch etwas verengert ist. Bei den meisten Stoffen wird man mit 10 cem Schwefelsanre auskommen, ist jedoch nach 2 Standen nicht eine merkliche Aufheilung der Lösung eingetreten. so gießt man noch 10 ccm hinzu. Bel Blerextrakten nimmt man vorteilhaft von vornherein 20 ccm. Man erhitzt das Bier (10 ccm) in dem Kölbehen mit der Sänre znerst stark, bis die Wasserdämpfe entwichen sind und hält dann anf kleiner Flamme in gelindem Sieden.

Bei einigen Körpern wird man nach einer halben Stunde, bei andereu nach zwei Stunden und länger eine Anfhellung bis zur Madeirafarbe bemerken, andere Körper widerstehen hartnäckig der Oxydation, und es ist nötig, ein Hilfsmittel zur Aufhellung anzuwenden. Von den vorgeschlagenen Mitteln hat sich ein Tröpfehen Quecksilber am meisten bewährt. Das Quecksilber muß vor der Destillation mit einer Schwefelalkalilösung wieder ansgefällt werden. Will man mit Kaliumpermanganat die Aufhellung bewirken, so setzt man dieses vorsichtig und in kleinen Portionen wegen der Gefahr von Verlasten darch Verpaffung zn, bis am Schlasse die Flüssigkeit schwach violett bezw. grünlich erscheiut.

Die Natronlange, welche man zum Übersättigen der mit Wasser verdünnten Flüssigkeit brancht, hält man in einem Zylinder abgemessen bereit, gießt sie in die sanre Flüssigkeit hinein, fügt genügend Schwefelalkali zur Fäliung des Quecksilbers sowie eine kleine Zinkspirale hinzn, verschließt sofort und verbindet mit einem Liebigschen Kühler. Vorher hat man 50 ccm Zehntelnormalschwefeisänre in einem Erlenmeyerschen Kölbehen vorgelegt; das Kölbehen mnß so groß sein, daß anch das kondensierte Wasser darin Platz

hat, die Röhre brancht nicht tief in die Flüssigkeit zu ragen. es genügt, wenn dieselbe an der Oberfläche mündet.

Wenn man mit den angegebenen Vorsichtsmaßregeln arbeitet, besonders keinen großen Überschuß von Natronlauge und nicht zu viel Zinkspäne hat, so sind besondere Sicherheitsröhren meist überflüssig, es genügt als Anfsatz ein rückwärts gebogenes Kngelrohr, um Überspritzen zu vermeiden (s. Fig. 148).

Will man ganz sicher gehen, so überzeugt man sich dnrch einen genau in derselben Weise anszuführenden blinden Versuch von dem fehlerfreien Gange der Operation and bedient sich nötigenfalls eines besonderen Sicherheitsanfsatzes. Die Destillation des Ammoniaks ist in den meisten

Fig. 148.

Fällen in 25 Minuten beendigt, nötigenfalls kann man sich von dem Ende der Reaktion überzeugen, wenn man ein Stück fenchtes Reagenzpapier vor die Öffnnug der Abflnßröhre hält. Das Zurücktitrieren wird mit Ta-Alkali (wenn vorhanden, Barvtlösnng) vorgenommen und die Differenz in gewöhnlicher Weise auf Stickstoff berechnet. 1 ccm entspricht 0.001404 g Stickstoff.

Unter günstigen Umständen kaun man mehrere Versuche in einem halben Tage zu Ende führen.

FORSTER nimmt zur Aufschließung (von etwa 0°59 Salpeter) 15 cze einer genau Gyrozentigen Phenoisulfossature, füst darzul 1—29 unterschweftigsanres Natron hinzu und nach der Zersetzung desselben noch 10 cze Schwefelssare und etwas Queckülber. Die Erhitzung soll in 1½ Stunde beendigt sein, währt nach der Erfahrung aber Bager. Als Vorlage ist ein Kagelapparat empfohlen; die Endkugeln müssen jedoch ziemlich groß sein, um das kondensierte Wasser aufzunehmen.

Die anstührliche Ahhandlung KNELDAHLe erschien im 5. Heft des "Meddelser frei Cartsberg Laboratorium" in dinnischer Sprache und ist im Auszage in der Zeitschr. f. analyt. Chem. 1883, 366 ahgedruckt. In dieser Zeitschrift finden sich ebenfalls alle Beitriege, die zu der KNELDAHLechen Methode geliefert worden sind. Ein kleineres, jedoch ziemlich volletändiges Referst findet man in der Pharm. Centralin, 1888, Nr. 51.

Zur Bestimming des Albaminoidaminoidaminoidas im Wasser kann man das durch Erhitzen mit geringen Mengen Astriminakrioant von Ammonsaken befreite Wasser zunächst mit Schwefelsture, Eisenchiorid and Nistriminsfilt von Salpetersture befreien, alsdam eindampfen and den Richtstand anch Wilt. Lud VAREXTEATP oder nach KEELDAHL interauchen. Bequemer indes ist es, das mit Soda gekochte Wasser mit einer aklaichen Lösang von Kallumpermanganat no destillieren und das so ausgetretene Ammoniak in einer Vorlage mit ültrierter Schwefelsture auf-mangane (Köxio, Die Nahrunger und Gesußeitelt, 1985, pas 1175).

Stickstoffchlorür s. Chlorstickstoff, Bd. III, pag. 657. G. KASSKER.

Stickstoffeisen, Eisennitrid, Fe, X, bildet sich als spröde, metallglänzende Masse, wenn man über glühendes, wasserfreies, weißes Eisenchlorür einen Strom on Ammoniakgas leitet; gleichzeitig werden Chlorammonium, Wasserstoff und

dnrch Zersetzung des Nitrids auch etwas Stickstoff frei; 2 Fe Cl<sub>1</sub> + 6 NH<sub>2</sub> = Fe<sub>2</sub> N<sub>2</sub> + 4 NH<sub>4</sub> Cl + H<sub>2</sub>.

In Luft heginnt sich das Eisennitrid hereits hei 200°, in einer Atmosphäre von Stickstoff dagegen erst bel 600° zu zersetzen.

Stickstoffgruppe heißt eine Gruppe von Elementen, welche sich in Ihren Verhludungen gegen Suenersdif fünfeverlig, gegen Wassersdoff aber dreisverlig verhalten. Im engeren Sinne begreift man als Stickstoffgruppe die Elemente Stickstoff, Phosphor, Arnen, Antimon und schließein auch Wisman Lie ebenfalls drei- und funfwertigen Elemente Niob, Vanodin, Tantal bezw. Didym (Neodym, Prassedym) hilden eine Tutergruppe. Den inneren Zusammenhang der Glüder der engeren Stickstoffgruppe ersieht man am besten an ihren Verhindungen mit Sauerstoff, und zwar:

| V<br>N. O.               | P. O.                          | $\Delta s_a O_a$        | Sh. O.                    | V<br>Bi <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |  |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Salpetersän:<br>anhydrid | re- Phosphorsäure-<br>anbydrid | Arsensaure-<br>anhydrid | Antimonsaure-<br>anhydrid | Wismut-<br>pentoxyd                 |  |
|                          | asserstoff, nămlich:           |                         |                           |                                     |  |
| m                        | IIP                            | 111                     | III                       |                                     |  |
| NH <sub>z</sub>          | PH,                            | As H <sub>2</sub>       | Sb H <sub>2</sub>         | vakat                               |  |
| Ammoniak                 | Phosphorwasserstoff            | Arsenwasserstoff        | Antimonwasserstoff        |                                     |  |
|                          |                                |                         |                           | G. KASSNER.                         |  |

Stickstoffkohle heißt die durch hohen Stickstoffgehalt ausgezeichnete Tierkohle. — Stickstoffkallum ist Kalinum amid, Bd. VII, pag. 258. — Stickstoffkupfer s. Kap fernitrid, Bd. VIII, pag. 31. Das gewöhullch Kalkstickstoff genannte, als Düngemittel wichtige Präparat ist Calciumcyanamid, Ca Ca.

Stickstoffoxyde. Es sind fünf Verhindungen des Stickstoffs mit dem Sanerstoff bekannt; nämlich:

E- Li Gdoyli

Stickstoffoxydul oder Stickoxydul: N2 O,

Stickoxyd; NO,

Stickstofftrioxyd oder Anhydrid der salpetrigen Saure: N. O.,

Stickstofftetraoxyd; N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> hei niederer, NO<sub>2</sub> (Stickstoffdioxyd) bei höherer Temperatur;

Stickstoffpentaoxyd oder Anhydrid der Salpetersaure: N<sub>2</sub> O<sub>5</sub>, von welchen sich drei Sanren:

Untersalpetrige Saure, NOH,

Salpetrige Saure, NO2H,

Salpetersäure, NO<sub>3</sub>H, ableiten.

G. KASSNER.

Stickstoffpentaoxyd, Salpetersäureanhydrid, N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Bildet sich beim Cherleiten von Chlor üher trockenes Silhernitrat, welches in einer U-förmigen Röhre im Wasserbade erhitzt wird, wobei zunächst sehr flüchtiges Nitroxylchlorid, NO,Cl. entsteht: 1. NO,Ag+Cl,=NO,Cl+AgCl+O

2.  $NO_4 Ag + NO_4 Cl = NO_4 Cl + Ag Cl$ 

oder einfacher durch Destillation eines in der Kälte bereiteten teigartigen Gemisches von wasserfreier Salpetersäure und Phosphorpentaoxyd:  $2 \text{ NO}_3 \text{H} + \text{P}_2 \text{O}_3 = \text{N}_3 \text{O}_4 + 2 \text{ PO}_3 \text{H}.$ 

Farhlose, stark glazende rhombische Stalen, welche bei 15° gelblich werden, hot 30° m einer dankelgelben Flüssigkeit schmelzen und bei 45–50° unter Bildung brauser Dämpfe sieden. Zersetzt sich hei der Aufhewshrung, ebenso heim raschen Erhitzen mit Explosion in Sauerstoff mod Stickstoffdioxyd, 15st sich in Wasser unter starker Wärmeentwicklung: zu Salpeterstaure und vereinigt sich mit reiner Salpeterstaure zu der Verbindung N.O.; 4° 2 HNO;, welche bei gewönlicher Temperatur flüssig ich and eine der Dischwefektware anloge Konstitution heistit.

Untersalpetrige Sabre, Nitosylsaure, N<sub>2</sub>O<sub>2</sub> H<sub>3</sub> = HON: NOH. Die Saure in freien Zustande nicht haltbar, ihr Natriumsalz entsteht durch Reduktion von Natriummitrit mit Natriumanalgam. 2 NO<sub>3</sub> Na + 2 H<sub>4</sub> = 2 H<sub>5</sub>O + N<sub>5</sub>O<sub>5</sub> Na<sub>5</sub>.

Durch Oxydation entsteben ibre Salze, wenn in alkalischer Lösung Hydroxylamin mit Quecksilberoxyd bebandelt wird.  $2\,\mathrm{NH_2OH} + 2\,\mathrm{HgO} = 2\,\mathrm{H_2O} + \mathrm{N_2O_3H_1} + 2\,\mathrm{Hg}$ . Aus der mit Essigsaure angestanerten Salzlösung fallt Silbernitrat gelbes, fast

nnlösliches Silbernitrosid, N<sub>1</sub>O<sub>2</sub>Ag<sub>2</sub>, ans welchem durch Benetzung mit Salzslure eine wässerige Lösnag der freien Säare erhalten wird, welche sich heim Erwärmen, auch bei der Aufbewährung, in Wasser und Sükoxydul zerlegt:

on bei der Autbewahrung, in Wasser und Suckoxydui zeri  $N_2 O_2 H_2 = N_2 O + H_2 O$ .

Cher Salpetrige Saure s. Bd. XI, pag. 56. Cher Salpetersaure s. Bd. XI, pag. 161.

G. KASSNER.

Stickstoffprobe (vergl. auch LASSAIGNES Probe auf Stickstoff, Bd. VIII, pag. 102), heißt die qualitative Vorprüfung eines organischen Körpers auf einen etwaigen Gehalt an Stickstoff. Beim Erhitzen geben derartige Körper, wenn sie stickstoffhaltig sind, oft den Geruch nach verbranntem Horn oder Leim und die entwickelten Gase zeigen die Ammoniakreaktion. Um ganz sieber zu gehen, erbitzt man die zu prüfende Suhstanz mit überschüssigem, vorher geglühtem Natronkalk im Glaskölbehen; war N vorhanden, so entweicht Ammoniak gasförmig und ist durch seinen Gernch, durch Reagenzpapier und durch sein Verhalten gegen einen mit HCl befeuchteten Glasstah zu erkennen. Die schärfste Reaktion ist aber die von LASSAIGNE angegebene, wonach man den zu prüfenden, gut getrockneten Körper mit einer kleinen Menge Natriummetall in einem Reagiergläschen zusammenschmilzt. Beim Zusammenschmelzen von kohlenstoff- und stickstoffhaltigen Körnern mit Na hildet sich bekanntlich Cyan; war die Probe also stickstoffhaltig, so würde in der Schmelze Na CN sich nachweisen lassen müssen. Zu dem Zweck wird die völlig erkaltete Schmelze vorsichtig mit Wasser ausgezogen, das klare Filtrat mit einer Lösung von gelh gewordenem Eisenvitriol (wobei sich Ferrocyanuatrium

hilden würde) versetzt und mit etwas HCl angesänert; das Auftreten eines blauen Niederschlages oder einer blanen Färbang (bei Spuren erst nach längerer Zeit) zeigt einen Stickstoffgehalt sicher an. Zweckmäßiger verwendet man an Stelle des Na metallisches Kalinm.

Eine von DONATH angegehene Probe (Chemiker-Zig., 1890, 157) fußt auf der Tatsache, daß bei Behandlang stickstoffhaliger organischer Körper mit starken Oxydationsmitteln in Gegenwart einer starken Base salpetrige Saure oder Salpetersaure gebildet werden. Die Ausführung der Probe geschieht folgendermaßen:

Die betreffende Substanz wird im Menge von 0°03—0°05 g (je nach dem Stückstoffgehalt) in ein kleines Kölchen gebracht, 0°5—1°0 g regulvertes Kalimpermanganat und etwa 15—20 cem gesättigte Kalilauge (frei von Stückstoffsharen) zugefügt und zum Kochen erhitzt, volet anch beim Kochen die Flüssigkeit violett oder blaugrün gefärht bleihen maß. Nach dem Erkalten wird mit Wasser mäßig verdünnt, durch Zugabe einiger Tropfen Alkohol der Überschaß des Permanganats zerstörft and vom ansegeschiedenen Mangassangervärdhrivat abfürfert.

Das Filtrat wird durch Zageben von friseher Kaliumjodidiöung und Salzsäne und darauffolgendes Ausschüttlein mit Schwefelkohlenstoff, ferner mittels Zinkjodidstärkelöung, Diphenylamin oder Brucia in bekannter Weise auf Sitekstoffskaren geprüft. Aromalische Körper werden im allgemeinen sehwieriger orydiert als audere.

Die nach dieser Methode geprefiten Stoffe, fast stattlichen wiehtigen Gruppen organischer Verbiedungen augebörend, waren Harrasoff, Alhumin, Ferroroyankaltung Amygdalin, Indigotin, Steinkolhe, Pepsin, schwefelsaures Chinin, Fuelsin, Dinitrohenzol, Tropolin, satzaaren Estatin, Asparzing, schwefelsaures Ammonisk, Kaseri, Biehrieber Schartzeb, Dinitronaphthalin, Naphthylamin, Nitrosonaphthol, Nitrotolnol.

— Auch die metst zur quantitativen Bestimmung des Stickstoffs benitzte Methode von KREDABI. 1881 sich selbstrevskadilch zur qualitativen Prüfung einer Substanz auf einen Gebalt an Sitckstoff verwenden.

Stickstofftetraoxyd, N.O. Entsteht beim Mischen von 2 Vol. Stiekoxyd mit 10. Sauerstoff und durch Erhitzen verschiedener salpetersaurer Salze, z. B. von Bleinitrat in einer Retorte von sehwer schmelzbarem Glase:

 $(NO_a)_e Pb = PbO + 2NO_e + O_e$ 

und Anffangen der Dämpfe in einer von einer Kältemischung nungebenen U-Röhre, in welcher sich das Stickstofftetraoxyd verdichtet und der Sauerstoff entweicht. Das Stickstofftetraoxyd ist eine Flüssigkeit, welche bei niederen Temperaturen

m farblosen Kristallen erstarrt. Erwas oberhalb der Schnelstemperatur dieser Kristalle ist die Flüssigkeit farblose, wird aber beim Erwärmen zunächts sehwach grünlichgelb, dann rein gelb, bei +15° orangerot gefärbt, bei 22° siedet sie nud verschaft sich in einen rotbrannen Dampf, dessen Farbe um so dunkler wird, je hober er erhittst wird. Die flüssige Verhindung ist nach der Formel N.Q. zu-sammengesetzt, bei ihrer Umwandlung im Dampf erflärt das Molekül aber eine Zerlegung in 2 Johckelle NO<sub>3</sub>, welebe Zerlegung bei 140° vollendet ist.

Mit wenig erkaltetem Wasser zersetzt es sieh in salpetrige Sänre und Salpetersäure:

$$2 \text{ NO}_2 + \text{H}_2 \text{ O} = \text{NO}_2 \text{H} + \text{NO}_3 \text{H}.$$

Mit Wasser von gewöhnlicher Temperatur bildet es Salpetersänre und Stickoxyd, da die salpetrige Säure dann weiter zerfällt:

$$3 \text{ NO}_{\bullet} + \text{H}_{\bullet} \text{ O} = 2 \text{ NO}_{\bullet} \text{H} + \text{NO}_{\bullet}$$

G. KASSNER.

Stickstoffrioxyd, Salpetrigsabreanhydrid, N, 0, Bildetsieh bein Durchleiten eines Gemenges von 4 Vol. Stiekoxyd and 1 Vol. Sauerstoff durch ein stark abgekühltes Rohr:  $4NO + O_2 = 2N_1O_3$ , and wird gewöhnlich durch Erwärmen von Stärke, Zucker oder Arsentrioxyd mit konzentrierter Salpetersare von 1:30 is 1:35 so. Gew. und Abkhliehe der entweichneden Gase gewonnen. Es ist bei

—21° eine tiefblaue, bewegliche Pflusigkeit, welche bei —30° noch nicht erstarrt und sehon bei —2° zu sieden beginnt, wobei sie als Dampf eine Mischung von NO<sub>3</sub> und NO liefert, aus welcher sie amgekehrt auch bei der Abküblung wieder erbalten werden kann. In Wasser löst es sieh zu einer sebön blanen Fflusigkeit, Salpetrige 6 kann: NO<sub>4</sub> H (e. Bd. XI, pag. 56).

Stickstoffwasserstoffsäure, Azolmid, N, H, wurde 1890 von CURTIUS entdekt. Sie zeigt eine auffallende Übereinstimmung mit den Halogenwasserstoffsäuren. Sie ist ein siechend richendes Gas, das im Wasser zu einer stark suser reagierenden, destillierbaren Pfüssigkeit leicht floäich ist. Ihre Darstellung erfolgt durch Einsyikung von Sticksyould auf Ammoniak bewn. Natriumsmid,

 $NH_1 + N_2O = N_3 H + H_2O$ , oder nach TANATAR durch Behandlang von Hydrazin mit Chlorstickstoff,  $N_2 H_1 + NO_1 = 3 HCl + N_2 H$ .

Mit Ammoniak gibt Stickstoffwasserstoffsäure weiße Nebel, gerade wie die Salzsäure; Metalle werden von ihr unter Wasserstoffentwicklung rasch aufgelöst. Die Salze der Stickstoffwasserstoffsäure, namentlich das Stickstoffsilber und das Stickstoffquecksilberoxydul, besitzen große Explosionsfähigkeit.

6, Kanszuz.

Stickwurz ist Radix Bryoniae.

Sticta, Gattung der Parmeliaceae. Der blattartig gelappte Thallus trägt auf der Uuterseite zottige Haftfasern und weiße Grübchen, am Rande die schildförmigen Apotbeelen mit brannem Hymeniam. In den Schläneben 8 spindelförmige, 2- bis mehrzellige Sporen.

St. palmonacea ACH. (Lobaria pulmonaria HOFFM), Lungenflechte, Lungenmoos, in unseren Laubwäldern häufig, besonders gern an Fagus silvatica, besitzt einen über 30 cm großen, in der Mitte angewachseuen, lederigen Thalins, ist oberseits grün, kabl, grubig-netzig, unterseits rostfarbig, diunflizig, mit kurzen, schwärzlichen Rhizinen und weißen, flach gewübten stellen (Cyphellen).

Die trocken bräunliche, schleimig-hittere Flechte ist der als Volksmittel gegen Lungenleiden uoch gebräuchliche Lichen pulmonarius oder Herba pulmonariae arboreae, Palmonaire de Chéae. Die Flechte enthält Stictinshure (s. d.).

Stictaceae, Familie der Lichenes; an Laubbäumen und Felsen wachsende Flechten mit blattartigen, durch Haftfasern am Substrat befestigteu Thallis.

Stictaurin ist eine aus Sticta aurata, Caudelaria vitellina etc. dargestellte Flechtensäure. Orangerote, goldgilazende Täfelichen vom Schmp. 211°, die bei langerem Kochen mit Alkobol in Athylpulvinsäure nud Calycin gespalten werden.

Sticticum, rotes, Stickschwede, ist Emplastrum sticticum (stypticum) =
Emplastrum defensivum rubrum (s. d.).
Zennik.

Stictidaceae, Familie der Discomycetes; Holz und andere Pflanzenteile bewohnende Pilze, ebarakterisiert durch das am Scheitel lappig aufreißende, weiße, hell gefärbte Frachtgehäuse.

Stictinsäure ist eine aus der Flechte Sticta pulmonacea ACH. von KNOP und SCHNEDERMANN dargestellte, der Cetrarsänre ähnliche Flechtensäure. F. Weiss.

Stictis, Gattung der Stictidaceae.

St. Panizzel DE NOT. vernrsacht die sehr schädliche "Brusca"-Kraukheit der Ölbänme.

Stiefmütterchentee ist Herba Jaceae (Violae tricoloris).

Stiersucht, Nymphomanie, Monatsreiterei, Brüllerkrankheit etc. ist ein durch verschiedene Ursschen hervorgerufener, übermäßiger Geschiedentstrieb der Riuder. Kondze. Stigma (στίγμα, Stich, Wundmal) heißt die Narhe (s. d.) des Fruchtknotens.

Stigmaria wurde früher für eine besondere Gattung der Steinkohlenpflanzen gehalten, bis man in ihr die Wnrzeistöcke der Sigillarien (s. d.) erkannte. Auch Lepidodendron besaß shuller gestaltete Wnrzeistöcke.

Stigmata Croci s. Safran.

\* Stigmata Maldis, Corn-silk, sind die fadenformigen Griffel des Mais (s. Zes). Sie werden vor der Bestühnung aus den Maisköhne gescheitung, scheil im Schalten getrocknet, vor Liebt und Laft geschätzt, aufhewahrt. — RADEKEER und PIECURE Anden in den Massarhen nehen eiteten O (5-25-26) eine farbbee kristallinische Sture, weiche sich leicht im Wasser, Äther und Alkohol, niebt in Petrolitäter isch, vermatlich die Mayacenahre von Vartiere Ameri, Jonna of Pharm, 1886). In Amerika, neserlich auch bei uns benützt man sie im Aufgruß oder als Füsieberstakt zerzen Blaschenischen.

Die mit entsprechenden Pigmenten aufgefärhten Maisgriffel sind wiederholt

als Fälschungsmittel des Safrans beobachtet worden.

Unter der Lnpe erscheint jeder Faden flachgedrückt 4seitig mit leicht eingesunkenen Breit- und abgernndeten Schmalseiten, im oberen Teile besetzt mit

ca. 0.4-0.8 mm langen, schlef aufgerichteten Zotten.

Der Bau ist ein sehr einfacher. Ein ziemlich gleichförmiges Grundparenchym mit atil langesertekten, am Qenerschalte readlichen, dünnwandigen, farblosen Elementen beberbergt zwei, den Schmalseiten des Querschnittes sehr genäherte, fast kreisrunde Gräßlündel, welche nehen reichlichem Cambiform mit Siehröhren eine kleine Gruppe von Spiratthachem enthalten. Die einfache Oberbaut besteht ans atil gestreckten, in der Pitsche schmalen, ginttrandigen, am Querschnitte ansen starker verdickten and etwas gewölkt vorsprüngenden. Zellen

Der eingetrocknete Inhalt der Parencbymzellen löst sich in Wasser, größtenteils in Kalilauge mit gelber oder hräunlichgelber Farhe auf; die Zellmemhran wird mit Chlorzinkjod namittelbar blau gefärht his anf die Cuticula und die

Cuticularschichten der Oberhant, resp. der Zotten.

Der Aschengehalt der einfach getrockneten Maisgriffel wurde mit  $6^{\circ}/_{0}$  (unlöslich  $0^{\circ}32^{\circ}/_{0}$ ) ermittelt. A. v. Vogl.

Stigonemataceae, kleine Familie der Schizophyceae, an feuchten Orten oder an Wasserpflanzen wachsende Algen.

Strow.

Stilbaceae, Familie der Hyphomycetes. Meist saprophytische, aber auch einige auf Tieren parasitisch (Isaria) lebende Pilze.

Synow.

Stilben s. Diphenylätbylen. ZKENIK.

Stilbit, Heulandit, Blatterzeolith, CaAl, Si<sub>4</sub>O<sub>1</sub>, 5. H<sub>1</sub>O. Monokin, bolecirisch, Polysymbethes-Ewillingsbilding blanig, bis zur Minseis-regiziere Symmetric. Perlautter- bis Glasglanz, farblos bis hrianlich, rötlich durch Eisenglanz oder Gootbiteinsprenglinge. Ca tilvièseis durch Sr. K., doer Na, vertrethart. Vorkommen in Basalten hände. (Bernford), der Fär-Oer (weiße Var.). Roter Henlandit im Fassatol (Tirol).

Stilesia, Gattung der Bandwürmer. Die Hoden liegen nicht im Mittelfelde, sondern in den seitlieben Partien der Proglottiden. Im Darme des Schafes. Bonnie,

Still resinosi nach UNNA sind Stifte aus Kolophonium mit 10% gelbem Water, de als Deplatorium mechanisch wirken sollen. Still splritnosi nach UNNA heißt ein in Stannioluben eingeschlossener "fester Spiritus", bestebend aus 6 T. Natriumsterat in einer Mischung aus 2 T. Glyzerin und 100 T. Alköhol probist. Hautdesinfiziens.

Stillingia, Gatung der Euphorbiaceae, Unterfamilie Hippomaninae. In Amerika nod auf den Inseln des Stillen Ozeans verbreitete, kahle, monösische Sträncher mit fledernervigen, drietig gezähnten Blättern nud shirgen infloreszenzen, deren unterste Büten weiblich sind. Kapsel in 2klappige Kokken sich trennend. Samen mit doer ohne Karunkalt.

St. silvatica J. MCLL. (Sapium silvatienm TORR.), in den südlichen Vereinigten Staaten, hat fast sitzende, schmale Blätter und handförmig gespaltene Nebenblätter.

Radix Stillingiae (Ph. Un. St.), Yaw root, ist gegen 30 cm lang, 5 cm dick, fast stierund, dicht und zhhe, im Bruche faserig. Inr Holt ist porës and radial gestreift, die Rinde dick. Im Bastteile und in den Markstrahlen des Holzes sind am Querschnitte zahlreiche Harzrhame (Milebasflechlauche?) sleithiar. Die frische Warzel riecht stark und unangenehm, beim Trocknen wird der Geruch sebwächer und weniger unangenehm. Der Geschmack ist bitter und scharf, am Gaumen einem beranneden Eindruck hinterlissen.

Der wirksame Bestandteil ist wohl das Harz, welches nicht näher nntersucht ist. Das im Handel vorkommende Stillingia öl soll ein ätherisches Extrakt sein, enthält aber mituater kanm eine Spur der eigentümlichen Schärfe der Worzel.

Man benützt die Stillingfa als Emetikum und Alterans bei konstitutionellen Hautkrankbeiten nnd bei Leberleiden. Die Dosis des Pulvers ist  $1-2\ g,$  meist gibt man ein Dekokt (30:700).

St. sebifera MCHX. s. Sapium.

J. MOELLER

Stillingiatalg, Obinesischer Talg, Vegetabilischer Talg wird aus den Friedhet von Sapium sebiferum RN. gewonen. Jede Friede teabbil 3 Samen, welche änderlich mit einer harten, weißen Talgehicht bedeckt sind. Man hringt sie in große Hotzprinder und behandet is ein Musserdampt, woel der Talge ahfließt. Er kommt in barten, britchigen, außen röttlich bestäubten, Innen matt weißen Stilliche in in den Handelt.

Nach MASKELYNE hestebt der Talg nur aus Palmitin und Olein.

Sp. Gew. (159) 0:9182—0:9217; Schmp. 36:5—44:59; Erstarrungsp. 26:7—349; Verseifungszahl 198:5—202:2 (179 [2] nach De Neger und Farris), Jodzahl 28:1—53:0. Fettsäuren: Schmp. 39—57°; Erstarrungsp. 34—47:99. Der chinesische Talg dient zur Kerzen- und Seifenfabrikation.

Der einnesische Taig dient zur Kerzen- und Seifenfabrikation. Fexol

Stillingin, amerikanische Konzentration aus Stillingia silvatica.

ZERNIK.

Stilophora, Gattung der Phaeophyceae; St. rhizodes J. AGARDH bildet einen Bestandteil des Wurmmooses und wird hei Lungenkrankheiten angewendet. y. DaLat Torne.

Stilus dilubilis, Pastenstift, s. Bd. X, pag. 68. — Stilus unguens, Salbenstift, pag. 41.

Stimulantia (stimulus nespringijelo der Stachel zum Antreiben der Zugtiere, daher übertragen auf Antrieb oder Relzmittel) nennt man gewöhnlich diejenigen Stoffe, welche durch Erregung des Kreislanfes und der Nervenzentren belebend wirken, dennach synonym mit Analeptika (s. d.). Mitunter wird das Wort anch gleichbedeutend mit Ferthistika, Irritantia oder Acris (s. d.) angewendet.

Stimulus (lat.) in der botanischen Terminologie Bezeichnung für Brennhaar (s. d.).

Stincus, Stincus marinus, Stinz, Meerstinz, korrumpiert ans Scincus (πχίγγος oder πχίγχος), dem Namen einer Eidechsenart bei Dioscorides; s. Scincus.

Stinkasant ist Asa foetida. - Stinkbrand s. Tilletia.

Stipa, Gattaug der Gräser, Unterfamilie Agrostidene. Blätter einfach gefaltet; Rispe meist ausgehreitet; Deckspelze ganz, schmal, mit gedrehter, zuletzt
abfälliger Granne. Frucht von den knorpelig erhärteten Spelzen eingeschlossen.
St. nennat L. Pfilmann, oder Federarna, sungezeighneit durch die hie

St. pennata L., Pfriemen- oder Federgras, ausgezelchnet durch die hls 30 cm langen, von welchen, zweizeiligen Haaren federigen, silherweiß glänzenden, wie ein Federhusch einseitig üherzebegenen Grannen, und

St. capillata L., mit nur halb so langen, kahlen nnd nach allen Seiten hinund hergebogenen Grannen, werden nehst anderen Arten zn Trockenhuketts verwendet.

St. ten acissima L. (Macrochloa KTH.), Espartogras, liefert in selnen langen und dünnen Blättern ein ansgezeichnetes Flechtmaterial und Papierstoff. — S. Halfa und Papier.

Stipellen nennt man die am Grunde der Stielchen von Fiederblättern anftretenden Nebenblätter im Gegensatze zn den eigentlichen Nebenblättern oder Stipulae.

Stipites (stipes Pfahl), für einige Drogen in Stengelform gebräuchlicher Ansdrack, z. B. Stipites Cerasorum, Dulcamarae, Grindeliae, Guaco, Jaborandi, Jalapae, Laminariae, Visci, Aspidii s. Filicis maris. Sie sind unter ibrem Gattungsnamen beschrieben.

Stipulae (lat.) sind Nebenblätter.

Stizolobium, Untergattung von Mucuna ADANS.

Fructus and Setae Stizolohii s. Mucuna.

Stobaea, Gattung der Compositae, Gruppe Arctotidene; St. heterophylla THUNBG., am Kap, wird hei Harngrieß verwendet. v. Dalla TORRE.

Stocksche Mixtur ist eine Emulsion aus 2 Stück Eigelb, 50~g Kognak, 150~g Zimtwasser und 20~g Zimtsirup.

Stockes' Linimentum Terebinthinae s. Bd. VIII., pag. 224. — Stockes' Mixtura expectorans ist eine Mischang aus 150 g Decoctum Herbac Polygalae maarae (e 10 g); 15 g Sirupus tolutanus, 5 g Tinctura Opii benzoica, 5 g Tinctura Scillae und 1 g Ammonium carbonicum.

ZENSIK.

Stockfisch nennt man die von Norwegeu ans in den Handel gebrachten, an der Sonne getrockneten Fische aus der Gattung Grad als (a. d.). Sie sind als Fastenspeise und billiges Nahrungsmittel geschätzt, können aber, sehlecht getrocket und hei längerer oder unvorsichtiger Aufbewahrung, nach Ptonnäine erzengen und zu chlorafahlicher Erkrankang Veralässung geben. S. Fleise bevergiftung.

Stocklack s. Lacea.

Stockrosen oder Stockmalven sind Flores Malvae arboreae.

Stockvis Reaktion auf Gallenfarbstoffe. Versetzt man 30 com Harn mit 10 cm Zilnickberdfössing (20%), fallt mit Natrimukrobomifsmag nas und löst den ausgewasehenen Niederschlag in Ammoniak, so zeigt diese Lösung bei Amwesenheit von Gallenfarbstoff (Billirubio) ein charakteristisches Absorptionsspektrum und ueben grüner Färbung nach meistens Fluoreszenz. (Jahresher. für Terebening; 1882. Vergel. auch Galle, Bd. V., pag. 448.)

J. Blazzoz.

Stoechas ist eine von Tournefort aufgestellte, mit Lavandnia L. synonyme Gattuug der Labiatae.

Flores Stoechados arabici s. purpureae s. Lavandulae romauae sind die Infloreszenzen von Lavandula Stoechas L. (Stoechas officinarum MILL.). Der Blittenstand ist eine kurz gestielte, von einem Schopfe großer, violetter, nnfruchtbarer Hochhlätter überragte Ähre. Die Blüten sind purpurviolett, die Oberlippe zweilappig, die Unterlippe dreilappig, in der Röhre unterhalb der Einfügungsstelle der 4 Stanbgefäße mit sehwachem Haarkrause.

Der im südlichen Enropa helmische Schopflavendel riecht unserem Lavendel ähnlich und wird wie dieser benützt.

Flores Stoechados citrinae s. germanici sind die Blütenköpfehen von Helichrysum (s. d.).

Stöchiemetrie ist die Lehre von den Gewichtsverhältnissen und soweit es sich um Gase handelt, von den Raumverhältnissen, in denen die verschiedenen Substanzen miteinander in Reaktion treten. Ihr Name ist von stoichelon=Grundstoff and metrein = messen abgeleitet. Vereinigen sich zwei Elemente miteinander zu einer chemischen Verhindung, so stehen die Mengen der beiden Elemente stets znelnander in einem ganz hestimmten Verhältnis. So hinden sich bei der Bildung des Schwefeleisens durch Erhitzen von Eisenpnlver mit Schwefel stets 55.9 Gewichtsteile Elsen mit 32.06 Gewichtsteilen Schwefel, in einzelnen Fällen verhinden sich zwei Elemente mitelnander auch in mehreren Verhältnissen. Dann stehen die Gewichtsmengen des einen Elements, die sich mit ein und derselhen Gewichtsmenge des anderen verhinden, zueinander in dem Verhältnis einfacher, ganzer Zahlen. So kennt man zwei Verhindungen zwischen Eisen und Chlor. In der einen, dem Ferrochlorid, sind 55.9 Gewichtsteile Eisen mit 70.9 Gewichtsteilen Chlor, in der anderen, dem Ferrichlorid, ist dieselbe Gewichtsmenge Eisen mit 106:35 Gewichtsteilen Chlor verhanden. Die heiden Gewichtsmengen Chlor, die sich mit derselhen Menge Eisen verhinden, verhalten sich also wie 2:3. Diesem Verhältnis wird darch die Formeln der heiden Verhindungen, Fe Cl, und Fe Cl, Rechnung getragen. In den 5 hekannten Verhindungen zwischen Stickstoff und Sanerstoff verhalten sich die Gewichtsmengen Sanerstoff, die sieh mit derselhen Menge Stickstoff verhinden, wie 1:2:3:4:5. Diese einfachen Beziehungen, die das Gesetz von den mnltiplen Proportionen darstellen, hilden die Grundlage der Daltonschen Atomtheorie, die nns in den Stand setzt, durch chemische Symbole den quantitativen Verlauf eines chemischen Vorgangs anszudrücken, indem wir durch die chemischen Zeichen, z. B. Fe für Eisen, S für Schwefel, nicht nur ein hestimmtes Element hezeichnen, sondern auch eine bestimmte Menge, nämlich die kleinste Menge des Elements, die in einer chemischen Verbindung vorkommen kann. Diese kleinste Menge nennt man ein Atom. Von der Größe oder dem Gewicht dieser Atome hahen wir allerdings keine Vorstellung, wohl aber läßt sich durch genane Untersuchnig der quantitativen Zusammeusetzung der ehemischen Verhindungen ermitteln, in welchem Verhältnis die Gewichte der Atome der verschiedeneu Elemeute zueinander stehen. Diese Verhältniszahlen nennt man die Atomgewichte der Elemente, die heute sämtlich auf Sanerstoff hezogen werden, indem man dessen Atomgewicht = 16 setzt. So ergibt sich, daß sich das Atomgewicht des Eisens zu dem des Schwefels verhält wie 55.9:32.06, so daß also das Schwefeleisen, da sich stets 55.9 Gewichtsteile Eisen mit 32.06 Gewichtsteilen Schwefel verbinden, eine Verbindung einer gleichen Anzahl Eisenand Schwefelatome darstellt, was durch die Formel Fe S ausgedrückt wird. Das Atomgewicht des Eisens verhält sich zu dem des Chlors wie 55.9:35.45. Wenn sich mithin im Ferrochlorid 55.9 Gewichtsteile Eisen mit 70.9 Gewichtsteilen Chlor vercinigen, so lautet die Formel dieser Verhindung Fe Cl, und entsprechend ergiht sich für das Ferrichlorid die Formel Fe Cla. Kennt man die Atomgewichte der Elemeute, so lassen sich alle chemischen Umsetzungen quantitativ herechnen. So ergiht sich z. B. bei der Fällung der Schwefelsanre durch Barvnmchlorid, wie sle durch die Gleichung SO, H, + Ba Ci, = SO, Ba + 2 H Cl ausgedrückt wird, ans dem Atomgewicht des Schwefels = 32.06, des Sauerstoffs = 16, des Wasserstoffs = 1.008, des Baryums = 137.4 und des Chlors 35.45, daß 98.076 Gewichtsteile Sehwefelsäure 233:46 Gewichtsteile Baryumsulfat liefern. Derartige

stöchiometrische Reebnungen bilden die Grandlage der quantitätiven Auslysse. Bei gasfürnigen Elementen oder Verbindungen, die miteinander in Beaktion treten, stehen anch die Volumina zeienander in konstantem und einfachem Verhältnis. So verbinden sich stehes zwei Volumina Wasserstoff mit einem Volumen Sunerstoff zm Wasser, and zwar entstehen bierbei zwei Volumina Wasserdampf (wobei vorangesetzt ist, daß die Volumina des Wasserstoffs, des Sauerstoffs und des entstehenden Wasserdampfs bei derselhen Temperatur und unter demselben Druck berückschittigt werden). Diese Erzebeinung führte zu der Hypothese, daß sändliche Gase hei derselben Temperatur und unter demselhen Druck in demselben Volumen die gieiche Auzall von Molekkel entahlate. Auf Grund dieser Hypothese erzight sich das Volumenverhältnis bei der Verhindung des Wasserstoffs mit Sauerstoff zu aber Gielchung 2 $\mu_1$ ,  $\mu_1 \simeq 21/4$ ,  $\mu_2 \simeq 21/4$ ,  $\mu_3 \simeq 21/4$ ,  $\mu_4 \simeq 21/4$ ,  $\mu_5 \simeq zaigt somit die stöchiometrische Betrachtungsweise den Weg zur quantitätiven Verfolgung aller chemischen Vorgränge.$ 

Stoeder W., geb. 1831 zu Utrecht, studierte unter MULDER Chemic, bestand 1851 das Apothekerexamen und war bis 1878 teils als Gehilfe, teils als Besitzer einer Apotheke zu Amsterdam lätig. In diesem Jahre wurde er zum Professor der Pharmazie an der neu eingerichteten Universität ernannt.

BERENDES.

Stoeders Reaktion zur Unterscheidung von Belladonna- und Bilsenkrautextrakt. Die Lösung von 1 g Extrakt in 2 g Wasser sehtlitelt man mit 10 ccm Äther. Wird der Äther aumehr abgegossen und mit 5 ccm Wasser geschittleit, so filnoresziert nach Zusatz von 2 Tropfen Ammoniak die wässerige Lösung intensiv gelbgrün, falls Belladonnasztakt vorlieg (Marcus Report, 1902). J. Hassoo.

Stöckhardt I. A. aus Röhrsdorf b. Melfen (1809—1886) widmete sich der Pharmazie, studierte dann in Berlin Chemie, wurde 1839 Lehrer der Physik und Chemie am der Gewerbeschule zu Chemik und 1847 Professor der Agrikulturchemie am der Akademie für Forstfeute und Landwirte in Tharmadi. Lauge Zeit war er Revior der stellsieben Apotheken. Beaussus.

Beaussus.

Stör beißen verschiedene durch ihre Eier (Kaviar) und ihre Schwimmblase (Hausenblase) wichtige Fischarten aus der Gattung Acipenser (s. d.).

Störerscher Apparat. Derselbe ist eine der ersten bekannten megnetelektrischen Muschinen, welche durch Rotiere von mit Induktionspulen unwickelten Ankern an den Polen von Hufeisenmagneten vorüber einen Wechselstrom liefern, den schleifende Federn ableiten. Die Stärke des Stromes ist von der Auzahl und Größe der Magnete nad von der Schnelligkeit der Umdrehung abhängig, welche letterte bei den keleieren Apparaten durch Handhetrich au einem Rade mit Riemenübertragung erfolgt. In Paris wurden größere mit Dampfbetrich bergestellt, welche aber zu sehwer und kosspielig wurden und längst durch bessere überholt uvorden sind. Die kleitenere nind, vo kein anderer Strom zur Verfügung stehl, zu Lehrzwecken und in der Elektrotherapie immer noch empfellerswert, wo sie gafvansiehe Elemente und Induktionsapparate euthebricht machen.

Störk, ANTON YON, geb. nn. 21, Fehr. 1731 zu Sutgau im vorderösterr. Sehwaben, kam frithzeitig nach Wien, wo er als Waisenknabe im Armenhause erzegen wurde, erlangte 1757 die medizinische Doktorwürde, wurde 1750 k. k. Leihmedikas 1771 Protonedikas und im folgeaden Jahre 1. Leiharzt und Höfrat. Kaiserin Maria Thervisia erwählte ihn, als sei an den Pocken erkrankte, zu ihren Leiharzt. 1775 wurde STORK in den ödeter. Freiherrustand, 1777 in den niederiesterr. Herrenstand aufgenommen; er stath zu Wien an 11. Februar 1803. STORK befatte sich auch vielfach mit der pharmakodynamischen Wirkung von Heipfinanzen, so des Akönisk der Pulstallin er.

Stoffwechsel. In dem lebenden tierischen Organismus geben beständig mannigfache Veränderungen der denselben aufbauenden oder in denselben aufgeoommenen chemischen Bestandreile vor sich. Dabei handelt es sich im wesenlichen m eine allmähliche Spaliung kompliziert gebauter Stoffe is einfachere, sich
in der Regel als Oxydation verlanft. Es entstehen als einfaches Stoffe: Kohlensäure, Wasser, Kehweleskure, Phosphorsbare, ferner Ammoniak in geringer Menge.
Jedoch sind manche Endprodukte nicht bis in diese einfachesten Stoffe zerlegt,
sondern noch etwas komplizierter gebaut (Harrastoff). Nicht alle Späliungen verlanfen aber als Oxydationen, es kommen auch Reduktionen vor, ja es sind auch
ectte Synthesen bei den Stoffzerfall and Stoffanfank konstatiert worden. Die verschiedenen Endprodukte der Umsetzung müssen aus dem Organismus entfernt
werden, das onst das "Leben gefähredt wird. Der hierdreich Beidingt Verlust an
werden, die sonst das "Leben gehärbeit siehe Stoffen und derei "Mehr neuer Stabianzen
Verhindungen neuent mas Stoffwechsel. Er vollzielt sieh in hallicher Weise
auch bei den Pflanzen und folgt oft sehr komplizierten, für einzelne Fälle kam
noch aufgredeckten Gesetzen. — S. auch Asseil nilation und Errahrung.

Stokesflüssigkeit (zum Nachweis von Kohlenoxyd in der Luft) s. Gase, giftige, Bd. V, pag. 522.

Stollbeule nennt man in der Veterinärebirurgie verschiedenartige Geschwülste am Ellbogenhöcker der Tiere. Konosuc.

Stollbeulenpflaster und -salbe für Pferde s. unter Tierarzneimittel.

Stollwercks Brustbonbons sind ein sehr beliebtes Hansmittel bei Husten u. s. w.; die Fabrik selbst hat seherreit folgende Bervitungsweise derselben bekannt gemacht: 30 T. Carrageen, 20 T. Islandisch Moos, 15 T. Klatschrosen, 10 T. Huffauftle, 20 T. Stölbotz, 20 T. Althackeurzel, 15 T. Bellis preunsis und 10 T. Souchongtee werden mit 500 T. Wasser zur Hülfte eingekocht, die abgepreite Plüssigkeit wird mit Raffande zu Bonhons verarbeitet. ZERNIE.

Stolones, Ansläufer, nennt man jeue Form des Rhizoms, welche, von der Basis des Mutterstammes entspringend, mit langen Internodien ober- oder unterirdisch streicht, sich bewurzelt nud heblätterte Sprosse treibt.

Während die oberirdischen Stolonen als solche ohneweiters kenntlich sind, nehmen die usterirdischen bändig den nüßeren Charakter von Wurzeln au und sind von solchen, namentlich als Drogen, sehwer zu unterseheiden. Ein sieheres, ause in Bruchsticken oft auffühlders Merkmal blietet das in den Stolonen inner vorhandene Mark, während bei den Wurzeln die Stelle desselhen ein zentraler Holzstrang einnimmt.

Rhizoma Graminis und Caricis, teilweise auch Rad. Saponariae und Liquiritiae sind Stolonen.

M.

Stolypin, in Rußland, besitzt eine Quelle mit ClNa 13:083, S  $\rm H_2$  0:027 in 1000 T.  $\rm _{PASCHNIS}$ .

Stomacace (στόχα Nund und zάση Schlechtigkeit), Mundfäule, Stomatitis ulterona, kenuschiant sich durch den geschwigen Zerfalled rundschleinhaut, besonders des Zahnfleisches, und durch anshaften Geruch ans dem Munde und tritt namentlich bei Kindern, in der Regel als Kompilkation infektiöser Krankheiterreger soll ein Bazillus sein. Unte Wohnung und Nahrung sind die hygienischen, verschieden desinfzierende Hundwisser (Wasserstoffsuperoxyd) die medikamentless nanordnungen der Therapie. Von dieser Stomacee vollig verschieden ist die durch Quecksilber, Biel, Phosphor u. n. entstehende toxische Stomatitis.

Stomacherethistika (στόμαχος Magen, ἐρεθζω ich reize) sind Mittel, welche die Magenschleimhaut reizeu, wodnrch bei gelinder Reiznng der Magensaft ver-

mehrt (s. Digestiva), bei stärkerer Reizung Erhrechen bervorgernfen wird (s. Brechmittel). M.

Stomachicon soll bestehen aus Tinct. Calami, Tinct. Chinae, Koguak und Zimtöl.

Stomachicum Beer ist ein aus Wermnt, nnreifen Pomeranzen, Ingwer, Zitwer, Angelika, Anis und Pfefferminze bereiteter Schnaps.

Stomachicum compositum von BURROUGHS, WELCOME & CIE. sind Tahletten tenem Gehalt von je 7:5 Enzian- und Rhabarberanfguß, 0°324 Natriumbikarbonat und 0°008 g Pfeffermiczől.

Stomachika sind sie Mittel gegen Verdauungsstörungen. Diese sind zumeist verursacht durch Atonie, Erweiterung, Neurosen, Guschwüren und Nenhildungen des Magens. Infolge dieser Krankbeiten kommt es zu nugenügender Absonderung von Verdanungssäten und zu ahnorene Zersteungen des Magenishaltes. Gegen heide uttzen distetlische Maßnahmen, physikalische Hellmetboden und die als Digestiva (a. d.) hezeichneten Hellmittel.

Mozzas.

Stomachin von Smith ist ein stärkereiches Schokoladenmehl mit Nelken, Zimt nud Sandelholz.

Stomachyl-Pillen nach Dr. F. WOLFSON: Rbiz. Rhei 20 g, Sacchar. lact. 5 g, Natr. hicarb. 5 g, Sapo med. 5 g, Øl. Menth. pip. gtt. V. F. pil. Nr. CC. Gegen Verstopfung, Magenhoschwerden, Blähnungen, Sodbrennen.

Stomachystabletten der chemischen Fahrik Erfurt-liversgehofen enthalten die Karbonate von Natrium, Calcium, Magnesium und Ammonium neben Podophyllin und Menthol.

Zestik,

Stomagen von A. Lincke-Steglitz hesteht im wesentlicheu aus etwa 5% Bismatum subnitrieum, Pepsia, Milchzucker, Cort. Condurango, Rhiz. Zingiberis, Cort. Augosturae und Oleam Menthae pip. (Apothekerzeitung, 1908, Nr. 1). Zanki.

Stomata (στόμα Mand), Spaltöffnungen, s. Epidermis.

Stomatitis (cróuz Mund) lst die Entzindung der Sebleinhaut des Mundes. Sie kommt um hänfigsten nach Querksilbervergiftungen, sellener im Gefolge von Nierenkrankheiten oder durch mechanische Insuite zustande. Es kommt zur Schwellung. Rötung und Schmerzhaftigkeit der Sebleinhaut; es kann sich ein Belag hilden, es kommt zur Bildung von Blisseben und Geschwitten, welche unter Emzstände durch weitgebende Nekrotisierung und Abstolung der Sebleinhaut bis auf den Knochen greifen können. — S. auch Stomacse und Mercarialismns. M.

Stomatitis pustulosa contagiosa der Pferde charakterisiert sich durch Auftreten zahlrecher bis erbesegreifer Knückten an der striemenförnig gerötten Mauhechleinhaut. Die Knütchen, die bliweilen auch auf der Nogenischleinhaut und auf der Kopflaut, selten aber an anderen Körpterstellen anftreten, wandelt sich in 3-6 Tagen in Pusteln am, die platzen und oberflüchliche Geschwirte zurück-lassen, die in 5 Tagen meis spuriosa shellen. Annsahmaweise wird die Krank beit auch auf andere Haustiere und auf Pferdewärter übertragen. Das Kontagium ist fix, noch aicht näher erforsseht und hafet ande Mauhechlein mud Gesebwirte-sekret. Die Krankbeit ist in der Regel eine grutarige und bedarf selten einer Pehandlung, die dann in desinflierenden Ausspülungen besteht. Konske

Stomatol entbalt nach Aufreecht etwa 2% Pfefferminzel, 70% Alkohol, Wasser, Seife, Glyzerin und Terpinhydrat.

Zunne.

Stomatologie, Lehre von den Erkrankungen des Mundes, Zahnheilkunde.

Stomosan ist Methylaminphosphat, welches bei Gallensteinerkrankungen Anwendung finden soll.

Zernik.

Stomoxyiden, Stechfliegen, nennt man jene stechenden und hintsaugenden, unserer gewöhnlichen Stabenfliege verwandten Fliegen, deren Rüssel in einen Stechapparat umgewandelt ist. Er hesteht zwar ans denselben Teilen wie der weiche, dieke Rüssel der Stahenfliege, ans Oherlippe, Unterlippe und Hypopharynx



Mundteile von Musca domestica L. F Tuberum Hyp Hypopharyax, Ki Kopfkegel, Lb Unterlippe, Lbi Labellen. Lr Oberlippe, Mr.Rest der Maxille, g. P Maxillariaster (uach GRÉNEERG).

(Fig. 149), ist aber in allen diesen Stücken stark chitinisiert, daher hart, er zeichnet sich weiterhin durch eine relativ bedeutende Länge aus, wird vorgestreckt getragen and die eigentümlich modifizierten Unterlippentaster (Lahel-



Fig. 149 (nuch GHCNDERG),

len), welche hei der Stubenfliege an der Rüsselspitze ansehnliche Polster bilden, sind ganz bedeutend reduziert (Fig. 150).



Stomoxys calcitrans L. Kopf (nach GBCNBERG).



Glossina longipalpis Wignen, Kopf (uach GRCNBERG).

Die Gattungen unterscheiden sich voneinander durch die Form and Länge des Rüssels, der Taster und durch Besonderheiten des Flügelgenders; die wichtigsten sind: Stomoxys und Glossina.

A. Stomoxys, Taster dünn, fadenförmig, nicht einmal halb so lang wie der Rüssel (Fig. 151). Im Gesamthahitas der Stuhenfliege ähnlich und mit dieser häufig vergesellschriftet; sie läßt sich jedoch von Mussc durch den fast wagerecht ahstehenden Rüssel, die nur auf der Oberseite mit 7-9 Fiederbaaren besetzte Fühlerberste und die Stellung in der Rahelage an der Wand leicht nuterscheiden. Nach OSTEN-SACKEN "sitzt Musca domestica immer mit dem Kopf nach unten, Stomoxys mit dem Kopf nach oben".

St. calcitrans L., Wadensteder, gemeine Stechtliege (Fig. 151). Lange 6—7 mm; Brust gran mit 4 selwarzen Langslinien auf der Reckenfläche, Hinterleib gran mit sedwarzen Flecken. Weit verbreitet in Europa, Afrika, Asien. Diese Art wird als einer der definitiven Wirte respektive Überträger von Trypanosoma Evransi Strakt. augeführt, des Erugers der Surra-Krankheit (s. d.). In anseren Gegenden hält sich diese Fliege in der Näbe von Viehställen und Viehweiden auf; ihr Stich ist sehr sehmerzhaft.

B. Glossina, Tsetse. Rüssel dfun, borstenartig, doppelt so lang als der Kopf oder läuger, mit zwiebelartig verdickter Basis (Fig. 152). Taster dick, von Rüssel-

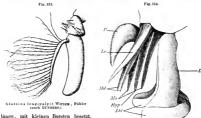

Mundteile von Tabanns bovinus L. Md Mandibeln, Mz Maxillen. Die übrigen Bezeichnungen wie in Fig. 149 (nach GRUNNERO).

lange, mit kienen Borsen Desetzt. Fühlerborste mit zahlreichen, langen Fiederhaaren auf der Oberseite (Fig. 153). Die Glossinen sind vivipar; die Larven verpuppen sich sehr bald nach der Geburt; nach fünf bi

bald nach der Geburt; nach fünf bis sechs Wochen schlüpft die Fliege ans der Puppe, Nur afrikanische Formen.

GI, palpalis Rominar-Disvouv, so. 9 nm lang. Brest gran mit selvsårrichen Linien und Flecken auf der Röckenseite Hinderleib gran, and fer dorsaler Blüche fast selvsarz mit einer sehmalen, granen oder bräunlichen mitteren Längslinie und kleinen granen Randfleckben. Högel gran. Fühlerborste dunkelbrann mit es. 18 Fiederhaaren. An den Ufern von Seen und Fülssen im Gebiete des Seuegal und Konge, des Albert- und Viktoria-Nyanos.

Diese Art ist der Wirt und Überträger von Trypanosoma gambiense DUTTON (Tr. Castellanii KRUSE), welches die Schlafkrankbeit beim Menschen bedingt (s. Nona). Nach Koch sollen die Krokodile als Zwischenwirte in Betracht kommen.

Gl. longipalpis WERDEMANN. 8—10 mm lang. Brust gran mit bäufig undenlicher, sekwardpranner, ans Flecken und Längibtine bestehender Zeichnung auf der Oberseite. Hinterleib hellbraun mit sehwarzen, mehr weniger großen seitlichen Flecken am 2.—6. Segmente auf dem Rücken. Füblerborste hellbraun mit zirka 25 Fiederborsten.

Große Ähnlichkeit mit dieser Art besitzen die etwas kleinere Gl. morsitans Westwood, die von manchen nur als eine Varietät von Gl. longipalpis angeseben wird, nod fernerhin Gl. pallidipes AUSTEN. Alle drei Arten sind Wirte and Chertrager von Trypanosoma Bracel PLIMMES und BRADFORD, welches die Nagame oder Tsetuseueche hervorruft; Pferde, Maultiere Rinder, Antilopen and Kameles sind die Opfer dieser verheerenden Krankheit. Diese Pilegen lieben trockene, mit Busch oder lichtem Walde bewachsene Gegenden und sind in Afrika weit verbreitet. Sierra Leone, Goldküste, Togo, Dentsch-Ostafrika, Zentralund Södweistfrika.

GI. Tuse a WALKER, 11—13 mm lang. Brust oben gran mit shallcher Zeichnung wie die beiden vorgenannten Arten. Hinterleib hell- bis dunkelbraun nud schwärzlichen, großen, mehr weniger verwachenen Seitenflecken. Füllerborste mit 18—20 Friederbaren. Diese Art soll ebenfalls als Überträger resp. Wirt der die Nagana- und die Schalfkrankelt hervortreidend Trypanosomen in Betracht kommen. In feuchten sowohl wie in trockenen, warmen Baschgegenden von Sierra Leone, Goldkitste, Tope, Kamerum, Kongo, Deutsch- und Brütisch-össtränd.

Eine weniger ausgedehnte Verbreitung scheinen Gl. tachinoides WESTWOOD und Gl. longipennis CORTI zu besitzen, aber auch sie beherbergen Tr. Brucei.

Von Bedeutung für die Übertragung von Trypanosomen sind die ebenfalls stechenden und blutsangenden, aber nicht zu den eigentlichen Stechfliegen gehörenden Bremsen und die Lansfliegen.

Die ersteren sind charakterisiert durch einen gedrungenen, kräftigen Körper, breite Fügel, größe, grünschlieden, durt toren Binden and Flesken verzierte Augen und ägtiederige mit geringeltem Endgliede versehene Fühler. Anßer den bei Masca und den Stomoxyiden vorhandenen Teilen beteiligen sieh bei den weiblichen Indirtidene – nur diese stechen und saugen Blut – noch 1 Paar Mandibeln und 1 Paar Maxillen (Fig. 154) an der Bildung des Rüssels; die ersteren fehlen den Manachen.

Von Wichtigkeit sind besonders die Gattnagen Tabanus (T. in festus MACQUAET [Nordafrika], T. albifacies Low [Untergypten], T. sudaniens Cazalbou [Gudan], T. tropiens L. [Indien, Wirt and Cherträger von Tr. Evansi, Erreger der Sarrakraukheit]) und Hämatopota [H. imbrium Wiedemann, Südafrika].

Die Lansfliegen besitzen einen platten, lausähnlichen Körper; Flügel und Augen können vorhanden sein oder fehlen. Hierher

Hippobosca. Flügel gnt entwickelt mit fünf Längsadern; Flügel 3gliederig mit Endborste.

H. rufipes OLFERS. 8-9 nm lang. Rotbraun bis dunkelbraun, mit weißlichgelber Zeichnung. Diese Art soll der Wirt und Cherträger von Trypanosoma Theileri BRUCK sein, welches das Gallenfieber der Rinder hervorruft. Südafrika.

Stopfzellen s. Thyllen.

Stoppelpilz ist Hydnum repandum L. (s. d.), eln guter Speisepilz.

Storax, Storaxrinde s. Styrax.

Storch-Morawskie Reaktion auf Harz oder Harzöl in Öl. Wird eine geringe Menge dee Untersuchnungsobjektes nuber gelinder Warme in Essigsatzenabydria gekiet, so entstehen nach dem Erkinten nud nach Zusatz eines Tropfens Schwerfelsatzen dei havresenheit von Harz oder Harzolen vorübergehende blauviolette oder rote Farbangen. Schließlich resultiert eine braungelbe, fluoreszierende Lüsang (Zeitschr. Land. Ichem., 28).

Storchs Reagenz 8. SCHÄFFERS Reaktion zur Unterscheidung zwischen gekochter nud ungekochter Milch (Bd. XI, pag. 158).

J. Herzog.

Storesin. Mit diesem Namen werden 2 isomere alkoholartige Körper von der Zussumensetzung C<sub>13</sub> H<sub>30</sub> O<sub>3</sub> bezeichnet, welche sich neben verschiedenen Derivaten der Zimtsture im flüssignen Storax tells frei, teils an Zimtsture gebunden, in geringer Menge auch als Natrimwerbindung, Ca. R., Na Oa, vorfinden Behnfa Darstellung wird zwaver im Helfwassertrichter fütterter Storat mis ebwacher Natron-lange 2 Tage hindurch digeriert, die Plüssigkeit von dem Ungelösten ahgegossen und der Rückstand mit kaltem Alkobol behandet. Der Alkobol vir abdestillter und der Rückstand wiederholt mit Ligroin angezogen. Der Rückstand ist ein Gemenge von z. und 5-Storesin, welches wiederbolt mit Joronilliger Kallingstehehandelt wird. Die ersten Auszüge enthalten ziemlich reines §-Storesin, die letten reines «Storesin. Bedes sind frahlose amorphe Körper. Mit Kall hilden is salz-artige Verbindungen, und zwar ist die Kaliverbindung des «Storesins kristallinisch und in kaltem Wasser schwer Gülcht, die des §-Storesins andrei und leichter lößlich.

Stoßkammer ist der in mebreren deutschen Bundesstaaten vorgeschriebene Ranm, der zum Zerkleinern der Drogen u. s. w. hentut wird. Er muß hell sein and anßer einem Arbeitstische die nötigen Werkzeuge, wie Mörser, Wiege-, Schneideoder Stampfmesser enthalten. Anch die Siehe werden dort zwecknaßig aufbewahrt.

Stotternheim, in Sachsen-Weimar, besitzt eine Sole mit Na Cl 250:9 in 1000 T.

Stoyain (Poulenc Fréers-Paris and J. D. Riedel-Berlin) ist das Chlorhydrat des Benzoyl-Dimethylaminopropanols bezw. des z-Dimethyl-F-benzoylpentanols, je nachdem man es von dem Propanol 2, dem Isopropylalkobol oder von dem tertiären Amylalkohol ahleitet:

ln Frankreich wird vorzugsweise die Bezeichnung z. 3. Amyleinchlorhydrat gebraucht (nach der Ladenburgschen Nomenklatur).

Die Darstellung des Stovaïns erfolgt durch Einwirkung von Äthylmagnesiumhronid anf Dimethylminoaceton und Überführung des Reaktionsproduktes durch Benzoylehlorid in den Benzosé-änreester — im Sinne der nachstehenden Formalierung:

$$\begin{split} &N(\operatorname{CH}_2)_2 \\ &\operatorname{CH}_1 \\ &\operatorname{CH}_2 \\ &\stackrel{\circ}{\leftarrow} \operatorname{O} \\ &\stackrel{\circ}{\leftarrow} \operatorname{O} \\ &\stackrel{\circ}{\leftarrow} \operatorname{H}_2 \\ &\stackrel{\circ}{\leftarrow} \operatorname{H}_3 \\ &\stackrel{\circ}{\leftarrow} \operatorname{CH}_3 \\ &\stackrel{\circ}{\leftarrow} \operatorname{CH}_3$$

(Vergl. D. R. P. 169,746, 169,757, 169,819 etc.)
Das Stovain ist ein weißes, kristallinisches Palver vom Schmp, 175°, leicht löslich in Wasser und in Methylalkohol, schwerer löslich in Alkobol, fast unlöslich in Akher. Die wässerige Lösung reagiert selwach sauer; sie besitzt einen hitteren Geschmack und ruft auf der zugue vorübergebende Unempfindlichkeit beror. In der wässerigen Lösung (1 + 99) erzengt (quecksilberchördlösung eine weiße Trübung; die Plüssigkeit klart sich bald nater Abscheidung eiliger Tröpfehen.

STOVAÏN. 607

Jodjodkaliumlösung ruft zuerst eine rotbranne Trübung hervor, der alsbald die Ansscheidung sehwarzbranner, zaher, öliger Tropfen folgt. Kalllange erzeugt eine weiße 'frübung'; nach einiger Zeit scheiden sich ölige Tropfen ab.

Wird 01g Shovain mit 1 ccm konzentrierter Schwefelsaure 5 Minuten lang auf etwa 100° erwärmt, so macht sich, nach vorsichtigem Zusatz von 2 ccm Wasser, der Geruch nach Benzeisäureathylester bemerkbar; beim Erkalten findet elne reichliche Ausscheidung von Kristallen statt, die beim Hinzufügen von 2 ccm Weingeist wieder versehwinden.

Werden 0·05 g Stovatn mit 1 ccm eines Gemisches aus gleichen Tellen Salzsaure und Salpetersaure auf dem Wasserbade vorsiehtig eingedampft, so hinterbieltt ein farbloser, stechend richender Sirpa, Auf Zasatz von 1 ccm alkohölter Kalilange tritt beim abermaligen vorsiehtigen Eindampfen ein an Fruchtäther erinnernder Gerende auf.

Vorsiehtig und vor Lieht gesehützt aufzubewahren!

Stovan wurde im Jahre 1904 darch POTENEAU entdeckt und als Lokalanischetikum in den Arzneischatz eingeführt. (Der französiehe Name POTENEAU entsprieht dem englischen Stove (kleiner Ofen), daher Stovann.) Seine Wirkung ist der die Kokains analog; während indes Kokain vasokonstriktorische Eigenschaften besitzt, erweitert Stovan die Geffelle; weiter veramg Stovanin in sehwachen Doen die Temperatur herabzusetzen, während Kokain sie stark erhöht. Die Giftigkeit des Stovanis it um etwa hab so groß wie die des Kokains.

Stovain hat sich insbesonders bewährt für die sogenannte Lumbalanästhesie. Seine Lösungen lassen sich auf 120° erhitzen, ohne Zersetzung zu erleiden. Es gelangt in den Handel sowohl in Substanz wie in sterilisierten Ampullen, euthaltend 1 ccm 10°/siger Stovainlösung.

Als Derivat des Stovaïns ist das

Alypin (Farbenfabriken Elberfold) anzuschen, das Monochlorhydrat des Bozzoyl-1.3. Tetramethyldiamino.2. 8thyllsopropylalkohols. Es wird dargestellt in nachstehender Weise:

Glyzerin geht durch Einwirkung von Chlorwasserstoff über in z-Dichlorhydrin, nnd dieses durch Oxydation mit Chromsäuremischung in symmetrisches Dichloraceton:

$$\begin{array}{cccc} CH_1OH & 2 \cdot HCI & CH_2CI & 0 & CH_2CI \\ CH OH & \longrightarrow & CH OH & \longrightarrow & CO \\ CH_2OH & CH_2CI & CH_2CI & CH_2CI \\ Clyserin & \text{a-Dichlerhydrin} & \text{symmetrisches Dichleraceton.} \end{array}$$

Läßt man nun auf dieses symmetrische Dichloraeeton Magnesiumbromäthyl einwirken, so entsteht intermediär das Anlagerungsprodnkt I.

Durch Behandeln mit Wasser oder mit verdünnten Säuren bildet sich daraus das symmetrische 3-Äthyldichlorhydrin (II);

Bei der Umsetzung mit Dimethylamin entsteht aus diesem der 1.3. Tetramethyldiamine 2-athylisopropylalkohol (III), der durch Benzoylierung in die entsprechende Benzoylverbindung, das Alypin (IV), übergeht:

$$\xrightarrow{HN(\operatorname{CH}_2)_2} \xrightarrow{\operatorname{III.} \quad \operatorname{CH}_2 \operatorname{N}(\operatorname{CH}_2)_2} C_2 \operatorname{H}_4 \overset{C. \operatorname{O} \operatorname{CH}_2}{\overset{\cdot}{\overset{\cdot}{\overset{\cdot}{\overset{\cdot}{\cdot}}}}} \xrightarrow{C_8 \operatorname{H}_6 \operatorname{CO} \operatorname{CI}} \xrightarrow{\operatorname{IV.} \quad \operatorname{CH}_2 \operatorname{N}(\operatorname{CH}_3)_2} C_2 \operatorname{H}_5 \overset{\cdot}{\overset{\cdot}{\overset{\cdot}{\overset{\cdot}{\overset{\cdot}{\cdot}}}}} \xrightarrow{\operatorname{CH}_2 \operatorname{N}(\operatorname{CH}_3)_2} \operatorname{CH}_3 \operatorname{N}(\operatorname{CH}_3)_2 \operatorname{Hot}$$

(D. R.-P. 168.491, 173.610, 173,631 etc.)

Alypin ist ein weißes, in Wasser außerordestlich leicht, aber anch in Alkohol gut lößliches Kristlapluver, das (bei 100° getorkent) hit 169° schnistl. Die Lösungen resgieren neutral und lassen sich durch 5—10 Minuten währendes Anfakohen nazzestet sterflisieren. In wässeriger Disang wird Alypin durch alle Alakoldresgeanden und durch Jodkalium gefüllt; durch letztere Resktion anterscheidet es sich vom Sovafa, ebesso ande dadzerh, das eine Lösung der Natrimbikarbonatiksung nicht verändert wird. Weiteres s. Apoth. Zig., 1906, Nr. 74. Das Perparat des Handels ist sich hygyszkolysich; es verang über 10%, Wasser andramehmen, ohne sich im übrigen Rußerlich zu verändern; es ist daher vor Fenchtigkeit geschützt anfahre währen.

Außer dem eigentlichen Alypin, dem salzsauren Salz, befindet sich noch das Nitrat, Alypinum nitricnm, im Handel, das eine gleichzeitige Anwendung von

Alypin and Argentam nitricum ermöglichen soll.

Das Alypinam nitricam stellt gleichfalls ein weißes, kristallinisches Pulver dar, das in Wasser leicht zu einer neutral reagierenden Flüssigkeit löslich ist; es löst sich ferner leicht in Alkohol, Methylalkohol und Chloroform, schwer in Äther. Es teilt mit dem salzanaren Salz alle Identitätsreaktionen, ist aber nicht hygroskopisch. Schmp. 159\*.

Die Vorzige des Alypias vor dem Novafa sollen auch LUPENS darin hestehen, daß es völlig neutrale Beaktion hesitzt, wetter, daß die freie Base in Wasser verschlättnismäßig leicht löslich ist and deshalb durch schwache Alkalilöungen und anch durch den alkalischen Elsalaft im Organismus nicht ausgegräftlit wird, anden endlich darin, daß sich Alypialösangen mit Nehennierenpriparaten kombinieren lassen, ohne daß deren Wirkung, wie beim Stovain, beelatzfelzigt wird.

Es sind indes hei Stovain sowohl wie auch bei Alypin verschiedentlich Nehenwirkungen und Reizerscheinungen beobachtet worden.

Stovaine Billon ist eine Lösnng von Stovain und borsaurem Epirenan in physiologischer Kochsalzlösnng.

Strabismus (στεβτρα ich verdreåe), Schlelen, ist eine Stellungsanomalie der Angen, hei wicher nicht, wie es sein sollte, die Gesichtslänien beider Angen, in wicher nicht, wie es sein sollte, die Gesichtslänie eines Anges in dem friierten Punkte sich durchschneiden, sondern die Gesichtslänie eines Anges nach näßen (söhlichwarks), innen (ansenwärts), ohen oder unter vom Fixution-punkte abweicht. Das Schieden ist entweder Folge einer Lahlmang des der Schielreiteltung entsgerengesetzten Angenmanksle (z. R. des inneren beim Schieden nach außen) oder Folge des Übergewichtes des der Schielrichtung entsprechenden Mackels (z. R. des inneren beim Schieden nach innen). Die letztere gewöhnliche Form des Schiedens unterscheidet sich von der ersteren darch das Fellen des bei Anzenmaskellhungeren useremeidlichen Donnechebens.

Schieleude Augen sind meistens, und zwar nicht selten in hobem Grade schwachsichtig.

Unter Umständen ist das Schielen durch geeignete Konvex- oder Konkavgläser zu beseitigen, meistens weicht es aher nur einer operativen Therapie. M.

Stragelkaffee oder schwedischer Kontinentalkaffee ist ein ans den Samen der Kaffeewicke (Astragalus bastieus L.) dargestelltes Sarrogat. Als Legaminosensarrogat ist es keuntlich an der Palisadenschicht der Samenschale, ganz besonders ist es charakterisiert durch die eigentlimlich gerippten Träger-

- montende

zellen (Fig. 155) and durch das zartzellige Parenchym der Keimlappen, welches keine Stärke enthält. — S. Kaffeesnrrogate. M.

Strahls Pilulae contra obstructiones, Strahlsche Hauspillen, s. Bd. X, pag. 278. Zmans.

Strahlbeinslähme bezeichnet man hei Pferden jenes Krummgehen, das

durch Entzündungsprozesse im rückwärtigen Teil des Hufgelenkes and der dort befindlichen Nachhargebilde (Knochen, Sehnen, Schleimhentel) hervorgerufen wird and meist künstlich nicht behoben werden kann.

S. Hufkrankheiten. Kooswe.

Strahlende Materie s. Bd. VIII, pag. 531. Strahlende Wärme s. Warme.

Strahlenpilz s. Actinomyces.

Strahlerz, Abichit, Klinoklas,

Strahlerz, Abichit, Klinoklas, 6 Ca O . As<sub>2</sub> O<sub>5</sub> . 3 H<sub>2</sub> O (62.62% Ca O).



Samenschale des Stragel; p Palisaden, (Trägerzellen (MOELLER),

H 2½, -3, G 4·2-4·4. Perlmutterglanz auf den Spaltflächen, sonst Glasglanz zeigend. Änßerlich schwärzlich, blangrün, innen spangrün. Vorkommen in Cornwall und Devonshire.

Strahlfäule ist eine Hufkrankheit (s. d.), und zwar stellt sie eine Fäulnis des Hornstrahles dar und wird durch ühermäßige Feuchtigkeit und weiche Beschaffenbeit des Hornes dann hewirkt, wenn das tole Horn ans irgend welcher Irstein siehe hind in der Schaffenbeit des Hornes dann hewirkt, wenn das tole Horn ans irgend welcher Irstein weste kann. Sie kann zur ganzleine Zerstfrung des Hornstrahles führen nad hat dann Verbildungen des Hafes und darans reraliterendes Krumgehen der Pferde zur Polge. Die Behndung besteht in entsprechender Reinigung dieser Hufpartie und Anwendung austrocknender Mittel. Krussier.

Strahlkies nennt man strahlige Aggregate des Markasites (s. d.) und Speer-(Sperr-)kies.

Strahlkrebs s. Hufkrankheiten.

Ковозке,

Strahlstein. Glasiger Strahlstein ist Salit (Malakolith), eine Varietät des Diopsides, eines Gliedes der Augitreihe.

Eigentlicher Strahlstein,  $Ca(MgFe)_3 Si_4 O_{14}$ , eine monokline Hornblende. H $51/_3 - 6$ , G  $2^9-3^{\circ}17$ ; farblos — tiefe Töne von Grün. Kontaktmineral! Varleitäten: Tremolith, Aktinolith.

Strahlung oder Emission neunt man die Aussendung von Licht und Wärmestrahlen durch einen Körper. Über die Aussendung von Lichtstrahlen s. Leuchten, über die Aussendung von Wärmestrahlen s. Wärme.

Stramonin wird ein von Trouvenouer aus Datora Stramonium L. abgeschiedener Körper genannt; in reinem Zustande bildet er weiße, bei 150° sehmelzende, in Wasser unlösliche, in Alkohol, Äther, atherischen und fetten Ohn löliche Kriställehen, welche bei vorsichtigem Erhitzen über den Schneizpunkt unzersetzt sublimieren. In konzentrierter Schwefelsauer löst es sich mit blistroter Farhe.

Stramonium (der Name soll aus στρόγος μποκές, einer Wahnsinn erzeugenden Giftpflanze bei Τημέορ Harstos korrumpiert sein; zuerst bei Cordus), Artname des Stechapfels: Datura Stramonium L. (Bd. IV, pag. 271).

Folia Stramonii, Herba Datnrae, Stechapfelblatter, franz. Feuilles de stramoine, engl. Thorn apple leaves, sind die pharmazeutisch verwendeten Blätter greaanter l'Itance. Sie sind im Umrië spitzeifermig, sehr ungleich buebtig gealant, die greber. Zhahne oder Lappen noodmash mit einem oder mehreren kurz stachelspitzigen kleinen Zähnen vereehen. Am Grunde gehen die Blätter keilförmig, gerdese abspecknitten oder fast herzfürmig und etxas uneben is den bis 10m laugen Blattstiel über. Sie sind bis 20 cm lang und ungefähr 10 cm breit, in der Jagend zienlich reichlich behaart, spätter fast kahl. Von der nicht sehr derben Hauptrippe gehen die Nerven unter 35—40° ab, sie teilen sich im außeren Drittel der seitlichen Blattslätte gabeilg, der eine Ast verklard.

in einen Blattzalm, der andere anastomosiert mit einem Tertiärnerveu des näehsten Seknndärnerven. Die Blätter sind weich und welkeu sehr leicht.

Die Zelleu der oberseitigen Epidermis (Fig. 156) zeigen etwas buchtig-polygonale Umrisse und Spaltöffnnngen, die der unteren Epidermis buchtige Zellen and zahlreichere Spaltöffnungen. Beide haben Gliederhaare, die meist drelzellig, derbwaudig, warzig, übergebogen, 200-270 µ lang und 40-50 u an der Basis breit sind. Daneben kurze, mehrzellige, gestielte Drüsenhaare, deren Kopf kugelig, öfter nmgekehrt kegelförmig ist. Höhe 50 bis 75 μ, Breite 25-35 μ. Unter der obereu Epidermis befindet sich eine aus langen Zellen bestehende Palisadeuschieht, nnter der unteren Schwammparenchym. welches sehr reichlich 25 bis 35 µ große Drusen von Kalkoxalat enthält, in der Nähe der Gefäßbündel finden sieh anch Zellen mit



puetschpräparat des Stramonium Blattes; m Mesophyll mit kristallitusen, p Palisadennellen, 37 Spiralgefäße, 3f Spatieffung der Oberbaut, 3h Drücenhare, 3f einfaches Hanr (MOYLLER).

Kristallsaud. Die Oxalatdrusen sind besonders eharakteristisch für Stramonium und unterscheiden es vou Hyoseyamus und Belladonna. Die Gefäßbündel der Nerven sind bikollateral.

Prisch laben die Bätter einen unangenehm-narkotischen Geruch, der beim Trocknen verschwindet. Der Geschumck ist wilderlich bitter, etwes salzig; 8 bis 9 T. frische Bätter geben 1 T. trockene. Sie enthalten das Alkaloid Daturin (SCHOORMORT) 1869), aus frischeme Bättern 0307°s, KERSK (1874) 0°612°s, HARRE in trockenem Kraute 0°67, 0°00—0°10°29°s, KERSK (1874) 0°612°s, HARRE in trockenem Kraute 0°67, 0°00—0°10°29°s, WARLEWSEWI Trockenem Kraute 0°67, 10°00—0°10°29°s, WARLEWSEWI Daturin ideutisch mit Hysoscymnin, und außer diesem findet sich auch Atropin in den Bättern. Das Mengenverhältnis der beiden Alkaloide ist sehr selwankend. Die Aschenmenge beträgt 17°44°s, (FLCKWER). Die Asche ist redeh an Salpeter. Dossi maxima simplex 0°3 g, pro die 1°0 g.

Man bewahrt die Blätter vorsichtig auf und verwendet sie in Snbstanz besonders gegen Asthma als Zusatz zu Ranchtabak, oder mit demselben zu Zigarren verarbeitet. Ferner stellt man daraus eine Tinktur und ein Extrakt dar.

Sie sollen verwechselt werden mit den Blättern von:

Chenopodium hybridam L., welche an Gestalt ähnlich aber kleiner, am Grunde herzfürmig und mit sehr langer Spitze versehen sind. Sie fähren ebenfalls Oxalatdrusen, die größer als die von Datura Stramonium sind.

Solannm nigrum L., dessen Blätter kleiner, ganzrandig oder buchtig stumpfgezähnt sind. Sie haben Oxalatsand.

ENGEL fand in einer Sendnng Folia Stramonii fast 50% Blätter einer Lactuca.

Kenntlich an reichlich vorhandenen Milchsaftschläuchen.

Semen Stramonii. Die Samen sind 4 mm lang, 1 mm dick, nierenförmig, fast häbbreibrund, matt, sehwärzlich oder brann. Sie sind finch gedrückt, fein grubig panktiert, an der mehr geruden dinnen Seite durch den hellen Nabel nad in desseu Ungenbung auf beiden Filchen mit einer glutten Schwiebe bezeichet. Sie enthalten innerhalb des dunkter gefärbten Endosperens den Embryo, dessen Keinblätten häuseförmig gelogen mit der Spitze dem Warzelehen gegenther liegen.

Die äußere Schicht der Samenschale besteht aus einer Reihe Zellen, deren innere and Seitewände statz verdiekt und mit ahrleichen rundlichen Vorsprüngen ineinander gekeilt sind. Die nuverdickte Außenwand läuft darüber hin und ist in die Zellen etwas hineingesunken, es entsteht dädurch das netzartig panktierte Aussehen der Samen. Das übrige Gewebe der Samenschale besteht aus mehreren Schichten zusammengepreiter Zellen. Das Elwieß besteht aus großen, diekvandiger Zellen, weit zarter nud regelmäßiger ist das Gewebe des Embryos. Beide enthalten Fett and Aleuron.

Die Samen enthalten dieselben Alkaloide wie die Blätter.

GÜNTERR fand in den getrockneten Samen 0°31—0°36%, Daturin (Hyoseyamin nebst etwas Atropin und Hyoscin); Helv. IV verlangt mindestens 0°29%, Nach BRANDES ist das Alkaloid an Äpfelsänre gebanden; derselbe fand 16% Fett, CLOEZ 25%, Fett und 2°9% Asche. Die Asche beträgt 2—3%, sie ist reich an Phosphaten.

Die Stechapfelsamen werden nur noch selten verwendet, doch sind sie in vielen Ländern offizinell. Sie sind vorsichtig aufzubewahren. Als Maximaldosis führt die Pbarm. Russ. O·12, Belg. O·2, Dan. O·3 an.

Harrwicz.

Stramoniumzigarren s. Asthmamittel. — Stramonium nitratum sind mit Nalpeterlösung imprägnierte und getrocknete, eventuell geschnittene Folia Stramonii.

Stranggewebe bedeutet in der Pflanzenanatomie das Gewebe der Gefaßbündel. — S. Fibrovasalstrang.

Strangurie (στράγγω ich presse aus, ούρον Harn) bedentet Harnzwang, d. h. den Zustand, bel welchem der Harn nnter Schmerzen tropfenweise gelassen wird.

Strasburger, Eduard, geb. am 1. Februar 1844 zu Warschan, lubilitierte sich daselbst für Botanik, wurde 1869 Professor der Botanik in Jena, 1881 in Bonn. R. MCLLER.

Strasburgers Reagenz zum Färben mikroskopischer Präparate:

1. 100 com gesättigte, wässerige Lösung von Orange G mischt man mit 20 com einer gesättigten wässerigen Lösung von Techsin S nad 50 com gesättigte, wässeriger Lösung von Methylgrün. Zum Gebrauch wird diese Lösung mit gleichen Teilen Wasser gemischt und so viel 0°2%/ager Essigshare, daß die Mischang praparat wird. 2. Eine Lösung von 5 g Nethylgrün in 200 ccm 1°4/ager Essigssäure (Arch. f., mikroskop, Anat, 1882). 3. Zum Färben von Pflanzengeweben: Eine Lösung von 1 g Corallin und 25 g Natriamkarbonat in 100 ccm Wasser (MRECKS Index, 1902).

J. Hance.

Strasenburghs Pulvis asepticus compositus zur außerlichen Anwendung hei Franenkrankheiten, soll bestehen ans Borsanre, Alann, Borax, Phenol, Hydrastis, Menthol, Thymol und Methylsalizylat.

Straff, auch unter dem Namen Mainzer Fluß bekannt, eine stark bleihaltige Glasmasse von hohem Lichtbrechungsvermögen, dient als Grundlage zur Herstellung künstlicher Edelsteine.

Strassburgs Reaktion s. Pettenkofers Reaktion.

Straßenhygiene hat verschiedene Anfgahen zu erfüllen. Bei Nenanlagen muß ihre Sorge sein, daß die Straßen genügend Licht und Luft erhalten bei größtmöglichster Sicherheit des Verkehres, andrerseits ist aber auch darauf zu achten. daß die im Betriehe hefindlichen Straßen einer zweckentsprechenden Reinigung unterzogen werden.

Den Forderungen von Licht and Luft in nenen Straßen wird entsprochen werden können durch eine genügende Straßenhreite und durch zweckmäßige Straßenrichtung.

In bezug auf die Breite muß daran festgebalten werden, daß zum mindesten, wenn die Straßen nicht nach dem allen Anforderungen am meisten entsprechenden Pavillonsystem, d. h. nur ein- his zweistöckige Häuser mit Vorgärten, erhant werden können, die Straßenhreite der Hänserhöhe gleichkommt. Dabei wird die Höhe des Hauses von der Erdbodenoberfläche his zur Dachtranfe gerechnet, unter gleichzeitiger Berückeichtigung der Steilheit des Daches. Bei geringeren Straßenbreiten wird den untersten Stockwerken durch die gegenüberliegenden Häuser ein großer Teil des Lichtes entzogen und ein genügender Luftaustausch verhindert.

Was die Richtung der Straßen betrifft, so sind vor allem die klimatischen Verhältnisse an berücksichtigen; man wird im nordischen Klima eine möglichst große Besonnung und dadurch Erwärmung der Fronten und Rückseiten der Hänser zu erreichen auchen, dies erzielt man durch Anlage der Straßen in der Ostwestlinie oder auch in der Südost-Nordwestrichtung. Im Gegensatz dazu wird in südlichen Klimaten eine zu starke Insolation der Hauswände vermieden werden müssen, es würden aber die direkt ins Zimmer fallenden Strahlen der Ost- und Westsonne ganz besonders belästigend wirken, deswegen wählt man auch hier die vorber ge-nannten Richtungen. In der gemäßigten Zone hat es sieh am zweckmäßigsten herausgestellt, wenn die Straßenrichtung von Süd nach Nord verlänft. Für die letzteren hat man die Bezeiehnung der meridionalen, für die ersteren die der äqnatorialen Straßen eingeführt. In zweiter Linie sall auch die vorherrschende Windrichtung eines Ortes bei Straßenanlagen in Betracht gezogen werden, da durch eine den Straßen parallele Windrichtung der Luftaustausch durch die Mauern hedeutend begünstigt werden wird.

Sehr wesentlich für Erzielung von genügend Luft und Lieht ist auch die Breite der Höfe: die Hofgebäude durfen an Breite und Höbe nicht die Breite des Hofes übertressen. Nicht vernachlässigt darf die Straßenbelenchtung werden, welche so eingerichtet werden

soll, daß man anch zwischen zwei Laternen imstande ist, Nummern und Anfschriften an den Hänsern zu lesen. Schwierig ist eine genügende Reinhaltung der Verkehrsstraßen in den Städten. Schon hei der Anlage derselben muß bedacht werden, daß man den Untergrund nicht von vornherein nnrein macht durch Ausfüllen von Sehmutz und Unrat, sondern möglichst gutes Material dazu verwendet. Durch eine systematische Kanalisation wird der Untergrand entwässert werden müssen (e. Sehwemmkanalisation), wodurch anch die leidigen Straßenrinnen in Wegfall kommen.

Um ferner eine Staubentwicklung nach Müglichkeit einzuschränken, ist die Pflasterung der Straßen vorzunchmen. Nicht entbehrt werden kann natürlich das öftere Besprengen der Straßen mit Wasser, wobei aber zu herücksichtigen hleiht, daß die Sprengvorrichtungen so eingerichtet sein müssen, daß durch sie nicht erst größere Stanhmengen anfgewirbelt werden. Dem Steinpflaster ist nenerdings vielfach die Asphaltierung vorgezogen worden, und jedenfalls verdient diese bedentend tenerere Art der Härtung und Glättung der Straßenoherfläche weitgehendste Berücksichtigung, da die Reinigung derselben viel weniger schwierig und die Stanbhildung viel mehr verhindert wird. Aber auch sie hat ihre Müngel in der Schwierigkeit der Ausbesserung und der außerordenlichen Glätte bei plötzlich anftretenden meteorischen Niederschlägen und Frost. Zur Beseitigung des Eises von den asphaltierten Straßen bedient man sieh in der neuesten Zeit des Streuens von Salz. Zwar erzielt man dadnrch ein Zerfließen des Schnees und Eises, aber anch eine starke und lange anhaltende Imprägnierung des ledernen Schuhwerkes der Passanten, wodurch vielfache Erkältungen der Füße hervorgebracht werden. Am meisten gilt dies für die Verwendung von dem ehlorcalcinmhaltigen See- und Viehsalz.

Um endlich einer Ansummlung von Straßenkot wirksam entgegenzutreten, bleibt nichts anderes ührig, als ein systematischee Kehren der Straßen, am besten zur Nachtzeit unter Verwendung von genügendem Sprengwasser. Es erfordert aber diese Straßenreinigung gleichfalls die Organisation der Abfuhr des Kotes ans dem Weichhild der Stadt, eine zwar kostspielige, aber

anch segensreiche Einriehtung.

In nenester Zeit sind Versuche gemacht worden, die Stanbpläge durch Teeren der Straßenberfläche oder durch Anfragen von Bohpertoleum oder sknlichen Frisaraten zu bekünnen. Die erzielten Erfolge künnen als gute bezeichnet werden und fordern zu nasgedelnterer Ausprobung dieses Verfahrens auf.

Strathpeffer, in Schottland, hesitzt eine kalte Quelle mit SH<sub>2</sub> 0·167 und SO<sub>4</sub> Na<sub>2</sub> 0·968 in 1000 T.

Pascheme.

Stratiotes, Gattung der Hydrocharitaceae; die eiuzige Art St. aloldes L., über ganz Europa verhreitet, wird als Viebfutter und Düngermateriale verweudet; die Frucht und die Wurzei dienen als Nahrungsmittel. Datat Toure

Straubfuß s. Mauke. Konośut.

Strauch (b) s. Frutex.

Strauß, FRIEDRICH KARL JOSEF Freiberr von, geb. am 3. Juli 1787 zu Mainz, war königlich bayerischer Staatsrat, starb am 21. Juni 1855 zu Müuchen. Schrieb n. a. in STURNS Flora.

Streblus, Gattuug der Moraceae; die einzige Art

St. naper LOUR., im iudisch-malaiischeu Geblet und Südchina. Die Wurzel wird bei Epilepsie und Geschwülsteu, die Blätter bei Gliederschmerzeu und Wochenhettkrankheiteu gebraucht.

Strecker Ad. Fr. B. ans Darmstadt (1812—1871), studierte in Gießen Chemie, wurde 1842 Lebrer an der Realschule in Darmstadt, 1846 Privtassistent LERRGs, bablikerte sich 1848 in Gießen und folgte 1851 einem Rafe an die Cuiversität Christiania. 1860 wurde er Professor der Chemie in Tübigen, 1870 in Würzburg.

Streichhölzer s. Zandwaren.

ZERNIK

Streichriemen s. Rasiermesser.

Streifen. Weu die Pferde mit dem Hufe des eineu Fußes an die zweite Extremitat anschlagen und sich hierbel versteldegurzügle Verletzungen zuzüben, so bezeichnet mau das als Streifen. Die Urasche für denrüge fehierbafte Bewegungen kunn in uursgelnaßiger Stellung der Extremitäten, in fehierbaften Hufen, in unrichtigem Beschlage oder aber auch in der bloßen Ermidung der Pferde liegen. Koosker.

Strengel ist auch eine Bezeichnung für den akuten Nasenkatarrb der Pferde.

Strengflüssig ist gleichbedeutend mit schwer schmelzhar.

ZERNIK.

Streptokokken-Serum MARMOREKS s. Marmoreklu, Bd. VIII, 507. Tm.

Streptokokken-Serum Menzers. Aus direkt vom Menschen entommener und keiner Tlerpassage unterwordener Streptokokkenkaltur bergestelltes aufühstetrielles Serum. Ist augewendet worden bei akutem und chronischem Gelenk-termatinnen, hei Philisie-Mischleftsion, und war den akuten swie den chronisches stationatene Formen, hei schweren Formen des Puerperalfiebers und zur Bekkumpfung von Erryslep, Philipmonen, schweren Angiene. Seine Auwendung soll sowohi hei akut heiginneuden Streptokokkeninfektionen, als anch bei Infektionen chronischer Art indiziert sein.

StreptokokkuS sind diejeulgen Kokkenformen genannt worden, welche rosenkranzartige Ketten hilden. Diese Formen bat man bei versebiedenen Prozessen beboachten köunen, in einfachen Zersetzungsvorgfingen organischer Massen, hesonders aber bei Eiterungen im Rachen von Scharfachkranken und heim Eryäpel. Die bekanntesten Arten sind Str. pvogenes und ervsipelatis. Ob die verschiedenen

eitererregenden Streptokokken miteinander identisch sind, ist noch strittig.
P. Tr. MCLLER.

Streptopus, Gattnng der Liliaceae, Gruppe Asparagoideae; St. amplexifolius (L.) Mickx., in der mördlichen Hemisphäre. Die Wurzel dient als Salak, as Krant zu Gnrgelwäsern. "Dalla Torre."

Streublichse, ein Gefäß von Metall, Gles der Pappe, mit einem siehartig durchbobren Dekel, dient sowehl in der Offinin zur Anflewshrung von Lykopolium, als insbesonders für den Handwrkanf, im Pelvis salityliens eum Taleo,
— Jasectorum, ferner verschiedene Pederarten dem Publik min begemer Arfinar-bang
zur Verfügung zu stellen. Sehr praktische Streupniverdosen stellt die Firma
FP. MESSARCH in Sobernbeim ber, die, zus Pappe gefertigt, fabr dem Streusieh noch
einen grutschließenden Dekel besitzen, der mittels perforierten Streifens mit der
Rehachte Verbunden wird.

Streukrampf nennt man ein eigentümliches Krummgehen der Pferde, wenn dieselben nämlich infolge einer Schrumpfung der Unterschenkelfaszie beim Seitwärtstreten den Fuß zuckend hoch empor und seitwärts heben. Konoist.

Streukligleichen, homiopathische, sind kleine, 0°5—0°7 ms im Durchmesser haltende, aus Zanker and Stärke begrestellte Kingleichen. Sie dienen in der Homiopathie zur Herstellung der sogenannten Streukligslehensplonizen. Hierbei werden sie mit der ensprechend verdintaten Turktur (Potenzi) nie einer kleinen Flasche befeuchtet und geschüttelt und nach dem Abhaifenlassen und Abgiefen eines etwaigen. Dierschausses auf Fültriepapier an der Luft getrockat. C. BEDML.

Streupulver s. Pulvis inspersorins infantinm and Pulvis inspersorius ad pedes.

ZENNE.

Strichprobe. Wenn man ein Mineral anf einer ranhen Porzellandlatte (Porzellan-

Sufferingrouse. Wenn man ein Mineral anf einer rannen Forzellanpiatte (Forzellanbiscuit) reibt, ist die Strichfarbe zumeist von der Körperfarbe des Minerals verschieden.

Allochromatische Mineralien haben belle (weiße) Strichfarbe.

Idiochromatische Mineralien geben immer einen helleren Strich als die Körperfarbe des Minerals (Ansnabmen finden statt!).

Vielfach wird das Striebpulver zu einfachen Reaktionen weiter bentitzt. Z. B. Strieh eines Chromates mit HNO, betupft, gilt bui it  $\chi$  pNO, protes Silberchromat, oder brauner Eisennineralstrich mit HCI gelöst, mit  $\chi$  per von der brauner Bisennineralstrich mit HCI gelöst, mit  $\chi$  per von unterscheldende Wertgegenstand wird and dem sehwarzen  $\chi$  von der von der die die die die die Silbergrobe ber zu nuterscheldende Wertgegenstand wird anf dem sehwarzen  $\chi$  von die Silbergrobe die Silbergrobe die Silbergrobe gelöst die Silbergrobe die Si

Striegauer Gelb ist gelber Ocker.

ZEENIK.

Striemen, Öl- oder Harzstrelfen (vittae), heißen die Sekretgänge in den Rillen und auf der Berührungsfläche der Umbellifereufrüchte.

Strigulaceae, kleine Familie der Lichenes; meist auf Blättern tropischer Bänme und Sträucher wachsende Flechten mit kleinrosettigem Tballus. Syrow.

Striktur s. Stenose und Katheter.

Strobili Lupuli s. Hopfen.

Strabili Pini werden falschlich die Zweig-, bezw. Blatknospen (Gemmas, Coni oder Turiones) verschiedener Pinus-Arten genannt. Man sammelt sie bei uns im Frühling vorzuglich von der Weifklufer (Pinus silvestris). Sie sind ei kegedförmig, his 5 cm lang, mit hazettlichen, blak knyferfarbigen, am Rande gefransten Schappen. Die Blätter steben zu 2 in anfangs silberveißen, spätte.

geschrumpften hraunen Scheiden. Frisch sind sie von Harz klebrig, getrocknet riechen und schmecken sie stark aromatisch.

Sie enthalten Harz, ätherisches Öl und Pinipikrin.

Der Vorrat ist jährlich zu ernenern und in gnt verschlossenen Gefaßen anfzubewahren.

In einlgen Ländern sind Turiones Pini offizinell, bei uns benützt man sie als Hausmittel, im Iufus zu Bädern und Inhalationen und als Bestandteil der Aqua Pini turionum, des Extractum Pini und der Tinct. Pini composita.



maare der Kieterknospen (J. MOELLEN)

Zn demselben Zwecke verwendet man übrigens die Knospen der Fichte und Tanne. Sie sind an den einzeln stehenden Blättern leicht zn unterscheiden. M.

Strobilus (lat.) ist die Zapfenfracht.

Strohblumen heißen die durch ihren trockenhäntigen Hüllkelch ausgezeichneten Arten von Gnaphalium und Helichrysum (s. d.).

Strohkelik nennt man die Kolik (s. d.) der Pferde, wenn sie durch Aufnahme von übernaßig viel schwerverdanlicher Strohsorten, zumal in Hakkselform, verursacht wird.

Koobte.

Strohpapier, Strohstoff, s. Papier.

Strom, elektrischer, heißt die fortwährende Erzeugung und Wiedervereinignng beider Elektrizitäten in einem Leiter, ein Vorgang, welcher elnem

Fließen positiver Elektrizität nach der einen, negativer nach der entgegengesetzten Richtung gleichkommt. Die Entstehungsursache des elektrischen Stromes neunt man elektromotorische Kraft und denkt sich dieselbe als eine Kraft, welche aus dem nentralen Zustand beide Elektrizitäten abscheidet und auseinander treibt. Damit aber unter dem Einfinsse einer solchen Kraft ein Strom entsteht, muß ihm ein in sich selbst geschlossener Leiter, ein Stromkreis, zur Verfügung stehen. Elektromotorische Kräfte treten auf bei der Berührung beterogener Körper (s. Galvanismus, Bd. V, pag. 508), dnrch Temperaturunterschiede an den Vereinigungsstellen verschiedener Metalle (s. Thermoelektrizität), ferner in einem Leiter durch Änderungen der Stärke oder Lage henschharter elektrischer Ströme oder magnetischer Pole (s. Induktion, Bd. VII, pag. 6) und durch den Lebensprozeß.

Man ist ühereingekommen, als Richtung des elektrischen Stromes iene zu hezeichnen, in welcher die positive Elektrizität sich hewegt, nud seine Stärke nach der Elektrizitätsmenge zu heurteilen, die in der Zelteinheit durch den Onerschuitt des Leiters hindurchgeht. Die Instrumente, die zur Bestimmung der Richtung und Stärke eines Stromes dienen, sind die Galvanometer (s. d. Bd. V, pag. 508). Die Existenz des elektrischen Stromes, für dessen namittelbare Wahrnehmung

wir kein Organ besitzen, schließen wir ans den Wirknngen, die er teils in seinem eigenen Schließungskreis, teils außerhalb desselben hervorhringt. Die

Wirknagen in seinem eigenen Schließungskreise sind;

1. Chemische Wirknagen (s. Elektrolyse, Bd. IV, pag. 601). Man verwendet dieselhen, um eine praktische Einheit für die Messuug von Stromstärken zu gewinnen. Eine früher allgemein ühliche Einheit dieser Art war die sogenannte JACOBI-Einheit. Darnach galt als Einheit der Stromstärken die Stärke jenes Stromes, der bei der Wasserzersetzung in einer Minnte 1 ccm Knallgas von der Temperatur 0º and dem Druck einer Atmosphäre abscheidet. Die seit 1881 vom Kongres der Elektriker festgesetzte, praktische Einheit "Ampère" entspricht einem Strome, der in der Minnte 10-44 ccm Knallgas von der Temperatur 00 und dem Drucke einer Atmosphäre liefert.

FARADAYS elektrolytisches Gesetz lantet: Die Stromeinheit scheidet in der Zeiteinheit die Elemente im Verhältnis ihrer Ägnivalentgewichte ans den Verbin-

dnagen ab.

2. Wärmewirkungen. Jeder elektrische Strom erhöht die Temperatur des Leiters, den er durchfließt. Die in der Zeiteinheit in einem Leiter entstehende Wärmemenge ist nach dem von JOULE entdeckten Gesetz proportional dem Prodnkte aus dem Widerstande des Leiters (s. Widerstand) und dem Quadrat der Stromstärke. Die Wärmewirkungen des Stromes verwendet man zur Erzengung des clektrischen Lichtes (s. d. Bd. IV, pag. 593) und in der Elektrotherapie (Bd. IV, pag. 604).

3. Physiologische Wirknagen, die sich in Muskelznsammenziehungen und Anregnng der Sinnesnerven als Empfindungen kundtnn. Ströme von unveränderlicher Stärke (konstante Ströme) wirken nur bei sehr großer Intensität merkbar ein, während veränderliche Ströme, wie sie durch Induktion geliefert werden, anch hei geringerer Intensität eine bedeutende Wirkung hervorrufen. Die Nerveu und Maskela selbst sind nach den Entdeckungen DUBOIS-REYMONDS beständig von elektrischen Strömen durchflossen, deren Intensität hei jeder Lebensänßerung des Trägers eine Anderung erleidet.

Stromwirkungen außerhalb des Stromkreises, Fernwirkungen, sind: 1. Elektrodynamische und Induktionswirkungen, die sich in der Be-

wegung schon vorhandener und Erzeugung neuer Ströme anßern (s. Induktion. Bd. VII. pag. 6).

2. Elektromagnetische Wirkungen, die in der Wechschwirkung von elektrischen Strömen mit Magnetpolen und Magnetisierung von Substanzen bestehen (s. Magnetismus, Bd. VIII, pag. 420).

 Einwirkungen auf das Verhalten der K\u00fcrper gegen das Liebt, indem darch den elektrischen Strom durchsichtige K\u00fcrper das Verm\u00fcgen erlangen, die Polarisationsebene des Liebtes zu drehen (s. Polarisation, Bd. X. pag. 355).

Bieten sich in einem Strome mehrere Wege dar, so entstebt eine Stromteilung oder Stromverzweigung. Sowelt Ströme in linearen Leitern in Betracht kommen, gelten für die Stromverzweigung die heiden folgenden, von Kirchhoff aufgefundenen Gesetze:

 Die Summe der Stromstärken aller in einem Punkte zuflicßenden Ströme ist gleich der Summe der Stromstärken aller den Punkt verlassenden Ströme.

2. In jedem geschlossenen Zweig eines Stronkreises ist die Samme der Produkte aus Strometzike und Widerstand der Samme der in dem Zweig tätigene elektromotorischen Krafte gleich. Hierbei sind Stromstarken und elektromotorische Krafte mit dem positiven oder negativen Zeichen in Rechnung nach ziehen, je nach dem sie nach einer und derselben oder entgegengesetzter Richtung verlanfen, respwirken.

Stroma, der gemeinsame Fruchtträger vieler Kernpilze, der sogenannten Pyrenomycetes compositi (s. d.).

Sydow.

Stromanthe, Gattning der Marantaceae; im tropischen Amerika heimische Kränter mit meist verzweigten Laubstengeln, am deren Knoten die Blütter zu zwei oder mebreren sitzen; die Deckblätter des meist rispigen Blütenstandes sind häntig, gefärbt, abfallend; Früchte wie bei Maranta Ifscherig. Isamig.

Str. sangninea SOND., in Brasillen "Casté bravo", anch "Banaueira minda", and str. intea Eichi., in Brasillen "Uzria", werden gegen Blasenleiden angewendet (Ph. Rindsch. 1894). Str. Tonckat (AURL.) Eichi., in Guyana, besitzt genießbare Wurzein.

M.

Stromdichtigkeit s. Elektrizität, Bd. IV, pag. 597.

Stromeyer Fr. aus Göttingen (1778—1835) studierte Medizin und wurde 1806 Professor der Obemie und Pharmazie in Göttingen und Generalinspektor der Apotheken Hannovers. Er war ein ansgezeichneter Analytiker, 1877 entdeckte er das Cadmium gleichzeitig mit HEREMANN in Sebönebeck.

Brennes.

Stromregulator s. Bogenliebt, Bd. III, pag. 112.

Stromsammier s. Elektrodynamische Maschinen, Bd. IV, pag. 599.

Stromschleife. Wenn zwischen zwei entferaten Stadten telephoniert werden soll, wirde ein einfacher Leitungsdraft durch Induktion von seiten benachbarter stärkerer Ströme unwirksam gennecht werden. Wenn aber anstatt der üblichen Rickleitung durch die Erde ein zweiter Leitungsdraft parallel dem ersten die Telephone verbindet, eine sogenannte Schleifen leitung, so werden beide Drähte gielchzeitigt und gleich stark indusiert, und zwar in entgegengesetter Richtung, was sich zegenseitig aufbetb. Dann bleibt der sebwache Telephonstrom ungestört und es ist and diese Weise gelungen, bis zu 1500 üm Entfernung zu telephonieren.

Stromstärke s. Galvanometer, Bd. V, pag. 509.

Stromwerzweigung. Wie das Wasser und das Lenchtgas von der Hampteitung in beileig viele Abzweigungen nach Wenge und Arbeit-leistung den verschiedensten Bedarfasweicken entsprechend geteilt werden kann, so kann auch die von einem Elektromotor in einem Elektre entsendete Elektrinitätsmenge abgezweigt werden, was stels nach dem Ontstechen Gesetz (a. d. Bd. IX, pag. 495) erfolgt. Danach ist am Verzweigungspunkt in der Hanptleitung das Verhältnist; Ser "W. [...] (S Stromstärke, E elektromotorische Kraft, Q Querscheint des Leiters, W Widerstand, I. Länge desselben). Dieser Strom teilt sich in den Verzweigungen als die Summe  $\frac{E_i Q_i}{W_i}$  von je  $\frac{e_i Q_i}{v_i}$ . Da E und W, wenn Haupt- und Nebenzweige aus gleichen Material bestehen, gegebene Größen sind, so müssen q und I so dick nud so lang gewählt werden, daß  $S_i$  die Stronstärke der Nebenleiungen, zu jeder besonderen Arbeitsleistung anzeieht, ohne durch zu hobe Spannung Lampen oder andere Apparate zerstören zu Können. Wo dieses nicht ausführbar ist, müssen besondere Widerstande von bekannter Stärke eigesschallet und die Möglichkeit der Priffung der Stronstärke durch Büsselen oder Galvanometer an jeden Punkte der Leitung offen gehalten werden.

Strongyloides, Gattung der Nematoden, charakterisiert durch beterogene Entwicklung, d. h. durch den Wechsel zweier verschieden gestalteter und eine

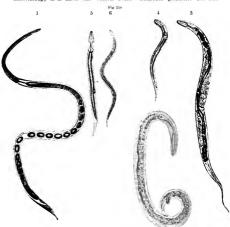

1 Strongyloides intestinulis; geschiechtreifes Weibehen aus dem Barne des Menschen. 2, 3 Manuchen und Weibehen der freilehenden Generation. 4, 5 Khabditisformige Laren aus den Fares (120 I). 6 Strongy loide oder finieforms Laren (120 I). (Am Barty, Parantien.)

verschiedene Lebensweise führender Generationen. Die parasitisch lebende Form besitzt einen sehr langen Osophagus, die frei lebende einen kurzen, mit 2 Anschwellungen versehenen; der Mund und Ösophagus der ersteren sind unbewaffnet, bei der letzteren sind Zähnchen in der hinteren Osophagusanschwellung vorhanden. Str. intestinalis BAVAT. (Rhaldonema intestinale BLANGAMD). Die parasitisehe, wahrscheinlich hermaphrotitische Form, auch Anguillula intestinalis genannt, erreicht eine Lange von 22 mm und bewohnt den Darm des Menschen (Fig. 158,1). Die aus den Riera eshlöpfenden Jungen werden mit den Pisse nach außen entleert und entwickeln sich zu männlichen oder weiblichen Individen (A. stercoralis, Fig. 158,2, 2, 3), von denen die ersteren c. 0.7 mm, die letzteren 1 mm lang werden. Die Naelkommen dieser Generation gleichen zunächst den Ellern (Rhabditisforn, Fig. 158, 1 u. 3), nehmen ahre, wenn sie eine Länge von ca. 0955 mm erreicht und sich gehäuste haben, die größmitterlichen Charaktere an (strongylodie Form, Fig. 158,6) und missen nun, nm weiter beleeu zu Konnen, in den Darm des Wirmers gehäugen; dies geschicht entweder durch den Blund oder gemäßigten Klimater (Rarops) soll die freielbenden Generation in Wegfall kommen und es werdeu die in den Päzes vorbandenen Larven dirckt zu solchon von strongvloder Form, die abdann in den Measchen zurricktransportert werden missen.

Die Annahme, daß durch die Parasiten die sogenannte cochinchinesische Diarrhüe hervorgerufen wird, hat sich als irrig erwiesen, doch soll hei katarrhalischen Zuständen des Darmes das Leiden wesentlich durch ihre Anwesenheit gesteigert werden. Hinterindien, Japan, Afrika, Amerika, Europa.

Böhnyo.

Strongylus, Gattung der Nematoden, ausgezeichnet durch 6 Papillen in der Umgehang des Mundes. Mannehen mit Bursa copulatrix und 2 Spikalis, Weihchen mit zugespitztem Hinterende und in der hinteren Körperhälfte gelegener Geschlechtsöffnung.

Str. suhtilis Looss. Männehen 4-5 mm, Weihchen 5.6-7 mm lang. Im Dünndarme des Menschen und Kamels. Ägypten, Japan.

Str. apri GMELIN. Männehen 12-25 mm, Weibehen 50 mm lang. In den Bronchlen des Schweiues, gelegentlich anch des Schafes und Menschen. Bonno,

Str., armatus leht sis geschiechtslose Larve in der vorderen Gekrösarterie bei Pferden, wohn iss nach Anfanhen infizierten Wassers längs der Binthahn aus dem Darmkanal gelangt und die Bildung von Thromben und Aneurysmen verurnacht, welche dann die sogenannte emboisch-thrombotische Kolik hervorraffen. Hat der Pallsadenwurm seine Geschiebtwarfeit erreicht, wandert er wieder in den Darmkanal und befestigt sich mit seinem Hackenkranz an der Wand des Bilde- und Grimmdarmen and vernracht gleichfalls Kolikschmerzen. Konstse.

Strontiana carbonica s. Strontinmkarhonat.

OTHNAGEL.

Strontianit, Sr CO<sub>2</sub>. Rhomhisch-holoëdrisch. Kristalle spießig oder nadelig, H 3½, G 3·6—3·8, farhlos, gelhlich. Glasglanz. Färht, hesonders mit Säure hetuchtet, die Flamme rot. Vorkommen in Argyleshyre und auf Erzglangen des Harzes.

Strontianverfahren wird eine von Scheibler angegebene Methode zur Entzuckerung der Melasse in der Rübenzuckerfahrikation genanut. Das Verfahren heruht auf der Abseheidung des Zuckers (als Monostroutismasceharst, (z<sub>1</sub>; H<sub>2</sub>O<sub>11</sub>, Nr V+5 H<sub>2</sub>O, bezw. als Distrontismasceharst, C<sub>11</sub>H<sub>2</sub>O<sub>11</sub>, 2Nr (1) mittels Strontismhydroxydlösung. Näheres s. Zucker.

Das Strontianverfahren kann anch zum Nachweise von Rohtzucker in Pflanzensäften Anwendung finden. Zu diesem Zwecke extrahier man die Pflanzenteile heiß mit Alkohol von 90%, destilliert den Alkohol ah, fällt aus der wässerigen Lösung des Deutillinisnsräckstandese Farb- und Extraktivatoffe vorischlig im tillejessig aus, enthleit das Filtrat durch Schwefelwasseratoff, verjagt aus der abermals filtrierten Pflissigkoit den Schwedelwasseratoff under Einleiten von Kohlendiovyd nud kocht dann mit Strontinmbydroxydlösung im Cherschuß (E. SCHMUTT). Northausen.

Strontianwasser ist eine gesättigte Lösung von Strontiumhydroxyd in Wasser.

100 T. Wasser lösen hei 15° 1.5 T. kristallisiertes Strontiumhydroxyd. Notenager.

Strontium, Sr, ein zur Gruppe der alkalischen Erdmetalle gerechnetes Element mit dem Atomgewicht 87.66 (0 = 16) oder 86.94 (H = 1) - die internationale Atomgewichts-Kommission nimmt 87.6 an -, hat seinen Namen von der Ortschaft Strontian in Argyleshire (Schottland), einem Fundorte des Minerals (Strontianit), in welchem zuerst das Vorkommen einer von Kalk und Barvt verschiedenen Erde im Jahre 1790 von CRAWFORD und gleichzeitig - unabhängig von diesem - von Chuikshank erkannt wurde. 1793 führten Hope und Klaproth, 1795 KIRWAN und HIGGINS den Nachweis, daß der Strontianit aus dem Karhonat einer neuen Erde besteht, gleichzeitig entdeckte LOWITZ, daß diese Erde auch in den meisten Schwerspaten euthalten ist. Das metallische Strontium wurde znerst im Jahre 1808 von DAVY durch Elektrolyse des Strontinmhydroxyds dargestellt.

Strontium lst in der Natur weniger verhreitet als Calcium und Barvum and kommt nnr als Verhindnig vor. Als Karbonat hildet es, wie erwähnt, das Mineral Strontianit, in isomorpher Mischang mit Calcinmkarhonat den Calciostrontianit, Emmonit und ist auch häufig dem Aragonit im Kalkspat heigemengt. Als Sulfat ist es im Coelestin, zusammen mit Barynmsulfat im Barytocoelestin enthalten. Als Silikat kommt es gemeinsam mit Baryum und Aluminium im Brewsterit vor, es wurde ferner in Flns-, See- und Brunnenwässern, in verschiedenen Mineralquellen (Sole von Dürckheim, von Contrexville u. a.) aufgefunden und ist auch in der Asche von Fucus vesiculosus sowie im Steinsalz von St. Nicolas-Varaugéville nachgewiesen worden. Von LOCKYER wurde das Vorkommen von Strontinm in der Sonne festgestellt.

Während DAVY - wie ohen bereits angegehen - das Strontium durch Elektrolyse des Strontiumhydroxyds gewann, gingen MATTHIESSEN und HILLER wie später BORCHERS und STOCKEM vom Chlorid aus. Da sich aber darch Elektrolyse bei Rotglut zunächst geschmolzenes Metall hildet und dieses annähernd dieselbe Dichte hat wie das Salz, so läßt sich das Metall auf einfache mechanische Weise nicht aus der Schmelze entfernen, wie es heim Calcium möglich ist. Man muß daher den den unteren Teil des Gefäßes bildenden Kathodenraum von anßen kühlen; das Metall findet sich dann in Form von Kngeln his zu 10 mm Durchmesser in der geschmolzenen Masse am Boden des Gefäßes.

Stroutium analog der Darstellungsweise von Calcium und Barynm durch Einwirkung von metallischem Kalium oder Natrium auf das Chlorid zu gewinnen, gelingt nach Versuchen von CARON nicht. FRANZ erhielt durch Erwärmen einer gesättigten Lösung von Strontinmchlorid mit Natriumamalgam (aus 250 g Natrium und 1000 g Quecksilher) auf 90° Strontinmamalgam, das beim Erhitzen im Wasser-

stoffstrome metallisches Strontium hinterläßt.

Durch Erhitzen von Strontiumoxyd mit Magnesiummetall wird nach Versuchen von CL. WINKLER reines Strontiummetall nicht gewonnen.

Nach den sich widersprechenden Angaben über die Eigenschaften des Strontlummetalls ist anzunehmen, daß man reines Strontium überhaupt noch nicht dargestellt hat. Nach DAVY soll es weiß, nach MATTHIESSEN messinggelb sein. BUNSEN gah das spezifische Gewicht = 2.5-2.58, Franz = 2.4 an. Es schmilzt hei Rotglut und ist nicht flüchtig. An der Luft verhrennt es; hei höheren Temperaturen verhindet es sich direkt anter hlendender Lichterscheinung mit Halogenen und Schwefel. Wasser und verdünnte Säuren werden vom Strontium mit größerer Heftigkeit als vom Calcium zersetzt, hingegen wird das Metall von konzentrierter Salpetersäure kaum angegriffen. Von den Spektrallinien des Strontiums treten namentlich acht hervor, eine hlaue Linie o, orange z, zwei rote v und S. Ultrarotes Spektrum des glühenden Metalldampfes, Wellenlänge in Millionteln eines Millimeters ansgedrückt: λ = 870, 961, 1003, 1034, 1098 (BECQUEREL).

Strontinm hildet nur zweiwertige Kationen; Sr., Sie sind farhlos, die Lösungen der Strontinmsalze ehenfalls, wenn sie kein gefärhtes Anion enthalten. Als empfindlichste Reagenzien für Strontinmionen eignen sich hesonders CO3". und SO, "-Ionen, wenn dieselheu in großem Cherschuß vorhanden sind, oder in

Gegenwart von Alkohol. Im allgemeinen ist die Alkoholioßiehkeit der Strontiumsakze geringer als die der Calcienmasize. Die Elektronffinität des Frontiums ist – nach seiner Stellung im periodischen System und der Lesliehkeit des Hydroxyds zu schließen – etwas größer als die des Calcienma; doch gilt für seine Kompiehlidangstendenz und die Lesliehkeit seiner Saize ungeführ dasselbe wie für dieses. Größere Unterschiede bestehen ner in der Lesliehkeit des Fluorids, des Orakies sowie des Nulfats und Chromats. Die der ersten heiden ist größer als heim Calcium, die der letzteren geringer (Ansteo).

Die quantitative Bestlmmang des Stroutinus geschieht durch Fäling mit Schwefelskure hel Gegenwart von Alkohol. Maßanalytisch kann es durch Pätlen als Karbonat, Lösen desselben in überschissiger Saizsäure und Rücklürieren des Saizsäureüberschasses mit Alkali bestimmt werden, auch ist die Abseheidung als Oxahat und maßanalytische Bestimmung der Oxahaiture mit Kalimpermanganat ausführhar. Von den Schwerentaullen wird es durch Schwefelwasserstoff, von Magnesimu und Alkalimetallen durch Schwefelskure getrennt.

Cher die Unterscheidung und Trennung von Caleium und Baryum siehe nuter Erdalkalien, Bd. IV, pag. 711, ferner Skraral und Neustadt, Zeltschr. f. analyt. Chem., 1905; CARON, RAQUET und H. BAUBIGNY, Ball. de la Société chimique de France, 1907 und 1908; ZEDLA KARAN, The Analyst, 1908.

Die Stroatumsske wirken im allgemeinen — zum Unterschiede von den Baryumverhindungen — auf den tierischen Organisman beith giftig, dech können sie anter Umständen nach LIPPMANN Krankheitserscheinungen hervorrufen, die hei den einzelnen Individuen sehr verschieden auftreten und geführliche Formen annehmen. Es wird daher bei der Darreichung von Stroutumverbindungen (Arneit), Bromid, Jodd, Laktat u. a.), die als Hellmittel hin und wieder empfohlen wurden, eine rewise Vorsicht immer am Pitzte sein.

Literatur: S. bei R. Abeno, Handbuch der anorganischen Chemie, Bd. II; О. Dammer, Handbuch der anorganischen Chemie; FRIEDBERM, GMELIN-KRAUTS HANdbuch der anorganischen Chemie.

Strontium aceticum, Strontiumacetat, essignances Strontium, (C2 H2 O2) Sr, wird dargestellt durch Nentralisieren von verdünnter Essigsäure mit Strontiumkarhonat oder Strontinmhydroxyd und Eindampfen der Lösung zur Kristallisation. Es kristallislert in der Kälte mit 4 Mol., hei 15° mit 1/4 Mol. Kristallwasser und hildet Nadeln oder ein weißes Kristallpulver, das in Wasser leicht, in Alkohol schwer löslich ist. Die Identität läßt sich durch die Flammenfärhung sowie den heim Übergießen des Salzes mit verdünnter Schwefelsänre sich entwickelnden Geruch nach Essigsäure leicht feststellen. Es mnß sich in wenig Wasser klar lösen, die Lösnng darf mit Schwefelwasserstoff keine Reaktion auf Metalle geben, die mit Essigsäure angesäuerte Lösung soll durch Kaliumdichromatlösung nicht getrüht werden (Baryumsalz); erwärmt man ein Gemisch von 1 g des Salzes, 3 q Ammoniumsulfat and 10 ccm Wasser mit wenigen Tropfen Ammoniakflüssigkeit 5 Minnten auf dem Wasserhade, filtriert und versetzt einen Teil des Filtrats mit Ammoninmoxalatlösung, so soll nicht sogleich eine Trühung entstehen (Calcinmealz), der andere Teil soll nach dem Eindampfen heim Glühen vollkommen flüchtig sein (Alkalisalz). Die salpetersanre Lösnng werde durch Silhernitratiösung höchstens schwach getrüht (Chlorid).

Das Salz wurde als Wurmmittel nach folgender Formel angewandt: Rp. Strontii acetici 20°0, Aquae destillatae 100°0, Glycerini 15°0. MDS. Während 5 Tage morgens und ahends einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Literatur: Calame, Zeitsebr. f. pbysikal. Chem., 1898; Mc Gergory, Wiedemanns Annal., 1894; Kohlerausch und Holmons, Leitvermögen der Elektrolyte, 1898; Merces Index, 1902. Northausch.

Strontiumarsenit, arsenigsanres Strontium, Strontium arsenicosum, (As O<sub>2</sub>); Sr, scheidet sich ans beim Vermischen einer Lösing von Strontiumchlorid mit einer ammoniakalischen Lösing von arseniger Saure und bildet — so hereitet —

ein ziemlich leicht lösliches, weißes Kristallpulver mit 4 Molekülen Kristallwasser. Es entsteht auch beim Chersättigen einer Lösung von arseniger Sänre mit Strontiumhvdroxvd.

Die Zusammensetzung der im Handel befindlichen Präparate von Strontiumraceit ist je nach der Darstellungsweise verschieden; es empfieht sich daber, vor ihrer pharmazeutischen hezw. therapeutischen Verwendung den Kristallwasser- nad Arsengchalt (unstitätis refetzusellen, un unlichsamen Zafallen nach der Darreichung zu begegnen. Zur Identifizierung dient die rote Flammenreaktion und der Arsennachweis durch BERTENDOUSF Resegnez.

Das Strontinmarsenit gilt als Alterans und Tonikum und wird bei Malaria und Hautkrankheiten angewandt. Dosis des Salzes (As O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> Sr + 4 H<sub>2</sub> O : 0.002-0.004 g mehrmals täelleh (MERGKS Index. 1902).

Normanst.

Strontiumbromat, bromsaures Strontium, Strontium bromicum, (BrO<sub>4</sub>), 8: 4 H, 0, vier rien rehalten durch Auffleen von Strontiumkarbonat in Bromsaure und Eindampfen der Lösung zur Kristallisation. Es entsteht beim Eintagen von Brom in eine Lösung rom Strontimmhyforzyd, läßt sich jedoch durch Umkristallisieren der heim Eindampfen aus der Lösung ausgeschiedenen Kristalle nicht vollständig von dem gielekzeitig gebüldent Strontiumhyforzyd.

Das reine Strontiumbromat mit 1 Modekil Kristallwasser hildet kleine, glänzende, prismatische Kristalle des zwei und eingliederigen Systems, die an der Laft und über Schweefelsbare beständig sind und sich in 3 Teilen kaltem Wasser lösen. Das spezifische Gesekht sit = 3773. Bei 100° verflert das Stalz sein Kristallwasser, von 240° an beginnt es sich zu zersetzen unter Ahgabe von Samerstoff nud Brom.

Literatur: Löwv, Mag. Pharm., Bd. 33; Rammelsberg, Poggend Annal., Bd. 52; Potilitzis, Journ. russ.-chem. Ges., 1889.

Nothnagel.

Strontium bromatum, Strontiumhromid, Bromstrontium, SrBr<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O,

wird zweckmäßig dargestellt durch Neutralisieren von Bromwasserstoffsaure mit Stroutiumkarbons doer Stroutiumkarbonindyrdoxyd und Bindangende ort Losang zur Kriststallisation. Es kann auch erhalten werden durch Umsetzen von Stroutiumhydroxyd mit Eisenbround, ferner durch Einstein von Schlensstarenahydrid in ein Gemisch aus einer Lösung von Schwefel in Brom (1:12) und Stroutiumhydroxyd; man setzt dann Alkobla zu, fültreirt von dem ausgesehiedenen Stroutiumkarbonia und Stroutiumsstaffat ah und dampft die nur noch Stroutiumhromid enthaltende Lösung ein. An Stelle des Schwefels 181 sich ander Phosphor als Redaktionsmittel verenden. Es wird auch bei der Eliwirkung von Brom auf Stroutiumchlorid und Stroutiumkoyd in der Hitze gehöldet, doch ist die Reaktion eileht vollständig.

Das Strontinmhronid kristallisiert in Nadeln mit 6 Molekülen Kristallwasser, die rein weder an der Luft noch über Schwefelsure verwittern. Es ist in Wasser leicht löslich; es lösen sich lu 100 T. Wasser nach KREMER,

200 380 590 830 1100

Teile Sr Br, 87.7 99 112 133 182 250

hei 0°

Das sp. Gew. von wässerigen Strontiumhromidlösungen ist nach Gerlach bei  $19.5^{\circ}$ :

9/<sub>0</sub> Sr Br<sub>2</sub> 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 sp. Gew. 1:046 1:094 1:146 1:204 1:266 1:332 1:410 1:492 1:59 1:69

Ånch in Alkohol ist Strontlumhromid löslich (vergl. ohen); aus der alkoholischen Lösung seheiden sieh Kristalle von der Zusammensetzung 2 Sr $\rm Br_2+5\,C_1\,H_0\,OH$ aus. Beim Erhitzen schmilzt es in seinem Kristallwasser, das es bei 120—130° vollständlig abeibt.

Das wasserfreie Strontiumbromid, Strontium bromatum anhydricum, SrBr<sub>2</sub>, von dem 0.7 Teile 1 Teil des kristallwasserhaltigen Salzes entsprechen, hildet ein weißes, bygroskopisches Pulver. Bei der Prüfung ist nehen der Feststellung der Identität und dem thlichen Nachweis von Selvermetallen amentulich auf die Abwessenheit von Kalium-Baryam- und Calciumesitz zu achten; mas prüft auf letztere nach Care E. Styrtt in folgender Weise: Werden 2.9 Strontiumbromid in 6 czw. Wasser gelöst, so soll auf Zuastz von 1 Tropfen verdünuter Essigsture und 5 Tropfen Kaliumdichromaticung (1 + 19) innerhalb einer Muute keine Trübnog entstehen (Ahwessenheit von mehr als 0 11°, Baryum). — Man erwärmt eine Mischung aus 1'0 9 Strontiumbronid, 3'09 Ammoniumsuffat, 10 czm Wasser und weigen Tropfen Ammoniskaffäsigkeit 5 Minuten lang auf dem Wasserhade, fültriert und versetzt das Fütrat mit 5 Tropfen Ammoniskaffüssigkeit 5 Minuten lang auf dem Wasserhade, fültriert und versetzt das Fütrat mit 5 Tropfen Ammoniskaffüssigkeit, 2 Minuten lang auf dem Wasserhade, fültriert und versetzt das Fütrat mit 5 Tropfen Ammoniskaffüssigkeit (1 + 24); tritt sofort eine Tribung ein, so ist 1°, oder mehr Calciumsatz vorhanden, trütt sich die Mischung erst nach 5 ib 10 Minuten, osi ist eine Vergreichingen mit etwa 0 5°/. Calciumsatz anzunehmen.

Zur Bestimmung des Bromgchaltes muß das Salz vorher vollkommen entwässert werden, wenn mau genaue Ergehnisse erhalten will; mau erhitzt zu diesem Behufe das kristallisierte Bromid zunächst 2 Stundeu auf 95°, danu his zur Gewichtskonstauz auf 150° und verfährt weiter wie unter Natrium hromatum (Bd. IX, pag. 271)

angegehen.

Das Stroutiumbromid findet als Sedutivum und Toukum arzueiliche Auwendung und wurde unmentlich gegen Epilepsie empfolden. Es soll in Dosse von 60 füs 3°6 g (des kristillisierten Salzes) drei- bis viernal ütglich, unter Umständen anch mehr (his 10°0 g), in wässeriger Lösung gegehen werden. Mit Zittraten und Sulfaten soll es nicht zusammen verordnet werden, auch ist die gleichzeitige Darreichung von Alkalöden zu vermeiden. — Mit Strontium jodatum kombinder (1:2), wird es hei Morbus Basedowil der Kinder angewendet (MERCKS Index). Als zweckmäßige Arzueilorm wird folgende Verordnungsweise empfolden: Ry, Extron. Liromat. 6°0, Stront. jodati 12°0, Aqu. dest. 40°0, Aqu. Menthae piperit. 20°0, s. Miss. Derimat ütglich elnen Teeloffet (usen Teeloffet).

Literatur: S. bei Assos, Handbuch der anorgan. Chem., Bd. II; Pharm. Rev., 1896; Drugg. Circul., 1897; Digest of Criticisms on the United States Pharmacopoeia, Part II, New York 1898; Journ. Americ. Medical Association, 1908; Apoth.-Zag., 1908.

Strontiumchlorat, ch lorsaures Stroutium, Stroutium ch lorieum, (CO<sub>3</sub>), St-61, (O anch Stottay), wird durch Nontralisiere von wässeriger Chinesture mit Stroutiumkarhonat oder hydroxyd erhalten und entsteht auch beim Eineleten von Chlor in eine Lösung von Strontiumhydroxyd oder in warmes Wasser, das Strontiumkarhonat suspendiert enhält. Es wird (nach Wächters) beim Verdunsten der Lösung über Schweleisure wasserfrei in zerfließlichen, rhomhischen, pyramidaten Kristalluse erhalten, unch Stottarlar hildet es mit 3 Mol. Kristallusves zerfließliche Nadeln oder Körner, die im Wasser leicht, in wasserfreien Alkohol uicht löslich sänd; useh POTILITZIN soll es wasserfrei in zerfließlichen, rhomhischen Oktaëdern auftreten. Beim Erhitzen giht Strontiumchlorat Sauerstoff ab; beim Erhitzen auf der Kohle verpufft es mit roter Planmen.

Es findet in der Pyrotechnik zur Herstellung von Rotfeuer Verwendung, muß aster-— wie Kaliumehlorat -- heim Vermischen mit leicht oxydierharen Substanzen mit der größten Vorsicht behandelt werden.

Literatur: S. bei Abegg, Handh. der anorgan. Chem., 1905, Bd. II. NOTHRAGEL.

Strontiumchlorid, Chlorstrontium, salzsaures Strontium, Strontium chloratum, SrCl,+611Q, vida an Cellestin oder Strontiani in analogor Weise dargestellt wie unter Baryumchlorid (löd. II, pag. 564) angezeben. Es entsteht bei der Einsrikung yor Chlor and das güllende Metall owie beim Erklitzen von Strontiumoxyd im Chlor-oder Chlorwasserstoffstrom, wobei Sauerstoff bezw. Wasser austritt: SrC-9-2 C1= xrCl, 4-9.

Sr0+2HCl=SrCl+H.O.

Aus der heiß gesättigten Lösung kristallisiert das Strontiumchlorid mit 6 Mol. Kristallwasser in sechsseitigen hexagonalen Nadelu, die an feuchter Luft zerfließlich, in Wasser leicht lödich sind; seine Lödichkelt in Alkoholwassergemischen ist dem Wassergehalte derselben proportional. Durch Erhitzen über 100° wird das Salz wasserfret; sein schmetzpunkt wird verschieden (827, 8345, 910°) angegeben. Aus der gesättigten Lösung scheidet sich das Stroutimuchlorid zwischen 60 und 100° mit 2 Mo. Kristallwasser in rektangulisch Taffen aus.

Es absorbiert Ammouiak; die feste, komplexe Verhiudung bildet eiu weißes Pulver.

Strontismehlorid ist an der Rotfarhung, die es der Flamme erteilt, und durch die in seiner Lösung durch verdäunte Schwefelsäure sowie durch Silbernitratiösung eutstehenden Niederschläge leicht zu erkennen. Spuren von Baryumehlorid lassen sich in der Lösung des Strontiumehlorids durch Strontiumsulfatiösung unchweisen und entfernen.

Es findet in Form von Verreibungen und mit Weitgeist zu bereitenden Verdinungen in der Homöopathie Auwendung und wird — wasserfrei — zur Erzeugung rotgefärbter Weitgeistflammen benutzt.

Literatur: S. hei Ammo, Handh. der anorgan. Chem., 1905, Bd. II; Deutsches homöopath.
Arzneih., heransgegeben vom Deutschen Apotheker-Verein, 1901.

Normnagkt.

Strontiumchromat, chromsaures Stroutium, Stroutium chromicum, CrO<sub>4</sub>87, eutsteht heim Vermischen einer Lösung von Strontiumnitrat mit einer solchen von Kaliumuitrat als ein hellgelber Niederschiag.

Stroutiumchromat lst — zum Unterschiede vou Baryumchromat — in Essigsäure leicht löslich; es löst sich auch leicht in Salzsäure sowie in Salpetersäure.

Strontiumfluorid, Fluorstrontium, Strontium fluoratum, SrP<sub>II</sub>, eustscht, (auch BREZELTS) belm Kochen vos Strontiumskroust oder Strontiumskroust, mit Fluorsasserstoffstare oder (auch Rößen) darch Schmelzen vos Strontiumsklorid, Natriumsklorid und Natriumsklorid und Behandelt der Schmelzen unt Wasser. Nach der ersteren Bereitungsweise dargestellt bildet es ein weiles, in Wasser venig lödliches Pulver (0/117 gi in I bei 189), unsch der zweites Methode wird es in Gestalt regulturer Öktacker gewonnen. Es wird wie die Alkalifluoride als Antiseptikum gebraucht (MRoscks Index.).

Literatur: Poggend. Annalen, Bd. 1. — Röder, Kristall. Finorverb., Göttingen 1863: Ann. de Chim. et de Phys., 1884; Zeitschr. f. physikal. Chem., 1893, 1904. NOTHINAGEL.

Strontiumformiat, ameisenaanres Strontium, Strontium formicicum, (HCOO), 8r, wird durch Neutralisiereu von Ameisensäure mit Strontiumfydroxyd oder 'Aurbouat erhalten. Es kristallisiert ams seiner Lösung oberhalli 71.9° wasser frei, nuterhalh dieser Temperatur mit 2 Mol. H, O in farblosse, rhombischen Kristallen, die bei 100° lin Kristallusser, dagbeen. Das kristallisierte Salz izt in Wasser von 0° za 702°/2, von 37.4 za 13·01°/6, von 86° za 27·58°/6, von 100° za 26·57°/6, lölisich.

Literatur: Plathan, Dissert., Helsingfors 1897; Ber. d. D. chem. Ges., 1881; Jones. f. prakt. Chem., 1885; Zeitschr. f. physikal. Chem., 1898. NOTHNAGEL.

Strontiumbydrosuilld, Strontiumsulfhydrat, Strontium hydrosulfrartum, Sr(SID), wird — wie die entsprechende Calciumerbindung durch Einletten von Schwefelwasserstoff in gestätigte Strontiumbydrozydiosang und Verdunsten der Lösung in Nakunu ther Sekwefelstaur ershinden (BREZELLIS) oder durch Lösen von Strontiumsulfid in Schwefelwasserstoffwasser oder durch Kochen von Strontiumsulfid in Schwefelwasserstoffwasser oder durch Kochen von Strontiumsulfid in Wasser (H. Ross). En bliede große, vierseitige Sailetu, die in trockenen Zustande an der Laft nicht verwittern. Beim Erhitzen schwefess sie zusutchst und zersetzen sich dann in Strontiumsulfid und Schwefelwasserstoff; beim Kochen mit Wasser entweicht Schwefelwasserstoff unter Bildung von Strontiumhredravid.

Literatur: R. Asegg, Handb. d. anorgan. Chem., II. Bd.; O. Dammer, Handb. d. anorgan. Chem., II. Bd. NOTHNAGEL.

Tomaka Kanogl

Strontiumhydroxyd, Strontiumoxydhydrat, Atzstrontian, Strontium hydroxydatnm, Sr(OH), wird technisch nach verschiedenen Methoden dar-

gestellt:

Das durch "Breunen" von Strontianit gehildete Strontiumoxyd vird mit Wasser gefloëtet. — Verestett man eine helfe Strontiumohrdfüßenag mit Baryumhydroxyd, so kristallisiert beim Erkalten Strontiumhydroxyd ans. — Es läßt sich durch Elmvirknag von Zinks oder Kapferoxyd and Strontiumshiffdiosang gewinnen: SFS + Za O + H, U = Za S + Sr (0H), — Man reduziert Celestin mit Kohle nad behandelt das gehildete Strontiumshiffd mit Narthmuhydroxyd;

$$8rS + 2 Na OH = Sr(OH)_a + Na_2 S$$
  
 $8rS + Na OH + H_a O = Sr(OH)_a + Na HS$ .

Man erhitzt Cölestin mit Natriumsnifat im Üherschnß nnd Kohle und laugt das Glübprodukt mit heißem Wasser aus. — Auch auf elektrolytischem Wege wird Strontiumhydroxyd gewonnen, indem man Strontinmchlorid unter Anweudung löslicher Metallanoden zersetzt.

Das Strontinmhydroxyd kristallisiert ans der gesättigten Lösnng mit 8 Mol. Kristallwasser, Sr $(01)_1 + 8 H_1 O$ , in dnrehsichtigen, tetragonalen Kristallen, die sich in kaltem Wasser ziemlich schwer mit stark alkalischer Reaktion lösen: Strontianwasser (s. d.). — 100 T. Wasser lösen nach Scheibler

Cher Schwefelsäure and beim Verwittern geht das Oktohydrat in das Mono-hydrat, Sr $(OH)_1 + H_2O$ , über, das bei 100° wasserfrei und durch Glühen bei 700° in Strontiumoxyd übergeführt wird.

Das wasserfreie Strontiumhydroxyd nimut erst hei höberer Temperatur Kohlendioxyd anf, während das Monohydrat sehon hei gewöhnlicher Temperatur Kohlendioxyd absorhiert unter Bildung von Karbonat oder hasisehem Karbonat.

Das Strontiumbydroxyd wird zur Herstellung von Atzalkalien aus den hetreffenden Karbonaten henutzt und findet ansgedehnte Anwendung in der Zuckerindustrie zur Entzuckerung der Melasse: Strontianverfahren (s. d.).

Literatur: S. bei R. Ankoo und O. Dammen, Handb. d. anorg. Chem., II. Bd. NOTHNAGEL.

Strontiumjodat, jodsanres Strontium, Strontium jodicum, (10<sub>k</sub>), Sr., kann analog nach den unter Strontiumhromat angegebenen Methoden dargestellt werden, wegen seiner Schwerfeischkeit im Wasser läßt es sich anch leicht aus Strontinmehloridisang mit Kaliumjodatilosung ausfällen; se enktelt ferner durch Einwirknar von Jodskure auf Strontiumkarbonat in der Wärne.

Strontinnjodat kristallisiert aus salpeteraurer Löung bei  $60-70^{\circ}$  wasserfrel, hei gewöhnlicher Temperatur mit 1 Mol. Kristallwasser. Aus entztlen Löungen sebeidet sich in der Kälte ein Hexahydrat,  $(4O_{\rm c})_h$  Sr + 6 H,  $O_{\rm c}$  ans. Dieses löst sich in 342 T. Wasser von 150 und in 100 T. von 1000. Dus Kristallwasser läst sich sekwierig entfernen. Bei stärkeren Erhitzen giht das Strontinnjodat Jod und Samerstoff ah, mit kalter Satzsärge entwickelt es Chlor.

Es soll äußerlich gegen skrofulöse Affektionen, Drüsenschwellungen u. dergl. therapeutisch angewendet werden.

Literatur: Dittr., Recherches sur l'acide jodique. Paris 1870. Rammelsberg, Chemische Abhandlungen, pag. 36. NOTHNAGEL.

Strontiumjodid, Jodatrontinm, Strontium jodatum, SrJ., entsteht heim Erhitzen von metallischem Strontium im Joddanpin and wird—analog dem Calciumjodid (s. ld. III, pag. 200) — durch Neutralisieren von Jodawsserstoff auf Strontiumslydroxyd oder -karbonat, durch Einwirkung von Jodawsserstoff auf Strontiumsuffd oder von Joda and die genannten Verhindungen in Gegenwart eines Redaktionsmittels (Schwefel, Schwefeldioxyd, Phosphor — vergl. Barynmjodid, Bd. Il, pag. 567) dargestellt.

Strontiumjodid kristallisiert mit 6 Mol. Kristallwasser in sechsseitigen Tafeln, aus der gesättigten Lösung soll es bei 60° mit 7 Mol. Kristallwasser ausfallen. Es ist in Wasser sehr leicht löslich, au feuchter Laft zerfließlich nater Geblärbung durch Abscheidung von Jod, das wahrscheinlich durch Oxydation des primär entstehenden Jodwasserstoffes aberspalten wird.

 $Sr J_1 + 2 H_1 O = Sr (OII)_2 + 2 HJ.$ 

Die Identität des für pharmazeutische Zwecke verwendeten Strontiumjedidläß sich durch die karminrete Flammenfarhung sowie durch die Abseidedung von freiem Jod mittels Chlorwassers in der mit Chloroform geschüttelten Lösung von freiem Jod mittels Chlorwassers in der mit Chloroform geschüttelten Lösung gibt mit Silbernitratifosung einen gelben, in Salpetershare wie in Ammoniakflüssigkeit unkölchen Niederschaft

Die wässerige Lösung werde weder durch Sehwefelwasserstoff (Metalle) noch durch Zusatz von Strontiumsulfatiscung (Baryumsalz) verändert. Die richtige Zusammensetzung wird durch Ermittelung des Wassergehaltes sowie durch die Jodbestimmung (vergl. Kalinmjodid, Bd. VII, pag. 291) festgestellt.

Stroutiumjoid ist vor Laft, Lieht und Feuebitjekeit gesehütt anfzahewahren. Es wird an Stelle von Kallunjoid hei Herzkrahkeiten sowie mit Stroutiumbromid kombiniert (2:1) bei Morbus Basedowii von Kindern in Dosen von 1-3 p pro die therapeutisch angewendet (MERCVIS Index) mad ist ein Bestandteil des gegen Fallsacht, Hysterie n. s. w. angepriesenen Präparats "Anticomitiale". Literaturi Annalen d. Chem. und Pharm., 1855: Journ. f. prakt. Chem., 1856: Pootano. Annalen, 1858; Journ. Chemical Society, 1858; Zeitscht f. analyt. Chem., 1869; Compt. rend.

Strontiumkarbid, Kohlenstoffstrontium, Aretylenstrontium, Nr C<sub>3</sub>, wird durch Erlitzen einer Mischung von 12 Or 7. Krontiumovyd und 3 Or T. Zackerkohle oder von 150 T. Krontiumkarbonat und 5 Or T. Zackerkohle im elektrischen Ofen erhalten. Es stellt eine sekwarze Masse von godligem Bruche vor, die wie Calciumkarbid (e. Bd. III., pag. 286) — mit Wasser Azetylen entwickelt. Literatur: Noissax, Comd. rend., 1884.

StrontiumKarbonat, kohlensaures Strontium, Strontium carbonicum. CO, Sr., ist der Hauptbestandteil des Minerals Strontianit; dieses bildet rhombische Kristalle, die hexagonalen Pyramiden gleichen, bat die Hirte 3°6 md das 96 Gew. 3°605—3°625. Andere Strontiumkarbonat euthaltende Minerallen sind Sutzerti. Emmonit. Stromati oder Barytostrontianit u. a. Brontianit findet sich

bei Strontiau in Schottland (vergl. vorstehend unter Strontinm), bei Klausthal im Harz, bei Hamm und Bochum in Westfalen u. a. O.

1896; Amer. Chem. Journ., 1901.

Zur Darstellnug des reinen Stroutiumkarbonats vermischt mau eine Lösung von 3:5 T. reinem kristallisierten Strontiumehlorid mit einer Lösung von 1.7 Ammoniumkarbonat in einer Mischang von 2 T. 10<sup>st</sup>/alger Ammoniakflüssigkeit mit 2 T. Wasser, sammelt den entstandenen Niederschlag auf leinenen Kolatorien und wäselt hin aus, bis das Waschwasser keine Chlorrecktlom mehr zeigt.

Zur technischen Gewiunnug des Strontiumkarbonats geht man vom Colestin (Strontimusulla) aus, der durch Schmetzen mit Sodo oder durch Koeben mit einer konzentrierten Lösung von Ammoniumkarbonat direkt in Strontiumkarbonat übergeführt werden knun. Nach dem Verfahren von LERERE wird Strontimusuffat durch Schmetzen mit Chlorackeium, Kohle nad wenig Eisen in Chlorstrontium und dieses durch eine Lösung von Ammoniumkarbonat — wie ober angegeben in Karbonat umgesetzt. Andere Methoden sind durch D. R. P. 120.317, 121.973 und 131.566 geschützt.

Das reine Strontiumkarbouat ist ein weißes, geschmackloses Pulver, in reinem Wasser sehr weuig löslich (11 mg in 11 von 189) und fast unlöslich, wenn das Wasser etwas Ammoniak oder Ammoniumkarbonat euthält; reichlicher wird es von kohlensäurehaltigem Wasser, sehr leicht von Sauren — unter Bildung der

entsprecheuden Salze — gelöst; iu geschmolzenem Natrinmnitrat sowie in Lösungen von Ammoniumchlorid und -nitrat löst es sich ehenfalls.

Bei starkem Erhitzen gilti das Stroatiumkarbonat Kohlendioxyd ah; heim Glüben in Wasserdampf geht es unter Abgahe von Kohleudioxyd in lydroxyd ther. Durch Erhitzen des amorphen Stroatiumkarbonats nit Lösungen von Ammonium-karbonat oder Harastoff auf 150—180° im geschlosseuen Rötn oder durch Elitragen in geschmobzeues Chlorastrium und Chlorkalium erhält mau es in Form länglicher Prisane, die stark obsophierehend sin den

Strontiumkarhonat findet als Strontians carhonics in Form von Verreibungen in der Homfosphich Anwendung. Zu seiner Ptrifugg für diese Zwecke wird nehen den Identitätreaktionen folgende Vorschrift angegeben: Wird ein Teil der führiertes alssenzen Löung mit einem halben Feil Alkohol und mit verdinntet Schwefelsäure im Überschuß versett and nach 24stündigem Stehenlassen führtert, so darf das Filtrat beim Anhampfen keinen Rückstand histerlassen. Wird 1g der vierten Dezimalverreihung mit einem Tropfen Salzsäure und 5g 90%/gem Weinejest 5 Münuten geschutlett, die filtrierte Plüssigkeit alsgedampft und der Rückstand in 5 Tropfen Wasser aufgenommen, so soll ein mit einer Plätindrichtschlinge herrausgenommener Tropfen dieser Lösung, und vorsichtigem Verdampfen in die farhlose Gasflamme gehracht, diese rot farben (Schwan, aus

Technisch wird das Strontiumkarbouat in der Pyrotechnik sowie zur Herstellung irisiereuder Gläser benntzt.

Literatur: S. bei Arkog, Handb. d. anorgan. Chem., 1905, 11. Bd.; Darmer. Handb. d. anorgan. Chem., 1894, 11. Bd.; Deutsches homiopath. Arzaelbuch., berausgegeben vom Deutschen Apotheker-Verlin, 1901; Deutsches bomiopath. Arzaelb. von Dr. WILLMAR Schurzer, 1901.

Strontiumlaktat, milchsaures Strontinm, Strontium lacticum,

$$\left[C_2 H_4 \left\langle ^{OH}_{COO} \right] Sr + 3 H_2 O,$$

wird analog dem Calciumlaktat (s. Rd. III., pag. 291) durch Neutralisieren verdünater Milchsämre (1:5) mit Stroutimmkarhonat dargestellt uud kanu auch dementsprechend als direktes Produkt der Milchsämegarung gewousen werden. Eist in seinen Eigenschaften dem Calciumsalz sehr ähnlich und hildet wie diesse ein weißes, in Wasser und Alkhohol lösliches Pulver.

Die Prüfnng des Strontiumlaktats erfolge iu sinngemäßer Anwendung der unter Magnesium lacticum (Bd. VIII, pag. 411) angegehenen Methoden.

Es wird als Warramittel (zweimal taglich  $2\cdot 0$  g 5 Tage laug), gegen Rheumatismus, Gicht, Nierenentzündung (0·3-0·6 g pro dosi, maximale Tagesdosis  $8\cdot 0-10\cdot 0$  g) angewandt (Mercks Index). Normanout.

Strontiummitrat, salpetersaures Strontium, Strontium nitricum, Strontium nitrica, (NO), ky, wird durch Adfloseu von Strontiumkarboat, Strontiumhydroxyd oder Strontiumsulfid in Salpetersaure und Eindampfen der so erhaltenen Lösang gewonnen. Seine geringene Lösichkeit heututet MUCK zur technischen Darstellung aus Strontiumchlorid, aus dessen konzentrierter Lösung es durch Natriumaltra gefällt wird.

Strontinmitrat kristallisiert aus gestütjten Lösungen in der Wärme kristallwasserfrei in Uktadern oder Warfeloktaedern, ans der kaltgestätigten Lösungscheidet es sich mit 4 Mol. Kristallwasser im mookiliter Form ans. Das Kristallwasser dieses Hydrats wird bei 100° vollstandig abgegeben. Das wasserriete Salz sehmikt bei 645° und zersetzt sich bei lüblerer Teuperatur unter Abgabe von Sauerstoff. Seine Löslichkeit steht in der Mitto zwischen der des Calcinuund Baryumitrists. Es lösen sich in 100 Tellen Wasser

Literatur: Poogen. Annal., 1860; Zeitschr. f. analyt. Chem., 1869; Journ. of the Chem. Settler, 1878; Ber. d. D. chem. Ges., 1883; Zeitschr. f. analyt. Chem., 1887; Zeitschr. f. physikalische Chem., 1890, 1895, 1992; Sitz-Ber. der Berliner Alade, 1903.

Strontiumoxalat, oxalsanres Strontium, Strontium oxalicum, CQ, Sr, Islāt sich durch Umsetzen von Strontiumchori mit Kalimoxalat darstellen. Es kristallisiert in der Kälte mit 2½, Mol., bei böberer Temperatur mit 1 Mol. Kristallwasser und bildet ein weißes, kristallinisches Pulver, das in Wasser schwer Golsich ist (0946 g in 1 ½ von 189). In heißer Oraksaurelöung lötst es sich unter Bildung eines sauren Salzes: Ç, Q, Sr + C, H, Q, + 2 H, O. Beim Erhitzen zerfällt es in Strontiumkarboant um Köhlenoxyk.

Strontinmoxalat wird wie das Nitrat in der Fenerwerkerei zur Herstellung von Rotfeuer benutzt. (S. Bengalische Flammen, Bd. II, pag. 628ff.)

Literatur: Zeitschr, f. physikal, Chem., 1903, 1904; Ber, d. D. chem. Ges., 1903.

Strontiumoxyd, Strontian, Strontianerde, Strontiam oxydatum, 8x10, wird wasserfrei durch starkes Gibben des Karbonats, Nitrats, Jodats oder Hydroxyds sowie durch Zersteautg des Süffdes mit Wasserdaugh erhalten. Des Porrexung des süffdes mit Wasserdaugh erhalten. Des Porrexung gewan es sehr rein durch Erhitzen des Hydroxyds im Wasserstoffstrome. Es ist für die Darstellung des Hydroxyds (so Myr) ons Bedeutung, das ans dem Oxyd durch Wassersunfanhme nuter lebbafter Wärmeentwickelung entsteht. Es löst sich in Zucker-Beungen; die Leislichkeit steigt mit der vorhandenen Zuckernenge bei gleicher Temperatur im arithmetischen Verhältnis. Das wasserfreie Strontiumoxyd stellt eine welße, annorphe Masse vom 9, Gew. 3793 bis 4761 vor. Es kann, je nach-dem es durch Gibben des Nitrats oder Karbonats dargestellt wird, in zwei verschiedenen kristallinischen Forenen mit verschiedenen sp. Gew. (475 m dat 475) anftreten. Es ist im elektrischen Ofen zum Schmeinen zu bringen, und zwar leichter als Calcinmoxvi. Selwever als Barynmoxyd.

Literatur: S. bei R. Asses und bei O. Dannes, Handb. d. anorg. Chem., H. Bd.

Notheragel.

Strontiumperoxyd, Strontinmsuperoxyd, Strontinm peroxydatnm, Srdy, kann nicht wie Baryumperoxyd durch Erbitzen von Strontiumoxyd an der Luft erhalten werden, es entsteht aber beim Glüben des Karbonats im Sanerstoffstrome.

Das Peroxydhydrat, SrO<sub>2</sub> + 8 H<sub>2</sub>O, wird darch Einwirkung von Wasserstoffperoxyd oder Natrinmperoxyd anf Strontinmhydroxyd bezw. Strontiumsalz-Iosung iu perlmntterglänzenden Schuppen erhalten; je nach der Darstellungsweise werden auch Peroxydbydrate mit 10 nad 12 Mol. H<sub>2</sub>O gehildet.

Strontlamperoxydhydrat ist in Wasser and Alkalien schwer, in Saaren sowie in Ammoniumchloridiösung leicht löslich. Bei 100° gibt es sein Wasser ab and hinterläßt Strontiumperoxyd, Sr O<sub>2</sub>, als weißes Pulver, das bei Rotgint schmiltt und bei weiterem Erhitzen Sauerstoff abgibt. Es findet in der Bleicherei Anwendung.

Literatur: Ber. d. D. chem. Ges., 1873; Chem. News, 1873; Compt. rend., 1900.

Strontiumphosphate, phosphorsaure Strontiumsalze. Von den drei möglichen orthophosphorsauren Strontiumsalzen sind nur zwel in festem Zustande bekannt, das Tristrontiumphosphat, (PO<sub>s</sub>)<sub>2</sub>Sr<sub>1</sub>, und das Strontiumphydrophosphat, PO<sub>s</sub>HSr. Sie gleichen nach ihrer Darstellungsweise und ihren Eigen-

schaften den entsprechenden Phosphaten des Calciums (s. Bd. III, pag. 2944.). Das Tristrontiumphosphat soil in seiner Wirkung das Calciumphosphat als "Tonicum untritivms" übertreffen; es soil in Gaben von 0.6 bis 2.0 g mehrmals täglich gegehen werden (Mercks Index).

Literatur: Compt. rend., 1887.

NOTHNAGEL.

Strontiumsalizylat, salizylasures Strontium, Strontium salicylicum, (c/1, f\_0,), 8r 2-1, 10, with outh Neutralisers one Salizylature mit Strontium-karbonat in der Warme und freiwilliges Verdunsten der so erzielten Lösung im Vakumn in Form kleiner, in Wasser und Alkobol löslicher Kristlanden erhalten. Es gitt als Antrheumstkum und Tonikmu und wird gegen Glebt, Rheumatismus, Chorea, Muskechmerzen und Pienritis in Doese von 0° fb is 1°03 zwei- his drei mal taglieh gegeben. (MRECKS Index; PHILLIP RÖDER, Neue Arzuelmitch; ihre Indikation und Dosierung, Wiene

Strontiumsalze. Das Wichtigste über Strontinmsalze ist im Artikel "Strontium" erörtert (s. dort). Notsnagel..

Strontiumsulfat, schwefelsaures Strontium, Strontium salfaricum, SO, Sr., kommt als Cellestin (algebeitet von celedetts — himmelblau, wegen der dem Mineral vielfach eigenen hlanen Farbe) nattriich vor und hildet als solcher schöne, rhombische Krätalle deuf fasserige Massen vom sp. Gew. 3925. Eine nattriich vorkommende isomorphe Mischung von Strontiumsulfat und Baryumsulfat ist der Barytocellestin.

Die Darstellung von Strontiumsulfat geschicht durch Ausfällen aus einer Strontiumssälösung mittels verdünnter Schwefelskare oder einer Sulfatölung oder darch Zassammenschmeizen von Kainmsulfat mit Strontiumchlorid. — Das gefällte Sulfat ist weiß, je unde den Bedügungen seiner Bildung anorph oder Artstallinisch und hat das sp. Gew. 371. Bei starkem Erhitzen disoziiert es in Strontiumody und Schwefeltrioxyd, daher wird es heim Güthen hasisch nud darch andere Satzen in die eutsprechenden Strontiumsalze übergeführt. Durch Kolle, frechtes Gastrontiumsalfat sohr schwer beindich; es seht hentglich der Löufshekt in der Mitte zwischen Calciumsalfat und Beryumsulfat. Nach WOLFMANN ideen sieh in 100 Wasser:

In Lösungen von Alksiintraten und -chloriden ist es reichlicher löslich, sogar Strontiumitrat und -chlorid erhöhen die Loslichiet des Strontiumssifats, hingegen wird sie durch Natriumssifationge, verdünute Schwefelsbare und Alkohol vermindert. Eine gestütgte Lösung des Strontiumssifats dient als Reagenz auf Baryum. Von Alksilkarbonatlösungen wird das Strontiumssifat — zum Unterschiede von Barynamssifat — schon in der Kätte in Karbonat übergeführt; die gleiche Umsetung wird durch Kochen des Sulfats mit einer Lösung von 2 T. Kalinmssifat und 1 T. Kalinmskroband errielt.

Strontinmsnifat, nameutlich Cölestin, dient als Ausgangsmaterial zur Herstellung anderer Strontiumverhindungen (Karhonat, Sulfid etc.) und wird auch in der Pyrotechnik verwendet.

Literatur: Podorko, Annalen, 1854, 1859, 1868, 1897; Annal, de Chim, et de Phys., 1867; Compt. rend, 1863; Journ. (chem. Soc., 1885; Österr. angar. Zeitsehr. f. Znekerind., 1897; Zeitsehr. f. physik. Chem., 1893, 1904.

Strontiumsulfid, strontiummonosulfid, schwefelstrontium, strontium sulfnratum, 8r8, entsteht heim Güthen von Strontiumsulfat mit Kohle, durch Cherieiten von Schwefelkolleustoff über Strontiumkarhonat in einer Wasseratoff. Schwefelwasseratoff. oder Kohlendioxydutmosphäre und beim Erwärmen (nicht Güthen) des Oxyds im Schwefelwasseratoffstom oder auch durch Güthen von Strontiumthiosulfat, das man aus Strontiumchlorid und Natriumthiosulfat under Alakinassez erlakt. Durch Elawirkung von Soble auf Strontiumsulfat in under Alakinassez erlakt. Durch Elawirkung von Soble auf Strontiumsulfat in elektrischen Ofen wurde das Monosulfal kristallinisch in Form gluttflichiger Hexader des regulturen Systems gewonnen, withred es, nach den vorstehend angegebene Methoden dargestellt, ein weißes, amorphes Pulwer hildet, das wie das Calcimansifid derrich die Eigensachaft der Phosphoressezu ausgesichtent ist. Die bloot hilburge, das reine Suffiz zeigt dieses eigentümliche Verhalten nicht. Die Phosphoresezu wird durch geringer Meagen von Natriumkarbonat und "chlorid erhölit, durche Erdaklissifiate vernindert. Zur Erregung der Phosphoressezu sind die nicht darche Erdaklissifiate vernindert. Zur Erregung der Phosphoressezu sind die nicht des Emissionssyktrums liet zwischen Gelb und Grifz. In Wasser ist das Monos des Emissionssyktrums liet zwischen Gelb und Grifz. In Wasser ist das Monos und der Strontiumkhordval und Strontiumhydrosulfid (s. dorf) zeresten des Wistontiumhydroval und Strontiumhydrosulfid (s. dorf) zerestval und Strontiumhydroval und Strontiumhydrosulfid (s. dorf) zerestval

Beim Koehen mit Schweit und Wasser geht to in das Tetrasulfid über, das verschiedene kristallisierte Hydrate von verschiedener Farhe hildet. Die kalte wässerige Löung des Tetrasulfids ainum nech so viel Schweid auf, als zur Bildung eines Strontiumpentasulfids erforderlich ist, doch ist diese Verhindung noch nicht rein erhalten worden, da beim Eindampfen der Lösung Schweid alsgeschieden rein erhalten worden, da beim Eindampfen der Lösung Schweid alsgeschieden

wird. Das Strontinmmonosulfid dient — nehen seiner Anwendnng zur Darstellnng anderer Strontiumverhindungen — zur Bereitung von Leuchtfarhen.

ontiumverhindingen — zur Bereiting von Leuchtfarhen.

Literatur: S. bei R. Arene. Handh. d. anorg. Chem., H. Bd. Nothnagel.

Strontiumsulfit, schwefligsaures Strontium, Strontium sulfurosum, 80,8x, wid andre Umestarmy on Strontiumshorid mit Natriamsalfü oder darch Erhitzen von Strontiumshorid mit Natriamsalfü oder darch Erhitzen von Strontiumsoyd in einer Schwefeldioxydatmosphäre hei 230—290° gewonnen. Es kristallisiert wasserfrei in Hachen, rechwinkeligen, vierseltigen Tafeln und ist in Wasser nur schwere lödlich. An der Laft wird es langsam zu Sulfat oxydiert. Beim Giluben wird es sersetut nuter Bilding eines Gemisches von Strontiumsulfat und Strontiumsulfat, das stark geb his gellegrin finoresziert.

Literatur: Posoeked, Annalen, 1868, 1886, Ber. d. D. chem. Ges., 1880; Compt. rend., 1898.

Noteragel.

Strontiumtartrat, weinsaures Strontium, Strontium tartaricum,

C, H<sub>1</sub>O, 8r + 3 H<sub>2</sub>O, wird in monoklinen Kristallen abgeschieden, wenn man Lösungen von Strontiumchlorid und Kalium-Natriumtartrat zusammenhringt. Es ist in Wasser und in Essigsäure schwer löslich.

Literatur: Jahresber. d. Chem., 1859; Ber. d. D. chem. Ges., 1903. Nothsackl.

Strontiumzitrat, zitronensanres Strontium, Strontium citricum, (Cq, II, O<sub>1</sub>), Sr<sub>2</sub> + 5 H<sub>2</sub> O, entsteht als amorpher, durch Erwärmen kristallinisch werdender Niederschlag beim Sättigen einer Lösung von Strontinmhydroxyd mit Zitronensäure oder beim Umsetzen von Alkalizitrat mit Strontiumzetat (E. SCHMIDT).

Stroopal, Stroops Pulver gegen Krehs, ist das Blattpulver einer Lahiate oder Verhenasce, nach anderen Angahen das Pulver von Teuerium scorodonia. Das wertlose Mittel, vor dem hehördlich gewarnt wurde, steht auf der dentschen Geheimmittelliste.

ZEMNIK.

Strophanthin. Hardy und Gallon's) isoliciten aus Strophanthussumen merstcin Glykoid von großer Giftwirkung. Nie nannten es Strophanthin. Planker') crmittelle für das sehwierig zu gewinnende Glykosid üle Formel C<sub>11</sub> H<sub>2</sub> G<sub>2</sub>, oder C<sub>21</sub> H<sub>2</sub> (1)<sub>25</sub>, während ARXALD') für ein aus Kombesumen erhaltenes kristallisiertes Strophanthin die Zusammensterung (2<sub>1</sub> H<sub>2</sub> O<sub>3</sub> Estestellte. Aus den Samen von Strophanthus glaber von Gaboon hat ARXALD') ein Glykosid abgeschieden, welches er für Identisch mit dem aus Gabalstoblez (von Akokanthera abysnisten oder er für Identisch mit dem aus Gabalstoblez (von Akokanthera abysnisten oder A. Schimperi) isolierteu Ouabaïn erklärte. Aus den Samen vou Strophanthus hispidus konnte bislang nnr ein amorphes Glykosid abgeschieden werden, dem übrigens anfänglich eine geringere Giftwirkung als dem kristallisierten Strophanthin ans Kombesamen zngeschrieben wurde.

Anger dem Strophanthin soll sich in Strophanthussamen nach CATILLOX 5) anch ein stickstoffhaltiger glykosidischer Körper vorfinden, welcher in Alkohol and Ätber unlöslich ist und mit Säuren in Zucker und einen basischen Anteil zerfällt.

Znr Darstellung des Strophanthins nach Fraser werden die vom fetten Öl befreiten Samen mit 70% igem Alkobol extrahiert, der alkoholische Auszng wird verdunstet, der Rückstand mit Wasser aufgenommen, die wässerige Lösung mit Gerbsänre ohne Anwendung eines lösend wirkenden Überschusses gefällt und die Fällung mit Bleioxyd eingetrocknet. Ans dem Rückstande ziebt man mit Alkohol das Strophanthin aus und schlägt es ans dieser Lösung mittels reichlicher Mengen Atber nieder.

Ein nach dieser Methode von Thoms bereitetes Strophanthin stellt nach dem Trocknen und Zerreiben ein schwach gelbliches, in Wasser leicht lösliches Pnlyer dar, in welchem geringe Mengen Stickstoff nachgewiesen werden konnten. THOMS 6) stellte die chemische Natur dieser Stickstoffverbindung fest und fand neben Cholin Trigonellin. auch Trigonellin auf.

Versnehe, das Stropbantbin aus Hispidnssamen in den kristallisierten Zustand zu bringen, schlugen bisher fehl. Die Analysen des bei 100° getrockneten Strophanthins ergeben Werte, die der für das Strophanthin ans Kombesamen durch ARNAUD ermittelten Formel C21 H48 O12 nabe kommen. Weiterhin haben KOHN und KULISCH?) sowie FEIST\*) fiber Versnche berichtet, die sie mit Kombestrophanthin ausführten.

KOHN und KULISCH glauben sich für die von ARNAUD aufgestellte Formel C21 H48 O12 aussprechen zu sollen, während sie die von FRASER angegebenen Formeln nicht annehmen können. Auch wurden von KOHN und KULISCH für ihr getrocknetes Strophanthin noch die Formeln C20 H46 O12 und C38 H58 O15 diskutiert. Die letztere Formel stimmte am besten mit dem gefnndenen Metboxylgehalt überein. FEIST hingegen entschied sieb anf Grand seiner Analysen eines aus Kombesamen technisch bereiteten kristallisierten Strophanthins für die Formel C12 Iles O12, die er später endgültig in C10 Hee O10 für "Strophunthin in wasserfreiem Zustande" abänderte.

FEIST führte aus, die Studien von FRASER und die seinigen auf der einen Seite und diejenigen von ARNAUD®), KOHN und KULISCH andrerselts bätten mit unzweifelhafter Sicherheit ergeben, daß unter der Bezeichnung Strophantbin zwei total verschiedene Verbindungen in der Literatur aufgeführt werden, die durch Hydrolyse zwei ebenso verschiedene Strophanthidine liefern. Um in der Folge daher jeglicher Verwechslung vorzubengen, hielt es FRIST für notwendig, getrennte Bezeichnungen für die verschiedenen Substanzen einzuführen, und da es recht und billig sei, die Namengebang des ersten Autors beizubebalten, so sei der Name Stropbantbin dem zuerst von FRASER beschriebenen und chemisch charakterisierten Glykosid ans den Samen der jetzt wieder Strophanthus kombe genannten Apocynaceenart zu belassen. Das hydrolytische Spaltprodukt desselben benannte schon FRASER Strophanthidin. Anf diese Substanzen bezögen sich anch die FRISTschen Untersuchungen. Für das von ARNAUD und von KOHN und KULISCH bearbeitete Glykosid, mit welchem Strophanthin MERCK identisch sei, und sein Spaltungsprodnkt schlägt daher FEIST die Bezeichnungen Pseudostrophantbin (4-Strophanthin) und Pseudostrophantbidin (5-Strophanthidin) vor.

THOMS 10) trat diesen Vorschlägen entgegen und warf ein, es sei kelneswegs ansgemacht, daß es nur die beiden von FEIST erwähnten Strophanthine gabe. So habe er (TH.) aus Strophanthus Enimi ein Strophanthin isoliert, welches sich sowohl hinsichtlich seiner Zusammensetzung wie seines Schmelzpunktes und hinsichtlich seines chemischen Verhalteus verschieden erwies von den ührigen Strophanthinen.

THONS glauht aus seinen Untersachungsresultaten sehließen zu dürfen, daß sich zwischen den einzelnen Strophanthinen einfache Beziehungen ergeben werden, die vielleicht in einem Mehr oder Weniger an Konstitutionswasser oder an Alkylen (Methylgruppen) im Molekul dieser Verhindungen begründet sind. Schon AKKAUD hat anehgewissen, daß sich sein Kombestrophanthin von dem sogenannten Omabnia aus Strophanthus glaher durch eine Methylgruppe, die das erstere mehr besitzt, voneinander untersheiden.

Alle diese Fragen werden sich indes erst dann hefriedigend beautworten lassen, wen die Chemiker aus botanisch gut und sicher hestimmten einheitlichen Strophanthussamen die Strophanthine selhst isolieren und untersuchen.

Thoms 19 hat ans der gut bestimmbaren Art Strophanthus gratus Franchein ausgezeichnet kristallisierendes Strophanthin isoliert, das er mit dem Ouabaïn Arauds, C<sub>16</sub> H<sub>46</sub> O<sub>12</sub> + 9 H<sub>2</sub> O<sub>3</sub> identisch fand.

Dieses Strophanthin dreht in wässeriger Lösung bei 20° die Polarisationsebene  $[2]_1 = -30.88^\circ$ . Der Schmeitspunkt des wasserfreien Produktes liegt unschaft bei 187 $-188^\circ$ . Mit konzentrierter Schwefelskure farht es sich rot; auf Zasatz von Wasser au der rot gefarben Schwefelskursjekung sehligt die Färhung in Grün um, und es scheiden sich grünlichweiße Flocken al. Beim Erwärmen des Strophanthins mit verdinnater Schsänare oder Schwefelskure tritt hydrolytische Spalfung ein. Zur Charakterisierung der hierbei entstehenden Zuckerart wurde wie folgt verfahren:

20 9 Strophanthin wurden mit einem Gemlech von 6 g Schwefelsäture und 240 g Wasser 40 Stunden lang auf dem Wasserhade erwärnt. Das Strophanthidin hatte sich hierbei harzartig ausgeschieden. Das Filtrat wurde mit Baryumkarbonat aeutralisiert, von dem Baryumkarbonat abhitriert and das Filtrat zum Sirpy eingedmatet. Dieser wurde von neuen mit Wasser aufgenommen, wobel sich noch einige Flocken abscheiden, und abermals auf dem Wasserbade konzentriert. Nach nochnaligem Ardenhem mit Wasser und Filtrieren lieferte das Filtrat nach seiner Emfafrang mit Tierkoble beim Eindampfon einen Sirpy, der abhold kriställnisch erstarte.

Die Analyse dieser bei 93° schmelzenden Kristalle gab Werte, die für die Formel der Rhamnose C. H., Oz + H. O sprechen.

Die Samen von Strophanthus gratus und Strophanthus glaber, aus welcher -Art<sup>d</sup> ARNACD ehenfalls Uunbaïn gewann, haben sich als identisch herausgestellt. Um das uns Strophanthus gratus gewonnene Strophanthin einer therapeutischen Verwendung zuzuführen, hat Thoms veranlaßt, daß es physiologisch und klinisch gerofft wurde.

Die physiologische Untersuchung halen sich ARTH. SCHULZ<sup>11</sup>), GOTTLIEB in Heidelberg, E. KONT in Berlin, KORENT in Stocke angelegen sein lassen. Die ersten klüsischen Verauche führte SCHERDEL<sup>12</sup>) in Namheim ans. Seine Versuche sowie diejenigen HOUTHENIAS <sup>11</sup>) im Magelberg ergeben den therapentischen Wert des aus Strophanthus gratus erhältlichen kristallisierenden Strophanthins. SCHEDEL hat dieses Strophanthin ei allen am Kluppenerkrankung, Entartung des Musche bernheuden und nach überstandenen anderen Krankheiten aufgetretenen Schwächezusätzische des Herzens angezeitig erfunden. Am ginnstigt-ein beneiffuldt werden beraufstigen der Bernen auf der Schwächezusätzische des Herzens angezeitig erfunden. Am ginnstigt-ein bereiffuldt werden beraufstigen der Schwächen der Schwäc

Nach THOMS wird ohne Gefahr eines Mißverständnisses eine Bezeichnung der Strophanthine nach ihrer Ahkunft am besten in der Weise sich ermöglichen lassen, daß man dem Wort Strophanthin – durch Bindestrich von ihm getreunt — den kleinen Anfangshuchstaben der Arthezeichnung des hetreffenden Strophauthus voransetzt. So würde also heißen:

g-Strophanthin = Strophauthin aus Strophanthus gratus, h-Strophanthin = Str. aus Strophanthus hispidus, k-Strophanthin = Str. aus Strophanthus kombe, c-Strophanthin = Str. aus Strophanthus Emini

 ${\rm u.s.w.}$  Für das g-Strophanthin hat Thoms die folgende Charakterisierung publiziert:

g-Strophanthinnm cristallisatum Cao Han O12 + 9 H2 O.

Das aus deu Samen von Strophanthus gratus FRANCH, erhaltene kristallisierte wasserhaltige Glykosid.

Farhlose, atlasglänzeude, quadratische Tafeln von hitterem Geschmack, leicht löcklich in beißem Wasser, in etwa 100 T. Wasser von 15°, in etwa 30 T. absolatem Alkohol, etwa 30 T. Amylalkohol löslich, schwer löslich in Essigäther, Äther und Chloroform.

Die Lösung von 0°01 g in 1 g Wasser, mit konzentrierter Schwefelsäure unterschichtet, färht diese rosa his rot, während die wässerige Flüssigkeit eine schmutziggrüne Färhung annimmt.

Das g-Strophanthin verliere im Trockeuschrank bei 105° 20°/<sub>o</sub> Feuchtigkeit; das so getrocknete Präparat schmilzt nascharf hei 187—188°.

g-Strophanthin soll nach dem Verhrennen keinen Rückstand hinterlassen.

Sehr vorsichtig anfzuhewahren.

Die chemische Kematis der verschiedenen Strophauthine hedarf moch einer gründlichen Bercheitung. Sie wird sich erst dann ermöglichen lassen, wenn genau botanisch charakterisierte Strophauthusdrogen auf Strophauthine verarbeitet und diese dann elemisch untersacht werden. Bisher ist dies nur erst mit dem Gratus-Strophauthin gescheten. Pür die chemische Einheitlichkeit der hrigen, meist amorphen Strophauthin glegen bisher keine verfüllichen Anzeichen vor.

Literatur: <sup>1</sup> Journ. de Pharm. 28, 177 (1877). — <sup>9</sup> Pharm. Journ. Transact., 18, 69 and 20, 297. — <sup>9</sup> Compt. red., 107, 1162 (1888). — <sup>9</sup> Denn. de Pharm., 19, 246 (1889). — <sup>9</sup> Compt. red., 107, 1162 (1888). — 30 ten. de Pharm., 17, 221 (1888). — <sup>9</sup> Bert. d. D. chem. Genellech., 33, 124 (1889). — <sup>9</sup> Bert. d. D. chem. Genellech., 33, 524 (1898). — <sup>9</sup> Bert. d. D. chem. Genellech., 33, 634 (1898). — <sup>9</sup> Bert. d. D. chem. Genellech., 33, 634 (1898). — <sup>9</sup> Bert. d. D. pharm. Genellech., 1936. — <sup>9</sup> Vietralpharester. f. greefuld. 1976. — <sup>19</sup> Zertralpharester. f. greefuld. 1976. — <sup>19</sup> Zertralpharester. f. greefuld. 1956. — <sup>19</sup> Zertralpharester. 1956. — <sup>19</sup> Zertralpha

Strophanthus, von Pyr. Avg. Dr. CANDOLEE 1802 aufgestellte Gatung der Appeyracea-e-Echicidena. Meist Lianun, settlenen Strüchen oder Blüunchen mit meist gegenständigen, seltener in Wirten stehenden Blüttern. Blüten in meist vichblütigen Zymen, sehr selten einzeln stehenden Blüttern. Blüten in meist vichblütigen Zymen, sehr selten einzeln stehend, meist Langtriech berudigend, seltener an der Spitze von Kurztriehen oder gebüschelt am alten Blüte hervorberbend. Kelte tie Stellig mit oblongen oder ellijstischen, dann nicht selten blättartigen oder lanzettlichen, dechzigegig deckenden Zipfeln, die inneu vieldrüsig sind. Blumenkrom trichterförnig mit kurzer zyjlndrische Grund und weit

glockenformiger Oberröbre, am Rande mit 10 88-buppen besetzt, die mit den Zijfeln der Blumenkrone abwechela, welche abgreundet, ngespitzt doer gesebwänst sind. In der Knoope sind diese zuweilen sebr langen Fortsätze zusammengedreite, daber bat die Gatung ihren Namen: Strophantbas = Seibllung, 272/26, das Seil, 5-98; die Blume. Staubblitter am Grande der Oberröbre befestigt, die Stambeuteit spitz, zuweilen mit gesehwänztem Mittebande. Fruethkutson aus zwei Fruethküttern bestehend, mit zahlreichen Samensahagen, die an der zweilappigen Samenleiste befestigt sind. Griffel Indesformig mit zylidorischen, unten batuig gerandeten, an der Spitze sebr kurz zweilappigem Narbenkopfe. Die Teilfrüchte, in der Bauchnaht anfspringende Kappeln, sind oblong oder verlangert, horizonta in einer Ebene oder weniger spreizend, am Grunde nicht selten verwachsen. Samen s. naten.

Die Gattung umfaßt angeablicklich 43 Arten, von denen 10 im indischmalaiischen Gebiet, 2 auf Madagaskar, eine im subtropischen Südafrika, die übrigen im tropischen Afrika vorkommen.

Die für den pharmazeutischen Gebraueb in Betracht kommenden Arten gebören sämtlich zur Sektion Enstrophanthus PAX, deren Blütenstände stets diesjährige Zweige beendigen und deren Blumenkronzipfel mehr oder weniger lang geschwänzt, selten nur zugespitzt sind.

Zur Subsektion Stropbanthemam GILG gebören:

Str. Kombe OLUVER (kombé, mtove, songololo), beimiseh im südlichen tropischen Afrika. Ein schlingender Straueh, der auf die Böcisten Bünne keltert, mit sehr kurz gestielten, eifformigen oder eifformig-eilipfischen Bättern, die auf der Unterseite Borsten und außerdem einem diebten, weißlichen Hausraut tragen. Bilteustanda armabilitig, die Biumenkrone außen geblicht, innen gebl mit roten Streifen, Fortsätze ihrer Zipfel 10—20 cm lang. Die Einzelfrucht ist 20—35 cm lang, in der Mitte üher 2 cm dich mit breitem Bende der Narbe) (Fig. 159).

Str. bispidus P. DC. (saé, abul, atseba gbacl, enace bisebolle), beinisch in Westafiku (Senegambien, Sierra Losen, Oberguiena, Kameran, Gaban, Kongo-gebiet), zuwellen (Togo) kultiviert. In den Urwildern eine boeb kietternde Liane, in der Steppe und auf buseligen Terrain ein 3-5 m hoher Nrauch unt kurz gestielten, oblongen oder efformig-lamzettlichen Blüttern, die auf der Unterseite nur Borsteu tragen. Der Blütenstand ist eine am beblätterten Zweig endskindige, vielblütigt Tragfolde. Blumenkrone außen weißlich, innen gepen den Schlund gelb mit roten Punkten oder Streifen, die Fortsätze ihrer Zipfel 15-20 cm lang. Die Einzelfrusbit igt 25-38 em lang, in der Mitte etwa 17 cm den

Zur Subsektion Roupeilin (Wall. et Hook.) Gilg, mit nieht gesehwäuzten Zinfeln der Blumenkrone gebört:

Str. gratus (Wall. ef Hoox.) France. (enacé, inayé, onayé), heimisch in Westafrika (Sierra Leone, Obergnines, Kamernn, Gabun). Hochkletternde Lina mit gestieften, elliptischen oder eiförmigen Blättern. Blütenstände wenigblittg, Bläten weißlich-rosafarben mit purpursen Schlundschuppen. Die Einzelfrucht ist 20-40 om lang und bis 4 em dick.

Alle anderen Arten, deren Samen an Stelle der offizinellen oder mit ibnen vermengt zuweilen zu nus kommen, gehören auch zur Subsektion Strophantbemnm. Die Frueht enthält eine große Menge Samen, welche, wenn die reife Frueh

an der Bauehnaht aufplatzt, als dichte Masse herausqueilen.

Der Same ist flach, im großen und ganzen lamzettlich, bis 2 cm lang, selten länger, ziemlich flach. Nach oben geht er über in einen langen grannenartigen Fortsat, der durch Auswachsen der Mikropyle entsteht und am oberen Ende einen großen Schopf babetebender Hanet trigt. Dieser endstadigle Hanstepolt diest dem Samen als Flugorgan und damit zur Verhreitung. Die Haare sind stark hyproskopisch, bei fenseitem Wetter legen sie sieh seakrecht zur Granne mud der Same fallt zu Bodeu. Am Grande trägt der Same einen nagestielten Haarschopf, dessen Haarn auch oben zeeen der Samen errichtet sind, der brirkt sehr leicht ab. währ

Print an Auroga

scheinlich besteht seine Funktiou darin, durch sein Spreizeu das Heraustreten der Samen ans der Fruchtschale zu erleichtert. Anf der einen flachen Neilte des Samens dicht unter der spitze, wo die Granue abgeht, befundet sich der Funicium. Hat man den Samen vorsiebtig aus der Kapsel ksen können, so daß der Funiciums erbalten bleibt, so siebt man, daß er im spitzen Winkelz zur Granue verhältet.



Strophantna Kombe OLIVER; A blübender Zweig, B Blüte im Längeschnitt, C Antheren, D Griffel mit Narbe, E Fruchtknoten und Querrebnitt durch denselben, F balbe Frucht, aufspringend, 6 Samen ohne Granen, Haarrehoff und Funiciuna (GILG).

und dieselbe Lange wie diese baben kann (Fig. 160). An der "Handelsware" fehlt die Granne mit dem endständigen Hansrebopf, ebenso der grandständige Hansrebopf and dier Finnichalb. Der unter der Spitze in die Namenschale eintretende Finnichas verläuft als Rapbe gegen das untere abgerundete Ende des Samens bis über die Mitte hinans, sie bet vars verbrietend. Durchschweidet man den Samen der Länge nach, so erkennt man innerhalb der Samenschale ein uicht sehr starkes Eudosperm und innerhalb dieses den Embryo mit zwei dieken, flach aufeinauderliegenden Keimblättera und dem Kurzen, gegen die Spitze gerichteten Wärzelchen. Die Samenschale zeit eine Spidermis aus stark erweiterten Zellen, die bei den Arten

mit behaarten Samen zu dicht über der Epidermis gegen die Spitze des Samens umgebogenen Haaren ansgewachsen sind. Die Zellen selbst haben eine nach innen vorspringende ringförmige Verdiekung. Uuter der Epidermis liegt eine Schicht zusammengepreßter Zellen, in welcher das Gefäßbündel der Raphe verläuft. Diese Schieht enthält bei den meisten (vielleicht allen) Arten dieht nater der Epidermis Einzelkristalle von oxalsaurem Kalk. Das Endosperm führt wenig Stärke in kleinen Körnern, reichlich Aleuron in bis 8 µ großen Körnern mit wenig Globoiden und ganz kleine nadelförmige Oxalatkristalle. In den Keimblättern fallen die Gefäß-

bündelanlagen und zarte Milchsaftschlänche auf. Ihr Parenchym enthält ebonfalls Aleuronkörner mit zahlreichen kleinen Globoi-

den (Fig. 161).

Cher die Samen der drei genannten Arten ist noch folgendes spezieller beizufügen: Der Same von Str. Kombe (der Handelsware) ist lauzettförmig, 9-15 mm (ansnahmsweise bis 22 mm) lang, 3 bis 5 mm breit, bis 3 mm dick, grünlichgranbraun (der grüne Ton der Färbung ist höchst charakteristisch), stark behaart. Geschmack stark bitter. Die Haare der Epidermiszellen der Samenschale entspringen ans der Mitte der Zellen. Dieser Same ist jetzt der in den meisten Ländern (Germ., Austr., Helv., Brit., U.S., Nederl.) offizinelle, da er angeublicklich in ausreichender Menge und genügender Reinheit zu haben ist.

Der Same von Str. hispidus ist von ausgesprochen brauner Farbe, Länge 11-15 mm, Breite 3-3.5 mm. Die Haare entspringen in der nach oben geriehteten Hälfte der Epidermiszellen der Samenschale, Geschmack ebonfalls stark bitter. Dieser Same war derienige der Gattnng, der znerst in Europa bekannt und genaner untersucht wurde. Er war früher allein oder mit dem von Str. Kombe offizinell. Jetzt ist er mit Recht anfgegeben, weil er seit einer Reihe von Jahren gar nicht mehr oder mit anderen braunen Strophauthussa- Vollstandiger Strophanthussame; men stark vernnreinigt nach Europa kommt. Seme, 5 der grandenantige Haarschopf, c der grandenantige Porteats, c der Es sind besonders die Samen von Str. sarmentosus P. DC, ans Westafrika, die



endstandige Haarschopf (HARTWICH).

jetzt als "Hispldus" zn nas kommen. Sie werden mit konzentrierter Schwefelsäure nicht grün, sondern rot.

Diese "Grünfärbung mit Schwefelsanre" (T. F. HANAUSEK, Pharm. Post, 1887; HARTWICH, Arch. d. Pharm., 1893) ist für die Erkennung brauchbarer Samen von größter Wichtigkeit, da sie von den belden genannten Samen dentlich erhalten wird, aber frellich nicht von ihnen allein. Man stellt die Reaktion am besten so an, daß man Querschnitte durch die Samen auf einen Objektträger bringt, sie mit einem Tropfen konzentrierter Schwefelsäure bedeckt und dann bei sehwacher Vergrößerung unter dem Mikroskop oder mit einer starken Lupe betrachtet. Dann muß nach kurzer Zeit mindestens das Endosperm stark spangrün werden, in der Regel zeigen auch die außeren Schichten der Keimblätter diese Parhe. Eine sehwache Grünfarbung beweist nichts. (Cher andere Samen, welche die Reaktion ebenfalls geben, die ahen nicht zu Hiepfulm oder Kombe gehören, vergl. C. HAKTWICH, Apotheker-Zeitung, 1907.) Es mild von der Handelsware verlangt werden, daß die Reaktion bei sämtlichen Samen eintritt. Da man aber nicht alle Samen einer Sendung autersachen kann, so



Längsschnitt durch den Samen von Strophanthus hispidus; a Epidermie der Samenschale, b Endosperm, c Kotyledou.

wählt man aus derselhen 20-30 per Kilo aus nnd prüft von gledem einen oder mehrere Querschnitte. Giht auch nnr ein Same die Grünfärbang mit



Strophuntussume, der Quere nach durchschuitten.

Schwefelsänre nicht, so soll der Apotheker die Sendung znrückweisen. Wie schon angedentet, ist gegenwärtig an Komhesamen, von denen jeder die Grünfärbung gibt, kein Mangel: es ist in dieser Beziehung eine deutliche Bessernng in den letzten Jahren zu verzeichnen. Die African Lakes Company in London, welche die ganzen Kapseln und nicht nur die viel schwerer zn kontrollierenden Samen importiert,

ein Verfahren, welches durchans zu biligen ist, lieferte vor einigen Jahren völlig ungenfigende Ware, wogegen sie gegenwärtig tadellos sein soll. CARSAR med LORETZ in Halle haben noch 1906 eine Ware mit 10½ falsehen Samen für zallssig erklärt, stehen aber jetzt anch auf dem Stadpunkt, daß völlige Reinhelt zu verlangen sei (Geschäftsbericht 1906—1907a).

Die dritte der ohen genannten Arten ist Str. gratus FRANCHET. Der Same ist 11 bis 19 mm lang, 3-5 mm hreit, 1 0-1 3 mm diek, hellgelhbrann (die lenehtend hellgelhe

Farbe, von der GILG spriebt, habe ich nicht sehen können) und kahl (unr unter dem Mikroskop sieht man zuweilen ganz vereinzelt kurze, haarartige Ausstülpungen der Epiderniszellen). Geschmack bitter.

Dieser Same wurde 1904 von GILG, THOMS and SCHEDEL zur Verwendung an Stelle von Hispidus und Kombe empfohlen, was in Rücksicht auf die schon erwähnten, damals sehr wenig zufriedenstellenden Marktverhältnisse der heiden Arten ganz herechtigt war. Er war durch seine Kahlbeit und Farbe vor Verwechslungen besser geschützt wie die anderen, wenn er auch nicht der einzig kahle der Gattung ist, und hatte anserdem den Vorteil, das das in ihm enthaltene Glykosid leicht kristallisiert, also leicht rein erhalten werden kann. Trotzdem hat er sieb nicht eingeführt, zunächst weil er nicht in erforderlicher Menge heschafft werden konnte, dann weil, wie schon gesagt, die Verhältnisse betreffend Kombe sich ständig besserten, so daß man schließlich lieher bei diesem schon länger bekannten geblieben ist. Aus demselhen Grunde ist anch dem ganz nenerdings gemachten Versuche, die Hispidussamen den Kombesamen vorzuziehen (Ber. d. D. pharm. Gesellsch., 1908), nicht beizutreten, da, wie schon gesagt, Hispidus seit Jahren am Markte fehlt und viele Angaben der Literatur über ihn, auch über das Glykosid, sich gar nicht auf Hispidus, sonderu auf Str. sarmentosus beziehen. Durch solche Versuche kann das Vertrauen, welches die Droge neuerdings dank der Sorgfalt, die man allgemein dem Kombesamen zuwendet, wieder gewinut, nur erschüttert werden.

Über die Samen, welche anßerdem als offizinelle oder mit ihuen vermengt zu uns kommen, ist zunächst zu sagen, daß wir die Abstammung derselben un zum Teil kennen, was erklärlich erscheint, da wir von den hotanisch beschriebenen Arten der Gattung aus Afrika die Früchte und Samen nur zum Teil kennen.

An Stelle der Samen von Str. hispidus, oder in früherer Zeit mit lineu vermengt, kommen folgende mehr oder weniger brünzliche Samen vor: Str. sarmentosus P.DC., beimisch in Westafrika, wird mit Schwefelslure vot, bildete in
den letten Jahren bating ausschließlich die als Hispidus in den Handel gekommen
Ware. Ein zweiter Same stammt vielleicht von Str. Schu-bardtil PAx, ebenfulis
aus Westafrika. Der Querschult wird mit Schwefelslure grünfeln (ducht spangrin),
die Gefälbfündeleinlagen von Die Samenschafe führ Einzelkristalle und Drusen von
meisten Arten, welche die Schwefelsunerzenktion der offizintellen Samen nicht geben,
reichlich Oxalatürusen im Embryo führen, Einzelkristalle im Embryo sind nur bei
dieser Art heobachtet worden.

Ein dritter Same, der in außergewöhnlich dünnen Kapseln in den Handel kam, gibt die Grünfarbung mit Schwefelsaure in normaler Weise. Vielleicht gebört dieser Same, der früher als "Str. minor" und "Str. v. Niger" bezeichnet wurde, zu Str. Barteri Franch. heimisch in Oberguisea.

Cher diejenigen Samen, welche an Stelle der von Str. Kombe oder mit ihnen gemischt in den Handel kommen, hilt sich noch weniger Bestimmtes sagen; alle diese Samen ähneln den offiziaellen, venn sie ohne Kapsel und ohne Grannen mit Hansrchopt vorliegen, ganz außeerordeuilich. Mit einiger Sicherbeit habes sich bestimmen lassen; Str. Courmontil SACLEUX; der Same wird mit nicht zu konzentrierte Schwedelsare (sp. Cent. 173) im Quarechnit bhan, Str. Eminil ASCREEN; et P.Ax, mit Schwedelsbare top. Cent. 173) im Quarechnit bhan, Str. Eminil ASCREEN; et P.Ax, mit Schwedelsbare top. Cent. Toll and in Friedten, die makrokopisch und mikrokopisch von Kombe vorbtudig nicht zu unterscheiden sich und sich von ihm nar durch das Ausbielben der Schwedelssturrenkjon nuterscheiden Man kann die Frage antworfen, oh nicht vielleicht von Str. Kombe Formen existieren, welche die Schwedelssturrenkjon nicht zeweils kein ist Versphantlini enhalten (vergt. C. Harkvien, Apoth. Zer., 1907, Nr. 94), Perner sind unter Kombe die stark behaarten Samen von Str. Nicholsonii HOMEN vorschoume (1907).

Außer Samen von anderen Arten der Gattung Strophauthus kommen gelegentlieb ganz fremde Samen unter der Droge vor oder als Strophanthus in den Handel, so der Samen der Kickxia africana BENTH, ans Westafrika. Sie kamen als Hispidus zu uus. Sie sind hrann, kahl und die Keimblätter ineinander gefaltet. Die Epidermiszellen der Samenschalen haben Verdickungeu in Form von Netzleisten. Im Embryo Oxalatdrusen. Mit Schwefelsäure nicht grüu.

Als "Strophanthus aus Westafrika" ist wiederholt (znletzt 1901) ein dunkelbranner his schwarzer, breit-lanzettlicher, flacher, 7 mm langer Same vorgekommen, der auf der einen Flachseite eine kielörmig erhabene Raphe erkenen 186t. Der Same hat am Ende einen ungestielten Ilaarschopf. Die Epideruis der Samen-

schale besteht aus ziemlich großen Zellen ohne Verdickungsleisteu.

Die Strophanthussamen verdanken ihre große Gliftigkeit und damit armeiliche Verwendung einem Gehalt an Glykosiden, die hei den einzelnen Arten werschieden sind (vergl. bes. Artikel). Ich will unr daranf hinweisen, daß das als dasjenige des Strophanthin wir Schwefelskurer rot wird, wogegen die echten Samen dieser Art damit grün verden und in kleiner Menge aus hine ubergestelltes Glykosid eberafalls grün wird. Es ist also mit Sicherbeit anzunehmen, daß dieses Glykosid oleht dieser Art, sondern einer der neuerdiags unter Hrem Namen in den Händel gerkommenen angebirt. Ein Mustorsame, ans dem eine Fabrik das Pseudo-Strophanthin im gröhen machte, gebörte zu Str. samtendung.

Der Gehalt an Strophanthin heträgt nach CAESAR und LORETZ (Handelshericht, 1907) in den reinen Komhesamen bis 8.4%. Zu seiner Feststellung werden 7 q fein gequetschte Samen mit 70 q absolntem Alkohol eine Stuude im Dampfbade am Rückflußkühler erhitzt, nach dem Erkalten das ursprüngliche Gewicht mit Alkohol wieder hergestollt und filtriert. 50°5 g des Filtrates (= 5 g Samen) werden in einem Porzellanschälchen vom Alkohol befreit, der Rückstand zur Entfernung der Hauptmenge des Fettes mit Petroläther übergossen, durch ein gluttes Filter filtriert und Schale und Filter mit Petroläther nachgewaschen. Der Inhalt des Filters wird mit 5-8 q kochendem Wasser in die Schale zurückgespült, der Schalenjuhalt zum Kochen erhitzt, mit 5 Tropfen Bleiessig versetzt, gnt darchgemischt und durch ein Filter von 5 cm Durchmesser in einen ERLENMEYER-Kolben abfiltriert und Schale und Filter so oft mit kleinen Mengen kochenden Wassers nachgewaschen, his das ablaufende nicht mehr hitter schmeckt. Dann wird das Filtrat zum Kochen erhitzt und mit 5-10 g Schwefelwasserstoffwasser zur Eutfernung des Bleies versetzt. Darauf wird vom Schwefelblei abfiltriert und Kolben und Filter so oft mit kochendem Wasser nachgewaschen, bis das ablaufende nicht mehr hitter schmeckt. Das Filtrat wird in einem Erlenmeyer-Kolhen von 100 ccm mit 5 Tropfen Salzsänre versetzt, zwei Stunden über kleiner Flamme in gelindem Kochen erhalten und das Wasser, wenn es auf etwa 10g verdunstet ist, zu 20g ergänzt. Dann wird die Flüssigkeit zweimal mit 10 ccm Chloroform ausgeschüttelt, noch einmal 1/2 Stinde im Kochen erhalten und nach dem Erkalten wieder dreimal mit je 10 ccm Chloroform ausgeschüttelt. Schmeckt die wässerig-saure Flüssigkeit jetzt noch hitter, so ist noch einmal 1/2 Stunde zu kochen und wiederholt mit Chloroform auszuschüttelu. Die Chloroformauszüge werden abdestilliert, der Rückstand im Exsikkator getrocknet und gewogen. Derselbe, der aus Strophanthidin besteht, wird mit 2.187 multipliziert und giht dann den Gehalt an Strophanthin in 5 g Samen.

In Afrika verwenden die Eingeborenen die Nrophanthussamen zu Pfeligiften und als solche warden sie zuerst in Enropa hekanat (so durch LuYINGSTONE das Kombegift). Außer den im vorstebenden genannten kommen noch in Betracht: Str. Pierrei Hulbu, in Oochniehlan, von der man aber nicht den Samen, sondern den Bilchsaft der ganzen Pflanze hentitt, zusammen mit Antiaris toxicaria etc., ferner Str. Thollonii FEARCH, telleicht mit Str. gratus verweebselt, Str. gardeniifloras Gillo bei den Eingeborenen von Katanga, Str. Eminii ASCHERS, et PAX.

Literatur: Pharm. Jahresber., 1887, mit Angabe der älteren Literatur. — Tr. R. Fraser, Strophanthus bispidus in Transact. of the Royal Soc. of Edinburgh. Vol. XXXV, Part. IV,

Nr. 21. — Canax a Lourry, Handelsberichte. — Manographien afrinanischer Pflumenfamilien um deitungen, benaspepther von A. Bentaux, VII. Stryphathates von E. Gino, 1903, cheenfligun in reichtlicher Angele der betanischen Literatur. — V. Pivaxa, Recherches sur les Strypharthus Paris 1900. — E. Giro, H. Thous, H. Kozure, Die Strybanthanfurger von benintiel-pharmaticher in Properties (Nov. 1998). Appl. 2011. — P. R. P. Prantos, Pharm. Journ. 1900. 25. Aug und 1. Sept., 1901. 27. April. — (P. Harviere, Arch. 4. Pp. 1888) 1835. Appl. 2021. 1907.

Strophiolum, Spougiola seminalis, ist eine Gewehewucheruug auf der Raphe mancher Same. Nie ist frei oder der ganzen Länge usch mit der Naht verwachsen, kamm-, schuppen-, hand-, schopf-, sehelnberörnig, gestreitt oder gedreht. Immer ist ihre Farbe von der Samenschale verschieden und ihre Kousistenz wicht, gallertarigt, knorpfelig oder sehwammig.

Struktur. Der Ansdruck wird bei Mineralien richtig angewandt für die Form der Aggregate; oft jedoch fehlerhaft für Habitus der Mineralien. Bei Aggregaten spricht man richtig von strahliger, blättriger, schaliger, schappiger Struktur.

Doppelte Struktur z. B. heiur Glaskopf, eigentlich strahlige Textur und Glaskopfstruktur.

Bei Gesteinen hedeutet Struktur den gegenseitigen Verhand der das Gestein zusammensetzendeu Mineralien; z. B.:

- Körnige Struktnr hei Tiefengesteinen,
- Porphyrstruktur hei Ergußgesteinen,
- 3. Struktur der Kouglomerate,
- 4. schiefrige, flaserige Struktur der kristallinischen Schiefer.

Strukturformein sind die Formein, durch die der Zusammenhang der Atome innerhalb einer Molekel veranschanlicht werden soll. Sie werden auch Koustitutious-formein genannt. (S. Konstitution, chemische, Bd. VII, pag. 620 und Strukturtheorie.)

M. Schotze.

Strukturtheorie oder die Theorie der Atomverkettung hat sich ans den älteren Theorien der organischen Chemie, der Radikaltheorie und der Typeutheorie heraus entwickelt. Ihre Voraussetzung war die Valenztheorie, uach der jedem Atom eine für das betreffeude Elemeut charakteristische Wertigkeit, d. h. die Fähigkeit, eine bestimmte Auzahl anderer Atome zu hiudeu, zukommt. Nach der Strukturtheorie steht elu an einer chemischen Verhindung heteiligtes Atom nicht mit allen anderen Atomen derselben Molekel iu direkter Bindung, sondern uur mit einer heschränkten Anzahl, die durch die Valenz der beteiligten Atome hestimmt wird. Als Maß der Wertigkeit gilt der Wasserstoff, der als einwertig angeseheu wird, und die Wertigkeit eines anderen Elements ergiht sich aus der Anzahl der Wasserstoffatome, die sich mit einem Atom dieses anderen Elemeuts verhinden können. Hiernach ist entsprecheud den Formeln HCl, H.O, NH., CH, Chlor einwertig, Sanerstoff zweiwertig, Stickstoff dreiwertig, Kohlenstoff vierwertig. Bei deujenigen Elementen, die sich nicht mit Wasserstoff verhinden, wie hei den Metallen, wird als Maß der Wertigkeit das ebeufalls einwertige Chlor zugrunde gelegt. Drückt man die Valenzeu durch Striche aus, so gewinnt man durch die Strukturformel ein Bild von dem Zusammenhange der Atome Innerhalb des

Moleküls. Hieruach bedeutet der Ausdruck  $\overset{H}{\text{H}}$ C-C $\overset{O}{\text{O}}$ –H für Essigsänre, daß

das eine Kohleustoffatom mit deri Valenzen au drei Wasserstoffatome und mit der vierten an ein auderes Kohleustoffatom gehunden ist, das seinerseits mit zwei Valenzen mit einem Samerstoffatom und mit der vierten, noch ültrigen, oberfalls mit einem Sauerstoffatom verknüpft ist, dessen zweite Valenz durch Wasserstoff gestütgt ist.

Die Strukturtheorie, die vornehmlich von Kekule ausgebaut warde, wurde zuerst auf die organische Chemie angewandt. Sie hat sich zur Deutung der Zu-

IPPEN.

sammensetzung der zahlreichen organischen Verhindungen durchaus hewährt und als Grundlage hei der Synthese neuer Kohlenstoffverhindungen außerordentliche Dienste geleistet. Auch in der anorganischen Chemie hat man sie angewandt und

drückt z. B. durch die Formel  $\binom{O}{O+8} \times \binom{OH}{OH}$  für Schwefelsäure aus, daß der Schwefel in dieser Verhändung seehswertig mad mit allen sechs Valenzen an Sauerstoff gebunden ist. Von den vier Sauerstoffatome der Schwefelsäure sind aber zwei durch je zwei Valenzen mit dem Schwefel verknipft, während die heiden anderen nur mit je einer Valenz an den Schwefel und mit einer an Wesserstoff gehanden sind. Durch diese Schreibwise wird jedem Atom innerhalb des Molckilis eine bestimmte Rolle zuspreitli. Die ohen wiedergegebene Strukturformet der Essignaure läßt. z. B. erkennen, weshalh ein Wasserstoffatom, das an Sauerstoff gebundene, andere Eglessenkeltund bestitt, als die der an Kohlenstoff gebundenen, die Fermel trügt abswesserstoffatom ist, d. b., praisierher ist mit dörrch Metalle von Schwefen der Schwefen von Kann. Der die Stellung der Strukturforne ist der geschelheilben Earsteichtung der Enwiater der in der Schwefen der Schwefen von Kann. Der die Stellung der Strukturforne ist der geschlichtliche Earsteichtung der Enwiater der Schwefen der Schwefen von Schwefen von der Schwefen der Schwefen der Schwefen von der Schwefen der Sc

Struma (struce aufcianadersehichten). In frührer Zeit wurden mit diesem Namen die Jaymphoftsenschwellnagen aller Körpergegenden bezeichnet. Erst später wurde der Name ansechließlich für die Schwellungen der Schälddrise, also zur Bezeichnung des Kropfes angewendet. Wenn er eine beträchtliche Größe erreicht hat, kann er durch Kompression der Luftwege auch das Leben gefährden. Der Kropf tritt im manchen Gelürgänderen gehöhrt al. Die Graschen dieser Erscheinung und der Kropfentwicklung überhampt sind his nun nicht anf-geklirt worden. — S. Schildfräsentherapie.

Struthanthus, Gattung der Loranthaceae. Im tropischen Amerika (mit Ansschlaß der Antillen) verhreitete, anf Dikotylen wachsende, kahle Sträucher mit zweinhausigen Blüten, fadenförmigen Stanbgefäßen und heerenartigen Scheinfrüchten.

St. syringifolius MART. und St. Roversii WARB. enthalten in den Früchten untzharen Kautschuk (Tropenpflanzer, 1905).

Struthiin, veralteter Name für das Saponia der levantischen Seifenwurzel, vergl. Saponinpflauzen, pag. 110. Die Bezeichnung rührt von der durch FLUCKIGER widerlegten Annahme her, daß Gypsophila Struthinm L. die Stammpflanze der levantischen Seifenwurzel sei.

Literatur: Bley, Tromsdorff's Neues Journal der Pharmaz., 24, I. pag. 117. — Flückkors, Arcb. d. Pharm., 228 (1830), pag. 192.

L. Rosenthaler.

Struthiopteris, Gattung der Farne; St. germanica L. (Onoclea germanica Willd.), in Enropa und Asien, wird wie Wnrmfarn benützt. v. Dalla Torre.

Struve Fr. A. Aug. ans Neusadt h. Stalpen (1781—1840) studierte Medizin in Leipzig and Halle und 168 sich in Neusadt als praktischer Arzt nieder. 1805 übernallm er die Salomonis-Apotheke seines Schwiegervaters in Dresden und gründete 1820 hier die erste Mineralwasserfabrik, 1823 eine in Leipzig mol 1824 eine in Berüt.

Struves Probe auf Blutfarbstoff besteht darin, daß der Harn mit Natronlauge nnd Taminlösung versetzt und mit Essigsäner angesänert wird. Bei Gegenwart von Blut entsteht ein rötlich gefärbter Niederschiag.

Struvit heißt die im Gnano, in Ahfnhrkanälen u. dergl. in ausgehildeten großen Kristallen sich findende phosphorsaure Ammoniakmagnesia.

Strychneae s. Loganiaceae.

Strychnin, C., Ha, N.O., Das Strychnin wurde im Jahre 1818 von Pelle-Tilks und Cakvist'ou in den St. Ilganisabolmen entdeckt und bald darauf von denselben Forschern auch in den Brechnissen, den Samen von Strychnos Nax vomien, und in der von diesem Baume stammenden, sogenannten fachschen Angestrarinde, ferner im Schlangenholz, der Warzel von Strychnos colubrina L., in der Warzelrinde von Strychnos Tiesel Liszelt, und dem ass dieser auf den Molukkenund Sundsinseln bereiteten Pfeligift anfagefunden. Die Strychnossikaloide sind in den Brechnitssen und in den [Ingatiaubolmen an Kaffegegerbature gehanden (SANFRIS), und zwar finden sie sieh zu 2°73—3°13½, in Nux vomien, zu 3°11—3°22½, in den [gantinsbolmen. Vergl. Strychnossikaloiden.

Zur Darstellung des Strychnins dieuen fast ausschließlich die Brechnüsse. Diese werden in gepulvertem Zustande dreimal mit Alkohol von 40 Volumprozent ansgekocht, die vereinigten und durch Absetzen geklärten alkobolischen Auszüge durch Destillation vom Alkohol befreit, dann mit soviel Bleiznekerlösung versetzt. bis ein weiterer Niederschlag nieht mehr entsteht; nun wird filtriert und das überschüssige Blei aus dem Filtrat durch Schwefelwasserstoff oder durch Natriumsulfat entfernt. Nachdem die abfiltrierte Flüssigkeit bis etwa auf das Gewicht der in Arbeit genommenen Breehnüsse eingedampft ist, wird sie mit überschüssiger Maguesia versetzt, der Niederschlag nach mehrtägigem Stehen gesammelt, mit wenig kaltem Wasser ausgewaschen, getroeknet und mit Alkohol von 80 Volumprozent mehrmals ausgekocht. Ans den filtrierten und miteinander gemischten Auszügen kristallisiert nach dem Verjagen des größten Teiles des Alkohols ein uureines Gemenge beider Alkaloide. Die Mntterlauge von diesem dient zur Gewinnung des Brucins (s. Bd. II, pag. 404). Zur Reindarstellung des Strychnins werden die ausgeschiedenen Kristalle durch Behandlung mit 40° eigem Spiritas von anhaftendem Brucin und färhenden Vereinigungen befreit und daran f aus 90% igem Spiritus nmkristallisiert. Nach einem anderen Verfahren zieht man die Krähenaugen mit 1/20/eiger Schwefelsäure aus, dampft den Auszug stark ein, vermiseht ihn alsdaun mit dem 6fachen Volumen Alkohol und etwas Bleizucker, destilliert ans der abfiltrierten Flüssigkeit den Alkobol ab und fällt Strychnin und Bruein durch Magnesia oder Kalk. Dom abgepreßten Niederseblage werden die Alkaloide durch Auskochen mit verdünntem Alkobol entzogen; dann wird dieser aus der abfiltrierten Lösnug abdestilliert und der hierbei bleibende Rückstand mit kaltem 55% igem Alkohol behaudelt, welcher nur das Bracin und vorbandenen Farhstoff löst und das Strychnin zurückläßt (Corriol).

Farbiose, wasserfreie Kristalle des rhombischen Systems oder ein weißes, körnig kristallinisches Pulver. Versetzt man eine verdünnte, kalte Lösung von salzsaurem Strychniu mit Ammoniak, so scheidet sich wahrscheinlich zunächst ein Strychninhydrat in langen, zarten Prismen ah, das aber alsbald in die wasserfreie Base übergeitt.

Das Strychnin schmidt bei 2684, ibst sich in 6600 T. kattem und 2500 T. heißem Wasser zu einer atkalisch reagiereuden, stark bitter schmeckenden Plüssigkeit. In absolutem Alkohol und in absolutem Äther ist das Strychnin so zut wie unlösilich, dagegen löst es sich in 160 T. kaltem und 12 T. siedendem Weingeist von 90-90 Volumprozente.

Am hichtesten wird Strychnin von Chloroform gelöst (bei 15° 1:6), & Bisen ferner 100 T. Garmagnughakhol 0.56 T., 100 T. Bennel 0.700 T. 100 T. Dennel 0.700 T. T. 100 T. Tetrachlorkollenstoff 0.615 T., 100 T. officin. After nur 0.08 T. und 100 T. Pyridin 12° S. T. des kristlichierten Strychnins. In Acton, Materischen Oleu und Perrollahre ist das Alkaloid nur sehr weige Kellel. Die Lösungen des Strychnins sind linksierbend: in Fraedel gelöst, derbt es zweienal so stark, als wenn es in Weingeist oder Chloroform gelöst ist. Das sp. Drehungevermögen beträgt in den nentralen Salzen etwa 30°. Konzentrierte Schweleishare 100 Strychnin ohne Tarbung auf; beim Er-wärmen der Lösung tritt Braunfarbung ein. Konzentrierte Salpeterskure: böst es wint geblicher Parte, Anche sehr stark verdünnte Strychninssklösungen werden

STRYCHNIN. 643

noch durch die meisten allgemeinen Alkaloidrengenzien ausgefällt. Gerhsänre, Kaliumquecksilberjodid und Phosphorwolframsänre erzeugen weiße, Phosphormolybdänsänre und Goldehlorid gelbe Niederschläge, während Jodlösung eine branne Fällning gibt. Weniger empfindlich ist Platinchlorid, welches eine gelbliehweiße Fällung erzengt. Kaliumdiehromat fällt gelbes, in Nadeln kristallisierendes Strychninchromat and Ferrievankaliam erzeugt einen ehenfalls gelben, kristallinischen Niedersehlag von Strychninferrievanid. Wird die Lösung des Strychnins in konzentrierter Schwefelsäure mit einem geelgneten Oxydationsmittel zusammengebracht, so tritt eiue allerdings wenig beständige hlanviolette Färbung auf. Die Substanz, welche diese Färhung veraulaßt, konnte hisher nicht isoliert werden. Sehr schön bekommt man die Färbung mit Kalinmdichromat. Man löst in einem Porzellanschälehen das Alkaloid in einigen Tropfen konzentrierter Schwefelsänre, hringt ein Stück von einem Kalinmdichromatkristall dazu und drückt dieses mit Hilfe eines Glasstabes anf die Wand des Schälchens. Beim Hin- und Herbewegen des Schälchens fließen dann vom Kaljumdichromat blaue und violette Streifen ab. Durchrührt man mit einem Glasstabe, so färbt sieh die ganze Lösung blauviolett. Man kann die Reaktion auch in der Weise ausführen, daß man auf die Lösung des Strychnins in konzentrierter Schwefelsäure einige Körnchen grobes Kaliumdichromatpulver streut und mit einem Glasstabe nmrührt. - Die blauviolette Färbung ist nicht lange haltbar; sie geht alsbald in Rot und schließlich in ein schmutziges Grün über. Strychninchromat and Strychninferricyanid gebeu diese Reaktion besonders schön. Um das erstere darzustellen, übergießt man das freie Alkaloid mit stark verdüunter Kaliumdichromatlösung, läßt einige Minuten einwirken, gießt dann die Flüssigkeit ab und spült noch mit wenig kaltem Wasser nach. Wird das so erhaltene Strychninchromat mit Hilfe eines Glasstabes durch konzentrierte Schwefelsäure geführt, so entstehen in dieser blaue und violette Streifen. - An Stelle des Kalinmdiehromats können als Oxydationsmittel auch Bleisnperoxyd, Brannstein, Ferricyankalium, Kalinmpermanganat, Ceroxyduloxyd und Vanndinsänre (MANDELINS Reagens) Verwendung finden. Vanadinschwefelsänre färht sieh mit Strychnin zunächst blnuviolett, dann violett und sehließlich zinnoherrot; auf Zusatz von Wasser färbt sich die Lösung sofort rosa. Morphin stört die Strychninprobe mit Schwefelsäure und Kaliumdichromat, da es rednzierend wirkt. Nach dem üblichen Untersuchungsgange werden beide Alkaloide nicht nebeneinander erhalten, da ja aus einer, durch Natronlauge alkalisch gemachten Lösung Äther nur das Strychnin, nicht aber Morphin aufnimmt. Bei Gegenwart von Brucin wird die Reaktion so lange verdeckt, bis alles Bracia höher oxydiert ist, wonach erst die Strychninreaktion eintritt. Wird ein Gemisch der beiden Alkaloide mit Salpetersäure (sp. Gew. 1.05) auf dem Wasserbade bis zum völligen Verschwinden der Rotfärbuug erwärmt, so wird nur das Brnein zersetzt, und es kann dann das Strychuin in der Weise isoliert werden, daß man den von Salpetersäure freien Verdunstungsrückstand in wenig Wasser löst und mit Kaliumdichromat ausfällt. Den erhaltenen Niederschlag bringt man zur Prüfung auf Strychuin in konzeutrierte Schwefelsäure (s. oben). Eine hinreichend genaue Trennung von Strychnin und Brucin kann auch mit Kaliumdichromat erreicht werden; mau versetzt die schwach essigsaure Lösung des Gemisches der beiden Alkaloide mit Kaliumchromatlösung, wodurch fast alles Stryehniu als Chromat gefällt wird, nicht aber das Bruein.

Salta. Als starke, einsturige Base vereinigt sich Styrchniu leicht mit 1 Äquivalent Stare zu meist zur kristellisierenden, stark blitter schemeckunlen, anferordeutlich giftig wirkenden Salzen. Die wasserlisilischen Styrchninsalze werden durch
Neutzalistion der betreffenden, mit Wasser verdunten Salzen unt gepulverten
Styrchnin erhalten und die sehwerer löslichen Salze durch doppelte Umsetzung,
Alzende und kohlensaure Alkalien sowie Ammoniak fallen aus den Lösungere
der Styrchninsalze die freie Styrchninbase als weißen, kristallisierten Niedersehlng.

STRUCHNIN

Strychninnmitricum, salpetersaures Strychnin,  $O_1$  Hi,  $N_0$ , HNO, ist das einzige offizielle Sat des Strychnins. Darstellung, Fein gepulvertes Strychnin (10 T.) wird mit kochendem Wasser (60 T.) übergossen und allmahlich mit soviel reiner offizieller Salpeterbaure, die zwor mit der gleichen Menge Wasser verdünnt wurde, versetzt, daß die Plüssigkeit neutral resgiert und nahezu alles Strychnin gelöst ist. Ein (Phersching an Salpeteralme ist hierbeit zu vermeiden. Beim langsamen Erkalten der abfültrierten Lösung scheidet sich das salpetersaure Strychnin in fachlosen Kristallundeln am (E. SUMIDT).

Es list sich in 90 T. kalten und in 3 T. siedendem Wasser, sowie in 70 T. kalten und in 5 T. siedendem Weingeist. Koch man die wässerige Lösung des Strychninnitrats mit etwas Salzsäure, so tritt Rotfärbang ein. Schütteit man Strychninnitrat mit konzentireiter Schwecksaure und überschiebtet die Mischang mit Eisenvitriolisung, so tritt der Fraspherestaure charakteristische hranne Zone nicht anf, da nuter diesen Bedingungen die Salpetersaure zur Bildung von Nitrostrychnin verhraucht wird. Zum zachweis der Salpetersature ist das Strychninnitat erst mit Natronlauge zu zerlegen nad das Filtrat vom Strychnin für die Reaktion zu verwenden.

Arsenigsanres Strychnin,  $C_{11}$  Hg, N, Q, HAs  $0_{12}$  wird durch Mischen einer Lésung von arsenigsanrem Kalinm (3°3 T, As, Q<sub>0</sub>, 3°12 T, K OH und 40 T, H<sub>1</sub> O) mit deur solchen von Strychninsalfat (1°2 T, Strychnin, 2°55 T, Schwefelsanre nud 2°0 T, H<sub>1</sub>O), Anfacchen der Mischung, Auskristallisieren des Kalinassulfats, Verdunsten zur Treckene und Ausziehen des Rackstandes mit Weingest dargestellt. Mattweiße, an der Laft verwitternde Wärfel, lödlich in 35 T, kalten, in OT. Kochendem Wasser, selver föller in Weingeist, faste noßleich in Mehr

Arsensaures Strychnin, C<sub>11</sub>H<sub>12</sub>X<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.AsO<sub>4</sub>H<sub>3</sub>.1/<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O, erhalten durch Anflösen von Strychnin in einer wässerigen Lösung der Arsensaure, kristallisiert in monoklinen Prismen, die in kaltem Wasser schwer, in heißem Wasser leicht löslich sind.

Salzsaures Strychnin,  $C_{11}H_{21}N_2O_2$ . HCl.  $1^1/_2H_2O$ , hildet trimetrische, farblose, seidenglänzende, wasserlösliche Kristallnadeln; es wird aus seiner wässerigen Lösung, die nentral reagiert, durch Salzsaure ausgefällt. — Nach GERHARDT enthält das Salz nnr 1 Mol. Kristallwasser.

Bromwasserstoffsanres Strychnin,  $C_{21}\,H_{22}\,N_2\,O_2$ . H Br.  $H_2\,O$ , in Wasser schwer lösliche Kristallnadelu.

Jodwasserstoffsanres Strychnin, C<sub>21</sub> H<sub>22</sub> N<sub>2</sub> O<sub>4</sub>. HJ, H<sub>2</sub> O, wird aus den Lösnagen der leicht lösischen Strychninsalze darch Jodkalium als dichter, kristallinischer Niederschlag gefällt, der aus Weingeist in glänzenden, vierseitigen Blättchen kristallisiert. Es ist in Wasser nur wenig, in Weingeist reichlich löslich.

Schwefelsanres Strychnin,  $(C_1, H_1, X_2, O_3)$ ,  $H_1SO_1$ ,  $\delta H_1O_1$  hildet farblose Quadratoktaëder. — Das sanre Sulfat,  $C_1$ ,  $H_{12}X_1O_2$ ,  $H_1SO_4$ ,  $2H_2O_4$ , Dildet handelformige Kristalle, welche aus ihrer wässerigen Lösang durch Schwefelsature gefällt werden; dieses Verhalten des sauren Strychninsulfats kann zur Trennnarg des Strychnins von den andern Strychnosakkolden benützt werden.

Saures chromsaures Strychnia, (Cg.  $H_{\rm H}$ ,  $N_{\rm Q}$ ),  $1.H_{\rm C}$ ,  $C_{\rm Q}$ , scheidet sich als goldgelber Niederschig an Strychniaszlöhangen and Zoastz von Kalimadischromat aus und wird durch Umkristallisieren ans heißem Wasser in orange-gelben, gilzaczelaen Nodeln erhalte. Es föst sich in konzentrierter Schweifelstauren mit blauvioletter Farbe (s. ohen). Beim Aufbewahren farht es sich braun and vereitert die Eigenschaft, die bekannte Strychniadierkomat in rotgelben Warfeln und Oktadern.

Chlorsanres Strychnin, C<sub>21</sub> H<sub>22</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub> · HClO<sub>2</sub>, durch Auflösen von Strychnin in Chlorsaure erhalten, kristallisiert in dünnen Prismen.

Jodsaures Strychnin, C<sub>21</sub> H<sub>22</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub> . H J O<sub>3</sub>, hildet lange, farblose, zu Büschel vereinigte Kristallnadeln.

Ferrievanstryehnin,  $(C_{21}H_{21}N_2O_2)_3H_3$  Fe $(CN)_6$ .6  $H_2$  O, aus Stryehninsalz-lösungen mit Ferrievankalium gefällt, kristallisiert in goldgelben, in kaltem Wasser sehwer löslichen, flachen Prismen. Es löst sich in konzentrierter Schwefelsäure mit blanvioletter Farbe.

r-Weinsaures Strychnin, (C<sub>21</sub> H<sub>22</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> C<sub>4</sub> H<sub>6</sub> O<sub>6</sub> .4 H<sub>2</sub> O, hildet glänzende, leicht verwitternde, in Wasser und in Weingeist leicht lösliche, lange Kristallnadeln.

Pikriusaures Strychnin,  $C_{21}$   $H_{22}$   $N_2$   $O_2$ ,  $C_6$   $H_2$   $(NO_2)_2$  OH, bei  $100^9$  getrocknet, wasserfrei aus heißer alkoholischer Lösung von Strychnin und Pikrinsäure in gelben Kristallen erhältlich.

Strychainam aitrieum-Natrio salicylic. Die Strychninsalze, das Nitrat, Chodrydrat, Sakiryat, hiden mit Natriumskiryat leicht Ioliellee Doppelverhiodungen. So löst sich 19 Strychninutrat leicht in 8cem beißem Wasser, das 22 patriumskiryat gelöst enthätt, zu einer klaren, monetekan gliethbestudiger. Flüssigkeit. Beim Eindampfen hinterhieht die Doppelverhindung als weiße, amorphe Masse (A. OSUALOY).

Strychninkakadylat ist eine wenig beständige Verhindung; sebou heim Astlosen in Wasser wird es disosotert, auch ein Zasatz von Glyzarin zu der Lösung, der von Erssellte zur Vermeidung der Zersetzung empfohlen wurde, kaun die Abseheidung von Strychnin nicht verhindern. Die Lösung reagiert sauer, die in Lösung befindliche Kakodylakure vermag das Strychnin nicht in Lösung zu halten, und um dasselle in Lösung zu hiragen, wäre ein Zusatz von Starer, etwa Schwefelsäures, erforderlich. Eine solche Lösung wärde aber bei Einspriktungen unter die Haut große Schwerzen verrussehen. Um das Strychninkskodylat und Strychninsulfat zur Herstellung einer neutralen Lösung zusammenzufringen, und zwar sind zur Darstellung von 1°0 gStrychninkskodylat vo 3°7 gStrychninsulfat und 1°05 g Natrinnakkodylat commerc. 1905, pp. 2133.)

## Snhstitutionsderivate des Strychnins.

Im Strychninmolokul lassen sich verhältnismälig leicht ein und zwel Wassertoffatome durch Chlor, Brom, die Sulfonsäuregruppe Styll und die Nitrogruppe Styl erstene. Diese relativ große Substitutionsfähigkeit des Strychnins
dürfte auf das Vorhandensein eines Benzolkernes im Molokul des Strychnins zurückzuführen sein.

Monochloratrychnin,  $G_1, H_1, G|X_0$ , Dichloratrychnin,  $G_1, H_2, G|X_0$ , Duche Binwikung von Glber and die belte subszuer Lösung des Strychnin, Austfälen der erhaltenen Lösung mit Ammoniak und Ausziehen des Niederschlages mit Alkohol werden gelehofte Strychnin erhalteny verfühnte Salzabare entzieht dem Rickstande, der beim Verdampfen der alkoholischen Lösung bleit, Mono- und Dichloratrychnin; beim Kristallisierenlassen dieser salzauren Lösung scheidet sieh zunachet salzaures Monochloratrychnin aus, das über sein sehwer Keildens Sulfat gereinigt und aus Sori/gem Alkohol in Kristallen erhalten wird. — Dichloratrychnin, aus den Mutterlangen des auskristallisierten sakzaueren Monochloratrychnins dargestellt, kristallisert aus Alkohol in feinen Madeben. — Trielboratrychnin  $G_1, H_1, G_2, H_3, G_3$ , fallt aus einer Lösung von salzsaurem Strychnin aus, wenn diese mit Chlor gesätzigt vird.

 Kern mit der Phenolgruppe — C (OH) = CH — anzanehmen, die sich dann bei der Einwirkung von Ohlor in die für die Ketochloride charakteristische Gruppe — CO — CCL, — umwandelt. Auch ein Phenylhydrazon der Zusammensettung C<sub>11</sub> Hi<sub>10</sub> OL, N<sub>2</sub>: (N, H C<sub>2</sub> H<sub>3</sub>) hildet das Tetrachlorstrychnin, wenn die alkhohlische Lösung des letteren mit einer ebenfalls alkoholischen Lösung von satissaurem Phenylhydraziu and Natriamacetat erhitat wird. Peine, gelhe Kristalle. Das isch aus dem Tetrachborstrychnin ein Wononcetyl- und Mono-benzoyl derivat darstellen lütt, maß es eine Hydroxylgruppe, und zwar biechst-wahrscheinlich ein Phenolly droxyl enthalten.

3-Bromstrychain erhalt man beim allmählichen Eintragen eines Gemisches von Brom und konzentrierter Schwefelsten eine Lössag von Strychnin in konzentrierter Schwefelstene, Eingießen des Renktionsprodaktes in Wasser und Versetzen mit überrehüssigem Ammoniak. Das überbei abgeschiedene §-Bromstrychnin Kristallisiert aus verdünntem Weingeist in Nadelb und ist wie das in Tafela kristallisiert aus verdünntem Weingeist in Nadelb und ist wie das in Tafela kristallisierende z-Derivat in Alkohol leicht löslich. — Anch ein Dibromstrychnin, CH, Ha, Br, Ng, O; ist dargestellt.

Strychniamonosnifostare, C., H., N., O., (SO, II). Wird Strychnia mit Konzentrieter Schwelelsture all 100° erbitita, so erhält man die amorphe, nicht giftige, in Wasser und in Alkohol sehwer Koliche Strychniamonosulfostare. Sie gibt im Unterschiede zum Strychnia mit Schwefelskare and Kallundichromat keine Färbang. — Dareb Erbitzer om Strychnia mit Soy-ahtiger Sowdeelstare auf 150° entsteht die ebenfalls amorphe, in Wasser leicht, in Alkohol und in Ather kamm lödiche Strych ni die sil offestare, C., H., R., O., (SO, H.), (FONR, GRARSSORI).

Nitrostrychnin, C., Ha, N., O. (NG.), enisteht, wenn man waserfreies Strychninnitrat nater Kühlung in konzentrierte Salpetersäure allmähilich eintragt und das (temisch längere Zeit stehen läßt. — Aus verdünntem Alkolol kriställisiert es in Blättehen vom Schup. 225\*. — Anch ein Dinitrostrychnin. C., Cr, Ha, N., O. (Ng.), gelle, sich gegen 205\* zerstetende Prisanen ist erbalten worden, und zwar durch Anflösen von Strychnin in der fünffachen Menge ranchender Salpetersäure bei – 10\*.

 $A \min ostrychnin, C_{11}H_{21}N_{2}O_{1}(NH_{2}), entsteht aus dem Nitrostrychnin durch Reduktion mit Zinn und Sabzaure in der Kalle und bildet, aus beißem Alkohol erhalten bleine, würfelförmige Kristalle. — Diaminostrychnin, <math>C_{21}H_{11}N_{2}O_{1}(NH_{2}),$  wird in analoger Weise aus Dinitrostrychnin mit Zinn mod Sabzsare erhalten.

### Methylstrychnin, Strychninsäure und Derlvate derselben.

Strychninjodmethylat, C., H., N. O., C. H., J. Strychnin als tertifer Base vereinigt sich leicht mit Methyloidd. Fein gepulevres Strychnin wird in Methylalkolol verteilt und mit etwas mchr als der berecheten Menge Methyloidi versett; bei zweistnindigem Erhitzen des Gemisches nuter flückfluß ist die Beaktion beendigt (Tarei). — Strychninjodmethylat wird auf einem zweiten Wege erhalten, wenn man Strychninskure (a. naten) in hr Jodomethylat verwandelt und dieses

STRYCHNIN. 647

mit verdünnter Stare hehandelt, unter weichen Bedüngungen aus dem Jodmethylat. I Mol Wasser häpespalten wird unter Bildung von Strychninjohendylat. Aus Brom Verhalten bei der Nitrosierung, wohst ein Nitrosamin entsteht, sowie hei der Methylierung hat Tarben geschlossen, daß Strychnin säu eine Imiokarbouskure ist; das Strychnin sät dann das zugehörige innere Anhydrd mit einer säuremädrzigen Gruppe. Die Überführung des Strychnins in Strychninsäure wird nach Tarbet, durch die folgende Glieichang veranschaußleit.

$$(C_{10} H_{22} O) \bigvee_{N}^{N} CO + H_{2} O = (C_{20} H_{22} O) \bigvee_{N}^{N} CO O H$$
Streething

Unter Zugrundelegnag dieser Formel für die Strychninsänre läät sich die an zweiter stelle angegebene Bildungsweise des Strychninjodmethylats folgendermaßen erklären: Strychninsäure als tertiäre Base verbindet sich mit 1 Mol. Methyljodid nad das so entstandene Strychninsäurejodmethylat spaltet alsdann 1 Mol. Wasser ab;

$$(C_{10} \operatorname{H}_{11} O) \left( \begin{array}{c} C \operatorname{OO} \operatorname{H} + \operatorname{C} \operatorname{H}_2 \operatorname{J} = (C_{10} \operatorname{H}_{11} \operatorname{O}) \left( \begin{array}{c} C \operatorname{OO} \operatorname{H} \\ \operatorname{NH} \end{array} \right) \right) \left( \begin{array}{c} C \operatorname{OO} \operatorname{H} \\ \operatorname{NH} \end{array} \right)$$
Strychninsdure
$$(C_{20} \operatorname{H}_{11} \operatorname{O}) \left( \begin{array}{c} C \operatorname{OO} \operatorname{H} \\ \operatorname{NH} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} C \operatorname{OO} \operatorname{H} \\ \operatorname{NH} \end{array} \right)$$

Methylstrychnin, Methylhetain der Strychninsanre,

entsteht ans dem Silhersalz des Strychninsänrejodmethylats beim Erwärmen mit Wasser:

$$(C_{10} H_{22} O) \begin{matrix} N \cdot CH_2 J \\ CO O Ag = Ag J + (C_{10} H_{22} O) \begin{matrix} CO \\ NH \end{matrix}$$

Aus dieser Bildungsweise geht hervor, daß dem Methylstrychnin eine hetsinartige Bindung zukonmen maß. Es ist identisch mit der ans dem Styrchninjodmethylat mit Silberoxyd und Wasser entstehenden Verbindung. Diese Entstehungsweise setzt also voraus, daß die zunächst entstehende Ammoninahuse, das Styrchninmethylammoninhydroxyd, eine intermediter Anfspaltung der in dieser Verhindung vorhandenen "Stanreamidgruppe" erleidet, woranf eine sekundäre Wasserslapstlung folgt.

ung folgt:  

$$(C_{18}H_{12}O)$$
  $\stackrel{N}{\sim}$   $\stackrel{CH_{1}}{\sim}$   $\stackrel{OH}{\sim}$   $\stackrel{H_{1}}{\sim}$   $\stackrel{O}{\sim}$   $\stackrel{N}{\sim}$   $\stackrel{CH_{2}}{\sim}$   $\stackrel{N}{\sim}$   $\stackrel{N}{\sim}$   $\stackrel{CH_{3}}{\sim}$   $\stackrel{N}{\sim}$   $\stackrel{N}$ 

Strychninmethylammoniumhydroxy

intermediares Produkt

648 STRYCHNIN.

Zur Darstellung des Methylstrychnins aus Strychninjodmethylat wird dieses mit Wasser und Silheroxyd geschüttelt; es entsteht eine stark alkalisch reagierende Flüssigkeit, welche durch die oxydierende Wirkung des Silberoxyds braunviolett gefärht ist, Wird das Jodsilber nach einigen Tagen ahfiltriert, das Filtrat zum Sirup verdampft and dieser mit Alkohol anfgenommen, so bleihen ungefähr 15% des angewandten Jodmethylates als Methylstrychnin ungelöst, welches durch Umkristallisieren aus heißem Wasser rein erhalten wird. - Methylstrychnin bildet rhomhische, wasserlösliche, nicht hitter schmeckende Kristalle; es besitzt noch in hohem Maße die giftigen Wirkungen des Strychnins. Die dem Tode vorhergehenden Erscheinungen sind die gleichen wie hei der Vergiftung durch Strychnin.

Strychninsaure, Strychninmonohydrat, Strychnol, C: H: N: O: + 4H: O (s. ohen). Darstellung: Feln gepulvertes Strychuin wird mit Natrinmathylat, das in Alkohol gelöst ist, in verschlossener Flasche auf etwa 50° erwärmt; nach 12 Standen ist ein beträchtlicher Teil des Alkaloids zu einer öligen Flüssigkeit gelöst. Dann wird mit Wasser verdünut, der Alkohol weggekocht, unverändert gebliebenes Strychnin ahfiltriert und das Filtrat mit Essigsäure schwach angesäuert; reine Strychninsäure kristallisiert hierbei aus. Mikroskopische Kristalle, schwer löslich in Wasser, unlöslich in kaltem absoluten Alkohol und in Äther. Strychninsäure löst sich leicht in verdüunten Mineralsäuren und geht heim Kochen solch mineralsanrer Lösungen in Strychnin über. Die gleiche Umwandlung erfolgt heim Erhitzen der Säure im Wasserstoffstrome auf ctwa 170°. Die verdüngt salpetersaure Lösing der Strychninsänre färbt sich mit Schwefelsänre karminrot. Sie giht u icht die Strychninprobe mit Schwefelsäure und Kaliumdichromat. - Strychninsäure giht ein in schwach gelben Prismen kristallisiereudes Nitrosamin,

(C20 H22 O) N (COOH): N NO,

wodurch hewiesen ist, daß die Sanre im Molekül eine Iminogruppe (NH) enthält. Das Nitrosamin wird durch Behandeln mit Zinn und Salzsäure in Strychnin übergeführt. - Beim Kochen der Strychninsäure mit 5% iger Salpetersäure entsteht das salpetersaure Salz eines Dinitrostrychninhydrats,

(C21 H22 (NO2), N2 O2 . HNO2,

das in goldgelben Prismen kristallislert und mit dem von CLAUS nnd GLASSNER durch Einwirkung von Salpetersäure anf Strychnin dargestellten Kakostrychnin identisch sein dürfte. Aus der heißen Lösung des salpetersanren Salzes scheidet Natrinmacetat das freie Dinitrostrychninhydrat, C21 H22 (NO2)2 N2O3. H2O, als zitronengelbes, aus mikroskopischen Nädelchen hestehendes Kristallpuler ab.

Wird Strychninsäure mit alkoholischem Natron, dann, nach dem Verdünnen mit viel Alkohol mit Methyljodid versetzt, so entsteht das Natrinmsalz des Strychninsāu re jod methylats oder der Jod methylstrychninsäu re, aus welchem Essigsänre die freie, aus heißem Wasser in farbloseu Nadeln kristallisierende Sänre abscheidet, Dicselbe Sänre erhält man durch Einwirkung von reiner Jodwasserstoffsäure anf Methylstrychnin, eine Reaktion, die nach TAFEL durch die folgende Gleichung veranschaulicht wird:

$$(C_{20} \stackrel{H_{12}}{H_{12}} O) \stackrel{CH_3}{\underset{NH}{\bigvee}} + \stackrel{J}{H} = (C_{20} \stackrel{H_{22}}{H_{22}} O) \stackrel{COO}{\underset{NH}{\bigvee}} - \stackrel{CH_3}{\underset{NH}{\bigvee}}$$
 Methylstrychnin Jodnethylstrychninsüare

Über den umgekehrten Prozeß, die Cherführung der Jodmethylstrychninsänre

in Methylstrychnin, vergl, letzteres.

Jodmethyl-n-Methylstrychainsäure, (C<sub>25</sub> H<sub>27</sub> COOH unterscheidet h von der varieon Verhinder – Jahren verhinder ver sich von der vorigen Verhindung dadurch, daß in ihr anch die Iminogruppe

der Jodmethylstrychninsäure methyliert ist. Sie entsteht analog wie die Jodmethyl-

strychninsäure aus Methylstrychnin, nämlich aus dem sogenannten Dimethylstrychnin dnreh Einwirkung von Jodwasserstoffsänre:

$$\begin{array}{c|c} & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ &$$

Umgekehrt erhält man Dimethylstryebnin, wenn Wasser and Silberoxyd auf dle Jodmethyl-n-methylstryebninsäure einwirken:

$$(C_{26}\,H_{21}\,O) \\ \begin{array}{c} CH_{3} \\ J \\ CC_{10}\,Ag = Ag\,J + (C_{26}\,H_{21}\,O) \\ CO\,Ag \\ N-CH_{3} \\ Jodneth denometh vlen-meth vletvehninsinre \\ Dimeth vletvehninsinre \\ Di$$

Dimetbylstrychnin, C22 H28 N2 O2 . 6 H2 O, kristallisiert aus heißem Wasser, von dem es reiehlich gelöst wird. Beim Zusammensehmelzen desselben mit Benzaldebyd and Chlorzink entsteht eine Verhindung, welche in salzsaurer Lösung mit Bleisuperoxyd einen blaugrünen, also malachitgrün ähnlichen Farbstoff liefert, und mit Diazobenzolsnlfosäure hildet Dimethylstrychnin einen brauuroten Farbstoff, der in salzsäure mit violetter Farbe löslich ist. Dimethylstrychnin entspricht somit vollkommen dem Dimethylanilin; wie dieses läßt es sieh in ein Nitrosoderivat umwandeln, das ein ganzes Analogon zum Nitrosodimethylanilin ist. Da bei seiner Darstellung in salzsaurer Lösung gearbeitet wird, wird gleichzeitig die Betambindung des Dimethylstrychnins gesprengt und somit das salzsaure Salz der Nitrosochlormethyl-n-methylstrychninsäure gebildet:

Da die erwähnten Reaktionen hisher nur bei tertiären Aminen der Benzol-

reiho beohachtet wurden, ist die Annahme durchaus zulässig, daß die Gruppe (NCH2) im Dimethylstrychnin, die NH-Gruppe in der Strychninsäure und im Methylstrychnin sowie der mit dem Karbonyl CO vorbundene Stiekstoff des Strychnius in direkter Bindung mit einem Benzolkern sich befinden. lsostrychninsänre, C<sub>21</sub> H<sub>24</sub> N<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + H<sub>2</sub> O. Bei der Einwirkung von Ätzbaryt

auf Strychnin entsteht ein kristallwasserhaltiges Isomeres der Strychninsäuro, das sieh in fast allen seinen Reaktionen der letzteren Sänre völlig analog verbält. Die Säure wurde von Tafel Isostrychninsäure genannt; sie hildet mit Jodmethyl ein Jodmethylat, gibt ein Nitrosamin und betalnartige Isomethyl- uud Isodimethylstrychnine. Die Bildung der beiden isomeren Säuren beruht nicht auf der verschiedenen Nathr des angewandten Alkali; vielmehr entstehen beide Säuren ueheneinander, sowohl durch alkoholisches Kali wie durch Barytwasser. Nur die Temperatur spielt hierhei eine Rolle, indem bei böherer Temperatur vorzugsweise die Isostrychninsänre, bei niedriger Temperatur Strychniusäure gehildet wird. Die Isomerie von Strychninsäure and Isostrychninsäure ist noch uicht aufgeklärt.

Darstellung: Strychnin wird mit Ätzbaryt und Wasser in einem Papinscheu Topf auf 135-140° erhitzt, die Lösung von wenig unverändert gebliebenem Stryebnin abfiltriert und heiß mit Kohlensäure gesättigt. Der Niederschlag, wolcher aus Barynmkarbonat and Isostrychninsäure besteht, wird mit Natronlaugo ausgezogen, filtriert und das Filtrat mit Essigsäure angesäuert. Die Isostryebuinsäure fällt bierbei in wenig gefärbten, mikroskopischen Nädelehen aus. Im Vaknum und hei 100° getrockuet hat die Squre die Zusammensetzung C21 H26 N2 O4, verliert aher bei 135 \* 1 Mol. Wasser. Diese wasserfreie lesstrychninstare ist anferordeutlich hygroskopiteh, yo daß ein aus der Laft the Kristallwasser in weitigen Standen vorlistunglig wieder anfgenommen hat. Wird die Löung der Stare in verdianterte Sabptersarsen mit konzentrierter Schwefelstars vor sersetzt, so entsteht wie bei der Strychninskure eine blutrote Pärbang. Nie hesitat noch vollkommen die giftigen Eigenschaften des Strychnins.

Isostrychnin, Cat Han Oa Na + 3 Ha O. Diese mit Strychnin isomere Base wurde vor kurzem von A. BACOVESCU und AME PICTET dargestellt, und zwar durch Erhitzen des Strychnins mit Wasser auf 160-180° sowie bei der gleichen Behandlnng der Strychninsänre hei 205°. Das so erhaltene Isostrychnin gibt hei sechsstündigem Erhitzen mit alkoholischer Natrinmathylatlösung Isostrychninsanre, worans folgt, daß Isostrychnin das innere Anhydrid der Isostrychninsäure ist. Isostrychnin kristallisiert aus helßem Wasser in schmalen, wasserhaltigen Prismen und aus Benzol in glänzenden, wasserfreien Nadeln vom Schmp, 214-215°. Es ist löslich in ca. 65 T. siedendem Wasser, wenig löslich in kaltem Wasser, Benzol und Chloroform, sehr wenig löslich in Äther nud Petroläther, wird aher von Alkohol und Säuren leicht gelöst; die wässerige Lösung des Isostrychnins reagiert alkalisch; in saurer Lösung sowie in Berührung mit Alkalien färbt es sich hrann. Isostrychnin schmeckt wie Strychnin stark bitter und färbt sich wie dieses in schwefelsaner Lösung mit Kalinmdichromat violett. Mit Mandelins Reagenz giht es eine blauviolette Lösung, und zwar geht die Färbnng allmählich in Orangerot über. Isostrychnin ist in alkoholischer Lösung optisch juaktiv. Die Salze des Isostrychnins unterscheiden sich von den Strychninsalzen durch ihre größere Löslichkeit in Wasser und ihre geringere Kristallisationsfähigkeit. Das verschiedene chemische Verhalten von Strychnin and Isostrychnin und besonders ihrer Hydrate, der Strychninsäure und Isostrychninsäure, zeigen, daß die beiden Basen strnkturisomer sind. Die Giftigkeit des Isostrychnins ist im Vergleiche zu der des Strychnins gering. Nach BACOVESCU und AMÉ PICTET ist Isostrychnin höchstwahrscheinlich mit dem von GAL und ETARD beschriebenen Trihydrostrychnin identisch.

#### Additionsprodukte des Stychnins.

Wie mit Jodnethyl vereinigt sich Strychnin auch mit Jodathyl nnd Benzylchlorid zu kristallisierendem Jodathylstrychnin, C<sub>11</sub> H<sub>12</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub> . C<sub>2</sub> H<sub>3</sub> J, nnd Chlorhenzylstrychnin, C<sub>11</sub> H<sub>11</sub> N<sub>2</sub> O<sub>3</sub> . C<sub>3</sub> H<sub>7</sub> Cl.

Mit feuchtem Silheroxyd entstehen nach MOUFANO und TAFEL aus diesen Verhindungen kristalisierendo Substanzen, die als Äthyl- und Benzylbetan der Strychninssure aufzufassen sind und die in Analogie mit Methylstrychnin kurz als Äthylstrychnin und Benzylstrychnin bezeichnet werden; sie werden zweifelsohne as primär entstehenden Ammonismhydroxyden gebildet:

$$(C_{ss} H_{st} O) = CO$$

$$(C_{ss} H_{st} O) = CO$$

$$N = M_{st} O$$

$$N = M_{s$$

Benzylstrychnin

Da es schwierig ist, bel diesem Versuche die oxydierende Wirkung des Süheroxyds auf die primär sleh bildende Ammoniumbase völlig anszuschließen, ist das von Statilischundt für die Darstellung des Methylstrychnins angewandte Verfahren vorzuziehen, nach welchem das Strychninathylyjolid bewe. Strychninbenzyleblorid mit Sübersuffat erst in das Sulfat Mergeführt und dieses dann mit Ätubaryt zerlegt wird.

Å thy istrychnin, C<sub>22</sub> H<sub>28</sub> N<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, kristallisiert aus der heiß gesättigteu wässerigen Lösung in langen, unschaff bei 260° schmelzenden Nadeln, die wässerige Lösung reagiert neutral. Die Lösung des Äthylstrychnins in kalter konzentierter SchwefelSTRYCHNIN. 651

sänre wird von festem Kaliumdichromat direkt nicht gefärht, wohl aber wenn sie vorher erhitzt wurde.

Benzylstrychnin,  $C_{28}\,H_{10}\,N_2\,O_3$ . 9  $H_2\,O_3$  in analoger Weise wie Åthylstrychnin dargestellt, kristallisiert aus Wasser in farhlosen Nadeln, die schon im Vakuum üher Schwefelsäure ihr Kristallwasser verlieren und gegen 220° schmelzen. Seine

wässerige Lösung reagiert neutral.

Strychnin und o-Xylylenbromid (M. Schotz). Le nachdem man 1 oder 2 Mol. Strychnin mit o-Xylylenbromid (1 Mol.) in Reaktion treten likel, entselt entweder C<sub>8</sub> H<sub>4</sub>. CH<sub>4</sub> Br. CH<sub>4</sub> Br. C<sub>11</sub> H<sub>17</sub> O<sub>5</sub> N<sub>4</sub> (in Chloroformlösung mit Åther ausfallen), Blättchen aus bellem Wasser vom Schapp. 200—203<sup>3</sup>, oder aber die Verbindung C<sub>4</sub> H<sub>4</sub>; (CH<sub>6</sub> Br. C<sub>11</sub> H<sub>4</sub>, O<sub>5</sub> N<sub>7</sub>), (Erwärme in Chloroformlösung, danh Pällen mit Äther), welche aus heißem Wasser in rhombischen, hei 268—270<sup>9</sup> schmelzenden Tafeln kriställisiert.

Strychnium ethylenjodid,  $C_{\rm H\,H_2}$ 0,  $N_{\rm c}(i)$ . CH, J (P. F. Throwbridox), entstehi in der Kälbe hei mehrtägier Einsirknag von Mehylenjodid auf ein Lössug von Mtychnio in Chloroform oder durch einstündiges Erhitzen der Komponenten bei Gegenwart von weigt Hölzgeist im geselhossenen Rohr Weißen, bei 212°s schneizendes Kristalipalver, leicht Idelich in beißem Wasser; es gilt mit Silherchlorid Strychninjodmethylchlorid,  $C_{\rm H\,H\,A}$ 0,  $N_{\rm c}$ 0 (C) CH, J.

Strychninchloroform, C<sub>21</sub> H<sub>22</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub> . CH Cl<sub>2</sub> . HCl, erhalten bei 10stündigem Erhitzen der Komponenten im Rohr anf 150°, fast farblose Kristalle, die an der

Luft reichlich Chloroform abgehen.

Strychninjodoform, (C<sub>11</sub> H<sub>17</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. CH J<sub>3</sub>, fallt nach 2-4stindigem steben der in Chloroformlösung zusammengebrachten Komponenten auf Zusatz von Äther in rothrannen Kristallen aus. Es geht heim Kochen mit Alkholi in die stahilare Verhindung (C<sub>21</sub> H<sub>23</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> CH J<sub>3</sub> über, welches ein rothrannes Kristallpulver hildet.

Strychninhromsthylhromid, C., H., NO, N (Br) C, H. Br, entsteht schon in der Kälte aus Strychnin und Athylenhromid in Chloroformiösung; weiße Kristalie ans verdünntem Alkohol, giht beim Schütteln mit frisch gefälltem Silberchlorid Nadeln von Strychninhromathylchlorid, C., H., N O, N (C) (C) H, B. Kr. Strychninhromyd, O, H., MyO, N (O) (C), H., beim Kochen des

Bromids mit fenchtem Silheroxyd erhalten. Starke Base.

Strychninehlormethyläther,  $C_{21}H_{42}O_4N_5$ . Cl $CH_2$ . O CH $_4$ , ans Strychnin nud Monochlormethyläther, hildet, ans Chloroform and Åther erhalten, hlätterige Kristalle.

Strychninhromhenzylat, C<sub>21</sub> H<sub>22</sub> O<sub>2</sub> N<sub>2</sub> . C<sub>7</sub> H<sub>7</sub> Br (M. SCHOLTZ und K. BODE), krystallisiert aus Wasser in Nadeln.

Strychninjodessigsäuremethylester, C21 H22 O2 N2. CH2 J. COO CH2.

Strychninacetylchlorid, Ch. H., N. Q., CH., CO. Cl. Acetylchlorid wirkt auf Strychnin eicht salstitulerend ein, sondern wird wie Methylpidd angelagert.— Zerriebene Strychnin wird mit Acetylchlorid im gesellossenen Robr auf etwa 130° erbitzt, wobel sich das Strychninacetylchlorid in wurfelformigen Kristallen abscheidet, welche die Strychuingrobe mit Schwedelsaure und Kaliumdichromat geben.

Strychninchloraceton, C<sub>31</sub> H<sub>21</sub>O<sub>3</sub> N<sub>2</sub>. Cl CH<sub>2</sub>. CO. CH<sub>2</sub>, entsteht heim Erhitzen von Strychnin mit Chloraceton und Alkohol anf 130-140°. Kristallhüschel, die

in Alkohol and in Wasser löslich, aher in Äther unlöslich sind. Strychninacetophenonhromid, Strychniupheuscylbromid,

C<sub>21</sub> H<sub>22</sub> N<sub>2</sub> O<sub>4</sub> . C<sub>6</sub> H<sub>6</sub> . CO . CH<sub>2</sub> Br . H<sub>2</sub> O<sub>5</sub>

kristallisiert beim Vermischen der erwärmten Lösnag von Strychnin in Chloroform mit einer solchen Lösnag der äquivalenten Menge von Bromneetophenon in Chloroform alskald aus und wird beim Umkristallisieren aus beißem Wasser in farhlosen, bei 245-250° unter Braumfarhung schmeitenden Nadeln erhalten. Es ist selwer losilch in Alkohol und in Chloroform, unklöslich in Alten. Durch Erbitzen mit Silberchlorit geht es in Strychninacetophenonchlorid, C<sub>21</sub> H<sub>22</sub> N, O<sub>2</sub>, C<sub>6</sub> H<sub>5</sub>, CO, CH<sub>6</sub> Cl, ther (H. RUCWER)

#### Einwirkung von Salpetersäure auf Strychnin.

Durch Einwirkung von Salpetersäure verschiedener Konzentration anf Strychnin hat TAFEL verschiedene charakteristische Derivate des Alkaloids erhalten.

Dinitrostrychninhydrat, C<sub>21</sub> H<sub>23</sub>X, O<sub>4</sub> (NO<sub>2</sub>), Wird Strychnin mit S<sup>2</sup>s/gres Salpetersaure gekocht, so first sieh die Flüssigkeit zuerst rottsran nad wird nach ciniger Zeit hellgeib. Nach 2- bis 3atfadigem Kochen hat sieh etwas Harr ausgeschieden; danseben erscheinen aber ande poligeibe Kristalle, die aus S<sup>2</sup>s/gres Salpetersaure umkristallisiert werden können und die aus dem Nitrat ein es Dinitrostrychein in hydrat, dem sog. Kak sotrych in la, bestehen. Wird die Lösung des Nitrats in hellem Wasser mit Natriamacetat versetz, so kristallisiert das freie Dinitrostrychninhydrat in sehwelegelben Nidelden aus Das luttrocken Hydrat zeigt die Zusammensetzung C<sub>11</sub> H<sub>1</sub>, X<sub>1</sub> (b<sub>1</sub>, biebit bei 120° noch unwerändert, vertiert aber bei 105° sehe hald 1 Mol. Wasser. Es in anloiden in Wasser, Alkobol, vertient alle ein 105° sehe hald 1 Mol. Wasser, Es in anloiden in Wasser, Alkobol, vertient der helle vertient sehe der Schreiben vertient sehe der Schweiben vertient sehe bei 105° sehe hald 1 Mol. Wasser, Es in anloiden in Wasser, Alkobol, vertienten Mineradsuren zu gelb gefarbten Plüssigkeiten. Wasserige Alkalliage löst das Hydrat mit branner, alkobolische Kalliage mit prachtytel violetter Farbe auf. Es gibt die Strychniprobe mit konzentrierter Sehwefelskure und Kallumbi-chromat nicht mehr.

Dinitrostrycholkarbonsänre, C.H. NOL(NOL), (COOH). Wird Strychnin mit Salpetersune langere Zeit in Betorten mit anfestigendem Kulhrbor gekocht, so erhält man neben verhältnämällig viel Pikrinsäure und Oxalsäure Dinitrostrycholkarbonsäure, din ande einen mustkandicho Verfahren gervänjet nad schließlich wiederholt aus Alkohol umkrätallisiert wird. Die reine Samer sist uur schwach gelb gefarts, schmitz bei etwa 300° auter Kollensäureeutwicklung, indem sie dabet leilweise in Dinitrostrycholkarbonsäure kristallisiert am Weingest im Kristallisholo) aus heller konnernierter Salpersaure wird sie mit Mitstallisholo) aus heller konnernierter Salpersaure wird sie mit Mitstallisholo) aus heller konnernierter Salpersaure wird sie mit Salpersaure wird sie steller sie Salpersaure wird sie steller sie Salpersaure wird sie mit 1 Ån, Base, ferner odte oder branen Salte mit mehr Base; von den ersteren Salten ist besonders das schwer Koliche Kallumsäus bemerkenserset. — Sie lätt sich mit Zinnelitorit und Salzsäure zu einer Dinminostrycholkarbonsäure, G.H. NO, (NHL, 200H), reducieren.

Distirostrychol, C. H. NO, (NO),... Distirostrycholkarhonskure gelt beim Erbitten auf über 3000 nut teilweise in Dhiltostrychol über (a. 6000); glatter erfolgt dieser Chergang beim Erhitzen der Sanre mit der 10fachen Menge Wasser im geschlossenen Rohr während 4 5 Stunden auf 2000–2100. — Dinitrostrychol bildet ein ganz sehwach gelt gefärbtes Pülver, das sich bei 2500–2700 brannt und gegen 2847 zu einer brannen, Gas entwickelnden Pflussigkeit schmikt, in Wasser und in den meisten Lösnengsnitteln ist es sehr sehwer kolisich; ctwas reich licher wird es von siedendem Alkohol gelöst. Mit 1 Åg. Alkali bildet ein gefärbte, neutral reagierende Nate; ebeno Sissen sich vom Dittirostrychol Alkylisther darstellen.

Trinitrostrychol, C, H, NO<sub>5</sub> (NO<sub>5</sub>), entsteht neben anderen Substanzen, wenn Dinitrostrycholkarbonsture mit 5 T. rauchender Salpetersäure eine Stunde lang nater Rückfulß gekocht wird. Es kristallisiert aus der heißen, wässerigen Löung in fast faribosen, schilleruden Blättchen, welche bei 215—218° unter heitiger Gasontwicklung schmerken.

Im Hiublick auf die große Beständigkeit gegen Oxydationsmittel und unter Berücksiehtigung der Zusammensetzung nimmt TAFEL an, daß im Dinitrostrychol höchst wahrscheinlich ein Dinitrodioxychinolin oder ein Dinitrodioxyisochinolin vorliegt.

# Reduktion des Strychnius.

TAFEL hat mit Hilfe von Reduktionsmitteln, besonders anf dem Wege der elektrolytischen Reduktion, verschiedene charakteristische Derivate des Strychnins darstellen können, welche einigen Anfschluß über die Konstitution dieses Alkaloids gegeben haben. STRYCHNIN. 653

Desoxystrychnin,  $C_{11}H_{26}N_{2}O$ . Zunächst hat TAFEL durch Erhitzen des Strychnins mit gesättigter Jodwasserstoffsäure und amorphem Phosphor eine kristallisierende Suhstanz der Zusammensetzung  $C_{11}H_{26}N_{2}O$  erhalten, welche er Desoxystrychnin nannte und die nach der folgenden Gleichung entstand:

$$C_{21} \stackrel{}{\text{H}}_{22} \stackrel{}{\text{N}}_2 \stackrel{}{\text{O}}_2 + 6 \stackrel{}{\text{H}} = C_{21} \stackrel{}{\text{H}}_{26} \stackrel{}{\text{N}}_2 \stackrel{}{\text{O}} + \stackrel{}{\text{H}}_2 \stackrel{}{\text{O}}.$$

Strychnin.

Desoxystrychnin.

Desoxystrychnin euthält noch dasjenige Sauerstoffatom des Strychnins intakt, welchem das Alkaloid die Überführahrekt in eine limiokarhondaure sowie die Farhenreaktion mit Schwerielsdure und Oxydationsmitteln verdaukt. Es mid also hei dieser Art der Reduktion das zweite Sauerstoffaton aus dem Strychninnolekti eliminiert worden sein. Die weitere Reduktion des Desoxystrychnins gelingt auf elektrofylischen Wege in stark sehwerleksuerer Lösenn und führt nach der Gielelung:

zu der von TAFEL Dihydrostrychnolin genannten sanerstoffreien lisse. Im Gegenstez zu Desoxytrychnin bildet Dihydrostrychnolin zwei Reihen von Sulzen, nämlich mit 1 Ag. Stare neutral reagierende, recht beständige Salze und mit mehr Stare saner reagierende wasserunbeständige Salze; forzer giht die Base die Strychninreaktion mit Schwedelskure und Kaliumhlehronnt nieht mehr; hro Losungen farhen sich mit Orydationsmittel niemeir vor Nalpertige Stare start der Schwedelskure und Kaliumhlehronnt nieht mehr; hro Losungen farhen sich mit Orydationsmittel niemeir vor Nalpertige Stare staff und Rittermandeliol bei Gegenwart von Chloraink die Leukobase eines malzeiligterinen Farhstoffes.

Strychnolin,  $C_1$   $H_{11}N_2$ . Schon früher hatte TAFEL darch Behandlung des Reaktionsproduktes aus Strychnin, Jodwasserstoff und Phosphor mit metallischem Natrium in siedender amytalkoholischer Lösung die sauerstoffreie, kristallisierende, Strychnolin genannte Base von der Formel  $C_1$   $H_2$ ,  $N_1$  erhalten. Strychnolin dufft die dem Strychnin zurgrunde liegende sauerstoffreie Base sein.

Strychnidin, C., H., N.O. Durch direkte elektrolytische Reduktion des Strychnia entstehen der Haupbache nach die beiden Basen Strychnidin C., H., N.O und Tetrahydrostrychnin, C., H., N.O. Bei Ausführung der Versache in geschlösenen Apparaten zeigte sich, daß die Reaktion zeimlich träge verläuft und die Ausbente an den einzelnen Produkten von der Temperatur ziemlich abhängigt ist; bei niederer Temperatur entsteht vorwiegend der Tetratum so mehr Strychnidin gehülde wird, je höher die Temperatur steigt.

Strychnidin zeigt in der Sahhidung, in den Farbarenktionen, im Verhalten gegen ashptrige Sture Diazobenzolsat und lättermandelöd in größe Übereineitimmung mit dem Dihydrostrychnolin (s. oben). Strychnidin dürfte zum Strychnin in demselhen Verhältuisse stehen wie das Dhydrostrycholoni zum Desoxytrychnin; es verselwändet bei soiener Böldung gerade dasjenige Sauersfoffstun ans dem Strychninmolckal), welches im Molckül den Desoxystrychnins intakt ist. Tetrahydrostrychnin, q. Hug. N. Qs. jubliett wie Strychnins intakt ist.

von Saizen; wahreud aher das letziere eine bitertiäre liase ist, euthalt das Tetrahydrostrychnin eine lunidgruppe, denne si lefert ein Aceşidherivon den Elgeaselaften der Saureanilde und ein Nitrosamin. Dein Erhitzen mit konzentrierter Saizsäure auf 100° oder glatter beim Koche mit Phosphoroxychlorid geht Tetrahydroxychnoliu uuter Verlast von 1 Mod. Wasser in Strychnidin über.

Auf Grund des chemischen Verhaltens giht TAFEL dem Strychnin und seinen im Vorhergehenden besprochenen Derivaten die folgenden aufgelösten Formeln:



654 STRYCHNIN.

Patentandanatanakai

Unter Zugrundelegung dieser Formeln läßt sich die Überführung des Tetrahydrostrychnins durch Salzsäure oder Phosphoroxychlorid (s. oben) in Strychnidin durch die folgende Gleichung ausdrücken:

Tetrahydrostrychnin

Strychnidin

Unter Zugrundelegung der von TAFEL aufgestellten Formeln wird also bei der Reduktion mit Jodwasserstoffsaure der Kernsauerstoff zuerst eliminiert und bei der darauf folgenden elektrolytischen Reduktion wird auch das zweite Sauerstoffatom werzenommen:

$$\begin{aligned} & (C_{29} \ H_{22} \ O) & \overset{\textstyle N}{\longleftarrow} & \overset{\textstyle \text{Reduktion mit}}{\longleftarrow} & (C_{29} \ H_{22}) & \overset{\textstyle N}{\longleftarrow} & \\ & & \overset{\textstyle \text{Co}}{\longleftarrow} & \overset{\textstyle N}{\longrightarrow} & (C_{29} \ H_{24}) & \overset{\textstyle N}{\longrightarrow} & \\ & & \text{Strychain} & & \overset{\textstyle \text{Desoxyatrychain}}{\longrightarrow} & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\$$

Wird Strychnin direkt elektrolytisch reduziert, so bleibt der Kerusauerstoff der Atomgruppe (C2: 11:20) erhalten und der Ketosauerstoff wird reduziert:

$$(C_{zo} H_{zz} O) \xrightarrow{N} \underbrace{(C_{zo} H_{zz} O)}_{N} \underbrace{(C_{zo} H_{zz} O)}_{NH} \underbrace{(C_{zo} H_{zz} O)}_{NH}$$

nie in Standardie nobleicht eich mehren

Die Überführung des Strychuins in Strychnolin vollzicht sich wahrscheinlich unter Bildung von Desoxystrychnin und eines zweiten Zwischenproduktes:

$$(c_{ss} \coprod_{t \ge 0} \coprod_{t \ge 0} Co \underset{N}{\underbrace{\text{Cos}}}_{\text{dam mit Na}} \coprod_{t \ge 0} (c_{ss} \coprod_{t \ge 0} \coprod_{t \ge 0} Co \underset{N}{\underbrace{\text{Cos}}}_{\text{dam mit Na}} \coprod_{t \ge 0} (c_{ss} \coprod_{t \ge 0} \coprod_{t \ge 0} Co \underset{N}{\underbrace{\text{Cos}}}_{\text{dam mit Na}} \times \underbrace{\text{Cos}}_{\text{dam mit Na}} \coprod_{t \ge 0} (c_{ss} \coprod_{t \ge 0} \coprod_{t \ge 0} Co \underset{N}{\underbrace{\text{Cos}}}_{\text{dam mit Na}} \times \underbrace{\text{Cos}}_{\text{dam mit Na$$

Oxydation des Strychnins.

Strychninnxyd,  $C_{21}H_{22}N_2O_3$ .3  $H_2O$ , entsteht nach Amé Pictet und Max Mattisson bei gelindem Erwärmen von gepulvertem Strychnin mit ea. 10 T.

Street by Lewisgle

39/ajem Wasserstoffsuperoxyd and dem Wasserhade; das Strychnin löst sich hierbei langsam auf ma deim Erkalten schieden sich große, Farlöse Prissene von Strychninoxyd ans. Nach seinen Eigenschaften gehört das Strychninoxyd in die Klasse der Aminoxyd; welche durch die gemeinsame Groppe — N = O charakterisiert sind. Legt man die Tayetache Strychninormel zugrande, so kommt dem Strychinoxyd der foligeude Ausserde kar:

$$(C_{20} H_{22} O) = O$$

Styrchnhoxyd kristallisiert aus warmem Wasser, in dem es reichlich Itälich ist, in langen, prismatischen Nadeln, die im wasserrheise in wasserrheise kit, in langen, prismatischen Nadeln, die im wasserrheise Zastande hel 1999 unter Zerestzung schunelzen; die hierhei entweichenden Dämpfe farben den Fichtenspan rot. Mit Kaliumdichronat und Schweichssare sowie mit MANDELINS Rengenz giltt es dieselben Farhenresktionen wie das Styrchin. Styrchinnoxyd ist eine einstämige Base, deres Salze in Wasser meistens schwer Lödleh sind und daraus wasserfrei kristallisieren; durch Reduktionsmittel wie schweffige Stare werden sie in Styrchinnaks zurückverwandelt. Wie alle his jetzt bekannt gewordenen Aminoxyde liefert auch das Styrchinnoxyd kein Jodmetlyat; hei 1000 erhalt man hierbel Styrchonipol om tentylat.

Physiologische Wirkung des Strychnins und seiner Derivate.

Strychnin hewirkt eine erhöhte Reflexerregharkeit des Rückenmarks, verlängerten Markes und des Gchirns. Schon die kleinsten Reize können nach giftigen Dosen Strychnin heftige Reflexe auslösen. Besonders für akustische, optische und taktile Reize steigert Strychnin die Reflexerregharkeit; ist die Strychnindose groß genug, so kann jeder dieser Reize Krampfanfälle zur Folge hahen. Sehr große Dosen von Strychnin rufen heim Frosch und Warmhlüter kurareartige Lähmung der Enden der motorischen Nerven hervor. Daß Strychnin die Herzmaskalatur beeinflußt, kann nach STRAUB keinem Zweifel unterliegen. Auch auf Leukozyten ist Strychnin nicht ohne Einwirkung, indem es deren Beweguugsfähigkeit vermindert, sie also starr macht. Auch das Protoplasma der Mimosa pudica wird durch Strychnin in dem Sinne beeinflußt , daß die bewegharen Organe dieser Pflanze bei einer Temparatur von 25° ihre Elastizität und Biegsamkeit verlieren. - Die Ausscheidung des Strychnins aus dem Organismus erfolgt, abgeschen von Speichel, Galle und Milch, hauptsächlich durch den Harn, und zwar bei Menschen, Katzen und Hunden in unverändertem Zustande. Die Ausscholdung beginnt schon in der ersten Stunde, wird nach 2 Tagen sehr gering, endet aher erst viel später. Die Gesamtmenge des durch den Harn nnverändert ansgeschiedenen Strychnins ist in kleinen Dosen prozentisch viel geringer als boi größeren Dosen, wo 70-75% des Alkaloids unzerstört bleihen. In Leher, Niere, Gehirn und Rückenmark kann das Strychnin unverändert anfgespeichert werden. - Die Symptome der Strychninvergiftung treten je nach Art des strychninhaltigen Präparates verschieden rasch ein, manchmal innerhalh eines Zeitranmes von 5 Minuten his zu mehreren Standen; in der Regel aber nach 10-30 Minuten. Sie bestehen in Ziehen der Glicder, Nackenstarre, Steifigkeit, leichteren Erschütterungen des Körpers, tetanischen Anfällen, meist mit Opisthotonns (Nackenstarro). Sie treten teils scheinhar spontan anf, teils erfolgen sie auf änßere Reize wie Geräusche, leise Berührung, Luftzug, Aufhlitzen des Lichtes reflektorisch. Dabei ist das Bewußtsein nugetrüht oder höchstens während der Anfälle etwas gestört. Es hesteht meist hochgradige Cyanose, die aber mit Nachlaß des Anfalles schwindet. Der Puls ist erst verlangsamt, wird aber auf der Höhe der Vergiftung auf 130 heschleunigt. Bei nichttoxischen Dosen kann man Zunahme der Schschärfe und Erweiterung des Gesichtsfeldes, Feinhörigkeit und hedeutende Verschärfung des Geruchssinns wahrnehmen.

656 STRYCHNIN.

Letale Dosis. Obgleich in der Literatur einige Fälle beschrieben sind, daß nach Einnahme von 1.2 g, ja sogar nach 4 g salpetersaurem Strychnin vollständige Genesung wieder eingetreten ist, muß die für einen erwachsenen Menschen tödlich wirkende Menge Strychnin entschieden erheblieh niedriger angenommen werden. Es sind nämlich auch umgekehrt ungünstig verlaufende Fälle in größerer Zahl hekannt geworden, daß namentlich hei Menschen mit Krankheiten des Herzens und der Gefäße nach Darreichung von 1-10 mg Strychninum nitricum Strychninkrämpfe aufgetreten sind, ja eine schwer herzkranke Frauensperson starh nach Einnahme von 10 mg dieses Strychninsalzes. Bei sonst gesunden Kindern ist nach Dosen von 4-5 mg des Strychninsalzes tödlicher Ausgang heobachtet worden. Zieht man den Tierversneh zur Bestimmung der tödlichen Dose für den Menschen herhei, so ergiht sieh hei suhkutaner Einspritzung für Pferd, Rind, Schaf, Kaninchen, Hund, Katze und Schwein, daß 0.5-1 mg Strychnin pro Kilogramm Körpergewicht erforderlich sind, um den Tod dieser Tiere herheizuführen. Innerlich eingeführt sind für die genannten Tierklassen die doppelte his 10fache Menge Strychnin nötig. Auf einem Mensehen von 70 kg Körpergewicht hezogen, würden also mindestens 700 mg kommen. Nach R. KOBERT ist diese Berechnung der kleinsten innerlich genommenen, tödlichen Dose von 0.7 g Strychnin für den erwachsenen, gesnnden Menschen wohl viel zu hoch gegriffen. Bemerkenswert ist, daß Sanerstoffzufnhr die Wirkung des Strychnins erhehlich herabsetzt, während nmgekehrt Sauerstoffmangel die Strychninwirkung erhöht.

Die nach Vergiftnng darch Strychnin in den Örganen wiedergefundene Menge Alkaloid ist sehr gering und übersteigt selten den zehnten Teil der eingenommenen Menge Strychnin. Die Ausscheidung des Strychnis mit dem Harn ist bei

Hunden 72 Stunden nach der Einführung beendet.

Strychaldin and Desoxystrychnin sellen mit Strychnin den anßerorieetlich bitteren Geschmach, der in ciner Verdünnung von 1:100000 nech dedlich wahrgenommen wird. Desoxystrychnin, als salzaaures Salz in einer Lösung 1:100 Pröseken subkatun in den Lymphsack eingesprütt, hewirkt erst in Dosen von 2 mg deutliche Krampferscheinungen. Sicher tödliche Dosen sind für den Frosch 5-10 mg. Dem Tode geben sehr heftige Krämpfe vorans, welche den darch Strychnin erzeigten sehr åthnich sind.

Strychnidin scheint giftiger zu wirken. Nach Versuchen von TAFEL erzengt es heim Frosch schon hei 0.5 mg dentliche Krampferscheinungen und hei 2 mg sehr heftige, typische Strychninkrämpfe, welche Tage lang andanern können.

Tetrahydrostrychnin, ehenfalls als Chlorhydrat in einer Lösung 1:100 Fröschen subkutan eingespritzt. bringt in Dosen von 5 mg deutliche, langanhaltende Krampferscheinungen hervor, welchen aber ein stundenlanges Stadium großer Mattigkeit und Renktionslosigkeit vorhergeht.

Dihydrostrychnin, ehenfalls als Chlorhydrat sukukata eingesprizt, raft nach TAVELA Versuchen hei kleinen Dosen (2 mg) eine etwa 12 Standen anhaltende, auffallende Gelhfarbung der Tiere hervor. Bei 5—10 mg traten Lähmungserscheinungen auf, die melst rasch zum Tode Übrten. Krampferscheinungen konnten auch hei mittleren Desen nieht heokachtet werden.

Strychniuoxyd. Die Giftigkeit des Strychniuoxyds ist erheiblich gerin ger als die des Strychnius. Nach Verauchen an Prischen nut Meerschweineben bewirkt die suhkutane Injektion des Strychninoxyds oder seines Chlorhydrates zwar shuliebe Erscheinungen wie die des Strychnia, oden mit dem Unterschiede, daß die krampferregende Wirkung ziemlich abgeschwicht ist, wahrend die paralysierende Wirkung intensiver herrortriit.

Isostrychnin. Die Giftigkeit des Isostrychnins ist im Vergleiche zu der des Strychnins gering. Man kann es in seiner Giftwirkung besser mit dem Brucin als mit dem Strychnin vergleichen. Strychnin, Brucin, Isostrychniu und Kurare hilden eine fortlaufende Reihe, in wecher die krampferregende Wirkung vom ersten zum letzten Gildele ahnimat.

11 0000

Strychninweizen s. Giftweizen (Bd. V, pag. 657).

INIK.

Strychnos, Gattang der Loganiaceae. Banne oder aufrechte Straucher, sehr haffig anch nit Hilfe von Uhrfedernaken kleitende Lianen der Tropen mit gegenständigen, kurzgestielten, ganzzundigen, handererigen Bikttern und end- oder achselständigen in Inforessenzen aus 5- oder Jazhliger, regelnäßigen Zwitterhilken. Kelch kurzgiockig, 4- his Sapaltig, Krone mit langer oder kurzer Röhre und 4--3lappigen in der Knospe käppigen Sume und 4--5, dem Schlunde einger fügten, kurzen Stunkgefäßen. Fruchtknoten zweifscherig, mit zahlriechen Samerskopen, zu einer kugeligen, vielsmaigen oder durch Abort 1-zelamigen Beres sich entwickelnd. Samen flach, mit reichlichem, hornigem Endosperm und eiuem kleiene Embryom it laubigen Köytelonen.

1. Str. Nux vomica L. ist ein kurzstämmiger Baum mit stumpt vierkantigen Asten und visierbold rierleitigen oder gabeligen, in der Jageed grambarrien Asten. Die Blätter 10:7 res groß, derhkrautig, kahl, am Grunde des kurzen Steles abgilederad, die Spreite 5--änervig und netzaderig. Die gipfelständigen Urugdoblen bestehen aan meist 5zöhligen, grünlichelgen, siteleherförnigen Bildeu mit fast sitzenden Antheren (s. Fig. 61 in Bd. IX, pag. 439). Die Beeren sind kleinen Orangen ähnlich, aber derbeshalig und ungefächert; sie enthalten in einer weißen, gallertigen, bitteren Pulpa 1-8 aufrecht gestellte Samen, die Nuces vomicae (s. d. Bd. IX, pag. 436). Krähenaugen, Brechnüsse.

Nach den Untersachungen TSCHIRCIS (Arch. d. Pharm., 1890) an frischem Material ist der zentrale Nabel der Samen die Chalaza nnd die hisber als Raphe und Hilum gedeuteten Wilste deuten nur die Lage des Embryo an.

2. Str. Ignatii BERG. (8t. philippensis BLANCO, Ignatiana philippica LOUE.) ist cin est in neuester Zeit durch VIDAL Y SOLEE (Arch. d. Pharm., 1887) genau hekanat gewordener Kictterstrauch der Philippinen. Die Blätter sind 10—25 cm lang und 5—13 cm breit, der Kelch ist von 2 Deckhättern gestitutt, die Kroneurörbe kurz. Die Frucht ist doppelts oprofis wie die der Brechung, glänzend grifte und enthält in der grüulichen Palpa bis 40 eiförmige, unregelmäßig kautige, 2 his 3 cm lange Samen, die

Fahae (Semea) Ignatii (Ph. Belg., Gall., Grace., Hisp., Un. 8t.). Die Farbe ist grau oder hruns, selbst selverträlich, stellesweise seidenbargi. Der Nabel leigt in einer kleinen Vertiefung au einer der Kauten. Das Endosperm ist grau, etwas durchseleiseud, und der langliebte Embryo lieft in einer aursegemäßigen Höhel, im mikroskopischen Baue sind die Ignatinabohaue dr. Aux vonntes sehr shulich in mikroskopischen Baue sind die Ignatinabohaue dr. Aux vonntes sehr shulich in Michael auf der Schreiber und sehn der Sc

Maximaldosis 0°01 und 0°06 g pro die; Ph. Belg. nennt 0°01 g als Einzelgabe und 0°10 g als Tagesgabe.

3. Str. toxifera SCHOMB., St. Guhleri PLANCH., St. Castelnaei WEDD., St. pedunculata BENTH. (St. Schomburgkiana KL.), St. eogeus BENTH., St.

Crevanxiana Balll., St. enrare Bexth., St. gnianensis Mart., St. Melinoulana Balll., St. triplinervia Mart. n. a. m., meist Lianen des tropischen nördlichen Südamerikas, liefern in dem Safte ihrer Rinde einen wesentlichen Bestandteil des Curare (s. d. Bd. IV, pag. 218).

 Str. Icaja Balll. liefert am Gabon das Pfeilgift "M'bundu", St. Tieute Lesch, auf Java ein Pfeilgift. Die Rinde der Icaja enthält nach Heckel und Schlag-

DENHAUFFEN kein anderes Alkaloid als Strychnin.

5. Str. panieniata Chang, und St. angustifolia Bextu, zwei chinesische Arten, sind augselich nicht gittig. Ihre Sumes and kleiner als die Brechatses, nur 0.5 g schwer, und enthalten weler Bruein noch Strychnin, dagegen einen fluoreszierenden Kopper (Fößt, Po KAI und Chow, Pharm. Joura. and Traus., 1887). Anch von St. potatorum L. (Klärnüsse) in Osindlen, St. iuuocua DEL. Im tropischen Ostafrika und St. Tietet LESCH, and Java und zahlreichen Arten ans dem tropischen Arfika wird krietet LESCH, and Java und zahlreichen Arten and dem tropischen Arten aum Klären der Tinkwassers verwendet werden.

6. Das Holz verschiedener Strychnosarten, wie Str. colnbria a L., St. Rheedii CARKE, St. lignatria a Zip. a. m., war sehom in 6. Jahrbundert als Lignam colubrianm in europäischen Apotheken zu finden. Es hieß so, weil es für beilsam gegen den Big fültige Schlausgen galt, doch fähren ans demesben Grunde auch andere Hölzer diese Bezeichnung (s. Schlangenholz, pag. 187). Das Strychnoblot beistit eine anszeichende Eigentfmilelkeit in dem Vorkommen von Siebsträngen, welche auf dem Querschnitte als rundliche oder eillptische Gruppen auffallen (FilexCusika, Arch. d. Pharm., 1889).

7. Die Rinde von Str. malaccensis Benth. (Str. Gaultheriana Pierre) und wohl auch anderer Arten kommt nntor dem chinesischen Namen Hoang Nau (s. d. Bd. VI, pag. 367) in den Handel. Alle bisher untersuchten Strychnosrinden sind durch einen Steinzellenring in der Mittelrinde elharakterisiert. Gio.

Strychnosalkaloide. Zu diesen zählen vier Alkaloide, welche sich in den verschiedenen Strychnosarten vorfinden: Strychnin, Brucin, Cnrarin nnd Akazgin.

Am reichsten an Strychnin und Bruchn sind die Brechnüsse, die Samen von Strychnos Nax vomica und die Ignatiusbohnen, die Samen von Strychnos St. Iguatii. Der Alkaloidgehalt der Brechnüsse schwankt bedeutend, nämlich zwischen 2:56-3:9%. Das aus den Strychnossamen erhältliche Alkaloidgemisch besteht, nach der von GORDIN modifizierten KELLERscheu Methode bestimmt, aus 40-45% Strychnin und 55-60% Brucin. Die ans Ceylon stammenden Breehnüsse sollen his 5.34% Strychnin enthalten. In den Ignatinshohuen scheint das Strychuin hedeutend vorzuherrschen, denn hei einem Gesamtgehalt von ca. 2% Alkaloiden entfallen durchsehnittlich 1.5% auf das Strychnin und nur 0.50/o auf Brucin. Ebensoviel Strychnin sollen die Samen von Strychnos Tieuté enthalten, die aher von Brucin nahezn frei sind. Strychnos Tienté liefert das Pfeilgift "Upas Tieute". Strychnin und Bruein sind auch in dem Pfeilgifte "Ipu Akka" nachgewiesen worden. Nach den Ergebnissen der verschiodenen Untersuchungen über die Verteilung der Alkaloide im Strychnossamen euthalten die Haare verhältnismäßig mehr Fett und weniger Strychnin als die inneren Teile der Samen. Zwecks Gewinnung eines von Fett möglichst freien Extraktes empfiehlt es sich daher, die Haare des Samens vor Herstellung des Extraktes zu beseitigen.

Für die Bestimmung der Gesamtalkaloide, also des Strychnins und Brucins, in den Brechnüssen sind verschiedene Verfahren ausgearbeitet.

a) Nach H. Beckurts werden die gepulverten Samen (10 g) mit einer Mischung von Chloroform (75 T.) und ammoniakalischem Spiritus (25 T.) in einem Extraktionsapparate erschöpft. Der Auszug wird durch Destillation von Chloroform und Alkohol befreit und der Rückstand mit 10 ccm eines mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnten Salmiakgeistes und 10 cen Spiritus aufgewommen und sodaun dreimal mit je 20, 10 und 10 cens Oloroform in einem Schelderleither ausgesehttett. Der Verdunstungsrückstand der gemischen klaren Chloroformanszige wird mit 15 cen ja-Normalskalisaure kurze Zeit gelinde auf dem Wasserhade erwärnt, die Löuung durch ein kleines Filter führert, der Rückstand songfältig mit Wasser nachgewaschen und dann in der so erhaltenen salasauren Alkalöde anblösung der Saureüberschaft durch 13/2-Normalskalifosung unter Anwendung von Cocheulliebisung oder Camperbeidsunsung alls fulfakster zurückstürfert. Durch Sabtraktion der hierzu verbrauchten Knöbkzentimeter 12. Normalskalilauge von 150 central von 15 centr

Zur Bestimmung der Baseu in Extractum nad Tinctura Strychni küt man 2g des ersteren oder den Verdunstungsvickstand von 50g Tinktur in einem Scheidetrichter in einem Gemenge von 10 cem Salminkgeist, welcher zuvor mit dem gleichen Volumen Wasser verdünat ist, und 10 cem Spiritus, sebüttelt diese Lösung dreinal mit je 20,10 und 10 cem Choroform ans und verführt mit dem Verdunstungsrückstande der vereinigten Chloroformansszüge, wie oben ausgezobe ist (H. Buckursts).

b) Nach C. C. Keller. In einem trockeneu, etwa 200 ccm fassenden Arzneiglas thergießt man 12 q gepulverte Brechnüsse mit 80 q Ätber und 40 q Chloroform, fügt nach einer halben Stande 10 ccm Ammoniakflüssigkeit hinzu uud schüttelt das Gemisch während einer Stunde wiederbolt kräftig durch. Zur Abscheidnig der Droge versetzt man dieselbe mit 15-20 ccm Wasser, und zwar zur Verhütung von Emnlsloushildnug in mebreren Portionen. Die Mischung wird alsdanu so lauge geschüttelt, his die Chloroformatherlösung klar geworden ist; von dieser werden nun 100 g abgegossen und in einem Scheidetrichter zuerst mit 50, hierauf mit 25 ccm 0.5% iger Salzsäure ausgeschüttelt. Die vereinigten, durch ein angefeuchtetes Filter gegosseuen salzsauren Auszüge werden in deu Scheidetrichter zurückgebracht uud uach dem Übersättigen mit Ammouiak so oft mit einer Mischung aus je 30 g Chloroform and 10 g Äther ansgeschüttelt, bis einige Tropfeu der wässerigen Flüssigkeit nach dem Ansänern mit verdünnter Schwefelsäure durch Kaliumquecksilberjodid nicht mehr getrübt werden. Die nötigenfalls filtrierteu Chloroformätherlösungen werden in einem tarierten Kölbehen abdestilliert, wobci die Alkaloide in Form eines farblosen oder schwach gelb gefärbteu Firnisses znrückbleiben. Durch mehrmaliges Übergießen mit 5 ccm Äther und Wegkocheu des letzteren im Wasserbade läßt sich der Firuis iu ein weißes, kristallinisches zur Wägung geeignetes Pulver verwandeln. Diese letztere Operation ist notwendig, um das in dem Firnis noch znrückgehaltene Chloroform zn entferuen. Znr Kontrolle des so gewichtsanalytisch ermittelten Wertes löst man den gewogenen Alkaloidrückstand in 100 Normalsalzsänre und titriert deu Cherschuß der Säure mit 100-Normalnatronlange, unter Verwendung von Jodeosin als Indikator, zurück. Unter der, den tatsächlichen Verbältnissen nahezu entsprechenden Anuabme, daß Strycbniu (Mol.-Gew. 334) und Brucin (Mol.-Gew. 394) in der Brechuuß in gleichen Gewichtsmeugen vorhanden sind, entsprechen

= 1000 ccm  $\frac{1}{100}$ -Normalsalzsānre  $\frac{1}{100}$  =  $\frac{334+394}{2}$  g=3.64 g Strychuin + Bruciu.

c) Nach dem "Arzacibuch". 15 g mittelfein gepulverte, bei 100° getroekuste Brechnaß übergießt man in einem Arzuelgiase mit 100 g öther und 50 g Othoro-form sowie, auch kräftigen Umschütteln, mit 10 con einer Mischung aus 2 T. Natroulange und 1 T. Wasser und läßt die Masse unter häufigen Schütteln 38 Stauden lang steben. Alsdaun versetzt unn die Mischung noch mit 15 cen oder nörgenfalls so viel Wasser, bis sich das Brechnußpulver bei kräftigem Umschitteln aussemmeballt und die darüber zukende Chlorofornatherfüssug sich

vollständig klärt. Nach einstündigem Stehen filtriert man alsdann 100 g von der klaren Chloroformätherlösung durch ein trockenes, gut bedecktes Filter in ein Kölbehen und destilliert ctwa die Hälfte davon ab. Die verhleibende Chloroformätherlösung bringt man hierauf in einen Scheidetrichter, spült das Kölbehen noch dreimal mit je 5 ccm eines Gemisches von 3 T. Äther und 1 T. Chloroform nach und schüttelt dann die vereinigten Flüssigkeiten mit 10 ccm 1/16-Normalsalzsänre tüchtig durch. Nach vollständiger Klärung, nötigenfalls nach Zusatz von noch so viel Äther, daß die Ätherehloroformlösung auf der sauren Flüssigkeit schwimmt, filtriert man letztere durch ein kleines, mit Wasser angefeuchtetes Filter in eineu Kolhen von 100 ccm. Hicranf schüttelt man die Ätherchloroformlösnng noch dreimal mit je 10 ccm Wasser aus, filtriert auch diese Auszüge durch dasselhe Filter, wäscht letzteres noch mit Wasser uach und verdünnt die gesamte Flüssigkeit mit Wasser zu 100 ccm. Von dieser Lösung mißt man schließlich 50 ccm ah, bringt sie in eine etwa 200 ccm fassende Flasche aus weißem Glase, fügt etwa 50 ccm und soviel Äther, daß die Schicht des letzteren etwa die Höhe von 1 cm erreicht, und 5 Tropfen Jodeosinlösung zn und läßt alsdann soviel 100-Normalkalilauge, nach jedem Zusatze die Mischnug kräftig nmschüttelnd, zufließen, his die untere, wässerige Schicht eine hlaßrote Farhe angenommen hat.

Für die quantitative Bestimmung (Trennnng) des Strychnins und Bracins in Alkaloidgemischen sind ebenfalls verschiedene Methoden empfohlen worden.

a) Die Methode von Bekkuurs hernht auf der Unlöslichkeit des Ferrocyanstrychnins,  $C_{11}$  Hz,  $N_{2}$ ,  $H_{2}$  Fe $(CN)_{k}$ , in stark salesaurer Löseng während die entsprechende Brucinverbindung weit löslicher ist und daher bei dieser Bestimmung in Lösung Mclik. Das Gemisch von Strychnin und Bruein muß im möglichst treinem Zastande vorliegen.

Man 10st das Gemisch der heiden Alkaloide in stark salzsfarrchaftigem Wasser nond fügt zu dieser Lösung, velche et van  $^{1/2}$ , Alkaloide unhalten mm5, so lange volumetrische Ferrocyankalinanlösung zu (3 g K, Fo [CN],  $\pm$  3  $\Pi_1$ 0 zu 100 cem gelöst), bis eine hernsugsnommone, durch eine  $2-\pi$ 3shes Schiche Hirterpapier gegnagene Probe der Pitssigkeit mit verdunnter Eisenehlordiosung die Berlinerblautraktion gibt. Hirreb wird das Strychnin in alloidleises saures Ferrocyanstrychnis,  $C_1$ ,  $\Pi_{12}$ ,  $C_2$ ,  $\Pi_3$ ,  $\Gamma_4$ ,  $\Gamma_4$ ,  $\Gamma_4$ ,  $\Gamma_5$ ,  $\Gamma_6$ ,  $\Gamma$ 

Nach E. Dieteren verreibt man zur Alkaloidhestimmung 1g Extr. Strychni mit 3g Wasser und 10g Ätzkalkpulver und extrahiert das Gemisels in einem Extraktionsspparat, der unten zur Verhütung des Durchgehens von Ätzkalk mit einem dichten Wattebauseh verschlossen ist, mit Äther (nicht Chloroform) und verfährt mit dem ätherischen Auszage, wie oben ausgegeben ist.

b) Die Methode von GEROCK beruht auf dem verschiedenen Verhalten der beiden Alkalödpikrater gegen Siphereräner von 5, Gew. 1056 (E-10%/ Ny. 14), durch welche Säure bei Wasserbadtemperatur nur das Brutinpikrat, nicht aber das Strychnipikrat zersetzt wird. Die Alkalöde werden unter kurzem Erwarnen auf dem Wasserbade und im möglichst neutraler Lösung mit Pikrinsäurelösungausgefällt, das Pikratgemisch auf einem gewopenen Filter gesammelt, mit kalten Wasser gewaschen, bis das Waschwasser farblos abläuft, bei 105° getrocknet und gewogen.

Dis trockene, gewogene Pikratgemisch bringt man möglichst vollständig von Filter in ein Becherglas; danu gießt man die Salpetersaure vom sp. Gew. 1956 mehrmals darch dieses Filter, um das dem Filter noch anhaftende Brucipikrat zu zersetzen. Diese Saure wird nur zur Hauptmenge des Niederschlages gebracht und damit einige Zeit auf dem Dampfbade erzehrnt. Hierauf wird genan neutralisert, dann mit Essigsäure schwach angesänert und das hierbei zurückbleihende Strychainpikrat auf das schon gebranchte Filter gebracht, mit kaltem Wasser gewaschen und hei 105° bis zum konstnnten Gewicht getrocknet. Das so erhaltene wasserfreie Pikrat, Cal Har No Oz . Ca Ha (NO2) OH , enthalt 59.320/a Strychnin. Die Differenz von den heiden Bestimmungen wird als wasserfreies Bruclnpikrat,

C22 H26 N2O4 . C6 H2 (NO2)3 OH,

mit einem Gehalt von 63.24% Brucin, in Rechnung gesetzt. c) Die Methode von C. C. KELLER heruht ebenfalls auf dem verschiedenen Verhalten der heiden Alkaloide gegen Salpetersäure hestimmter Kouzentration; Brucin wird hierbel in nicht basische Produkte verwandelt, während Strychnin unverändert hleibt. - 0.2-0.4 g des nuch KELLER (s. oben) erhaltenen, trockenen nud gewogenen Alkaloïdgemenges werden mit 10 ccm Schwefelsänre von 10% unter gelindem Erwarmen gelöst; nach dem Erkalten gibt man zu dieser Lösung 1.5 ccm Salpetersanre von 50% (sp. Gew. 1.41), läßt 11/2 Stunden hei gewöhnlicher Temperatur stehen, wohei das Brucin zersetzt wird, fügt dann je  $40\,g$  Chloroform uud Ather zu, schüttelt gut durch nnd versetzt sebließlich mit Ammoniak im Cherschusse. Nun schüttelt man einige Minnten kräftig durch, filtriert 40 g der Ätherchloroformmischung in ein gewogenes Kölhehen und destilliert zur Trockne ab; der hierbei erhaltene Rückstand, der aus nahezu reinem Strychnin besteht, wird hei 95-100° getrocknet uud gewogen. - Die Kellersche Methode ist von verschiedenen Seiten modifiziert worden. Nach H. M. GORDIN wird das Alkaloidgemisch durch gelindes Erwärmen iu 15 ccm 30/oiger Schwefelsanre in Lösung gebracht und diese Lösung nach dem Erkalten mit 3 ccm eines erkalteten Gemisches aus gleichen Teilen Salpetersäure (sp. Gew. 1.42) and Wasser versetzt. Nach geunu 10 Minuten gleßt man die Flüssigkeit in einen Scheidetrichter, fügt Natronlauge bis zur stark alkalischen Reaktion hinzu (20-30 ccm 10% ige Lauge) und schüttelt das unverändert gebliehene Strychnin dreimal mit Chloroform aus. Die vereinigten Chloroformauszüge werden durch ein trockenes Doppelfilterchen in ein tariertes Kölbchen filtriert. mit 2 ccm reinem Amylalkohol versetzt und auf dem Wasserhade ahdestilliert. Die letzten Spuren Amylalkohol entfernt man mit Hilfe eines Luftstroms, den man

üher das im Wasserhade erwärmte Kölbehen führt. Schließlich wird das Kölbehen 2 Standen bei 135-140° getrocknet uud gewogen. Der Rückstaud besteht aus Nach WILLIAM COLEBROOK REYNOLDS und ROBERT SUTCLIFFE muß zum Ansfällen des Strychnins Kali- oder Natronlauge genommen werden, während Ammoniak und Alkalikarbonat keine Verwendung finden können.

Cher Brncin s. Bd. III, pag. 205.

reinem Strychnin.

Cher Strychnin s. vorstehend.

Cher Curarin s. Bd. IV, pag. 218.

Literatur: H. Beckerts, Pharmez, Centralhalle, 28, 119 (1887); 30, 574 (1889). —
J. E. Gerock, Arch. Pharm., 227, 158 (1889) und 230, 347 (1892). — C. C. Keller, Schweiz. Wocheuschr. f. Chem. und Pharm., 33, 452 (1895); Pharm. Zeitsehr., 1893. - H. M. Gordin, Arch. Pharm., 240. 643 (1902). - W. Colebbook Reynolds and R. Suyclippe, Journ. soc. Chem. Ind., 25, 512 (1906). - E. H. FARR und R. WRIGHT, Pharm. Journ. [4], 23, 83 (1906).

Stryphnodendron, Gattung der Mimosese, Gruppe Adenanthercae. Bäumc des tropischen Amerika mit vieljoehig doppelt gefiederten Blättern und kleinen, gleichgestalteten Blüten in achselständigen, zylindrischen Ähren. Die Hülse ist lang, zusammengedrückt, mit fleischigem Mesokarp und mehr oder weniger oner gefächert. Die Samen hahen einen fadenförmigen Nabelstrang,

St. Barhatimao MART., liefert Cortex adstringens brasiliensis. -S. Barbatimao. Die gerbstoffreiche Rinde hietet Ersatz für Quebraeho und wird deshalb in Deutsch-Ostafrika kultiviert (Tropenpflunzer, 1907). M.

Stubb, Stuppe s. Quecksilber, Gewinnung.

Stubenfliege (Musca domestica L.). Ascbgran, Unterseite gelb, Rücken mit vier schwarzen Längsstriemen. Hinterieib schwarz gewürfelt, Banch bläßgelb. Länger 7mm. Kosmopolitisch. Die Larven leben in Dünger und Spuckanßen. v. Dalla Torse.

Stubitza, in Kroatien, besitzt eine indifferente Therme von 54°. Pakeneis. Stubinya, in Ungarm, besitzt eine Badequelle 44° and eine Trinkquelle 40° mit 80, Na. 9559, bezw. 9348, 80, Mg 048 und 6603, (CO, II), Ca 9698

und 0.668 in 1000 T. PASCHEIS.

Stuck s. Calciumsulfat, Bd. III, pag. 284. Zeene.

Studemunds Reagenz zum Nachweis ebemaliger Schriftzüge wird bereitet durch Lösen von 1 T. gelbem Blutlaugensalz in 48 T. Wasser und 8 T. Salzsknre (55%). Die Schriftzüge werden blan.

Stückgut = Kanonengut, Kanonenmetall.

ZERNIK.

Stütz' Eiweiß-Reagenzkapseln s. Fürbrinders Reagenz (Bd. V. pag. 450).
Stuhl s. Defakation. — Stuhizwang s. Tenesmis. — Stuhizapfchen s. Suppositorien.

Stupor (stupere betäubt sein) ist ein infolge gestörter Hirnfunktion eintretender Zustand, bei welebem sowobl die Bewegliebkeit als die Empfindnng verringert oder anfgeboben ist.

Stupp, volkst. Name für Lycopodium.

Stuppa, aus alten Schiffstauen hergestelltes Worg znm Wundverbande.

Stuprum (lat.) Schändung.

Sturin gehört zu den Protaminen nad wird aus den Testikeln des Störshergetellt. Es blidet ebenso wie Salmin eine gemmiscrige Masse und entspricht in der Zusammensetzang wabrescheinlich der Formel C<sub>2</sub> H<sub>H</sub>, O, N<sub>1</sub>. Bei der Zersetzung durch SO, H, liefert das Sturin 12-99<sup>1</sup>, litstidin, 2e-29<sup>2</sup>, Arginin nad 12-29<sup>3</sup>, Lysin. — Vergl. Protamin, Bd. X, pag. 424 nad Ilistidin, Bd. VI, pag. 363.

Literatur: Kossel, Zeitschr. f. physiol. Chem., 22 u. 25. — Kossel und Kutschen, ebenda 31.

Sturm, Jakon, geh. am 21. Marz 1771 zu Nürnberg, gest. daselbst am 28. November 1848. Er gab "Dentschlands Flora in Abbildungen nach der Naturberans, welches Werk nach seinem Tode von seinem Sohne JORANN WILHELM STURM (geb. zu Nürnberg am 19. Juli 1808, gest. daselbst am 7. Januar 1865) forjæssetzt wurde.

R. Millers.

Sturmhut ist Aconitum (s. d.).

Sturzeneggers Asthmasalbe und Bruchsalbe, zwei völlig wertlose Artikel des Geheinmittelschwindels; erstere ist eine Salbe aus Stearin nud Schweinefett, infolge Verunreinigung mit Kupfer grünlich gefärbt, letztere besteht (nach HAGER) aus Fett mit etwa 2% Lorbeerő.

Sturzgeburt, partus praccipitatus, ist eine angewöhnlich rasch erfolgende Geburt.

Stutzers Reagenz, zur Treunnng der Proteine von anderen Stickstoffverbiudungen, ist in Wasser aufgeschläunes, von Alkali vollkommen befreites Knpferpdroxyd in Berdform, das nach den Angaben von FASSENDER (Berl. Ber., 13) leicht zu erhalten ist. Über die Anwendung des Rengeuz s. Chemiker-Zeitung 4.

Styli caustici = Ätzstifte, Bd. I, pag. 318.

Tn.

Stylocoryne, Gattung der Rubiaceae, Gruppe Coffeoideae. St. Webera Wall., in Ostiudien, dient als Adstringeus. St. Rbedii Kostel., in Malabar. Wurzelrinde bei Menstruationsstörungen und zur Beförderung der Nachgebart sowie gegen Durchfall in Verwendung.

V. Dalla Torre.

Stylophorum, Gattung der Papaveraceae, mit einer Art:

St. diphyllum (Meconopsis diphylla DC., Chelidonium diphyllum MCH.), ein nordamerikanisches, gelb milchendes Kraut, enthält nach SELLE (Arcb. d. Pbarm., 1890) mindestens 3 Alkaloide, vorwiegend das mit Chelidonin (s. d.) identische Stylophorin.

Stylopodium ist der Griffelpolster der Umbelliferenblüten.

Stylosanthes, Gattung der Papilionaceae, Gruppe Hedysareae. Tropische Kräuter oder Halbsträncher mit gedreiten Blättern und end- oder achselständigen, meist steifhaarigen Äbren oder Köpfeben. Die kleinen Hülsen enden hakig und sind gegliedert.

St. elatior Sw., Peneil flower, Afterbirth weed, and andere Arten gelten als Dinretika.

Stylus, der Griffel, der die Narbe tragende, meist fadenförmig verlängerte Teil des Stempels.

StypAQB, von Ballat eingeführtes Verfahren, um mittels Kaltetampona bekale Anästhesie zu erzengen. Ein Tampon ans nicht enfetteter Baumwolle, dessen Band aus Rohseide gebildet ist, wird in Methylehlorür getaucht und mit einer Hartkautschukpinzette gegen die Haut gedrückt. Der Tampon behält stundenlang die Temperatur von —20° und darunter.

Styphelia, Gattung der Epacridaceae; St. sapida (R. Br.) F. v. Mueller, in Tesmanien und Neusüdwales, liefert eßbare Früchte.

Styphtinääure, Oxypikrinäänre, Trinitroresorcin, C, H(NO<sub>k</sub>), (OID<sub>k</sub>.

Von den der miglelien, hier Tasammenetzung entsprebenden Strukturformeln kommt hir nach Nöttink und Cotalino die nebenstehende zu:

Die Oxypikrinäuser entsteht ans Resorcin oder Resorcindisellosäare
beim Behandeln mit starker kalter Salpeterstäre, oder am m\text{Nitro-NO<sub>k</sub>}

NO<sub>k</sub>

phenol beim Erwännen mit Salpetersäure in entsteht ferner bei der Kinwirkung von Salpetersäure auf viele Gummiliarze und Pflanzenertstek, wie Galbannun, Ammoniacum, Ass fortidis, Sargapenum, Fernanbuk- und Sandelholzetzträkt. Die Oxypikrinsäure krist-billisiert

nig gelben, heaszonalen, bei 168e Schuefbenden [Prismen; sie zeigt den Charakter einer zweibasischen Säure und ibre Salze verpuffen beim Erhitzen ähnlich wie die Pikrato.

Literatur: Ber. d. D. chem. Ges., 1884, 17, 260; 1888, 21, 3119.

JEHN.

Styptica s. Styptika.

Stypticin (Merck), Cotarninn hydroebloricum, C<sub>12</sub> H<sub>11</sub> NO<sub>2</sub>. HCl, ist das saksaure Salz des Cotarnins (s. d. Bd. IV, pag. 154). Bei der Salzbildung tritt unter Wasserabspaltung Ringsehluß ein; die HCotarninsalze sind also Abkömmlinge des Dibydro-

isocbinolina.

Bläßgelbes, kristallinisches, hygroskopisches Pulver, sehr leicht Beiler in Wasser, leicht Beiler in CHI,
Aber ausgefällt. Bei gegen 180° beginnt es sich au brünnen nad exrestet sieh bei 191—192°.

CH<sub>2</sub>

CH<sub>3</sub>

Die Lösung von 0·1 g Styptien in 2 ccm Wasser scheidet nach Zusatz von 10 ccm  $\frac{1}{10}$ -Jodlösung einen braunen Niederschlag von jodjodwasserstoffsaurem Cotarnin ab. Wird derschle abfültreit, mit 3—5 ccm Wasser gewaschen und in

siedendem Alkohol gelöst, so scheiden sich heim Erkalten hraune, glänzende, nadelförmige Kristalle aus, die, abfiltriert und über Schwefelsäure getrocknet, bei 142° schmelzen.

Lüüt man zu einer Lösung von 0·19 Styptieln in 3 ccm Wasser 3 Tropfen Natroulauge (1-168—1172) laufen, so verursacht jeder Tropfen iem imlichweile Fällung, die beim Umschütteln versehvindet. Aus der klaren Lösung sebeidet sich seln hald die freie Bass in Form eines fast weißen Niederschlages ab. Die übersteheude Flüssigkeit soll klar und nur sehwach gelb gefärbt sein. Die wässerige Lösung des Styptielns (1:5) darf durch Ammodiakblösung niebt getrütt werden. 0·19 Styptien soll nach dem Verbrennen einen wägbaren Rückstand niebt hinterlassen.

Im Handel sind ancb dragierte Stypticintabletten zu 0.05 g; die Pr

fung der Tabletten auf ihren Gebalt an Stypticin wird nach MERCK in folgender Weise ausserf

führt:

5 Tableten werden in einem Resprangiss mit 15 cm varmen (etwa 40–50) Nasser übergessen aud unter directus Umschriften in sänge (eta. 7–10 Minaten) sebene nelssave. Ibst er wilkinnen zerfallen sind. Man fütrert, wiseth den Reickstand mit 10 cen Wasser nach und schrieft der Filter annichet und 2070 cen Alter, weisten man abtenut und fertgielt. Die schrieft der Filter annichet und 2070 cen Alter, weisten man abtenut und effergielt. Die wisserige Louise mit 10 cen 10 cen

Stypticiu findet Anwendung als Hāmostatikum, Analgetikum und Sedativum zumal in der Frauenheilkunde.

Gebräuchlichste Dosis: Innerlich 0.05 g, 4- oder 5mal täglich. Subkutan täglich 2 ccm einer 10% ligen wässerigen Lösnug.

Für lokale Bintstillnng äußerlich in Form 30% iger Stypticingaze und Watte. Vorsiebtig aufzubewahren. Zersuk.

Stypticum, gelbes, pflegt man Lycopodinm zu nenuen. Zersik.

Styptika (\*\*\*/\*\*\*rotze'; zussmmenzielend, von \*\*röjstrv zussmmenzielen) sind der Worthedentung nach gleich den Adstringentia (s. d.); doch verstehne einzelte darunter die Obstruentia (s. d.), doi: allerdings tellweise mit den ersteren zussmmenfallen. Gegenwärtig wird die Bezeichnung fast allgemein auf die blatstillenden Mittel (Hämostatika) beschränkt, die man, je nachdem diessehen örtlich oder gegen Blutungen in nieht direkt zugsängigen Körpretielne Verwendung finden, in St. localia s. topicu and St. generalia unterscheidet. Viele finden übrigen in beiden Richtungen Amesendung.

Bei allen Blutungen handelt es sieh darum, die Ansflußstelle des Blutes entweder durch Gefaßkontraktion oder durch Biblung eines Hroßes zu sehießen; doch ist letzterse nur bei direkter Applikation ohne Gefahr möglielt. Zwar werden für die Blutstillung innerer, der unmittelbaren Einwirkung nazugänglieber Organe Mittel gebraucht in der Meirung, daß sie die Gerinburkeit des Blutes erhöhen oder Gefäße zur Kontraktion bringen, aber diese Wirkungen sind mehr als zweißellaft.

Besoudere Abdellungen der Styplika sind auch noch die St. agglutinativa und St. spongiona s. rophetien. Die ersteren bilden bei Berburnig mit dem bliebe bilden bei Berburnig mit dem Dabin gebiren zu stelle der Belburnig mit dem Dabin gebiren arbisches Gemmin, Tragaut, Klodidium, Starkenehl, Kreide, Gips und inskesondere Kolophonium, deren Wirkung man durch Kombination und Abstringentien (z. B. Tamili) neueri verständen kann. Ewas anders wirken

die St. ropbettea, welche das Blut in sich anfasagen und mit der Wunde verkleben, uhrend eis an ihrer Oberflüche trockneu und so in ahnlicher Weise, wie ein durch Glübelsen oder ein kanstisches Mittel hervergebrachter Schorf, den Blatasatritt hemmen, bis die verletzte Stelle des Gefälles verheit lit. Zu diesen gehört anch das in früberer Zeit als Blatstillungsmittel übernan populäre, jetzt wegen der Infektionsgefahr verprünte Spinnengewebe, freme Scharple, Watte, Zünderbwanun, Badeschwanun, die Spreuhnare verschiedener exotischer Farne, die bei Blatterpfestieden unfektionser Matkobaltter u. a. m. In Bluttungen aus zur gängigen Höhlern utlitzen viele dieser Steffe auch durch Kempressien. Es ist überigen im Auge zur behalten, daß alle Stepfisch bei bedeutenden arterelden unfehren siehen unfehren der Scharpen siehen mehanische Blutstillung (s. d. Bd. HI, pag. 104) sets am Platze ist, "

(Th. Ressaszo J. A. Ress

Styptogan ist eine Paste, bestehend aus etwa 3 T. Kaliumpermanganat und 1 T. Kieselgur, versetzt mit etwa 4% kaelin. Es wird ven J. D. RIEBEL-Berlin Tuben abgefüllt in den Handel gebracht und als handliches Blutstillungsmittel empfehleu.

Styptol (KNOLL & CO.-Landwigzbalen), Cetarnia unu phtbalicum, das neutrale phtbalsure Salz des Cotariais, soil in gleieber Weise Auwendung finden wie das Stypticin (s. d.). Die Wirkung des Cotariais wird darreb die gleichtalls entändungswärige und blutstillende Phtbalsaure unterstützt. Die Darstellung des Styptols erfolgt nach D.R.P. 175.079 durch Eiswirken von Phthalsaure acht Phthalsaure acht Phthalsaure acht Phthalsaure acht Phthalsaure acht weiser acht eine erweiten der Phthalsaure der Phthalsaure der perchenden Salze. Es bildet ein gelbes, mikrokristallinisches Pulver, das in weniger als 1 Tr. Wasser bei gewöhnlicher Temperatur fölicht ist. Ze neigt dazu, beim Umkristallisieren, z. B. aus Alköhol, in saures Salz und freie Base zu zerfallen. Der Sehnelzpunkt ist unseharf, etwa 102—105% as sied das Salz beim Erbitzen langsam zersetzt. Das erwähnte saurer Cotarniaphtbalait hat keine arzaeilehe Anwendung gedunden; es föst sich erst in 50 T. kaltem Wasser und sehmilat unseharf bei etwa 115%.

Die Anwendung und Dosierung des Styptels ist die gleiche wie die des

Stypticins.

Vorsichtig aufzabewahren.

ZERNIK.

StyraCaCe28, Familie der Dicotyfedoneae (Itelle Ebenales). Strücther oder Blaume mit spiralig gestellen, einfachen, gaurandigen eder gesigten Blätten. Blüten strahlig, anschulich, in meist reichen Blütenständen, zweigeschlechtlich, 5-doct zeilederig, Keichblütter 5-4, verwachen; Blümenblütter 5-4, verwachen; Stanbblätter 10-8, in zwei Kreisen, nur am Grande miteinander vereinigt. Fruchthlätter 5-3, verwachen, mit je I eder einigen Samenalagen. Fruchthoster ber 3-, verwachen, mit je I eder einigen Samenalagen. Fruchthoster bei Frucht einer Schaffracht, Schließfrucht eder Kappel, selten gefülgetig, mit einem bis wenigen Samen; diese mit Nabrgewebe verseben. — Auf Blättern und Stengela kommen meist Stern- eder Schuppenbaare vor. — Hierher etwa 100 Arten, die den tropischen eder subtrepischen Geheiten der Erde angebören (Halesia, Styras.).

Styracin, Zimtsäure-Zimtester, C, H<sub>3</sub> → 0, fludet sich im Sterax und Perubalsum. Es wird ans dem Storax erbalten durch wickerheites Digerieren mit verdinnter Natronlaueg, se lange bis die letzere nicht mehr gefarbt wird und der Rickstand farbies gewerlen ist. Diesen wäselt man mit kaltem Wasser, trencknet und krätislierer ihn aus Alkohel um. Farbiese Näeden doer Studen vom ertenkent und krätislierer has an Alkohel um. Farbiese Näeden doer Studen vom Wasserdampf unzerestat destillierhar. Die alkohelische Lösung (1: 20) wird durch überscheisiger Natronlaueg seinen in der Kälte in zimtsaures Natron um Zilmit.

alkohol (Styron, s. d.) zerlegt. Styracin liefert, mit Chromsäure oder Salpetersäure behandelt, Benzaldehyd nnd Benzoësäure.

Styracol (KNOLA & CO.1,udwighalren) ist der Zimtskureester des Gnijskols, also ein Cinnamyl-Gnijskol der Formel  $_{\rm C}$   $_{\rm C}$   $_{\rm H}$ ,  $_{\rm H}$ ,  $_{\rm CHI}$ ,  $_{\rm CO}$  Nach D. R.-P. 62.7.16 werden gleiche Moleküle Gnijskol und Zimtsharenchlorid bei gewöhnlicher Temperatur zussummengebracht und nach zwei Stunden karze Zeit auf dem Wasserbadervahrigt des Sasses wird mit siedendem Alkohol aufgenommen und führlert, heim Erkalten seleidet sich das Styrakol in langen Nädeln kristallinisch ab. Die Kristalie werden durch Lachristallisieren as Alkohol gereinigt. Der Kürger schneilt bei den Kristalie werden durch Lachristallisieren as Alkohol gereinigt. Der Kürger schneilt bei den Kristalie werden der Greinstellisieren as Alkohol gereinigt. Der Kürger schneilt bei den Kristalie werden der Greinstellisieren der Greinstellisten der Greinstellisten der Greinstellisten der Greinstellisten der Greinstellisten der Greinstellisten der Greinstel

Das Styracol soll innerlich bei chronischem Blasenkatarrh, Gonorrböe, Magenund Darmkatarrh sowie namentlich hei Tuberkulose Verwenduug finden. Dosls 0°25-0°5-1 g mehrmals täglich.

Styrax. Gattung der nach ihr beuannten Familie. Sträucher oder Bäume, an allen Teilen mit Ansnahme der Blattoherseite mehr oder weniger dicht mit Schnppen hesetzt oder sternhaarig filzig, selten kahl. Blätter ganzrandig oder schwach gesägt. Blüten meist weiß, 5zählig, in axillären oder terminalen, einfachen oder zusammengesetzten, meist kurzen und lockeren, oft nickenden Trauben mit kleinen bis sehr kleinen Bracteen. Kelch glockig, mit klein-fünfzähnigem oder fast gauzrandigem Saume. Korolle 5hlätterig oder 5teilig, die aufrecht ahstehenden, meist länglichen, in der Knospe dachigen oder klappigen Segmente wenig verbunden. Antheren 10. dem Grunde eingefügt, Filamente frei oder mehr oder weniger verwachsen. Frachtknoten größtenteils oder völlig oberständig, hreit kegelförmig bis niedergedrückt, kahl oder hehaart, zuerst dreifächerig, aber später durch Auseinanderweichen der Scheidewände in der Achse fast einfächerig, Griffel pfriemlich oder fadenförmig mit dreiteiliger Narbe. Fruchtknotenfächer mit wenigen Samenknospen. Fracht fast kngelig oder länglich, hartschalig, meist cinsamig. Der Same im Grunde aufrecht, mit Endosperm. Heimisch in den wärmeren und heißen Gegenden von Enropa, Asien und Amerika.

St. Benzoin Dryander (Laurus Benzoin Houtt., Benzoin officinale Hayne). Benzoë-Storaxbaum, Mittelgroßer Baum mit mannsdickem Stamm. Holz braunrot, Riude grünbraun, inneu braunschwarz, Blätter abwechselnd, ihr Stiel 1 cm lang, die Spreite his 11 cm lang, his 4.5 cm hreit, eiförmig-läuglich, zugespitzt, der Rand unregelmäßig geschweift, die Oberseite kahl, die Unterseite weißlichsternfilzig his auf die rostbräuulichen Adern. Blüten 5-, selten 4zählig, in zusammengesetzten, rispigen Tranben. Kelch schwach 5zähnig, außen silberweiß, innen rotbraun. Korolle 5teilig, wie der Keleh gefärbt. Staubgefäße unter sich röhrig verwachsen. Fruchtknoten oberständig, eiförmig, weißlich-zottig, unten 2-3-, oben 1fächerig, Griffel fadenförmig mit stumpfer Narbe. Frucht niedergedrückt kugelig, holzig, nicht aufspringend. Samen nußartig, rötlich-kastanienbraun, mit 6 helleren Längsstreifen. Liefert Benzoë (Bd. II, pag. 642). Nach TSCHIRCH (Ber. d. Ges. naturforsch. Freunde iu Berlin, 1889) enthält der Benzoëbaum weder Sekretbehälter noch ein Sekret. Erst nach Verwandung des Stammes fließt nach einiger Zeit das wohlriechende Harz aus, das demnach als ein pathologisches Produkt der Verletzung anzusehen ist. Infolge der Verwundung bilden sich in der Rinde Höhlen unregelmäßiger Gestalt (vergl. unten Styrax),

St. subdenticulatum Mqu. auf Sumatra liefert vielleicht auch Benzoë.

St. sericca (?) (Kuro-moji) in Japan liefert ein angenehm aromatisches Öl. Holz und Riude dienen zur Anfertigung von Zahnstochern.

St. Obassia S. et Z. enthält in der Fruchtschale einen dem Mannit nahestebenden Körper, Styragit, Callia Os, leicht in Wasser und verdünntem Alkohol

löslich, in Äther und Benzol unlöslich (Y. ASAHINA, Journ. of the pharm. Soc. of Japan, 1907, Nr. 306).

St. japonica S. et Z. enhalt in der Fruchtschule ein giftiges Saponin, Sie

wird znm Fischfang verwendet. (Arch. d. Pharm., Bd. 145, 1907).

St. ferrugineum NERS. et Mart. in Brasilien, 8t. gluhrum 8w. und 8t. pallidum a. D.C. in Guyann, 8t. race monum a. DC. in Pern, 8t. tomeutonam HUNG. BOXPL. in Kolumbien liefern wehlriebehnde Ilarze, die zu Rüscherungen und anch mediziasieh verwendet werden. Vielleicht stammt von einer dieser Forden der 1830 von BOXATRE beschriebene Styrax von Bogota, der, wenig wohlriebehnd, in Gestatt kleiner Brote in den Handel kom.

St. officinnle L., Baum oder Stranch, bis 7m hoch, mit ovalen, gazrandigen, nuterseits behaarten Blättern, weißen, 5teiligen Blüten mit goldigelben Antberen und grünflüger Steinfrucht. In den östlichen Mittelmeerländern bis

Dalmatien, in Italien and Südfrankreich eingebürgert.

Von dieser Pflanze kam eine Sorte "Styrax", die besonders im Altertum iu Gebrusch war, neben der nber wabrscheinlich sehon damals das sofort zo besprechende åhnliche Prodakt von Liquidumhar in Gehrauch war. Die erstgenannte Sorte ist ein festes, der Benzoë ähnliches Harz von angenehmen Gernch.

Styrax liquidus, Balsamam Styrax, Storax, franz. Storax liquide, eagl. Liquid storay. Jett vestlet man nater Styrax des von Liquidam bor orientalis Miller (18d. VIII, pag. 233) gewonneuen Balsam. Im südwestlichen Tell Kielassiens (den Inseln Kos und Rhodus gegenüher) lacken wandernde Trakmenen im Jani and Juli die noch fest am Namme haffende Ründe nebst Teilen des Hodes von Bianen, die gegen Eade des Frühjahrs durch Einsehaltte verletzt wurden, nad schmelzan daruns nit Hillie von warmem Wasser den Balsam ans. Die Rindenstücke werden dann in Roßbaarsikke abgesehöpft, gepreßt und dieses Frodukt mit dem zumert durch die Schmelzung gewonnenen vereinigt.

Noch den Untersuchungen von J. NORLLER bilden sich Infolge der beim Eisschneiden entandenen Wandreite im Blutz schiegene Schreibehiter, die sich bald lysigen erweitern; in ihnen entsteht der Styrax. MORLLER hat gezeigt, daß zanächst statt der typischen Elemente bloß Parenchym entsteht, und hat diese Entschangsweise des Norax sodina nach experimental nachgewiesen. Indem MORLLER an kultiverten Lipidamberbämen mechanische und thermische Reize verschiedener Art answadte, konnte er sich überzeugen, daß jeder Wandreit, dauch Klopfen, Drücken, Sengen n. n. m.) Storaxbildung zur Folge hat (Ber. d. internat. Ausstellung im Moßkau, 1897).

Der so gewonnene robe, wasserhaltige Storax ist grau, klebfig, zähe, dickRissig, in Wasser untersinkend and undurchsichte. Durch sehr langes Stehen,
leichtor durch Erwärmen wird er kär und dankelbrann, indem das Wasser verdanstet, und die festen Urerieigkeine sich zu Boden setzen. Sur in sehr ditnaen
Schiebten und erst nach langer Zeit trocknet der Styrax ein, bleibt aber inner
Kheite, Er ist fast völlig Isölsch in Ather, Akhooli, Essigather, Nethylakhool,
Amylakoloi, Essessig, Aeeton, tellweise Rollen in Pedrotäther und Toinol, zum
größen Tell isölsch in Benzul und Chloroforne. Sp. (sew. 1112—115. Die durchgrößen Tell isölsch in Benzul und Chloroforne. Sp. (sew. 1112—115. Die durchgesten Tell siche in Benzul und Chloroforne. Sp. (sew. 1112—115. Die durchnicht ihre 30%, 2. Asehe nicht über 10%, 3. Kahoolikoislere Anteil nicht und
60%, 4. alkoloimloislere Anteil nicht über 3%, 5. Saurezahl direkt: 55—75,

Sentralla 35—75, 7. Verschlungschl 100—110.

Unter dem Mikroskop sieht man im Styrax kleine, bräunliche Körnehen oder zihe Tröpfehen in einer dieken , farhlosen Plüssigkeit, außerdem spärliche Pflanzenreste, besonders Pasern. Im polarisierten Lichte erkennt nam zahlreiche, sehr kleine Kristallbruchsticke und seiten größere Tufeln. Setzt man dünne Schleichen des Styrax auf dem Objektrüger na eine warme Stelle, so schießen am Raude federige oder spießige Kristalle (Styracin) an, während sieh in den erwähnten Tröpfehen rechtwinkelige Tafeln und knrze Prismen (Zintsäure) hilden. Das von dem roheu, wasserhaltigen Blasnn abgegossene Wasser pflegt nebet Sparen von Zintsänre Kochsalz zu enthalten, wahrscheinlich herrührend von dem zum Ausschnetzen des Styrax heuntzten Sewassen.

Der Styrax besitzt einen sehr angenehmen, eigeutümlichen Geruch und schmeckt

scharf aromatisch kratzend.

Die Zusamneusetzung des Styrax ist quantitätiv eine sehr wechselude. Er eniblätt Freie Zimstaure, Styrof (c. fl.; Phenylathyen) und Vanillie, feren styracin (Zimstaure - Zimtstaure - Zimtstaure - Zimtstaure - Phenylpropyriseter and Storensio (C., Jiz, Q.), tellis frei, teils als Zinstaureseter. In einer getuen Handeisware fand TSCHIKGE Wasser 14½, freie Zimtstaure 23·1½, gebandene 24·22½, wewe etwa die Haffte als Harz an den Storensio gebanden, die Haffte in Form der aromatischen Ester 20-5½, Styrol 24½.

Man besützt den Styrax von jeher als Ränehermittel und noch jetzt ist er ein Bestandteil vieler Räueherssenzen, kerzen und pulver. Priher verwendete man ihn als Mittel hei katarrhalischen Leiden. Jetzt findet er sehr ausgedehnte Anwendung als Mittel jergen Krätte. Man verdinunt ihn dazu am besten mit je 25%, Alkohol nad Ol. Olivar. In der mikreskopischen Technik besätzt man eine Lösung von Styrax in Chioroform oder Mondormangshithali zum Einschlieden von Pripararten.

Die als Preßrückstand resultierende Rinde wird getrockuet and iu der griechi-

sehen Kirche neben Weihrauch zum Räucheru henützt.

Sie gelangte friher unter den Nameu Cortex Thymiamatis, Cortex Thurls, Styrax calamita, St. solidus, St. vulgaris oder roter Styrax auch nach Europa. Nach FERRAXD ist sie häufigen Verfälschungeu mit Koniferenharz ausgesetzt. Derseible zog mit Alkohol 17%, mit Ather 16%, mit Schwefelkollenstoff 19%, Harz aus.

Dem Styrax ähnliche Balsame werden noch von einigen anderen Liquidambar-

arten gewounen:

Liquidambar styraciffun L. (Bd. VIII, pag. 233), im atlantischem Nord-amerika, Mexiku und Gantemala, liefert under dem Namen as west zum Ambraliquidar einen dem Styrax sehr ähnlichen Balsam. Er ist halbfest, gran bis brann, fast völlig löslich in Äther, Alkohol, Essigather, Methylatkohol, Amylalkohol, Essesig und Aceton, zmm größten Teil löslich in Benzol und Chloroform, weniger in Toltol und Petrolüther. Er enthält freie Zimstaure, Vanillin, Styrol, Styracia, Zimstaure "Phenylpropietser, Styresino (wahrscheinlich dem Storesiol isomer), teils freit, teils als Zimtsäureester. Zimtsaure-Athylester fehlt dem "Sweet gum".

Liquidamhar Formosana HANCE, in Formosa und Nordehina, und L. macrophylla OERST., in Zentralamerika, liefern den genannten ahnliche Balsame. Beide Arteu sind wahrscheinlich mit L. styracifina zu vereinigen.

L. trienspis  $M_{1Q}$ . liefert anf Sumatra einen Balsam (Sigadangdung nnd Macenduag).

Altingia excelsa Noroxua (Liquidamhar Altingia BL.), "Rasamala Nantaop, Sikadungdung". Heimirch im indischen Archipel, Birrash und Assam. Man gewinnt den Basam (Kindafharz) in Birras durch Einschnitte in den Baum und indem man den Stamm durchbohrt und ein Fener um denselben anzündet. Er enthätt Zimbsater, Zimtaldebyd und Benzaldebyd.

Literatur; Ficcision and Hassier, Pharmalographia. — J. Moriana, Zar Kemithis des Steraz, Johos, 1875. — Ficcision, Pharmalogonie. — Hassiera, Science papers. — W. v. Milata, Lumos Annales, 1877. — Könera, Diesertation, 1880. — Firro, Luzoo Annales, 1870. — William, Johnson, 1870. — Grando Chirana, Changler, Chief, Chief, Chief, 1870. — Parasan, Journa & Palvara, Edward, Chief, Chief, Chief, 1870. — Parasan, Journa & Palvara, 1870. — A. Tecunoca, Die Harze and die Hardebaltier, 2. Ada, 1996 (Griv etter Literatur).

Styroglycerit gegen aufgesprungene Hände, hesteht aus Tinct. Benzoës comp. 4 g, Glyzerin 8 g, Sapo kalin. 1 g, Aqna Rosae 16 g. Zernik.

Styrol, Phenylathylen, Vinylbenzol, C<sub>4</sub>In, CH = CII<sub>1</sub>, der einfachste Körper der Olichhenzole der Alkylenbenzole (mit ungesättligter, dien Doppel-bindang enthaltender Seitenkette), findet sich zn 1-5% im Storax, im kleinerer Mange im Steinkohlenteer als Begleiter des Rohrylohs. Es kunn durch Destillation des Storax mit Wasserdümpfen nach Zusatz von etwas Natriamkarbonat, auch durch trockene Destillation von Drachenbult mit oder ohne Zinkstande rehatien werden.

Künstlich eutsteht das Styrol durch Leiten von Acetylen durch ein gilblendes Rohr (nehen Benzol), durch Enleiden von Athylen in erhitztes Benzol hei Gegenwart von Aluminiamehlorid, aus Zimtsäure durch Erhitzen mit Wasser auf 200° oder durch trocksene Destillation mit oder ohne Atzkalk. Am besten wird es gewonnen durch Enwirkung von Dienwassensfolkierne and Zimtseiner und Versetzen der gehöldeten §- Bromzimtsäure mit Bodalösung his zur alkalischen Reaktion, wodurch dieselbe nach der Gleichung

 $C_4$  II $_5$  .  $CH_2$  — CH Br — COO H =  $C_4$  II $_5$  . CH =  $CH_2$  +  $CO_2$  + H Br in Styrol, Kohlensäureanhydrid und Bromwasserstoffsäure gespalten wird. (Ber. d. D. chem. Gesellsch., XV, 1983.)

Das Styrol hildet eine bewegliche, farhlose, stark lichtbrechende Pflüssigkeit von angenehm aromatischem Gernel. Siedep, 114; sp. Gew. 0-920. Optisch in aktiv. Löslich in Alkohol und Ather, unlöslich in Wasser. Beim Auffewahren, besonders im Sonomellicht doer in der Warme, polymerisiet er sich allumliklich zu Metastyrol (C<sub>4</sub> H<sub>3</sub>)n. Durch Erhitzen des Styrols im gesellosseuen Rohr suf 2009 erfolgt die Umwandlung sofort. Das Metastyrol bildet eine aumorphe, durch einsichtige, glasartige gernechlose Masse, die in Alkohol unlöslich, in siedendem Ather unr wenig löslich ist. Durch Destillation wird sie in Styrol zurückeverwandelt.

Durch Oxydation des Styrols mit Salpetersânre oder Chromsture entstehl Benzoësaure. Durch Erhitzen mit Jodwasserstoffsäure kildet sich Äthylbenzol,  $C_6 H_1$ ,  $C_1 H_3$ , mit Chlor oder Bromwasserstoffsäure z-Chlor- bezw. z-Bromathylbenzol,  $C_6 H_3$ , CHCl(Br)—CH<sub>3</sub>. Brom bildet das hei 60° sehmelzende Styrofdliromid, z,  $\xi$ -Dibromathylbenzol,  $C_6 H_3$ , CHBr—BH $_2$ Br.

Styrolen, styrolenulkohol, Phenylelykol, C, H, CH(0H)—CH(0H), bildet eich durch Erektmes om Styroldibronid, C, H, CH(0H)—CH, Be (6, Styrol) mit Pottnehdisaug, Peine, sublimierbare Nadeln vom Schmp. 67°, Siedep. 273°, löslich in Wasser, Alkoho, Alber, Benzol und Eisessig, wenig Bolich in Ligroin, Durch Salpetersfares wird es zu Henzoylkarbinol, C, H, CO—CH, OH, own Schmp. 85° (wasserferi) und Beuzoylamnisenskure, C, H, CO. COUH, vom Schmp. 85°, durch Chromasure zu Benzaldelphyl oxyleit. Durch verdinate Schwefelsbare werden 2 Mol. Styrolen zu Pribenylnaphthallin, C, a H, —C, H, sown Schmp. 102°, Siedep. 347° kondenslert.

Styrolin, ein von Gebr. Evers-Düsseldorf in den Handel gebrachtes Präparat, soll die wirksamen Ester des Storax enthalten.

Bewarreem.

Styron, Styrylalkohol, Zimtalkohol, \gamma-Phenylallylalkohol,  $C_6 H_5 \cdot CH = CH - CH_2 OH$ 

findet sich in Form des Zimtsäureesters (s. Styracin) im Storax and Peruhalsam und wird durch Destillation des Styracins mit Kalilange erhalten. Nach wiederholter Rektifikation hildet es seidenglänzende, hyazintartig riechende Nadeln vom Schmp. 33°, Sieden, 250°. Löslich in Alkohol, Äther, Glyzerin, Durch vorsichtige Oxydation (mit Platinniohr) geht es in Zimtaldehyd and Zimtsäure (s. d.), durch stärkere Oxydation (mit Salpetersäure) in Benzaldehyd und Benzoesanre über. Durch Reduktion mit Wasserstoff entsteht Phenylpropylalkohol,

Ca Ha . CHa . CHa . CHa OH vom Siedep. 235°.

Das Styron dient in Glyzerinlösung (15:120) zu Desodorierungszwecken. Ein weniger reiues und daher noch flüssiges Praparat kommt für Parfümeriezwecke in den Haudel. BRUKSTROEM

Styrosapen ist eine neutrale Kaliseife mit 25% Styrolin (s. d.). ZEENTE.

Su, früher gehräuchliches Symbol für Bernsteinsäure.

ZERNIK. Suaeda, Gattung der Chenopodiaceae;

S. fruticosa (L.) DEL und S. altissima PALL., im Mittelmeergehiete, sowie einige andere Arteu sind Soda- und Gemüsepflanzen.

Sub-, in der chemischen Nomenklatur in Zusammensetzungen häufig benützte Vorsilbe, bedeutet "unvollkommen", z. B. Saboxyd. Salze zweisäuriger Basen mit nnr I Mol. einer einbasischen Säure werden durch die Vorsilbe aub gekenuzeichnet. z. B. Liquor Plnmhi subacetiel. Bismntnm subnitricum, ferner Magnesiumsnbkarbonat u. s. w. In der älteren Nomenklatur war die Anwendung dieser Vorsilbe eine noch viel häufigere. Der jetzt Natrium thiosulfnrienm genannte Körper hieß früher, der Ansieht von seiner Zusammensetzung entsprechend, Natrium subsulfurosum.

Subcutin (RITSERT-Frankfurt a. M.) ist das paraphenolsulfosaure Salz des

Anästhesins (s. d. Bd. I, pag. 609),  $C_6H_4$   $\stackrel{NH_4}{\sim} SO_2H$ .  $C_6H_4OH$ , ein weißes, kristallisches Pulver vom Schmp. 196.5°, in kaltem Wasser zu 1°/0, iu Wasser von Körpertemperatur zu etwa 21/40/a löslich. Diese Lösungen sind haltbar and lassen sich sterilisieren. Das Mittel soll, da es wasserlöslicher und reizloser als das Anästhesin ist, an dessen Stelle und in gleicher Dosierung Anwendung finden, insbesondere als Suheutol (Subentin 0.8, Natr. chlorat, 0.7, Aq. dest. 100.0) znr Infiltrationsanästhesie. Vorsiehtig aufzubewahren! ZEENIK.

Suber s. Kork. - Suberin s. Korkstoff, Bd. VII, pag. 644.

Suberinsäure s. Korksäure, Bd. VII, pag. 643.

Tn.

Suberit heißt ein Kunstkork, dargestellt aus neuen Korkspänen, die zerkleinert uud durch rin Bindemittel wieder zu Blöeken vereinigt sind. ZERNIK.

Subeston, Eston und Formeston (Chem. Werke Dr. A. FRIEDLANDER-Berlin) sollten nach Angabe der Darsteller sein Aluminium-1/2-Aeetst, AI (OH), (CII, COO),

Aluminium-2, Acetat, Al (OII) (CII, COO), bezw. basisches Aluminiumacetatformiat, Al (OH) (CH<sub>2</sub> COO) (HCOO) - samtlieh schwer löslich. Die Untersuchung ergab, daß alle drei Praparate über 10% Aluminiumsulfat euthielten und auch sonst nicht in ihrer Zusammensetzung den Angaben der Darsteller entsprachen. Näheres über diese Konkurrenzpräparate des Lenicets s. Apoth.-Ztg., 1907.

Sublamin, Hydrargyrum sulfuricum cum Aethylendiamino, Quecksilbersulfat-Aethylendiamin, besteht aus einer Vereinigung von 3 Mol. Onecksilbersulfat und 8 Mol. Äthylendiamin und bildet farblose Nadeln, die in Wasser mit alkalischer Reaktion sehr leicht, in Alkohol sehwer löslich sind. Der Quecksilbergehalt heträgt en. 43%, Das Sablamin soll hinsichtlich seiner desinfraierenden Eigenschaften dem Sablimat gleichwertig sein, vor letzterem aler den Vorzug leichterer Löslichkeit, vollkommener Reizlosigkeit und größerer Tiefenwirkung bestiens. Eiweiß wird durch Sublamn incht gefällt.

Snhlamin kommt in rot gefärbten Tabletten à 1 g in den Verkehr.

Fabrikant: Chem. Fabrik a. A. vorm. E. SCHERING-Berlin.

Anfbewahrnng: Sehr vorsichtig.

Tu.

Sublimat, Quecksilhersuhlimat, Atzsublimat, Sublimé corrosif (franz) = Hydrargyram hichloratum corrosivum, s.d. Bd. VI, pag. 464. Die Quecksilberchlorid enthaltenden Präparate, Lösangen, Verhandstoffe n. s. w. werden in weitaus den meisten Fällen als "Sublimat"-Präparate n. s. w. hezeichnet:

Sublimatkollodium = Collodinm corrosivum, Bd. IV, pag. 82.

Sublimatlanolin wirkt nach GOTTSTEIN ebenso desinfizierend wie eine wässerige Sublimatlösung, weil das Lanolin Wasser enthält, während ja lm allgemeinen Antiseptika in öllger Lösung unwirksam sind.

Sublimatiösungen (Sublimatwasser) s. Bd. VI, pag. 466.

Sublimatpapier wurde empfohlen zur Anfertigung von Sublimatiösung ex tempore. Ähnlich wie die Briefmarken geloehtes Papier, von dem also elecht Stieke abgerissen werden können, wird mittels einer Pipette mit einer Sublimatkochsatilosung in hestimmter Menge versehen und getrocknet. Beim Gebrauch wird ein Stiek solehen Papieres einfach in das Wasser gegeben und umgerührt.

Auch als Verbandmaterial selbst ist ein Sublimatpapier (Filtrierpapier, das mit einer 0·2°/o Sahlimat und 5°/o Glyzerin enthaltenden Lösnug getränkt ist)

von Gödicke angegeben worden.

Sublimatpapier zum Nachweis von Arsen wurde von FLCKGKOR empfohlen; er läßt den in bekannter Weise entwickteten Arsenwasserstoff auf ein mit Nublimatiosung befenchtotes Struftehen Flitzierpapier einwirken. Das Sublimatpapier wird unter der Einwirkung von Arsenwasserstoff anfangs sehön gelb, hei langerer Einwirkung braun. Der gelbe Fleck wird nicht wie der shniche Silberfleck durch Wasser geschwärzt. Es gelingt noch der Nachweis von <sup>7</sup>/<sub>168</sub> mg Arsenigsänger.

Sublimatpastillen, Sublimattabletten s. Pastilli Hydrargyrl biehlorati.

ZERNIK.

Sublimatselfe ist eine mit Quecksilherchlorid zu verschiedenen Prozentstzeu versetzte überfettete Seife. Das Quecksilherchlorid ist darin zu Quecksilherchlorid, bezw. -palmitat oder -stearat amgesetzt. Diese Quecksilherverbindungen sind, wie Versuche von JOHNE (Pharm. Centralhi, 1886, 59) beweisen, wirksam und imstande, Milzbrandsporen abzatöten.

Ta.

Sublimatverbandstoffe s. Verbaudstoffe. Zensik.

Sublimation is als eine Destilation fester Körper aufzafassen, indem der fenes Körper aufst Eritation in Dampf rerevaudiet wird, dessen Nerdeibung ar einem "Sublimat" an kälteren Suelen wieder erfolgt. Die Sublimation wird in der Regel zu dem Zwecke ausgeführt; um einem "Sublimat" an kälteren Suelen wieder erfolgt. Die Sublimation wird in der Regel zu dem Zwecke ausgeführt; um einem flüchtigen Körper von nieht flüchtigen leinengungen, die in dem Sublimationsegfaß zuräckbleiben, unter Vermeidung der Zerestung zu trensen und dadaren zweinigen. Die Gefäße, in denen Sublimationen benutzten Apparaten etwas verseibelen, da die Dampfe der festen Körper wegen ihrer Verdichtung an külneren Stellen keinen weiten Weg zuräcklegen Können. Haufig setzt sich das Sublimat dicht oberhalb der erhätten Stelle an. Nan benutzte deslath früher häufig gewönhilche Glassischen als Sublimationsgefäße, die, so weit hir inhalt reichte (vest al.) gete Hölen), in Sund einstehet wurde abekann auch Zertrimmerung der Glassfaschen oder Abspreugung des oberen Teiles herausgenommen. Zum gleichen Zweck fanden auch die bekannten Schafert

kugeln, Retorten, Kolben Anwendung. Im übrigen sind in der Industrie für verschiedene Zwecke anch Gefäße anderer Art, von Eisen, Ton im Gebranch.

Im pharmazeutischen Lahoratorium werden ah und zu noch die Sublimation der Benzoësäure und Bernsteinsäure ans den Harzen und die des Jods zu analytischen Zwecken ausgeführt.

Die Sublimation des Quecksilhercblorids und Quecksilhercblorürs geschah gemeinhin in den ohen erwähnten gewöhnlichen Glasflaschen. Eine eigentümliche Sublimation ist die bei der Darstellung des Hydrargyrum chloratum vapore paratum, des Dumpfkalomels, henutzte. Die Dämpfe des Quecksilherchlorürs werden in ein Gefäß geleitet, in dem sie mit Wasserdämpfen zusammentreffen und dadurch koudensiert werden. Während das ohne Wasserdampf sublimierte Onecksilberchlorür einen steinharten Klumpen als Sublimat liefert, 1st das mit Wasserdampf hereitete Quecksilberchlorür ein äußerst zartes Pulver.

Für analytische Zwecke, namentlich wenn es sich nur nm kleine Mengen handelt, bedient man sich zweier Uhrgläser als Sublimationsapparat. Das Jod für mußanalytische Zwecke pflegt man in dieser Weise

zn suhlimieren.

Für Substanzen, die erst bei sehr boher Temperatur flüebtig werden, kann man das ohere Uhrglas kühlen, indem man ein Bleirohr spiralig aufwickelt, so daß es dem Uhrglas sich eng anschmiegt.

Während der Sublimation wird ein Strom kalten Wassers durch das Bleirohr geleitet. Zur Beschleunigung der Prozedur empfiehlt es sich, ein indifferentes Gas gegenwärtig sein zu lassen bezw. vorsichtig durchzuleiten.



Ein namentlich für Demonstrationszwecke geeigneter Sublimationsapparat (nach Bruhl) ist der durch die Fig. 163 wiedergegebene. Der Tiegel a nimmt die zu sublimierende Substanz anf, wird hieranf vorsichtig erhitzt, and die sublimierte Substanz kann nach Abbeben der Glasglocke b gesammelt werden.

Die Sublimation flüchtiger Körper, die bei 100° noch nicht suhlimieren, mit Hilfe von Wasserdämpfen rechnet man meist mit zur "Destillation mittels Wasserdämpfe"; ebenso bezeichnet man die Sublimation flüchtiger fester Körper mit überhitztem Wassordampf gemeinhin auch als "Destillation mittels überhitzten Wasserdampfes". Das in beiden Fällen als Destillat auftrotende Wasser gibt die Erklärung für dieso Bezeichnungsweise; im Destillat sebwimmen in den eheu berührten Fällen die sublimierten Körper als Kristalle herum. Darch die Destillation (bezw. Sublimation) mit Wasserdämpfen oder überhitztem Wasserdampf können viele Substanzen destilliert hezw. sublimiert uud dadurch auf leichte Weise rein dargestellt werden, die bei der ihnen eigenen höheren Siedetemperatur destilliert bezw. sublimiert, zum Teil zersetzt werden würden.

Iu der Analyse wird auch mehrfach von der Sublimation Gehrauch gemacht, so z. B. bei der Vorpräfung, wobei Ammonsalze, Quecksilberverbindungen, Arsenigsäure u. s. w. Sublimate geben, die sich durch ihr Aussehen, nötigenfalls unter der Lune, sowie durch ihr Verhalton gegen Reagenzien charakterisieren lassen. Auch einige der auf Kohlo vor dem Lötrohr entstehenden "Beschläge" (s. d.), jedenfalls diejenigen, die man weitertreiben kann, sind Sublimate.

Für die Großtechnik kommen namentlich Steinzeng-Sublimierapparate in Betracht, welche heispielsweise für die Joddarstellung einen luftdicht anfgeschliffenen Deckel mit oder ohne Stutzen besitzen.

KOLBE läßt zwischen 2 aufeinander geschliffenen Glasuhrgläsern ein passend geschuittenes Filterpapier dazwischenlegen und die Gläser durch einen Messingstreifen zusammenhalten. Die Dämpfe der suhlimierenden Suhstanz gehen durch die Papierschoidewand und werden oberhalb derselben sublimiert.

die l'apierschoidewand and werden oberhain derseinen subilmet.

Sublimation im luftverdünnten Raum wurde von SOMARUGA für Indigo und von VOLHARD heispielsweise für Brenzschleimsäure und BURGOIS für Harnstoff zuerst

angewendet.

In nenerer Zeit wurde die Suhlimation beim Vakuum des Katbodenlichtes vorgenommen, wobei selbst Alkaloide unzersetzt suhlimierhar slud, z. B. Chiniu sublimiert bei einer Badtemperatur von 170—180°, Morphium sublimiert bei 191—193°.

Ein kombinierter Destillations-, Schmelz- und Sublimationsapparat mit doppelt tubuliertem Helm aus Porzellau wurde von Paul koustruiert. Schneider.

Sublimatvergiftung. Die Erscheinungen und Folgen der chronischen Vergiftungen mit Sublimat sind dieselhen wie bei anderen Quecksilberverbindungen

(a. Mercarialismue). Akute Vergrüftnagen können eintreten durch Verweebbluug mit anderen Salzen, überhaupt bei Urvorsiehtigkeit; seiten wird süblimat zu Mord oder Selbatmord benützt, weit sein abscheelicher Geschmach and die Attwirkung abschrecken. Zunge und Schland sehwellen an und werden von einem grauweißen Schorfe hedekt. Die Austrang des Magens audert sich in dem Erbrechen weiter und buttiger Massen, die Austrang des Darmes durch huttige Durchfülle. Zugleich wird die Harnabsonderung unterdrickt, ert Harn ist eiwelkhaltig, der Pak wird klein, die Harnabsonderung unterdrickt, ert Harn ist eiwelkhaltig, der Pak wird klein, die Haut empfindlich und unter sehwerem Kollaps, abor meist bei ungetrübtem Bewäßsein, kann der Tod in wenigen Studen einstellen. Mituater bekomme die Vergifteten, wie bei anderen Äugiften, Ödem der Glottis und ersticken; hanfiger zicht ist die Estznändung des Verdauungsweges durch mehrere Tage hin, bevor

Als letale Dosis betrachtet man 0.8 g.

sie tödlich endet.

Erfolgt nicht freiwillig reichliches Erhrechen, so muß dieses berbeigeführt worden, am besten mechanisch durch Reizen des Schlundes oder durch Apomorphin (O'01 snbkutan). Dann gibt man Milch oder Eiwelß und als chemisches Antidot frisch gefälltes Schwefeleisen.

Sublimophenol, aus Sublimat und Quecksilherphenolat bestehend, bildet farblose, in Phenol oder einer siedenden Phenollösung lösliche Kristalle. Näbere Angaben fehlen. Antiseptikum. Sehr vorsichtig anfzubewahren.

Zessik.

Subluxation (inxare verrenken) nennt man die unvollständige Verrenkung eines Gelenkes. Die Gelenkesuden sind zwar aus ihrer normalen Lage gebracht, alleiu es berühren sich noch die Gelenkflächen, wenn auch nicht an korrespondierenden stellen. Bei der vollständigen Verrenkung (s. Luxatiou) baben die Gelenkflächen giede Berührung verloren.

Suboxyde sind diejenigen Metalloxyde henannt worden, welche weniger Sanerstoff enthalten als die zagebörigen basischen Oxyde, und welche bei Behaudlung mit Sauren in das Metall und das sauerstoffreichere basischo Oxyd zerfallen, z. B. Bleisnboxyd.

Subscriptio ist die Unterschrift des Arztes nuter dem Rezept (s. d.).

Substance cristallisée inerte wurde von NATURLIE ein auwirksamer Bestanteil der phytialishitate und Digitalisamen genanut, der patter von domselben Autor den Namen Digitin erbiett. Diese Nubstanz wird als feine, bleudend weiße, glänzende Nadeln beschrieben, die sich zu perlmatterarigen Schuppen an- und übereinander lagern. Meist wird jene Substanz als zum größten Telle aus Digitalin bestehend augeseben. Ein von mir untersuchtes und mit dem Namen Digitalin, eristallis. = Digitin bezeichnetes Handelspräparat aus dem Jahre 1856 erwiss else gliefelfalls als identisch mit Digitonia. In Anbetracht dessen, daß nach den Angahen von KILIAXI in den Digitalisbilattern nicht, dagegen in des Digitalissamen das Digitonin vorkommt, in denen ich es hisber auch nur gefunden habe, scheint das Präparat, weides NATURLUS unter Hunden gehaht hat, mit keinem der anderen näher charakterisierten Digitalisbestandteile identisch zu sein. Uter Substance eristalli, inerte s. auch Bd. IV, pag. 398.

Es ist Tatsache, daß alle substantiven Farbstoffe im nentralen Glauhersalzoder Kochsalzhade aufziehen, und daß der größere Tell dersolhen einen mäßigen Alkalizusatz ohne Schaden verträgt; nur eine kleine Anzahl zeigt eine gewisse Empfindlichkeit gegen Alkalien und zieht daher besser im nentralen Bade, wogegen eine noch kleinere Anzahl einen Alkalizusatz direkt erfordert. Anfänglich hielt man die letztere Eigenschaft für das eigentlich Charakteristische für die substantiven Farbstoffe und färhte diese in einem Bade aus Pottasche und Seife oder Soda und Seife. Die ältesten substantiven Farhstoffe waren schr säureempfindlich, vertragen aber einen starken Alkalizusatz; erst später lernte man einsehen, daß der Alkaliznsatz keineswegs erforderlich war und anch durchaus nichts nützte. Heute wendet man starke Alkalien nur noch hei jenen Farhstoffen an, welche zum Auflösen oder hesseren Ziehen eines Alkalis bedürfen, z. B. Benzoschwarzblan; man verwendet jetzt meist kalzinlerte Soda; die tenre Pottasche hat man verlassen, ehenso kommt man mehr und mehr von der Verwendung von Seife zurück, da dieselbe weder das Ziehen, noch das Fixieren der Farbstoffe hefördert; endlich hat man auch das teure phosphorsanre Natrium verlassen and wendet dasselbe nur noch in vereinzelten Fällen an, wie z. B. beim Färhen mit Chrysamin. Es ist ührigens keineswegs gleichgültig, welche der genannten Begleitsubstanzen man zum Färben wählt, denn die endgültige Nüance wird dadurch beeinflußt. Verfasser hat an einer langen Reihe von Parallelversuchen die Beobachtung gemacht, daß jedem von diesen Färbehilfsmitteln eine bestimmte Tondenz innewohnt, der Nüance eine bestimmte Richtung zu gehen. So erhält man z. B. beim Färben roter Farbstoffe mit Kochsalz-regelmäßig die gelbstichigsten Tönc. mit phosphorsaurem Natrium und Seife die blaustichigsten; Glanbersalz liegt etwa in der Mitte, giht also das reinste Rot. Ähnliche Regelmäßigkeiten zeigen sich auch bei den anderen Farhstoffen. Demgemäß erhalten wir für die drei Gruppen der substantiven Farbstoffe folgende Färbemethoden:

 Farbstoffe, die am besten im nentralen Bade ziehen: F\u00e4rhen im Kochsalzbade oder Glaubersalzbade, z. B. Diamingr\u00fcn.

 Farbstoffe, die sowohl im neutraleu wie im schwach alkalischen Bade zichen: Färben wie bei 1. oder mit Glauhersalz (10-20%) und etwas Soda (1-3%), z. B. Beuzopurparia.

 Farhstoffc, die am besteu im stark alkalischen Bade zieheu: F\u00e4rhen mit kalzinierter Soda, z. B. Benzograu. Die substantiven Farbstoffe f\u00e4rben aber anch Wolle, und zwar im neutralen Glanbersalzbade, sie verhalten sich in diesem Pnnkte also den hasischen Farbstoffen ahnlich, unterscheiden sich aber von jenen durch das mangelbafte Ausziehen. Die F\u00e4rbungen auf Wolle sind verh\u00e4ltatisma\u00dffig waschecht nnd biswellen sogar walkecht.

Abgeschen von den wenigen Farbtoffen der Grappe 3 färben alle substantiven Farbtoffe sowohl Bannwolle wie Wolle im neutralen Glanbersalzbade. Man sollte daber glanben, daß sie ausel Hallwolle direkt in einem Bade färhen müßen. Das ist in der Tat der Fall, aber unr ein Tell dieser Färbungen ist technisch verwendbar.

Wenn nämlich die substantiven Farbstoffe Banmwolle und gleichzeitig Welle im Farbbade vorfinden, zeigen sie keineswegs in allen Pällen ein gleiches Verhalten gegen beide Fasern. Einige farben beide Fasern gleich stark an, andere die Banmwolle stärker als die Wolle, wieder andere die Wolle stärker als die Banmwolle; dnige farben Wolle nud Banmwolle; dnige farben Wolle nud Banmwolle in der gleichen Nünace an, der größerr Teil aber farbt die beiden Fasern incht in der gleichen Nünace an, se sind naturlich keine großen Nünacennnterschiede, aber doch oft so öklantut, daß sie den Farbstoff für die Haltwolleneinbaffshreei nuorwendaber erscheinen lassen. Wir haben z. B. ein Rot, das auf Wolle greinsteilig, auf Banmwolle batseitlig zielt, oder ein Blau, das auf Wolle greinsteilig, auf Banmwolle batseitlig zielt, oder ein Blau, das auf Wolle greinsteilig, auf Banmwolle batseitlig zielt, oder ein Blau, das auf Wolle greinsteilig, auf Banmwolle batseitlig zielt, doch werden der ein Blau der der bestehen auf Finist der substantiven Farbstoffe und en beiden Fasern ab. Danach kann man die substantiven Farbstoffe in 4 Grappen teilen:

- solche, welche Wolle nnd Baumwolle in gleicher Nüance nnd gleicher Stärke aufärben;
- 2. solcbe, welcho beide Fasern in gleicher Nüance, aber Wolle stärker als Baumwolle anfärben;
- 3. solche, welche helde Fasern in gleicher Nüance, aber Banmwolle stärker anfärhen;
- 4. solebe, welche heide Fasern in verschiedener N\u00e4nnee anf\u00e4rben. Die Farhstoffe dieser letzten Gruppe w\u00fcrden demnach f\u00fcr die Halbwolleneinbadf\u00e4rberei nicht geelgnet sein.
  Die auf Baunwolle erbaltenen F\u00e4rbnngen sind in der bei weitem gr\u00fc\u00fcrten.

Mehrzahl direkt technisch branchbar. Nur in einzelnen Fallen, wenn die direkte Farhung nicht genagend echt ist, wird diese durch weitere chemische Manipulationen in eine anderwolte echtere übergeführt. Derartige chemische Nachbehand-lungsmethoden sind das Diaustieren, das Chromieren, das Nachkapfern, das Kappenden mit Paranttrodiazobenzol. Von diesem Gesichtspanke ans kann man die substantieven Farkstoffe einteilen in:

- direkt färbende;
- Nachbehandlungsfarbstoffe.

Die substantiven Farbstoffe sind meistens die Natriumsalze von Solfostaren der Dizaverbindungen des Benzidins, Tolulains, Dainsdins u. dergl., also meistens Azu-farbstoffe, es finden sieh indersen auch Nitrofarbstoffe, Primulinfarbstoffe u. s. w. unter ihnen. Die Bezeichnung "substantiv" soll ausdrücken, daß diese Farbstoffe von der Faser in Substanz, also als solche anfigenommen werden, d. b. also ohne Umwandlung in einen Tannin- oder einen Metallisck, wie es beim Färben mit basischen oder mit Beizenfarbstöffen der Falli sich.

Für die hierbin gebörigen Farbstoffe gibt es noch versebiedene andere Bezelchungen; sie werden z. B. nach ihrem ältesten Vertreter als Congofarbstoffe bezeichnet; die Elberfelder Farbenfabriken, von denen die ganze Industrie dieser Farben ausgegangen ist, nenen eis Benzidinfarbstoffe, CASSELLA bebezeichnet sie als Diaminfarben, LEONIEMBUT & CO. als Mikadofarbstoffe und Stillbenfarbstoffe, die Müdsiche als Quanifarben, Hobetst als Diami

farhstoffe, OEHLER als Tolnylenfarhstoffe; v. GEORGIEWICS sehlägt die Bezeichnung Salzfarhen vor. Alle diese Bezeichnungen sind lediglich Kollektirnamen für die umfangreiche Klasse der substantiven Farbstoffe und also gleichhedeutend untereinander.

Gasswader.

Substitution. Hierauter versteht man den Ersatz eines Atoms durch ein anderes oder durch eine Atomgruppe (Radikal). Am häufigsten wird der Ausdreck Substitution beim Ersatz von Wafferstoffatomer gebraucht. Ein einfanches Beispiel einer Substitution ist der Ersatz von Wasserstoff durch Brom hei der Darstellung des Bromhenzols:

$$C_a H_a + Br_b = C_a H_b Br + H Br$$

Wie hier ein Atom durch ein anderes ersetzt wird, so kann dies auch durch eine Atomgruppe gescheben. So läßt sich das Brom im Brombenzol durch Einwirkung von Natrium auf ein Gemisch von Bromhenzol nud Äthylhromid durch das einwertige Radikal C<sub>2</sub> H<sub>2</sub> ersetzen:

$$C_6 H_5 Br + C_2 H_5 Br + 2 Na = C_6 H_5 \cdot C_2 H_5 + 2 Na Br$$
(Wurtz-Fittiosche Synthese).

Die chemischen Eigenschaften einer Verbindung werden durch solche Substitutionen, seibt wenn die Substituenten einen ganz ndern chemischen Charakter besitzen, wie das ausgetretene Atom, häufig nur wenig beeinflußt. Bei Verbindungen mit jonischernen Wasserstoffschonen wird der sauer Charakter durch den Einricht enegativer Atome erhöht. So sind die nach den folgenden Reaktionen entstehenden drei Chloressieszkuren:

$$CH_3 \cdot CO_2 H + Cl_2 = CH_2 CI \cdot CO_2 H + H CI$$
  
 $CH_2 CI \cdot CO_2 H + Cl_2 = CIICl_2 \cdot CO_2 H + HCI$   
 $CHCl_2 \cdot CO_2 H + Cl_2 = C Cl_3 \cdot CO_2 H + HCI$ 

lu ihrer Säurenatur verschieden, indem der saure Charakter mit zuuehmendem Chlorgehalt steigt, so daß die Trichloressigsäure zu den stärksten Sänren gebört.

Genan geuommen läuft schließlich jede chemische Umsetzung auf eine Snbstitution hinaus, denn auch bei der Reaktion:  $SO_1H_2 + BaCl_2 = SO_4Ba + 2 HCl$  findet ein Ersatz des Wasserstoffs durch Baryum oder ein Ersatz des Chlors durch das Radikal  $SO_4$  statt.

Die Substitution des Wasserstoffs organischer Verhindungen darch Halogene wurde 1834 von DUMAS und LAURENT entdeckt und gab Veranissung zur Aufstellung der Substitutionsthorie. Cher deren Stellung der Entwicklungsgeschichte der Chemie siehe Chemie, Bd. III, pag. 499.

M. Scholtz.

Substitutionswage, von REMANN konstruierte einschenklige Wage zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes. Der Senkörper ist and ein bestimmtes Gewicht justiert, so daß er bei Bruch sofort und ohne Schwierigkeit ergänzt werden kann. Statt der Reitergewichte werden übrigens bei dieser Wage gewöhnliek (eweichte hentitzt, welche auf eine oberhalt der Endachse befündliche Platte aufgesetzt werden.

Succade, Citronat, Confectio corticis Aurantii vel Citri, nennt man im Handel die mit Zucker kandierte oder in dieken Zuckersaft eingelegte Frachtschale von Citrus Limonum Risso. Sie findet hei der Morsellenhereitung Verwendung.

Succinamid, Succinimid und Succinaminsäure sind Derivate der Bernsteinsäure. Die Beziehungen dieser drei zueinander erhellen am hesten aus den Strukturformeln:

in a lang

Das erste entsteht, wenn NH2 auf Bernsteinsäureäthylester einwirkt:

erste entsteht, wcnn NH<sub>3</sub> auf Bernsteinsäureäthylester einwirkt: 
$$C_2 \overset{}{\text{H}_4} \overset{\text{CO}}{\sim} \overset{\text{OC}_2}{\text{H}_5} \overset{\text{H}_6}{\sim} 2 \overset{\text{NH}_3}{\text{H}_3} = C_2 \overset{\text{CO}}{\text{H}_4} \overset{\text{NH}_2}{\sim} 2 \overset{\text{CO}}{\text{NH}_2} + 2 \overset{\text{C}_2}{\text{H}_5} \overset{\text{NH}_3}{\sim} 0 \overset{\text{H}_4}{\text{N}} \overset{\text{CO}}{\text{N}} \overset{\text{NH}_2}{\text{H}_5} + 2 \overset{\text{C}_2}{\text{H}_5} \overset{\text{NH}_3}{\sim} 0 \overset{\text{H}_4}{\text{N}} \overset{\text{C}_2}{\text{N}} \overset{\text{C}_3}{\text{H}_5} \overset{\text{C}_3$$

Es ist eine feste, in weißen Nadeln vom Sebmp, 242° kristallisierende Substanz, welche beim Erhitzen unter Abgabe eines Moleküls NH, in Snccinimid, eine zyklische Verbindung, die in naher Beziehung zum Pyrrol steht, übergeht. Der Imidwasserstoff kann durch Metall substituiert werden; ein derartiges Derivat ist das Succinimidquecksilher; ersetzt man den Wasserstoff z. B. durch Silher and kocht das Succinimidsilber, C<sub>1</sub> H<sub>4</sub> CO NAg, mit verdünntem Ammoniak, so verwandelt es sich unter Wasseranfnahme in das Silhersalz der einhasischen Succinaminsaure.

Succinin, Bernsteinbitumen, heißt der in den meisten Lösungsmitteln unlösliche Anteil des Bernsteins. Der Bernstein enthält davon gegen 70%. -Succinin heißt auch ein durch Erhltzen gleicher Teile Bernsteinsäure nnd Glyzerin auf 200° erhaltener, fast farbloser, balbfester Körper von der Zusammensetzung C, H, OH sam beim Kochen mit Wasser und Alkohol, ist aher nnlöslich in Äther and Schwefelkoblenstoff.

Succinol (Hirschapotheke-Frankfort a. M.) ist gereinigtes Bernsteinöl, das gegen Hantleiden änßerlich angewendet werden soll. ZERNIK.

Succinum = Bernstein.

C. MANNICH.

Succinum marinum s. Cetaceum.

Succinyl,  $C_{z} H_{4} <_{CO.}^{CO}$  heißt das Radikal der Bernsteinsänre. — Succinyl-

**chlorid**,  $C_z$   $H_z$   $\stackrel{CO\ Cl}{CO\ Cl}$ , durch Erhitzen vou Bernsteinsäure mit Phosphorpentachlorid erhalten, bildet eine an der Luft ranchende Flüssigkeit, welche sich mit Wasser in Bernsteinsäure und Salzsäure umsetzt. — Succinylsäure = Bernsteinsäure, s. d.

C. MANNICH. Succiruba heißt kurzweg im Drogenhandel die bei uns offizinelle Chinarinde von kultivierter Cinchona succirubra. - S. Chinarinden.

Succisa, Gattung der Dipsacaceae, charakterisiert durch die den Blüten an Größe fast gleichen krantigen Spreuhlätter.

S. pratensis Mönch (Scabiosa Succisa L.), Tenfelshiß, St. Peterskrant, hat einen abgebissenen, mit dicklichen Fasern hüsehelförmig besetzten Wurzelstock, elliptische, ganzrandige oder mitunter entferut gesägte, in den Blattstiel verlaufende, nach oben hin sitzende Blätter und hlaue Blütenköpfehen mit durchwegs ziemlich gleichgestalteten, am Rande nicht strahlenden, 4spaltigen Blüten.

War als Herba und Radix Morsus diaboli, auch Radix Jaceae nigrae, in Verwendung and wird jetzt noch hier und da als Volksmittel gegen Tierkrankheiten gehraucht. M.

Succus s. Fracbtsafte, Bd. V. pag 439.

C. BEDALL

Succus Antidiphtherini, ein Geheimmittel von Streeler & Cie. in München, das trotz starker Reklame and angeblich überraschender Erfolge sehr bald wieder verschwand. Es soll aus 100 g Saft von Sempervivum tectorium, 2 g Kalium chloricum nnd 20 g Honig hereitet worden sein. Gleichzeitig wurde der ganze Hals mit 5% iger roter Quecksilhersalbe eingerieben. C. BEDALL.

Succus Carnis, 8. muscularis, Pleischs aft. Saftiges Othesen- oder beser Kahfleisch wird vom Fette hefreit, in dinne Schelben zerschnitten, in Gaze ein-geschlagen und vorsichtig, aber stark ausgepreßt. Man erhalt dahei einen hellroten Saft, welcher sich nur kurz Seit halt. Derselbe entablit his zu 10% Gesant-stickstoff und im Verhrennangsrückstande 3·15½, Phosphorskure. Durch Fällen mit Anmonsulfitz gewinnt man darnus des Myoserum, welches hei Tühreklubee Anwendung finden soll. — 8. auch Fleischsaft, Bd. V, pag. 388 und Nahrmittel, Bd. XI, pag. 281.

Succus Cinerariae maritimae ist der durch Pressen des frischen Krautes der in Venezuela wachsenden Cineraria maritima gewonnene Saft, welcher nach MERKER (MERKES Ber. 1891) hei Katarrhen zu 2 Tropfen 3mal ütglich in die Augen geträufelt wird.

Th.

Succus Citri (Erganh), Succus Citri receas, Succus Limonis, Succus e fructu Citri Limonis, Zitronensaft. Frinche Zitronen werden erd andro Abschilen vou der gelben, danu der weißen Frachtschale hefreit, hieraf quer durchgeschnitten, vou des Sames hefreit, dans wird der Saft mittels der im Haushalte üblichen gifsoren oder porzellanenen Pressen ausgepreit. Der Saft wird, um das Flitrieren zu erfeichten, mit ein Vettel seines Volumens Talkum geschüttelt, nach dem Filtrieren am hesten mit 10% Zacker aufgekocht und in kleine, gut angewärnte Fläscheche argefüllt, dien mit in Paraffia gefauchten Korken verschiossen worden (Apoth-Zig.). Eine Zitrone liefert durchschnittlich 20–30 y Saft. Dieser ist (im Gegenstat and en ktantich herpestellein Essenzen) fast farüben starte. 10 cew werden 7:8–11 cm. 7: Kallhauge aktigen. Das sp. Gew. ist ungerhaft von der Saft. 10 cew werden 7:8–11 cm. 7: Kallhauge aktigen. Das sp. Gew. ist unger

Totzlem der Zitronensaft überall leicht sellst bergestellt werden kunn, finden sich vielfach kunstlich hertiette Stüte; goger Pinarnakopöse, nie die Schweizer, geben Vorschriften zu kinstlichem Zitronensaft. Darnach werden 10 T. Zitronensature in 89 T. Wasser und 1 T. Spiritus Gitri gelöst. E. Durrakter illa R 10 T. Zitronensature, 50 T. Zeacker und 1 T. Szitzyistaure in einer Porzellanschale mit 90 T. destilliertem Wasser kochen, 5 T. Zitronensdürzeker zusetze und noch beid Elltrieren. Das erkaltete Filtrat wird in kielne Flüschchen abgefüllt und vor Tageslicht geschützt an einem kühlen Orte aufbewahrt.

Zitronensaft ist, mit Wasser vermischt, ein vorzügliches, durstüßschendes Erfrischungsmitte, wird aber auch innerlich bei Gelenkrheumstissun ad Gicht and als Gegenmittel hei Vergiftung mit ätzenden Alkalien angewendet. Bei der sogenauen, viel angespriesenes Zitronenkur wird er täglich von 1—20 Stück Zitronen stellgend genosen; unverdinnt in Mengen von 100g und darüher genosens ist er nicht unschädlich. Äußerlich wird er bei Sonnesstich, ferner bei Nasenhilsten auf Watte angewendet.

Succus Citri ferratus saccharatus (Dr. E. Pleischer & Co. Roslau) nach Skonkin St ein Sirupus Citri mit 31, Fernm citriem oxydatum. Gegen Chlorose und Anämie empfollen. — Saccus Citri natronatus nach SKORMIN enhâlt nehen dem doppelten Kallamegheit des gewähnlichen Succus Citri 51, Natrium citricum, aher keinen Zucker. Es soll hei Gicht, chron. Ethennatismus, Haragrici det. Auwendung finden.

Succus Dauci inspissatus, Extractum Dauci. Frieche Möhren (Mohrruben, gelbe Rüthen) werden gereinigt, in kleine Stücke zerschnitten, mit heißem Wasser infundiert und nach einer Stunde ausgepreßt. Die ausgepreßte Plüssigkeit wird durch Aufkochen und Kolteren geklärt und im Dampflade zur Konsistenz eines dicken Sirups gebracht. Ebenals sogzar offiziell und als Volkschelinitel benützt, ist. 5. Dauci inspissatus hento ganzlich obsolet und durch die zahllosen anderen Hustenmittle verdringt worden. Succus Ebuli, Succus e fructihus Ebuli, Suc d'hieble, Attichbeerensaft, wird wie Succus Sambuel inspissatus bereitet. Ein Volksbeilmittel.

C. BEDALL.

Succus herbarum s. Bd. VII, pag. 668.

Succus Juniperi inspissatus (D. A. B. IV, Helv.), Rooh Juniperi (Anstr.), eingedickter Wacholdersaft oder Wacholdermus, Wacholdersalse oder -sulze, Kaddigmus, Johandelheersaft. Nach den meisten Pharmakopöen werden 100 T. frische, gequetschte Wacholderbeeren mit 400 T. heißem Wasser übergossen, 12 Stunden lang stehen gelassen und dann ausgepreßt. Die Kolatur wird zu einem dünnen Extrakte eingedampft. Ansbeute 33-38%. Helv. läßt noch 12.5 T. Zucker, Austr, sogar ein Drittel des Gewichtes Zucker zusetzen. Das Abdampfen darf nur im Dampfhade (am hesten im Vakuum) und nur in gut verzinnten oder porzellanenen Schalen vorgenommen werden, sonst bekommt der Succus einen brenzlichen Geschmack. S. Janiperi inspissatus schmeckt bitter gewürzig und löst sich in gleichen Teilen Wasser trühe auf. Wenn das ätherische Öl vorher durch Ahdestillieren entfernt worden ist, ist die Lösung bedentend klarer. Werden 2 g S. Juniperi inspissatus eingeäschert, und wird die Asche mit 5 ccm Salzsänre erwärmt, so soll das Filtrat anf Zusatz von Schwefelwasserstoff nicht verändert werden (Mctalle, Knpfer). C. BEDALL.

Succus Liquiritiae (D. A. B. IV, Helv.), Succus Liquiritiae crudans, Extractum Liquiritiae crudam (venale Austr.), 84Bholzsaft, Lakriz, Lakritzensaft, Bärenzucker, Bärendreck. Das durch Auskochen und Auspressen der unterirdischen Telle von Glycyrrhiza glabra, vorzugsweise in Kalahrien gewonenee Extrakt, das meist in runden Stangen mit dem Stemple des Fahrikanten verseben, aber auch in Bücken in den Handel kommt. Die bekanntesten Sorten sind Barracco, Smilsta, Tfilis, Zagarese, Danc di Afri, Martucci etc.

100 T. sollen beim Trocknen weuigstens 83 T. zarücklassen. Der nach dem Erschöpfen mit Wasser von böchstens 50° bielbeden Rückstand soll nach dem Trocknen im Wasserbade nicht mehr als  $25^{i}$ <sub>0</sub> betragen. Im Rückstand sollen bei mikroskopischer Prüfung fremde und unverquollene Stärkekörner nicht erkennhar sein.

Der Aschengehalt soll nicht mehr als  $5-8^{g}/_{0}$  hetragen. Werden  $2\,g$  einge-äschert und die Asche mit  $5\,c$ em verdünnter Salzsänre erwärmt, so soll die flittierte Flüssigkeit auf Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert werden.

Der wertvolle Bestandteil des Succus Liquiritiae 1st das Glycyrrhizin, eine Saure, die auch in Verhindung mit Ammoniak arzneiliche Verwendung als Glycyrrhizinnm ammoniacale (s. Bd. V, pag. 707) findet. Man bestimmt den Gehalt an Glycyrrhizin, indem man in einer Flasche von 100 ccm Inhalt 5 g zerstoßenen Succus mit 50 q lauwarmem Wasser und 2 ccm Liquor Ammonii canst. ühergießt. Nachdem der Succus vollständig zerfallen ist, füllt man die Flasche mit Alkohol auf and läßt einen Tag stehen. Dann filtriert man und wäscht mit 40% igem Alkohol nach, his die ablanfende Flüssigkeit nur mehr schwach gelh gefärht ist. Das Filtrat wird im Wasserhade auf ein Drittel eingedampft und nach dem Erkalten mit 5 ccm Acidnm sulfuricum dilutum oder soviel, daß eine saure Reaktion entsteht, versetzt. Die ansgeschiedene Glycyrrhizinsänre wird auf einem Filter gesammelt und mit 30 ccm Wasser gewaschen. Dann übergießt man den Filterinhalt mit Ammoniak, dampft die abgelaufene Flüssigkeit in einem gewogenen Schälchen ein und trocknet his zum konstanten Gewichte. Gute Sorten, wie Sanitas, Tiflis oder selbst bereiteter Succus, enthalten 23-30% Glycyrrhizin, die meisten Handelssorten bedeutend weniger. Es ware daher angezeigt, dieses zweifelhafte Praparat aus den Arzneibüchern zu streichen und den Succus Liquiritiae depuratus als Extrakt aus der Wurzel direkt herstellen zu lassen. S. Succus Liquiritiae depuratus. C. BEDALL,

Succus Liquiritiae depuratus (D. A. B., Extractum Liquiritiae Anstr., Helv.), sen inspissatus, gereinigter Sußholzsaft, gereinigter Lakriz. Man legt die Stangen des roheu Stißholzsaftes in einem Extrahiergefäß aus Holz oder Steingut schichtweise dureb gnt gewaschenes Stroh oder hesser Holzwolle oder Bastgeflecht getrennt anfeinander und gießt Wasser darüber; dann beschwert man sie mittels eines Deckels oder eines Schranbeuverschlusses. Nach zweitägigem Stehen läßt man die Extraktlösung unten abfließen und dampft sie sofort zu einem dicken Extrakte ein, während man den Succus nochmals mit Wasser übergießt. Man kaun das im ganzen höchstens droimal vornehmen, ein öfteres Ansziehen gibt keine nennenswerte Ausbente mehr. Das erhaltene Extrakt ist fast schwarz, schmeckt stiß wie der Succus und löst sich klar in Wasser auf. Die Ausheute beträgt je nach der Güte des Rohmsterials 60-80%. Ein weit besseres Präparat würde man durch Ausziehen aus der Süßbolzwurzel erbalten; dieses schmeckt viel stißer, weniger hrenzlich, löst sieh mit hellerer Farbe und eignet sich ganz bervorragend zum Elixir e Succo Liquiritiae. Nach der Vorschrift des Arzneibuches ist es aber leider nicht zulässig. C. BEDALL.

Succus Liquiritiae in bacillis: Man löst 300 q Znekerpnlyer unter Erwarmen in 400 q Succus Liquiritiae deparatas, knetet noch 300 q Radix Liquiritiae pulv. hierzu darunter und rollt in federkieldicke Stangen ans oder preßt die Masse darch gelochte Platten. Um ibneu elu schönes glattes Aussehen oder Glanz zu verleihen, setzen die Fabrikanten meist Gelatine oder Eiweiß zu. - Succus Liquiritiae (anisatus) in filis: Man mischt ohige Masse mit 4 g Anisöl und 1 T. Fenchelöl und preßt sie durch die Lakrizenpresse (s. anch Cachou, Bd. 111, pag. 242).-Succus Liquiritiae tabulatus: Naeb E. Dirterich werden 400 g Succus Liquiritiae depuratus, 250 q Zuckerpulver und 150 q Radix Liquiritiae pulv, mit 300 q Mucilago Gnmmi arabici unter Erwärmen gemischt und dann auf eine mit Wachs ahpolierte Woißbleebplatte, deren Ränder anfgehogen sind, in 2 mm dicker Schiebt ausgegosson. Man läßt zunächst 2-3 Tage in Zimmertemperatur stehen, dann trocknet man im Trockenschrank, zicht die halberkaltete Masse vom Blech ab und schneidet sie ln Rhombeu. Um sie zu versilhern, legt man entweder die Platten einige Stunden in den Keller and hedeckt sie dann mit Blattsilber oder man versilbert die Rhomben wie Pilleu. Im letzteren Falle sind sie ganz mit Silber überzogen and kleben weniger leicht zusammen. In neuerer Zeit sind auch runde Pastillen, die mit Rhizoma Iridis parfumiert sind, im Handel (Pastilles d'Orateurs, Veilchenlakriz).

Succus Rhamni catharticae inspissatus, Succus Spinne cervinne, Roob Spinne cervinne, Kreuzbeersaft, Krenzbeersalse oder "Sulze wird wie Succus Sambne, Kreuzbeersalse uit Volksbeilmittel. C. Badal.

Succus Sambuci inspissatus, Roob Sambnei (Anstr.), Extractum Sambuci, Hollundermas, Hollundersalse oder -Salze, Fliedermas oder -Kreide, Frische, reife, abgestickte Hollunderbeeren werden in einem blanken Knnferkessel unter Zusatz von etwas Wasser im Wasserbade crhitzt (anf offenem Fener unter beständigem Umrühren), bis sie aufgeplatzt sind. Dann läßt man die Flüssigkeit auf einem Haarsiebe ablaufen und preßt den Rückstand gut ans, klärt die Flüssigkeiten durch Absetzenlassen und Kolieren und dampft zur Konsistenz eines dicken Extraktes ein. Dem fertigen Succus läßt das Ergänzb. 8.5%, die Austr. 5%, die Helv. 15% Zncker znsctzen. Je pachdem mau in einer Porzellanschale abdampft. erhält man ein rothraunes (Ergänzb.), oder wenn man dazu eine Zinuschale verwendet, ein braunviolettes (Helv.) Mus. Eiserne Gefäße sind zu vormeiden. Die Ausbeute beträgt 20-24%, die Darstellung erfolgt im Angust oder September. Hollundermus besitzt einen süßlichsanren Geschmack und ist in Wasser trübe löslich. Gekaufte Ware ist auf Knpfer (s. Snceus Ligniritiae) zu prüfen. Es ist nnr mebr als Volksheilmittel gebräucblich. C. BEDALL.

ZERNIK.

Succus Sorborum inspissatus, Roob Sorborum, Ebereschonmus, wird wie Succus Sambuci inspissatus bereitot. C. BEDALL.

Succus thebaicus, ein nicht mehr gebräuchlicher Name für Opium. Succus Valerianae, ein von Poucher und Chevalier aus der frischen

Wurzel wildwachsenden Baldrians unter Abschluß von Licht und Luft mittels neutraler Lösungsmittel bergestellter Succus, von dem 1 g einem Gramm frischer Wurzel entsprechen soll. C. BEDALL.

Succus viridis, Saftgrun, Blasengrun, ausgegorener Kreuzbeersaft, wird mit kleinen Mengen von Alaun oder Pottasche zum Mns eingedampft und in Tierblasen, die man im Rauchfang aufhängt, getrocknet. Vergl. Saft grün. C. BEDALL.

Suck. = Georg Adolf Suckow, geb, am 28. Januar 1751 zu Jena, bekleidete seit 1774 die Professur für Pbysik, Naturgeschichte und Kameralwissenschaften in Heidelberg, wo er am 13. Mai 1813 starb. B. MCLLER.

Sucramin ist das Ammoniumsalz des Saccharins (s. d.).

Sucrin = Dulcin. ZERNIK.

Sucupira s. Sebipira.

SH, 0.005 in 1000 T.

Sudak, in Rußland, besitzt elne Quelle mit Cl Na 7:642, (CO, H)2 Ca und

Sudamina siud die bei übermäßigem Schwitzen mitunter entstebenden Bläschen. - S. Friesel.

Sudan ist die Bezeichnung für einige nicht wasserlösliche Azofarbstoffe.

Sudan I. ist Anilinazo-3-naphtbol, C. H. - N = N - C. H. OH.

Sudan G. ist Anilinazoresorein, C, H, -N = N - C, H, (OH). Sudan II. ist Xylidiuazo-β-naphthol, (CH<sub>2</sub>)2. Ca H2 - N = N - C10 H2. OH.

Sudan III. ist Amidoazobenzolazo-3-naphthol,

 $C_4 H_5 - N = N - C_6 H_4 - N = N - C_{10} H_6$ . OH.

Diese Farbstoffe sind in Wasser unlöslich, in Alkohol löslich. Sie findeu zum Färben von Spritlacken, Ölen und Fetten Verwendung.

(† BENEDIKT) GANSWINDT,

Sudankaffee ist ein aus den Samen von Par- 'T kia africana R. BR. und P. biglobosa BENTH. dargestelltes Surrogat.

Dic Samen liegen in zuckerreicher (28.6%, HECKEL and Schlagdenhauffen) Pulpa, sind braun. 10 mm lang, 8 mm breit und 6 mm dick, eirund, stumpfrandig, auf beideu Flächen mit je einem zentralen Höcker (daher biglobosa), am Nabel geschnäbelt.

Als Leguminosensnrrogat ist der Sudankaffee an der ausgeprägten Palisadenschicht der Samenschale zu erkennen. Ein besonderes Merkmal ist die leichte Isolierbarkeit der Palisadenzellen, da deren Greuzlamelle in Wasser verquillt (Fig. 164). Das Parenchym der Samenschale ist ungewöhnlich derbwandig, das m Schwemmparenchym, qu isotierte Gewebe der Kotvledouen dagegen äußerst zartzellig,



Fig. 164

mit Fett und Protoplasma erfüllt, stärkefrei. - S. anch Kaffeesnrrogate, Bd. V, pag. 552.

Die Sumen enthalten (Journ de Ph. et de Chimie, 1887, pag. 601): 18<sup>55</sup>, beter 6;2% nicht reduzierenden Zneker, 10·3% Gummi und über 23% Elweißkerper.

Sudoformal (Apotheker G. Lepfenne-Königsberg in Pr.) ist eine weiche Seife mit 10% Formalin, die gegeu Fußschweiß, Sehorrhoë und Hauruusfall, mit 40% Formulin zur Desiufektiou von Körperteileu, Instrumenten und Gefäßeu verwendet wird.

Sudol (Eduard Schneider, Chemische Fabrik in Wieshaden) besteht aus 65°/ $_{\rm S}$  Wollfett, 15°/ $_{\rm S}$  Glyzerin, 15°/ $_{\rm S}$  Paruffinsalbe, 3° $_{\rm S}$  Formaldebyd nud 2°/ $_{\rm S}$  Gaultheriaol, Anwendung: gegen Fußschweiß.

Sudoral, gegen übermäßige Schweißabsonderung empfohlen, wird bezeichnet uls "Aluminium horobenzoico-tartaricum liquidum". Zrank,

Sudoren besteht aus 5 T. Salizylsture, 5 T. Aluminium acetic-tartaricum, 45 T. Talkum und 45 T. Ziukoxyd. In Verbindung mit Formalinseife gegen Schweißfuß u. dergl. empfohlen.

Sudorifera (sudor Schweiß, fero treiben) ist ein schon von CAELIUS AURELIANUS bemützter Ausdruck für Hildrotica (s. d.), statt desseu später häufiger der dem frunzösischen sudorifiques eutsprechende Numen Sudorifika.

Sülz, in Mecklenhurg-Schwerin, besitzt eine Anzahl Solen, welche 41:99 bis 44:57 ClNa uuf 1000 T. enthalten. Paschkis.

Suersens Zahnkitt s. Zuhnkitte.

Sueß Edukan, hervorragender Geologe, geb. am 20. August 1831 in London, studierte in Prag nad Wien, wurde 1852 Assistent am Hofmineralienkahinett in Wien, 1857 außerordentlicher Professor der Geologie un der Universität dasselbat. 1867 ordentlicher Professor, uls welcher er 1901 in den Rubestand trat. 1893 wurde NESS Vizapräsident und 1897 Präsident der Käiserlichen Ankadenie der Wissenschaften in Wien. SUESS gehört auch dem österreichischen Herrenbusse an. R. Mytaxs.

Süßerde ist Beryllerde, Berylliumoxyd.

ZERNIK.

Süßfarn ist Rhizomu Polypodii.

Süßholz ist Radix Liquiritiue.

Süvernsche Desinfektionsmasse hesteht uus Atzkalk, Chlormagnesinm und Teer in je nach Umständen wechselndeu Verhältnissen; zur Desinfektion der Aborte mit Süvernscher Musse gehören besondere Spülanlugen. — S. unter Desinfektion.

Suffioni heißen die borsäurehaltigen Wasserdämpfe, welche in Toskana dem vulkunischen Boden eutströmen nnd zur Gewinnung von Borsäure verwenden. werden.

Suffitus ist eine Räucheruug für Inhulationszwecke s. Inhulation Bd. VII, pug. 31.

Suffokation, Erstickung, ist eine Todesart, welche in letzter Linie durch Läben und der Atmungszentrums im verblagerten Mark berbeigeführt wird. Sie erfolgt einerseis durch Mungel en Sauerstoff im Blate, anderzeist durch Cheriadung desselben mit Kohlensäure. Du die normale Atmung den Austausch dieser beiden Gase durch die Lange besorgt, so ist es vor allem anderen die Behinderung derselben, welche Kreitkung zur Folge hat. Sie kann auch dan ur erfolgen, wenn das Blut die Fähigkeit verforen hat, den Gassattausch zu vermitteln, wie dies z. B. durch Kohlenoxyd geschielt. Die Masse des vorhandenen Blutes ist anch ofn nicht hinrichtend, um genügende Mengeut von Sauerstoff dem

Körper zuzuführen, z.B. hei Verbintungen. Endlich muß es auch zur Erstickung kommen, wenn die Luft des Atmungsraumes zu wenig Nauerstoff oder übermäßig viel Kohlensäure enthält.

Die Erscheinungen der Erstickung sind bei fast allen Formen dieselben und uns osttrmischer und auffallender, je plötzlicher die Erstickung anfritti. Zuerst tritt Atemote ein, welche rasch zur Bewegltosigkeit führt. Das Gesicht wird blau, die Augen treten herans und werden oft bluttet. Es kann anzillech istolgen Steigerung des Druckes im Brustkorb das Blut nicht mehr angebindert vom Kopfe in die rechte Herzkammer abließen und ruft diese Zürkaltdossöfrungen hervor. Außerdem kommt es zu allgemeinen Krämpfen, worauf nach kurzer Zeit der Tod folet.

Die Wiederbelebungsversuche bei Erstickten haben sich zunächst gegen die Ursache der Erstickung zu richten. Die Gegenstände, welche die Afmung behindern, sind zu entfernen, ob sie nun die Respirationsöffnangen verlegen oder von anden durch Druck wirken, hel durch Einstamung sehäulicher Gesse Erstickten ist für gute Latt zu sorgen, bei Blutungen sind diese rechtzeitig zu stillen, bei Anfaham von Giften ist Gegenafft zu erben a. s. v.

Nach Enfernung der Ursache sind alle übrigen Wiedorhelebungsversuche (s. d.) anzuwendeu und dabei besonders auf die künstliche Atmung, die oft erst nach vielen Stunden von Erfolg begleitet ist, das Hauptgewicht zu legen. M.

Suffrutex, Halbstranch, s. Fratex.

Suffusionen (suffundere darunter gießen) sind Blutnuterlaufungen, welche im Unterhautzellgewehe oder in den darunter liegenden Weichteilen liegen. Sie entstehen entweder durch Ouetschung und dadurch bedingte Zerreißung der Gcfäße mit nachfolgendem Blutaustritt in das nmgehende Gewobe oder dnrch spontane Zerreißung von Gefäßen, die darch irgend einen Krankheitsprozeß ihre normale Festigkeit verloren hahen. Die Suffusionen, die man im Volke, wenn sie nicht allzugroß sind, auch "blane Flecke" nennt, sind in forensischer Beziehung von hoher Bedeutung. Sie sind oft die wichtigsten Anhaltspunkte für die Beantwortung der Frage, ob Verletzungen noch im Leben oder nach dem Tode entstanden sind. Da sie bei oherflächlicher Untersnehung mit Leichenerscheinungen (s. Totenflecke) leicht verwechselt werden können, so sind schon durch Mangel an Genaulgkeit hei der Sektion die peinlichsten Znfälle vorgekommen. Ihre änßere Form kann oft auch anf die Form des verletzenden Werkzenges hindeuten, ihre Ausdehnung auf die Gewalt, mit der das Werkzeng geführt worde. Da das ausgetretene Blut mit der Zeit gewissen Veränderungen unterliegt, können Suffusionen auch zu Altersbestimmungen von Verletzungen herangezogen werden.

Blutunterlanfungen, welche ohne näbere Gewalteiswirkung durch die Zerreisliehkeit der Gefäßwände entstehen, kommen bei gewissen Krankheiten vor, wie bei Nkorhat, Bämophille, bei Phosphorvergiftung u. s. w. Anch diese Saffusionen könnten zur Verwechslung mit traumatischen Anlaß geben; Berücksichtigung des Gesambildes hittet jedoch vor faischen Deutungen.

Suggestion (anh gero) ist jene Abart des Hypnotis mus (s. d.), hei welcher ein zu hypnotisierendes Individunm unter den psychischen Einfluß des Experimentators gebracht wird.

Suggillatio, eine wenig nmfangreiche Blutunterlanfung.

Suhl, in Thüringen, hesitzt eine Salzquelle, welche Cl Na 4:127, Cl<sub>2</sub> Mg 0:163, Cl<sub>2</sub> Ca 2:767, Cl Li 0:018 nnd etwas Br Na in 1000 T. enthält. PASCHEIS.

Suhler Weißkupfer ist eine Nickellegierung. S. Nickellegierungen, Bd. IX, pag. 372.

J. Herzog.

Suinter ist der durch Auswaschen der Rohwolle nnd Eindampfen der erhaltenen Flüssigkeit gewonnene hrauue Rückstand, welcher somit die wasserlöslichen Anteilo des Wollschweißes repräseutiert, Der Suinter ist als ein Gemenge von Wollfett (Lanolin) mit an Kalium gehundenen Fettsänreu und Schmntz zu hetrachten; er wird deshalh zunächst anf Lenchtgas (Suintergas) verarheitet; der in den Retorten zurückbleihende, kohlige Rückstand dient zur Gewinnung von Pottasche. J. HERZOG.

Suintine ist eine französische Bezeichnung für gereinigtes Wollfett.

Sukhai, Jahit, Zarlr, Gul-jahil heißt in Afghanistan und Indien eine Droge (wahrscheinlich Delphininm saniculaefolium BOISS.), welche als Farhstoff und Heilmittel verwendet wird. Sie hesteht aus deu gelheu Blüteu, Blätteru und unreifen Früchten, schmeckt bitter wie Enzian und färbt Wasser augeublicklich schöu gelb. Der Farhstoff ist vielleicht Berherin (DYMOCK, Vegetahle materia medica). M.

Sulfäther s. Thioather.

Sulfaldehyde s. Thioaldehyde.

Sulfaminbraun A und B sind zwei Farhstoffe uubekannter Konstitution, die ihrem Verhalten usch den Nitrosofarhstoffen zugezählt werden müssen. Die Marke A wird durch Einwirkung von z-Diazonaphthalin auf die Natriumhisulfitverbindung des Nitroso-3-naphthols erzengt. Salfaminhraun B ist die isomere Verhindung aus 3-Diazonaphthalin. Beide Farbstoffe sind hraune Pulver, in Wasser mit gleicher Farhe löslich. Es sind Beizeufarhstoffe, welche chromgebeizte Wolle dunkelhraun färben und durch Nachbehandeln mit Kupfersulfat walk- und lichtechter werden. GANSWINDT.

Sulfaminol, Thiooxydiphenylamin (MERCK-Darmstadt), wird dargestellt nach D. R.-P. 58.827 dnrch Kochen von Metaoxydiphenylamin mit Natronlauge and Schwefel and Ausscheiden des

gebildeteu Thiooxydiphenylamins durch Zusatz von Chlorammonium.

Es hildet ein hellgelbes, geruch- und geschmackloses, in Wasser unlösliches Pulver, das sich leicht in Alkalien, schwieriger in Alkalikarbouateu löst. Vou Alkohol und vou Essigsänre wird es anfgeuommeu, die Lösungen sind hellgelh gefärbt. Beim Erhitzen hräunt sich das Sulfaminol, wird weich und schmilzt

Ĥ ÖН

daun bei ca. 155°. Das Prāparat wurde seinerzeit empfohlen als Antiseptikum, änßerlich als

Jodoformersatz, innerlich in Einzelgaben von 0.25 q bei Cystitis. Vorsichtig aufznbewahren!

ZERNIK.

Sulfaminol-Eukalyptol ist eine 80/eige Auflösung von Sulfaminol iu Eukalyptol, welche zu Einpinselungen bei Kehlkopftuberkulose Anwendung findet, ehenso existiert ein 8% iges Sulfamiuol-Guajakol uud Sulfamiuol-Kreosot.

Sulfammon, eiu von Apotheker Grischow-Alteudorf a. Rh. iu den Handel gehrachtes Ichthyolersatzmittel, soll dem Original gleichwertig sein, aber einen minder durchdringenden Geruch besitzen. ZERSIK.

Sulfanilsäure, Paraamidoheuzolsulfosanre, Acidum sulfanilienm, C. N. NH2. (1) SO2 H. (4), ist eine der drei isomeren Sulfosauren des Anilius, die hereits 1845 von GERHARDT entdeckt wurde. Behufs Darstellung wird 1 T. Auiliu mit 3 T. englischer Schwefelsäure so lange anf ca. 180-190° erhitzt, his kein Anilin mehr vorhanden ist und beim Eintragen der Masse in Wasser sich die Sulfanilsäure ausscheidet. - Die Säure kristallisiert ans Wasser in wasserhaltigen Tafeln, ans rauchender Salzsäure wasserfrei; beim Erhitzen anf 280-300° verkohlt sie; sie löst sieh in 166 T. Wasser von 10° auf. Bei der Oxydation liefert sie mit Chromsäure das Chiuon, mit Kaliumpermanganat die Azobenzoldisalfosane, in warmer wäseriger Lösung mit überschüssigem Brom behandell liefert sie Tritromanilin. Mit Basen hildet die Sulfaußalture leisht lösliche, gut kristallisierende Salze, während sie mit Siaren (zum Unterschiede von der Amidobenzoeissure) keine Verhindungen eingelt. Bei der Behandlung mit Nartinunitri gibt sie disnobenzolusfosanes Nartinun, das die bekannte EBELCISISche Reaktion gibt (s. Diazoreaktion, Bd. IV, pag. 371). Sulfaulisture findet gedegerülch therapeutsjebe Anwendung geenz Jodismas.

. Micrafuri Granaror, Larsosa Annal. 60. — Вскатох пий Ногмахи, ebenda, 110. — 8. Скинт, ebenda, 120. — V. Marra, ebenda, 150. — Aron and Marra, ebenda, 150. — Larracur, ebenda, 177. — Gostich, ebenda, 180. — Рахтик, Ber. d. D. chem. Gesellisch., 4. — Korr, ebenda, 4. — Larracur, ebenda, 7. — Schmanz, ebenda, 8. — Lan, ebenda, 14. — Larracur, and Zhoatka, ebenda, 18. — Janowar, Monatsbelfe f. Chemic, 8.

J. Henzog.

Sulfantimonige Säure ist die hypothetische, im freien Zustande unhekannte Sulfoskure von der Formel Sh.S. H., Ihre Salze heißen Sulfantimonite oder sulfantimonigsaure Salze. Sie werden erhalten, wenn man  $\mathrm{Sh}_2 \mathrm{S}_3$  in den Sulfiden oder Hydrosulfiden der Alkalimetalle anflöst:

 $8h_2 S_3 + 6 K SH = 2 Sh S_3 K_3 + 3 H_2 S.$ 

Vergl. Antimonsulfür, Bd. II, pag. 14, ferner Kaliumsulfantimonit, Bd. VII, pag. 313.

J. Herezon.

Sulfantimonsäure ist die hypothetische, im freien Zustande unbekannte Sulfosiure der Formel Sh.S.H., lhre Salze hellen Sulfantimoniate. Cher deren Darstellung s. Kaliumsulfantimoniat, lbd. VII, pag. 313. — Das bekannteste Sulfantimoniat ist das SCHLIFEsche Salz (s. Natrimusulfantimoniat, lbd. N., pag. 321).

Sulfarseniate, Sulfarsenite s. Arsensulfide, Bd. II, pag. 254.

SulfarsinsZure neunt ERILICH die der Sulfaulisture ganz analoge Verhindung C, H., N.B., H., Aso, die durch Erhitzen von arnensammen Anilla and 190—200° erhalten wird (ERILICH & BERTREIM, Ber. d. D. chem. Ges., 1907). Hr. Natriumszliz ist dan — fülschlich als Metaarsenskureanilid bezeichnete — A toxyl (s. d.), das aueurdings als little iegeen Syphilis und gegen die Schläftrankelten zu größerer Bedeutung gelangt ist. Der Wassergehnlt des Handelsstoxyls seiswankt, er soll rund 23yl-z=H Jq. Ohertagen. In Frankreich ist ein Präparat mit 2H, O im Handel. Atoxyl verwittert leicht und mmß in sehr gut geschlossenen Gefäßen andrewahrt werden. (Vergl. Zessix, Apolb.-Zug., 1908.)

Sulfas, Sulfat = sehwefelsanres Salz, z. B. Sulfas kaliens = Kaliumsulfat, SO $_4$  K $_2$ .

J. Herzon.

Sulfate. Schwefelsanre Salze. Die Sehwefelsaren Iskali zweihasiehe Stare befaligt, zwei Riechen von Statez zu hilden, saure Salze des Typus SQ, HN aud normale oder neutrale Salze des Typus SQ, Na, Die Sulfate sind fast alle in Wasser leicht lösieh, schwere foligieh bezw. unlöllich sind höd die Sulfate der Erdalkalien (Haryumsulfat ist praktisch unköuleh); ferner lifeisalfat (in kaltem Wasser sehr schwere flosieh), bei Gielstene Sulfate entstehen durch entsprechenden Abstitigen der Hydroxyde oder Karhouste, die sehwer bezw. unlöslichen Sulfate fallen beim Versetzen der betreffenden Salzlösungen mit Schwefelsstare aus. Auch durch Einwirkung vordlunter Schwefelsstaren Sulfate, und warst bei Einwirkung vordlunter Schwefelsstaren Sulfate, und warst bei Einwirkung vordlunter Schwefelsstaren balder, honzentireter Saure wird Schwefeldoxyd entwickelt, indem der unseierende Masserstoff die honzentireter Saure vird Schwefeldoxyd entwickelt, indem der unseierende Masserstoff die honzentireter Saure vird Schwefeldoxyd entwickelt, indem der unseierende Wasserstoff die honzentirete Saure reduiset. Cu. 24 SQ, H<sub>2</sub> = Ca. SQ, + 2 H, Q - 2 KQ, Wercan Metallesulfide der Einwirkung oxydierender Agenulen ausgesetzt, so geben sein salfate ther. Im großen wird auf hanliehe Weise durch Erklitzen unter

686

Laftzatritt (Röstproze) aus Kupferkies Kupferritriel bergestellt. Infolge der Selverflöhtigkeit der Schweleksture lassen sich die Salze anderer Sürze durch Erhitzen mit Selverfeistare in Sulfate unter Abspattung der betreffenden Stare uhreftlibren (Schaustregewinnung, Darstellung der Salpterstater aus Salptert). Umgekehrt vertreilt in der Hitze die Phosphorsiure die Schwefelsfatre aus ihren Sulfate.

Die auren Salze geben durch Erhitzen unter Schwefelsäurenbapatung in ueutrale Salze über. Von diesen sind die Sulfate der Alkalien, Erdalkalien und des Bleise in der Gilbhitze beständig, die übrigen Metalbulfate zerfallen zu Metalloxyd und Schwefeldioxyd bezw. Schwefeltrioxyd. Durch Erhitzen mit Kohle werden die Sulfate zu Sulfiden reduziert.

Sulfatieren neuut man die Behandlung der Weinstöcke durch Besprengen mit einer Lösung von Kupfersulfat oder mit Gemischen von Kupfersulfat, Kalk, Salmiakgeist und ähnlichen Stoffen.

J. Hrazoo.

Sulfatöfen werden eine hesondere Art Flammöfen genannt, welche aus zwei Arbeilungen hestehen, einem eigentlichen Flammöfen und einem System vom Zersetzungspfannen, welche letzteren durch die vom Flammöfen abziehenden Fenergase erwärnt werden. Soliche öfen werden in die eresten Phase des LERALNS-schen Sodaprozesses zur Zersetzung des Kochsalzes mit Schwefelsärre verwendet.

– S. auch Noda.

Sulfaurat, abgekürzter Name für Stibium sulfuratum aurantiacum.

Sulfhydral heißen Grannles mit Schwefelealeium, die als Prophylaktiknm gegen infektiöse Krankheiten von französischer Seite empfohlen werden. Zerne.

Sulfhydrate, Sulfhydrüre s. Basen, Bd. II, pag. 578. J. Herzog.

Sulfidal (früher Sulfoid) (Chem. Fahrik v. HEYDEN-Radehenl), Sulfur colloidale, wird uach D. R.-P. 164.664 in folgender Weise gewonnen:

Man stellt nach irgend einer bekannten Reaktion Selwefel auf nassem Wege her, und zwar hei Gegenwart von Eiweißkropens. Sehwefel extastheit dabei in kolloidaler Form, hielit aher so lange in Lösung, als diese nicht sauer reagiert. Aus der roben Heaktionsmischung fällt nam durch Amsüere kolloidalen Schwefel, füllreiter den Nielerschlag, wäscht iht nun die Sit him wieder in Wasser nuter Zusatz von anderst geringen Mengen Alkali, um anhaftende Sparen sanner Bioffe zu ueutralisieren. Man gewint aus der Jesung kolloidalen schwefel in fester Form, indem man sie namittelbar eindampft oder mit Alkohol, einem Gemisch von Alkohol und Ather oder Arzeton hiz zur Ausfällung versetz.

Suffidal stellt ein graugelbliches Palver dar, das sich in Wasser zu einer milchigen, im durffällenden Licht blanschlierhende Pilsstigkeit Ust, die indes nach kurzem Steheu einen Bodensatz absetzt. Durch Schwerfelkolienstoff läßt sich dem Präparat der gesamte Schwedel — 80% – quantitätie vatzlehen, md Eiweiß bleibt zurück. Betrachtet man Suffod unter dem Mikroskop bei etwa 500facher Vergrößerung, so sieht man neben kleinen Tröpfehen nuch deutlich die charakteristischen Oktasfebrkristischen Oktasfebrkristischen Oktasfebrkristischen Schwefels. Die Anwesenheit der Eiweißsoffe als "Schutzkolloid" hat also nieht zu verhinderen verment, daß bei der Anfebwahrung ein Teil der aus der kolloidalen Lösung zigesehiedenen kolloidalen Substam wieder in den Lösungen entstehende Bodensatz. Der Name "kolloidaler Schwefel" ist also für Suffidal nur in beschrächten Maße berechtigt.

Sulfidal soll au Stelle des gewöhnlichen Sulfur praecipitatum zur Anwendung gelangen; für dermatologische Zwecke ist eine möglichst feine Verteilung des Schwefels, wie sie im Sulfidal vorliegt, neuerdings wiederholt angestrebt worden. Vgl. Ungt. Sulfuris pultiformis. Zeenk. Sulfide sind Verhindungen des Schwefels mit Metallen, nnd zwar zweifache Verbindungen, z. B. Knpfersulfid = Ca S im Gegensatz zu der einfachen Schwefelverhindung Cu, S = Knpfersulfür.

Sulfide. Schwefelverbindungen. Schwefel reagiert leicht und mit fast allen Elementen, namentlich bei Erhöhung der Temperatur. Dahei kann die Reaktionsgeschwindigkeit so groß werden, daß die Vereinigung unter Feuererscheinung erfolet.

Die Schwefelverhindungen lassen sich als Salze des Schwefelvasserstoffes auffassen, welcher als zweitbasiehen Starpe rengiert. Man nennt solche Metallverhänd dungen Sulfide oder Sulffree, je nachdem sie der höher- oder geringerwertigen Oxylationsstaffe des heterfelmen Metalles entsprechen. Außerben kennt man noch sogenannte Polysuffide, welche mehr Schwefel unsetzen in als der Formel des Schwefelvassersoffes entspricht.

Die Sulfaie der Schwermetalle sind in Wasser unlössich, die meisten derselben sind in verdunster, hezw. eisige nur in konentrierter Saksäure löslich. In Salpetersatre sind alle löslich, mit Annahme von Goldsniffel und Quecksilhersatiffel, welche nur in Königswaser löslich sind. Die Salfden und Polysulfide der Alkalien und Erdalkatien sind in Wasser mit alkalischer Renktion löslich. Manche Salfde, wei Eisen- und Kupfervälligt, ehnem in frieschefallten, feschten Zustande leicht Sauerstoff auf und oxydieren sich tellweise. Durch Einwirkung von Säuren werden die Salfde unter Entwicklung von Schwerlewsasserstoff and Bildung des entsprechenden Salzes der angewendeten Starze zersetzt (vergl. Schwerfel wasserstoff). Polysulfide, deren wässerige Lösung gelb gefärbt ist, werden durch Starzen gleichfalls zu Schwerfelwasserstoff und dem hetreffenden Salze zersetzt, dabei findet aber noch Schwerfelwasserstoff und dem hetreffenden Salze zersetzt, dabei findet die dem Schwefelwasserstoff entsprechende Menge angelagert ist, als solcher ansfällt K. S., X. + 2 HCC = 2 KCl + H. S. + 4 S.

Gegenüber schwefelalkalien verhalten sieh gewisse Suffide ( $A_8$ ,  $S_1$ ,  $A_8$ ,  $S_2$ ,  $S_4$ ),  $S_4$ ,  $S_5$  wis Sursemphyride, indem is eisch mit diesen zu sogenannten Suffosalsen vereinigen, welche in Wasser leicht Holich sind. In diesen sahen vertritt schwefol die stelle dew Massertoffer:  $A_8$ ,  $S_4$ ,  $S_4$ ,  $S_4$ ,  $S_4$ ,  $S_4$ ,  $S_4$  alloward for areant (vergl. dam A0,  $S_4$ ,  $S_4$ ,

Organische Verbindungen des Schwefels mit Alkyleuf, Alkylsulfide, entstehen durch Einwirkung von Halogeualkyl oder ätherschwefelsauren Salzen auf Kaliumsnifid  $2C_2H_3J + K_2S = 2KJ + (C_2H_3)_2S$ .

 $2 C_2 H_6 . 0 . 80_2 . 0 K + K_2 S = 2 80_4 K_2 + (C_2 H_6)_2 S.$ 

Die Sulfide bilden farhlose, spezifisch leichte Flüssigkeiten von widerlichem Geruche. Durch Oxydation liefern sie in der ersten Stufe Sulfoxyde, dann Sulfone. Auch Phenylsulfide sind hekannt.

Sulfidum s. Snlfnretum. — Sulfidum carbonicum, alte Bezeichnung für Schwefelkohlenstoff,  $\mathrm{CS}_2$ .

J. Herrod.

Sulfinide heißt eine Klasse von Körpern der aromatischen Reihe, denen die zweiwertige Gruppe  $\stackrel{CO}{=}$  CO $_{\sim}$ NH eigentümlich ist. Das bekannteste unter den Sulfiniden ist das Sacchariu, das Beuzoesanresulfinid =  $C_{\rm g} H_{\rm eff}(\frac{1}{2})$  KO $_{\sim}$ NH (siehe

Sanchariu, uas Benzoesanresunina = C<sub>6</sub> B<sub>4</sub> (2) SO<sub>2</sub> /A II (80)
Sanchariu, Uas Benzoesanresunina = C<sub>6</sub> B<sub>4</sub> (2) SO<sub>2</sub> /A II (80)
J. Hrizzoo.

Sulfinsäuren stellen eine Reihe von Säuren dar, die um ein Sauerstoffatom ärmer siud als die eutsprechenden Sulfonsänren. Sie werden eingeteilt in die Alkylsnifinsäuren und die Aromatischen Snifinsäuren. Die Alkylsnifinsäuren sind sirupartig, in Wasser leicht löslich und ohne Schwierigkeit zu den Sulfonsäuren oxydierhar. Ihre Zinksalze entstehen aus den Chloriden der Sulfonsäuren durch Austansch des Chloratoms gegen Zink:

 $2(C_2 H_5 . SO_2 CI) + 2 Zn = (C_2 H_5 . SO_2)_2 Zn + Zn Cl_2.$ 

Als beste Darstellungsmethode wird die Umsteung der Alkylmagnesiumszlae mit sehwefliger Stare oder Suffürjelchorie dempfohlen. (Roszwatzu, Ber. d.) chem. (Gesellisch., 37.) Vergl. ferner Horsox, Ließtos Annalen, 102, 106. — Wischurs, behend, 139. — AUTSMIEHT, behend, 259. — PAULY, Bert. d. D. chem. (Gesellisch., 10. — Otrro, chenda, 13, 24. — Die Aromatischen Suffünsäneren sind farblose, gut kristallisierende Substauzen, derere Zinkaszka analeg denen der Alkybauffinsäneren entstehen: 2(C, Hz, 894, C)) + 27m = (C, Hz, 894), Za + Za C|\_1. Der Hauptverterter ist die Benzolstiffnsäner C, Hz, 894, Hz, 8chm, 828—84.) Diese Suffinsäneren zeigene eine interessante Desmotrupie, je nachdem sie mit Halogen-alkylen oder Chlorkchlosskurserten hehandelt werden. Vergl. Kalles, Ließton, Annal, 119. Otro, chenda, 141, 145. — Otro, Ber. d. D. chem. Gesellsch., 9, 10, 18, 19, 21, 24, 2.6. — Karszer, chenda, 26.

Sulfis, Sulfit = schwefligsaures Salz, z. B. Natrinmsulfit, SO<sub>2</sub> Na<sub>2</sub> oder Natriumbisulfit, SO<sub>3</sub> Na H. J. Herroc.

Sulfitzellulose s. Zellnlose. J. Herzog.

Sulfo- s. Thio-.

Sulfoaldehyd s. Thioaldehyde. Sulfobasen s. Basen, Bd. II, pag. 578.

Tu.
J. Henzou.

Sulfocalcine ist ein amerikanisches Geheimmittel gegen Diphtherie, das angehlich aus Calcinmoxyd, Schwefel, Benzoësäure, Borsäure, Eukalyptnsöl, Gaultheriaöl und Pankratin hesteht.

Sulfocyanverbindungen s. Rhodanverhindungen.

Sulfogenol heißt ein von LODY & CO.-Bargdorf in der Schweiz hergestelltes Ichthyolersatzpräparat mit 12—13% Schwefel und 60% Wasser. Zernik.

Sulfogruppe ist die vielen organischen Suhstanzen eigentümliche, einwertige Gruppe SO, H, die an Stelle eines Atoms H (eventuell auch mehrere Male) in das Molekül eines organischen Körpers elntreten kann und durch das S-Atom direkt an Kohlenstoff gebunden ist.

J. HERROG.

Sulfoguajacin s. Guajaqnin, Bd. VI, pag. 75.

ZERNIK.

Sulfoharnstoff s. Thioharnstoff.

Sulfokarbamid s. Thioharnatoff.
Sulfokarbaminsäure s. Thiokarbaminsäure.

Sulfokarbimid s. Thiokarhimid.

Sulfokarbonate s. Thiokarbonsaure.

Sulfokarbometer, ein handlicher Apparat zur Prefung der als Reblassmittels benützten Stilfe karbonate (s. Thiokarbonats darz) auf ihren Gehalt zu Schweich kollenstoff. Das Sulfokarbonat wird in dem verschlossenen Apparat mit Alkali-bisalftüssung zussummengebrendig durch Edusabene in kaltes oder warmes Wasser die Zersetzung geregelt, der abgeschiedne Schwefischlosstoff in eingeteiller Böhre auch Kulkkentilmetera anheisen und die Zahl der Kulkkentilmeter anheisen die Schwefischlosstoffa) in Gramme ungewandelt.

Sulfokarbonsäure s. Thiokarhonsäure.

## Sulfokarbonyl s. Thiokarhonyl.

Sulfolan s. Thiolan.

ZERNIK.

Sulfoleinat s. Turkischrotol. J. HERZOG

Sulfomorphidreaktion. Bei der Behandlung des Morphins mit Schwefelsanre soll ein Sulfomorphid C1, H1, NO, SO, H2 entstehen (s. NADLER, Arch. d. Pharm., Bd. CCIII), dessen charakteristische Färhungen die Erkennung des Morphius ermöglicht. Kocht man nämlich eine Spur Morphin mit einer (1:5) verdüunten Schwefelsänre, kühlt ah, ühersättigt mit Ammoniak, kühlt wieder ah und schüttelt mit Chloroform, so färht sich dieses bel Gegenwart von 1 mg Morphin intensiv rosenrot, während 1/, mg des Alkaloides diese Färhnng erst nach einigem Stehen hervorhringt. Dieselbe Reaktion giht Kodeïn, angehlich ebenfalls durch Bildung des Sulfomorphids.

Sulfonal. Diathylsnlfondimethylmethan,

C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> SO<sub>2</sub>>C<CH<sub>2</sub>

wird ein zu den Disulfonen gerechneter Körper genannt, dessen Darstellung and Eigenschaften E. BAUMANN zuerst heschrieh (Ber. d. D. chem. Gesellsch., 1886, pag. 2808). Mit dem Namen Disulfone hezeichnet R. Otto diejenigen Körper, in welchen die einwertige Gruppe SO, R (wohei R eine Alkylgrappe hedentet), an Kohlenstoff gehanden, zweimal enthalten ist. Bei diesen Verhindungen hat man zu unterscheiden: 1. Solche, in welchen die zwei Sulfonreste mit einem und demselhen Kohlenstoffatom vereinigt, and 2. solche, deren Sulfougruppen an zwei verschiedene Kohlenstoffatome gehunden sind.

Die Verhindungen der letzteren Art hahen Otto und dessen Schüler eingehender studiert, mit Darstellnug von Körpern der ersteren Gruppe hahen sich MICHAEL and Palmer, allerdings mit negativem Erfolge, heschäftigt, his es Baumann gelang, diese Körper durch Oxydation der aus den Aldehyden, Ketonen und Ketonsänren gehildeten Merkaptanderivate zu erhalten. Die Oxydation vollzieht sich hei gewöhnlicher Temperatur, meist unter schwacher Erwärmung, wenn man die zu oxydierende Suhstanz mit 50/aiger Kalinmpermanganatlösung schüttelt und tropfenweise verdfinnte Schwefelsanre oder Essigsanre zusetzt oder Kohlensaure einleitet. Die hleihende Rotfärhung zeigt das Endo der Reaktion an. Die aus den Aldehyden nud Ketonen gehildeten Disulfone gehören zu den heständigsten organischen Verhindungen.

Außer dem Sulfonal, dem Diathvlsnlfondimethvlmethan, haben arzneiliche Anwendung gefanden das Trional, Dläthylsalfonmethyläthylmethan, Methylsulfonalnm D. A. B. IV (s. d.) and das Tetronal (s. d.), Diathylanlfondiathylmethan. Ther das Methonal, Dimethylsulfondimethylmethan s. Bd. VIII,

Die Darstellung des mit dem Namen Sulfonal hezeichneten Disulfons geschicht in folgender Weise:

Durch Einwirkung von trockenem Salzsäuregas auf eine Mischung von 2 T. wasserfreiem Merkaptan and 1 T. wasserfreiem Aceton findet unter Wasserabspaltung die Bildnng von Dithioathyldimethylmethan, welches den Namen Merkaptol führt, statt:

$$\underbrace{ \begin{smallmatrix} C_2 & H_5 & S \\ C_3 & H_5 & S \end{smallmatrix} }_{H} \underbrace{ \begin{matrix} H + O \\ \end{matrix} } \underbrace{ \begin{smallmatrix} CCH_3 \\ CCH_3 \end{smallmatrix} }_{H} \underbrace{ \begin{smallmatrix} C_2 & H_5 & S \\ C_2 & H_5 & S \end{smallmatrix} }_{Herkantol} \underbrace{ \begin{smallmatrix} CCH_2 \\ CCH_3 \end{smallmatrix} }_{Herkantol} + H_4O.$$

Das Merkaptol scheidet sich als obere Schicht auf der Flüssigkeit ah; man trennt es von letzterer, wäscht es mit Wasser, hierauf mit verdünnter Natronlauge and trocknet es mit Chlorcalcium. Durch Destillation wird es in reinem Zastande als stark lichtbrechende, ekelhaft riechende, bel 190-191° sledende Flüssigkeit gewonnen.

Nach den Angaben BAIMANNS schüttelt man das so bereitete Merkaptol mit Sofjager Lösung von Permanganat, indem man von Zeit zu Zeit einige Tropfen Essigsaure oder Schwefelsaure hinzufagt. Wird die Permanganatlösung niebt mehr enffärth, so ist die Oxydation beendet, und es schwimmen an der Oberfliebe bereits zahlreite Kristalle des Oxydationsproduktes. Man erwärmt die Masse anf dem Wasserbade nud filtriert helß. Die sich ausscheidenden Kristalle werden durch mehrmäliges Umkristallisieren aus Wasser oder Alkobol gereinigt.

In dem Großbetriebe geschieht die Darstellung des Sulfonals mit versebiedenen Modifikationen, doch werden die Anguben darüber von den Fabriken geheim gebatten

Eigenschaften des Sulfonals: Parhiose, Inthestandige, neutral reagrerende, gifanzende, prisantische Kristalle wiebe hei 125% sehmelzen, hei 300° fast obne Zorsetzung sieden, beim Erhitzen auf dem Platinhech Gerneh nach verhrennendem Schwefel zeigen und sich ohne Rückstand verfülknitigen lassen. Sie sind gerneh- und gesehmecklos, jedoch erscheint einigen Personen das Sulfonal schwach bitter seilmeckend.

15 T. koehendes Wasser oder 500 T. Wasser von 15° lösen 1 T. Sulfonal; ferner wird es von 135 T. Äther von 15°, von 2 T. kochendem Alkohol und von 65 T. Alkohol von 15° aufgenommen. Es zeigt sowohl Starren wie Alkalien und

Oxydationsmitteln gegenüher eine große Beständigkeit.

Prüfung: Wie bei allen Disuffonen kann eine Rückbildung in Merkaptan auch heine Saffonal durch Erhitten mit der obgelten Menge Cyankalium (nach VULTULS), durch Erhitton mit Galinssäure oder Pyrogalinssäure (anch RITEET) oder mit Holzkohlongulver (nach C. SCHWAZI) veranfallt werden. Diese Rücktionen dienen neben der Bestimmung des Schmedpunktes daher zur Peststellung von Identität und der Reinbeit des Suffonals. Beim Kochen mit Wasser darf nicht der widerliche Merkaptolgeruch anftreten (Kombü), in welchem Falle cine unvollkommenne Oxydation stattgefunden. En solches Suffanal wurde, mit helßem Wasser in Lösung gehracht (O-2:10), auf Zusatz eines Tropfens Kalium-permanganat dieses entfarten.

Aufbewahrung: Vorsichtig.

An wendang: Salfonal usterstützt das natürlicho Schläfbedürfuls und ruft dasselbe, wo es feibt, hervor. Die größe Einzelgebe heträgt 2g, die größe Tagegabe 4g (D. A. B. IV); man gibt es fein gepulvert einige Stunden vor dem Zubettgehen in viel warmer Flüssigkeit. Anch lingerem Sulfonalgebrauch ind disweilen gesundheitliche Schädigungen beobachtet worden unter Anftreten von Hanstoporphyrin im Harn.

Sulfone s. Disnifone unter Sulfonal.

J. Herzog.

**Sulfonsäuren** sind Verhindungen der Formel  $\operatorname{Cn} \operatorname{H}_{z \ n+1}$ ,  $\operatorname{SO}_z$ ,  $\operatorname{OH}$ . — Die mittleren Reihen ( $\operatorname{C}_c$  bis  $\operatorname{C}_s$ ) entstehen nach WORSTALL (Americ, Chemic, Journ., 20) aus den Paraffinen durech direkte Sulfurierung:

 $C_6 H_{14} + HO \cdot SO_2 \cdot OH = C_6 H_{13} \cdot SO_3 \cdot OH + H_2 O.$ 

Eine allgemeine Darstellung ist nach Lövur (Likhūts Annalen, 35) die durch Oxydation der Merkaptane mit Salpetersture:  $C_i$   $H_i$ ,  $SH + O_i = C_i$   $H_i$ ,  $SO_i$ ,  $OH - Die Sulfonsäuren sind stark saure, beständige Verbindungen, die sieb leiebt in Wasser lösen, meist kristallisierhar, aber sehr zerfließlich sind. Ihre Konstitution ergtbi sich aus öfgenden Erwägungen: Zümleits beweist die Bildung der Salfonsäuren durch Oxydation der Merkaptane, daß in Ibren Moleküllen der Alkylrest öhne Vermittlung von Sauerstofftomen am Sebweiel lanfte. Ferner gebt das Vorhandensein der Hydroxylgruppe aus der Tatsache hervor, daß die Sulfonsäuren durch Plonosphorentachford in Suffonsäuren (CH <math>\Pi_{11} + 1.5$ ,  $SO_i$  O) übergeben.

die sich ibrerseits wieder mit Alkoholen zu entsprechenden Estern umsetzen. Daher lantet z. B. die Formel der Methylsnlfonsänre: CH3. SO2. OH.

Sulfonsalbe heißt ein Gemisch von konzentrierter Schwefelsänre mit Schweinefett.

Sulfonvrin (EBERT & MEINCKE-Bremen), als Migraninersatz empfohlen, sollte nach Angaben der Darsteller sulfanilsaures Antipyrin sein, ist aber lediglich ein - vermntlich durch Eindampfen der wässerigen Lösung erhaltenes - Gemisch aus rund 86.5 T. Antipyrin and 13.5 T. Sulfanilsaure.

Beta-Sulfopyrin der gleichen Firma, gegen Katarrhe und Jodismus empfohlen, ist gleichfalls ein Gemisch aus rund 50% sulfanilsaurem Natrium, 45 T. Antipyrin and 5 T. Sulfanilsaure. (Vergl. ZERNIK, Apoth.-Ztg. 1906, Nr. 53 und 58, 1907, Nr. 8.)

Sulfosäuren s. Sanren.

J. HERZOG.

Sulfosalizylsäure s. Acidum sulfosalicylicam, Bd. I, pag. 196.

Sulfosinapin, Synonym für das im weißen Senfsamen vorkommende rhodanwasserstoffsaure Sinapin. - S. Sinapin. J. Hergon.

Sulfosot (HOFFMANN-LA ROCHE-Basel) ist eine 10% ige Lösning von kreosotsnlfosaurem Kalium in Sirnp. Empfoblen bei Krankheiten der Atmungsorgane. Teelöffelweise mehrmals täglich.

Sulfostannate sind die Salze der hypothetischen Sulfozinnsäure Sn S, H, die wohl charakterislert sind und isoliert werden können. Sie entstehen durch Auflösen des durch Schwefelwasserstoff aus Stannisalzlösungen gefällten Schwefelzinns in Alkalisnlfidlösungen. In der Analyse wird bekanntlich Schwefelammoninm benützt, um Schwefelzinn in das lösliche Sulfostannat Sn S, (NH4), üherznführen. Entsprechend sind die Kalinm-, Natrium- etc. Salze zusammengesetzt.

Sulfosteatit, Speckstein, mit soviel konzentrierter Kupfersulfatlösung gemischt, daß die fertige Mischung 10% Knpfersulfat enthält, dient zum Bestäuhen der vom Mehltau hefallenen Weinstöcke. J. HERZOG.

Sulfoxysmus = Schwefelsäure-Vergiftung.

Sulfozon sind die mit schwefliger Sanre impragnierten Schwefelhlumen, die als Desinfektionsmittel und gegen Parasiten auf Pflanzen benützt werden.

Sulfüre sind Verbindungen des Schwefels mit Metallen, und zwar einfache Verbindungen, z. B. Cu, S = Knpfersulfür im Gegensatz zu der zweifachen Verhindning des Kupfersulfids = Cn S. Näheres s. nater Schwefelverhindningen. J. HERZOG.

Sulfur, Schwefel, S. Atomgewicht 32:06. Der Schwefel ist seit den ältesten Zeiten hekannt und wurde bereits von den Römern durch Ausschmelzen ans den Erzen gewonnen and zu verschiedenartigen Zwecken verwendet. Für die Alchymisten war der Schwefel das Prinzip der Verhrennlichkeit und der Grund für die Verschiedenartigkeit der Metalle in Farbe und sonstigen Eigenschaften.

Der Schwefel findet sich in der Natur gediegen, oft in rhombischen Kristallen, in Sizilien, Rußland, Spanien, Japan etc., auch in den Staßfurter Salzlagern wurden erhehliche Schwefelmengen gefunden. Der gediegene Schwefel ist meist vulkanischen Ursprunges, entstanden durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf schwefelige Sanre SO2 + 2 H2 S = 2 H2 O + 3 S. Anch durch Zerlegung schwefelreicher Kiese durch Hitze kann Schwefel abgeschieden werden, wohei die dnrch Verwitterung der Kiese entstehende Hitze die Suhlimation von Schwefel veranlaßt.

SULFUR.

692

Viel reichlicher und verhreiteter kommt der Schwefel in Verhindangen in der Natur vor. In den vulkanischen Gasen findet sich Schwefelwasserstoff und Schwefeldioryd, in den "Schwefelgnellen" ist Schwefelwasserstoff en andere Mineralquellen enthalten ont bedentende Mergen Sulfatte. Von großer inden strieller Bedeutung ist das reichliche Vorkenmen ven Metallsalfiden in der Natur, wie Eisenkies Fest, Kupferkies Fe Cus, Bielgianz Fbs, Zinnober Hg S. Zink-blende Za S., Antimonglanz Sh. S., welche sowohl auf die Metalle, als anch auf den enthaltenen Schwefel verarbeitet werden. Anch in Form von Sulfatte findel die der Schwefel sehr reichlich, zum Teil in großen Lagern vor. Die wichtigsten Sulfatte sind die Sp. SQ, a Schwerspa SQ, Ba, Bitter-salz SQ, Mg + T. H, Q, Kisserti SQ, Mg + H, Q. Schwefelverhindungen sind such in Pflanzen enthalten (Senfis), in den Lancharten, Ass foetfald, als Bestandfür des Eiwelkes ist ferner der Schwefel am Aufhau des tierischen und menschlichen Organismes beteiligt.

Der im Handel befindliche Schwefel wird fast ausschließlich aus dem In der Natur gediegen vorkommenden Schwefel gewonnen, in geringerer Menge wird Handelsschwefel durch Destillation von Kiesen bergestellt. Von großer Bedeutung ist die Zartickgewinnung des Schwefels aus den Sodartickständen, doch wird dieser Schwefel zieleh wieder zum Fahrikationsprozesse weiter verwendet.

Die Schwefellager in Sizilien sind Gemenge von gediegenem Schwefel mit Gips, Kalk, Mergel, Ton etc. and kommen in 30-40 Meter machtigen Lagern zwischen Kalkstein und Gips des Tertjärgehirges vor. Der Gehalt beträgt zwischen 20-40% Schwefel, von welchem aber durch das primitive Arbeitsverfahren höchstens 2/3 gewonnen wird. Früher wurden die Erze in flachen, runden Gruhen (Kalkarellen) anfgeschichtet und in Brand gesetzt. Der ausgeflossene Schwefel wurde abgeschöpft. Jetzt verwendet man die etwas besseren Kalkaronen, welche ähnlich unseren Holzkohlenmeilern gehaut sind. Sie werden halh in einen Berghang versenkt angelegt, erhalten eine abschüssige gemanerte Sohle mit Ahzugskanal für den geschmolzenen Schwefel und werden anßen mit Erzpnlyer und ausgebranntem Erz üherdeckt. Die nötigen Laftzüge werden ähnlich den Holzkohlenmeilern heim Anfschichten des Schwefelerzes eingehaut, ehenso erfolgt die Regnlierung des Brandes. Der ansgeschmolzene Schwefel wird in Stangen gegossen. Der Schmelzprozeß nimmt mehrere Wochen in Anspruch und liefert die ehen angegehene geringe Ausbente, da der Schwefel gleichzeitig als Heizmaterial dieut. In anderen Gegenden, wo kein Mangel au Brennmaterial herrscht, wird der Schwefel rationeller in gußeisernen oder tonernen Gefäßen mit überhitztem Wasserdampf ausgeschmolzen.

Zar Darstellung des Schwefels aus Erzen dienen ünerne Retorten, welche hinten eine verschließhare offtanng zum Füllen and vorne eine veregute Spitze beistten. Sie liegen in einem Batterioden und besitzen als Vorlage ein mit Wasser gefülltes Blechkästehen. Bei Verwendung von Einenkis versitzif die Reaktion anch der Gleichung  $3\,\mathrm{Fe}\,\mathrm{S}_2 = \mathrm{Fe}_3\,\mathrm{S}_4 + 2\,\mathrm{S}.$  Der Rückstand wird auf Eisenvitriol verarbeitet.

Zur Verarbeitung der Sodartickstände werden diese erst der oxydierenden Wirkung der Lüft anagesetzt, wodurch zanktebt Polysulfide nut einer Tubis sallete entstehen. Die Schwefeliahecheilung erfolgt durch Einwirkung von Salzstare in eigenen Apparaten. Aus den Polysulfiden entstehen beise Schwefelswaserstoff, wieher mit schwefilger Stare Schwefel liefert. Die schwefilger Stare entsteht urch die Zenstenung der Thiosulfate, wobei gleichfalls Schwefel ahgeschieden wird. Die überschüssige schwefilger Stare liefert weiter mit Polysulfaden entstehen Schwefel and Thiosulfat, webei gleichfalls Schwefel and Staffiden wieler Schwefel and Thiosulfat, weben in der gleichen Wiese wieder zersetzt wird. Nach einem anderen Verdahren werden die Sodartickstände der Einwirkung von Kollensature (Kalkofenkoliensature) unterworfen, wodurch and dem Calcinnasulfid unter Zwischenhildung von Sufftygrat. Schwefelwasserstoff und Calcinnasulfid

SULFUR. 693

Ofen durch unvollständige Verhrennung nach der Gleichung H. S + 0 = H. O + S zu Schwefel verhrannt.

Der Rohschwefel, der noch mehrere Prozente Vernnreinigungen (erdige Beimengungen, zuweilen anch Arsen) enthält, wird durch Destillation aus gußeisernen Retorten raffiniert. Der überdestillierte Schwefeldampf wird in gemanerten Kammern aufgefangen, wo er sich als geschmolzene Masse am Boden sammelt und von Zelt zu Zeit ahgelassen wird, um in Stangen gegosseu zu werden (Stangenschwefel). Dabel ist es notwendig, daß die Temperatur der Kammer durch rasche Destillation über 114° gehalten wird. Sollen Schwefelhlumen erzeugt werden, so verwendet man größere Kondensationskammern, in welchen bei vorsichtiger Regelung der Schnelligkeit des Destillierens die Temperatur unter dem Schmelzpunkte des Schwefels gehalten wird, wodurch er sich ans dem Dampfzustande in ein feines, kristallinisches Pulver verdichtet (Schwefelhlumen). Wird der geschmolzene Schwefel in den Kammern erstarren gelassen, so kommt die kristallinische Masse als Blockschwefel in deu Handel.

Der Schwefel tritt in mehreren allotropen Modifikationen auf, welche man auf eine große Kompliziertheit des molekularen Aufhaues zurückführen kann.

Der oktaëdrische oder rhomhische Schwefel ist die beständigste Formation und kommt so in der Natur kristallisiert vor. Das Achsenverhältnis ist

## a:h:e = 0.8106:1:1.898.

Er ist hlaßgelh (hei -- 50' fast farhlos), hart und spröde, unlöslich in Wasser, sehr schwer löslich in Welngeist und Äther, leichter in Kohlenwasserstoffen, sehr



Monokliner Schwefel.

leicht löslich in Schwefelmonochlorid und Schwefelkohlenstoff, Beim Verdunsten des Lösungsmittels kristallisiert der Schwefel in rhomhischen Oktaëdern aus (Fig. 165). Das sp. Gew. dieser Modifikation ist hei Oo 2.07, der Schmp. liegt hei 114.5°. Beim Schmelzen entsteht eine leicht hewegliche, hellgelhe Flüssigkeit vom

sp. Gew. 1.803, welche hei sofortiger Ahkühlung monoklin erstarrt. Bei höherem Erhltzen wird der Schwefel unter Dunkelfärhung dickfittssig und läßt sich bei 250° nicht mehr ausgießen, üher 300° nimmt er wieder dünnere Konsistenz an, bleiht aher dankelhraun and kommt hei 448° ins Sieden.

Der prismatische oder monokline Schwefel (Fig. 166) entsteht, wenn der ehen geschmolzene Schwefel rasch abgekühlt wird. Diese Modifikation hesitzt das sp. Gew. 1.96-1.98, den Schmp, von 120° und ein Achsenverhältnis der houiggelben monoklinen Prismen von 1.004;1;1.004. Gegen Lösungsmittel verhält er sich wie rhomhischer Schwefel, heim Verdunsten scheidet sich wieder die rhomhische Modifikation ah. Cherhanpt ist die prismatische Modifikation sehr unbeständig, die Prismen werden in knrzer Zeit matt, blaßgelh und porzellanartig, indem ein Haufwerk kleiner rhomhischer Kristalle entsteht. Dabei tritt entsprechende Erhöhung des spezifischen Gewichtes ein. Umgekehrt geht aber rhomhischer Schwefel in der Nähe der Schmelztemperatur in eine Massc von monoklinen Kristallen über. Eine bei 806 hereitete und auf 150 ahgekühlte Lösung in Toluol oder Benzol läßt durch Einimpfen von rhomhischen oder monoklinen Kristallen die eine oder andere Modifikation auskristallisieren, bei gleichzeitigem Einimpfen heider Kristallformen belde. Man kennt anßerdem noch eine weitere monokline Modifikation mit dem Achsenverhältnis 1'0609:1:0'7094. MUTHMANN nnterscheidet vier Arten von kristallisiertem Schwefel.

Anch im amorphen Zustande kennt man mehrere Modifikationen. Plastischer oder zäher Schwefel entsteht, wenn man Schwefel auf 250° erhitzt uud die zähe Flüssigkeit rasch ahkühlt oder den wieder his zum Dünnflüssigwerden höher erhitzten Schwefel in feinem Strahl in kaltes Wasser eingießt. Die entstandene SULFUR.

694

hranne, durchsichtige, knethare, fadenziehende Masse besitt das sp. Gew. 1957 und wird nach einigen Tagen hart und spröde. Der weiteln and anch der erhärtete Schwefel ist in Schwefelkoblenstoff nur zum Tell Idolich, es hielit ein belihrannes, ammybes Puler zurick, das anch in den anderen Lösungsmitteln für Schwefel unlödlich ist. Die Menge des naßeilichen Teiles ist um so größer, je langer der Schwefel auf erböhete Temperatur gehalten mol je schneller er dann abgekühlt wurde. Der amorphe Schwefel geht durch Erhitzen auf 100° sowie durch Berühren mit verseiniedenen Salastanze wieder in die gewöhnliche Form üher.

Palveriger, in Schwefelkohlesatoff naßeilicher Schwefel hildet den Haupheskandteil der Schwefelhimme, anßerdem eatstelt solcher Schwefel bei Einwirkung von intensivem Sonnenlicht auf gelösten oder geschmolzenen Schwefel, durch Zerestung von Natriumhtssafft mit Satzsärre, oder von Olhorschwefel durch Wasser. Hierber gehört anch der in Schwefelkohlensatoff unlistliche Anteil des plastischen Schwefels. Den plureige, naßoliche Schwefel bildet ein gelbes lockeres Pulver vom sp. Gew. 2046, er schmiltt erst filter 120° und geht bei sehr langer Anfrewahrung wieder in den rhomischen Schwefel über.

Pulveriger, in Schwefelkohlenstoff löslicher Schwefel scheidet sich als feines, gelhlichweißes Pulver (Schwefelmilch) bei Zersetzung von Polysulfiden durch Sänren ah (verzl. Sulfur praceipitatum).

Der Übergang des monoklinen in den rhombischen Schwefel und der nnlöslichen Modifikation in die lösliche ist mit Warmeentwicklung verhanden.

Die Diehte des Schwefeldampfes bei 468° hetragt etwa 7°94, ninmt mit steigender Temperatur ah und beträgt üher 1000° konstant etwa 2°2. Dem entspricht die Ahnahme der Molekuhrgröße von S<sub>a</sub> auf S<sub>b</sub> hel hohen Temperaturea. Bei niederen Temperaturea hilden 8 Atome ein Molekul, was aus der kryoskopischen und ebullioskopischen Bestimmungsmehode hervorgen.

Wird Schwefel an der Luft sher 250° erhitzt, so entständet er sich und brenat mit sehwach leuchtender, hänner Flamme zus Schwefeldistyd. Der Schwefel ist ein sehr reaktionsfähiges Element, überhaupt kennt man Verhindungen mit den meisten Elementen, welche fast alle direkt, venn auch erst bei erhöhter Temperatur, entstehen können. Wasser wirkt in der Kälte nicht ein, in der Hitze entstehen geringe Mengen Schwefelswassentoff um Schwefeldioxyd. Schwefelsaure wirkt in der Kälte nicht ein, in der Hitze entsteht Schwefeldioxyd. Sahpetersäture, Königswasser oder Kalimenlorbat und valkzaure, überhaupt viele Oxydationamittel, erzeugen Schwefelsare. Knillauge oder Natroalauge, ehenso Kalkmich lösen den Schwefel in der Wärme nater Bildang von Polysauffül and Thiosaffat: 128+6 Kült=2K,S,+8,0,0,K,+3 H,O. Ammoniak wirkt in der Kälte nicht ein, in der Hitze viel schwefeler wiel die fixen Alkalien.

Zum Erkennen des Schwefels in freiem Zastande genügt das Erhitzen unter Luftzutritt, wohl der Schwefel unter Entwicklung von stechend richendem Schwefeldioxyd verbreunt. In gebundenen Zustande lißt sich der Schwefel am hesten nachweisen, indem man die Substanz mit der zwei- his dreifachen Menge estwissertem Natriumkarbonat mischt und auf einer Holtkohle mit den Lötreibre einige Zeit schmidt. Die Schmeibe farht sich het Gegenwart von Schwefel gelin. Wird die Schmeize mit verdünnter Salz- oder Schwefelsiare hefenchtet, so entsteht Gerenh ander Schwefelwasserstoff. Auf einer halnen Silherminze entsteht durch Andriugun der Schmeibe und Befeuchten mit Wasser ein sehwarzen Fleck Willem der Schwefel und der Schwefelsten und Wasser ein sehwarzen Fleck Wilterprusiedantriumikaung versetzt, so entsteht hanvieller Erhang, in Schwefelmetallen wird der Schwefel durch Entwicklung von Schwefelwasserstoff heim Behandeln mit Staren erkonat.

Zur quantitativen Bestimmung wird der Schwefel zu Schwefelsäure oxydiert und die Menge derseiben als Baryumsulfat hestimmt. Zur Oxydation kann entweder Schmelzen mit Soda-Salpeter oder Abrauchen mit Salpetersäure oder Salzsäure-Salpetersäure dienen.



Der Schwefel dieste sehne im büchsten Altertum neben Weihrarch, Lorheerbotz zum Räuchern, namentlich in religiösem Sinne, und erhielt in Griecheniand den Namen "das Güttliche" ("627»), während er in Italien mit dem einheimischen Ausdrucke Sulfur hezeichnet wurde. Bei uns findet dem Schwefei mannigfache Verwendung, zur Bereitung von Schleßpürer, des Ultramarius, zum Bitchen, zu medizinischen Zwecken und vor allem als Rohprodukt in der nehmischen Industrie.

Sulfur citrinum, Sulfur in haculis, Stangonachwefel. Der darch Destillation gereinigte Schweid wird in bölzenen, befunchtet Formen gegensen und dadurch in Form von 3-8 em dieken, rein gelben, am Bruche kristallinischen Stäten erhalten, weiche selwach konisch zulanten and meist zwei Mitte von dem Formen hesitzen. Frischer Stangenschwefel zeigt monokline Kristallaggregate, weiche hald in ein Kongiomerat von rhombischen Oktafdere ubergeben. Außer kleinen Mengen mechanischer Veruureinigungen enthält der Stangenschwefel meist Arsen, hiswielle nach Selen mod besitzt durch Spuren anhaftender Schwefelstare saure Renktion. Es dient zum Ausschwefeln, ferner zur Herstellung von Schwefelfaden etc.

Sulfur depuratum, Sulfur Iotum, gereinigter oder gewasciener Schwefel. Sur Entferung des Arneus und der Schwefelsburen aus den Schwefelblumen zerteilt man 10 T. Schwefelblumen, weiche vorher durch ein Sieb gerieben wurden, mit 71 - destillierten Wasser und 1 T. Ammoniak in cinem Irdene Topfe zu eisem gleichmüßigen Brei und isit unter gelegontlichen Durchrüftern 2 – 3 Tage stehen. Dann bringt man anf einen Spitzheutel und wäscht mit destillierten Wasser siehen. Dann bringt man anfei enne Spitzheutel und wäsch im destillierten Wasser bis zur neutralen Beaktion des Waselwassers nach. Nach dem Ahpressen und Zerteilen wird bei geinder Temperatur getrocket. Es wird durch das Ammoniak die Schwefelsture als Ammoniamstigat und das Arsensulfid als Ammoniumsarseuit und

 $As_2 S_3 + 6 N H_2 + 3 H_2 O = As O_3 (N H_4)_3 + As S_3 (N H_4)_3$ 

Man orhäit durch die Reinigung den Schwefei als trockenes, geihes, geruchand geschmackioses Pulver, welches durch Verbrennen hei Luftzutritt nicht mehr ais 1% feuerheständigen Rückstand hinteriassen darf. Die Reaktion muß neutral sein, worauf man durch Schüttein mit der fünffachen Menge Wasser und Eintauchen von empfindiichem hlauen Lackmuspapier prüft. Besser versetzt man das filtrierte Schütteiwasser mit einigen Tropfen empfindlicher Lackmusiösung und vergieicht die Färhung mit der gieichen Menge destilliertem Wasser, das gieichviel Lackmusiösung enthält. Es darf keine Differenz in der Färbung merklich sein. Auf Arsen prüft man durch Schütteln von 1 g mit 10 ccm Wasser nnd 1 ccm Ammoniak nuter geliudem Erwärmen. Das Fiitrat darf nach dem Chersäuern mit Salzsäure weder sofort nech nach längerem Stehen eine Geihfärbung von Schwefelarsen anfweisen und soil auch nach Zusatz des gleichen Volumens Schwefelwasserstoffwasser nach iängerer Zeit keine Gelhfärbuug aufweisen. Die letztere Prohe prüft auf arsenige Sänre, weiche manchmai neben Schwefeiarsen vorkommt. Ferner soli sich 1 q in 10 ccm heißer 15% iger Kaiiiauge nnter partienweisem Eintragen voilkommen zu einer klaren, geihen Flüssigkeit lösen, weiche auch hei iängerem Stehen keinen hraunen Niederschiag von Seien aufweisen darf.

Der gereiuigte Schwefei findet interu arzaeiliche Anwendung. Mosslen

Sulfur praecipitatum, Lac suifuris, praipitieter Schwefel, Schwefelmilch. Durch Fällen eiues Polysulfides mit einer Säure, wozu man am hesten Caicinmpolysulfid und Saizsäure verwendet, wird amorpher, sehr fein verteilter, in Schwefelkohleusoff voilständig ißelleher Schwefel erhalten. Die Darstellung zerfällt nich letrastilung des Polysulfides und die nachfolgende Zersetzung.

12—13 T. frischer Ätzkalk werdeu in einem eisernen Kessel mit 60 T. Brunuenwasser zu einem Brei verteilt, in den man 24 T. gereinigteu Schwefei (Suifur lotum) eintragt. Die grieichmäßige Mischung wird mit 24.0 T. Brunnenwasser verdünnt and dann nuter Ersatz des verdungsfendes Wassers so lange gekotelt, his die stelle Schwefel gelöst ist und die gelbe Flarbung nicht mehr an Intensität zunümat. Nach dem Absetenlassen wird kollert, der Rickstand mit negfahr 125 T. Brunnenwasser nangekocht, nenerlich kollert und der Rückstand mit gefuhr 125 T. Brunnenwasser nätzer vernigigter Hisselng kögieten werden in verselbssenen Flaschen läsgere Zeit absitzen gelassen, worauf man vom Bodensatze vorsiebtig abshebert. Die letten Anteile werden führtert. Durch das Koches von Schwefel mit Exklatikel ist Galeinmenpentssuffin abebn Calciumthiosuffat enstanden: 3 Ca O+ 128  $\pm$  8, Q, Ca + 2 Ca S, Ein Teil des gehölteten Calciumthiosuffats zerfallt beim Kochen in Calciumsfilm and Schwefel. Das Snifit kunn durch Luftsancratoff zu Calciumsnifat oxydiert werden.

Die erhaltene klare Lösong wird dann auf 500—600 T. mit Branenwasser verdiannt and mit Sane zersett. Dazu revrendett man Salzakure, bei Verwendung von Schwefelshure fallt Calciunsuifat mit nus, wodurbe ein nugefähr 50%, Gips enthaltendes Fräparat erhalten wird, das in Engiand nuter dem Namen "Mit of Sulphur" Anwendung findet. Die Sture ist immer in die Polysulfüldisang einzugleiden, nicht umgekeltr, nud die Menge genan zu bertrikskeituge. Gevöhnlich setzt man 30—32 T. Salzakure vom spaz. Gew. 1124, welche mit dem doppellen Gewonder und der Sane der Sane der Sane der Sane der Sane Statisch eine Geschaft wird der Sane Statisch ein dem Geschaft wird. Sane der Sane

2 Ca<sub>2</sub> S<sub>5</sub> + 4 H Cl = 2 Ca Cl<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub> S + 8 S

das Calciumpolysuffd nater Schwefelsbascheilung zerestzt. Wegen des entwickelten, giftigen Schwefelwsseerstoffes ist die Fallung in Freien oder unter sehr guter Ventitation des Arbeitsraumes vorzunehmen. Würde man mehr Starz zusetzen, als zur Erreichung eben neutraler Reaktion nötig ist, so würde dann auch des Calciumthiosuffat, wedehes bei regelevenhem Arbeiten nicht in Reaktion tritt, unter Schwefelnbecheilung zerestzt werden. Das dabei entstehende Schwefelnloxyd reagiert dann mit dem gehlübern Schwefelnserstoff gleichfalls nater Schwefelnbecheilung, doch ist dieser Schwefel in Schwefelkohlenstoff unlöslich und solf daher alsth beigemengt sein.

Um die lästige Schwefelwasserstoffentwicklung zu vermeiden, kann man zur Zestraung nur die Hälfte der früher ungegebenen Säure (16 T. 25% iger Salzsäure) nuwendeu. Die Reaktion verläuft dann nach der Gleichung:

 $2 \operatorname{Cn} S_5 + 2 \operatorname{HCl} = \operatorname{Ca} \operatorname{Cl}_2 + \operatorname{Cn} (\operatorname{SH})_2 + 8 S.$ 

Die Ausheute an gefälltem Schwefel ist die gleiche wie früher, du das entstebende Calciunsulfhydrat durch weiteren Saureznsatz unter Schwefelwasserstoffentwicklung, nicht aber unter Schwefelnbscheidung zersetzt wird. Dubei findet sieher keine Zersetzung des Thiosulfates statt.

Der abgeschiedene, fein verteilte Sehwefel wird durch Dekantieren von der überstehenden Pflüssigkeit hefreit und durch wiederholtes Dekantieren erst mit Brunneuwaser, dann 2—3ml mit satzsturehaltigem Wasser, sebließlich mit destilliertem Wasser gewaschen. Dann bringt man unt einen Spitzbeutel, wäscht mit destilliertem Wasser bis zum Verschwinden der Chlorrenktion anch und trecket das Putwer nach dem Abpressen bei blöchstens 25—30°. Höhrer Temperatur heim Trockene vergrascht teilweise Oxydation und samer Resktion des Präparates.

Der gefällte Schwefel bildet ein gelbichweißes, feines, gerneb- und geschmackloses Pulver, seches vollständig in 5—6 Teilen Schwefelkoblenstoff lösifich sein maß. Das Pulver soll vollständig rrocken sein, soll heim Verhrennen höchsten Spuren eines Ruckstandes hinterfassen and, auf die gleiche Weise wie Sulfur depuratum gepriffi, neutrale Rekätion aufweisen, feir von Arsensulfid und arsesiger Skare sein und keine in Lauge uußsilchen Bestandteile enthalten. Die Anfhewahrung soll zur Vermeidung einer Oxylation in gut verschossenen Gefähen erfolgen.

Schwefelmilch fludet Auwendung zur Salbenbereitung, als Laxans und anch zu Räncherungen.

Sulfur sublimatum, Flores Sulfnris, sublimierter Schwefel, Schwefelblumeu, Schwefelhlüteu. Entsteht durch rasches Abkühleu des durch Destillatiou erhaltenen und dadurch gereinigten Schwefeldampfes. Vergl. Sulfur. Er bildet ein gelbes, bygroskopisches und daher etwas halleudes, gelbes Palver, das zum Telle aus kristalliulschem, zum Telle ans amorphem Schwefel besteht und deswegen in Schwefelkohlenstoff nur unvollkommen löslich ist. Durch lauges Liegen uimmt die Löslichkeit in Schwefelkohlenstoff zu, eheuso kann durch längeres Kochen mit Wasser der amorphe Auteil in kristalliuischen, in Schwefelkohlenstoff löslichen, verwaudelt werden. Die Veruureiuigungen sind dieselben wie bei Sulfur citriuum. Der Feuchtigkeitsgehalt betrage nicht über 7.5%; er ist durch Liegonlassen einer gewogeueu Meuge üher Schwefelsäure oder Trocknen bei höchstens 30° zu hestimmen. Die Schwefelblumen dieuen hanptsächlich zur Bereitung von Sulfur lotum, ferner finden sie in der Veteriuärpraxis Anweudung. MOSSLER.

Sulfuraria ist ein hauptsächlich aus Schwefel und Kaliumsalzen hestehendes gelbes Palver, das aus den Schwefelthermen von San Filippo angeschwemmt wird. Es soll hei verschiedenen Hautkrankheiteu sowohl in trockenem Zustande als auch als wässeriger Brei oder als Salbe Anweudung finden. ZERNIK.

Sulfuretum, Sulfidum, Sulfid heißen die Verbindungen der Metalle mit Schwefel in verschieden hoch geschwefeltem Zustande. So entspricht Sulfnretum Calcis dem Calciumsulfid, Sulfuretum aureum Autimonii dem Stibium sulfarat. aurant., Sulfuretum stibicum dem Stib. sulfnrat. gris. - Genauer wurden diese Verbindungen noch mit deu Namen bezeichnet: Snhsulfuretum, Protosulfuretum. Deutosulfuretum. J. Herzog.

Sulfurine dn Docteur LANGLEBERT, eine frauzösische Spezialität, welche dazu dienen soll, geruchlose Schwefelbäder herzustellen. Das "kristallisierte Schwefelleber" genannte Praparat hat sich als ein in liusengroße Stücke gebrachtes Gemisch von Schwefel, Soda und Kaliumchromat herausgestellt.

Sulfuröle heißen im Handel jene geringwertigen Sorten Olivenöl, welche durch Extraktion der warmgepreßten, zerkleinerten Ölkuchen mit Schwefelkohlenstoff gewonnen und meist zur Seifenfahrikation verwendet werden. J. HERZOG.

Sulfurol ist ein Ichthyolersatzpräparat.

ZERNIK.

Sulfuryl, SO., heißt das zweiwertige Radikal der Schwefelsäure, während das gleichfalls zweiwertige Radikal der schwefligen Säure (SO) Thionyl genannt wird. J. Henzog.

Sulfurylchlorid, Schwefelsäurechlorid, SO2 CI, entsteht durch Vereiuiguug vou Chlor und Schwefeldioxyd im Souueulicht, resp. hei Gegeuwart vou Kampfer. Das Chlorid wird ferner erhalten durch Erhitzen von Chlorsulfonsäure in zugeschmolzenen Röhren während 12 Stunden auf 180°:

$$2 SO_2 < \frac{Cl}{OH} = SO_2 < \frac{Cl}{Cl} + SO_2 < \frac{OH}{OH}$$

Eine farblose, bei 70 his 71° siedende, stechend riechende, an der Luft rauchende Flüssigkeit, welche mit Wasser in Schwefelsäure uud Salzsäure zerfällt.

Sulfurylhydroxylchlorid, Chlorsulfousanre, Schwefelsauremonochlorhydriu, hildet sich durch direkte Vereiuigung von Schwefeltrioxyd mit trockenem Chlorwasserstoff und wird ferner durch Destillation eines Gemisches von konzentrierter Schwefelsänre mit Phosphoroxychlorid erhalten;

$$2 \text{ sO}_3 \langle \text{OH}_{OH} + \text{PO CI}_3 = 2 \text{ sO}_5 \langle \text{OH}_{OH} + \text{PO}_3 \text{H} + \text{HCI}.$$

Eiue farhlose, au der Luft raucheude Flüssigkeit, welche hei 158° siedet, hei 18° das spez. Gew. 1°766 besitzt und mit Wasser iu Salzsänre und Schwefelsäure zerfallt.

J. Hardoo.

Sullacetin (Dr. van Gember & Fehlhaber-Weisseusee bei Berlin) besteht aus etwa molekularen Meugen Kalium sulfoguajacolicum (s. d.) — 56 T.—und hreuzkatechechinmonacetsauren Natrium (s. Guajacetin) — 44 T. – Vergl. Zernik, Apoth.-Zie, 1907.

Sulliv. = William Sullivax, geh. 1803 zu Franklinton bei Columbus in Ohio, Mitglied der Akademie zu Philadelphia, gest. am 30. April 1873 zu Columbus. Bryolog.

R. McLiss.

Sulphogen, gegeu Verdauungsbeschwerden empfohleu, soll hestehen aus Schwefel mit dem aktiven Prinzip von Geulsta, Magnesia und Aromaticis.

Sulphume-Arzneien, aus Amerika importierte Geheimmittel (Mixtur, Salbe, Pillen und Seife), enthalten Calciumsulfid and Thiosulfat, erhalten durch Koehen von Kalk mit Schwefel und Wasser.

Sultzbach, im Elsaß, hat drei kohlensäurerciche Quellon mit (CO<sub>3</sub> H)<sub>2</sub> Fe 0·032 in 1000 T. PASCERIS.

Sultzmatt, im Eisaß, besitzt eine Quelle vou 12<sup>2</sup>2° mit CO<sub>2</sub> H Na 0'966, (CO<sub>3</sub> H)<sub>2</sub> Mg 0'313 und (CO<sub>2</sub> H)<sub>2</sub> Ca 0'431 iu 1000 T. PASCERIS.

Sulz, in Ungarn, hesitzt eine Quelle vou 11—12:5°, mit Na Cl 2:476, (CO<sub>2</sub> H)<sub>2</sub> Ca 1:881 und (CO<sub>2</sub> H)<sub>2</sub> Fe 0:135 in 1000 T. PASCHKIS.

Sulz a. Neckar, in Württemberg, besitzt eine Sole mit Na Cl 234:73 in 1000 T.

Sulz und Wald, im Elsaß, hesitzt eine Quelle von 10° mit NaCl 4.753 in 1000 T. Paschers.

Sulza, in Sachsen-Weimar, besitat vier erhohrte Solquellen; die Beustquelle mit NaCl 99:59, die Leopoldsquelle mit 57:97, die K unstgrabenquelle mit 37:547 und die Mühlenquelle mit 53:955 in 1000 T.;
die beiden letztgenannten enthalten noch NaJ O'023 respektive O'096 in Ond Na Ibr
O'006 respektive O'014 in 1000 T. Zum Trinken dient der Mühlbrunnen mit
einem Drittel Wasser gemischt. Das Mutterlangeussiz enthält bei 71:48 festen Bestandteilen NaCl 4992 und NaJ 2-8.

Pecsus.

Sulzbach, in Baden, besitzt eiue Quelle von 20° mit Na Cl 0·149, SO<sub>4</sub> Na, 0·787, CO<sub>2</sub> H Na 0·531 und (CO<sub>2</sub> H)<sub>2</sub> Fe 0·01 iu 1000 T. PASCIMIS.

Sulzbad, im Elsaß, besitzt eine Quelle mit Na Cl 3·189, etwas Na J un d Na Br iu 1000 T.

Pascekis.

Sulzbergers Flußtinktur ist eine dem Elixir ad lougam vitam ähuliche Tinktur. ZSRNIK.

Sulzbrunn, in Bayern, besitzt die kalte (6.8—8.1°) Römerquelle mit Na Cl 1.901 und Na J 0.017 in 1000 T.

Pascekis.

Sulzers Reaktion auf echten und künstlichen Weinfarbstoff: Werden gleiche Teile Rotwein und konzentrierte Salpetersäure (gleichgültig ob reine oder rohe) gemischt, so behält echter Rotwein seine Farbe mindestens eine Stuude lang. Daregen wird die Farbe sofort, resp. bald geändert, weuu sie durch folgende Mittell

Transfer Amogle

hervorgebracht ist: Heidelbeeren, Maulheeren, Malven, Kampeche, Fernambuk, Karmin und Fnehsin (Zeitschr. f. analyt. Chem., 15).

J. Hanzoo.

Sumach, Schmack, Smack, Smace, Bonre, eine zu Gerberie und Fabrerizsrecken verwendete Droge, hesteht aus den getrockneten und gemahlenen Blättern mehrerer Species von Rhus, Cotinus und Coriaria und
enthält Blättstiele, Brechstücke junger Zweige und selbst Blüten beigemischt. Die
in den Mittelnerinderen gewonnen und in Enzopa ausschließlich verwendete Ware
sammt von Rhus Coriaria L. (echter Gerhersmanch), Coliuus coggygrin Scovy. (Perrückenstrauch) und von Coriaria myrtifolia L. (mytenblätterige Gerberstranch).

Einige in Nordamerika einheimische Sträncher, wie Rhus typhina L. (der Essigoder Hirsehkolbensumach in unseren Anlagen), Rhus glabra L. und Ibus copallina L. liefern den unserikanischen Sumach (ca. 15 Millionen Pfund), der aber dem europäischen an Güte nachstehen soll, da er z. B. weißes Leder gelb farbt.

Die wertvollste Sumachsorte, gemelniglich als sizillanlscher Sumach hezeichnet, stammt von Rh. Coriaria; dieselhe Pfinanze liefert deu spanischen, der von Priego, Valhedolid, Malaça, Molina komut, den portnejtesischen und den griechischen Sumach. Nach WIENSER sind auch die besseren französischen Sorten aus den Blüttern desselben Stranches bereitet. Duggen ist Coriaria myrtilolia, Redoul gemannt, die Stammpfinanz des provençalischen Sumachs (Montpellier), von dem schon DUMAMEL sugt, daß die Blütter dieses Stranches, mit Eicheurinde gemischt, als Gerbeimitet verwendet würden. Der Triester oder venetianische Sumach, sowie der von Ungarn und Südtirol, stammt von Cottons soggregrie.

Rhus Coriaria enthält die größte Menge von Gerbstoffen und wird nur in Schößlingen gezogen.

Diese werden nabe über dem Beden mit der Sichel abgemäht, an der Sonne getrocknet und entzerder nit der Hland oder durch das Drecken entblittert. Ans dem is gesomment Material wird in eigenen Müblen ein grübliches Pulver bergestellt, das man in drei Grübesorten sieht: I. Feiner Sannach I. Qualititit. 2 feine Rippen und großgenählen Blattstiele; 3. grobe Rippen und Stiele. Das Bette Prodakt wird nicht verwendet; das zweite dagegen nech einmal gemahnen und abs feiner Sunach II. Qualitität is ünhauf gesettt.

Feiner Sumach ist ein graugrünes, verschieden feines, eigentümlich schwach ricchendes, zusammenziehend schmeckendes Pulver, in dem sich, wenigstens in

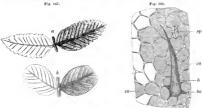

Fiederblitter von Rhus Corinrin; ngezähet, bganzrandig. Nat. Gr.

Rhus Coriaria; Epidermis der Blattoberseite.

sp. Spaltoffnung, h. Haar mit verdickter
Basis ba, cu strelfige Kutikula.

der in unserem Handel gehenden Ware, stets kleine stielrunde, ocker- oder rötlichgelhe Stengelfragmente befinden, durch deren Anwesenheit, wie es scheint, die Echtheit der Ware dokunsentiert werden soil. 700 SUMACH.

Zur Feststellung der botanischen Abstammung einer Sumachsorte ist die mikroskopische Methode unerläßlich und auch stets von Erfolg, da die auch im Sumachpulver noch gut erhaltene Epidermis der Blätter, wie Wiesner (1873) zuerst nachgewiesen hat, ein untrügliches Erkenungsmittel abzugeben vermag.



Rhus Coriaria. Epidermis der Blattunterseile, ap Spalt offnung-n. A Baarborste, he Basis eines abgefall Haares, d Drüsen, cu streifige Kutikula. 1. Das einfach und unpanrig geffederte Blatt von



Blatt von Cotinus coggygria. Nat. Gr Fig. 171.



Cotinns coggraria: Enidermis der Blatt

Rhus Coriaria tract meist 11 Fiederblätteben, die entweder eiformig, eiformig länglich, kurz spitzig, bald sägezähnig, bald nagleich und kerbig gezähnt (Fig. 167a) oder breiteiformig, eirundlich, abgestutzt, abgerundet und ganzrandig sind (Fig. 167b). Die Oberseite ist nur wenig, die Unterseite besonders auf

der Nervatur weich flaumig behaart und drüsig, ebenso auch der Blattstiel. Zur mikroskopischen Determinierung des Pulvers dienen die beiden Oberhautplatten (Fig. 168 u. 169), von denen die der Blattnnterseite durch die Haare and Drüsen gut charakterisiert ist.

2. Das Blatt von Cotinns coggygrin ist einfach, viel größer als ein Fiederblatt von Rh. Coriaria, ganzrandig, mäßig lang gestielt, verkehrt-eifermig, eirundlich, rundlich, abgestutzt, vollständig kahl (Fig. 170). Die Oberhant der Oberseite (Fig. 171) besteht aus dunnwaudigen, naregelmidig randlichen, ansgebuchteten Zellen: Haare und Spaltöffnungen fehlen; eine Kutikularstreifung ist nicht wahrannehmen; die Euidermiszellen der Unterseite sind kleiner, mehr randlich: Spaltoffnangen sind zahlreich vorhanden.

3. Das Blatt von Coriaria myrtifolia (Fig. 172) ist einfach, kreuzständig, ganzrandig, rhombisch oder länglich-lanzettlich, spitz, sitzend und besitzt 3 Rippen, deren mittlere bis zur Blattspitze, die seitlichen in flachem Boden his über die Blattmitte sich verfolgen lassen. Das Blatt ist vollkommen glatt, oberseits dunkel-, unterseits lichtgrün. Die Oberhant der Oberseite (Fig. 173) setzt sieh aus polygonalen Zellen zusammen, deren Oberfläche meist etwas körnig, nur ausnahmsweise streifig erscheint; dagegen zeigen die Wande deutliche Poren: auch sind sehr schmale und auffällig längsgestreifte Spaltöffnungszellen (sp) vorhanden. Ähnlich sehen die Oberhautzellen der Unterseite (Fig. 174) aus; die Streifung ist deutlicher, am schärfsten und gröbsten aber an den



myrtifolia.

SUMACH, 701

meist gestreckten Nebenzellen (Fig. 174n) der Spaltöffnungen, an denen die Streifung senkrecht auf die Spaltöffnung verlänft (sp).

Behandelt man Blattschnitze mit Schwefniskere, so schießen in ganzen Geschießdeid Gijsmaleh zu. Die Angebe, das Kaltschaalt an zepärlich vorbanden site, durfte daber ungema sein. In der Tat finder man im Blattsperedmitte zahleiden Oxaluktristalle (aber pena sein. In der Tat finder man im Blattsperedmitte zahleiden Oxaluktristalle (aber pag. 133), dass ich mitzerkspiech (förgedernaken nachweisen läßt. In siteze Jod-Johalmanionne; die Jedenscarstoffizare enthält) eingelegte Blattsperschnitzt werden durch einen Niederschaaft gats seinwarz: mach Entferenmen geler Jodilsone; (durch Absaugen mit Pillöpapier) und Einlegen in starken Albahole erfolgt Aufbellung, bew. Lioung den Niederschlages; seitz man anf und es scheffen sich tiefriek Kernelon aus; des Cerinarytin ist in aller Titlen den anf und es scheffen sich tiefriek Kernelon aus; des Cerinarytin ist in aller Titlen den





Coriaria myrtifolia; Epidermis der Blatt-

Coriaria myrtifolia; Epidermis der Blattunterseite, n Nebenseilen des Spaltöffnungsapparates sp., po Poren.

Mesophylls mit Ansnahme der Gefäßbündel und des dieselben umgebenden kellenchymatischen Füllgewebes enthalten. Ans dem Gesagten ergibt sich, daß die Unterscheidung der drei Summehsorten

and mikroskopischem Wege leicht ist.

Der Gerbstoffgehalt der Snmachsorten ist ein sehr schwaukender. Es wurden gefunden in Sumach von:

| Rhus | copallina (Janierate)           | . 25     | 75         |
|------|---------------------------------|----------|------------|
|      | , (Juliernte)                   |          | 38         |
| -    | " (Augusternte)                 |          | 99         |
|      | glabra (Augusternte, Virginien) |          |            |
|      | " (Augusternte, Celnmbia)       |          | 5.20       |
|      | , (Augusternte, Java)           |          | 87         |
|      | typhina (Augusternte, Java)     |          | 518        |
| -    | sp. aus Carolina                |          | 9.00       |
|      | . Virginien                     | <br>. 10 | $\mu_{00}$ |
|      |                                 |          |            |

Außerdem sind Gallussäure, Farbstoffe etc. im Sumach gefuuden worden.

Nur dunne Haute Können mit Sumach gegerbt werden, z. B. wird Saffian mit Sunnch erzeugt. Im Zeugdruck ist Sumach vielfaltig in Verwendung; mit Eisensalzen und Blauholz gibt er sehwarze und graue Farben von vorzüglicher Halt-barkeit; mit Zinnsalz und Rotholz rote Farben, auch das Nuaucieren brauner and grüner Farben mit Sumach ist üblich.

Aus Nordamerika soll vor einiger Zeit trockenes Sumachextrakt ausgeführt worden sein..

Als Ersatz für Sumach sind uach v. Höhnet. die Blätter von Laguncularia racemosa GÄRTN. (Conocarpus racemosus L., Schousbea commutata DC.) mit mikroskopisch kleineu Gallen, 2—4 an dem Blattstiel sitzenden warzenförmigen Drüsen zu gebrauchen. Sie enthalten 24—27% Gerbstoff.

Literatur: Vikyz, Icones plantorum, 1818, 9, T. 794-795, 5, T. 436. — BOLLEY, Technologie der Spinnfasern, 185. — R. Wagner, Zeitschr. f. analyt. Chem. 5, pag. 2. — Semler,

Trop. Agrikultur. II, 538. — T. F. Hanaderk, Pharm. Post, 1892. — Idem, Lehrb. der techu, Mikroskopie, 1901. — Leopold Villenkuver, Etude sur le Redoul, Thèse. Montpellier 1893.

T. F. Hanavsk,

Sumachwachs = Japanwachs.

Sumatrakampfer = Borneol (s. d.).

Sumbul, arabische Bezeichnung für "Ähre". Name mehrerer Drogen.

 Für die Wurzel von Nardostachys Jatamansi DC. (Bd. IX, pag. 249), die ursprünglich und von arabischen Schriftstellern noch jetzt als Sambul bezeichnet wird. Nach SCHIMMEL & Co. fehlt ihr der die folgende Droze so sehr

charakterisierende Moschnsgerueh. Erst später ging der Name Sumbul über auf: 2. die Wurzel von Ferula Sumbul (KFFM.) HOOK, f. (Euryangium Sumbul [KFFM.]) und F. suaveolens AlTCH. u. HEMSL. (B. V., pag. 61). Die Stammpflanze wurde 1869 von Fedschenko bei Pianjakent, östlich von Samarkand, entdeckt; außerdem kommt sie am Amur vor. Die Droge gelangte znerst 1835 in den russischen Handel. Sie kommt in 3-5, selten his 12 cm langen und 3 cm dickeu Scheiben oder kleineren ganzen Wnrzeln in den Handel. Sie ist mit einem papierartigen Kork bedeckt, innen hraun und weiß marmoriert. Mit der Lupe sieht mau zahlreiche ausgesehwitzte Harztröpfehen. Der Gernch ist schwach, aber angenehm moschusartig, der Geschmack aromatisch hitter. Sie enthält etwa 9% eines weichen, blaßgelben Balsams, der etwas ätherisches Öl führt und durch Kalifauge in das Kaliumsalz der Sumbulalnsäure umgewandelt wird; ferner führt sie Angelikasänre und etwas Baldriansänre und liefert bei trockener Destillation Umbelliferon, Nach E. SCHMIDT (1886) ist die Angelikasäure in der Sumbulwurzel ursprünglieb nieht vorbanden, sondern tritt als Spaltungsprodukt einer anderen, zurzeit noch nicht erkannten Verbindung auf.

Ersprünglich als Helimittel gegen Cholera empfohlen, findet die Sumbulwurzel jetzt nur noch selten pharmazeutische Verwundung, dagegen benützt man sie gern zu Parfluns.

3. Nach Dymock kommen aus ludien mit Moschus parfümierte Ammoniakunwurzelu als "Sumbul" nach Europa.

Haktwich.

Sumbulamsäure, Sumbulolsäure, Sumbulin. Die drei Stoffe, bisher nicht näher untersucht, wurden in der Sambulwurzel gefunden, und zwar die beiden Sauren von REINSCH (Archiv d. Pharm., 76, 84, 126), das Alkaloid-Sumbulin von MURAWIEFF. Über die Sumbulpfisnze s. Archiv d. Pharm., 200. J. Hezzoo.

Summitates. Die als Zweigspitzen gesammelten Drogen sind unter ihren Gattungsnamen beschrieben.

Sumpf baldrian ist Valeriana dioica L., deren Warzelstock im Handel bisweilen als Verwechslung der eebten Radix Valerianae vorkommt.

Sumpfdotterblume ist Caltba palustris L.

Sumpferz, ein natürlieh vorkommendes Eisenoxydhydrat.

Sumpfeschel, eine Handelsmarke der Smalte.

J. Herzog.

Tu.

Sumpffieber s. Malaria.

Sumpfgas s. Methan, Bd. VIII, pag. 642.

Sumpf@asgärung ist die eigentumiche Art der Garung, die im sehlamme von Sümpfen und Monsten durche Fluihie und Veresseung organischer Sublasungen, haupts-fehleh der Zellubes stattfindet, wobei neben Sumpfgas (CII.) auch Kohlensieure, Sitchschul und zweilen Schweielenwassersich gebildet werden. Alle Sublasungdie reich am Zellubes sind, können dieser Gärung unterliegen, so Hen, der Oelssenmagenialnit, die reine Zellubes, ferrar Guumi arheiem det. Hermit ist auch die Tats-ache erklärt, daß im Diekdarm des Menseluen nach vogetabilischer Kost große Mengen von Sumpfgas auftreten, die und Fleischlost fellen. J. Razano. Sumpfheidelbeere ist Vaccinium ullginosum L.

Sumpfklee = Fol. Trifolii fibrini.

Sumpfporsch ist Ledum palustre.

Sunn, Calcutta-, Madras-, Bombay-, Conkaneehanf, brauner, indischer Hanf, Ghore sun, Taag, Chin-pat, Chimese, Salsetti, ist eind on der indischen Leguminose Crotalaria juncea L. gewonnene Spinnfaser.

Eine ähnliche unter dem Namen Juhbulporehanf bekannte Faser liefert die an der Koromandelküste vorkommende Crotalaria tenuifolia RONB.

an der Koromandelküste vorkommende Crotalaria tenuifolia ROXB.

Die Sunnfaser ist dem Hanf ähnlich und sieht dunkolflachsgran aus. Die



Sunnhauf; m Mittel-, e Endstücke, mt Mittelstück und qt Qu schnitte in J und SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub>, e Querechnitte, x Verschiebungen, p Inhs e Außeniamelle, e Celluloremembran, i Innonchiauch.

gereinigte Faser ist gelblichgrau, glänzend und besteht nur aus Bastzellen. Diese sind 13-40 u. (uach v. HOHNEL auch 50 μ), meist 25-30 μ breit, erscheinen in der Längsansicht teils glatt, teils gestreift, enthalten mitunter Körnchen (Fig. 175 mp) und zeigen auch Verschiebnngen (x); das Lnmen ist meist aber nicht immer --breiter als die Wanddicke, der Verlauf der Faser nicht immer ein gleichmäßiger. Die Enden sind halbkugelförmig abgerundet, sehr stark verdickt, mitunter bemerkt man eine kappenartige Schichtung. In Jod färbt sich die Faser goldgelb. Jod und starke Schwefelsänre bewirken ein eigentümliches Anfquellen; ein gelblicher

Mantel (e) löst sich in eine krümelige Masse auf, üher diese fliebt die hlaue Zellulosemasse (e) heraus uud ein grünlichgelber Innenschlauch (i) bleibt zurück.

Die Querschnitte sind denen des Hanfes sehr ähnlich, eirnndlich, rundlich dreieckig (q) und besitzen ein langlich rundez Lumen; mit Jod und H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> he-handelt (p·) zeigen sie einen starken gelben Mantel, also eine stark verholzte Außenlamelle und eine hlane Zellnlosewand; die Innenschichte ist nicht gut wahrzunehmen. T. F. Liaszens.

Super = tiber, gleichbedeutend mit der griechischen Vorsilbe hyper, in der chemischen Nomenklatur in Zusammensetzungen gebraucht, z. B. Mangansuperoxyd, Bleisupproxyd, Wasserstoffsuperoxyd u.s.w.

## Superator s. As best.

Superbin ist ein von WARDEN aus den Knollen von Gloriosa superha L. (Lilaceae) amorph dargestellter, giftiger Körper von der Zosammensetzung  $C_{52}H_{49}N_{\rm O}(r_{\rm J})$  lößlich in Wasser, Alkohol, Chloroform und verdünnten Sauren.

Superol ist technisch reines Nutriumsuperoxyd in Pastillenform. Eine Pastille (auf 150 t Wasser) wird in das Wasser geworfen und dann das Ganze erhitzt. Anwendung als Reinigunges und Bleichmittel.

Superphosphate werden erhalten durch Vermischen von Rohphosphaten (gebranaten Koprolithen) mit Schwefelskurne (gebranaten Koprolithen) mit Schwefelskurne Hierdurch werden die Phosphorskurenatérnälien, die unlösichen phosphorsauren Kaik enthalten, anf geschlossen; es bildet sich Gips na leicht lösileher aurer phosphorsaurer Kaik. — Der an freier Phosphorsaure noch reiche Gips heißt Shaperphosphatejps.

Hiermit darf das dem Namen nach ähnliche Gipsphosphat nicht verwechselt werden, welches ans dem frischen Superphosphatetjus erhalten werden knam, kenn man diesen vor dem Trocknen mit Wasser naswäscht. Dieses nangewaschene und gestrocknete Gipsphosphate athalt an roeh 0'25%, freier und 0'75%, dietatlichlicher Phosphorstare. — S. nater Calciumphosphate, Bd. III, pag. 294, nater Düngmittel, Bd. IV, pag. 470 und ander Knochenmehl, Bd. VIII, pag. 489.

Unter Doppelsuperphosphaten versteltt man Saperphosphate mit etwn 40% P Os., die gewonnen werden, indem man feingemahlene, belgische Phosphorite durch Digestion mit roher Phosphorsaure in saures Calcinmphosphat überführt. Die eingedampfte Masse wird häufig noch mit Saperphosphatzips antermischt.

Bei der Wertbestimmung der Saperphosphate fand lange Zeit die maßanalytische Bestimmung der Phosphorstauer milited Urnaylectat in essignauer Lösang Verwendung, (Vergl. Acid. phosphor, Bd. I, pag. 182) Nach den Vereinharmagen der Versuchstationen und des Vereins datucher Dimperfabrikanto vom afhra 1830 bezw. 1835 ist dann zur Bestimmung der Phosphorstaure in Düngmitteln an Stelle der Uramenthode die Molvhälammethode gertreen.

Diese Methode, sofern sie nicht gewichtsanalytisch (vergl. Bd. I., pag. 182), sondern nuch dem sogenaunten Hallenser Verfahren maßanalytisch zur Ausführung kommt, erfordert:

1. dise Ammonlumnolybdatdösung. 100 g reiner Molybdänskure werden in 400 g 100/njegr Ammoniakflüssigkeit gelöst. Diese Lösung wird nater Umrühren in 1500 g Salpeterskure vom sp. Gew. 12 gegessen, die Mischung während einer Stunde auf 500 erwärmt, dann 2—3 Tage bei gewöhnlicher Temperatur beiseite gestellt und führiert:

 eine Magnesiamixtnr, in der Weise dargestellt, daß zn einer wässerigen Lösung von 55 g Chlormagnesium nud 105 g Chlorammonlam 350 ccm 24%/eige Ammoniakflüssigkeit nud Wasser bis zu einem Liter zugefügt werden.

Bei der Prüfung der Superphosphate auf wasserlößliche Phosphorskare werden 20 g der zu untersucheuden Substanz im Literkolhen mit 800 cm Wasser übergossen und während einer halben Stunde unnaterbrochen kraftig geschüttelt. Dann wird mit Wasser his zur Marke aufgefüllt, nochmals gat geschüttelt und durch ein trockenes Filter in ein trockenes Gefäß fültriert.

50 con dieses Pittas (= 19 Saperphosphat) werden mit 200 con obiger Ammonium-molybathisung a) Standan bei 50° digeriert und der entstandens Nederschlag nach dem Erkalten durch Dekantieren mit einer Mischang von 100°T. Ammonium-molybathisung, 20°T. Salpeterfanre von 19°Ces 12° and 80°T. Wesser bis zum Versehwinden der Ca-Nenktion gewaschen. Die Prifung am Kalk geschicht durch schwecksturchätigen Alkhool. Der gelbe Niederschag wird dann unter gelindem Erwärmen in möglichst wenig 10°/sigen Ammoniak gelöst, die Lösung notigenfalls flitterier, mit Salzature neutralisiert und dann tropfeweise mit 20° cem

Magnesiamischuug und 25 ccm Ammoniaklösung von  $59_9'$  versetzt. Nach zweistfindigem Stehen wird der entstandeue Niederschlag gesammelt, mit  $59_9'$ siger Ammoniakflössigkeit his zum Verschwinden der Chlorreaktion ansgewaschen und als Magnesium-Pyrophosphat zur Wägung gebracht.

Bei Superphosphaten mit mehr als 20% Pa Ob genügt zur Prüfung die Hälfte

der oben in Arbeit genommenen Menge.

Über die Bestimmung der Gesamtphosphorsäure in Superphosphaten s. Bd. VII, pag. 492.

Die Bestimmung der sogenannten zitratlöslichen Phosphorsäure erfordert an Lösungen:

 eine Ammoniumzitratlösuug, die im Liter 150 g reiner kristallisierter Zitrouensäure und genan 27-93 Ammoniak enthält;

2. eine Ammoniummolybdatlüsung folgender Zusannensetzung: 1509 Ammoniumnolybdat werden in Wasser gelöst. Diese Lösung wird mit 4009 Ammoniumtat versetzt, mit Wasser zum Liter anfgefüllt und hierauf in 1000 com Salpetersdure vom sp. Gew. 119 gegossen. Nach 24stündigen Stehen bei 35° wird alsdann diese Mischang füttriert.

Zur Ausfahrung der Bestimmung werden 5 g der zu untersuchenden Substanz mit einer mit dem U1/gichen Volumen Wasser verdünnten Aumonismizitätisung von 17:55 in einer bis zur Marke gefüllten Hablüterflasche während ½ Stunde unnterhrochen Kriftig geschütteth und die Mischung alsdann sofort führert. 50 cm dieses Filtrats werden im Becherglas mit 100 cm objert Molybdankbung versetzt und das Biechergiss 10—15 Münsch in ein anf 80—55 erhitztes Wasserbad eingestett. Nach dem Erkalten wird der gelbe Niedersching gesammelt, mit 19/4ger Salpsterssiure gewaschen und als Magnessium Pyrophosphat zur Wingung gebracht, P. Wass-sture gewaschen und als Magnessium Pyrophosphat zur Wingung gebracht, P. Wass-

Supination. Der Vorderarm und mit ihm die Hand können sieh um ihre Lau gasch ise drehen. Geschicht diese Drehung von innen nach außen, so heißt sie Supination, geschicht sie von außen nach innen, Pronation. Bei der Supination dreht sich die Hand, horizontale Haltung des Armes vorausgesetzt, mit ihrer Rickenflüchen anch unten, mit dem Handteller nach ohen, hei der Pronation ungekehrt. Die Bewegung vollzicht sich im Elibogen- und Handgelenk. Auch der Fuß kann sich, wenn auch weniger ausgiehigt, um seine Langsaches drehen, bei welcher Bewegung fast alle Pußgelenke beteiligt sind. Bei der Supination des Paßes, also der Drehung von innen nach außen, stellt sich der aßere Fußrand tiefer als der innere, bei der Pronation umgekehrt. Bei abnormer Banart des Pußes findes sich häufig diese Stellungen mit anderen Veränderungen kombiniert. M.

Bei Verwendung von Kakaobutter kann man in verschiedener Weise verfahren. Man schmikt die Kakaohutter in einem mit Ausguß verschenen Porzellan-pflanedten in ganz gelinder Wärne, Bißt so weit wieder erkalten, daß die Masse habfültsig ist, und setzt dieser den Arzeichstoff, der je nach Erfordernis in weuig Wasser gelöst oder mit ein pan Tropfen Wasser oder etwas Kakaobutter angerieben ist, hinzu, rührt die Mischang fortdasernel um nad gießt in Formen von Zün oder Weißbelch aus oder in Papierdittehen, welche man in feuchlen Sauf gesteckt.

hat. Es ist notwendig, daß die Masse möglichst dickflüssig in die Formen gelange und auch schnell erstarre, dumit etwaige heterogeue Bestandtelle sich nicht absetzen.

Besser ist ex, vom Schueken ganz abzusehen; man nimmt fein geschalte oder die im Hundel befundliehe fadenförnige Kaksodurter, mischt mit einer Kleinigkeit davon das Melikament, knetet deu Rest darunter und heurbeitet die Masse so lange im Mörese, his sie plastische geung ist, um sieh ausrollen, teilen und mit der Hund zu Suppositorien formen zu lassen. Ein kleiner Zusstz von gepulverter medizinischer Seife und ein paar Tropfen Wasser trugen wesentlich dazu hel, um sehnell die gewünsehte Konsistenz der Masse zu erreichen; auch Rizinusoï oder Gityarrin, in geringer Wenger gusgesett, sollen sich sehn rattülled erreisen.

Sehr zu empfehlen ist die Verwendung der kleinen Suppostorienmaschinen, vie sie von verschielenen Firmen geliefert werden; man hat hei linen nicht nütze, eine plastische Masse herzustellen, sondern verreiht einfach das Medikament mit der fein geschahten oder daedefürnigen Kakoulutter, bringt das krümliche Gemisch in abgewogenen Dosen in die mit Talkpulver hestreuten Formen und samptt mit dem Pistill fest.

Die im Handel befindlichen hollen, aus Kaksopulver angefertigten Suppositorien ermöglichen eine sehr prompte und zugleich elegante Expedition. Man drückt das mit Fett oder Kaksopulver verriebene Medikament in den hohlen Körper ein und verschließt mit einem Konus nus Kaknobutter. Unvermischt darf das Medikament nicht in die Höhlung gegehen werden.

Zur Bercitung der Suppositorien von Gelatine m

m

man zunnehst eine Grundmasse, die vorrättig gelauften werden kann, herstellen. Nach E Ditträtter

übergieldt man zu diesem Zwecke 25 T. beste weiße Gelatine mit 50 T. Muciliaco

dinnmi arzbeit, läßt zwei Stundon quellen, figt 75 OT. Glyzerin hinzu under hitta
unter Rithren im Dampflade so lange, bis das Gewicht der gauzen Masses uur

noch 100 T. beträgt. Von dieser Masse schmitt hann wieder auch Belarfr, sett

das in Wasser verriebene oder gelöste Beldikament hinzu, rührt mit einem Gläs
stabe steit, abete bugsam nun, damit keine Lafftbasen entstehen, und gießt nun

die mögleitast weit abgeduhlte Masse in Zinn- oder Eisenformen, die vorder mit

Oder Fellengibrius ansgereiteen sein müssen, nus. Im Norfalt werrichten es unch hier

songfeldst, falls keine Mechalformen zur Hind sind, eine Gißform in der Art zu

imprevisieren, daß man einen entsprechend großen, einer Plassde entonnancen

Glässtöpsel mit Stannfol unwickelt, in Sund eindrickt und zun den Stöpseb wieder

heraszisch. Die Stannfolhile kun geleich als Umrekklung verwennedet werden.

Die Capsulesfabriken bringen in neuerer Zeit auch Suppositoriongelatiuekapseln in den Handel; litre Füllung mit dem Medikament geschicht wie bei den hohlen Suppositorien aus Kakaobutter, verschlossen werden sie mit einem Deckel nus Gelatinennesse oder durch einen kleinen Stöpsel von Schum.

Den sogeuannten Vaginalsuppositorien (Matterzäpfehen) wird meist die Form von Kugeln (Vaginalkngeln), Glohnil vaginales, gegeben; ils Grundmasse verweudet man, wie hei den kouisehen Suppositorien, Kakaohutter oder Glyzeringelatine und gießt in Formeu aus. Es giht nuch hohle Vaginalkugeln aus Kakaobutter und Vaginalkugelkapseln aus Gelatine.

Als sine hesondere Art von Suppositorien sind noch die Glyzerinstuhlzäpfehen zu erwähnen. Die Untersachungen von OUTSMASS Pargarity (e. d.) führten zumärhelt zur Auwendung kleiner Dosen Glyzerin als Klüster; Boxa hatte dann zuerst die Here, das Glyzerin in Suppositorien von führten zumärhelt zur Auwendung kleiner Dosen Glyzerin das Klüster; Boxa hatte dansselbe in hable Kakanbutterauppositorien. DUETREGE empfieht dagegen folgende dasselbe in hable Kakanbutterauppositorien. DUETREGE empfieht dagegen folgende dasselbe in hable Kakanbutterauppositorien. DUETREGE empfieht dagegen folgende mit 9 1 T. Glyzerin (D. A. B. IV.) an, erhitzt im Dampfhade, his Lösung erfolgt sit, ersetzt das verdanstet Wasser und gifeld tie abgekuhlte Masse in Formen aus. Die Zapfelen, die man, je nachden sie mehr oder weitger Glyzerin euthalten missen, vereichieden groß hertotiklt, sind fest, omodolokaritzi-dernsichtikt, etwes

bygrokopisch; ans letzterem Grunde hüllt man sogleich jedes einzelne Stück in Stannol ein. Später brachte Diztratieß and oflygerinstublafpeben in den Hendel, die mit Kakaobutter nach folgendem Verfahren hergestellt sind: Die im Kakaoil stets vorbundene freie Feltstare wird — nach vorbergegangener Titration mit Atzkali sorgfülig neutralisiert und dass ovorbereitete Ölmt der gleichen Gewichtsunge reinen konzentrierten Glyzerins von 1°26 sp. Gew. hei etwa 20° in einer Etzikatkonsnachine mehrere Stunden lang verriehen. Es resultiert eine Masse, welche bei vorsichtigem Erbitzen nungeschnolzen und in Formen gegossen werden kanz [de so erbaltenen Zhpfchen sind fest and nicht bygroskopisch.

Am einfachsten sind derartige Seifenzhifeben berzustellen, wenn man sieb anseinen Stütte gewöhnliche oder (Dyzerinseife mit dem Messer Anneiber Zäpfeben
schneidet. Perselta pfehen mit Glyzerin (ZÜMER & Co., Frankfart a. M.) sind
an ibrem dieken Rade mit einer Schnur versehen, die auf einem Questhäbehe
befestigt ist und uur so lang ist, daß das Suppositorium gerade bis dieht über
den Schließmusskel eingeführt werden kann.

Das D. A. B. IV sehrelbt als Grundmasse Kakaobntter vor, die Arzneistoffe sind anzureiben and nur dann unverrieben in Hohlsuppositorien einzufüllen, wenn es ausdrücklieb vorgesebrieben ist. Die Vaginalkugeln sollen doppelt so sehwer sein.

Karl Diefraker, Karl Diefraker,

Suppuration, Eiterung, s. Eiter.

Supradin (HOFFMANN-LA ROCHE-Basel) hieß ein jodhaltiges Trockenpräparat aus den Nehennieren, das in einer Aushente von 2%, gewonnen wurde. Zerkik.

Supranefranum hydrochloricum s. Nebennierenpräparate, Bd. IX, pag. 342. Zeknik.

Suprarenaden s. Nebennierenpräparate, Bd. IX, pag. 342. Zeene.

Suprarenin und Suprareninum boricum s. Nehennierenpräparate, Bd. XI, pag. 340.

Suprarenin-Kokaıntabletten (Ронд-Sehöubaum bei Danzig) nach BRAUN enthalten je 001 g Cocain, hydrochlor, 000013 g Suprarenin, boric, und 0000 Natr, chlorat.

Zenne.

Suptol (Merce-Darmstadt) ist ein Serumpräparat, welches in Dosen von 5 ccm zur Impfung bei Schweineseuche empfohlen wird.

Zennik.

Surabaya, auf Java, besitzt zwei Quellen, Genock Watoe und Kedong Watoe, mit NaCl 23:156 respektive 26:254 und NaJ 0:138 respektive 0:17 in 1000 T.

Surinamholz s. Quassia.

Surinamin s. Andirin, Bd. 1, pag. 635.

ZERNIK.

Surirella, die Bacillaria ce (s. d.), einfür stärkere Objektiv-ysteme gutes Probeobjekt. Die mit den Querrippen der Schalen parallelen Quertreffen (Fg. 176:10) aind sehon bei gerader Beleuchtung zu sehen, dagegen können die äußerst
fein gezeichneten "Längsstreffen" nur sehwierig siehtbar gemacht werden und verhangen sehr sehlefes Lächt. Für die homogene inmersion bildet die feinere Zeichnunge (Fig. 176:11), welche sich je nach dem Lichteisfalle buld wie ein Korbgeflecht, bald in Form von kienen, abwechselne hell und dunkel gezeichneten
Rauten, von langgezogene Sechsecken oder rundlichen Perlen darstellt, in ihrer
Schärfe und Deutlichkeit einen vorzüglichen Pritstein der Vollkommenheit.

Surra, Tsetsekrankheit, Nagaua, ist eine bei Pferden uud auch bei auderen Säugetieren in Afrika, Ostindien und auf den Philippinen vorkommende Infektionskrankheit, welche der Mahris sehr ähnlich ist und durch Trypanosomen im Blute verursacht wird. Die Infektion wird durch Stiche der Tsetsefliege (Glossian morstlans) vermittelt. Die meisten infülerten Pferde gehen anch einer 6--Kwichentlichen Krankheit zugrunde. Heilversache werden durch Venbriechung von Arsenpfaparten gemacht.

Susan. Irsa, ist das Rhizom der in Indien kultivierten Iris germanica.

Suspension nennt man den Zustand des Schwebens, Schwimmens, eines festeu, meist fein pulverisierten Körpers in einer diesen nicht lösenden Plüssigkeit. Durch anhaltendes Schütteln "suspendiert" man den festen Körper in der



Surirella Gemma-

Flüssigkeit. — Suspension wird auch insbesonders eine Form von Injektionen der Quecksilberpfaparte genannt, wohel diese mit Ol angerichen und darin lingere Zeit "anspendiert" hleiben. Eine derartige Euspension besteht z. B. aus 1 T. Hydrargyrum salieylicum und 10 T. Paraffinum liquidum. Tu.

Suspensorium (suspendere anfhängen) ist im allgemeinen eine Vorrichtung, welche dazu dient, einen hängenden Körperteil seines Eigengewichtes zu entlasten. Im engeren Sinne sind Suspensorien dazu bestimmt, den Hodensack aufzunehmen. Entweder kann der Inhalt desselhen so mächtig werden, daß der Hodensack nicht imstande ist, allein sein Gewicht zu ertragen und dann am Suspensorium eine Unterstützung findet, oder das Suspensorium schützt die Hoden vor mechanischen Insulten, wie heispielsweise beim Reiten, oder er hindert durch seine Stütze die schmerzhafte und schädliche Zerrung des Hodens, des Samenstranges und der dazugehörigen Gebilde. Diese Zerrung ist ganz besonders bei Entzündungszuständen des Geschlechtsapparates geeignet, die Entzündung zu vermehren nud fortzupflanzen. In diesem Falle müssen die Hoden durch das Suspensorium fast immohilisiert werden. Gewöhnlich aber genügt es, daß es, ohne einen schmerzenden Druck auszuühen, die Hoden so weit heht, daß diese nicht mehr straff am Samenstrang hängen. Die Suspensorien bestchen aus einem Säckchen oder auch aus einem zusammenzuziehenden Leinenlappen, die zur Aufnahme des Hodensackes dienen, und aus einem Bänderapparat, der zur Fixierung dient. Je einfacher und leichter ein Suspensorium heschaffen ist, desto hesser ist es.

Paschkis.

Susserin s. Bd. VI, pag. 663.

ZERNIK.

Susum, Gattung der Flagellariaceae;

S. anthelminthicum BL. wird auf Malacea und den Inseln als Anthelminthikum benützt.

Sutherlandia, Gattung der Leguminosae, Gruppe Papilionatae-Galegeae; die einzige Art

S. fratescens (L.) RBR., auf trockenen Hügeln und Bergabhängen des Kaplandes. Wurzel bei Augenkrankheiten benützt.

Sutinsko, in Kroatien, besitzt eine Akratotherme von 37°. PASCHEIS.

Sutt. = Charles Sutton, Botaniker, geb. am 6. März 1756 zu Norwich, gest. am 28. Mai 1846 zn St. George at Tombland. R. McLiss.

Sutur s. Naht.

Syapnia heißt ein von Amerika aus in den Handel gebrachtes gereinigtes Opiumextrakt, das frei von Nebenwirkungen sein und 10% Morpbin enthalten soll.

SW. = ÖLOF SWARTZ, geb. am 21. September 1760 zu Norrköping, starb als Professor der Botanik zu Stockholm am 19. September 1818. R. MCLLER.

Swaga hieß eine früher durch Verdampfen des Wassers der natürlichen Boraxseen gewonnene Handelssorte Borax.

Swagatin, ein gegen (von hoblen Zähnen herrührenden) Zahuschmerz angepriesenes Gebeinmittel, ist gepnlyerter, entwässerter Borax.

Swagetin heißt eine rot gefärbte Lösung von Natrium chloratum in Spiritus.

Swaims Panacea ahnelt dem Sirapas Sarsaparillae compositus. — Svaims Vermfluge ist ein Aufguß ans Wurmsamen, Lärchenschwamm, Rhabrien, Baldrian, mit einigen Tropfen Rainfarn- und Nelkenöl in Weingeist gelöst.

Sweertia, Gutung der Gentianaceae; Kräuter mit gegenstäudigen, teilweis auch wedeskländigen Bildtern, terminalen Inforeszenzen aus 4—5zhäligen weißen, blauen oder gelben Blüten mit stets nach rechts gedrehter radförmiger, kurzvöhriger Korolle. An der Basis jedes Saumlappens der Korolle befinden sich I oder 2 Honighräusen. Der obesthadige Frueltknoten besitzt keitweu oder einen undemtlichen Griffel und entwickelt sich zu einer 2klappigen, zweiwandspaltigen, einsteherigen Kapsel.

Sw. Chirata Wall. (Ophelia Chirata GRissa, Agathotes Chirata Dox, Gentiana Chirata Rxn.), cin ostindisches Kraut mit gegenständigen Blättera nud armblittigen Infloreszenzen aus kleinen, gelben, vierzabligen Blütten, ist die Chirata (s. d.) mehrerer Pharmakopöen. Statt ihrer werdon jedoch häufig andere Arten verwendet.

Sw. earolinensis Balli. (Frasera carolinensis Waltr, Frasera Walter Michila.) besitzt eine bis 60 cm lange, dicke Warzel nnd einen bis 2 m hohen Stengel mit sitzenden, Binglieb-lanzettlichen Blättern and pyramidalen Blätterrispen. Die Blamenblätter sind blau punktiert, die Staubgefäße frei, fädig, der Griffel ist kurz.

Lieferte zuweilen in seiner Wurzel (American Columbo) eine Vorfalsebung der Columbowarzel, von der sie naber durch Almweschiet des Stafkreinells sofort zu unterscheiden ist. In Nordamerika wird sie, ähnlich wie die echte Columbowurzel benutzt. In der Zusammensetzung ist sie der Rad, Gentianae sehr ähulleh, sie enthält nach Krnykov-benfalls Gentiansaure und Gentiopikrin.

Die Chininbinmen (Quinine flowers) stammen ebenfalls von Sweertia-Arten und verwandten Gentianeen. M.

Sweet springs, Monroe-County in Virginia, Nordamerika, sind Quellen von 24° mit weuig festen Bestandteilen und mit 37 Volumprozenten Kohleusäure. PASCHKIS.

Swieten, Gerhard von, geh. am 7. Mai 1700 in Levdeu, studierte unter BOERHAVE, wurde 1725 zum Dr. med. promoviert, erhielt 1736 die Erlaubuis, daselbst Vorlesungen üher die Institutiones medicae zu halten, welche ihm aher wegen seines röm.-katholischen Glauhens wieder entzogen wurde. 1745 wurde er von Kajserin Marla Theresia als Leiharzt uach Wicu herufen, wo er die medizinische Schule reformierte. Er starh in Wien am 18. Juni 1772.

Swietenia, Gattung der nach ihr henannten Unterfamilie der Meliaceae, mit drei einander nahesteheuden, im tropischen Amerika und anf den Antillen verhreiteten Arten. Bänme mit meist unpaar gefiederten Blättern und kleinen Blüten in achselständigen Rispeu. Die 5klappige Kapselfrucht hirgt zahlreiche, nach ohen geflügelte Samen.

Sw. Mahagoui L., Mahagoui, franz. Acajou, liefert das echte Mahagoniholz (s. d.) aus Westindien und Peru.

Sw. humilis Zucc., in Mexiko, and

Sw. macrophylla King, in Honduras, hesitzen ehenfalls rotbranues Holz. Die Samen sollen drastisch wirken (SOLEREDER, Arch. d. Ph., 1891, und MERCK, 1892).

Sw. senegaleusis DC., die Stammpflanze des Madeira-Mahagoni oder Cailcedraholzes, wird zu Khava TUSS. (s. d.) gezogeu.

Swoszowice, in Galizien, hesitzt eine Quelle mit H. 8 0.127 in 100 T.

Sycocarous, mit Ficus L. verciniste Gattung MIGUELS. - Denselhen Namen gah BRITTON einer von ihm aufgestellten Gattung der Augeardlaceae, und Sveocarpus Rusbyi Britton nannte er die Stammpflanze der Cocillanna-Riude (s. d.).

Sycocervialkohol ist ein im Harze von Ficus rubiginosa vorkommender. an Essigsäure gebundeuer aromatischer Alkohol von der Formel C18 H30 O. Der isolierte Alkohol hildet dünne, bei 90° schmelzende Nadeln, ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol, Äther, Chloroform und Benzol, (H. MCLLER, DE LA RUE). Literatur: Jahreshericht über die Fortschritte der Chemic, 1861, 638.

Syconium (Taxov Feige) heißt die der Feige eigentümliche Scheinfracht. -S. Carica.

Sycoretin nennen Warren de la Rue und Müller einen in dem Harz von Ficus rubiginosa nehen Sycocerylacetat zu 30% sich fiudendeu, in kaltem Weingeist löslichen, amorphen, in seiner chemischen Zusammensetzung uoch nicht näher studierten Bitterstoff. F. WEISS.

Sycosis (σόχον Feige) s. Bartfinue.

Svdenham Thom. (1624-1689), praktischer Arzt zu Loudon, der sich darch die Behandlung der Pocken 1655/56 großen Ruhm erwarb, führte die Tinct. Opii crocata als Laudanum liquidum Sydenhami in den Arzneischatz ein. Berendes.

Sydenhams Decoctum album s. Bd. IV, pag. 277. - Ss. Laudanum liquidum ist Tinctura Opii crocata. - Ss. Pilulae antihystericae, s. Bd. X, pag. 272. ZERNIE.

Syenit. Körniges Gemenge von Orthoklas, nehen welchem oft Plagioklas ziemlich reichlich vorkommt, und Horublende, Biotit oder Angit. Mau unterscheidet demnach Hornblendesyenit (z. B. der typische Syeuit vom Plauenschen Grnud), Glimmmersyenit and Angitsyeuit. Der oft als Syenit bezeichnete Monzouit enthält Augit, Hornhlende und Biotit in wechselnden Mengenverhältnissen uud ist reich au Oligoklas aud Labrador. Ein charakteristischer Gemengteil vieler Syenite ist Titanit, ferner fahren fast alle Syenite als mikroskopische Gemengteile Magnetit, viele Apatit, die meisten auch spärlichen Quarz. Syenit tritt ähnlich wie Granit meist in ausgedehnten Stöcken, zuweilen aber auch in Form von sehmalen Gängen auf.

Sykorin ist ein aus Saccharin bestehender Süßstoff.

F. Wielse,
Sykose s. Saccharin.

Zernik,

Sylvanes, Dep. Aveyron in Frankreich, besitzt Thermen von 31-38°, welche uach einer älteren Analyse (CAUVY) 0.016 Arsen in 1000 T. enthalteu.

Sylvestren s. Silvestren, pag. 383.

Sylvin s. Abraumsalze, Bd. I, pag. 28. Tr.
Sylvinsäure s. Silvinsäure, pag. 383. Tr.

Sylvius Fr. de la Boë ans Hanau (1614—1672) studierte zu Leiden und Paris Medizin, praktizierte in Hanau, Linden und Amsterdam und warde Professor der Medizin in Leideu. Er war ein Hauptvertreter der latrochemie.

Sylvius' Liquor oleosus ist Liquor Ammonii aromaticus. — Ss. Sal febrifugum ist Kalium ehloratum.

Sym. Jelinger Symons, Botaniker, geh. 1778 zu Low Layton, gest. am 20. Mai 1851 zu London. R. Myller.

Symbilo86 (z'» mitsammen, z'ízée lebe) nennt man nach DE BARY die Ersebeining des Susammenlebens weder systematiche outfernt stehender Lehewene (Tier und Tier, Tier und Pflanze, Pflanze und Pflanze) zum Zwecke gegenseitiger Erhaltung, so daß mit dem Alsterben des einen Teiles anch der Tod des zweiten eintritt. Ist diesses Verhältuis weniger intim, so spricht man auch vohl von Mutalismas (entutus) oder von Commensalismus (eum mens) und bebät den Ansdruck symbiose am besten für jene Fälle, in denen die beiden vereinigten Formen geradeen zu einem einzigen Ganzen verschmeiten. Der am genaussein studierte Fäll dieser Art findet sich bei den Flechten (s. Lichenes, Bd. VIII, pag. 189).

Symbiotes, Gattang der Krätzmilhen. - S. Dermatophagus. Bonnio.

Symblepharon (v'» mit nad Şüêşzyav Augenlid) hezelchnet die Verwachsung der Schleimbauf (Bindeban) des Liddes mit der des Anagnéhs. Sie medit sich beim Alziehen des Lides durch brückendformige Falten, die vom Lid zum Bulbus ziehen, siehtlar nad kann die reie Beweglichkeit des letzteren hindern und selbst Schieden erzeugen. Die hänfigsten Ursachen dieser Verwachsungen sind lang-audauerude Bindebautentzinflangen, besonders Trachom, Verletzungen, verbrennungen durch littee und Atzmittel. Die Heilung erfolgt anf operativem Wege; Rezidiven gelören jedoch zur Regel.

Symbole, chemische. Man ist obereingekommen, jedem Grandstoffe ein Zeichen, ein sogenanntes Symbol voteilt meistens aus dem ersten Buchstaben des Intelnischen Samens des Beneunts. So bedeuet I it Wasserstoff (Ulyrogenium), O sauerstoff (Otygenium), S teiskelt (Klurogenium), Begiant der Name mehrerer Elemente mit demselben Intelstaben, so gilt der erste Buchstabe für das am längsten bekannte, die anderen werend unter Hinzufligung eines zweiten Buchstabe für des mehrste des eines vereiten Buchstabes unterschieden. So bedeutet S schwedel (Sulfny), Se Selen, S (Silicium. Ein solches Symbol bedeutet aber nicht um den herteffenden Grundstoff, sondern gleichzeitig eine bestimmte Gewichtsmenge, und zwar die als Atongewicht beschientes. So hechent N nicht nar Stickstoff, sondern 14:01 Gewichtstelle Stickstoff, Cl bedeutet 3 nicht nar Stickstoff, sondern 14:01 Gewichtstelle Stickstoff, char die Elemente, sondern auch chemische Verhöudungen durch sich dann istelt nur die Elemente, sondern auch chemische Verhöudungen durch

Symbole bezeichnen, indem man die verschiedenen, das Molekül bildenden Atome encheniander schreibt und, wenn die Anzuhl der Atome eines Elementes mehr beträgt als eins, die betreffende Zahl hinzufügt. So bedeutet NO, H ein Molekül, das sus einem Atom Sitekstoff, drei Atomes ansenstoff med einem Atom Wassertsoff brei Sterieber und des Valpetersümer 110 Gerichsteilsteils Steikstoff mil 32 x 16 = 18 Gewichsteile mach von Wassertsoff und 1008 Gewichsteile Namen soll der Sitekstoff mil 32 x 16 = 18 Gewichsteile Massertsoff verbunden sind. Die bente blilchen Symloie, die für die chemische Schreihweise und namentlich für die Vernan-schäulichung ehemischer Umsetzungen eine außerordentliche Bequenmlichkeit und Cherichtlichkeit herbeitlichen, sammen von Büszkettins.

Symmétrie (ziguzzy; mit Maß). Die Eigenselaft der Symmetrie in bezug ant eine Ebene, der Symmetrieebeue, koannt einem Kürper dann zu, wenn er durch die Ebene in zwei Hälften geteilt wird, von welchen jede als Spiegelbild der auderen erscheint. Es muß also jedem Punkt auf der einem Seite der Ebene ein Punkt auf der anderen Seites so entsprechen, daß die Verbindungslinte beider auf der Ebene senkrecht steht und durch sie halbiert wird. Ein symmetrischer Körper kaun auch mehrere Symmetrieebenen bestizen.

Symmetrisch werden solche chemische Verbindungen genannt, durch deren Molekul sich eine Symmetriechen legen lätz, d. b. eine Ebene, durch die das Molekul in zwei Ilalften geteilt wird, die sich miteinander zur Deckung bringen Insesu. Alle diejenigen Verbindungen, bei denen das nicht möglich ist, heilen asymmetrisch (s. Asymmetrische solch und steren Anzumetrischen Schleustoffatom, Bd. II, pag. 553 und 351 und Stereorchemic). Bei den Benzolderinsten wird der Andruck symmetrisch usch in anderer Beziebung gebraucht. Man neunt diejenigen Theologien Schleusten auf der Schleusten der Schleu

Sympathetische Kuren s. Suggestiou.

Sympathicus ist ein neben Gehirn und Rückenmark bestehendes eigenes Nervensystem. Es besteht im wesentlichen aus zwei zu beiden Seiteu der Wirbelsäule, nach vorn zu gelegenen Nervensträngen. Diese beiden Stränge, die Greuzstränge, bestehen abwechselnd aus Nervenfasern und Anhäufungen von Nervenzellen (Ganglien). Nach oben zu erstreckt sich der Grenzstrang des Sympathicus bis an die Basis des Schädels, nach unten bis in die Beckenhöhle. Faserzüge und große sympathische Nervenstränge ziehen zu sämtlichen Blutgefäßen, zu den Langen, dem Herzeu, dem ganzen Verdauungstrakte, zn sämtlichen Drüsen, also zu allen Organen des sogenannten vegetativen Lehens. Zahlreiche Geflechte von Nerven und Verbindungsfaseru zeichneu den Bau des sympathischen Nervensystems ans, Das größte sympathische Geflecht ist der Plexus solaris, dicht unter dem Zwerchfell auf der Vorderseite der Aorta gelegen. Er hat Verbindungen mit allen Eingeweidenerven. Der Funktion nach beherrscht das sympathische Nervensystem alle dem direkten Einfinß des Willens entzogenen Verrichtungen des Körpers, Der funktionellen Unabhängigkeit des Sympathieus vom Gehirn und Rückenmark verdankt der Körper die regelmäßige Fortdauer der Blutzirkulation und der Verdauung bei Erkrankungen des Zentralnervensystems. KLEMESSIKWICZ.

M. SCHOLTZ.

Sympathie-Balsam, volkst. Bezelchnung von Tinctnra Benzoës cempesita.

Zennie.

Symphonbalsam von Langbein ist ein parfümiertes Gemisch von Schwefel mit Leinöl.

Symphonia, Gattung der Guttiferne, Grappe Moronobeae. Holzgewächse mit zart lederigen, einnervigen Blättern und gipfelständigen Infloreszenzen oder einzelnen Blüten, deren Staubgefäße zu einer oben gelappten Röbre vereinigt sind. Die Frucht ist eine Beere mit wenigen Samen.

Von den 6 bekannten Arten sind 5 auf Madagaskar, eiue (S. globnlifera L. fil.)

in Westafrika und im tropischon Amerika verbroitet.

S, f. as ei cu la ta Ball..., auf Madagaskar, Hizeco "genannt, enhâtt einos geben Milebastit, der an der Loft hald verbart uud zum Kalfatern der Schiffe verwendet wird. Ans den Samen wird fettes Ol gepreßt, das in seinor Zusammensetzung den Tierfetten abhlich ist. Es enthâtt annäule 27-44", Obastre, 1 63-60", Stearinsatzung den and 840½, Palmitinsatzer. Außerdem enthalten die Samen einen dem Quercetin abhlichen Körper und Gerbstellt (BESOULD uud VILLEERAS), Durn... de Pharn- et de Chimie, 1884). Das Ol ist gesießbar uud wird, mit dem Milchastf gemischt, auch zu Einzelbungen gegen Kritze und Ribemunktimsen angewenntstimsen sangewenntstimsen sangewenntstimmen sangemenntstimmen sangemenntstimmenntstimmen sangemenntstimmenntstimmen sangemenntst

S. globulifera L. fil., Maconatreo, Hog gum tree, liefert das Mani-Harz

(s. d.). Von ihr sollen nuch die Garliek-Samen stammen.

Symphoricarpus, Gattung der Caprifoliaeeae, Unterfamilie Linnaeae. Sträucher mit ganzrandigen, kurzgestietten Blättern und 4—5zähligen Blüten in Büscheln oder Ähren. Fruchtknoten 4fäeberig, zu einer zweisamigen Beere sieb entwickelnd.

S. racemosus MCHX., aus Nordamerika, wird bei nns als Zierstrauch ("Schneebeere") googen. Die weißen, kngedigen, erbesogroßen, ungenleßbaren Beeren überwintern. Kinder sollen nach dem Genusse derselben Brechdurchfall bekommen haben; Tierversuchen zutolge sind sie jedoch nicht griftig (V.HASSELT).

S. vulgaris McIX. (Lonicera Symphoricarpus L.), ebenfalls aus Nordamerika, besitzt kleinere, seharlachrote Beeren. Von dieser Art stammten die früher gegen Wechselfieber gebräuchlieben Stipites und Radix Symphoricarpi. In neuerer Zeit werden die jungen Zweige als Alterans und Diuretikum empfoblen (NEWTOX, Med. Bull., 1889).

Symphorole s. unter Ceffornum, Bd. IV, pag. 64.

ZERNIK.

Symphyton ist eine Tinktur aus Radix Symphyti (1:5) mit je  $2^{\circ}/_{\circ}$  Myrrhenund Benzoëtinktur.

Symphytum, Gattung der Asperifolineeao, Gruppe Anchuseae. Kräuter mit alternierenden, am Stengel oft herablaufenden Blättern und meist beblätterten, wickeligen Infloreszeuzeu aus blauen, roten oder gelblichen Blüten, deren Kronröhre sehr lauge Höhlsehuppen besitzt.

8. officiu ale L., Beiuwell, Schwarzwarz, durch das gemäßigte Europahis Sibirien verbreitet, hat eine möhrenfizmigs fastige, dieke Wurzel und bis meterhohen, von den herablanfeuden Blättern geflügelton Stengel. Die Blätter siud eilanzettlieb, ganzrandig, steffhaarig, die Blüten schmutzigrot oder gelblichweiß in einseitig überhäugenden Trauben.

Von dieser Art stammt

Radix Symphyti s. Consolidae majoris. Sie ist mehrköpfig, bis 15 cm lang, bis 3 mm dick, tiet längsfurchig, von borniger Konsisteuz, glattbriebig. Innerhald des selkwarzhauene Korkes ist die Wurzel weiß oder braulich; eine Kambiumlinie trennt die dünne Rinde von dem dunkleren, undeutlichen, strabligen Holzkörper.

Die Wurzel ist geruchlos und schmeckt schleimig, zugleich etwas herb und süßlich. Sie enthält anßer Pflanzenschleim Gerbstoff, Asparagin und Stärke, deren Körner zum Teil in Wasser zerfallen und sich lösen (A. VOGL).

Die Schwarzwnrzel wird im Herhst gesammelt, der Länge nach gespalten und scharf getroeknet. 7 T. frischo gehen 2 T. troekene. Die Blätter werden manchen Orts als Gemtlse gegessen.

S. tnberosum L., im mittleren und südlichen Europa, hat einen schiefen oder horizontalen, stellenweise knotig verdickten Wnrzelstock, der Stengel wird höchstens 30 cm hoch, die eifürmigen Blätter sind wenig herablanfend, die Blüten hlaßgelb.

S. hulhosum SCHIMP., im Mittelmeergehiet und am Rhein wachsend, hat einen kriechenden, rundliche Knollen tragenden Wurzelstock.

Symplocaceae, Familie der Dikotylen (Reihe Ehenales). Holzgewächse der tropischen und suhtropischen Gegenden mit abwechselnden, lorheerartigen Blättern. Blüten meist zwittrig, 5gliederig. Staubhlätter in 1-3 oder mehr Kreisen; Fruehtknoten unterständig oder halh oherständig, moist 3-5fächerig, in jedem Fache mit 2-4 umgewendeten, hängenden Samenanlagen. Frucht steinfruchtartig, nicht anfspringend, mit 2- 5fächerigem Steinkern mit 1samigen Fächern. Embrye mit Nährgewebe, Einzige Gattung Symplocos (s. d.). R. MCLLER.

Symplocarpus, Gattung der nach ihr henannten Gruppe der Araceae, mit 1 Art:

S. foetidus (L.) Salisb., im Amurgebiet, in Japan und im atlautischen Nordamerika, ist ein Krant mit dickem Rhizom, welches in den Vereinigten Staaten als krampfwidriges Mittel verwendet wird. - S. Dracontinm.

Symplocos, einzige Gattung der nach ihr benannten Familie, Gegen 160 Arten sind im wärmeren Asien. Australien und Amerika verhreitet.

S. lanceolata MART, und S. variabilis Miq. dienen als Ersatz der Mate. S. racemosa RxB., ein ostindisches Bäumchen mit länglich-lanzettlichen, schwach gezähnten Blättern, gestielten Blütentrauhen und purpurnen, erhsengroßen Steinfrüchten, ist die Stammpflanze der Lotur-Rinde (s. d. Bd. VIII, pag. 326).

S. spicata RNB., im südöstlichen Asien, besitzt in den Blättern einen gelben Farhstoff.

S. tinctoria L'HERIT., in Karolina, hesitzt eine bitter-aromatische Wurzel, die zum Gelbfärben verwendet wird.

S. Alstonia L'HERIT. (Alstonia theaeformis L.) in Kolumbien und S. caparoeusis Schwacke, in Brasilien "Congonha" genannt, liefern den Eingeborenen ein Teesurrogat.

Sympodium, Scheinachse, heißt jene Form der dichotomischen Verzweigung, hei welcher sich jeweilig ein Gabelast stärker entwickelt, so daß die Fußstücke der aufeinanderfolgenden Gabelingen den Hauptsproß zu bilden seheinen. Besteht das Sympodium aus den Gahelästen derselben Seite, so heißt es Schrauhel (Fig. 177 B), setzt es sieh dagegen ahwechselnd ans den Gabelästen der rechten und der linken Seite zusammen, so heißt es Wickel (Fig. 177 A). - S. auch Blütenstand.

Symptom. Unter einem Symptom (σύμπτων χ Zufall, Begehnis) versteht man in der Medizin das unseren Sinnen kenntliche oder durch besondere Hilfsmittel kenntlich gemachte Zeichon einer Krankheit. Die Erkenntnis der Krankheitszeichen, die Symptomatologie, bildet einen wesentlichen sehema Bestandteil der Krankheitslehre üherhanpt, da die A Wickel, B Schraubel mit den linken (I) und rechten (r) Gabelasten (SACHS). Erkennung der Krankheit am lebendeu Mensehen von der richtigen Verwertnug der vorhandenen Krankheitszeichen ahhängt.

Fig. 177.

Synandrospadix, Gattung der Araceae, Gruppe Aroideae; die einzige Art S. vermitoxicus (GEISBA) EXGLEE, bei Tukuman in Argentinien, liefert eine schwarze, giftige, his 2 kg schwere Knolle, welche zur Vertilgung schädlicher Insekten verwendet wird.

Synantherias, Gattung der Araceae, Gruppe Lasioideae; die cinzige Art S. silvaticus (RONE.) SCHOTT, in Ostindieu, trägt eine als Amarnım benützte Knolle.

V. Dalla Terrik.

Synantherin ist synonym mit Inulin (Bd. VII, pag. 63). M. Scholtz.

Synanthren ist ein im Rohanthracen vorkommender, dem Anthracen isomerer Kohlenwasscrstoff, C<sub>14</sub> H<sub>10</sub>. Er hildet gelhlichweiße, hei 189—195° schmetzende Blätter.

M. Strotze.

Synanthrose s. Lävulin, Bd. VIII, pag. 68.

M. SCHOLTZ.

Synarthrosis helßt in der Anatomie eine nubewegliche Knochenverbindung.

Synaptase s. Emnlsin, Bd. IV, pag. 668.

M. SCHOLTZ.

Syncarpium = Sammelfrucht (s. d.).

Synchondrosis (χόνδρος Knorpel) ist die Verblindung von Knochen darch Knorpel.

Synchysis (τυγγέω gieße znsammen) ist die Verflüssigung des Glaskörpers im Ange.

Synchytriaceae, Familie der Phycomycetes; nur parasitische Pilze auf lebenden Pflanzen, die befallenen Teile oft deformierend.

Syndaktylie (δάκτυλος Finger) ist die Verwachsnug der Finger oder Zehen. Syndesmologie (σύνδεσμος Band) ist die Lehre von den Sehnen und Bändern.

Syndetikon, Fischieim, wird (nach VoxiAxA) in folgender Weise hergestellt: Man Iöseht 1007. Egebranders Kalk mit 50 T. warmen Wassers, jöts anderessies 60 T. Meilszucker in 180 T. Wasser and, setzt der Lösung 15 T. des gelöseihen Kalkes hinz., erwärnt sias ganze and etwa 75° und stellt whitend einiger Tuge nater bisweiligem Unsehtsteln beiseite. In 255 T. der durch Dekautieren gesammelten klaren Zuckerkalkösnog läßt man oft T. gutta Leimes über Nacht quellen und erwärnt am anderen Tage gelinde, his sich der Leim vollständigerlößt hat.

Nach B. Fischer nimmt man 10 T. Gummi arabicam, 30 T. Zacker, 100 T. Natronwassergias. — Vielfach werden auch einfache Lösungen von gewöhnlichem Fischleim in Essigsaure als "Fisch"leim verkauft.

Karl Dietzment.

Synechie (συσέχειν zusammenhalten), ein vorzugsweise für Verwachsungen der Regenhogenhaut mit der Hornhaut (8. anterior) oder mit der Linse (8. posterior) gehränchlicher Ausdruck.

Syngamus, Gattung der Nematoden, charakterisiert durch einen habkugeligen Kopf und 6 Papillen in der Umgehang des Mandes. Körper blutrot. 8. Trachealis Stebold. In der Laftröhre vieler Vögel. Böhmo.

Syngenesia, die XIX. Klasse des Linnéschen Systems (s. d.).

Oyngonosia, die XIX. Kinsse des Lixxeschen Systems (s. d.).

Syngonium, Gattung der Araceae, Unterf. Colocasioideae. Von Westindien bis Brasilien verbreitete Kletterpflanzen.

S. Vellozianum Schott, în Brasilien "Frigua" genannt, gilt als Hellmittel gegen Asthma. M.

Synkope (σ'ν zusammen und κόπτειν schlagen) bedentet Herzschlag, d. l. den infolge eines Gebrechens am Herzen plötzlich eintretenden Tod im Gegensatz n Lungenschlag (Asbrysle) und Hirnschlag (Λουρίεκ). — S. auch Schlag.

Synkratothermen (Synkratopegen) helßen Mineralquellen mit bekannten, wissamen Bestandteilen im Gegensatze zn den Akratothermen (s. d.) oder Wildbadera.

Synnema, Gattnng der Acanthaceae; in den Tropen der alten Welt verbreitete Kräuter mit klebrig-zottiger oder spärlicher Behaarung.

S. balsamicum O. Ktze. (Cardanthera balsamica Benth.) dieut in Indien als Heilmittel.

Synonyme sind altere oder nicht mehr gebrüschliche Namen (s. Nomen klatur). Die Pharmakopfen, welche den jeweilig neuesten Ansichten there die Konstitution der chemischen Präparate binsichtlich der Benennung der Armeimittel zu folgen pflegen, und ebenso den berresbenden Ansichten über die Anatomie der Drogen entsprechende Namen für letztere wählen, geben meist in besonderen Zusammentellungen sogenannte Syn on yn en verzeich bisse.

Synovitis let die Entzündung der die Gelenkhöhlen auskleidenden serösen Membran.

Synthese (von syn = zusammen, thesis = setzen). Während die chemische Analyse die Aufgabe bat, durch Zerlegung der chemischen Verbiudungen ihre Bestandteile zu ermitteln, ist es die Anfgabe der Synthese, eine Verbindung ans ibren Bestaudteilen anfznbanen. Stellt man z. B. durch Erhitzen von Eisenpulver mit Schwefel Schwefeleisen dar, so ist das eine Synthese des Schwefeleisens. In den seltensten Fällen geht man aber bei der Darstellung einer chemischen Verhindung von den Elementen aus, meistens wird sie vielmehr durch chemische Umsetznagen aus anderen Verbindungen erhalten. Auch in einem solchen Falle spricht man von einer Synthese. Der Ansdruck "synthetische Darstellung" wird demnach häufig als gleichbedeutend mit "künstlicher Darstellung" im Gegensatz zu der natürlichen Bildung einer Verbindung im Pflanzen- and Tierkörper gebraucht. So spricht man von der Synthese des Traubeuznekers, von der Synthese der Alkaloide u. s. w. und versteht darunter die künstliche Darstellung dieser Verbindungen. Lassen sich auch diejeuigen Verbindungen, die zum synthetischen Anfbau einer anderen benutzt werden, ibrerseits synthetisch darstellen, so daß die letzten Ausgangsmaterialien sehließlich aus den Elementen dargestellt werden können, so nennt man die Synthese eine totale. Eine solche totale Synthese ist heute z. B. für das Coniin uud das Piperin bekannt. Sind hingegen diejeuigen Verbindungen, die zum Aufbau einer anderen dienen, nicht synthetisch zugänglich, sondern müssen aus Natnrprodukten gewonnen werden, so ist die Synthese eine partielle. Durch eine solche partielle Synthese kann heute das Kokain gewonnen werden, indem es aus seinen Verseifungsprodukten, dem Ekgonin, der Benzoesaure und dem Methylalkohol. wieder aufgebaut werden kann, während das Ekgonin selbst der Synthese noch uicht zugänglich ist. Für den Ansban der organischen Chemie haben die verschiedenen synthetischen Methoden eine außerordentlich große Rolle gespielt. Daß es überbaupt möglich ist, Verbindungen, die im lebenden Organismus erzeugt werden, auch auf künstlichem Wege darzustellen, weiß man seit der synthetischen Darstellung des Harnstoffs durch Wöhler im Jabre 1828. Eine Zusammenstellung der in der organischen Chemie benutzten Synthesen s. bei POSNER, "Synthetische Methoden der organischen Chemie," Leipzig 1903. M. SCROLTE.

Syntagen. Nach Daxilewskys im Jahre 1881 publizierten Versuchen zerfalde Eiwelükrper bei der Pepsiuverdauuug in mehrere Produkte. Das erste derselbeu ist das Syutogen, für welebes er eine Reihe von Reaktionen anführt. Jetzt babeu diese Angaben nur historisches Interesse, Syntagen ist ein Albumosengemisch. Syntonid, ein zu den Acidalbumiuen zählender Eiweißstoff, welcher von Daxilkwisky bei Einwirkung von 1% jege Salzsäure bei 80—90% auf % Albumin (Eiweißgemisch aus alten Hühnerelern!) erhalteu wurde. Syntonid ist ein Gemisch verschiedener Substanzeu, gegenwärtig von keinem Interesse. Zatark.

Syntônin, das durch Behandeln von Myosin (s. d. Bd. IX, pag. 2065) mit stark verdûnner Substawe erhaltene Aedalbamin. Zer Darstellung wird fein gebacktes und mit Wasser gut entblutets: Muskelffeisch mit 1º<sub>saig</sub>er Saksaure überpossen, die entstelende, durch Pett gertüber Flussigkeit filtret und neutralisiert (LUERIO.), wobei das Syntonia in farblosen Flocken gefallt wird. Früher wurden alle Aeidalbamien als Syntoniae nis Syntoniae nis Fusioniae von Startonia.

Syntoprotalbstoffe nennt Danillewsky die aus Syntonid beim Digerieren deceselben mit einem geringen Überschuß von Salzsäure entstehenden Aeidalbunnine.

S. Protalbstoffe, Bd. X. pag. 423.

Syphilis ist eine Krankheit, die seif den ältesten Zeifen besteht, welche jedoch erst die allgemeine Afmerksamkeit und sich lenkt, als sie in den Jahren 1494 and 1495 unter den Truppen Karl VIII. in Neapel pestartig auftrat und sich von hier aus unegenein rasch über Europa verbreitete. Den damaligen Zeit-verhältnissen entsprechend wurden ihre Ursaehen in ungfünstigen meteorologischen, astronomischen, hygienischen Verhältnissen vermatet und sogar die Krankheit als göttliche Strafe angesehen. Erst später kam man darant, daß die Krankheit als göttliche Strafe angesehen. Erst später kam man darant, daß die Krankheit ein Sich und daß die hanfligste Gelegenheit für die Uertrangung der Dieischka ein dan an den Seit geworten und den den den den der der Schanker als identischen in einen Nede geworten und Trüppers und der der Verhanker als identischen den der der Verhanker als identischen den der der Verhanker als identischen den der der Verhanker als identischen der der Verhanker den der Verhanker schalten der Schanker (s. d.) als lokales Leiden arkant, während die Syphilis sich als ein Allgemeinleiden des Gesamtorganismus herausstellte.

Unter den vielen Erklärungen für die Entstehung des Namens Syphilis ist jene die plausibelste, welehe den Namen von einem Hirten Syphilit herleitet, welcher wegen seines Übermites gegen Apollo von ihm mit dieser Krankheit bestraft worden sein soll.

Die Infektion geschieht in der Regel von den Genitalien aus (unter Beeiligung der in der jüngsten Zeit entdekteu Spirochaet pallida), kann jedoch von jedem beliebigen Körperteile aus erfolgen, wenn dem Bitte oder gewissen Sekreten eines Syphilitischen die Möglichkeit, ins Blut aufgenommen zu werten, geboten ist. Nach der Infektion halten die Erscheinungen der Kraukheit gewöhnlich einen typischen Gang ein, welcher es gestattet, den Verlauf in eine primäre, sekundäre nach territier Periode einzattellen.

Mit der Therapie kann man in der Regel ausgezeichnete Erfolge erzielen, und die Prognose ist nur insofern nicht günstlg, als auch bei den bestgeheilten Fällen Rückfälle nicht ausgeschlossen sind.

Anßer der erworbenen Syphilis gibt es auch eine ererbte, welche dieselbeu Organe befällt und oft erst in späteren Jahren auftritt.

PASCINKIS.

Syracuse, in Nordamerika, besitzt eine Sole mit Na Cl 132:39 in 1000 T.

Syringa, Gattung der nach ihr benannten Gruppe der Oleaceae. Sträucher mit meist ganzandigen, kreuwseise gegenständigen Blättern und reichblüten, gipfelständigen Rispen. Bläten zwitterig; Keleh glockig, meist vierzähnig; Krone vierkappig mit zwei der langen Röhre eingefügten Sambgefälen; Frucht eine fachspältig zwicklappige, lederige Kaspel mit schief gefügtelten Samea.

Die Arten sind im östlichen Asien, im Orient uud in Europa heimisch nnd werden oft kultiviert, am häufigsten S. vulgaris L., der wohlriechende "spanische" Flieder oder Holler. Durch die am Grande herzförmigen Blätter unterscheidet er sich von S. chinensis WILLD. und S. persica L., deren Blätter am Grunde verschmällert sind.

Die Rinde, Früchte und Knospen enthalten die Glykoside Syringin (s. d.) und Syringopikrin (s. d.)

Syringin (Ligustrin, Lilacin), C<sub>11</sub>H<sub>1</sub>O<sub>2</sub>, helüt ein Giykosid in Syringa nod Ligustrun, Es warde von KOMAYER zerset rein dargestellt und von Koizset ansführlicher untersneht (Gaz. chim. ital., Id. XVIII). Zur Darstellung des Syringins wird die im Frehighar gesammete Binden ilt Wasser extraheir, der Ansong mit Bleiessig gereinigt und das entbleite Filtrat eingedampft. Das als Kristallbrei ausgeschiedene Glykosid wird aus Wasser unkristalliser!. So bildet es langt 10d. Wasser enthaltende Nadeln, welche bei 110—115° das Kristallwasser vertieren und bei 192° schmetzen.

Syringin löst sich in kaltem Wasser schwer, in kochendem Wasser und Weingeist leicht, in Alber gar uicht. Silber- und Kappferfösungen werden von Syringin nicht reduziert. Wässerige oder alkobolische Syringiniosangen, mit ihrem gleichen Volumen konzentireter Schweldssien versetzt, echen eine prächtig dankelblase, bei mehr Siurre eine violette Firbung. In konzentireterer Salzsäure löst es sich farböse, beim Erbützen schwissen sich aber blauer Bröcken ab. Heim Erwärmen mit Arabbs, beim Erbützen schwissen sich aber blauer Bröcken ab. Heim Erwärmen mit schwissen sich aber blauer Bröcken ab. Heim grünner Flocken abscheidet.

$$\begin{array}{c} C_{17} \, H_{14} \, O_{9} \, + H_{2} \, O = C_{11} \, H_{14} \, O_{4} + C_{6} \, H_{12} \, O_{6}. \\ \text{Syringenin.} \end{array}$$

Nach Körner ist das Syringin als Oxymethylkoniferin  $C_{16}\,H_{21}\,O_{8}$  . O  $CH_{3}\,$  aufzufassen:

$$C_s H_s OH_s (1) \\ C_b H_s OC_b H_t O_b (4) \\ OCH_t OCH_t (3) \\ Color (4) \\$$

permanganat entstelt am Syringin die Glukosyringasalure C<sub>13</sub>H<sub>23</sub>O<sub>3</sub>, wedele hei der Hydrolye in Syringasalure C<sub>14</sub>L<sub>3</sub>O<sub>4</sub> au Glukose zerfällt. Die Syringasalure ist Dimethylgallussäure, welche hei der Destillation ihres Baryumsalzes Dimethylpyrogaliol Hefert und synthetisch aus der Gallussäure durch Methylierung erhalten werden kann (GRARDs und MARTZ, Ber. d. D. chem. Ges. § 1903).

Das Syringin ist als Antipyretikum bei intermittierenden Fiebern angewendet worden.

Syringomyelie (σῦρος Röhre, μοπλός Mark) ist eine Rückenmarkerkrankung.
Syringopikrin, ein das Syringin in der Rinde von Syringa vulgaris und wahrscheinlich anch in derjenigen von Ligustrum vulgare begleitendes amorphes Glykosid, über welches wissenschaftliche Daten bisher nicht vorliegen.

Th.

Syrocolin ist ein Liquor Kalii sulfoguajacolici compositus. Zerkik.

Syrolat nennt die Firma Sicco-Berlin ein Ersatzpräparat für das Sirolin (s. d.).

System (in den beschreibenden Naturwissenschaften) ist die Reihenfelee, in weltere der Tiere, Pflanzen und Mineralien angeworden verleen. Am gebt hierbeit von der Art (Spezies) als der wichtigsten Kategorie des Systemes ans, gruppiert shaliche Arten au Gatungen (Geenra), diese zu Familien (Pamilis, Strups, Tribus), diese zu Ordonngen (Ordo) und die Ordonngen zu Klassen (Classes). Aus der Vereinigung dieser entstehen dann Unterreihen, Kreise, Typen, Stellt man die charakteristischen Merkmale einer Gruppe in knappem Ausfrucke zussammen, so ist dies die Diagnose; dieser loftle meist noch ein weitluffige Beschreibung. (Descriptio). Zu noch genauerer Unterschedung der Arten hält man auch einzelne Individene als Rassen, Spielarten (Varietitzen). Variationes und Aberrationes auseinander und schiebt zwischen den höhren Gruppen noch Untersten (Subspezies). Untergattungen (Subspezies). Untergattungen (Subspezies). Detergattungen (Subspezies) unterfamilier, Unterndungen und Unterklassee ein, wodurch man eins sehr weitlänfige, von der Art zum Typns anfsteigende oder vom Typns zur Art abfallende Reibe erhält, 2. der

Typas: Vertebrata, Wirbeltiere. Untertypas: Abrachlata, Langenatuer. Klasses: Mammalia, Sangetiere. Unterthasses: Unguleslata, Nagetiere. Ordunus: Carnitora, Banbliere. Schengänger. Familie: Canifase, Iunde. Unterpational Canifase, Charles (Santing: Canifase)).

Dio Priffung and Einordaung eines bestimmten Naturkförpers in das System neant man das Bestimmen oder Determinieren derselben; dabei erhält Tier und Pflanze zwei Nameu, das Mineral einen (s. Nomenklatur, Bd. VIII., pag. 226).

Es gilt in der organischen Welt zwei Arten von Systemen, künstliche und natürliche, Nimum man nämlich bei der Gruppforung dorselneh bolb auf ein zulens Grgam oder Organischen Rücksicht, z. B. bei den Säugetieren bild auf die Gehölt, bei den Insakten bilde auf die Mundtelle, bei den Pfanzen bild auf Befruchtungstelle, so heißt das System ein künstliches, und berühnt ist als solches Cv. LENNS Sexulusytent des Pflanzenriches geworden (ld. VIII), ga. 226% jestriche sieltigt man aber die gesamte Organisation und Eutwicklung der Tiere und Pflanzen und unt der der Stammesgeschichte (Phylogenie) näher, so erhält man das natürliche System als Ansdruck der auftrichen Verwandschoffwerbaltinste, das lede der betrigen Ferschung.

In der Mineralogie wird meist nur nach dem morphologischen oder nach den nomischen Eigenschaften das System konstruiert, und man unterscheidet daher im Prinzipe morphologische und ehemische Systeme; natürlich kann auch bei diesem Standpunkte jede Gruppe wieder welter nach anderen Merknalen unterlagetellt werden. V. Dalax Tonas.

System, periodisches s. Periodisches System.

M. SCHOLTZ.

Systole (συστυλή das Zusammenziehen) heißen die rhythnischen Kontraktionen des Herzens. Die dabei entstehenden Töne und Geräusche nennt man systolische.

Syzygium, Gattung der Myrtacease, Gruppe Engeninae. Tropische Holzgewichse mit flederarerigen, gegenständigen Bittern und ein- der acheelständigen Infloreszenzen aus 4- oder Zeinligen Bitten ohne Stuminaldiskus; Kelch kurzlappig; Kroublätter mitzenartig verwachsen, gemeinsam abfallend; Staubgefäße zahlreich; Frunch eine einfacherige Beere mit einem oder wonigen Samt

8. Jambolana DC. (Eugenia Lam, Calyptranthes W.), ein ostindischer Baum mit elliptisch-länglichen, kurz gestielten B\u00e4ttern, ansgebreiteten Rispen und wei\u00eden Bl\u00edten, deren Kelch fast ganzrandig ist.

Die Früchte sind genießbar und kommen als Heilmittel der Zuckerharuruhr unter der Bezeichnung Jambul (s. d.) in den Haudel. Blätter und Rinde sind gerbstoffreich und werden in der Heimat verwendet.

M.

Szaldobos, in Ungaru, besitzt eine Quelle von 10° mit CO<sub>2</sub> H Na 0·442, (CO<sub>3</sub> H)<sub>2</sub> Ca 0·469 und (CO<sub>3</sub> H)<sub>2</sub> Fe 0·079 in 1000 T.

Paschkis.

Szczawnica, in Galizien, besitzt acht kalte Quellen: Angelika-, Helenen-, Josephinen-, Magdalenen-, Simons-, Stephans-, Valerie- und Nene Quelle. Die letzte und die Simonsquelle sind die am meisten gehaltreichen; jedoch zeigen alle fast gleiche Zusammensetzung und zeichnen sich durch großen Reichtum an Kochsalz und Soda ans. Als Typns folgt hier die Zusammensetzung der Magchleneuquelle: Na Cl 4°634, CO, HNa 8°447, (CO, H), Ng 0°786, (CO, H), Ca 0°875, (CO, H), Fe 0°011, Na J 0°0016, Na Br 0°0085, Das Wasser und Brunnenpsstillen werden reichlieh versenden.

Szek, Szeksó, Handelsname der von Ungarn auf den Markt gebrachten natürlichen Soda (s. Bd. IX, pag. 273).

PASCHEUS.

Székely-Udvarhely, in Ungarn, besitzt elue Quelle von 10·5° mit Xa Cl 21·683, (CO<sub>3</sub> H)<sub>2</sub> Mg 2·054, (CO<sub>3</sub> H)<sub>2</sub> Ca 3·682, (CO<sub>3</sub> H)<sub>2</sub> Fe 0·015, Na J 0·008, Na Br 0·006 n 1·000 T. Paseuras,

Szkleno in Ungarn besitzt acht heiße Quellen: Das Zipserbad enthält bei 46:2° 80, Mg 0:728 und 80, Ca 0:172, die Quelle Spazieranlage (20—37:5°) con deuselben Salzen 0:509 und 0:964, die Badearztquelle bei 52:5° 0:57 und 1:807; die ührigen Quellen steben alle der letztgenannten sehr nahe.

PASCHEIS.

Szliacs, in Ungarn, besitzt drei Bäder and vier Trinkquellen. Die ersteren,

SaideS, in tugara, ossitz are moser and vier l'insiquence. Die ersièren, Spiegel II Herrenbad 32°2, Spiegel II Biggrenbad 30°8, Spiegel Migherenbad 29°, zeichaen sich durch ihre Temperatur aust; ihr Gebalt an (CO<sub>0</sub> II), Fe is to Ov27, Ov38, Ov38. Von den Trinkquellen enthalt die Adamaquelle bei 25°3 '0'0'21, die Dorotheenquelle bei 22° 0'0'24, die Josefsquelle bei 11° 10°126 mad die Lenkeyquelle bei 22° 0'0'111°, deseelben Saizes in 1000 T. Alle Quellen führen SO<sub>4</sub>Na<sub>5</sub>, SO<sub>4</sub>Mg, (CO<sub>4</sub> II)<sub>2</sub>Ca and LiCl in wechselnden Mongen.

Szóbrancz, in Ungarn, besitzt eine Schwefelquelle von 19°2°, welche neben SI (2'-48 Ce) auch NaCl, Ca Cu, SO4 Ca nnd (CO<sub>2</sub> II), Ca enthält. Die Analyse ist mangelhaft (VALENTINER, RASPE).

PASCHES.

Szombat-falva', in Ungarn, hesitzt einen Säuerling mit CO<sub>3</sub> H Na 0·258 nnd eine Schwefelquelle mit H<sub>2</sub> S 0·11 in 1000 T. PASCEKIS.

Szulin, in Ungarn, besitzt eine (10°) kalte Quelle mit Na Cl 3·125, CO<sub>3</sub> H Na 4·168 und (Co<sub>4</sub> H)<sub>4</sub> Fe 0·086 in 1000 T.

PARCHEIS.

Szutor, in Ungarn, besitzt eine Quelle von 12.5°, welche H<sub>2</sub> S 0.039 in 1000 T. enthält.

Parcieris.

\_\_\_\_



10.50





